

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

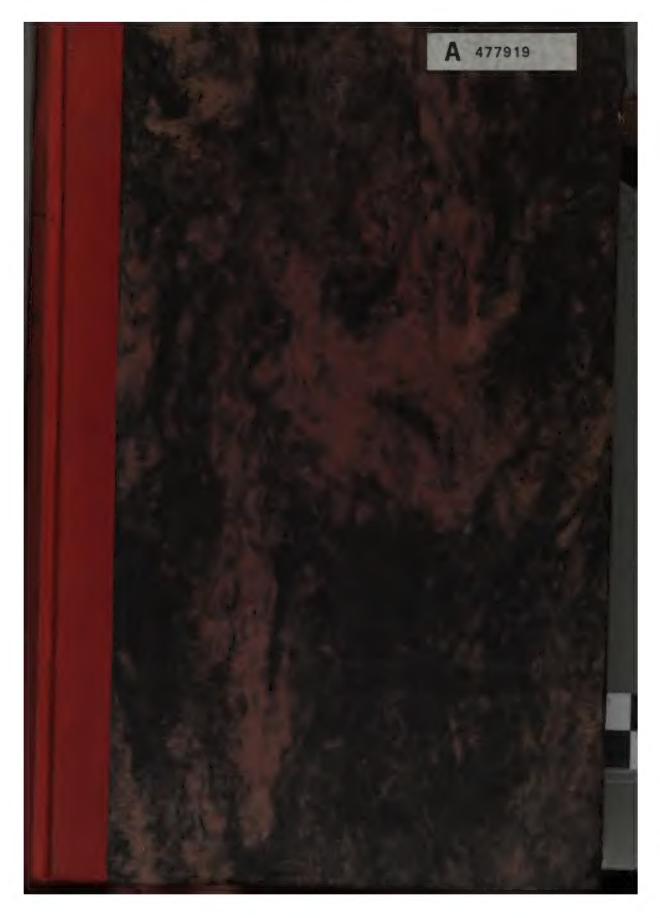



|  |  |   | • |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  | • |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Denkschrift

über die

# Wiener October-Kevolution.

#### Ausführliche

## Darstellung aller Ereignisse

aus ämtlichen Quellen geschöpft, mit zahlreichen Urkunden begleitet, bann nach eigenen Erlebnissen und nach authentischen Berichten von Augenzeugen und Autoritäten,

## nebst einem Rückblick

auf die voranogegangenen Bustande vom 13. März bis 5. October 1818, dem Namen-Verzeichniffe der Minister, der Neichstage : Abgeordneten, der Gemeinderäthe, der Nationalgarde : Verwaltungeräthe, dem Stande des Gber-Commando : Offizier : Corps, der Nationalgarde : und der h. h. Militär : Macht.

Berfaßt

BOR

## W. G. Dunder,

bamaligem Rationalgarde : Playoberlieutenant und Ordonnang Offiziere beim Ober Commando, Mitgliebe bes großen Berwaltungsrathes ber Wiener Rationalgarde; h. Güter-Direktor, Inhaber ber gr. Berbienst Ehren : Medaille ber r. t. Atabemie und mehrerer g. Gesellschaften Mitgliebe 2c.

Wien, 1849.

Berlags: Eigenthum bes Berfaffers.

DB 83 D92 Für

Raiser,

Oesterreichs Gesammtstaat,

Geset, Freiheit

unb

Gleichberechtigung.

Per Verfasser.

# Vorbericht.

Die Ereignisse bes Octobers in Wien lenkten die Blide von ganz Europa—
ja der ganzen Welt auf die gewaltige Kaiserstadt, und erregten bei jedem Einzelnen der Zeitgenossen eine Spannung des Interesses, wie wenige die Weltzgeschichte — wie keine die Geschichte der österreichischen Staaten aufzuweisen vermag. Hunderttausende waren hiebei mehr ober weniger betheiligt, und Alle muß der Wunsch durchdringen, zu erfahren, wie Alles geschah, um die eigenen Erlebnisse dem Gedächtnisse zurückzurusen, oder den Rachkommen zu überliesern. Was Parteisucht der öffentlichen Blätter, oder spekulative, nicht selten verdrecherische Broschüren-Fabrikation des Moments entstellt berichtete, soll in dieser Denkschrift seine Widerlegung sinden.

Die Aushängschilber ber Broschüren: von Augenzeugen, aus zuverläßlichen Quellen u. bgl., ohne baß die Augenzeugen genannt, ohne baß für die Authentie Bürgschaft geleistet wird, sind so vielseitig abgenutte Phrasen der berufslosen Bücher-Fabrikanten, daß sie nichts als die erklärliche Schnelligkeit, ihr Produkt eiligst auf den Büchermark: gebracht zu haben, für sich haben. — Dieses Urtheil bewährt sich, wenn man die Broschüren liest, die von Irrthümern, nebertreibungen und Unwahrheiten stroßen, oder bloße Betrachtungen und Wortschwall enthalten, statt Thatsachen zu erzählen. Man legt derlei Starteken bei Seite, ohne eine andere Erfahrung als jene gemacht zu haben, daß die Berfasser, daß bas für jene Schriftlein ausgelegte Gelb, so wie auch die Zeit des Lesens nußlos vergeudet wurden.

Ein Augenzeuge, eine einzige Schöpfquelle ist für großartige, weit verzweigte Ereignisse nicht ausreichend. Ich habe baher zur Mitwirkung ben damaligen Plag-Hauptmann Baron du Beine-Malchamps, provisorischen Rationalgarde-Plag-Commandanten, und zahlreiche Freunde eingeladen, und sie haben solche auch angenommen. Sehen so sind mir noch andere zahlreiche Augenzeugen und vielseitige Quellen behülflich gewesen. Als Zeuge der Ereignisse hatte ich hinreichend Gelegenheit, die handelnden Personen unmittelbar kennen zu lernen, und meine ämtliche Stellung und Wirksamkeit im immerwährenden, oft gefahrvollen Dienste unter den Ober-Commandanten Streffeleur, Bechtold, Scherzer, Braun, Spishitl und Messenschusen, daufer, ein häusiger Berkehr mit allen Autoritäten des Staates und der Staat, dann mit allen Körperschaften und Persönlichkeiten, seste mich in

Stand, ben Sang ber fich brangenben Thaten und Greignisse, beren Ursachen, Birkungen und Folgen unmittelbar zu betrachten. De aber meine unmittelbaren Ueberzeugungen nicht ausreichten, bin ich durch die Mitwirkung der handelnden Personen unterstützt worden. Darunter find als Zeugen ber Greigniffe aus jener benkwürdigen Periode vorzüglich zu nennen: S. Spishitl, Rationalgarbe-Artillerie-Commandant, R. G. Ober-Commandant und Berwaltungsrath; Fr. Sch aumburg, Dber:Commandanten:Stellvertreter, R. G. Dberft, Commanbant bes Bürger-Regiments, R. G. Berwaltungs-Rath; F. J. Thurn, R. G. Oberft, Ober-Commandanten-Stellvertreter und Bezirks-Chef; Emanuel Freiherr Du Beine-Malchamps, prov. Plag-Commandant und Plag-Hauptmann, Secretar des Berwaltungsrathes ber R. G.; Josef von Seibt, Plag. Offizier der L. Burg; August Untersteiner, Play-Offizier; Anton Wer= ner, Plate und Ordonnanz-Offizier des Bezirks Wieden; Josef Ruf, Plate Offizier, Lieutenant im Nationalgarde-Scharfichüten-Corps und Bermaltungerath; A. Player, Plat-Offizier und Sauptmann im Juriften-Corps; Josef Ba &huber, Plat-Offizier und Lieutenant im Juristen-Corps; Rorbert Doninger, Plas-Offizier und Lieutenant im Philosophen-Corps; Mathias Chrenfeld, Plat-Offizier bes Wiedner-Bezirkes; Alex. von Sen sel, Plat-Offizier bes Bezirkes Roffan, Hauptmann-Stallmeister bes Ober-Commando; Dr. Ig. Stus, Play-Offizier des Schottenviertels; Franz Rnoth, Sauptmann im Burgerregiment, Prafibent bes Kriegsgerichtes und Berwaltungsrath; R. Caurairy, Feldabjutant des Generals Bem; Groß, Chef bes Observatoriums am Stephansthurm; Sog, inter. Bezirte-Commandant ber Roffau; A. Soffmann, Bezirks-Chef ber Leopolostadt; Brauer, Bezirks-Chef bes Stubenviertels; C. Lemann, Sauptmann im Bezirke Mariahilf; 3. Schmib, Hauptmann im Bezirke Wieden; Steinbod, Hauptmann im Bezirke Roffau; 3. Morcrette, Hauptmann im Kunstler-Corps und Berwaltungsrach; A. Prohasta, Burger-Artillerie-Sauptmann; Bilhelm Barthel, Abjutant von Messenhauser; 28. Sauner, Burger : Artillerie : Lieutenant; A. Schindler, Hauptmann, Ordonnanz-Offizier und Conzipist des Ober-Commando; 3. Martin, hauptmann, Orbonnang-Offizier und Registrator bes Ober-Commando; J. Saazer, Oberlieutenant und Expeditor des Ober-Commando; A. Gitule wick, Ordonnanz-Offizier des Schottenviertels; Th. v. Riewiadomsti, t. t. Sauptmann, g. Abjutant bes &. 3. DR. Kriegsminis sters Grafen Latour; F. Rastell, t. f. Artilleric-Sauptmann; 3. Pecher, f. f. Artillerie-Hauptmann; Schabelbauer, t. f. Artillerie-Oberlieutenant; 3. Ballner, f. f. Infanterie-Hauptmann; Martinig, Rittmeister und Commandant der R. G. Cavallerie; J. Beiffenberger, Oberlieutenant im Bürgerregimente; 3. B. Moser, Protokollist des Bermaltungerathes;

Anton Hofmann, Semeinberath und R. G. Berwaltungsrath; L. Brodhuber, Gemeinberath; F. Grimm und Blaschte, Ober-Commando: Cassabeamte; Emanuel Josef Fischer Ebler von Röslerstamm, gew. Berwaltungsrath; dann andere Rationalgarde-Commandanten, Armee- und Rationalgarde-Oberossisiere, Gemeinde- und Berwaltungsräthe, Reichstags-Deputirte, Sarden xc. 1c., die ungenannt bleiben wollen, — wovon mir die meisten interessante Relationen mitgetheilt haben.

Das aber im Drange ber zahlreichen Geschäfte und Dienstobliegenheiten, manche merkwürdige Thatsache, troß des mir zu Gebote stehenden Materials, übergangen worden sehn dürste, ist mir in Anbetracht der mir zur Berfügung gestellten kurzen Zeit, und nicht ausreichenden physischen Kraft, dann in Anbetracht der gestellten großen Aufgabe — wohl bewußt; daher ich alle Jene, die in dem October-Drama eine Rolle gespielt, hiermit ersuche, etwaige Berichtigungen, Nachträge, Berichte siber erlebte Fakta direkte an mich gelangen zu lassen, um solche in einem Supplemente, welcher nach Beendigung des Belagerungszustandes erscheinen und denselben besprechen wird, oder bei der zweiten Auslage aufnehmen zu können.

Ungeachtet bessen, daß alle Personen von Bedeutung, und daß alle Jene, welche sich auf irgend eine Art ausgezeichnet haben, desprochen werden, war es mir nicht möglich, alle bei den Ereignissen betheiligten Personen zu benennen und ihre Wirssamseit zu schildern; daher mir der Wunsch übrig bleibt, daß mir solsches durch die Zeitgenossen möglich gemacht werde. Die Thatsachen und Versdienste der Zeitgenossen habe ich aus mehrsachen Berichten und Protosollen ressumirt, und solche ohne irgend eines Sinslusses irgend Iemands, blos nach meiner eigenen Ueberzeugung wiedergegeben. Ich hielt mich strenz entsernt von jeder perssönlichen Borliebe, und bemühte mich, selbstständig und strenze das wichtige Amt des Seschichtschreibers zu üben. Wenn es mir nicht gelang, so war Mangel an Talent, keineswegs aber an redlichem Willen die Ursache.

Die Wirksamkeit des Rationalgarde Dber-Commando, des Stades und Play-Commando, der Nationalgarde, der Bürgerwehr, der akademischen Legion, der mobilen Corps, der fremden Auxiliar-Corps, ebenso aber jene der Sarnison und später der Belagerungsarmee, sind mit möglichster Treue, jene des Reichstages, des permanenten Sicherheits-Ausschusses, des Gemeinderathes und des permanenten Nationalgarde Berwaltungsrathes, nach den ämtlichen Protokollen und Akten authentisch geschildert.

Daß ich aus Rücksichten ber Humanität Manches aus dem verflossenen Jahre erst im zu erscheinenden Supplemente zu veröffentlichen für gut finde, wird ber Billigdenkende leicht ermessen und billigen.

Die in der ganzen Periode erschienenen veröffentlichten und nicht veröffent-

lichten Tagsbefehle des Ober-Commando, bessen Bersügungen, alle Berhandlungen und Erlässe des Reichstages, des Gemeinderathes, des Berwaltungsrathes, des Studenten-Ausschusses, des demokratischen Central-Bereines, so wie auch die Proklamationen Sr. Majestät, des Ministeriums, der Feldherren, und aller auf die October-Ereignisse Einsluß nehmenden Autoritäten, Bereine und Personen, dann alle Abressen und wichtigen Correspondenzen, sind so vollständig von mir gesammelt und als Basis der Geschichte kritisch commentirt und benützt worden, daß sie als ein einzig dastehendes completes Diplomatarium angesehen werden müssen, und als die verläßlichsten geschichtlichen Belege der Rachwelt werden überliefert werden.

Der zutünftige Geschichtsschreiber wird die von mir gelieferte Denkschrift auszubenten hinreichenden Stoff und Gelegenheit haben. Das Bolumen des Werstes überschritt ohnehin das beabsichtigte Naß, und es war mir nicht rathsam, noch mehr Resterionen zu machen, wodurch der Umfang der Schrift jedenfalls bebeutend angewachsen wäre, und die dadurch herbeigeführten Kosten vollends die geringen Früchte meiner übermäßigen Bemühungen verschlungen hätten.

Bu sehr überzeugt von der Unzulänglichkeit des menschlichen Wissens, als daß mich der Dünkel der literarischen Unsehlbarkeit beschleichen könnte, werde ich jede anständige Belehrung eines Besseren willig entgegen nehmen, aber auch jede oberstächliche, animose Schmähsucht und persönliche Berdächtigung, wie sie das unbedeutende Blatt "der Zuschauer" von einem böswilligen Obscuranten gebracht, mit Berachtung absertigen. Ich schrieb als ein unabhängiger Staatsbürger für keine Partei, und habe meine Gesinnung an die Stirn dieser Schrift gedrückt: Für Kaiser, Oesterreichs Gesammistaat, Geset, Freiheit und Gleichberechtigung.

Seschrieben und beendet im Bürgerwehr-Zeughause.

Wien, den 30. April 1849.

B. G. Onnber.

Anmerkung für ben Buchbinder. Das am ersten Druckbogen anzehängte Titelblatt ift sammt bem Borbericht als unrichtig zu vernichten und vorstehendes einzuheften.

## Nűdblid

auf die der Oktober-Revolution voransgegangenen Zustände vom 13. März bis 5. Oktober.

"Sleiches Recht für Alle!"

Um den Lauf der Begebenheiten, beren Ursachen, Wirkungen und Folgen leichter beurtheilen und ins Sedächtniß zurückrusen zu können, erscheint es nothig, einen Blick auf die Seschichte der Ereignisse zu werfen, welche auf den Seist, die Haltung, und die moralische Kraft der Wiener Nationalgarde vor Beginn des Dramas vom 6. October 1848. Einfluß gehabt hatten.

Mit der in Wien Mobe gewordenen beutschen Tricolore begann der eigentliche Iwiespalt, wobei der unbedingte Anschluß an Deutschland und die Weigerung das gegen, der Zankapfel zweier mächtigen Parteien auf Rosten der Integrität der Monarchie bildete, und lettere zu zersplittern drohte. Die Folgen dieses Zwiespal tes zwischen Schwarzrothgold und Schwarzgold werden später berührt werden.

Es ist nicht zu läugnen, daß die Regierenden seit dem 13. Rärz es ebenso an eclatanter Offenheit, wie an nöthiger Energie sehlen ließen, die unvermeidlichen zeitgemäßen Resormen bei Bestimmungen in der Justiz, im Militärwesen und andern Zweigen der Staatsverwaltung durchzusühren, daß insbesondere das Ministerium Pillersdorf, ungeachtet seines guten Willens, mit vernünftiger Weise nothmendigen Zugeständnissen zurückhielt, und sich dieselben dann auf revolutionärem Wege abtrozen ließ. Der Antheil, den die Nationalgarde bei derlei Demonstrationen nahm, war nicht geeignet, für die Zukunft zu bermsgen; denn nach dem allgemeinen Rechtsgrundsaze, daß mit Sewalt erzwungene Zugeständznisse seine bindende Kraft besigen, mußten die sogenannten Errungenschaften — durch Wassengewalt errungen — ein Nißtrauen gegen deren Siltigkeit aufstommen lassen — und das Borhandenseyn der Anarchie constatiren. — Rit diesen Errungenschaften begann der Körper der Rationalgarde saul zu werden.

In den Raitagen war die Wiener Nationalgarde ein mächtiger, einiger Körper, berauscht von seiner in den Rärztagen entwickelten Kraft und Racht, beseelt von dem Gedanken, den konstitutionellen Thron, und die kaum geborne konstitutionelle Freiheit mit ihrem Leben zu schüßen und zu schirmen, gestärkt von dem Bewußtseyn, daß die verlangte und erhaltene Freiheit nicht durch die Gewalt der Wassen, sondern durch des Kaisers und des Bolkes freien Willen erzeicht wurde. Doch dies war nur ein kurzer Roment! — Rein und unbesteckt hat

sie sich jedoch in dieser imposanten Sestalt und kompakter Form bis zum 15. Mai 1848. erhalten, an welchem Tage der Spiegel threr Keinheit durch die theilweise auch von ihr unterstützte Sturmpetition (betressend den konstituirenden Reichstag mit einer Rammer, statt jenem mit zwei Rammern ze.) getrübt wurde.

Welchen Antheil bie republikanische Presse, welchen die hergelaufenen beutschen — das Aufgehen Desterreichs in Deutschland predigenden Emissare, welchen der politische Abenteurer Dr. Schütte, dieser demokratisch-republikanische Emmissär, durch die im April im Obeon-Saale vorbereitete Sturmpetition, welchen Antheil die Aula mit Hisse des Proletariats in der Hosburg, dann die sich in Wien eingefundenen Rassen von Fremden, besonders aber der in allen öffentslichen Lokalitäten perorirenden, und so zu sagen daselbst wohnenden, vordrängenden und auswiegelnden Schue Israels, dann Ragyaren, Polen, Italiener n. a. an sener Sturmpetition genommen, wissen die ihren eigenen wahren Borscheil verkennenden Wiener Bewohner leider nur zu genau, und beklagten und beklagen es, daß die Wirkungen für Wien so surchtbar geworden sind.

Seit ben Marztagen wimmelte es in Wien von fremden Demagogen, die gleich den Musterreitern des Anslandes — auf Revolutionen reisten, als Revolutionäre von Profession, von Revolutionmachen ihre Existenz fristen. Diese zersesten den guten Seist der Rationalgarde, und benützen deren politische Unmündigkeit zu eigenen, ungesetzlichen Iwecken.

Das faktische Losreißen Ungarns von ber österreichischen Monarchie war eine jener Früchte ber in Wien regierenden Propaganda und der politischen Unmündigkeit der Wiener.

Die Unterstützung der Sturmpetition von Seite der Rationalgarde ging jedoch keineswegs aus ihrer Ueberzeugung aus, sie wurde von ihr weder mit Wissen, weniger noch mit ihrer Billigung unterstätzt, sondern ohne Selbstdewußtsein bazu gerufen, ohne Selbstdewußtsein in wirkenden Bordergrund gestellt.

Die Wabemische Legion enthielt unter so vielen eblen Jänglingen in ihren Reihen Stemente, die in der Rationalgarde als solche, als vaterländisches Institut, unmöglich wohlthätig auf die Gesellschaft wirken konnten. Ihr fortwährendes Hassen nach Bolksgunst, nach Sympathien unter den verschiedenen Bolkskassen und unter den Garden gewisser Bezirke, ihr Fraternisiren mit den Arbeitern — den "lieben Brüdern und Schwestern" unzüchtigen Barrikaden-Andenkens — machten besonders die Ausländer bemerkbar. Die Juristen, sämmtlich Inländer, als vom Staate, vom Inlande und seinen Institutionen am meisten oder ganz abhängend, waren Iene, die am wenigsten die gesetzliche Bass, Umsicht und Anstand außer Acht ließen, — obwohl aus der Zahl des Abvokaten-Personals und der Winkelschreiber gerade die frechsten und verworsensten Subjekte ein I am Calabreser trugen. Im Juristen-Corps waren jedensalls die meisten ausgezeich-

netften jungen Manner eingereiht. — Das Mediziner - und Techniker-Corps hatten unter fich die meisten republikanischen Elemente — und Individuen, die in ihrer Zügel- und Rücksichtslofigkeit, Frechheit und Ignoranz in ftaatlichen Angelegenheiten, bem befferen und beften Theile ber Legionare Schande machten, manche Familie entehrten, überall schmaropten, Freiheits- und Bolksbeglückungs-Deklamationen zur Stillung bes hungers formlich als Profession betrieben, und auf den Gesammitorper ber Nationalgarde — munblich und schriftlich perorirend in hohem Grabe nachtheilig einwirkten. Die zahllosen Rebner auf ben Strafen, in ben Aneipen und Raffeehausern waren - unter ber größten Geschäftslofigkeit, unter bem Mangel nach allen Seiten - bie vollsbegludenben, ftaatstundigen, hochweisen Atademiker. Es mochte was immer geschehen, so sprang ein Stubent als Rebner wie aus ber Erbe empor, und schleuberte ben maulaufreißenben Spießbürgern, Arbeitern, und dem die Calabreser vergotternden Weibsvolke bochtrabende Phrasen voll Bombaft entgegen, die, ob verstanden ober nicht verstanden, ob vernünftig ober nicht vernünftig, immer vielfältiges Bravo! erlebten. Ein ober ber andere ber guten, geselligen und neugierigen Wiener fand fich immer, ber - um fich felbft intereffant zu machen - ben intereffanten jungen Mann tennen lernen wollte, und bie Schmaroger-Carriere war gemacht. Die Grunbfage ber Politik und ber Moral, die folde Parafiten, besonders die Fremden und Auslander, unter ber Bürgerschaft, unter ber Nationalgarbe und ber Bewohnerschaft im Allgemeinen fortpflanzten, außerten fich in ber Zersehung jeber guten Gefinnung, ber Treue gegen ben Thron, ber Achtung vor bem Gesete und in Folgen - bie ber Bater, ber Gatte, ber gaftliche Hausherr spater bitter beflagte. - Barbiergesellen, Recensenten, Schloffer, hauftrenbe Schacherer, Sufschmiebe, Wanbeanftreicher, und wie Gothe fagt: Mäusebreck und Coriander — Alles untereinander — ging und war bei ber akademischen Legion und trug den Calabreser. Daburch fiel die Achtung eines Körpers, worunter die achtbarften Capacitäten eingereiht fein follten - mehr und mehr, und ein A. M. P. ober T. war teineswegs ein ehrenvolles Abzeichen geworben. Die Aula fant zu einer Kneipe herab, ihre Beftimmung mar verschwunden, es war ber Tummelplag von größtentheils teden und nichtswürdigen Buben und Abenteurern. Professor Fuster moge fich ben Dant ber Eltern einsammeln!

Die Aula ward ein Organ, durch welches Alles durchgesett werden konnte.— Dieß trug viel dazu bei, daß das Bolk sich auf gewaltsame Durchsetung seiner Wunsche gewöhnte. Die Nationalgarde in ihrer mangelhaften Zusammensetung bildete in ihrer Mehrzahl einen Klumpen ohne alle politische Bildung, und bewieß sich als solcher badurch, daß jeder Einzelne — nur seiner oft grassen Unwissenheit ober Einfalt fröhnend — so wie ganze Compagnien und große Rassen des ganzen Körpers, den Besehlen ihrer Offiziere Hohn sprachen, und schwings in die Bewegung hinein stürzten.

Die Abreise des gesammten Hoses nach den Borfällen des 15. Rai, Folge eben dieser Sturmpetition und der Absicht einer zweiten wegen Aufgeben Italiens und Streichung der Staatsschuld, brachte die Bewohner der Residenz wirklich in große Bestürzung, die Sarde hingegen theilweise zu ihrem Erwachen, die Zügelslosigkeit der Presse auf einige Tage zum Berstummen. — Doch auch dieß dauerte nur einen Moment! — Die Parteien traten mehr hervor, die Umsturzpartei schmähte auf den a. h. Hof, die Gutgesinnten, meist ohne alle politische Bildung und Beurstheilungsgabe, wurden haranguirt, und diesenigen, welche die Ursache der Abreise des Hoses in der Sturmpetition unumwunden aussprachen, waren vor Nißhandslungen nicht sicher, ja sogar mit dem Tode bedroht ").

Am frechsten traten Jene hervor, die in Wien bisher Fremde maren, die von ber konstitutionellen Verfassung keineswegs, wohl aber von der republikanischen unbedingte Gleichstellung mit ben ackerbautreibenden einheimischen Chriften erwarteten. Es war wohl im größten Theile ber gutgefinnten Garbe ber Wille vorherrschend, einig zu wirken, um bas ohne Blutvergießen begonnene große Freiheitswert rubig und auf legalem Bege jur Reife bringen zu helfen; aber es mangelte alle Bindungefraft eines Gefeges und die Kraft eines Führers, ber - ein Sott - bas Bertrauen ber heterogenen Bestandtheile ber Boltswehr besessen hatte. Die Bolkswehr war in Bezug auf die Quantitat groß, aber in Bezug auf bie Qualitat febr gering zu nennen. Die in ihre Reihen aufgenommenen Fremben waren bie größte Schwäche biefes vaterlanbifchen Institutes. Der größte Theil berfelben bestand aus roben, unwissenden, excessiven ober spekulirenden Elementen, es fehlte ber unerläßliche Geist politischer Tugend. Das Kleid und ber Schleppfabel mar zur gedenhaften Mode und zur spießburgerlichen hohlen Bramarbafirerei herabgefunten, und ber Offiziersrang meift Gigenthum ber Reichen geworben, die wohl die Auszeichnung genoffen, aber nicht die bamit verbundenen Pflichten zu erfüllen im Stande maren. Wirthshaus-Cotterien dominirten bie Compagnien, spekulative Subjekte betrachteten bie Rationalgarbe im Gangen, ober beren Compagnien als eine Ruh, die ste ju ihrem Bortheile nach Belieben abmeltten, Saufgelage übten ben größten Ginfluß auf einen großen Theil ber Offizierswahlen, und brachten Uneinigkeit unter ben Cameraden bervor, woraus auch politische Gehäffigkeiten Rahrung bekamen.

Die dustere Stimmung der Bevolkerung der Kaiserstadt mahrte nach der Abreise des a. h. Hofes fort, es gab sich beutliches Mistranen gegen die akabe-

<sup>\*)</sup> Wollte boch ein erbärmliches Individuum am 18. Mai den Berfasser (weil er im Stierböckschen Kassechause in der Leopoldstadt sagte: Die Abreise Sr. Majestät wäre die Folge der Sturmpetition, und weil sich der Kaiser wohl nicht sicher fühlte) gehängt oder ertränkt wissen, und suchte ihn in Begleitung mehrerer ungarischer Juden an mehreren Orten in der ausgesprochenen Absicht auf. Dr.

mische Legion kund, welche man als Urheberin der Ereignisse des 15. Mai l. J. und der dadurch erfolgten Abreise des kaiserlichen Hoses beschuldigte, so zwar; daß die akademische Legion Berathungen über ihre zeitweilige Auflösung und Schließung der Aula hielt. — Wirklich führte der gediegenere Theil der studirenden Ingend den Beschluß durch; daß die Aula für das Publikum gänzlich, für die Rationalgarden und die Legion aber nur, wenn ein genügender Grund nicht vorlag, geschlossen bleibe, und nur einmal iu der Boche zu Fakultäts-Berathungen geöffnet werde. Das Corps der Iuristen und Philosophen zeigte große Reigung, sich auf einige Zeit aufzulösen, ungeachtet das Corps der Rediziner und Techniker sich diesem Beschlusse nicht fügten. Biele der Ersteren legten ihre Bassen freiwillig ab, und andere begannen sich in jene Rationalgarde-Compagnien einreihen zu lassen, in welche sie nach ihrem Domicile gehörten.

Bahrend in dieser dusteren Stimmung noch der beruhigende Hoffnungsstrahl leuchtete, daß das Entwicklungswerk auf gemäßigterer Basis herangebildet werde, kam jener unglückliche 26. Mai 1848 heran, an welchem Tage früh Morgens die Stadtthore vom Militär besetzt, der Ein- und Ausgang verwehrt, die Universstat ausgefordert, die Aula zu schließen, und die Legion beauftragt wurde, die Bassen niederzulegen.

An diefem Tage feierte die bemokratische Fraktion ihren Sieg burch ben Sturg bes Ministeriums und bie Compromittirung bes Militars; an biesem Tage beging die Jugend so viel Unzucht unter freiem himmel, daß durch die Spphilitischen bedeutenbe Lucken in ben Reihen der Legion entstanden; an diesem Tage ward es nothig, an alle Gewolbsthuren : "Beilig ist bas Gigenthum" mit Rreibe zu schreiben. An diesem Tage schritt ber anarchische Zustand vormarts, und war der verhangnisvolle Burfel geworfen, welcher großen Zwiespalt in bie Nationalgarde brachte, die Presse neuerdings ermuthigte ihr Medusenhaupt terroristisch zu schütteln, und alle die Greignisse bis zum 6. October l. 3. am Bangelbande nach fich führte. Der 26. Mai endete bamit, daß bas f. t. Militar ben Rudmarsch in die Rasernen antreten mußte, daß sammtliche Wachposten von Seite ber Nationalgarbe, die Burgmache aber gemeinschaftlich übernommen murben. Das kaiserliche Zeughaus, die Ranonengießerei und alle ber Armee gehörigen militärischen Gebäube und Depots blieben jedoch fortwährend vom Militar befest. Mit biefem Tage teimte ber geftreute Same bes Mißtrauens gegen bas t. t. Militar auf.

Die Folge dieses Tages war die Demoralistrung der Arbeiter und Arbeiter rinnen. Zum Plündern war kein vernünftiger Grund vorhanden, da jeder und jede aus freien Stücken hergab, was sie besaßen — um die Leute im guten Humor zu erhalten. Die "lieben Brüder und Schwestern" trugen an jenem Barrikaden= tage Pflastersteine in die Stockwerke, und ließen sich das Stück mit einem Zwan=

٠.

den Arbeitern ein, und das mit Aurzweil aller Art, mit Suff, Saus und Braus verbundene Barrikadenbauen, erwies sich als sehr sidel und lucrativ, — abgessehen von dem Berdienste, den das Abtragen der Barrikaden und die Herstellung der Pskasterung der aufgerissenen Stellen darbot. Dadurch wurden die Studenten und Revolutionmacher die besten Freunde der Arbeiter.

Eine weitere Folge dieses Tages war das Entstehen eines "Ausschußes ber Barger, Rationalgarben und Studenten für Rube, Sicherheit, Ordnung und Bahrung ber Bolkerechte," beffen wohlthätige Wirkung anfänglich, unter Dr. Fischhofs Borfig, noch in Jebermanns Erinnerung ebenso bleiben wird, als beffen spätere llebergriffe in eben bem Maaße von dem intelligenteren Theile der Bevölkerung Wiens mißbilliget wurden. Ungeachtet beffen zeigte fich von einem gewissen Theile ber Rat.-Garbe einige Sympathie für diesen Berein, wodurch die Bande der Ginigkeit dieses bewaffneten Korpers immer mehr und mehr aufgelodert wurden. Run fingen an fich Bereine auf Bereine zu bilben, unter welchen ber bemokratische Berein unbestreitbar bie bedeutendste Rolle spielte. Auch dieser verfolgte anfänglich ein schönes Ziel, wirkte aufklarend auf die unteren Bolksschichten, und in moralischer Beziehung wohlthätig auf dieselbe ein; allein nachdem er sich mit anderen gleichartigen Bereinen anderer Staaten in enge Berbindung brachte, wurde auch er von dem Strus bel eines schwindelnden Fanatismus mitgerissen, artete aus, und jedes einzelne Mitglied, von der Racht der ihm aufgebürdeten Bollkommenheit berauscht, wurde jum unumschrankten Selbstherrscher herangebilbet.

Dieser Berein, welcher eigentlich nur für die untere Bolksklasse ursprünglich berechnet war, die nach dem Ministerial-Erlasse vom 10. April 1848 von dem Rationalgarde-Dienste enthoben wurde, indem dieselbe nur auf Intelligenz und Bests beruhen sollte, warf seine Schlingen auch in die Reihen der Rationalgarde, und erlangte, besonders in letzterer Zeit, einige Sympathie in selber, wodurch die Einigkeit dieses Körpers noch mehr geschwächt wurde.

Die Mitglieder des demokratischen Bereines vergassen, daß sie nicht das Bolt repräsentiren, daß sie als Repräsentanten nicht gewählt worden, und daß sie nur Mitglieder des Boltes sind.

Die revolutionäre Partei hatte ihren Mittelpunkt im bemokratischen Berseine, der zwar manche Männer von Bildung und redlicher Tendenz, aber auch sehr viele Stegreispolitiker, Leute die mit dem Kriminale Bekanntschaft gemacht haben, vazirende, faule, arbeitscheue Handlungsbiener, bankerotirte Kaufleute, lüberliche Studenten, Schwindler, theoretische Plänemacher, Winkel-Abvokaten, abgesetzte Beamte und Militärs, Bersemacher ohne Talent und Kenntnisse, und ähnliche unlautere Individuen zu seinen Mitgliedern zählte.

Ungeachtet bessen, daß der demokratische Berein und die radikale Presse auf das Institut der Rat.-Garde sehr nachtheilig einwirkte, gad es dennoch reines Schrott und Korn in der Garde, und die Sesinnungsart machte sich so zu sagen schon Bezirks- und Bataillonsweise kund, welches die Haltung derselben bei den Arbeiter-Unruhen vom 21. und 23. August 1848 bewies, welche von dem demokratischen Bereine hervorgerusen worden zu sehn, demselben allgemein zur Last gelegt wurden.

Der 23. August und seine blutige Geschichte war die Folge bes demokratisschen Sinflusses. Dieser Tag steht oben an.

Rachbem aber die an diesem Tage einig und kräftig wirkende Rat.-Garde der Leopoldstadt, Landstrasse und der Stadt von der Presse dieserwegen versdächtigend und tadelnd, ja schimpslich angegrissen wurde, und noch längere Zeit darnach, ungeachtet der gründlichsten Widerlegungen immerwährend neuen Berfolgungen ausgesetzt ward, wirkte dieses entmuthigend auf die Sarden jener Bezirke welche bei diesen Borgängen meist betheiliget waren, schlug dem Eiserder Rat.-Garde tiese Wunden, und brachte Separationen und eine auffallende Erstaltung im Dienste hervor.— Die häusigen Allarmirungen trugen viel dazu bei, den Dienst als eine Kalamität umsomehr erscheinen zu lassen, als die zahlreichen Kahenmusiken nicht selten Ienen gebracht wurden, die im Dienste gegen solche Strassen-Excesse energisch eingeschritten sind.

Der große Berwaltungsrath der Nationalgarde war bemüht, anderweitigen Uibergriffen, die dem Institute von Seite des Sicherheits-Ausschusses mit Gefahr drohten, zu begegnen, und erließ nachstehende Erklärung:

## Der Verwaltungsrath an die gesammte Nationalgarde Wiens.

Um ein richtiges Verständniß über ben Verwaltungsrath der Wiener Rationalgarde und dessen Wirksamkeit zu erzielen, ist die Darstellung desselben und seines Wirkungskreises um so mehr zur Pflicht geworden, als sich Risverständnisse bereits kund gegeben haben.

Die weltgeschichtliche Märzbewegung schuf unsere Freiheit und beren Bürgschaften in rascher Auseinanderfolge. Die erste Bürgschaft lag in der durch das t. Rescript vom 14. März l. I. ins Leben gerusenen Nationalgarde.

Der Ministerial-Erlaß vom 10. April I. J. brachte die provisorischen Grundzüge einer Organisation derselben. Häusige Berstöße des Ober-Commandanten gegen den Geist dieses Institutes, insbesondere aber das Widerstreben des Wesens
dieses, aus dem Umsturze der absoluten Gewalt hervorgegangenen Institutes selbst
gegen absolute Gesese eines Ober-Commandanten, riesen den Berwaltungsrath
der Rationalgarde ins Leben, dessen Wirfungstreis im S. 8 desselben Ministerial-

Erlasses bestimmt erscheint, und wornach berselbe aus dem jeweiligen Orts-Ober = Commandanten als Borsigenden, einem Administrations-Organe und mindestens fünf, höchstens eilf Nationalgarden der verschiedenen Dienstgrade, aus ihnen selbst gewählt, bestehen sollte.

Bu diesem Ende wählte zu Folge Ministerial-Erlasses vom 12. April je Eine Compagnie Einen Wahlmann, um durch diese, die der freien Wahl der Rationalgarde überlassenen Individuen für den Berwaltungsrath zu bestimmen.

Als die so gewählten Garden mit dem damaligen Ober-Commandanten, Grafen Hopos, und dem Ministerial-Commissär, Freiherrn von Hippersthal, zum ersten Male am 18. April zusammentraten, erkannten sie, daß durch freie Wahl von fünf, höchstens eilf Vertretern, den absoluten Formen in der Vertretung der Nationalgarde zum Theile oder eigentlich nur zum Scheine begegnet sep. Sie faßten demnach einstimmig den Beschluß, dem Ministerium durch den Ministerial-Commissär, Regierungsrath von Sippersthal, die Vitte um eine volksthümliche Vertretung der Nationalgarde zur Genehmigung in der Art vorzulegen, daß der Werwaltungsrath aus den Vertretern sämmtlicher Compagnien zusammengesetzt werde, zumalen nur von einer solchen Zusammensetzung zu erwarten stehe, daß die gesaßten Beschlüsse den Wünschen und Bedürfnissen der Majorität entsprechen.

Schon bei ber nächsten Bersammlung am 19. April brachte der Ministerials Commissär, Regierungsrath von hippersthal, die ministerielle Genehmigung dieses Unsuchens vom 19. April, und so ist der Berwaltungsrath in seiner gegenwärtigen Zusammenstellung eben so streng gesetzlich, als nur eine folche rein volksthums liche Jusammenstellung den unabweislichen Forderungen der Zeit und den gerechten Ansprüchen der Nationalgarde zu genügen vermag.

Der Verwaltungsrath, welchen man aus leicht erklärlichen Absichten sogar zu verdächtigen suchte, daß er — selbst ein Kind der Revolution — diese und ihre Folgen nicht anerkenne, — ist dem nach der allgemeinen Bestrebung nach echt volksthümlicher Bertretung thatsächlich voraussgeeilt, indem jene erst mit dem 15. Mai ihren Ausbruck und ihre Verwirklischung fand.

War die gegenwärtige Zusammenstellung des Verwaltungsrathes, wie nachzewiesen, schon vom Anbeginne streng gesetzlich, so erhielt dieselbe mit dem 15. Mai l. J. noch überdieß die über jede Bestätigung erhabene Volkssanction, und es muß jeder, welcher diesen erworbenen echt volksthümlichen Rechten der Nationalgarde widerstrebt, als Reactionär im eigentlichsten Sinne des Wortes und als Feind der Nationalgarde bezeichnet werden.

Als der Berwaltungsrath zu seiner Constituirung schritt, ward bei der Wichtige teit des Einflusses, welchen der Präsident auf die Bersammlung und deren Beschlüsse

Ebe, ber Bunsch nach einer freien Bahl des Prafidenten ausgesprochen. Der Obers Commandant, Graf Hopod, theilte diese Ansicht, und der in diesem Sinne gefaßte Beschluß erhielt die ministerielle Bestätigung unterm 26. April.

So wurde schon der erste Präsident des Berwaltungsrathes durch Wahl bestimmt, welche ben damaligen Ober-Commandanten Grafen Hopos traf.

Oberst Pannasch war nur provisor. Ober-Commandant, und erklärte überbieß gleich beim Antritte seines Amtes, daß die Commando-Angelegenheiten ihn
derart in Anspruch nehmen, daß es ihm unmöglich sep, den Sigungen des Berwaltungsrathes beizuwohnen. Es wurde demnach auf Grundlage des obigen, vom
Ministerium genehmigten Beschlusses, und sohin gesetzlich, der bisherige erste Präsetellvertreter zum Präsidenten gewählt.

So viel zur geschichtlichen Beleuchtung über die Entstehung des Berwaltungsrathes und zur juridischen Begründung über die Legalität seiner Zusammensetzung aus je Einem Bertreter der sämmtlichen Compagnien, mit dem Rechte der freien Bahl des Präsidenten.

Run bleibt noch die Darstellung und juridische Begründung des Wirkungskreises des Berwaltungsrathes übrig.

Der Wirkungstreis des Berwaltungsrathes ist im S. 8 des Ministerial= Erlasses vom 10. April 1. J. so klar und deutlich ausgedrückt, daß selbst die Sophistik der Wühler keine Zweifel in dieselben zu bringen vermag.

Der S. 8 lautet wörtlich:

"In jeder Gemeinde, wo nach S. 7 die Nationalgarde ins Leben tritt, besteht für alle Angelegenheiten der Nationalgarde, welche nicht eigentliche Commando Sachen sind, ein Nationalgarde. Berwaltungsrath, zu dessen Obliegenheiten in sbesondere die Bildung der Nationalgarde auf Grundlage der Stammregister über die für den activen Dienst einzureihende Nannschaft, die Uniformirung, Rüstung und Bewassnung gehört." —

Bei ber jeden Zweisel beseitigenden Deutlichkeit des Gesetzes konnten nur jene, welche gegen den Geist des Rationalgarde-Institutes und auf Rosten einer freien volksthümlichen Bertretung den Wirkungskreis der Chargen, insbesondere der Bezirks-Chefs und des Ober-Commandos, zu erweitern streden, auf die Benennung der Körperschaft zurückgehen, um aus derselben Gründe für ihre persönliche Meinung und Interessen herauszusolgern. Hier muß wiederholt vorausgeschickt werden, daß die gesammte Nationalgarde Wiens dem ausgesprochenen Geiste dieses Institutes gemäß — keine Officiere im militärischen Sinne dieses Wortes kennt, zumalen der Grundsatz der Lichkeit und Sleicht heit in der Garde sessisch, und einen mächtigen Damm bildet gegen seden Kasstengeist, berselbe möge auch noch so leise auftreten und sich noch so unmerklich einschleichen wollen.

In der Nationalgarde gibt es nur durch den Dienst gebotene Leitmanner nach den verschiedenen Graden; außer Dienst gibt es nur Garden. Alle gesinnungstüchtigen Chargen belebt dieser volksthümliche Seist unseres Sardes Institutes, und sie haben die echt volksthümliche Bertretung in dem Berwaltungsrathe schon in seinem Entstehen freudig begrüßt, und denselben im Berlaufe seiner Wirtsamkeit durch freundliche Unterstüßung zu warmem Danke verpslichtet.

Einzelne konnte und durfte der Berwaltungsrath nicht berücksichtigen, indem ihm die Pflicht, im Sinne der Majorität zu entscheiden, stets gegenwärtig ist.

Die Benennung "Berwaltungsrath" ist überdieß auch volltommen bezeichnend. Das Wort "Berwaltung" schließt die umfassendste Bedeutung in sich, so zwar, daß es nothweudig befunden wurde, im S. 8 des fraglichen Ministerial-Erlasses zigentliche Commando-Sachen — aber auch nur diese und teine andere Angelegenheit von dem Wirtungstreise des Berwaltungsrathes anszuscheiben.

Selbst jener, bessen Ibeenverbindung eine so ärmliche ist, daß er, um sich das gemeinfaßliche Wort "Berwaltung" zu verbeutlichen, in dem Bereiche seiner Begriffe nur jenen eines Oekonomie-Berwalters auf dem Lande sindet, muß von seinem Irrthume, wenn ihm dieser aus personlichem Interesse nicht Bergnügen macht, dalb zurückkommen, wenn er bei der Benennung "Berwaltungsrath" das vorausgesetzte beschränkende Wörtchen "Dekonomie" nicht sindet.

Bem wird es beitommen, wenn er von der Berwaltung des Staates liest, sich ausschließlich nur eine Dekonomie-Berwaltung zu denken, während doch jeder halbwegs Unterrichtete weiß, daß die Berwaltung des Staates sich auf die Cultur-, Polizei-, Justiz-, Rational-Dekonomie-, Finanz-, überhaupt auf alle Zweige der Civil- und Militär-Berwaltung bezieht?!

Der S. 8 bes Ministerial-Erlasses vom 10. April 1848 weiset bem Birkungsfreise bes Berwaltungsrathes alle Angelegenheiten zu, welche nicht eigentlich e Commando-Sachen sind; er begnügt sich nicht bloß Commando-Sachen im Allgemeinen auszuscheiben, sondern fügt ausdrücklich und auf das Bestimmteste
das Bort, eigentliche" hinzu — und erklärt somit mit einer über jeden Zweisel
erhabenen Deutlichkeit, daß in den Wirkungskreis des Ober-Commandos nur eigentliche Commando-Sachen gehören, alle anderen Nationalgarde-Angelegenheiten
aber in den Wirkungskreis des Verwaltungsrathes, welcher aus den zu die sem
En de frei gewählten Vertretern der gesammten Nationalgarde Wiens besteht.

Ferner werden einige Obliegenheiten des Berwaltungsrathes, und zwar jene, welche bei der Begründung der Nationalgarde nach dem Sange der Dinge zunächst in Angriff zu nehmen standen, noch insbesondere herausgehoben, als Bildung der Nationalgarde auf Grundlage der Stammregister über die für den activen Dienst einzureihende Mannschaft, die Uniformirung, Rüstung und Bewassnung. — Daß

Hemit nach Ausschluß ber eigentlichen Commando-Sachen nicht alle Rationalgarde-Ungelegenheiten erschöpft, und die besonders angeführten Obliegenheiten nur beispielsweise angeführt sind, ist so gewiß, als eine gegentheilige Auslegung nicht nur die juridische Lesung, sondern auch den gemeinen Sprachgebrauch und den gesunden Renschenverstand beleidiget.

Der Berwaltungsrath, als der Inbegriff der freigewählten Bertreter der gesammten Rationalgarde Wiens, ist also in allen Angelegenheiten derselben ansschließlich competent, insoferne diese nicht eigentlich e Commando-Sachen sind, und da derselbe nur Rationalgarde-Angelegenheiten und nie Commando-Sachen zum Gegenstande seiner Berathungen und Beschlüsse machte; so hat er sich streng innerhalb seines gesehlichen Wirtungstreises dewegt, und war hierbei in demselzben Rase in seinem Rechte, als er seinen Committenten, den Rationalgarden Wiens gegenster, hiezu very flichtet war.

Richt unt, daß der Berwaltungsrath sich auf streng gesetlichem Boben bewegte, die gegenwärtige volksthümliche Bertretung der Nationalgarde ist vielmehr unabweisliche Forderung der Zeit, und in der Art gerechter Anspruch der Nationalgarde Wiens, daß, wenn die Zusammensehung auf anderen Grundlagen ruhen würde, dieselbe mit allen ihr zu Gebote stehenden constitutionellen Nitteln nach echt volksthümlicher Bertretung streben müßte.

Sollten die Errungenschaften des 15. Mai, unter welchen die Bolfsvertretung den ersten Plat einnimmt, und im Reichstage Biens rerwirklicht ist, für die Rastionalgarde nicht nur verloren gegangen seyn, sondern sogar dahin wirken, daß Biens Rationalgarde die bereits auf constitutionell gesehlichem Bege errungene volksthämliche Bertretung eindüße?! Oder glaubt das Bertretungs-Comité der 2. Compagnie des Wimmerviertels, daß, wenn die Rationalgarde-Angelegenheiten, welche nicht eigentliche Commando-Sachen sind, auch dem Oder-Commando alle in oder im Bereine mit den Bezirls-Chefs in tie Hände gespielt würden, es könnte von einer volksthümlichen Bertretung der Rationalgarde Wiens in ihren inneren Angelegenheiten noch die Rede sein? Rein! es wäre für dem Absolutismus und die Aristokratie im eigentlichen und besten Berkande des Wortes gearbeitet! —

Der Berwaltungsrath, bessen Mitglieber tagtäglich von den Compagnien zurückberusen und durch andere Bertreter ersett werden können, steht eben durch diese bloß temporäre Stellung der einzelnen Mitglieder über dem Berdacht der Herrschsucht erhaben, und übt in der Wahrung der constitutionellen Rechte der Rationalgarde Wiens eine heilige Pflicht aus, für deren Erfüllung er seinen Committenten der sämmtlichen Compagnien der Rationalgarde strenge verantwortlich ist.

Der Berwaltungsrath geht von ber angenehmen lleberzeugung aus, daß nur

Misverständnis und Irrthum, nicht boser Wille, zu Grunde lagen, wenn berselbe von einzelnen Mitgliedern der Nationalgarde selbst angegriffen wurde.

Mogen auch diese Wenigen sich überzeugt halten, daß der Berwaltungsrath, wenn es im Bereiche menschlicher Kraft läge, alle und auch ihre Wünsche gerne erfüllen würde. Jene aber, welche in klarem Bewußtsehn ihres Hanbelns dahin streben, die volksthümliche Bertretung der Rationalgarde Wiens zu untergraben, und an deren Stelle die absolute Sewalt eines Einzigen oder eine Aristotratie — allenfalls der Bezirks-Chefs — geseht wissen wollen, müssen als Reactionaks der die einen Sinne des Wortes und als Feinde der Rationalgarde bezeichnet werden.

Wien am 31. August 1848.

#### Vom Verwaltungsrathe der Nationalgarde Wiens.

Der Berwaltungsrath ber Wiener Rationalgarde, welchem die schwinden de Einheit und Kraft in diesem Körper nicht entgangen war, fühlte das Bedürfeniß eines Gesetzes für dieselbe immer mehr und mehr, und wendete sich dieserwegen an das Ministerium wegen Uebermittlung zur Begutachtung des bereits ausgearbeitet sehn sollenden Gesetzes für die gesammte Rationalgarde.

Rach Bewilligung dieses Ansuchens von Seite des Ministeriums, wurden vom Berwaltungsrathe die 10 Mitglieder: Dr. Bauer, Dr. Kosenseld, Prof. Reutter, Dr. Schwarz, I. Zerboni, Patruban, Em. Baron du Beine, Mathes, Carl Bernbrun (in dessen Berhinderung Hohenblum) und Dr. Klucky gewählt und bestimmt, die ilm- und Ansarbeitung dieses Sesezes vorzunehmen und es dem Ministerium ungesäumt zu unterbreiten, welches auch vollzogen wurde.

Der Mangel eines Sesess, die Folgen der vorausbezeichneten Anlässe, und ein schon in früherer Zeit sich bildender Berein eines gewissen Swoboda, welcher die Unterstügung verarmter Gewerbsleute zum Zwede hatte, seinem Baue nach aber praktisch undurchführbar war, brachte durch die widerrechtliche Ansforderung, daß die Privat-Schuldverschreibungen dieses Bereines vom Staate anerkannt, und garantirt werden sollten, vereint mit der geseswidrigen Form, mit welcher diese Anforderung durchgeführt werden sollte, am 12. September l. I. eine neue und ernstliche Katastrophe herbei. Diese war dem Institute der Rationalgarde um so gefährlicher, als ein großer Theil dieser Mitglieder selbst dem bewassneten Körper angehörte, und bei dem Umstande, daß dieselben ihre Forderungen demonstrirend durchzusesen versuchten, das erstemal die Selegensheit herbeigeführt wurde, daß Sarde gegen Garde, Bürger gegen Bürger sich seindlich gegenüber standen, und um die öffentliche Ordnung wieder herzustellen, die Hülfe des Militärs in Anspruch genommen werden mußte. Nachdem auch hier der weitere Ausbruch gewaltsamer allgemeiner Bewegung durch bedeutende,

dem Staate aufgebürdete Geldopfer beschwichtigt wurde, dauerten die Aufrezungsversuche der Umsturzpartei durch die Werbung von Freiwilligen für die Ragyaren, und die Berhöhnungen der rein constitutionell Gesinnten unter dem Ramen der Schwarzgelben fort. Thätlichkeiten und Insulte der Raiserlichgessinnten nahmen zu, und die Schwäche der Regierung vermochte nichts gegen die Schändung der kaiserlichen Farben zu unternehmen. Bereint mit der Rationalgarde, war am 12. September wohl die Ruhe ohne den Gebrauch der Wassen wieder hergestellt, aber mit diesem auch eine Spaltung in derselben, indem die Ritglieder dieses Bereines fast in allen Compagnien der Garde und der Bürgerzörper vertheilt, Iwietracht in die Reihen säeten, und jeden Bernünstigen oder Gemäßigten als schwarzgelben Reactionär beschimpsten.

Bu allen berlei Zerwürfnissen und Calamitäten gesellte sich auch die religiöse Spekulation geistlicher Abenteurer des Auslandes. Die Religion sollte ber Umsturzpartei zum Mittel dienen, trendrüchige Priester, des Deutschlatholicismus speculirende Apostel erschienen in Wien, machten verrusene Individuen zu Proselvten, untergruben das gegenseitige religiöse Berständniß in den engeren Areisen der Familien, das Bertrauen auf das Wort der Diener der Kirche und auf den Trost der Religion.

Durch solche Einflüße schmolz die Garbe immer mehr und mehr. Hiezu kam noch der anstrengende Wachdienst. Die Bezirke Leopoldskadt und Landstraße wurden am meisten angestrengt, indem der einzelne Garde jeden 9—13. Tag einen 24stündigen Wachdienst leisten mußte. In Folge bessen sah sich der Berwaltungstrath genöthigt, einen großen Theil der 62 Posten, welche täglich 1500 Mann erforderten, an das Militär abgeben zu wollen, aber der Kriegsminister hat solches zurückgewiesen. Wer sich durch Urlaub, durch Krankheitszeugnisse, durch eine Reise ze. dem Dienste entziehen konnte, that es — und so schwolz die Garde von mehr als 40,000 Mann auf das Drittel herab.

Rur von kurzer Dauer war die Auhe, denn schon am andern Tage, den 13. September I. I. wurde solche durch eine an der Universität durch Ostar Falte gehaltene auswiegelnde Rede vor einer zahlreichen Bersammlung von Studenten, Bürgern, Garden und Bolke, neuerdings gestört, indem die Anwesenden unter Andern ernstlich aufgesordert wurden, auf die Wiedereinsehung des ehedem bestandenen Revolutions-Tribunals, d. i. des Ausschußes der Bürger, Rationalgarde und Studenten, für Ruhe, Ordnung und Sicherheit und Wahrung der Bolksrechte' als einziges Rettungs-mittel mit Entschiedenheit zu bestehen, zu welchem Behuse gebruckte Zettel, mit der Aufschrift um Wiedereinsehung bieses Ausschußes der Bevölkerung aufgebrungen wurden. Rachdem dieses gesehwidrige Bersahren von einzelnen Theilen der Bürger, Rationalgarde und akademischen Legion nicht nur unterstützt, son-

dern sogar als bewassneter Körper durchzusühren versucht wurde, konnte dies Ordnung nur durch vereinte Mitwirkung des besser gesinnten Theiles der Rastionalgarde und der Bürgerkörper mit dem Militär, ohne von den Wassen Sesbrauch machen zu müssen, wieder hergestellt werden.

An diesem Tage stellten sich die Sesinnungen und Spaltungen in den verschiebenen bewaffneten Körpern am auffallendsten und gefahrbrohendsten heraus.

Die Umsturzpartei hatte überall die Hände im Spiele, sie bearbeitete die leicht enthusiasmirten Köpfe der Studenten für ihre Absichten, sie brachte es in einer Bersammlung im Odeon durch ihre Apostel auch dahin, daß sich die Rastionalgarden, welche mit den Studenten sympathistren, dei Allarmirungen am Universitäts-Plaz versammeln sollten, wogegen jedoch die akad. Legion protestirte. Die Legionäre wirkten auf das Bolk durch ilmgang und Standreden oder durch die Strassenliteratur, welche täglich mit Lügen angefüllt war, und ehrens voll bekannte Ränner sogar durch Anschlagzettel mit Koth bewarf. Die Erbitterung und Aufregung wurde permanent, ebenso die zu den größten Ercessen Anlaß gebenden Razenmusiken, wogegen die Rationalgarde kaum mehr einschreiten mochte.

Die Studenten der Umsturzpartei veranlaßten Kagenmusiken — und andere Studenten der akademischen Legion rückten aus — und bemühten sich die Kagen-musikanten auseinander zu treiben.

\*) Die Ragenmusiken wurden formlich organisirt, sie arteten aus einer politischen Demonstration zu mahren Berbrechen aus. Man brachte Sausherren, welche ihren Bins forberten, Badern und Fleischhauern, welche fich an bie Satung hielten, befannten Mannern wegen einer Meußerung, auf eine Beschwerbe bes einen ober bes anbern Dienstbothen ober Arbeiters, groben Geschäftsleuten ober anderen unbeliebten Personen Ragenmufiken, demolirte ihre Säuser und gefährbete ihr Leben. Saufig mußte bie Menge gar nicht ben Grund diefer Emeuten, welche nicht bloß ben Beschulbigten, sondern die ganze Rachbarschaft in Gefahr festen. Die Nationalgarde ruckte theils gar nicht aus, theils schritt fie nicht mit der nöthigen Energie eines massenhaften Bajonettenangriffes ein. Das Gefet und die Garbe wurde jum Spotte. Der Berftand vieler diefer Leute war fo winzig, daß fie die Gefahr der Selbsthilfe fur die öffentliche Sicherheit überhaupt nicht einsahen; ihr Muth war fo erbarmlich, daß sie wohl aus vollem Halfe über die Regierung schmähten, aber sich nicht getrauten, eines unbeliebten Mitbürgers Eigenthum zu schirmen; ihre Gifersucht war so groß, daß sie stets über Truppen-Concentrirungen Zetter schrien, und lieber die gesetzliche Freiheit niebertreten saben, als die hilfe des Militars anzurufen. So griff das llebel der Selbsthilfe mehr um fich, eine civilgerichtliche Execution war in vielen Fal

<sup>\*)</sup> Bergl. 28. 3. 300. (Ac.: I. C.)

len gar nicht realisitbar, weil der Execut mit Mord drohte, die Nationalgarde viel zu vornehm und freiheitsliebend war, um dem Gesetze Achtung zu verschafsen, und die Behörden es hiebei bewenden ließen.

So war die Permanenz der Revolution und die Anarchie, ehe man sich bessen versah, eine vollendete Thatsache. Die ifich drängenden Berbrüderungsschaften, Deputationen aus allen Theilen ber Monarchie, Fahnenweihen, eine fich überstürzende Bilbung von Bereinen, ebe bas Affociationsrecht geregelt und festgestellt worben, alles bies trug bei, um den ilmsturz durchzuführen. Rein Dilitar durfte in die von Militar entbloßte Residenz einmarschiren, die nach Italien bestimmten Truppen mußten angezeigt werden, und Truppen überhaupt burften nur auf Berlangen ber Nationalgarde, welche — mit Ausnahme ber Militar-Sebaube — ben Dienst ber ganzen Stadt versehen mußte, verwendet werden. Die Nationalgarbe, größtentheils aus gewerbtreibenden Bewohnern bestehend, war durch die Uebernahme obiger Berpstichtung in Kriegszustand versest, der nicht ohne den nachtheiligsten Ginfluß auf die übrigen burgl. Berhaltniffe blieb. Man machte nicht blos — man lebte gleichsam Politik, und war das bewegte willenlose und ohnmächtige Werkzeug in Händen von bewegenden, boswilligen aber energischen Umfturglingen. Die beständige Aufregung, das wuste, dem einer lagernden Truppe abgeborgte Leben, Zerwürfnisse im häuslichen Kreise, erzeugt durch Berschiedenheit der politischen Ansichten, der viele Dienst, den man sich freiwillig aufgebürdet, - Alles dieß zusammen genommen, bewirkte eine Demoralisation, die man kurzweg als Ringen nach der heiligen Freiheit, als constitutios nelles Streben, eine neue rein bemokratische Berfassung auf der breiteften Bafis zu erhalten, bezeichnete. Der angestrengte Dienst hatte die Gewerbtreibenben, welche fich im Solbatenspielen behaglicher fühlten, entweder zu arbeiten entwöhnt, oder aber zu arbeiten unmöglich gemacht. \*)

An dieser Unterwühlung der rechtlichen Ordnung trugen auch die allgemeine Roth und die Presse Schuld. Der Abel slüchtete aus der Residenz, die Sehalte der Beamten wurden reducirt, die Staatspapiere und Actien sanken immer tieser, das daare Geld wanderte in die Rosser, Ieder schränkte sich möglichst ein; durch dies Alles erlahmte der Erwerd und Berkehr, Roth und Elend nahmen überhand. Die verblendete Masse klagte dieses traurigen Zustandes wegen die Regierung an, und wurde so für die Umtriede der Hetzer desto empfänglicher. Zu einem mehren Fluche wurde jedoch die Presse. Das herrlichste Geschenk Ferzinand des Sütigen, die Presseiheit, ward durch freche Buben ohne Gesinnung und Baterland eine Calamität. Sin Theil derselben, der "Ras

<sup>\*)</sup> Bergl. Böhringers G. 76,

bitale," bie "Constitution," ber "Freimuthige," gestel fich barin, burch Lugen unb Berbachtigungen die Regierung und einzelne Individuen herabzuwarbigen, die Opposition nicht jum Mittel, sonbern zum Zwecke zu machen; statt burch practische Borschläge zu nüßen, lieber burch Gassenbubenschimpf ber Gemeinheit zu hulbigen, und endlich mehr ober minber beutlich zu brutalen Gewaltthaten aufzuforbern. Ein anderer Theil ber Presse, wie der "Demokrat," die "Rationalzeitung," verflet zwar nicht so ins Extreme, zog es aber ebenfalls vor, zu schmähen und albernes Zeug zu plaubern, ftatt zu begrunden und zu belehren. Der öfterr. Courier ber Theaterzeitung lieferte ausgezeichnete Artikel über die Zustände Wiens, voll Schärfe und Wahrheit, wurde vielseitig von ben rabicalen Blättern angefeindet, war aber zu kostspielig, um bem Bolke zugänglich zu sehn. lieber Saphirs Blatt läßt fich — weil man seine bekannte Manier in öffentlicher Berfolgungssucht fürchten muß — nichts sagen, außer, daß ber humorist nie politisch war. Die allgemeine ofterr. Zeitung beleibigte burch fortgesete Rational-Gehaffigteiten ben Kern Merr. Macht, und war in jeder Hinsicht viel zu theuer. Andere Blatter, wie die "Presse" und "Biener Zeitung," beobachteten zwar den literarischen Anstand, waren jedoch zu vornehm, zu weitläufig, zu einseitig und zu wenig anziehend, lettere zu koftspielig um in die Massen der untern Schichten zu bringen. Die Wiener Zeitung war jedoch unter allen Blattern die consequentefte, und beren leitende Artikel, so wie auch ber Presse, größtentheils gediegene Arbeiten. Beibe waren die einzigen guten Blatter. Die "Geißel" \*) und ber "Buschauer" endlich waren in ihrer Darstellung ebenso pobelhaft und geistig bem Bolle unerquicklich wie die radikale Presse. Erstere verfolgte mit Consequenz die Uebergriffe ber Ultra und gewann ben Beifall vieler Gutgefinnten; ihr Streben war gut. Letterer gesiel fich barin, Dehl ins Feuer zu gießen, statt es loschen zu helfen, und schabete mehr ber bynastisch-conflitutionellen Sache, als er ihr zu nügen vermochte. Die Mase anderer Blatter war eine Mistgrube. So fehlte bem Bolle eine gefunde Rahrung, ihm wurde nur bas Gift ber Berlaumbung, ber Berbachtigung, ber oberflächlichen Schmabsucht gereicht, baber ber innere Bebarmbrand, ober die Revolution.

Der R. S. Berwaltungs-Rath sah sich in Folge der in der Nationalgarde eingerissenen Spaltung, Uneinigkeit und Mangel an Disciplin bemüssigt, eine Petition an den Reichstag zu stellen, entweder das von dem Berwaltungsrathe dem Ministerium überreichte Seses provisorisch anzunehmen, oder ein anderes Seses für die Nationalgarde zu erlassen. Der Inhalt dieser Petition lautete wortgetreu wie folgt:

<sup>\*)</sup> Ihr Redakteur war am 6. October an seinem Leben bedroht, und nur bie Ents schloffenheit eines Akademikers rettete ihn.

### Sober Reichstag!

Es war am 14. März d. I., wo die Bevölkerung Wiens mit begeistertem Indel nach dem Zeughause eilte, um Wassen zu erlangen, so daß schon im Pastente vom 15. März d. I. gesagt werden konnte: die Nationalgarde Wiens leistet bereits ersprießliche Dienste.

Die Anzahl der Theilnehmenden wuchs auf viele Tausende und mit ihr die Rothwendigkeit der Organistrung.

Der Ministerial-Erlaß vom 10. April d. I. sette einige der nothwendigsten Bestimmungen provisorisch sest, und die Berhältnisse der Garde wurden ourch einzelne Ministerial-Berfügungen, so wie die Dienstleistungen durch einzelne Tags-besehle geregelt. Diese Berfügungen betrafen einzelne concrete Fälle, hervorgerusen durch ephemere Rothwendigseit; zeigten aber mit jedem Tage das Bedürfniß nach einer durchgreisenden Korm, welche die Errichtung der Rationalgarde nicht nur für Wien, sondern für das ganze Land organisiren soll.

Bei dem Mangel einer Cynosur war es unvermeiblich, daß Consticte theils in der Sarde, theils in ihrem Wirken nach Außen entstanden. Rur durch ein Gesetz über die Sarde in ihren verschiedenen Sestaltungen wird es möglich, die erlangten Freiheiten zu schützen, und durch diesen Schutz die öffentliche Ordnung aufrecht zu halten.

Die Dienstleistung des Einzelnen, wie ganzer Abtheilungen, kann jest nicht durch Dienst-Reglements, deren Zweck das harmonische Zusammenwirken ist, abgegränzt werden; weil der Zweck und die Art der Dienstleistung noch durch keine allgemeine Rorm, durch kein Gesetz ausgesprochen ist; ja der Zweck selbst ist, wenn auch im Principe anerkannt, nur ein halber, ein vager, weil die Abmarkung nicht gezogen, durch kein Gesetz sestgestellt ist, wie sich die Rationalgarde von anderen bewassneten Körperschaften, welche gleichfalls im Interesse des Gesetzes wirken, scheidet.

Ein zwecknäßiges, thatkräftiges Wirken der Garde ist nicht möglich, wenn die Berechtigung, so wie die Berpslichtung zur Dienstleistung nicht zweisellos ausgesprochen ist; weil der Bürger als Garde von vielen anderen Rücksichten und Berufspslichten in Anspruch genommen wird.

Wo aber weder das Recht, noch die Pflicht einer corporativen Wirksamsteit festgestellt wurde, da ist der Zustand ein gesetzloser, und die Wirksamseit des Institutes hängt nur von dem Belieben des Einzelnen ab, mag dessen individuelle Ansicht nun über oder vor das Ziel, oder in dasselbe treffen.

Die traurigen Folgen dieses Justandes und der Mangel einer Sanction haben sich leider bei der Nationalgarde Wiens schon gezeigt. Sociale und politische Misverständnisse, Conslicte zwischen dem Rechte des Wassentragens und der Pslicht des bewassneten Schuzes, haben bereits zu Spaltunzen in der Garde,

haben bereits bahin geführt, daß Bürger ben Bürgern bewassnet gegenüber standen.

Der Mangel gesetslicher Berfügung kettet ben Einzelnen an keine Dienstpsticht und hat zur Folge, daß gerade da, wo die Sarde als solche ihre Psiicht üben sollte, dieselbe in vielen Fällen sich gar nicht zeigt.

Die Rationalgarbe Wiens, welche im Rai und Inni b. J. bei 40,000 Köpfen zählte, ist nun auf einen Stand von 18,000 Dienstleistenden zurückgesführt. Disciplin ist nur Sache des guten Willens, kurz die Rationalgarde Wiens liefe Sefahr, ihrer Auslösung entgegen zu gehen, wenn nicht sogleich dem Uebel ein Damm geseht würde.

Man wagt es nicht den hohen Reichstag mit Aufzählung einzelner Falle, welche die Belege für das Gesagte bilden, zu ermüben, indem selbst der hohen Bersammlung die Dringlichkeit des Gesehes bekannt sehn dürfte.

Jeber Tag Aufschub in bieser Sache bringt bas Institut ber Garbe näher seinem Falle, und es ware ein bedauernswerthes Unmündigkeits-Zeugniß für Desterreichs Bölker; wenn bas Institut der Nationalgarde, dieser Bächter der Freiheit und gesetzlichen Ordnung, nach einem halbjährigen Leben absterben sollte. Diesem kann nur durch schle unige Erlassung eines Sesetzes gesteuert werden. Schon ist der Entwurf eines solchen Organistrungs-Sesetzes vollendet, und der gefertigte Berwaltungsrath, als das administrative Organ der gesammten Nationalgarde Wiens, stellt das bringende Ansuchen:

Der hohe Reichstag wolle den Entwurf des Organistrungs-Gesetzes für die Rationalgarde sogleich in Berathung nehmen, ober, wenn dieß die Geschäfts-behandlung nicht gestattet, das hohe Ministerium ermächtigen, das erwähnte Geset als ein provisorisches tund zu machen.

Im Ramen des Berwaltungsrathes ber Wiener Nationalgarde.

Rlucty, Prafibent.

Diese Petition hatte, leiber! keine Folgen gehabt. Die immer mehr und mehr hervortretenden Anfeindungen gegen die Schwarzgelben trugen ebenfalls bei, Spaltungen in der Rationalgarde und unter der Gesammt-Bevölkerung hersbeizuführen. Die Schwarzgelben ") waren die kaiserlich Treugesinnten, die die Integrität der österreichischen Monarchie gewahrt wissen wollten, somit die österreichisch schnastisch-konstitutionell Gesinnten, als Gegensaß zu derzenigen Partei, die den österreichischen Staat zertrümmert, die dem deutschen Bunde angehörrenden Provinzen zu einem einigen Deutschland geschlagen, solches — dann Italien, Ungarn und Polen als Republiken unabhängig haben wollten. Diese

<sup>\*)</sup> Untersben Schwarzgelben wurden auch jene verstanden, die — so unglaublich es auch ersicheint — ben alter Despotismus zuruchwunschien,

waren die Umsturzpartei, und vergaßen die der Dhnastie getreue slawische Bevölkerung von 20 Millionen Seelen, die treubewährten Schaaren der Kroaten, Slawonier, Slowenen, Rusinen, Czechen, Mährer, Slowaten, Serben, Krainer und Morlachen, und die aus denselben hervorgegangenen Heerführer, Offiziere und Staatsmänner, die den Kern des österreichischen Heeres und Kathes bilden.

Rach diesem ist dem Leser ein getreues Bild der Begebenheiten in gedrängter Kürze vorausgeschickt worden, welche auf die Katastrophe, die zu beschreiben unsere Aufgabe ist, so wie auf den Geist und die Haltung der Wiener Nationalgarde Sinsius genommen haben. Es dürste daher die Angabe Begründung sinden, daß es am 5. Oktober 1848 Abends, als dem Borabend des erreignisvollen Tages, weber eine Legion, weber eine Nationalgarde, noch ein Bürger-Korps gab, sons dern nur eine in sich zerfallene und sich gegenseitig mistrauende bewassnete Bolts-masse in Compagnien und Bezirke eingetheilt, bestanden hat, die ohne Geset, ohne politische Grundsätze, und ohne Disciplin, die aus den Fugen gegangene Staatsmaschine auf ihren Schultern zu tragen berusen war. Um aber auch einen Bild auf die oberste Staatsautorität und die Regierungs-Organe wersen zu können, scheint es uns nicht minder nöthig auch in dieser Beziehung Einiges zu erwähnen.

Bor Allem erscheint es als wünschenswerth, über die Stellung der Deputirien im Reichstage, Dr. Brauner's ausgezeichnete Darstellung anzusühren. Dieser geniale Reichstags-Abgeordnete sagt: "Die alte Regierung Desterreichs brachte durch ihre unheilvolle Starrigkeit im Prinzipe und töbtende Consequenz in der Wahl ihrer Mittel bei den Bölkern dieses Staates einen solchen Grad von Theilnahmslosigkeit an den gemeinsamen Staatsinteressen und eine Entfremdung unter den verschiedenen Rationen hervor, daß es ihnen unmöglich wurde, schnell genug den wahren Bereinigungspunkt für ihre Interessen zu sinden, als im Monate März 1848 das morsche Regierungsspistem unter dem gewaltigen Andrange der Weltereignisse von Außen, und fast einem instinktartigen Juthun der Bölker von Innen, plöglich zusammenstürzte, und mit der allgemeinen westeuropäischen zugleich eine neue Aera sur Desterreich hereindrach.

Jebe Ration, jedes Land sprach mehr oder weniger bestimmt seine langgeshegten Bunsche aus, jedes trachtete das möglichst größte Maß günstiger Concessionen für sich zu erringen, und während das gewaltige Oesterreich von Süden her mit dem Berluste eines seiner größten und schönsten Länder bedroht ward, schien eine verhängnisvolle Excentricität dasselbe auch nach Osten und Westen hin ausseinander reißen zu wollen. Rosuths schlaue und perside Politik benützte den gleichzeitig von Prag und Wien auf die lockere Centralgewalt anstürmenden Drang, um Ungarn von Desterreich loszureissen, und die deutschen Stammlande sprachen ihre Hinneigung zu einem vielversprechenden, neuen, einigen Deutschland entschieden und unverhohlen aus. Rur die von Slawen bewohnten Länder, insbes

sondere bas Königreich Böhmen, erkannten niemals mehr die Rothwendigkeit des Fortbestandes eines einigen Desterreichs, als in dem Momente, wo es an der Schwelle einer befferen Zukunft das Prinzip ber vollen Gleichberechtigung ber Rationen als oberften Grundsas für die neue Berfassung aussprach; Böhmen fab in bem möglichen Berlufte Italiens eine empfindliche Schmälerung ber materiellen Kräfte Desterreichs für die Gegenwart, in den Concessionen für Ungarn aber, und in bem neuen Deutschland, die politische Bernichtung bes Gesammtstaates und bas Grab seiner eigenen Zutunft. Während in Ungarn und ben beutschen Provinzen nur noch ein bynastisch=österreichischer Patriotismus möglich mar, er= wachte zuerst bei ben Böhmen ein vorwiegend politischer, und hier mar es, wo die Abneigung gegen eine politische Sinigung bes österreichischen Staatsgebietes mit einem neuen Deutschland, und bie Uiberzeugung von der Unzulässigkeit und Unhaltbarkeit ber von Koffuth erstürmten Concessionen für eine herrschende Race in Ungarn, national und politisch gleich kräftig hervortrat. In Böhmen erkannte man zuerst einen auf voller Gleichberechtigung aller Nationen beruhenden Foberativstaat als das einzig mögliche konstitutionelle Desterreich. Man sprach bies schon damals offen aus, als noch diese Ansicht außerhalb der Grenzen Böhmens für eine politische Irrlehre galt, und die österreichischen Farben sowohl auf ungarischem als auf deutsch-österreichischen Boden verläugnet und verhöhnt murden.

Der auf ber Natur bet Sache und richtiger Auffassung der nationalen und politischen Berhältnisse Desterreichs beruhende Standpunkt der Politik der Bohmen wurde vielseitig bekampft und um so heftiger angegriffen, je praktischer sich derselbe herausstellte, und jemehr er eben hierdurch für die Verwirklichung minder praktischer Separations= und Associationsplane hinderlich, und für wirkliche Lopreipungs- und Herrschergeluste gefährlich wurde. Bon Ungarn aus, wo bie böhmischen Föderation8-Ideen bei den Rord- und Sudslawen, selbst bei den Rumenen und Deutschen theils Aufnahme fanden, theils selbst erwachten, ging bie heftigste Oposition bagegen, die magnarische aus, und diese fand in dem bisher nicht gekannten, besto mehr aber gefürchteten Slawenthum bas rechte Mittel ber Verbächtigung aller Bestrebungen ber Bohmen. Die Koriphäen ber magnarischen Usurpation, meist selbst magharisirte Slawen ober letteren boch nahestehend, maren zu viel vertraut mit dem österreichischen Slawenthume, um an eine politische Einigung und Oberherrschaft besselben ernstlich denken zu können; sie erkannten aber schon in seiner Gleichberechtigung jene gewaltige Klippe, an welcher ihre Plane nothwendig scheitern mußten. Die Deutschen hingegen, die eine viel schwierigere, in der ursprünglichen Auffassung für jest kaum erreichbare politische Aufgabe vor Augen hatten, und bem Slamenthum entfremdet, bei ben Gedanken an dessen politische Geltung gleich vor Rußland zu erschrecken gewohnt waren, wähn= ten sich durch dieses Schreckbild sogar in ihrer eigenen Freiheit, in ihrem vermeinten guten Rechte bedroht. Der böhmischen, so wie überhaupt aller österreischischen Slawen Sympathien für die Integrität und volle Unabhängigkeit eines konstitutionellen Desterreichs wurden daher als Berrath an der Sache Deutschslands, als panslawistische Herrschergelüste, als Frevel an der Freiheit verschrien.

Sine theils politisch unmündige, theils im Solde Kossuths stehende, und beshalb weder Schranken achtende, noch irgend welche Mittel scheuende Presse schurte unablässig dieses Feuer, und verhetzte Böhmens deutsche Bevölkerung mit der slawischen bis nahe zu einem offenbaren feindseligen Bruche.

Durch Mißbrauch bes Bertrauens unserer aus Gewohnheit und Unkenntniß dem Slawenthume noch immer abholben Landesautoritäten, und burch Berhegung unserer patriotisch entflammten Jugend, wurde mit teuflischer Bosheit ein Conflict zwischen bem Militar und ben Prager Stubenten angezettelt, welcher auf nichts weiter, als auf die Sprengung bes in Prag eben abgehaltenen Slawentages, und nebenbei auf die Berhinderung des als vorwiegend flawisch gefürchteten böhmischen Landtages berechnet war. Die Folgen dieses Zusammenstoffes wurden bei der grellsten Entstellung der Wahrheit auch noch bazu ausgebeutet, um den Ramen der Böhmen auch du verhaßt zu machen, wo ihnen selbst nicht ein scheinbarer Conflict von politischen ober nationalen Interessen entgegen trat. Sanz Desterreich, ganz Deutschland gegenüber erschien nun der Czeche als ein bloß burch Polizei und Militärgewalt gebändigter Berschwörer und Mörder seines beutschen Mitburgers, als ein Seuchler für die Sache ber Humanitat und Freiheit, als ein Berbundeter ober Sölbling eines landersuchtigen fremden Despotismus. War der Plan dieser historisch-denkwurdigen Intrigue schlau genug angelegt, um felbst Manner beffelben Bolkes im Glauben an ihre stets treuen Meinungsgenoffen wankend zu machen, um fast alle Landesautoritäten einzunehmen, und zu bethören, mas Wunder, wenn baffelbe Borurtheil bei allen von vornherein politisch andersbenkenden Parteien, und bei ben Nachbarvölkern die Araft der Uiberzeugung erlangte? Während einer, weit über die gedachte Zeit und Rothwendigkeit hinausreichenden Militärherrschaft, an welche die trägen ober reaktionaren Glemente aller Rlaffen und Stande alle ihre hoffnungen knupften, in einem Zustande bes allgemeinen Mißtrauens, und eines aus ber allgemeinen Berwirrung frisch empor strebenden Beamten-Terrorismus, mählte das böhmische Bolk seine Bertreter in den öfterreichischen Reichstag, und es mablte, wenn auch nicht durchgehends gludlich, doch vorwiegend gut: meist Manner jener Gefinnung, welche eben damals bie angefeindete, gehaßte und verdachtige mar. Beinahe die Letten traten die Bertreter Böhmens in den Reichstag ein. Gin gunftiges Borurtheil ging ihnen gewiß nicht voraus, und hinter sich hatten sie eine friegsrechtliche Untersuchung über die kaum beschwichtigten Juni-Ereignisse, welche mit einer bedenklich ernsten Diene und geheimnisvollen Thätigkeit die gefährlichen

Plane einer "weitverzweigten Berschwörung" verfolgte, über deren wirklichen Bestand, nach den Bersicherungen ber obersten Landesbehörden, tein Zweifel mög= lich war. Schon im Borhinein stanben die Bertreter aller beutschen Lander Defterreichs als compatte Maffe ben Bohmen gegenüber, und die aus beutschböhmischen Bezirken als Führer ober Koriphaen ber "Linken" waren in ben burch bie Schwäche und Gefinnungslosigkeit des frühern Ministeriums gelockerten Staatsverband Kraft und Einheit zu bringen, wenigstens redlich bemuht. Dieser Majoritat ber Rammer, vereint mit bem fraftiger auftretenden, neuen Ministerium gegenüber, bilbete sich die Opposition der "Linken" aus einer Partei, hinter welcher die beiden flawenfeindlichen Elemente, die jest nun ultradeutschen und die magyarischen Centralisten standen. Die letteren waren jedoch von nun an die Tonangeber, und entwickelten zur Erreichung ihrer Zwecke eine Thätigkeit und einen materiellen Kraftaufwand, wie fie die nahe bevorstehende Alternative, Alles ju gewinnen, ober Alles zu verlieren, nur irgend erheischen konnte. Wer stark genug war, sich durch die Phrasen dieser herrschsüchtigen, unduldsamen, durch stets geschmeichelte Eitelkeit ked gewordenen, durch und durch aristokratischen Partei in seiner Uiberzeugung nicht irre machen zu lassen, der konnte barüber nie im Zweifel bleiben, daß ihr Freiheit und Demokratie nur der Schild mar, unter welchem sie gegen die Nationalität und Freiheit von mehr als 2/3 Theilen der Bewohner der ungarischen Länder, und zugleich gegen den Fortbestand Defter= reichs zu Felde zog, um in Ungarn fortan allein zu herrschen und Desterreich zu zwingen, bei dem Berlufte ober einem sehr lockeren und prekaren Anfichhalten der italienischen und polnischen Provinzen, mit dem Uiberreste im neuen Deutsch= land aufzugehen. Daber die neuen magyarischen Sympathien für das Polenthum, und das mit dem früheren Benehmen gegen die Deutschen in Ungarn im schroff= sten Segensage stehende Anerbieten zu einem Bundnisse mit Deutschland.

Die nüchterne Majorität im Reichstage, und das von dieser Majorität gehaltene Ministerium, waren gewaltige hindernisse gegen diese Plane, und sollten nun um jeden Preis gesprengt werden.

In der Kammer wurde dahin gearbeitet, die Majorität auf jede mögliche Beise als unpopulär, ja als reaktionär hinzustellen und für die "Linke" den Schein der Freisinnigkeit und Bolksthümlichkeit zu retten. Kublich naiver Antrag, der mit zwei Zeilen die Befreiung des Bauernstandes von der Unterzthänigkeit und die Entlastung und Gleichstellung des Grundbesitzes hervorzaubern wollte; Borrosch's persides Manöver, die Entschädigung, als sie im Princip durchgesetzt wurde, zur Genüge dem Staate aufzubürden; Brestl's, Pillers dorf's u. A. Anträge, den Wiener Freiheitshelden 2 Millionen Gulden aus dem Staatsschafte zu schnen, nahrend doch derselbe mit der nothbürstigssten Bestreitung der bringenbsten öffentlichen Bebürsnisse aussach auflag; — Bioland's

Andringen auf die Wiedereinsetzung bes weiland souveranen Sicherheitsausschußes; Brest l'8 weiterer Antrag auf augenblickliche Errichtung eines Centralcomités für die internationalen Angelegenheiten der am Reichstage nicht vertretenen österreichischen Länder; — das permanente Losziehen & ohn er's gegen alle Provinziallandtage; dieß waren neben unzähligen andern von minderer Bedeutung die Hauptangriffe, um die Majorität der Kammer in die Lage zu bringen, entweber von dem Sturmschritte der "Linken" mit fortreißen zu lassen, oder aber sich den Massen des Publikums gegenüber, welches dem radikalen Treiben nicht auf den Grund zu sehen vermochte, als reaktionar entgegenzustellen. "Linke" selbst war niemals so kurzsichtig, um zu glauben, es sepen die meisten ihrer entschiebensten Gegner weniger freifinnig und volksthumlich gefinnt, als einer irgend ihrer Koriphäen. Dennoch wurde bei jeder Abstimmung, wo ihre Antrage zwar nicht im Princip, aber deßhalb angefochten wurden, weil sie, wie 3. B. Rublich's Antrag unzeitig und in seiner Art unpraktisch — ober wie ber von Borrosch für wichtige Berfassungsfragen prajudizirlich, ober aber offen= bar persid waren, stets auf Namensaufruf gedrungen, und die Namen der Richtbeistimmenben wurden von der jum Dienste der "Linken" ganz anheimgefallenen "radikalen Preffe" zur formlichen Proscription der Contravotanten miß= braucht. Auch bas Mittel wurde beliebt, die Rajorität ber Kammer unpopulär zu machen, daß man ihr, da die Plane der "Linken" nicht direkt gebeihen wollten, mit steten, oft eitlen, ja selbst albernen Formfragen alle Möglichkeit benahm, zur Lösung practischer Staatsfragen zu schreiten, welche auch ben Irregeleiteten hatten überzeugen muffen, baß nicht die Linke, wenigstens nicht fie allein, das Beil und Wohl der Bolter will.

Das Ministerium, obwohl nach dem Wunsche jener Partei zusammengesset, die sich im Reichstage zur "Linken" bildete, konnte ihr unmöglich auf die Dauer entsprechen, als sich im Reichstag eine Majorität zusammenfand, die die anscheinlich heterogensten Elemente in sich vereinigte, um im Segensaße zu der destruktiven Demokratie der "Linken" die Sinheit und Unabhängigkeit Desterreichs sest im Auge hielt. Sin sestes Programm über seine Politik konnte das Ministerium jener Zeit überhaupt noch nicht haben, und bestand auch nicht durchgehends aus Rännern von gleich liberaler und zugleich entschiedener politischer Sestunung; war aber das Ministerium nur halbweg ehrlich und klug, so mußte es für die Erhaltung der Sinheit Desterreichs, daher für jenes Grundprinzip seyn, in welchem sich zuerst die Mojorität der Rammer vereinigte, es mußte daher so wie diese angegriffen und bis zum Sturze verfolgt werden.

Wer die von der Linken ohne Unterlaß auf das Ministerium losskürmenden Interpellationen in ihrer Tendenz, und selbst in der formellen Art und Weise aufmerksam verfolgt hat, wird zugestehen, daß sie nie oder nur selten im Interesse

ber Aufgabe bes Reichstages geschaben, vielmehr stets nur bazu misbraucht worden sind, um bem Ministerium Berlegenheiten zu bereiten, und die Regierungsgewalt in einer Uebergangsperiode, wo ihr fraftiges Auftreten zu wünsschen war, zu schmächen. — Zugleich bekämpste man im Ministerium indirekt die Rajorität der Rammer, welche das Ministerium hielt. Bei einem Ministerium, das noch nicht nach einer Majorität der Rammer gebildet werden konnte, das ohne ein mögliches sestes Programm sich nur durch politischen Kakt, auf einem Boden behaupten mußte, welcher mehr durch das charakterlose Schwanken des früheren Ministeriums, als durch den Wellenschlag der Ereignisse und politischen Reinungen abgespült war, ergab sich täglich eine erwünschte Selegenheit, ihm die Daumschrauben anzulegen, und nicht zu läugnen ist es, daß das Ninisterium selbst sich niehr Blößen gab, als es gerecht und nothwendig war.

Richt jene Blogen allein waren es, welche ber plogliche Sprung von einem festgeregelten bureaufratischen Despotismus jur Freiheit, die sieben Monatlang ohne alle Organisation blieb, nothwendig schuf, es waren auch solche, die bas neue Ministerium, theils weil es aus Mitgliedern bes vorigen bestand, theils weil es letteres überhaupt schonen wollte, unnöthiger Weise auf fic nahm.

Die Sanktionsfrage, gleich in ber Ratur und Absicht ber Maiconceffionen gelegen, nur absichtlich verschwiegen, die magere "Staatsschrift" über Ungarn, auch ein Stud diplomatischen Rachwertes aus ber Borzelt, die Politit in Italien und gegen Deutschland waren insgesammt wunde Stellen von dieser Art, und Latour starb ben Marthrertod weniger durch eigene, als durch die Rifgriffe jener, die die bewaffnete Nacht dort seithielten, wo sie gang entbehrlich war, während sie anderwarts ben Feind der Monarchie schon vernichtet haben, und Wien bei Besinnung erhalten konnte.

Als es burch rein parlamentarische Kunstgriffe nicht gelingen wollte, bie Majorität zu sprengen, und bas Ministerium zu stürzen, um burch ein neues die Linke zur Sewalt kommen zu laffen, bearbeitete man außer ber Kammer das Bolt, Garben und Studenten, um Constikte hervorzurusen, und beim ersten besten Ausbruch eines solchen den Reichstag zu zwingen, unter dem Sinflusse einer gereizten Menge die Executivgewalt zu ergreisen, und entweder mit sich selbst oder mit dem Ministerium in Widerspruch zu gerathen. Der erste Bersuch am 23. August mißlang ganzlich, ber zweite am 13. September theilweise.

Bwei Ereignisse forberten bie Umfturzpartei jur verboppelten Thätigkeit auf. Im Innern ber Stadt Bien fing bie Maffe ber lopalgefinnten Burger an sich zu consolibiren, und von Außen seize sich ber Ban an ber Spife einer Kernarmee ber tampfgeubten Kroaten gegen bie rebellischen Magvaren in Marsch. Run schrie man über ein bereattionares Schwarzgelbihum" im Innern, und über bas Bebroben ber Freiheit von Außen; man errichtete ein Tentral Comité, für

bie mit ber Studenten-Legion sympathisirenden Garden", man warb Bauern für einen großartigen Fackelzug dem Bauernbefreier Aud lich, und lud die exaltirten Führer der Magyaren ein, um den Reichstag durch feurige Reben zu stürmen, und ihn entweder zum Sturze des Bans und des Ministeriums zu nöthigen, oder eine Revolution in Wien zum Ausbruche zu bringen. Doch scheiterte auch dieses Mittel an einer zwar zufällig nationalen, im Grunde aber nur im strengssten Rechte beruhenden Opposition, für welche sich eine unerwartet starte Majorität ergab. Zest galt es der Umsturzpartei, das Aeußerste zu wagen. Pulszty und Konsorten arbeiteten aus allen Kräften auf ihr Ziel los, und wie weit sie es am 6. Ottober brachten, mit welchen Mitteln und durch wessen Hande weiß nun die Welt. (De. C.)

So weit hat sich der geniale Abgeordnete Brauner ausgesprochen. —

Der konstituirende Reichstag als oberste Staatsgewalt, ein Konterfei der Pariser-Deputirten-Kammer vor dem Beginne der Pariser Februar-Revolution, basirte sich auf eine, von der thatkräftigen Ninorität terrorisirte Najorität, versichwendete seine Zeit mit dem Punkte ob dem i, statt die Constitutions-Urkunde zu verfassen, zu welcher er einberusen wurde, statt mindestens ein prov. Presgesetzustellen, um der Zügellosigkeit der Journalistik einen Damm zu setzen, statt das Organisirungsgesetz für die Nationalgarde zu berathen, und letztere dadurch als Schutz und Schirm des konstitutionellen Lebens zu erstarken.

So trug der Reichstag selbst bei, die schwierigen Berhaltnisse noch schwieriger zu machen, viele Deputirte vergeubeten bie kostbare Zeit mit leerem Phrasengeschwäße, mit unaufhörlichen Interpellationen bas Ministerium neckenb, ermüdend und herabsehend, durch Berwerfung der Entschädigung bei Ablösung der Urbarialrechte das Eigenthum und die ganze sociale Ordnung in Frage stellend, und nach dem Beifalle einer Faktion und Befriedigung ihres Chrgeizes haschent, statt auf praktischem Wege das Wohl des Staates zu fördern. Dieser Reichstag war als oberfte Staatsgewalt ber Lenker ber Ereignisse, und einzelne Mitglieber sogar Lenker der Oktober-Revolution, ehe selbe ausgebrochen, mahrend die von biesem beherrschten Regierungsorgane, mit den Mitteln makelten, mit welchen der frechen, demoralisirten und demoralisirenden Presse, durch eine tüchtige, und bem Bolte burch Billigkeit zugängliche Journalistik entgegen gewirkt werben tonnte, — mit ben Mitteln madelten, mit welchen ben mit magyarischen und anderem Gelbe unterstütten bemokratischen Bereinen, ber eben so mächtige, gemäsigte bynastisch-konstitutionelle Berein entgegen gesett werben konnte. Rurz bie auf diese Weise beherrschten Regierungsorgane gruben ben wohlberechneten Minen ber Umsturzpartei burchaus keine Gegenminen, und stellten ber raftlosen Thatigteit dieser Partei nichts entgegen, als das gegebene Wort des Raisers: von seinen ertheilten Zugeständnissen und Zusicherungen nichts zu schmalern. Die in Und nun folgte eine Szene bie fcmer wieberzugeben ift:

Man rif ben halbtobten, fored'lich blutenben Grafen aus. bem Bagen, und foleifte ihn über bie Brude — bie Blutfpur war bis in bie Stabt zu verfolgen. Man burchftach ihn mit Bajonetten — fonitt ihm Glieber mit ben Senfen ab, folitte ihm ben Leib auf, baß bie Gingeweide herausquollen.

In der großen Bantgaffe angelangt, wurde der Leichnam bes Ermorbeten, Berftummelten, vom Pobel in Empfang genommen. Dan zerrte und riß ihn hin und her — seine ganze Kleidung wurde buchstäblich in Fegen geriffen, man zerstampfte ihn mit den Fusen — spieste ihn auf Basonnete und zeigte die geschändete Leiche dem teuflisch subelnden Pobel.

Gin Ruf, ben ich bier nicht wieberholen will, erschallte in einer Stabt, bie 70,000 beutsche Ginwohner gabit!

36 modte rafen vor Buth!

Ich fcame mich ein Deutscher zu fenn - wenn man ungeftraft ben beutschen Ramen so laftern barf.

und bentsche Jünglinge ziehen hinab, für die Ragharen zu ftreiten — für biefelben Ragharen, bie ben Deutschen mit allem Ingrimme fanatischer Leibenichaft haffen.

Die armen verblendeten Biener Afademiter find gu beflagen, -- fie tobten ibr eigenes Gefchlecht - fie helfen die beutiche Rationalität in Ungarn vernichten.

Endlich langte ber Menschenfturm am Invalidenpalats an. Dem Körper bes Grafen Lamberg — in bem man mit Rühe die Menschengestalt erkannte, und bem die letten Fegen vom Leibe geriffen waren, wurde ein Strick um ben hals gebunden, in diesem Bustande wollte man ihn auf einen Laternpfahl aufhängen.

Die Rationalgarbe verhinderte es - bie gefcandete Leiche murbe in's In-

Der Rorber, von bem man fagte, er fei ein Deutscher, wurde jubelnb burch bie Stadt geführt, ihm Eljen gugerufen, und ber blutige Gabel vor ihm bergetragen.

Bur Spre bes beutschen Ramens feb es gesagt, ber Morber mar tein Deutscher, fonbern ein Ungar, ber in Wien Debigin ftudirte.

Und nun beutsche Manner, Burger Biens - geben Guch enblich bie Augen auf, welch' frevelndes Spiel bie Magyaren fpielen? ...

Ringt fich nicht ein Schrei bes Entfegens aus Eurer Bruft, ob biefer namenlofen Schandthaten an einem beutschen Manne verübt. Welch' Gefühl muß Euch ergreisen, wenn ihr vernehmt, mit welchen Lafterungen ber deutsche Rame bei bem schändlichsten Bubenftude belegt warb ?

Bird man endlich glauben, baß bie buntelhafte Anniaffung ber Magwaren, ihr unerträglicher Uibermuth bie Schilberhebung aller Richtmagbaren hervorgertufen hat?

hieß, er sei im Seneralkommandogebäude beim FML. Hrabowsky. Die wüthende Menge stürzte dorthin. Ein Wachposten der Nationalgarde sagte aus, vor einer halben Stunde sey der königliche Commissär angefahren und sey bei Prabowsky abgestiegen.

Jest begann eine Szene furchtbarer Art. Mit wildem Gelüste stürzte die Menge in das Gebäude. Alle Thüren wurden erbrochen — besonders zeichnete sich ein Sappeur der akademischen Legion aus, dessen gewichtige Art jedesmal auf den dritten oder vierten hieb die festesten Thüren sprengte. Alle Käume wursden durchsucht, Fenster, Kisten, Kasten zertrümmert. Die kranke Beschließersfrau, mit einem sechswöchentlichen Kinde auf dem Arme, bat ihre Wohnung zu verschonen. Wüthend drangen Magyaren auf sie ein — die Mitglieder der Legion stellten sich als Schuswehr vor sie hin, und zwei derselben durchsuchten die Wohnung.

Im ersten Stockwerke trat Hrabowsky besonnen der Menge entgegen, und sprach vermittelnde Worte. Ein Wiener Legionar rief ihm zu: "Halt's Maul, Schwarzgelber, wir kennen Dich!" Hierauf wurde er erfaßt, eingesperrt und Bache vor die Thüre des Zimmers aufgestellt.

Man fand den Grafen & amberg nicht, er hatte sich durch einen rückwärztigen Ausgang geflüchtet, und eilte nach Pesth, um sich unter den Schutz bes Repräsentantenhauses zu stellen.

Ich kann nicht unerwähnt lassen, daß ein Anführer der Legion, die sich auf dem Zeughausplaße bei den Kanonen versammelte, — ihr bedeutete: "Die Legion sey keine Polizei — sie sollten nur die Kanonen bewachen!" Wähzend sieß auf der Festung zutrug, wurde in beiden Städten Allarm geschlazen, alle Sewölbe wurden gesperrt, die Nationalgarde rückte aus, und die Strassen wogten vom Bolke, den Freiwilligen und den Bauern. — Man war der Meinung, die Festung sey von Lamberg abgesperrt, man wolle Pesth von Ofen aus bombardiren, der Ban sey vor den Schanzen und die Raizen in Ofen erschlügen die Schanzarbeiter. Kein Wort war Wahres daran.

Der unglückliche Graf Lamberg, der im Bertrauen auf die Unverletzlichkeit eines königl. Commissärs ohne Begleitung und Bedeckung nach Ofen gekommen war, hatte mittlerweile einen Fiaker aufgefunden, und fuhr über die Schiffbrücke nach Pesth, den sichern Schutz des Gesetzes zu erreichen.

Auf der Mitte der Brücke stand ein Haufe Nationalgarden und Sensenmanner, vermischt mit teuflisch wildem Bolke. Ein Paar Wiener Legionäre waren an der Spiße. Diese hielten den Fiaker auf und erkannten den Grafen Lamberg. Einer tratt vor mit der Frage: "Wer sind Sie?" "Der königliche Commissär Graf Lamberg," war die feste Antwort. "Dann fahre zur Hölle!" schrie der Akademiker und spaltete ihm den Kopf. "Gott" sagen fie "wenn jest ber Banus tame!"

Alle haben die Ahnung, das Geschehene werde nicht ungeahndet bleiben. Seute stächtet sich von Pesth, was sich stückten kann.

Die Wiener Legion ist Willens zurückzukehren — man will ihr nicht halten, was in Wien von den Magyaren ausgesprochen wurde. — —

Die Wiener, welche jest mit den Magyaren zusammen leben, werden bald bitter erfahren, woher hier zu Land der Wind weht — und die unbegreislich verblendete Sympathie für die Magyaren auf Kosten der Nichtmagyaren — worunter auch leider viele Deutsche sind, — wird schnell ihr seliges Ende sinden. Sott gebe es!" —

Soviel aus Pesth vor der Wiener Okrober=Revolution.

Se. Majestät haben, burch die in Ungarn vorgefallenen Ereignisse veranslaßt, folgende Beschlusse\*) gefaßt:

Ronigliche Berordnung.

Ich ernenne Meinen Feldzeugmeister und Capitan-Lieutenant der Ungarisschen Leibgarde, Adam Freiherrn Recsey v. Rocse, zu Meinem Ungarisschen Minister-Präsidenten mit dem Auftrage, ein neues Ministerium zu bilden.

Schönbrunn am 3. Oftober 1848.

Ferdinand m. p.

Abam Recsey m. p.

Rönigliche Berordnung

An die Borsteher sammtlicher Ungarischer Jurisdiktionen. Rachdem vermöge Unseres hier angebogenen an den Landtag gerichteten allergnädigsten königl. Restriptes das Königreich Ungarn in so lange, als die gestichte Ordnung und der Friede nicht zurückgekehrt sehn wird, unter die Kriegsgesestellt ist, befehle Ich Ihnen, daß Sie Unser vorerwähntes königl. Restript,

<sup>\*)</sup> An demselben Tage erschien in Rahler's "Freimuthigen" eine jener graßen Lügen, welche die Journale dem Publitum für Conv. Münze verkauften. Diese Lüge wurde als wahr geglaubt — und lautet: "Reuestes. Riesige Schlacht zwischen Ungarn und Jellachich. Um 6 Uhr Abends kam ein Courier mit der zerschmetzternden Rachricht, daß Jellachich bei Szeredes auf Pontons über die Donau gezgangen. In der Seene bei Pesth erwartete ihn das ungarische Heer todesmuthig. Es entspann sich ein Kampf, furchtbar, wie ihn die Welt noch nicht gesehen; auf der einen Seite der kampfgeübte Soldat, auf der andern der glühende Patriot—bereit für das Baterland zu sterben! — Rann an Mann wurde gekämpst — 24 Stunden raste die Schlacht — 10,000 Ungarn und 15,000 Kroaten beckte das Schlachtseld — der Rest des kroatischen Heeres zerstob nach allen Winden; — kaum wird ein Mann das Wasser der Drau wieder trinken! — Fünsundzwanzigetausend Todte! Wehe dem, der diese Blutschuld zu verantworten hat!!!" — — Solche Kost wurde dem Wiener Lesepublikum von Burschen gereicht, die die pollztischen Freunde der Kossusianer waren.

in ben bei ben verschiedenen Jurisbiktionen gebräuchlichen Sprachen bekannt machen lassen und Ihren ämtlichen Borgang unter strenger Berantwortung diesem gemäß einrichten.

Schönbrunn am 4. Oftober 1848.

Ferdinand m. p.

Abam Recsey m. p.

### Ronigliches Reffript.

Bir Ferdinand der Erste, konstitutioneller Kaiser von Desterreich, König von Ungarn und Böhmen, dieses Namens der Fünste; König der Lombarbei und Benedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien und Lodomerien und Ilyrien; Erzherzog von Desterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Kärnthen, Krain, Ober- und Niederschlesien; Großsfürst von Siedenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol 2c. 2c.

Ungarns, des Großfürstenthums Siebenbürgen, so wie aller Rachbarlander Reichsbaronen, kirchlichen und weltlichen Würdenträgern, Magnaten und Reprässentanten, die auf dem von Uns in der königl. Freistadt Pesth zusammenberufenen Reichstage versammelt sind, Unsern Gruß und Unser Wohlwollen.

Bu Unserem tiefen Schmerz und Entrüstung hat das Repräsentantenhaus sich durch Ludwig Rossuth und seine Anhänger zu großen Ungesetlickeiten versleiten lassen, sogar mehrere ungesetliche Beschlüsse gegen Unseren königlichen Willen zum Bollzuge gebracht, und neuerlich gegen die Sendung des von Uns zur herstellung des Friedens abgeordneten k. Commissän, Unseren Feldmarschallzeieutenant Grasen Franz Lamberg, bevor derselbe nur Unsere Bollmacht vorzeigen konnte, am 27. September einen Beschluß gefaßt, in Folge dessen dieser Unser königlicher Commissär von einem wilden Hausen auf öffentlicher Straße mit Buth angegriffen und auf die grauenvollste Weise ermordet wurde. Unter diesen Umsständen sehen Wir Uns, Unserer königlichen Pflicht zur Aufrechthaltung der Sicherzheit und der Gesehe gemäß, genothigt, folgende Anordnungen zu treffen, und deren Bollziehung zu befehlen:

Erstens: Lösen Wir hiermit den Reichstag auf, so, daß nach Beröffentlichung Unseres gegenwärtigen Allerhöchsten Restriptes derselbe alsogleich
seine Sigungen zu schließen hat.

3weitens. Alle von Ilns nicht sanktionirten Beschlüsse und Berordnungen des gegenwärtigen Reichstages erklären Wir für ungesetzlich, ungültig und ohne aller Kraft.

Drittens. Unterordnen Wir dem Oberbefehle Unseres Ban's von Croazien, Slavonien und Dalmatien, Feldmarschall-Lieutenants Baron Josef Jellaschich, hiermit alle in Ungarn und seinen Neben ländern, so wie in Siebenbürgen

liegenden Truppen und bewaffneten Körper, von welch' immer Gattung, gleichviel, ob diese aus Rationalgarden oder Freiwilligen bestehen.

Bierten 8. Bis dahin, wo der gestörte Friede und die Ordnung im Lande bergestellt sind, wird bas Königreich Ungarn den Kriegsgesesen unterworfen, daher den betreffenden Behörden die Abhaltung von Comitats-, städtischen oder Districts-Congregationen einstweilen eingestellt wird.

Fünften 8. Unfer Banus von Croatien, Slavonien und Dalmatien, 30sef Baron Jellachich, wird hiermit als bevollmächtigter Commissär Unserer königlichen Rajestät abgesendet, und ertheilen Wir ihm volle Macht und Wirksamkeit,
damit er im Kreise der vollziehenden Gewalt die Befugnisse ausübe, mit welchen
er in gegenwärtigen außerordentlichen Umständen als Stellvertreter Unserer königlichen Majestät begleitet ist.

In Folge bieser Unserer Allerhöchsten Bevollmächtigung erklaren Wir, daß all dasjenige, was der Banus von Croatien verordnen, verfügen, beschließen und befehlen wird, als mit Unserer Allerhöchsten königlichen Racht verordnet, verfügt, beschlossen und besohlen anzusehen ist; daher Wir auch allen kirchlichen, Civilund Militärbehörden, Beamten, Würdenträgern und Bewohnern, weß immer Standes und Ranges Unseres Königreiches Ungarn, Siebenbürgens und aller Rebenländer, hiermit allergnädigst besehlen, daß sie den durch Baron Josef Jellachich als Unseren bevollmächtigten königl. Commissär unterschriebenen Besehlen in Allem eben so nachkommen und gehorchen, als sie Unserer königlichen Rajestät zu gehorchen verpflichtet sind.

Sechsten 8. Insbesondere tragen wir Unserem königlichen Commissär auf, darüber zu wachen, daß gegen die Angreifer und Mörder Unseres königl. Commissärs, Grafen Franz La m berg, so wie gegen alle Urheber und Theilnehmer an dieser empörenden Schandthat nach der vollen Strenge der Gesetze versahren werde.

Siebenten 8. Die übrigen laufenden Geschäfte der Civil-Berwaltung werden einstweilen von den, den einzelnen Ministerien zugewiesenen Beamten nach Vorschrift der Gesetze geführt werden.

Wie sofort die Einheit der Wahrung und Leitung der gemeinsamen Interessen der Sesammt-Monarchie auf bleibende Weise hergestellt, die gleiche Berechtigung aller Nationalitäten für immer gewährleistet, und auf dieser Grundlage die Wechselbeziehungen aller unter Unserer Krone vereinig: en Länder und Völker geordnet werden sollen, wird das Seeignete mit Juziehung von Vertretern aller Theile berathen und im gesehlichen Wege festgestellt werden.

Gegeben zu Schönbrunn den 3. October 1848.

Ferdinand m. p.

Adam Recsey m. p. Minister=Präsident,

Die ergriffenen Mittel, um die Faktion Rossuths in Ungarn niederzubrücken, bienten der limsturz-Partei zum Vorwande, unter der Bevölkerung Wiens und an anderen Erten ein von der magyarischen Propaganda erzeugtes Mistrauen in die Absichten der Regierung zu nähren. Im demokratischen Vereine war das Bündniss mit der Faktion Kossuths geschlossen, und der Plan ausgehegt, auf revolutionärem Wege das Ministerium zu stürzen, Ungarn zur Selbstständigkeit zu verhelsen, und die Republik anzubahnen. Die radikale und die Umsturz-Partei schrie sortwährend über Reaktion und Verrath, wählte endlich höchst verdammliche Mittel, um ihre Iweste zu erreichen. Sie versührte das Volk und sie machte die October-Revolution, welche durch den in der Masse des Volkes sehlenden Sinn für Sesey, Ordnung und wahre Freiheit, und durch den Mangel an politischer Bildung, endlich durch Mangel an Disciplin der Nationalgarde möglich gemacht wurde.

Der demokratische Berein, welcher von dem damaligen ungarischen Unterspeats-Secretär Pulszky, Behufs Bestechung und Erzeugung einer Revolution in Wien fünfmalhunderttausend Gulden erhalten haben soll, trug das meiste bei, die magyarische Banditen-Politik Kossuths in Wien zu unterstüßen.

Imsturzpartei das deutsche Grenadier-Bataillon, welches zum Abmarsche nach Unsgarn bestimmt war, durch Weiber, Setränke und Dukaten zur Widersetlichkeit, die Abtheilungen der Wiedner-, Sumpendorfer-, Reubauer- und Hundsthurmer-Rationalgarde-Compagnien unterstützten solche, indem sie ohne Befehl des Ober-Commando ausrückten, die Widersetlichen geleiteten und in Schutz nahmen, und dieß war die Fortsetzung der längst da gewesenen Anarchie, diese hatte mittelbar die Gräuel des 6. Octobers zur Folge.

Height kam noch im Reichstage und in Ungarn die nationale Spaltung und Sehäßigkeit, und der Rappzaum der Geschäftsordnung des Reichstages, um das Werk des Fortschrittes zu hemmen und leeres Sezänke zur Tagesordnung zu machen. Die Nitglieder des Reichstages, die öffentlichen Blätter, die magyarische Partei, die deutschen, magyarischen und italienischen Umstürzlinge bemühten sich, die Kluft zwischen den Nationalen zu erweitern, und häuften ungerechte Schmach auf die der Dynastie und der gesetzlichen Ordnung treu gebliedenen Slawen, woburch sie den haß gegen dieselben häuften, dadurch aber den haß und Berachtung des Kernes der österreichischen Wölker auf sich selbst luden. Die Masse des Bolkes durch die radikale Presse, durch die Ilmsturzpartei, durch die Anmasungen der Ragvaren ausgehetzt, witterte überall Reaktion und Camarilla-Ilmtriede, such die Ursache der Zögerung jeder Resorm und des Verfassungsbaues bei der Regierung, während sie auch bei den Schreiern des Reichstages lag.

Um aber zu-zeigen, welchen Antheil die Preffrechheit an den Ereignissen des Oftobers genommen und welche Borbereitungen zu derselben gemacht worden sind,

braucht man nur die Flugschriften und Journale zur Hand zu nehmen. Rachstehendes Gedicht ist eines derjenigen, die auffallend genug sind, daß sie zur Chebatkteristit der Journale dienen:

#### A la lanterne!!

Sie lernen Richts, sie lernen Richts Die Herr'n Hochwohlgeboren! Bergeblich schmettert des Gerichts (!) Posaune ihren Ohren,

Daß golden nur aus schwarzer Racht, Das morgenroth der Freiheit lacht Rach blutig (!) schweren Wehen, Sie mögen's nicht verstehen!

Weil benn die Herr'n von besser'm Blut

Die neue Zeit nicht lernen,

So hängt die Herren kurz und gu. Hoch, hoch! an die Laternen! (!!)

Der Fürsten feile Dienerschaar, Der Troß ber Schergenknechte, Sie lernen nicht troß grauem Haar

Der Menschheit ew'ge Rechte;

Daß es des Mannes unwerth seh, In ange stammter Hundetreu \*) Den eignen Sinn zu knechten, Und für Tyrannen sechten.

Sie lernen Richts, denn Stlavenbrut Wird Freiheit nimmer lernen, Drum hängt die Bubenkurz und gut Hoch, hoch! an die Laternen!

Bar tief im kuhlen Grund;
Gar tief im kuhlen Grund;
Es weicht nicht von dem Grabe,
Sein alter treuer Hund!

Der arme gute Pudel,
Wie hungert er so sehr,
Doch bleibt er bei dem Hügel,
Folgt keinem Herrn mehr!

Du bleicher, todter Jüngling,
Du fielst im letten Streit,
Und hast Dein frisches Leben,
Dem Freiheitsrausch geweiht!

Sie lernen Richts, die Gottes Wort

Roch wähnen uns zu künden;

Daß Pfaffentrug und Geistesmord

Die größten aller Gunben! —

Daß einer neuen Sonne Licht (?)

Des alten Irrmahns Fesseln bricht,

Daß man zur Gottheit bete

Rur an der Freiheit-Stätte.

Das wird in blinder Glaubenswuth

Rein Pfaffe jemals lernen,

Drum hangt bie Pfaffen turz und gut

Боф, hoф! an die Laternen!

Sie lernen nicht, sie lernen nie,

Die Kron' und Purpur tragen;

Des Schicksals Rächerfaust hat sie

Mit Blindheit ganz geschlagen.

Sie traumen noch die alte Zeit:

Im Blut (?) des Bolks die Herrlichkeit

Des Purpurs neu zu baben,

Die Herrn von Sottes Gnaben!

Beil kein Tyrann in Gnad' geruht,

Des Boltes Recht zu lernen:

Sangt Tyrannen furz und gut

Боф, hoф! an die Laternen!

Mein deutsches Bolk! so lerne Du

Dein eigenes Heil verstehen, (D weh!)

Laß' nicht in träger Rast und Ruh'

Die Freiheit untergehen. —

Der Feinde Losungswort ist - Blut,

Sie stehen im Dunkeln auf der hut,

Sie schmieben neue Retten!

Ihr Blut (!) nur kann dich retten!

Du brachest beinem Kaiser, Des Unterthanen Schwur, Doch sieh, bein armer Fibo, Dient einem Herrn nur!

Wie schabe um bein Leben, Das keinen Ruhm erwarb! Bohl treuer stirbt der Pubel, Als sein Besitzer starb!

Wie schwer's auch sei! Mit starkem Muth, Mein Bolk, du mußt es lernen: (Hängen?) Tyrannen, Pfaffen, Sklavenbrut, Hoch, hoch! an die Laternen!

Dieses Gedicht erschien abgebruckt im politischen Studenten-Courier vom 4. October, Rr. 91, redigirt von Adolf Buchheim und Oscar Falke; — merk-würdig dadurch, daß zwei Tage darauf das fanatisirte Bolk am Hof, deutsch à la lanterne rief. Merkwürdig! daß aber auch in weit entfernten Städten der Tod Latours provocirt ward und zwar zu derselben Zeit, als die That geschah.

Die Ermordung von Lichnowski und Auerswald in Frankfurt, die eben so gräßliche als barbarische Ermordung Lambergs in Pesth, ging von der Banditen-Politik der Radikalen und Republikaner als Programm voraus. \*)

Unter dem Einflusse eines solchen Reichstages, eines großen Theiles seiner Mitglieder, solcher Regierungs-Organe, solcher Presse, solcher Nationalgarde und—akademischen Legion, ward das durch auswärtige Agenten, Franzosen, Schweizer, Magharen, Italiener, Polen, Preußen und viele andere Pangermanisten organisirte Drama des Octobers hervorgerusen.

Um die kommenden Ereignisse besser überblicken zu können, ist es zur gründlichen Berständniß unerläßlich, nachstehende llebersicht des Personalstandes der am 6. October in Wien fungirenden Autoritäten vorangehen zu lassen.

### Ministerium.

Conseils-Prafident, Minister bes Hauses und des Aeußern : Fr. v. Bessen ber g.

Minister bes Innern: Freiherr v. Doblhoff.

- ,, ber Justiz: Alexander Bach.
- " bes Krieges: Graf Latour.
- " der Finanzen (prov.): Freiherr von Kraus.
- " des Handels: Theodor Hornbostel.
- " des Unterrichts (prov.): Freiherr von Doblhoff.
- " der öffentlichen Arbeiten: Theodor Hornbostel.

Unterstaatsfetretar im Finang-Ministerium : Freiherr von Stifft.

,, im Ministerium bes Ilnterrichts: Freih. v. Feuchtersleben.

<sup>\*)</sup> Ein Correspondent aus Pesth schrieb nach Wien unterm 4. October: "Endlich hat die Sache der Magyaren noch eine lette Hoffnung auf den guten Geist der Wiener die sich das Losrücken der Kroaten so nabe gegen die Hauptstadt doch sicherlich nicht gefallen lassen. Also um Gotteswillen eine hübsche Revolution dort oben, und Ungarn ist gerettet!! — — (Vergl. Abendb. d. W. Z. Kr. 177, Extrablatt.)

### Vorstand der constituirenden Reichsversammlung.

Prasident: Anton Strobbach.

- 1. Bicepräsident: Franz Smolta. Links. 15.
- 2. Bicepräsident: Josef Ritter von Lasser. Links. 83.

### Schriftführer.

| Links.              |      |      | ·   |    |                  | 3 | lecht | 8. |   |        |
|---------------------|------|------|-----|----|------------------|---|-------|----|---|--------|
| Streit , Ignaz      | •    | •    | Nr. | 1. | Ullepitsch, Karl | • | •     | •  | • | Nr. 2. |
| Hauschild, Ignaz .  |      |      |     |    |                  |   |       |    |   |        |
| Cavalcabo, Eduard B | aron | ri b | i " | 6. | Zwikle, Lukas    | • | •     | ٠  | • | ,, 5.  |

| Sints     | Rechts | Ramen                             | Charatter               | <b>Bahlbezirk</b>                       | Lanb        |
|-----------|--------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 25<br>121 |        | Ambrosch, Nichael<br>Androvitsch, | Bezirks-Commisfär       | Lad                                     | Myrien      |
| -         | 84     | Andrusiat, Hieron.                | Grundwirth              | Stole                                   | Gallizien   |
| Mi        | nister | Bach, Alexander                   | Advokat in Wien         | Borft. Wieben                           | R. Deftr.   |
| 39        | -      | Bauer, Georg                      | Müller                  | Waidh. a. d.Th.                         | R. Defter.  |
| 95        |        |                                   | Wirthschaftsbesitzer    | Raiz                                    | Mähren      |
| _         | 156    | Bed, Anton                        | Doctor                  | Wittingau                               | Böhmen      |
| -         | 171    | Beck, Johann                      | Doctor                  | Teltsch                                 | Mähren      |
|           | 7      | Beinhauer, Anton                  | Doktor, Stadtphysik.    | Bagstadt                                | Böhmen      |
| _         |        | Berger, Maxmilian                 | Gutsbefiger             | Beraun                                  | Böhmen      |
| 108       |        | Bernardelli, Peter                | Advotat                 | Riva                                    | Tyrol       |
| 20        |        | Berkowski, Rikodemus              | Med. Doktor             | Wieliczka                               | Sallizien   |
| 17        |        | Bielecti, Abam                    | r. kathol. Pfarrer      | Romanow                                 | "           |
| 42        |        | Bilinski, Severin von             | Privatier               | Gliniany                                | m # s ! !   |
| -         | 82     | Bininger, Josef                   | Magistratsrath          | linter Kralowis                         |             |
| -         |        | Bittner, Johann                   | Med. Doftor             | Hohenstadt                              | Mähren      |
| _         |        | Blonsti, Cyrill                   | gr. tath. Pfarrer       | Zablonow                                | Sallizien   |
| <b>53</b> |        | Bodnar, Michael                   | Grundbesiger            | Radaut                                  |             |
| -         |        | Boese, Ferdinand                  | Richter und Grundb.     |                                         | Mähren      |
|           |        | Bogdas, Thomas                    | Grundwirth              | Tarnow                                  | Gallizien   |
| 16        |        | Borkowski, Alex. Graf             | Herrschaftsbesitzer     | Lemberg                                 | Gallizien   |
|           | l      | Borrosch, Alois                   | Buch- und Kunsthändl.   |                                         |             |
| 77        |        | Brankl, Mathias,                  |                         | Reufelden                               | Db.=Dester. |
| -         |        | Brauner, Franz                    | Doktor Juris            | Prestig                                 | Böhmen      |
|           |        | Brazdil, Biktor                   | ·                       | Holleschau                              | Mähren      |
| 11        | ľ      | Brestel, Rudolf                   | Dr. Suppl. a. d. Wr.11. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |
| -         |        | Busget, Michael                   | 1                       | Alt=Sandec                              | Gallizien   |
| 140       |        | Call, Alois Freiherr v.           | t. t. Hofrath           | Meran                                   | Aprol       |
| 64        | ,      |                                   | t. großb. Oberst in P.  |                                         | Rüftenland  |
| 6         |        | Cavalcabo, Bar., Schriftf.        | c. t. Landrath          | Stadt Graz                              | Stehermark  |

| credit .   | Ret:     | Remen                             | Charafter                 | <b>Bahlbezirt</b>       | Lanb                  |
|------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
|            |          | Gefta, Bofef                      | Ocher ter Metigin         | Reubidschow             | <b>Bohmen</b>         |
|            | 145      | Ceriel, Sekaffian                 | Greetnith                 | Mielec                  | Sallizien             |
| <b>30</b>  |          | Cene, Anien                       | Einerbefiger              | Monfalcone              | Küstenland            |
| 134        | _        | Clemenn, Karl                     | !. f. Landrichter         | Pergine                 | Torol                 |
| 54         |          | Simerfonici, Mitten               | Grundwirth                | Gurahumura              | Butowina              |
| <b>5</b> 8 |          | Deranceschi, Karl                 | f.f. Aarbe-Prorofollist   | Pisino                  | Küstenland            |
| 126        | _        | Demel, Josef                      | abselritter Jurist        | Profinis                | Mähren                |
| 115        |          | Deril, Frang (abgegangen          | ) Gutebefiger             | Kaplig                  | Böhmen                |
| R          |          | Deblben, Anten Freih. r           | 1                         | Wien 2. Wahlb.          |                       |
|            | 66       | Dobrjansti, Alexander r           | .'r. k. Pfarrer           | Sanot                   | Gallizien             |
|            |          | Telaneti, Ludwig r.               | Grundherr                 | Bobrta                  | Sallizien .           |
|            |          | Deliat Jesef                      | Landrechte-Auskultant     | _ •                     | Küstenland            |
|            | 71       | Delinciul, Iwan                   | Grundwirth                | Sucrama                 | Butowina              |
| 100        | _        | Dollidein, Mathias                | f. k. Postmeister         | Louga .                 | Myrien                |
| 178        | -        | Dogauer, Abolf                    | Apotheler                 | Seinricksgrün           | Böhmen                |
| 86         |          | Domintusch, Andreas               | Rennimeist.b. S. Cef au   |                         | Stepermark            |
|            | 101      | Drauß, Kifolaus                   | Grundwirth                | @legem                  | Gallizien             |
|            | 151      | Duniewicz, Eduard von             | Grundberr                 | Rajarow                 | "                     |
|            | 1        | Durbastewicz, Johann              | absolvirter Jurist        | Gorlice                 |                       |
|            | 14       | Duschet, Franz                    | Bürgermeister             | Zabor                   | Böhmen                |
|            | 13       | Oworzał, Johann                   | Erbrickt. u. Wirthscht.   |                         | Mähren                |
|            | 77       | Oplewski, Marian                  | Doktor der Rechte         | Lemberg                 | Gallizien             |
|            | 103      | Dyniec, Josef                     | Grundwirth                | Sotal                   | "                     |
| ;          | 70       | Dziebuszvecki, Alex. Graf         | Sutspelliger              | Stry                    | "                     |
|            | 180      | Diiebuszvai, Titus Graf           | Gutsbesißer<br>Grundwirth | Kopecipnce              | "                     |
|            | 89       | Dziwakowski, Jedrzej              | Dr. Hof=u. Gerichtsab.    | Induction               | 0.76                  |
| 168        |          | (Fall, Andreas                    | Privatier                 |                         | Böhmen                |
| 32         |          | Gidler, Johann<br>Englhofer, Karl | Berrschaftspächter        | Seitenstätten<br>Leoben | R. Desterreich        |
| 91         |          | Facchinetti, Michael              |                           | Rontona -               | Stenermark            |
| 57         |          | Faschant, Iohann                  | em. Apotheter u.Bürg.     | Dantiticain             | Küst enland<br>Mähren |
| 145        | 170      | Fedorowicz, Johann                | Gutspächter               | Larnopol                | Sallizien             |
| =0         |          | Feifalit, Johann                  | Magistratsrath            | Sternberg               | Mähren                |
| 70         |          |                                   | Wirthschaftsbesißer       | - · ·                   | N. Desterreich        |
| 65         |          | Jesti, Josef Graf                 | Magistrats=Sekretär       | Stadt Trient            | Tyrol                 |
| 106        | Acres .  | kenchtersleben, Freih. von        | Dofter Med.               | enter zerent            |                       |
|            |          | Filippi, Johann Josef             | Abrotat                   | <b>Zara</b>             | Dalmatien             |
| 137        | 1        |                                   | Bürger                    |                         | Ried. Desterr         |
| 36         | <b>'</b> |                                   | 5                         | Flackld. Salzb.         | Sh. Softerrai         |
| 7          |          | mider, Josef                      | bürgl. Bräumeister        | Bruck a. d. L.          | Mich Softer           |
| 3          | -        | Richel, Adolf                     | •                         | Wien Magl.              | •                     |
|            | 4 2      | indicer, Wentel Wer               |                           | Schluckenau             | Röhmen                |
| -          | - (+)    | Roriz von                         |                           |                         |                       |
| _          |          | Ti- L. Wifelous                   | Bewert- u. Bürgerm.       | Judenburg :             | Steverma rt           |

| Lints      | Rechts          | Ramen                                  | Charatter                               | Wahlbezirk           | Lanb             |
|------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| 175        |                 |                                        | Kriminal-Aktuar                         |                      | Böhmen           |
| <b>69</b>  | -               | Frangl, Franz                          | Bürgermei ster                          | Kromau               | Mähren           |
| 37         | -               | Fritsch, Egib                          | Sanzlehn. u.Fleisch.                    | Zister&borf          | Ried. Desterr.   |
|            | 47              | Frost, Wenzel                          | Priest.u. Taubst. 3. D.                 | Weißwasser           | Böhmen           |
| 65         | -               | Fußl, Ferdinand                        | Wirthschaftsbesiter                     | St. Polten           | Ried. Desterr.   |
| 5          |                 | Füster, Anton                          | Professor                               | Wien Mariah.         | !                |
| _          | 102             | Sabrys, Bartholomaus                   | Grundbesiger                            | Reu-Sanbec           | <b>Sallizien</b> |
| 173        |                 | Galler, Gottlieb                       |                                         |                      | Stepermark       |
| 80         |                 | Sanzwohl, Franz                        | Doktor der Rechte                       | . ,                  | Mähren           |
| 158        |                 | Seier, Georg                           |                                         | Neudegg              | Illyrien         |
| 120        | 1 -             | Beifler, Georg                         | Gerichtsf. u.Wthschb.                   | Senttenberg          | Böhmen           |
| _          |                 | Gleispach, Karl Graf von               |                                         | Felsbach             | Stepermark       |
| <b>6</b> 0 |                 | Sobbi, Ferdinand (Ordner)              |                                         | Stadt Triest         | Rustenland       |
|            |                 | Soj, Stefan                            | Grundwirth                              | Zaleßczył            | Sallizien _      |
| g          |                 | Goldmart, Josef                        | Med. Doktor                             | Wien Schottfeld      |                  |
| 124        |                 | Soriup, Anton                          | Kommissär                               | Tolmem               | Rüftenland       |
| 97         |                 | Grabowacz, Anton                       | Prätor                                  | <b>⊗iga</b>          | Illyrien         |
|            | - 183           | Graschitsch, Matthäus                  | Bauer                                   | Reustadtl            | Dalmatien        |
| 143        | 31 —            | Gredler, Andreas                       | Dr. Hof= u. Ger.=Ab.                    | Schwaz               | Tyrol.           |
| 82         |                 | Sichniger, Mathias                     | Bürgermeifter                           | Stadt Salzburg       | Ober-Desterr.    |
|            |                 | Guidtowsti, Michael                    | 190 farrer                              | Woinilow             | <b>Sallizien</b> |
| 62         |                 | Sagenauer, Johann                      | Großhändler                             | Stadt Triest         | Küstenland       |
| _          | -  133          | Baimerl, Franz                         | Dr. t. t. Professor                     | Ell ogen             | Böhmen           |
| 99         |                 | - Halm, Josef                          | Realitätenbefiger                       | Leibnig              | Stepermark.      |
| 5          |                 | - Halpern, Abraham                     | Großhändler                             | Stanislawow          | Gallizien        |
| _          |                 | 9 Hamernik, Josef                      | Doktor der Medizin                      | Iteuhaus             | Böhmen           |
|            |                 | 7 Harmacy, Basilius                    | Grundwirth                              | Mitulince            | Gallizien        |
| 11         | _               | - Haklvanter, Johann                   | Advotat                                 | Sillian              | Tyrol            |
| _          |                 | 6 Hankiewicz, Michael                  |                                         |                      |                  |
|            | - 4             | 6 Saschet, Franz                       | Bauer                                   | Budwei8              | Böhmen           |
|            | 4 –             | - Hauschild, Ign. (Schriftf.           | Doktor der Rechte                       | Hohenmauth           | "                |
|            |                 | 9 Hawelka, Mathias                     | Magistratsrath                          | Czaslau              | "                |
|            | $\frac{1}{2}$ 6 | 7 Sawliczek, Karl                      | Redakteur                               | Humpolec             | "                |
| 18         |                 | - Sechenfelder Ferd. (abgeg.           |                                         | Võalabrua            | Ober-Desterr.    |
| 11         | l.              | - Seigl, Andreas                       | Stadtrichter                            | Stulle               | Ried. Desterr    |
|            | _               | 8 Sein, Franz                          | m. schl. Landesadvok.                   | Stadt Troppau        |                  |
| 14         |                 | - Seiß, Franz                          | Postmeister                             | Spital               | Illyrien         |
|            | <b>-</b>   16   | 9 Velfert, Josef                       | t. t. Professor                         | Dachau               | Böhmen           |
|            | 9 -             | - Hellrigl, Alois von                  | Landgeritch Sadjunkt                    | Bruneck              | Tyrol            |
|            | 9 -             | - Serndl, Mathias                      | Sandelsmann                             | Grein                | Dber-Desterr.    |
|            | 6 -             | - Serzig, Karl                         | Fabrikant                               | St. Reichenberg      |                  |
|            | 2 -             | – Hodurek, Karl                        | Bürger u. Hausbes.                      | Stadt Teschen        | Schlesien        |
|            | 55 -            | - Sofer, Anton                         | Dekonomiebesitzer                       | Freistadt            | Ober-Desterr,    |
|            | )4 <i>-</i>     | — Holyknecht, Ignaz<br>— Hönig, Johann | Magistratorath<br>Prof. am polit. Inst. | Nikolsburg<br>Aussee | Rähren           |
| _          |                 |                                        |                                         |                      | _                |

| Lints | Recht8 | Ramen                     | Charafter              | Bahlbezirt.   | Lanb          |
|-------|--------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Mi    | nister | Hornbostel, Theobor       |                        | -             | -             |
| _     | 53:    | horaczet, Nitolaus        | Dr. ber Rechte         | Pifet         | Böhmen .      |
| 1     |        | hrehorut, Jofef           | Grundwirth             | Delaton       | Salligien.    |
| 151/. |        | Subicti, Karl             | Serrichaftsbefiger     | Dlejow        |               |
| /-    | 83     | Bubner, Anton von         | Gubr : Sefretar        | 3napm         | Rabren        |
| 78'/. | _      | Suemer, Johann            | Birthichaftebefiger    | Efferbing     | Dber Defterr. |
| 180   | _      | Sufcher, Georg            | Inh. ein. Baummfp.     | Eger          | Bobmen        |
| 121   |        | Spriet, Abalbert          | Meb. Doftor            | 3pwice        | Ballizien .   |
| 138   | _      | Jachimowicz, Gregor       | griech. fath. Bifchof. | Przemist      | ,,            |
| 18    | _      | Jatubowath, Jofef         | Red. Dr. Protomeb.     | Krafau        | ",            |
|       | 125    | Janto, Beinrich           | Grundherr              | Romarno       |               |
|       | 75     | Jaruntowsti, Johann       | Grundherr              | Sadowiszna    | Salligien     |
| _     |        | Jelen, Alois              | Subernial-Regiftrant   | Blazim .      | Böhmen        |
| 144   |        | Ingram, Joh. Freih. von   | Privatier              | Stadt Bogen   | Aprol         |
| 122   | _      | Brichievich, Stefan       | Sutsbefiger            | Macarfta .    | Dalmatien     |
| _     | 155    | Jonaf, Cberhart           | Dr. Profeffor          | Brandeis      | Böhm en       |
| 111   | _      | Kalm, Johann              | Birthichaftsbefiger    | Aruman        |               |
|       |        | Kanski, Nikolaus          | Bürger                 | Goom          | Sallizien.    |
|       | 130    | Kapußezat, Iwan           | Grundwirth             | Solotwina     |               |
| -     | 154    | Raulich, Mentel           | Sanbelsm.u. Grunbb.    | Braunau       | Böhmen        |
| 28    | _      | Kautschitsch, Mathias     | Sof= u. Gerichtsabb.   | Stadt Laibach | Illyrien      |
| _     | 170    | Riemann, Johann           | Abvotat                | Binterberg    | Böhmen        |
| 51    | _      | Rirfti, Bafilius          | Grundwirth             | Zabagora      | Sallizien .   |
| -     |        | Rlauby, Karl Leopold      | Dottor ber Rechte      | Ruttenberg    | Böhmen        |
| 88    | _      | Klausner, Michael         | Landmann               | Rirchhof      | Ober-Deflert. |
| 141   |        | Rlebeleberg, Steronymust. | Burgermeifter          | Innebrud      | Throl         |
| 13    |        | Kobuczowsty, Cestaus von  |                        | Zmigrod       | Galligien     |
| 50    | _      | Kobplica, Luzian          | Grundwirth             | Wischnig      | " "           |
| 137   | _      | Konigehofer, Karl         | Realitätenbefiger      | Stadt Graz    | Stepermart    |
| 14    | _      | Konopla, Josef von        | Gutepachter            | Stawina       | Gallizien .   |
| 2     |        | Koßakiewicz, Simon        | Pfarr-Bitar            | Mislenice     | "             |
| 2     |        | Roszowski, Stanislaus     | Grundherr              | Sambor        | !!            |
|       | 53     | Roubet, Johann            | Dr. Professor          |               | Böhmen        |
| -1    |        | Rowarz, Dominit           | Bürg, u. Kaufmann.     |               | Rähren        |
|       | 142    | Kozar, Paulo              | Grundwirth             | Boltiero      | Gallizien     |
| 45    |        | Krainsti, Eduard          | Butebefiger            | Dobrompl      | . "           |
| 104   |        | Krainz, Josef             | Doctor                 | Windischgraß  | Stepermart    |
| -     | 80     | Kral, Josef               | Dr. d. Medizin         | Ratonis       | Böhmen        |
| -     |        | Rral, Anton               |                        | Czernowit     | Butowina      |
| _     |        | Aratodywill, Johann       | <b>Kaplan</b>          | Breznic       | Stepermart.   |
|       | ufter  | Kraus, Freih. von         | _                      |               | _             |
| 23    |        | Krause, Johann            | Privatlehrer           | Jaroslan      | Galligien     |
| 10    |        | Arause, Karl              | Wirthichafte befiger   | Baden         | Dieb. Defter  |
| 101   |        | Rromer, Febor             | Landrechte-Auscult.    | Böhm. Kamnig  | Böhmen        |

| eints       | Rechts | Ramen                      | Charatter             | Wahlbezirk          | Lanb                                   |
|-------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|
|             | 63     | Kruchowsti, Johann         | Grundwirth            | Horobenta           | <b>Gallizien</b>                       |
| 231/.       |        |                            | ,                     | Krafau              | 44                                     |
| 23 /1       | 172    |                            |                       | Wien Leimgr.        | Ried. Desterr.                         |
| 85          |        | Rublich, Johann            |                       | Bemisch             | Schlefien                              |
| - S         | 163    | Rutschera, Anton           |                       |                     | Böhmen                                 |
| 154         |        | Kutschera, Josef           | Sastwirth             | Gr. Meseritsch      |                                        |
| 24          |        | Langie, Karl               | Bürger                |                     | Sallizien                              |
| 148         |        | Lanner, Thaddaus           | Sutebefiger           |                     | Ilhrien                                |
| 83          |        | Lasser, Josef Ritter von   | Dr. Akt. d. Hskampr.  |                     | Ober-Desterr.                          |
|             |        | Latour, Graf von           |                       |                     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| <b>20</b> 1 | 4 ·    | Latel, Josef               | Freigutsbefiger       | Beibenau            | Schlesten                              |
|             | 474    | Laufenstein,               | Ar eighteochiget      | 20ctvenuu           | Outefield                              |
|             |        |                            | 1 1 Galman            | _                   |                                        |
| umtet       | , ,    | Fretär Laper, Michael      | t. t. Hofrath         |                     |                                        |
| _           | 175    | Leberl, Josef              | Bauer                 | Ronsberg            | Böhmen                                 |
| _           |        | Leel, Josef                | Domfus. Dr. Theol.    | Budweiß             |                                        |
| 67          |        | Leithner, Johann           | Sofbesiger            | Stockerau           | Ried. Desterr                          |
| 78          | 3¦ —   | Leithner, Michael          | Wirthschaftsbesitzer  | llrfahr             | Ober-Defterr.                          |
|             | - 97   | Lejczał, Macinj            | Grundwirth            | Drembowla           | Gallizien                              |
| _           |        | Lessint, Stefan            | Grundwirth            | Rolomea             | "                                      |
| _           |        | Leßezynski, Julian         | Pfarrvitar            | Krosno              | "                                      |
|             |        | Levicti, Gregor            | _                     |                     | <del>-</del>                           |
| _           | - 54   | Lhota, Iohann              | Sutsbefiger           | <b>Sorig</b>        | Böhmen                                 |
| 163         | 5 —    | -Lindinger, Georg          | Defonom               | Ried                | Ober-Desterr.                          |
| _           |        | Lomnicti, Johann           | Pfarrer und Detan     | Turta               | Gallizien                              |
| 159         |        | Löhner, Ludwig Sbler v.    | Dr. der Medizin       | Saaz                | Böhmen                                 |
| 4.          |        | -Longchamps, Seorg         | Med. Doktor           | Listo               | Gallizien                              |
| _           |        | Bleoos, Josef              | Ronfistorialrath      | Kaurzim             | Böhmen                                 |
|             |        | Lubomirsti, Seorg Fürst    | Grundherr             | Lankut              | Gallizien                              |
| 47          |        | - Macher, Michael          | Wirthschaftsbesiger   | Groß-Enzersdf.      | Rieb. Defter                           |
| 2'          |        | Macieszkiewicz, Johann     | Kameral-Justiziär     | Drobobycz           | <b>Sallizien</b>                       |
| 5           | 6 —    | - Radonizza, Anton         | A dvotat              | Capo d'Istria       | Rustenland                             |
| 1071        | /• —   | Maffei, Johann Ritter v.   | P'                    | Cles                | Throl                                  |
| _           | - 17   | Mahalski, Maximilian       | Dr. ber Rechte        | Brzesto             | Gallizien                              |
| _           |        | Matuch, Johann             | Pfarrvifar            | Zordanow            | //                                     |
| 12          |        | - Mannheimer, Isaak Roah   |                       | Freistadt Brody     |                                        |
| _           |        | Marin, Johann              | Dottor ber Rechte     | Podhance            | "                                      |
| _           |        | Martini, Iohann            | Ri chter              | Dynow               |                                        |
| 3           | 3 -    | - Mascha, Ignaz            | Wirthschaftsbesiger   | Weitra              | Ried. Dester                           |
| _           |        | Mathias, Max v. Treustadt  |                       | Hermagor            | Illyrien                               |
|             | _!     | - Mayer, Kajetan Dr.       | Lichtenft. Justigrath | Stadt Brünn         | Rähren                                 |
| -           | _      | Mazurkiewicz, Mathias      | Landmann              | 3bara3              | Gallizien                              |
| 16          |        | - Meindl, Georg            | Dekonomicbefiger      | <b>R</b> attighofen | Ober-Desterr                           |
| 10          |        | Raier, Georg               | .~etonomicoeliber     | Trum Ban len        |                                        |
| 18          | 130    | - Mener, Nichael           | Quichalibar           | - Bels              | Ober Defter                            |
| 10          | ·      | The cheristics and and are | Gutebefiger           | - KOELO             | - nerisochert                          |
|             |        |                            |                       |                     |                                        |

| Lines      | Rechts | Ramen                                         | Charafter                           | <b>Bahlbezirt</b>                                    | 2 an b                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|            | 95     | Micewsti, Johann                              | Grundherr                           | Drohobycz                                            | <b>Gallizien</b>       |
| 93         | _'     | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | Gutsbesiger                         | 1 <del>-</del> . , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Stepermart             |
|            |        | Miklofitsch, Franz                            |                                     | St. Leonhard                                         | ,,                     |
| 89         | _      |                                               | Landmann                            | Steper                                               | Dber.Desterr.          |
|            | 45     | Motry, Anton                                  |                                     | Wodnian                                              | Böhmen                 |
|            | 72     | Morgos, Bafil.                                |                                     | Rosmann                                              | Gallizien              |
| 135        | _      | Motyka, Josef                                 |                                     |                                                      | Schlesien              |
|            | 10     | Mucha, Johann                                 | Rreistaffier                        | Klattau                                              | Böhmen                 |
| 46         | -      | Müller, Josef Hermann                         | penfion. Sauptmann                  | Wr. Neustadt                                         | Ried. Desterr.         |
| 87         | -      | Mussil, Franz                                 | M.schl. Landr.APr.                  | Pawlowis                                             | Mähren '               |
| 22         | i —    | Mynarzyk, Josef                               | Grundwirth                          |                                                      | <b>Gall</b> izien      |
| 176        | -      | Nadler, Franz                                 |                                     | Raaben                                               | Böhmen                 |
| 162        |        | Ragele, Kajetan                               |                                     |                                                      | Myrien                 |
|            | 78     | Rebesty, Wenzel                               | 1                                   | ,                                                    | Böhmen                 |
| _          | 94     |                                               |                                     | Mähr. Budwiß                                         |                        |
| <b>63</b>  |        | 120000000000000000000000000000000000000       | Dr. f. f. Professor                 | Wien, Leopolost.                                     | Ried. Desterr          |
| 59         |        | Neuwall, Albert Ritter v.                     |                                     | Wien, Josefst                                        | //                     |
| 19         |        | Rostowsti, Karl                               | 1 1 1                               |                                                      | Sallizien              |
|            | 66     | Ryczyporut, Gregor                            |                                     | Sniatyn                                              | m e!!                  |
| 8          |        | Oheral, Johann                                |                                     | Kremfir                                              | Rähren                 |
| 190        |        | Pactoni, Friedrich                            |                                     | Spalato                                              | Dalmatien              |
| 4 - 0      | 30     |                                               |                                     | Stadt Prag                                           | Böhmen                 |
| 146        |        |                                               |                                     | Gabel                                                | "                      |
| 186        | 5.4    |                                               |                                     | Landstron                                            | (Patrian               |
| 440        |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                                     | Reumarkt                                             | Sallizien              |
| 118        |        | Peitler, Franz                                |                                     |                                                      | Ober-Desterr.          |
| 189        |        | Petrovicz, Spiribion                          |                                     | ,                                                    | Dalmatien              |
| 499        | 140    | Petrysczyn, Hryn.                             | , ,                                 | Tysmienica                                           | Sallizien<br>Dalmatien |
| 123<br>183 |        | Petronovich, Theodor                          | Prät. Abjunkt                       | Knin                                                 | Daimatten              |
| 103        | •      | Pepr, Anton                                   | Dates hav Mahisin                   | Gaufaarten                                           | <b>T</b> yrol          |
|            | 70     | Pfretschner, Robert<br>Pienczykowski, Molitor | Doktor der Medizin  <br>Gutsbesißer | Hopfgarten<br>Krzywce                                | Sallizien              |
|            | 405    | Pietrowski, Bartholomaus                      |                                     | Minifi                                               | 1                      |
|            | 100    | Pillersdorff, FranzFreih. v.                  |                                     | Wien1.B.Stadt                                        | Mich Softer            |
|            | 30     | Pinkas, Adolf Maria                           | Land esadvofat                      | Stadt Prag                                           | Böhmen                 |
| 132        |        | Pitteri, Johann Baptist                       | Doctor                              | Gradista                                             | Rüftenland             |
|            |        | Placet, Franz                                 | Kreissetretar                       | Chrudim                                              | Böhmen                 |
| 170        |        | Plas, Johann,                                 | Defonomiebesiger                    | Chelsberg                                            | Ober=Dester            |
| 191        |        | Plenkovich, Paul                              | Prätor                              | Sebenico                                             | Dalmatien _            |
| 136        |        | Plicker, Franz                                |                                     |                                                      | Stevermax              |
| 1          |        | Podlewski, Rit. v. Ordner                     |                                     | Rosow                                                | Gallizien              |
| 105        | _      | Potorny, Eduard                               | Spartassa=Beamter                   | Brür                                                 | Böhmen                 |
| 112        |        | out a control                                 | Dr. der Rechte                      | Gablonz                                              | Böhmen                 |
|            |        | Popiel, Michael                               | Grundbesiger                        | Starasol                                             | Gallizie               |
| _          | 86     | Posacti, Constantin                           | Rirchenfänger                       | Rozniatow                                            |                        |

| Redits | Ramen                            | Charafter               | Bahlbezirt.    | & an b        |
|--------|----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 27     | Potodi, Abam                     | Gutöbefiger             | Kratau         | Sallizien .   |
| 159    | Prajchat, Alois                  | Dr. ber Rechte          | Ung. Hrabisch  | Mähren        |
| 52     | Prato, Johann -<br>Prest, Johann | Dr. ber Mebigin         | Reutnin        | Böhmen        |
|        | Prest, Johann<br>Pretie, Johann  | Dr. Appellationsrath    |                | Toroi         |
| 12     | Pribyl, Anton                    | Zustizamtmann           | Benefchau      | Bohmen        |
|        | Probasta, Menzel                 | Fleischhauer            | Reuftabtl      | Mähren        |
| 43'/.  | Protocpines , Guftach            | Symnafiallehrer         | Mariampel      | Sallizien     |
| 50     | Pulpan, Bengel                   | Grundbefiger            | Parbubig       | Böhmen        |
| -      | Purter, Jofef                    | Salblehner              | Horn:          | Ried. Dfter.  |
| _      | Purticher, Abolf                 | Doftorand ber Mebij.    | Bien, Alfere.  | "             |
| 185    | Quitenblo, Josef                 | Grundbefiger            | Leutomischl    | Böhmen        |
| 33     | Rab, Jatob                       | Grundwirth              | Rjesjow        | Gallizien     |
| 181    | Radmilli, Johann                 | Dr. ber Rechte          | Ragusa .       | Dalma tien    |
| 110    | Rad, Josef                       | Appellationsrath        | St. Anbra      | Ilhrien       |
|        | Rabn. Anton                      | Steintoblenmertobeffg.  | Naigern        | Mähren        |
| -      | Ras, Kaspar                      | f. f. Lanbrichter       | Bregeng        | Inrol Borari  |
| _      | maujger, Ferdilland              | Birthichaftebefiger     | Laa            | Ried. Defter. |
|        | Redl, Frans                      | Balblehner              | 3mettl         | "             |
| 56     | Reichert, Georg                  | Landwirth               | Königgräß      | Röhmen        |
|        | Reichl-Rickl. Josef              | Realitätenbefiger       | Teplit         | P             |
| _      | Reimershoffer,                   | Saubelsmann .           | Wisowip        | Mähren        |
| 135    | Reiß, Frang                      | Dr. ber Mebigin         | Trautenau      | Böhmen        |
| _      | Richter, Karl Friedrich          | Dr. Advotat             | herrich. Iglau |               |
| 186    | Richter, Frang                   | Dr. Sofen. Berichteab.  | Bomifd-Leippa  |               |
| _      | Miegler, Josef                   | Realitatenb. u. Gaftw.  | 3₹õβ           | Rieb. Defteri |
| 43     | Mieger, Frang Ladielam           | Dr. ber Rechte          | Gifenbrod      | Böhnten       |
| 3      | Miegl, Johann Ottofar            | _                       | Pottenftein    |               |
| 101    | Bobert, Florentin                | Buderfabrite : Befiger  | Stabt Brünn    | Mähren        |
| 90     | Roll, Jos. Thabband              | Dr. d. Ph. u. d. Rechte | Gena           | !             |
| 65     | Rosto, Iwan                      | Grundwirth              | Autth          | Gallizien     |
| 21     | Avito, Iwan<br>Sabil, Ligor      | penf. Oberamimann       | Dentschbrob    | Bohmen        |
|        | Samla, Holel                     | Grundwirth              | Grobed         | Gallizien     |
| 20     | Schann, Johann                   | Zuftiziär_              | Chlumez        | Böhmen        |
| 100    | Schebimb, Leopold                | Grundbefiger            | Rician         | 11            |
| 33     | Schembera, Bingeng von           | Justiziär               | Pilgram        | "             |
| 100    | Scherl, Felig                    | Rammeralrath            | Schüttenhofen  | m1 / 1 m      |
| 0.0    | Scherger, Johann Georg           | Burger                  | Alofterneuburg | Ried, Defter. |
| 20     | Schlegel, Josef                  | Bertbefiger             | Boltermartt    | Illyrien      |
| 171    | Schniderer, Josef                | Realitätenbesiger       | Marburg        | Stepermar!    |
| -      | Schmitt, Franz                   | D. Sofen. Gerichtsab.   |                | Ried. Defter. |
| _      | Schneiber, Abolf                 | Postmeister             | Lobolit        | Röhmen        |
| _      | Schneider, Rarl                  | Pastor A. C.            | Bielit         | Schleffen .   |
| 452    | Scholl, Josef                    | f. f. Landrath          |                | Illyrien      |
| 133    | Schoenhanfel, Jofef              | Postmeister !           | Horazbiowih    | Böhmen        |

| Lints     | Recht8       | Namen                               | Charafter               | Wahlbezirk.           | & anb               |
|-----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|           |              | 7 7 7 7                             |                         | 1                     | 1                   |
|           |              | Schopf, Wenzel Gustav               | Hauptmann-Auditor       | Lubiz                 | Böhmen              |
| 85 1/.    | -            | Schuselta, Franz                    | Literat                 | Petersdorf            | Ried. Destr.        |
|           |              | Schuster, Wilhelm                   | Syndifus                | Freiberg              | Mähren              |
| -         |              | Schwarzer, Ernst von                | Redakteur               | Wien, Sump.           | Rieb. Destr.        |
|           | 40           |                                     | Grundbefiger            | Bobowa                | Gallizien -         |
| 127       | -            | Selinger, Engelb. Maxim.            | Dr. Prf. a. d. ori. At. | St. Sternberg         | Mähren              |
|           | 15           | Sibon, Johann                       |                         | Sitschin              | Böhmen              |
| _         |              |                                     | Dr. Landesadvokat       | Joachimsthal          | ( A)                |
| 72        | 74           | Sierakowski, Lab. Rit. v.           | Grundherr               | Sofolumfa             | Gallizien           |
| 73        | 417          | Sittfa, Jakob                       | Dr. M. Shl. L. Abv.     |                       | Mähren              |
|           |              | Stoba, Franz                        | Kreisarzt               | Pilsen                | Böhmen<br>Gallinian |
|           | 176          | Strzynsti, Ignaz Ritter v.          |                         | Strzyzow              | Gallizien<br>Böhmen |
|           | 442          | Slawit, Franz<br>Slafiowsty, Johann | Sutsbefiger             | Reugedein<br>Brzostek | Sallizien           |
| <b>26</b> |              | Smarzewsky, Sev. Rit. v.            | Grundwirth<br>Grundharr | Rohatyn               | <b>હાલાકારા</b>     |
| 15        |              | Smolka, Franz                       | Dr. Abvokat             | Lubaczo <b>w</b>      | Sallizien .         |
| 29        |              | Smreker, Alois                      | Dr. Abvokat             | Lichtenwald           | Stehermark          |
| 182       |              | Sontag, Leopold                     | Gutsbesiger             | Smunden               | Ober-Destr.         |
| 167       |              | Stadion, Franz Graf                 | Souverneur v. Galliz.   |                       | Sallizien .         |
| 93        |              | Staffa, Franz                       | Bauernausgedinger       | Romz                  | Mähren              |
|           |              | Stanet, Bengel                      | Dr. der Medizin         | 3lonic                | Böhmen              |
|           |              | Start, Anton Edler von              | Gutsbesiger             | Mie\$                 | i '                 |
|           |              | Staubenheim, Ferb. Rit. v.          |                         | Reunkirchen           | Ried. Destr.        |
| 172       |              | Sterle, Franz                       | Sandelsmann             | Brut a. d. M.         | Stepermart          |
|           | 25           | Sterz, Maximilian                   | Wirthschaftsbesiger     | Jägerndorf            | Schlesten           |
| 155       |              | Stergin, Balentin                   | Dreiviertel-Hubner      | Stein                 | Illyrien            |
| 90        |              | Stieber, Bingenz                    | Erbrichter              | Poln. Ostrau          | Mähren              |
| linters   | taates       | tretår Stifft, Freiherr von         |                         | _                     |                     |
|           | 42           | Stiebiß, Karl                       | Gerichtsabjunkt         | Plas                  | <b>Bohmen</b>       |
| -         | 178          | Stobnidi, Felix                     | Grundbefiger            | Tymbarc               | Gallizien           |
| 142       |              | Stockl, Ferdinand von               | Appellationsrath        | Raubers               | Throl               |
|           |              | Store, Johann                       | Grundwirth              | Pilzno                | Sallizien           |
|           | 141          | Stradal, Augustin                   | Dr. der Rechte          | Liebenau              | Böhmen              |
| 150       | _            | Straffer, Alois                     | Landrath                | Witten                | Throl               |
| 1         |              | Streit, Ignaz                       | Magistratsrath          | Gisenberg             | Mähren              |
| Bor       | figer        | : Strobach, Anton                   | Dr. ber Rechte          | Stadt Prag            | Böhmen              |
| 12        | <del>-</del> | Sturm, Karl                         | Realitätenbefiger       | Gonobis               | Steperm art         |
| 131       |              | Supanz, Mathias                     | Grundbefiger            | Cilli                 | ,,                  |
| 79        |              | Sjabel, Balthafar                   | Sandelsmann             | Stadt Ollmütz         | Mähren              |
|           |              | Szaszkiewicz, Gregor                | gr. fath. Pfarrer       | Manasterzista         | Sallizien           |
| <b>43</b> |              | Szeleszczinski, Bonavent. v.        | Sut &besiger            | Lezanst               | ,,                  |
|           | 76           | Tarnowski, Joh. B., Graf            | <i>,,</i>               | Rozwadow              |                     |
| 96        | -            | Teltschik, Heinrich                 | Erbrichter              | Fulnet                | Mähren              |
|           |              |                                     | •                       |                       |                     |

| Lints | Rechts | Ramen                       | Charafter                             | <b>Wahlbezirk</b>     | 2 an b         |
|-------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 41    |        | Teufel, Franz               | Bauernhausbesitzer                    | 21668                 | Ried. Desterr. |
| 40    |        | Thar, Michael               | Wirthschaftsbesißer                   | Möst                  |                |
| 130   |        | Thinnfeld, Ferd. Gb. gr. v. | Vrivatier                             | llmgebung Grat        | Stehermart     |
|       |        | Thiemann, Friederich        | Db. u. Justizamtmann                  |                       | Böhmen         |
| 52    |        | Times, Georg                | Grundwirth                            | Czernowig             | Butowina       |
|       | 4      | Tomet, Wenzel               | Schriftsteller                        | Dpoczno               | Böhmen         |
|       |        | Tomjcet, Carl               | Doctor der Rechte                     | Radienbach            |                |
| 3     |        | Treciesti, Franz Ritter von | Gutsbefiger                           | Zaslo                 | Butowina .     |
|       |        | Trojan, Alois               | Doctor der Rechte                     | Welwarn               | Böhmen         |
| 128   |        | Trummer, Peter              | Dr. f. f. Fiskal-Adj.                 |                       | Stepermart.    |
| 133   |        | Turco, von Trent-Turcati,   |                                       |                       |                |
|       |        | Simon Freiherr von          | t. t. Rreis-Commiffar                 | Balsugana             | Throl          |
|       | 18     | Tyl, Kajetan                | Schriftsteller "                      | Unhoscht              | Böhmen         |
| 156   |        | Uchaky, Carl                | Dberamtmann                           | Friedland             |                |
|       |        | Ullepitsch, Carl            | Kammer=Proc.=Adj.                     | Abelsberg             | Illyrien       |
| 71/2  | -      | Umlauft, Johann             | Beamter                               | Tulln                 | Ried. Desterr. |
| 81    |        | Bacano, Emil                | Ob-Berg. Amts-Aff.                    | Stadt Steper          | Ober-Desterr.  |
| 109   |        | Bidullich, Franz            | Doctor                                | Cherso                | Rüstenland -   |
| 6     |        | Bioland, Ernst              | Dr. Landrechts-Ausk.                  | Korneuburg            | Ried. Desterr. |
| 188   |        | Bitturi, Simon              | Grundbefiger                          | Spalato               | Dalmatien      |
| 61    |        | Blach, Josef                |                                       | <b>Bolosta</b>        | Rüstenland     |
|       |        | Wagner, Carl                | f. f. p. Leinwand-Fab.                |                       |                |
|       | 108    | Walczyk, Casimir            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Dembiza               | Gallizien      |
| 157   |        | Wagel, Franz                | Bürgermeister                         | Hohenelbe             | Böhmen         |
| _     |        | Wienkowski, Cirill          |                                       |                       |                |
| 160   |        | Weigl, Anton                | Erbrichter                            | MährTrübau            |                |
| 74    |        | Weiß, Josef                 | Fabrikant                             | •                     | Schlesien      |
|       | •      | Wessenberg, Freiherr von    | _                                     | Wien, Neubau          | •              |
| 4     |        | Wierzchliski, F. X. Rit. v. | rom. tath. Biggof                     | StadtPrzemy81         |                |
| 164   |        | Wiesbauer, Caspar           |                                       |                       | D. Desterreich |
| 129   |        | , , ,                       |                                       |                       | Stepermark     |
|       |        | , <i>,</i>                  |                                       | <u> </u>              | D.Dester.      |
| '     |        | • , ,                       | / /                                   | ~ 1,6                 | Böhmen         |
|       |        |                             |                                       | Nachod<br>Zungbunzlau | "              |
|       |        |                             |                                       | Ingarisch=Brob        | Mähren         |
|       |        |                             |                                       | Politschka            | Böhmen         |
| 400   |        |                             | hserrchaft. Oberbeamt.                |                       | Stehermark     |
| 102   |        |                             | Grundwirth                            | Dombrowa              | Gallizien      |
| 153   |        |                             | Gubern. Reg. Abjunkt                  |                       | Throl          |
|       |        |                             | Gemeindekammerer                      | Brzezan               | Sallizien      |
|       | R4 .   |                             | Gutsbefiger                           | Lasto                 |                |
|       |        |                             | Bauer !                               |                       | Mähren         |
|       |        | 3bpszewsti, Colestin        |                                       | _                     | <del></del>    |
|       |        | Dadadotaarid Garelinii ,    | ι                                     | 4                     | *              |

### Abgeordnete

| Lints            | Rechts | Ramen                                                  | Charakter | <b>Bahlbezirt</b>                         | Lanb.  |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|
| 18%<br>114<br>49 | -      | Ziemialkowski, Florian<br>Zimmer, Carl<br>Zöpfl, Franz |           | Stadt Lemberg<br>Teschen<br>Wien, Landst. | Böhmen |

### Der Gemeinderath der Stadt Wien.

### Gewählte Gemeinberäthe.

#### Bahlbezirk.

- 8. Angerer, Alois, bürgl. Holzhandler, Landstraffe Rr. 337.
- 9. Baber, Jakob, Buchhändler, Landstrasse, Rr. 446.
- -15. Bayer, Carl, burgl. Weber, Gumpendorf, Nr. 338.
- 19. Beer, Hieronymus, Med. Dr. und Bezirksarzt, Neubau Nr. 184.
- 13. Berger, Anton, befugt. Hutmacher, Matleinsborf, Schaumburgers grund, Nr. 80.
- 12. Bertowitsch, Michael, burgl. Sandelsmann, Wieben, Stadt, Nr.468.
- 6. Bernbrunn, Carl, Theaterdirektor und Sausbefiger, Leopoldft. Rr. 510.
- 15. Bienert, Florian, burgl. Beber, Gumpendorf Rr. 237.
- 16. Boh, Ferdinand, f. f. Sauptmann im Sappeur-Corps, Laimgrube Nr. 185.
- 23. Bonby, Ignaz, Inhaber einer Erziehungsanstalt, Alservorstadt Rr. 103:
- 1. Borten stein, Georg, Großhändler, Stadt Mr. 299, Schotten= Biertel.
- 6. Brandl, Philipp, burgl. Stadtbaumeister, Jägerzeile Rr. 23.
- 14. Brandmayer, Eduard, Apothefer und Sausinhaber, Margar. Rr. 24.
- 21. Brants, Carl, burgl. Apotheter, Josephstadt Rr. 132.
- 17. Brodhuber, Leopold, Ingrossist der k. k. Hofbuchhaltung polit. Fonds, Mariahilf Nr. 68.
- 17. Braun, Philipp, f. f. Hauptmann, Gumpendorfer Kaserne, Mariahilf Rr. 145.
- 20. Chwalla, Anton, Seidenzeug-Fabrifant, Schottenfeld Nr. 450. (Ausgetreten).
- 13. Debus, hermann, Pfeifenfabrikant, Makleinsdorf, hungelbrunn Rr.2.
- 23. Dirnbod, Jakob, Richter, Hausinhaber und Buchhändler, Alservorsstadt Nr. 336.

### Bahlbezirk. Gemeinderäthe.

- \_ 6. En gl, Johann B., f. f. Hof= und priv. Bagenfabritant, Jägerzeile Nr. 51.
- 4. Est el es, Bernh. Daniel Freih v. Banquier, Nr. 972. Kärnthner Viertel.
- 18. Esterle, Carl, burgl. Wundarzt, Reubau Rr. 53.
- 7. Etzelt, Rudolf, Grundrichter unter den Weißgarbern, Rr. 14.
- 9. Fabisch, Josef, Artillerie-Hauptmann, Landstrasse Nr. 566.
- 9. Fehring er, Leopold, burgl. Gastgeber und Grundrichter in Erdb. Nr. 29
- 23. Felber, Cajetan, Dr. Juris, Alservorstadt Rr. 21.
- 18. Fleischer, Jakob, burgl. Buchbinder, St. Ulrich Rr. 136.
- —23. Folwarzny, Carl, Med. Dr., Primararzt im f. f. allg. Krankenshause, Alservorstadt.
- 5. Först er, Ludwig, t. f. Architett und akad. Professor, Leopoldskad Nr 367.
- 10. Freitl, Jos., Hausinhaber und gewes. Handelsmann, Wieden Nr. 14.
- 13. Freund, Carl, Sekretär bei b. k. k. Obersthofpost-Verwaltung, Maßleinsdorf, Landstrasse Nr. 364. (In Folge der Oktober=Rev. ausgetreten.)
- 22. Funt, Franz, Richter ber Gemeinde Altlerchenfeld.
- 15. Fürst enberg, Beinrich, Manufakturzeichner, Gumpendorf Rr. 330.
- 19. Gassenbauer, Michael Jos. von, n. d. Landschafs=Beamter, Reubau, Nr. 321.
- 13. Gilg, Johann, burgl. Sastwirth, Masleinsdorf Rr. 51.
- 15. Girolla, Johann, Wollzwirner, Gumpendorf, Rr. 117.
- 12. Slang, Joseph, Fabritant, Wieden, Stadt Rr. 508.
- 15. Glick, Anton, Dr. Med. Gumpenborf Nr. 70.
- 1. Gög, Edmund, Pfarrer bei den Schotten, Stadt, Schotten-Biertel.
- 3. Gräff, Josef, burgl. Handelsmann, Stuben-Biertel, Nr. 698.
- 14. Graf, Josef, burgl. Handelsmann, Margarethen, Hundsthurm Rr. 110.
- 7. Groll, Josef, Hausinhaber, Erdberg, Nr. 71.
- 6. Hirth, Johann, burgl. Zimmermeister, Leopoldstadt Nr. 725.
- 25. Sartl, Georg, burgl. Seifensieder, Rossau Rr. 98.
- 2. Häusle, Johann Mich., Dr. der Theologie, Wimmer-Biertel Nr. 1158.
- 24. Hardimuth, Ludwig, Fabritant, Alser-Borstadt, Nr. 238.
- 8. Herrmann, Jos. Wilhelm, t. t. Kammeralrath, Landstrasse Mr. 108.
- 15. Seter, Carl, burgl. Weber, Gumpendorf Rr. 534.
- 5. Hiedler, Franz, burgl. Handelsmann, Leopoldstadt Mr. 290; (hat seine Wahl als Gemeiderath vor dem 7. Oktober zurückgelegt.)
- 26. Hintereder, Josef, bürgl. Schuhmacher Thury, Nr. 56.
- 5. Hofftetter, Franz, Med. Dr., Leopoldstadt Rr. 270.
- 18. Sollauer, Michael, burgl. Golbarbeiter, Spitelberg Rr. 134.
- 8. Horl, Paul, Hausinhaber, Landstrasse Nr. 369.

### B ahlbezirk.

### Semeinberäthe.

- 19. Huber, Johann, burgl. Seidenzeugfabrikant, Reubau Rr. 303.
- 3. Hütter, Eduard, burgl. Handelsmann, Stuben-Biertel Nr. 726.
- 25. Jacks, Franz, burgl. Zimmermeister, Rossau Rr. 152.
- 24. Juttmann, Josef, Sausinhaber, Breitenfeld Rr. 44.
- 8. Kaiser, Johann, Dr. und t. t. Professor, Landstrasse Rr. 336.
- 16. Ralt, Josef, burgl. Bergolber und Richter am Magbalenengrund Rr. 38.
- 8. Rhun, Franz, Borstand der burgl. Baderinnung, Landstrasse Rr 345.
- 23. Klobasser, Joh., Hausinhaber u. Tapetenfabrik., Alservorst. Nr. 334.
- 2. Kludy, Josef, Med. Dr., Wimmer-Biertel Nr. 1090.
- 12. Kluger, Ernst, Eulog. Dr. Jur. Hof- u. Gerichts-Abvokat, St. Rr. 1100.
- 16. Roch, Rarl Wilhelm, burgl. Sandelsmann, Laimgrube Rr. 177. (Ausg.)
- 15. Rubenit, Karl, Dr. Juris, Gumpendorf Nr. 192. (In Folge der Oktober-Revolution ausgetreten).
- 10. Raltenbad, J. P., Archivar im f. f. Haus-Hof= und Staats-Archiv, Wieden Nr. 119.
- 14. Lang, Jacob, Sausinhaber, Sundsthurm Rr. 110.
- 6. Langer, Joh, Hausinhaber, Leopolbstadt Rr. 641.
- 20. Lasch, Michael, burgl. Strumpfwirker, Schottenfeld Rr. 274.
- 10. Laube, Josef, Cooperator bei St. Carl, Wieden Nr. 98.
- 5. Lechner, Anton Paul, burgl. Gisenhändler, Leopoldstadt Nr. 559.
- 16. Leykum, Alois, Lithograf, Laimgrube Nr. 201.
- 18. Mannert, Johann, burgl. Gelbgießer, St. Hlrich Rr. 109.
- 3. Marthrt, Georg von, t. f. Rath und Großhandler, Stubenv. Rr. 728.
- 10.11. Maurer, Ludwig, Hausinhaber, Wieden Nr. 892.
- 1. Maner, Johann, Großhandlungs-Gesellschafter, Wimmerv. Rr. 1109.
- 7. Mayer, Mathaus, Baadhaus-Inhaber, Weißgärber Rr. 91.
- 3. Mayerhofer, Franz Carl, Dr. Jur., Stubenviertel Rr. 753.
- 6. Meyer, Ferdinand, Dr. Juris, Leopoldstadt Nr. 716.
- 2. Miller, 3. M., burgl. Handelsmann, Wimmerviertel Rr. 1111.
- 20. Müller, Alois, burgl. Golbarbeiter, Schottenfeld Rr. 112.
- 5. Müller, Anton, Zivilgerichtsrath, Leopoldstadt Nr. 134.
- 19. Müller, Franz, Literat, Schottenfeld Mr. 409.
- 22. Reubauer, Josef, Hausinhaber, Strozzengrund Rr. 55.
- 6. 11. Neumann, Leopold, Dr. Juris, Professor und Bürger, für die Leopoldstadt und Wieden, Wieden Nr. 63.
- 22. Obendorfer, Jatob, Hausinhaber, Altlerchenfeld Mr. 64.
- 23. Otto, Joh. Georg, gewesener Handelsmann, Alservorstadt Nr. 319.
- 22. Pauli, Josef, burgl. Roßhaarsieder, Altlerchenfeld Rr. 218.

#### Bahlbezirk.

#### Gemeinberäthe.

- 21. Perfetta, Franz, burgl. Rauchfangkehrer, Josefstadt Rr. 131.
- 19. Per l, Jocob, jun., Buchhalter, Reubau Rr. 62.
- 18. Pimestern, Raspar, burgl. Anstreicher, Spitelberg Rr. 120.
- 9. Plattensteiner, Christian, Hausinhaber, Landstrasse Rr. 287.
- 9. Plenker, Georg, Regierungsrath, Lanbstrasse Rr. 290.
- 23. Ponfitl, Peter, Hauseigenthumer, Alservorstadt Rr. 143.
- 20. Porubsky, Gustav, evangel. Prediger, Stadt Rr. 1113.
- 9. Prid, Bingenz, Maschinen-Fabrikant, Landstrasse Rr. 564.
- 26. Prad, Josef, Hausinhaber, Lichtenthal Nr. 121.
- 14. Pranter, Karl, burgl. Stadtbaumeister, Stadt Dr. 1042.
- 8. Probstl, Josef, Med. Dr., Landstrasse Mr. 229.
- 20. Quast er, Josef, Mahler, Schottenfeld Nr. 288.
- 24. Raab, Philipp, Holzhandler, Alservorstadt Rr. 276.
- 1. Rabba, Josef, Dr. Hofrath beim Finanzminist., Schottenv. Nr. 426.
- 9. Raffölsberger, Michael, Buckerraffineur, Landstrasse Rr. 287.
- 20. Redenschuß, 3., Seidenzeug-Fabrit., Schottenf. Rr. 350. (Ausgetret.)
- 5. Richter, Franz sen., Dr. Jur. Hof= u. Gerichtsabvot., Leopolost. Nr. 314.
- 3. Rigy, Theobald, Dr. Jur. Hof-u. Gerichtsadvot:, Stubenv. Nr. 729.
- 20. Robl, Georg, Manufakturzeichner, Schottenfeld Rr. 341.
- 26. Romersborfer, Franz, Sausinhaber, Stadt Dr. 1090.
- 4. Roeßner, Carl, Professor der k. k. Akademie der bildenden Kunste, Kärnthner-Biertel Nr. 900.
- 11. Rumler, Carl, Cuftos des t. f. Naturalienkabinets, Wieben Mr. 487.
- 19. Rupp, Lorenz, Hauseigenthumer, Reubau Rr. 205.
- 25. Scheuerle, Christoph, burgl. Zimmermeister, Althan Rr. 37.
- 12. Schierer, Franz, burgl. Kaffeesieber, Wieben Rr. 29.
- 6. Schiffner, Rudolf, Hausinhaber u. burgl. Apotheker, Jägerz. Nr. 60.
- 22. Schlöffer, Anton, Hauseigenthumer, Strozzischer Grund Dr. 2.
- 12. Schmibl, Abolf, Dr., Aktuar der Akademie der Wissenschaften, Stadt Nr. 126.
- 11. Schmidt, Carl, Architekt und Hausinhaber, Wieden Rr. 820.
- 9. Schmidt, Beinrich Daniel, Fabrifant, Landst. Rr. 144.
- 21. Somidt, Josef, Sauseigenthumer und Richter, Josefstadt Nr. 90.
- 7. Schmidtmaner, Franz, Pfarrer in Erbberg Rr. 39.
- 17. Shuhmann, Otto, Mariahilf Rr. 152. (Ausgetreten.)
- 5. Schwandter, Adam, Cooperator bei St. Joseph i. d. Leopoldst. Rr. 290.
- 2. Seiller, Johann Caspar, Dr. Juris, Hof= und Gerichtsadvokat, und beeideter Notar, Wimmerviertel Nr. 1108.

#### Wahl bezirk.

#### Gemeinberäthe.

- 4. Seger, Frang, Domprediger bei St. Stephan, Karnthnerv. Rr. 874.
- \_ 17. Genwald, Frang, burgl. Sandelsmann, Mariahilf Rr. 13.
- 1. Stacell, Liborius, Milit. Appellationsrath, Schotten Biertel, Rr. 364
- 23. Steinsborfer, Carl, Hausinh. und bgl. Tischler, Alservorst., Nr. 103
- 15. Sticht, Peter, burgl. Weber, Sumpendorf Rr. 480.
- 17. Stift, Andreas, Freiherr von, jun. Dr. Juris und Literat, Stadi Nr. 833. (In Folge ber Revolution ausgetreten.)
- 10. 11. Stubenrauch, Moriz von, Dr. u. Prof. der Rechte im Theresia: num, vom Schottenviertel, 1. Wieden, 2. Wieden, Stadt Rr. 458.
- 14. Sylvester, Franz, Hofpostverwaltungsconzepts Praktikant, Margarethen Nr. 58.
- 18. Uhl, Eduard, Hausinhaber, St. Ulrich Mr. 136.
- 25. Beigl, Johann, burgl. Bauholzhändler, Rossau Rr. 52.
- 11. Walter, Michael, Hausinhaber, Wieden Nr. 580.
- 8. Was dorf, Ioh. Freiherr von, Einnehmer des k. k. Berzehrungssteuer Amtes zu St. Mark, wohnhaft daselbst.
- 17. 20. Wesseln, Alois, ständ. Beamter, Schottenfeld Nr. 469. (In Folder Revolution ausgetreten.)
- 21. Weirelbaum, Andreas, t.t. Appellationsrath, Josefft. Rr. 78. (auf
- 4. Winkler von Forazest, Carl, Fabrikant und bürgl. Handelsmo Kärthnerviertel Nr. 944.
- 26. Winter, Anton, Justizamtmann der Herrschaft Lichtenthal.
- 12. Winter, Josef, Fabritant, Wieden Rr. 817.
- 26. Wittmann, Mathias, Hausinhaber, himmelpfortgrund Rr. 74.
- 18. Burth, Ignaz von, burgl. Apotheter, St. Illrich Rr. 13.
- 24. Zana, Josef von, t. f. Beamter, Breitenfelb Rr. 41.
- 4. Zelinka, Andreas, Dr. Juris, Hof= und Gerichtsabvokat, Kär viertel Nr. 904.
  - Die Anwesenheit und Wirksamkeit der betressenden Mitglieder des

### Stand

der Mitglieder des großen Verwaltungsrathes der Wiener Nationalgarde und ihrer Ersagmänner.

## Prästdium des Verwaltungsrathes.

unter Beifit des Ober = Commandanten=Stellvertreters Balentin Streffleur\*) und des Ministerial-Commissars, Regierungsrathes Freih. von Sippersthal

Joseph Kludy, Med. Dr., Prasident ").

Joseph Bauer, Dr. Juris, 1. Vice-Prafident.

Friedrich Schaumburg, 2. Vice-Prafibent.

Hieronymus Rosenfeld, Dr. Juris, Setretar \*).

Emanuel Baron du Beine, Schretar.

Julius Somarz, Dr. Juris, Sefretar.

Eduard Falb, Dr. Juris, Sefretar.

3. B. Moser, Prototollist.

Robert Müller, Protofolist.

Bilhelm Ernst, Deb. Dr., Aftuar.

## Der Verwaltungsrath der Nationalgarde.

### 1. Bezirk: Schottenviertel.

(\*\*) Bezirts-Chef: Leszczinsti; inter. Bezirts-Commandant: J. Pragan; Plag-Offizier: Ignaz Stüß; Bezirks-Adjutant: Czernohlawek.)

#### Verwaltungsrath:

Verwaltungsraths : Erfahmann:

### Compagnie.

- 1. Carl Tremmel, Advotat.
- 2. Ludwig Ritter von Haan, Landrath.
- 3. Eduard Reulinger, f. f. Beamter.
- 4. Jaroslaw Mazur, Beamter.
- 5. Friedrich Wieninger, Kaufmann.
- 6. Andreas Groschell, Rechts = Conzi= Alfred Tauber. pient.

Sigmund Haller, Comptoirist.

Julius von Zerboni, Privat.

Carl von Gitulewick, Privat.

Johann Knoth, Beamter.

<sup>\*)</sup> If wahrend ber Ereignisse im Dctober im Berwaltungerathe nicht erschienen.

<sup>\*\*)</sup> Die bei jedem Bezirke anfgesuhrten Bezirks-Chefs und andere Offiziere find nicht als solche Mitglieber bes Berwaltungsrathes gewesen, und hier blos wegen ber Ueberfict in Parenthefis eingeschaltet worben,

### II. Bezirk: Wimmerviertel.

(Bezirks-Chef: früher Rogge, bann Naessel; Plag-Offizier: Fr. Zimmermann.)

#### Verwaltungsrath:

#### Verwaltungsraths:Ersahmann:

#### Compagnie.

- 1. Eduard Naessel.
- 2. Joseph Kludy, Med. Dr.
- 3. Mag. Reumann, Dr. Jur.
- 4. Josef Patruban, Minist. Conzipist.
- 5. Rudolf Stall, f. f. Beamter.

Berthold Härtl, Hisschauspieler.

Guftav Marenzeller, Minist. Beamter.

Rudolf Freiherr von Puthon.

### III. Bezirk: Kärnthnerviertel.

(Bezirks:Chef: Anfangs Secht am 9. reorganisirt; Bezirks:Chef: Thurn, später zum Generalftab zugetheilt, bann Steybler; Platoffizier: Joseph Pizzala.)

#### Verwaltungsrath:

### Verwaltungsraths = Ersahmann :

#### Compagnie.

- 1. Eduard Falb, Dr. Juris.
- Beinrich Rogerer, t. t. Beamter.
- 2. Franz Pittner, magist. Depo= Joseph Stehno, f. t. Beamter. fitenamt&-Director.
- 3. Franz Mayer, Handelsmann.
- 4. Jakob Reutter\*) Professor.
- 5. Hieronymus Rosenfeld, Dr.Jur.
- 6. Joseph Rep. Sommer.

Friedrich Schrank.

### IV. Bezirk: Stubenviertel.

(Bezirkschef: Th. Brauer; Adjutant: Oberlieutenant Tapaviga; Plag= offizier: Lorenz Edtbauer.)

### Verwaltungsrath:

### Verwaltungerathe : Erfahmann :

### Compagnie.

- 1. Moriz Gerold, Buchhändler.
- 2. Julius Garrabella, Comptoirist.
- 3. Georg Frh. v. Reuftatter, f. t. hoff.
- 4. Suftav v. Pacher, Fabrifant.
- 5. Wilhelm Mathes, Sandels-Agent.
- 6. Balentin Pleyweiß, Kaufmann.

Eduard Schulz, Fabrikant.

Franz Sigl, chem. Product. = Erz.

Anton Reitlinger, Fabrikant.

Florian Strich, Med. Dr.

Georg Hetschko, Privat.

Abreas Schwarz, Kaufmann.

<sup>\*)</sup> Bor bem 6. Oftober ausgetreten,

### V. Bezirk: Leopoldstadt.

(Bezirks-Chef: Hoffmann; Abjutant: Joseph Gellich; Iten Bat. Commandant: Matausch, 2ten Bat. Commandant Eplein; Play-Oberlieutes nant W. G. Dunber.)

#### Verwaltungorath :

#### Compagnie.

1. Carl Ross, Rechnungsrath.

- 2. Joseph Machalta, Ingrossist.
- 3. Burghart Barth, Drnd. Jur.
- 4. Joseph Köhler, t. t. Beamter.
- 5. Carl Bernbrunn \*), Theater=Direkt.
- 6. Anton Schmorda, Kanzlei-Direktor.
- 7. Josef Lenz, Dr. Jur.
- 8. Johann Gurth, Zimmermeister.
- 9. Christian Tschupik, Cassa-Offizier.
- 10 Joseph Rewald, Med. Dr.
- 11. Carl Schlefinger.
- 12. 28. S. Dunder, Guter-Direktor.
- 31. Carl Boger, f. f. Beamter.
- 14. Ludwig, Med. Dr.

### Verwaliungsraths : Ersahmann:

Joseph Ranna, Handlungs-Cassier.

Wilhelm Woller, Kaffehsteber.

Carl Rathgeb, Porträtmaler.

Leopold Schmidt, Rechnungsrath.

Joseph Koberwein , Spartaffa-Beamt.

Rudolf Ruchmager.

Johann Rothmüller, Bahnbeamter.

Adolf Winkler.

Eduard Wiedenfeld, Beamter.

Ferdinand Smirsche, Privat.

EmilAndre, Wirthsch. Rath (beurl.)

Anton Kraber, Bürger.

### VI. Bezirk: Landstraße.

(Bezirkd-Chef: Plattensteiner; inter. Bezirks-Chef: Bodnar; Adjutant: Franz v. Balmagini.)

#### Verwaltungsrath :

#### Compagnie.

- 1. Johann Waßef.
- 2. Gustav Joseph Pabst, t. f. Beamt.
- 3. Anton Mengele, Berwalter.
- 4. August Schmidt, Dr. Phil.
- 5. Rudolf Pabst, Beamter.
- 6. Julius Schwarz, Dr. Jur.
- 7. Eduard Baniczet, Beamter.
- 8. Eduard Balenta, Dr. Jur.
- 9. Joseph Geiß, Uhrmacher.
- 10. S. Ritter v. Hohenblum, Agent.
- 11. Em. Baron bu Beine, f. t. Beamt.
- 12. Rieb, Med. Dr.
- 13. Joseph Gruber, städt. Beamter.

### Verwaltungsrathe : Erfahmann :

Johann Inrakty, Praktikant.

Jos. Joly, Berwalter des St. Marger Bürger-Spitals.

Kasimir Chazel, Fabrikant.

Joseph Pernor, Beamter.

Abolf Michael, Dr. Jur.

Jatob Honich, Beamter.

Joseph Fromm.

Franz Adolf, t. t. Beamter.

Joseph Schmid, Beamter.

Franz Sers, f. t. Beamter.

Jakob Moly, Dr. Jur.

Rivo, Solizitator.

<sup>\*)</sup> Bor bem 6. Oftober ausgetreten.

### VII. Bezirk: Wieden.

(Bezirks-Chef: Theodor Hirn, später Leopold Moser; Abjutant: Breiten feld; Playoffiziere: Carl Hofmann, Anton Werner, Math. Ehrenfeld, Bonifaz Wecker.)

#### Verwaltungerath: Verwaltungsraths: Erfahmann: Compagnie. Franz Holding, Theat.=Bureauinh. 1. 2. Franz Beismann, Gastgeber. 3. Leopold Eder. 4. Ludwig Maurer, Fabritant. Fridr. v. Drahtschmidt, f.k. Ap.=Rath. 5. Anton Hofmann, t. t. Beamter. Josef Jähl, Beamter. 6. August Spielberg. **7.** Georg Seuffert, Concipient. 8: Julius Birringer, Dr. Phil. Abalbert Pfleger, Med. Dr. 9. Peter Bintler, Beamter. 10. Franz Lang, Handelsmann. Kajetan Diewald, Arzt. Leopold Weder, Oberarzt. 11. **12.** Franz Grünhold. Franz Hauser. **13.** Mathias Roller, f. f. Hofbiener. Anton Berger. 14. Ferbinand Linder, Ingenier. Franz Kramp. hubert Dessope, Ingenier. 15. **16.** Josef Deiller, Seidenzeugfabrik. Ferd. Berner, Seibenzeugfabritant. 17. Michael Rößler, Doktor. Alois Binder-Winborn. Karl Splvester, Fabrikant. 18. 19. Franz Karl. Alois Ramsperger. 20. Joh. Bapt. Moser, Bolksfänger. Heinrich Berger. 21. Herrmann Schindler, Gürtler. 22. Alois Caminada, Rechnungsrath. Josef Heilmann. Thomas Schmidt, Schneibermeister. 23. Philipp Beisiegel, Drechsler. Ignaß Raiser, Rechnungsoffizial. 24.

### VIII. Bezirk: Mariahilf.

(Bezirts = Chef: Braun; Abjutant: Balpini; Plagoffiziere: Karl Reisser; Karl Dam und Moriz Herrmann.)

#### Verwaltungsrath:

### Verwaltungsraths:Erfahmann:

Compagnie.

1. Bataillon.

1. Franz Popel.

Moriz v. Herrmann, t. f. Beamter.

2. Anton Schatt.

Johann Rettich, llhrmacher.

Compagnie.

3. Abalb. Prix, Theat. Geschäfts: Ludwig Hartmann, Drechsler. Bureau Inhaber.

4. Anton Bauhofer.

5. Alois Schaffer, Seibenzeug Fabrik.

6. Johann Jannak, Wundarzt.

2. Battaillon.

1. Wenzel Thaner, Kaufmann.

2. Alois Haas, Dürrkräutler.

3. Theosil Fleischer, Med. Dr.

4. Adam Megler, Meb. Dr.

5. Franz Makusp, Commissionar.

6. Franz Schönbrunner, Maler.

Theodor Lallemand, Graveur.

Iohann Sollinger, Buchbrucker.

Johann Herzog, Beamter.

Johann Welder, Med. Dr.

Chigelli, Handlungs-Buchhalter.

Fried. Zigelli, Buchhalter.

Johann Andriset, Wundarzt.

Franz Schmidt, Kaufmann.

Franz Birner, Weber.

3. Battaillon.

1. Anton Glick, Deb. Dr.

2. Ignag Frank, Apotheter.

3. Georg Sticht, Fabrifant.

4. Johann Simon, Maschinist.

5.

6. Heinrich Dithelm, Zimmermann.

Karl Amster, Fabrikant.

Karl Dattler, Fabrifant.

Josef Gloger, Weber.

Josef Schulmeister, Beber.

Johann Heller, Posamentir.

Eugen Siebert, Beamter.

### IX. Bezirk: Reuban.

(Bezirks-Chef: Lange; Playoffizier: Ignaz Miedanner.)

#### Verwaltungsrath:

1. August Grohlig.

2. Mathias Epp, Hausinhaber.

3. Johann Müller, Hausinhaber.

4. Andreas Gitel, Raufmann.

5. Albert Roftner, Seibenzeugfabr.

6. Martin Feldbacher, Hausinhaber.

7. Josef Hagen.

8. Johann Adaset, t. t. Beamter.

9. Johann Oberhammer, Seibengfab.

10. Christof Rab, Privatier.

11. Robert Muller, Lederer.

12. Johann Engelbrecht.

13. Edmund Loffert.

14. Karl Ahulner, Fabrits-Direktor.

Verwaltungsraths: Erfahmann :

Ludwig Obersthauer, Posamentir.

Michael v. Gassenbauer.

Anton Flandorfer.

Johann Stumberger.

P. J. Padeni, Goldarbeiter.

Josef Stockhammer.

Frang Rien.

Franz Brauner, Wundargt.

j

Johann Schuh.

Josef Degelmann.

Fr. Wihelm Robbe.

|           | pagnie.                             |                                         |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 15.       | Franz Schmibt, Båcker.              | Rudolf Ringer, Bäcker.                  |
| 16.       | Josef Gellert, Buchhalter.          |                                         |
| 17.       | Franz Austm.                        |                                         |
| 18.       | Joh. Kremniger, t. k. Beamter.      | Andreas Dscherkl, Schneiber.            |
|           | x. Bezirk:                          | Josefstadt.                             |
|           | (Bezirks-Chef: Brants; Plago        | ffizier: Anton v. Reumüller.)           |
|           | Verwaltungsrath :                   | Verwaltungsrathe: Erfahmann:            |
| 1.        | Abalbert Wobit, Dr. Jur.            | Friedrich Schmelzer, herrich. Infpettor |
| 2.        | Ferbinand Leitgeb, Privat.          | Eugen Ritter v. Töpfer, Privat.         |
| 3.        | Romuald Berger, Beamter.            | Franz Rettler, Beamter.                 |
| 4.        | `Schönwald, Solizitator.            | A. Hores.                               |
| 5.        | Jos. Oberriedmüller, f. t. Beamter  | Bing. Ebler v. Emperger, Pharmaceut.    |
| 6.        | Anton Tourneur, f. f. pens. Four.   | Franz Thill, Hausinhaber.               |
| 7.        |                                     | Ferd. Luib, Minist. Beamter.            |
| 8.        | Alois Linder, Hausinhaber.          | Josef Endtresser, Hausinhaber.          |
|           | MI. Bezirk: 2                       | llservorstadt.                          |
| (9        | •                                   | ibauer; Plagoffizier: R. Gasselseber.)  |
|           | Verwaltungsrath:                    | Verwaltungerathe:Erfahmann:             |
| 1.        | Karl von Dilgstron, Min. Conzip.    | Andreas Guggenbauer.                    |
| 2.        | Ludwig Löffler, Minist.=Ranzellist. | Johann Wallinger, t. t. Beamter.        |
| 3.        | Rudolf Gschöpf, Feldigs-Prototoll.  |                                         |
| 4.        | Lastowiczka, (im Ott. ausgetreten.) | Frang Sepfried, f. f. Beamter.          |
| <b>5.</b> | Anton Jäger, Baumeister.            |                                         |
| <b>6.</b> | Philipp Pacmann, Tuchscherer.       | <u> </u>                                |
| 7.        | Heinrich Fellner.                   |                                         |
| 8.        | Johann Saazer, f. k. Beamter.       | König, Stallmeister.                    |
|           | XII. Bezir                          | k: Mossau.                              |
|           | (Bezirte:Chef: Boß; Abj.: Solzbau   | er; Plapoffizier: Alex. Sensel.)        |
|           | Verwaltungsrath:                    | Verwaltungsraths:Erfahmann:             |
| 1.        | Rarl Giltner, f. f. Beamter.        | Franz Kratty, f. f. Beamter.            |
| 2.        | Anton Sad, f. f. Beamter.           | Ppilipp Klumb, Sattler.                 |
| 3.        | Karl Stupper, Med. Dr.              | Josef Kussp, Zimmermann.                |
| 4.        | Friedrich Rosen, Lehrer.            | Beinrich Wadenrober, Tischler.          |
| <b>5.</b> | Georg Put, Backer.                  | Alois Mold, Hausbefiger.                |
| 6.        | Andreas Pamperl, t. t. Beamter.     |                                         |

### Nationalgarde=Scharfschützen.

(Interime-Commandant: Karl Trappel; Plagoffizier: Josef Ruff.)

| Verwaltungsrath:                                                   | Verwaltungsraths: Ersahmann :                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Compagnie.                                                         |                                                      |
| 1. Kropf. (Schüten 1.)                                             |                                                      |
| 2. Karl Rinner, Brantweiner.                                       | Otto Frh. v.Dubsky, k. k. Cassa-Offiz.               |
| 3. Franz Schreivogl.                                               | Alois Stenta.                                        |
| 4. Görg.                                                           |                                                      |
| 5. August Perlassa, Kupferdrucker.                                 | Josef Ruff, Handelsmann.                             |
| 6. Josef Reinisch, k. k. Cassa.=Offizier-                          | Mathias Rumeneker, Radlermeister.                    |
| Nationalgari                                                       | de-Cavallerie.                                       |
| (Commandant: Rittmeister Martinet                                  | ; Abjutant: Perger; Plagoffizier: nz Leibenfrost.    |
| Verwaltungs: Rath :                                                | Verwaltungsraths:Erfahmann:                          |
| I. Divi                                                            | sion.                                                |
| Escab.                                                             | •                                                    |
| 1. Rubolf Löffler, Sandelsmann.                                    | <del></del>                                          |
| 2. Julius v. Balmagini, f.f. Beamter.                              |                                                      |
| II. Die                                                            | oision.                                              |
| 1. Escab. Carl Scall.                                              | Herrmann Klingsbügl.                                 |
| Bürger:Corps.                                                      | . 1. Regiment.                                       |
| (Commandant: Schaumburg; Abjutan<br>Josef von E                    | it: Weissenberger; Platossizier: Oblt.<br>Helsberg.) |
| Verwaltungs=Nath:                                                  | Verwaltungsraths:Ersahmann:                          |
| Comp.                                                              |                                                      |
| 1. Carl Wolf, Handelsmann.                                         |                                                      |
| 2. Josef Rovatschet, Bäcker.                                       | Karl Kratochvilla, Schuhmacher.                      |
| 3. Josef Muckenthaller, Fabrikant.                                 |                                                      |
| 4. Wilhelm Bünsche, Kaufmann.                                      |                                                      |
| 5. Schnürer, Gastwirth.<br>6. Franz Knoth, Regenschirmfabrik.      | Franz Rauch, chirurg. Inst. Berf.                    |
| 6. Franz Knoth, Regenschirmfabrik.<br>7. Karl Drauth, Handelsmann. | Franz Staum, mituty. Suls. Seele                     |
| 8. Wilhelm Starnbacher.                                            |                                                      |
| 9. F. Wertfein, Dr. Jur. u. off. Agent.                            |                                                      |
| A. werelein's werone ar all asseme                                 |                                                      |

Philosophen:Corps. Verwaltungsrath: Verwaltungsraths: C. sahmann: Compagnie. 1. Josef Hawliczek. Michael Schent, Phil. Dr. Johann Brola. Josef Wolf. L. pald Fischer v. Wilbensee. Anton Paulal. 4. Techniker-Corps. Verwaltungsraths-Erfahmann: Verwaltungsrath: Franz Arming, Techniker. Anton Willerz. 2. Souard Beller. Josef Lamprecht. Franz Leibolt, f. t. Professor. Johann Hackl. M. Leopold Bedmann. **5.** Friedrich Stach \*). 6. Josef Pink. 7. Franz Loofe. Edmund Ostruschka. 8. Ignas Albrecht. Künftler-Corps. Verwaltungsrath : Verwaltungsraths-Ersahmann: Suftav Sein. 1. Friedrich Rellner, Runfthanbler. 2. Abolf Bolltomm, Hofschauspieler. Anton Raftner, Schauspieler. Josef Enthofer, Ingenieur.

Mit Beschluß des Berwaltungsrathes vom 8. October, hat fich berselbe für bie Zeit ber Gefahr für permanent erklart, und es murben nachstehende Ditglieber gewählt; und zwar:

Permanenz des Verwaltungsrathes beim Ober-Commando in der f. k. Stallburg.

Joh. Andriset, 2. B. 1. Cp., Vill. Bez. Josef Geiß, Vl. Bez. 9. Comp. Franz Arming, 1. Comp. Technifer. Jos. Bauer, Dr., Bicepräfident. Kasimir Chazel, Vl. B., 4. Comp. Heinrich Diethelm, VIII. B. 6. C. 3. B. Leopold Eber, VII. Bez. 3. Comp. -Rarl Fuchs, 11. Burger-Regiment.

Dr. Gündorf. Karl Höger, V. Bez. 13. Comp. Anton Jäger, Xl. Bez. 5. Comp. Rropf, Schügen 1. Comp. Franz Loose, 7. Comp. Technifer. Wilhelm Mathes, IV. Bez. 5. Comp.

<sup>•) 3</sup>ch tann nicht unterlaffen, biefen burch baufiges Reben bemertenswerthen herrn als "Zechniter 5" in Erinnerung ju bringen. Der Berf.

Anton Mengele, VI. Bez. 3. Comp.
3. B. Moser, VII. Bez. 20. Comp.
Muchmayer.
Rudolf Pabst, VI. Bez. 5. Comp.
Larl Peysuß, 3. Comp. Juristencorps.
Franz Poll, Rech. Rath X. Bez. 7. Comp.
Christian Rad, IX. Bez. 10. Comp.
Insert Pabst, VI. Bez. 2. Comp.

August Schmidt, Dr. Philosophie, VI. Bez. 4. Comp. Julius Schwarz, Dr. Juris, Sekretär. Karl Tremmel, 1. Bez. 1. Comp. Anton Villerz, 1. Comp. Techniker. Ab. Bollsomm, 2. Comp. akadem. Künstler-Corps.

# Ober-Commando

### der nied. österr. Nationalgarde.

### Ober-Commandant.

Ober-Commandanten-Stellvertreter: Balentin Streffleur, General-Abjutant.

Et a b.

Moriz Schneiber, Hauptmann, ad latus des General-Abjutanten, betraut mit der Leitung der Kanzlei-Geschäfte, später Chef des Central-Bureaus, täglich im Dienst.

Julius von Balmagini, Rittmeister, ad latus des General-Adjutanten, betraut mit der Besorgung des Nationalgarden-Dienstes, Mitglied des Berwaltungsrathes, seit dem 6. October abwesend gewesen.

Josef Martin, Hauptmann, Ordonanz-Offizier, zugetheilt im Lust-schlosse zu Schönbrunn zur Berfügung bes Hostagers; Registrator bes Ober-Commando, während der Revolution daselbst nicht anwesend gewesen.

Johann Saazer, Oberlieutenant, Ordonanzoffizier und Expeditor beim Ober-Commando, Mitglieb bes großen Berwaltungsrathes, täglich im Dienst.

Jose f Ferdinand Weigl, Oberlieutenant, Ordonanzoffizier; dem Ministerium bes Innern zugetheilt, Protokollist des Ober-Commando, baselbst nicht erschienen.

Alois Schinbler, Oberlieutenant, Ordonanzoffizier, Conzipist des Ober-Commando, und Stellvertreter des ad latus; öfter im Dienste.

Abolf Morawsky, Lieutenant, Ordonanzoffizier des Ober-Commando; brach im Dienst ein Bein und war seit dem 7. October bettlägerig.

### Play=Commando.

Pr. Plag-Commandant: Emanuel Br. bu Beine, Plaghauptmann, als solcher ernannt, und als Plagoffizier gewählt vom 6. Bezirk

. .,

1. Bataillon, Sekretar bes großen Berwaltungsrathes ber Rationalgarde, tage lich im Dienst, und zwar: bis zum 16. in ber Stallburg, bann bis zum 27. im Lager im Schwarzenberg'schen Garten, und von ba abermals in ber Stallburg.

### Plats-Offizier-Corps.

(Dem Central-Geschäfts-Bureau in der Stallburg zugetheilt.)

B. G. Dunber, Oberlieutenant, Plag- und Ordonanzoffizier des Ober- Commando, gewählt als Plag-Offizier von der Leopoldstadt, als Mitglied des großen Berwaltungsrathes gewählt von der 12. Compagnie Leopoldstadt; Stell- ver treter des ad latus und Chefs der Central-Ranzlei Hauptmanns Schneider, täglich und nächtlich im äußeren und inneren Dienste dis zum 5. Nov.; hatte außer dem häusigen Plag- und Ordonanz-Dienste die Ausfertigung der Ent- hebungskarten vom Nationalgarden-Dienste, der Sicherheitskarten für die frem- den Gesandtschaften, und die unter deren Schutz stehenden in Wien anwesenden Fremden; die Auslieserung und liberwachung der Wassen, die Anweisungen der Berpslegung der Wachmannschaft sämmtlicher zum Burg-Distrikte gehörigen Bachen, dann die Paßgeschäfte für das Wilitär und Civile zugetheilt.

Josef v. Epselsberg, Oberlieutenant des Bürger-Regiments 1. Bat, taillons, von solchem als Plazoffizier gewählt, dem Central Geschäfts-Bureau zur Aussertigung der Passirscheine zugetheilt; täglich im Dienste.

Moriz von Kobiersti, Lieutenant, gewählt als Plagoffizier von der akademischen Legion, für Ausfertigung der Passirscheine zugetheilt.

Ebuard Rölbl, zum Plag-Offizier ohne Wahl ernannt für den 1. Bezirk, täglich im Dienst, für laufende Geschäfte.

Franz Leiben frost, Rittmeister, als Plagosfizier von der 1. Div. der National-Garde-Ravallerie gewählt. Inhaber der großen goldenen t. Berdienst Strenmedaille.

Joseph Pizzala, Lieutenant, als Platoffizier vom 3. Bezirk gewählt, beim Central-Bureau im Pasamt zur Aussertigung ber Geleitscheine zugetheilt.

Ignah Stüh, Lieutenant, vom 1. Bezirk, als Plahoffizier gewählt; ist beim Central-Bureau unbeschäftigt gewesen, aber zur Inspektion ber Bank verwendet worden.]

August Untersteiner, Lieutenant, als Platosfizier für die innere t. k. Burg verwendet, täglich im Dienst.

Frang 3 immermann, Lieutenant, als Platoffizier v. 2. Bez. gewählt.

Borstehende Plasoffiziere waren mit den nachfolgenden bis zum 16. im Dienste des Ober-Commando vereinigt in der Stallburg; vom 17. bis zum 26 blieben die ersteren in der Stallburg, und die nachfolgenden zogen in das Lager in den Schwarzenberg'schen Sarten. Als solche am 27. wieder in die Stallburg

duruckgekehrt waren, blieben biese zwei Abtheilungen bis zum Schluß bes Ottos bers getrennt. Die im Lager gewesenen Platosfiziere sind folgende:

Josef Bohna, als Plahoffizier von der Nationalgarde-Artillerie gewählt; oft im Dienst.

Rorbert Doninger, ohne Wahl vom Philosophen-Corps geschickt; vom 16. täglich im Dienst.

Josef Ebtbauer, als Plagoffizier vom 4. Bezirk gewählt.

Josef Sausner, vom Techniker=Corps.

Wilhelm hint, vom Mediziner-Corps; ist Abjutant vom Messenhanser geworden.

Josef Soffmann, als Plagoffizier vom 7. Bezirk 1. Bat. gemählt.

Johann Karst, ohne Wahl ernannt; täglich im Dienst.

Rarl Mairner, als Platoffizier v. ben Bürger-Grenadieren pr. gewählt.

Ignaz Miedanner, als Platoffizier vom 9. Bez. 2. Bat. gewählt. Friedrich Möser, ohne Wahl ernannt.

Alois Player, als Playoffizier vom Zuristen-Corps gewählt; täglich im Dienste.

Josef Ruff, als Playoffizier vom Nationalgarde-Schügen-Corps gewählt, permanent im k. k. Transport = Sammelhaus.

Josef Schefzit, vom Juristen-Corps, permanent commandirt ins Invalidenhaus zum General Matauschet.

Siegfried Schiller, vom Techniker=Corps geschickt.

Joseph Bashuber, vom Juristen-Corps commandirt.

Bonifazius Wecker, als Plagoffizier vom 7. Bezirk, 4. Bat. gewählte Karl Wittmann, als Plagoffizier vom Ober-Commando ernannt.

Zum Status des Play-Commando gehörten noch nachstehende Playoffiziere:

Rubolf Chamrath', vom 2. Bataillon bes Bürger-Regiments; ist m Dienst nicht erschienen.

Rarl Damm, vom 3. Bataillon 8. Bezirk, ist im Dienst beim Ober-Commando nicht erschienen.

Michael Ehrenfeld, vom 3. Bataillon, 7. Bezirk gewählt; ist beim Bataillon als Abjutant gebliebe =

Leopold Fischer, Ebler von Wilbensee, als Plagossizier des Philosophen-Corps gewählt; am 13. ausgetreten.

Rarl Saffel feber, v. 11. Bezirk, 1. Bataillon, ist wegen Kranklichkeit am 20. ausgetreten.

Josef von Seibt, als Plagoffizier für die Burg ernannt, und gehörte sum Stande der Burg-Plag-Offiziere; täglich im Dienst.

3. S. v. Hohenblum, vom 6. Bezirk, 2. Bataillon gewählt, hat nur bis zum 6. Dienst geleistet.

Anton Ritter von Neumüller, vom 10. Bezirk, 2. Bataillon, beim Stallamt zugetheilt.

Rarl Ofner, vom 5. Bezirk, 1. Bat. gewählt, im Dienst beim Ober-Commando, nicht erschienen.

Rarl Reißer, als Platoffizier vom 8. Bezirk, 2. Bat. gewählt.

Alexander v.Sen sel, vom 12. Bezirk, 1. Bataillon; ist mit dem Range eines Hauptmanns Stallmeister bes Ober-Commando geworden.

Anton Werner, als Plagossizier vom 7. Bezirk, 2. Bataillon gewählt. War in unermublicher Dienstleistung beim Bezirks-Commando Wieden geblieben.

Bon ben dienstihuenden Plagoffizieren waren bis zum 6. täglich einer für den äußern, und einer für den innern Dienst des Ober-Commando als Inspektionsoffizier bestimmt; solche sind aber in der Periode vom 6. Oktober angefangen sämmtlich in Dienst berufen worden, wie es überhaupt in ihrer Instruktion sestgestellt war, bei außergewöhnlichen Ereignissen, und bei Allarmirungen sich zur Berfügung des Ober-Commando zu stellen. Die Wirksamkeit derselben im Dienste stellt sich bei der Darstellung der Ereignisse heraus. Die bei den Ereignissen nicht genannt werden, haben den Dienst selten oder gar nicht angetreten, oder überhaupt keine erheblichen Funktionen zugewiesen erhalten.

Das Kanzlei-Personale bestand aus den Kanzellisten: Iohann Schneiber, Theodor von Culmsieg, Leopold Straff, Seorg Albert Urban, August Runkel, zu welchen später noch Rettich hinzukam.

Heinrich Prep war Geschäftsführer und Joh. Frimmel der Sehilse der Lithographie des Ober-Commando.

Ranzleidiener: Joseph Fene; Joseph Haufe; Anton Steinfeld.

Die Plagoffiziere der Nationalgarde in Wien hatten eine so wichtige Stellung im Oftober eingenommen, daß nachstehende

## Instruftion

für das Platoffizier = Corps des Nationalgarde = Ober=Commando nicht fehlen darf, um über deren Wirksamkeit in's Klare zu kommen; und zwar:

## 1. Allgemeine Bestimmungen \*).

S. 1. Das Nationalgarde Play-Commando hat bei jeder öffentlichen Berwendung der Sarde in der Stadt Wien, es seh im Wachdienste, bei Paraden, bei einer Feuersbrunst 2c. 2c. die Ordnung handzuhaben, und insbesondere bahin

<sup>\*)</sup> Diese Instruction ist, einige Modificationen ausgenommen, aus ber Feber bes General-Abjutanten Streffleur hervorgegangen.

zu wirken, daß die Herren Sarden in allen Dienstverrichtungen, wo sie von Seite der Behörden, wie z. B. auf Wachen, mit Naturalien, Service 2c. 2c versehen werden, das Erforderliche pünktlich und in ihren Berhältnissen entsprechend beigestellt erhalten.

- S. 2. Der Stand bes Offizier = Corps des Play-Commando besteht aus:
  - 1 Plat=Commandanten, \*)
  - 6 Plag-Inspektoren,
  - 30 Plat-Offizieren.
- S. 3. Das Platz-Commando ist unmittelbar dem Rationalgarde Oberz-Commando beigeordnet, steht aber durch sein Wirken, sowohl mit den Militärstellen, als auch mit den Landesz und Stadtbehörden in Berbindung, und erzfordert nur gebildete Persönlichkeiten, die mit Rapacität, persönlicher Entschlofzsenheit und Muth, auch Geschäftskenntniß verbinden, und sich durch ein loyales und anständiges Benehmen in der Achtung des Publikums zu erhalten wissen.
- S. 4. Der Play-Commandant leitet den Playdienst, und ist gleichzeitig Referent der ökonomischen Angelegenheiten, der Wachlokalitäten 2c. 2c. beim Obersemmando; er soll permanent angestellt sehn, alle anderen Play-Offiziere sollen aber jährlich neu gewählt werden \*\*)

Die 6 Plag-Inspektoren halten wechselweise Wochen-Inspektion, und überwachen als Aufseher die Details des Dienstes.

Bon den 30 Play-Offizieren sind täglich zwei, und zwar der eine für den innern, der andere für den äußern Dienst bestimmt, so daß jeder Einzelne alle 15 Tage zur Dienstleistung kömmt; eine Leistung, welche ungefähr die Herren Barden auch in den Compagnien trifft.

Bei allgemeinen Ausrückungen, größeren Festlichkeiten, bei Allarmirunsen z. 2c. hat jedesmal das gesammte Play-Offiziers-Corps auszurücken, und durch vereintes Wirken Hilfe zu leisten.

S. 5. Der gewöhnliche Dienst, der von den täglich in Dienst tretenden zwei Plat-Offizieren zu versehen ist, zerfällt in den innern, und äußern Dienst.

Beide dienstthuenden Offiziere haben sich täglich um 9 Uhr bei dem General-Adjutanten und Plag-Commandanten zu melden.

Sefterer sollte Platmajor, die Plat Inspektoren aber Hauptleute und zwar, jene aus der Bahl der bisherigen Plat Soffiziere sehn, die anerkannter Massen hiezu qualistzirt sind, und sich als Männer mit tüchtiger Gesinnung und Geschäfts-Kenntnis bewiesen haben. Dunder.

Die permanente Anstellung der Plat : Inspectoren erscheint im Interesse des Dienstes deshalb schon als unerläßlich, weil durch den häusigen Wechsel der funs girenden Personen der Dienst leidet, die Neulinge wenig oder nichts vom Dienste verstehen, als solche nutslos ans und abkommen, und bei schwierigen und anstrens genden Bedienstungen eine periodische Anstellung nur von jenen ehrgeizigen Indisviduen angenommen wird, denen es um zeitweilige Auszeichnung zu thun ist, die aber in Zeiten der Gesahr sich entfernen, — aber zurückgekehrt — mit Ruhmsredigkeit austreten, aber verachtet werden. Experientia docet. Dunder.

## B. Der innere Dienft.

- S. 6. Der mit dem innern Dienst Beauftragte hat sich durch volle 24 Stunden im Lokale des Ober-Commando aufzuhalten, wo ein eigenes Kanzleizimmer (mit einem Ruhebette während des Nachtdienstes) bereit gehalten ist. Der Dienst beginnt täglich um 9 Uhr Morgens.
- S.7. Die Schreibgeschäfte bes Tages find vom Diensthabenben eigenhändig zu führen, zur Aushilfe in außergewöhnlichen Fällen muffen die Ranzellisten ber General-Abjutantur verwendet werben.
- S. 8. Täglich ift von bem Uebergebenben ein Frührapport zu entwetsfen, welcher aus ben Rapporten bes Hauptwach-Commandanten und bes Plags-Offiziers vom äußern Dienst zusammen zu stellen ist.
- S. 9. In ein eigenes Dienstversäumniß-Protokoll sind täglich jene Abtheilungen ber Garde einzutragen, welche die ihnen zugewiesenen Bachen, Spaliere zc. mangelhaft beigestellt haben.
  - S. 10. Ein Bachverhaltungs-Protofoll hat zu enthalten:
    - 1. Die allgemeinen Berhaltungen, welche alle Bachen zugleich angehen, und
    - 2. Die speziellen Berhaltungen ber einzelnen Bachen.

So oft Beränderungen oder Zusätze in den Wachverhaltungen vorkommen, ist die Rektisizirung im Protokolle vorzunehmen, und darauf zu sehen, daß die in den Wachlokalen ausliegenden Wachverhaltungen stets gleichlautend mit dem Hauptprotokolle sehen.

- S. 11. Eine tabellarische Nebersicht aller von ber Rationalgarde zu beziehenden Wachposten, ist stets in Evidenz zu halten.
- S. 12. Mit Hilfe dieser llebersicht, und mit Berücksichtigung des von den Compagnien am 15. jeden Monats dem Play-Commando einzusendenden dienstbaren Standes der Garden, ist eine Wach-Repartition zu entwerfen, welche am 20. jeden Monats bekannt zu geben ist, und für den ganzen nächsten Monat zu gelten hat.
- S. 13. Ein Bach Erforderung 8 protokoll enthält die Rusbricken: 1. Datum, 2. Namen der Wache, 3. Sattung des Erforderlichen, 4. Wirkliche Beistellung, 5. Anmerkung; in welches Protokoll täglich die von den visitirenden Offizieren angegebenen Erfordernisse einzutragen sind, um ihre wirkliche Beistellung darnach kontrolliren zu können.
- S. 14. Täglich sind die Parole = und Losung8-Zetteln für alle Wachen zu verfassen.
- S. 15. Ein eigener Dienstroster ist für die Commandirung solcher Abtheislungen zu halten, wo die Ausrückenden Remunerationen erhalten; z. B

bei Hoffesten, in welchen Fallen ber ausruckenbe Stand auf einem gestegelten Zettel bem betreffenben Hof-Fourier bekannt zu geben ist.

Sollte bei Privatfesten die Assisten; der Nationalgarde gegen Remuneration angesucht werden, so ist die Uebereinkunft vom Plag-Commando einzuleiten.

- S. 16. Ueber das Play-Personale ist ein eigenes Standes Protokoll mit Beziehung des Zuwachses und Abganges zu führen.
- S. 17. In ein Arretirungs-protofoll find alle auf die Hauptwache gebrachten Arretirten mit kurzer Bezeichnung ber Beranlassung einzutragen.
- S. 18. Alle verstorbenen Sarben sind in ein Sterbprotokoll einzutragen, und wegen dem Begräbnisse bas Weitere bekannt zu geben oder einzuleiten.
- S. 19. Sine Quartierliste über sammtliche Commandanten der Bezirke, Bataillone und Corps, ist in Evidenz zu halten.
- S. 20. Kommen Anfragen an das Plaz-Commando, so sind die Austünfte mit Zuvorkommenheit zu ertheilen, so wie alle einlaufenden Anzeigen, gewünsche ten Abhilfen zc. zu notiren, und zu berücksichtigen sind.
- 5. 21. Sollten in der Racht bringen de Zuschriften einlaufen, so ift der General-Abjutant oder einer der ad latus hievon durch eine Ordonanz zu verständigen. Segenstände hingegen, die sich ohne Weiteres abmachen lassen, winnen gleich durch den Offizier vom Platbienst veranlast werden, mit nachtäglich zu erstattender Reldung.
- S. 22. Bei Paraben und Festlichkeiten sind vom Bureau aus folgende Punkte einzuleiten:
- 1. Ist sich an das Stadt-Unterkammerer-Amt wegen Beistellung der Artillerie-Bespannung zu wenden.
- 2. Ift die Parade auf dem Glacis, so ist das Stadt-Unterkammereramt anzugehen, das Ausziehen der Laternpfähle zu besorgen.
- 3. Sind die nothigen Individuen zum Aussteden der Linien mit Fahnchen und Pfloden zu kommandiren.
- 4. Ift ber Antrag zu stellen, wie start die Spalier zc. auszurücken habe.
  - 5. Ist die Beischaffung der nothigen Zelte, Stuhle zc. zu besorgen.
- 6. Der Bau von Privat-Tribunen für die Zuseher ist bezüglich des Aufbauungsortes sowohl, wie hinsichtlich der Sicherheit des Baues vom Plass-Commando zu überwachen.
- 7. Ist die Stadthauptmannschaft von allen großen Paraden, Ausrückungen ze. in Kenntniß zu seigen, und zu ersuchen, die nöthige Mannschaft der Sicherheitswache zu Pferd und zu Fuß, zur Absperrung der Straßen, zur Wache bei der Spaller ze. beizustellen.

- 8. Erfolgt eine Aufstellung auf bem Burgplate, ober in ber Umgebung ber Burg, so ist auch das Obersthofmarschallamt hievon in Kenntniß zu setzen.
- 9. Alle Einladungen an Korporationen ober Personen zur Theilnahme an den Festlichkeiten erfolgen durch das Play-Commando. Einladungen an die Garnison sind durch das Seneral-Commando einzuleiten.
- 10. Bei gemeinschaftlichen Ausruckungen mit dem Militär ist der Auszug aus dem Tagsbefehl, und die Ordre de Bataille sowohl dem General-als dem Militär-Play-Commando zu übersenden.
- \$. 23. Alle vom Play-Commando an auswärtige Stellen gehenden schriftlichen Einladungen und sonstigen Berhandlungen sind im Bureau nur im Entwurfe auszuarbeiten, zur Ausfertigung und Unterschrift aber dem Nationalgarde-Obercommando zu übermitteln.
- S. 24. Die Offiziere des Plag = Commando werden in die verschiedenen Dienste nach einem eigenen Dienstroster kommandirt, welcher vom Plag-Commanbanten zu führen ist.
- \$. 25. Ein Hauptgeschäft des Play-Commando besteht in der Evidenzschaltung des Gardestandes, und der Kontrolle über die gesaßten Geswehre, um stets in der Kenntniß des dienstdaren Standes der Garde zu bleiben, und die Gardeabtheilungen hierin kontrolliren zu können, und sowohl das Militär-Aerar, als auch die Gemeinde vor Verlusten in Bezug der Gewehre zu sichern. Es werden hiezu eigene Kompagnie- (Escadrons)- Grundbücher geführt, über deren Einrichtung und Führung eine eigene Instruktion besteht.
- S. 26. Monatlich sind die Erforderniß=Aufsätze über alles auf den Bachen Erforderliche zu verfassen, und dem Gemeinderathe jeden 20ten zu überreichen, damit dieser zur Beistellung das Nöthige einleiten könne. Die Empfang's=Dokumente sind vom Platz-Commando auszufertigen, und dienen der Comunal-Behörde zum Rechnungs-Beleg.

## 3. Der außere Dienst. \*)

- S. 27. Die im außeren Dienste verwendeten Plat-Offizere sind die Sandhaber der Ordnung bei den öffentlichen Funktionen der Nationalgarde.
- S. 28. Täglich hat ein Offizier die Inspektion im außeren Dienst, der, wenn er nicht auswärts verwendet ist, im Hauptquartier sich aufzuhalten hat.

<sup>\*)</sup> Die Wichtigkeit ausgezeichneter Plag-Offiziere im äußern Dienste hat sich während ber October - Ereignisse eclatant bewiesen, und die Nothwendigkeit herausgestellt, daß hiezu nur die gewandtesten, unterrichtetsten, beredtesten und muthigsten Manster gewählt, ernannt und beigezogen werden sollen; keineswegs aber Schwadronare ober Feiglinge, die zur Zeit der Gefahr davonlaufen und die Zahl der Sutgesinnsten — vielleicht verstellich — schwächen.



Rücken einzelne Abtheilungen der Garde aus, bei Hoffesten, Kirchengangen, Paraden zc. so wird die nothige Zahl der Platosfiziere durch den Plat-Commans danten dazu beordert.

Im Falle die ganze Garde ausrückt, tritt auch das gesammte Platpersonale in Dienstverwendung.

- \$. 29. Bei Paraden besorgen die Playoffiziere die Aussteckung der Aufstellung, die Errichtung der Zelte, Size u., die Aufstellung der Schildwachen, Sprenposten, Spaliere u. s. w. (Ihren Anordnungen ist von Garden und Publikum Folge zu leisten).
- S. 30. In Bezug des Wachdienstes ist Sorge zu tragen und zu überwachen:
- 1. Daß die Hrn. Sarden auf den Wachposten stets vollzählig bleiben, und ihren Dienst im ganzen Umfange erfüllen.
  - 2. Daß die vorgeschriebenen Ronden und Patrouillen richtig geben.
- 3. Daß die Hrn. Garden mit allem Erforderlichen, nämlich Licht, Holz, Bachmanteln zc. versehen werben.
- 4. Daß die im Wach-Inventar aufgezeichneten Requisiten, Mobeln 2c. stets vorräthig und im guten Stande seben.
- 5. Daß die Wachverhaltungen stets vorhanden sehen, und auch das Wachprotofoll richtig unterhalten werbe.

Jede Bache hat sich der Untersuchung des Plazoffiziers unverweigerlich zu unterziehen.

Der im außeren Dienst stehende Inspektionsoffizier hat die Berpflichtung, die Wachen im Allgemeinen zu besichtigen, und für ihre Bersorgung zu wachen; außerdem aber werden alle Wachen in 30 Bezirke getheilt, und jeder Wachbezirk einem eigenen Platoffizier zur Ueberwachung zugewiesen. Auf diese Weise erhält jeder Platoffizier höchstens 2 Wachen zu versorgen, die er zum Besten seiner Kameraden leicht permanent überwachen kann.

- S. 31. Bei einem ausbrechen ben Feuer hat sich der Inspektions-Offizier auf die Brandstätte zu begeben, um die Ordnung zu handhaben, und darf den Plat nicht eher verlassen, bis nicht alle Gefahr vorüber ist, und das Einrücken der Hrn. Garden durch den anwesenden Feuer-Commissär für zulässig erklärt wird.
- S. 32. Bei einem ent stehen den Allarm haben sich sämmtliche Plagsoffiziere unverzüglich im Hauptquartier einzusinden, woselbst sie die Allarms Disposition und den Auftrag erhalten, in dem jedem Einzelnen zugewiesenen Bezirte den Beobachter über den Sang der Ereignisse zu machen, um durch stete Bermittlung zwischen den im Bezirte handelnden Abtheilungen, und dem Oberschmando, dieses in fortwährender Kenntniß der Ereignisse, theils durch persons

liche Mittheilungen, theils durch abzusendende Ordonanzen zu erhalten. Das nähere Berhalten in solchen Fällen ist durch eine eigene Allarm = Disposition vorgezeichnet, welche für 3 Abstufungen berechnet ist:

- 1. wenn die Ruhestörungen sich auf einen einzelnen Bezirk beschränken,
- 2. wenn mehrere Nachbar-Bezirke allarmirt werden muffen, und
- 3. wenn die gesammte Nationalgarde in Folge eines allgemeinen Allarms unter die Waffen gerufen wird.

Die Nationalgarde hatte nachstehende

## Instruktion

für den Offizier der Garnisons = Inspektion vom Ober-Commando erhalten.

- I. Der Inspektionsbienst der Rationalgarde hat den Zweck, die Ordnung im Wachdienste zu kontrolliren. Es sind demnach die Posten zu unbestimmten Zeiten bei Tag oder Racht zu visitiren, um sich von dem dienstgemäßen Borgang die Ueberzeugung zu verschaffen.
- 11. Der Dienst beginnt Bormittags, und es hat sich der Inspektionirende um 9 Uhr bei dem Ober - Commando zu melben, woselbst er die Parole und Losung erhalten wird.
- III. Da es zu beschwerlich wäre, täglich alle Posten zu visitiren, so wird auf der Hauptwache eine Liste aufgelegt, in welcher der Hauptwach-Comma ndant die visitirten Posten bezeichnet, was dem nächsten Inspektionirenden zur Richtschnur dient, damit die Posten ziemlich gleichmäßig besucht werden.

Der Hauptwach-Commandant gelangt burch die Frührapporte zur Kenntniß der vom Inspektionirenden besuchten Posten, in welchen Rapporten die Stunde der Bisktrung angezeigt werden muß.

- IV. Jeber Wacht-Commandant hat vor dem Inspektionirenden in das Gewehr rufen zu lassen, und ihm unter Sewehr die Meldung über die Borfalle auf Wache und Posten zu erstatten.
- V. Um als berechtigt zur Bisitirung erkennbar zu seyn, hat der Inspektionirende einen Ringkragen zu nehmen, wie solcher früher für den Hauptwach-Commandanten im Gebrauche war.
- VI. Des Nachts hat sich ber Bistirende vor allen Wachen, Ronden und Patrouillen als "Inspektions »Offizier" zu erkennen zu geben, und or- bentlich abfertigen zu lassen.

Die Wachen bes t. t. Militars sind von dem Inspektionirenden bien st lich nicht zu besuchen.

Bei einem ausbrechenden Feuer innerhalb der Linien Wiens hat sich ber Inspektionirende auf der Brandstätte einzusinden, und nachdem in solchen Fällen ohnedies die zunächst wohnenden Herrn Garden zur Erhaltung der Ordnung und

Sicherheit ausrucken, übernimmt auch der Inspektionirende die Leitung berselben nach Anordnung des Herrn Feuer = Commissärs, welch' letterer allein zu beursheilen hat, ob die Sefahr vorüber seh, und die Herren Garden einrücken zu machen sind.

Auf der Hauptwache ist täglich ein Herr Garde als Feuer-Ordonnanz zu bestimmen, welche dem Offizier der Garnisons = Inspektion den Ort des Feuers auf das Schnellste zu melden hat.

Um beurtheilen zu können, wie viel Wachmannschaft von Seite ber Ratio, nalgarde täglich verwendet worden, folgt eine

Uebersicht ber von der National-Garde besetzt gewesenen Wachposten.

|                       | <b>%</b> ( | me  | <b>.</b> 6 | er  | PO  | st e | 'n.  |    |   |   |   |   |   | Stårl |
|-----------------------|------------|-----|------------|-----|-----|------|------|----|---|---|---|---|---|-------|
| Burgwache             | •          | •   | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 124   |
| Sauptwache .          |            | •   | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 116   |
| Reichstagslotale .    | •          | •   | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 111   |
| Petersmache           | . •        | •   | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 14    |
| Magiftrategebaube     |            |     |            |     | •   |      | •    | •  | • | • | • | • | • | 26    |
| Tabal = Abministrat   |            |     |            |     | •   |      |      | •  | • | • | • | • | • | .8    |
| Banko = Amt (Staa     | tsho       | upt | taff       | a)  |     | •    |      | •  | • | • | • | • | • | 36    |
| Staatsbruderei .      | •          | •   |            |     |     |      | •    | •  | • | • | • | • | • | 8     |
| Renes Münzamt .       | •          | •   |            | •   | •   | •    | •    | •  | • |   | • | • | • | 24    |
| Altes .               | •          | •   | •          |     |     |      | •    | •  | • | • | • | • | • | 8     |
| Bersagamt             | •          | •   | •          |     |     |      |      |    |   |   |   | • | • | 14    |
| Regierungsgebaube     | •          | •   | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 4     |
| Rational - Bank .     | •          |     | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 17    |
| <del>-</del> -        | vähi       | enb | ber        | ı A | mte | stur | nder | ı) | • | • | • | • | • | 43    |
| Oberes Belvebere      | •          |     | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • |   | • | • | • | 11    |
| Unieres "             | •          | •   | •          | •   |     | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 11    |
| Thierarznei = Institu | t          | •   |            | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 8     |
| Reue Hauptmauth       | •          | •   | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 30    |
| hamptmauth im Au      | win        | tel | •          | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 11    |
| Schanzelmauth .       | •          | •   | •          | •   | •   | •    | •    | ,  | • | • | • | • | • | 7     |
| Baffermauth in ber    | : No       | Nau |            | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 4     |
| Franzensbrücke .      | •          | •   |            | •   | •   | •    | •    | •  | • | • | • | • | • | 4     |
| Stallburg             | •          |     |            |     | •   | •    |      |    | • |   |   | • | • | 10    |

| Nam e                     | b          | e t  | ;        | p o | ft | e n      |          |     |   |     |    |     | Står |
|---------------------------|------------|------|----------|-----|----|----------|----------|-----|---|-----|----|-----|------|
| Schiffamt                 |            |      |          |     | •  | <u> </u> | <b>A</b> |     | • | _   | _  |     | 8    |
| Provinzial - Strafhaus    | ,          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  |     | 42   |
| Arbeitshaus auf ber Lair  | ma         | rul  | ie<br>Se | •   | _  | •        | •        | •   | • | •   | •  |     | 20   |
| Kriminalgebäube .         | _          | •    |          | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  |     | 4    |
| Stechviehamt St. Marg     | _          |      | •        | •   | •  | •        |          | •   | • | •   | •  |     | 7    |
| Rothenthurmthor           | •          |      | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 24   |
| Stubenthor                | •          |      | •        | •   | •  | •        | •        | · . | • | •   | •  | •   | 11   |
| Rarolinenthor             |            | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 11   |
| Kärnthnerthor             | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 26   |
| Burgthor                  |            | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 23   |
| Franzensthor              |            | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 11   |
| Schottenthor              |            | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 8    |
| Reuthor                   | •          |      | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 8    |
| Fischerthor               |            | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | 1  | •   | 11   |
| burg. Zeughauswache *)    |            |      | •        | •   | •  |          | •        | •   | • | •   | •  |     | 25   |
| Ravallerie - Piket in ber | <b>S</b> t | alli | bur      | g   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  |     | 40   |
| St. Marger Linie          | •          | ,    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 7    |
| Belvedere ".              | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  |     | 4    |
| Favoriten "               | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  |     | -4   |
| Magleinsborfer Linie      | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 4    |
| hundsthurmer " .          | •          | •    | •        | •   | •  |          | •        | •   | • | •   | •  |     | 4    |
| Mariahilfer "             | •          | •    | •        |     | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 7    |
| Lerchenfelder "           | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 4    |
| Hernalser ".              | ,          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 4    |
| Währinger ".              |            | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 4    |
| Rußborfer ".              | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | :   | 4    |
| Taborer ".                | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | • . | 4    |
| Die zwölf Bezirkswachen   | •          | •    | •        | •   | •  | •        | •        | •   | • | •   | •  | •   | 600  |
|                           |            |      |          |     |    |          |          | -   | 8 | umi | na | _   | 1562 |

Mann nebst ben Ober- und Unter Dffizieren.

Die letztgenannten Linien-Posten sollten von Garben ber außer ben Linien Iles genben Orte bezogen werden; — aber es geschah nicht.

<sup>\*)</sup> Wurde von ber Rationalgarbe und Bürger-Artillerie verseben.

## Stand

## der Wiener Nationalgarde, Bürger und Legion am 6. October 1848.

Unter dem Obercommandanten Pannasch zählte die Wiener=Rationalgarde 44,000 Mann, Ende September fant biefe Zahl unter bas Drittel herab. Rat.=Garbe ber Stadt, I. II. IV. Bezirk . . . 22. Compagnien. Leopoldstadt V. 14. " " 13. " " Wieben VII. . . . . . . . . . . 24. " Mariahilf VIII. . . . . . . 17. " " Neubau lX.... 18. " Josefstadt X. . . 10. " " Alservorstadt Xl. . . . 12. " " Roffau XII. " // Zusammen Bürger-Regiment Grenadiere . 18 Rationalgarbe Scharfschüßen . Rünstler=Corps Atabemische Legion hatte im Monat May 40 Compagnien zu 150 Mann; im October aber konnte bie Legion nur mehr gerechnet werden auf 10 Zusammen: Infanterie und Schüpen . . . 174 Compagnien. ArtiHerie mit 18 Stud Geschügen. Ravallerie 1 Division Burger 2 Escabron. Nat.-Garde Somit im Ganzen 152 Komp. Infanterie \_ Schüten . 180 Compagnien \*) Grenabiere 6 Legion 10 Artillerie und 18 Stud Geschüße, und an Ravallerie 4 Ekcabronen.

Die Compagnien sollten eigentlich 200 Garben fassen, man kann aber burchschnitte lich nur kaum 100 Garben pr. Compagnie annehmen. So sehr war die Garde am 6. October schon geschmolzen. — hinsichtlich ber Bürger: Compagnien ift zu bemerken, bas beren Stand 17 betragen hatte, baß aber kaum obige Anzahl ausgerückt ist.

Es erscheint als unumgänglich nothig, den Stand der Wiener Besatung, so wie deren Bertheilung am 5. October l. J. kennen zu lernen, um die übertriebenen Gerüchte über deren Stärke zu widerlegen, als auch um das Unterliegen der bewassneten Militär-Macht am 6. Oktober begreislich zu machen.

Stand der Wiener Garnison.

| Stand der Ablenet Satunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenadiere Schwarzel 6. Compagnien.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,, Stra fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,, Saus 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, Richter 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,, Ferrari 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Infanterie-Regiment Rassau                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Landwehr Batail. E. H. Stephan 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " of. Khevenhüller 6. "                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das 12. Jäger Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pioniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zusammen: 70. Compagnien.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ravallerie: Mengen Kürassiere 6. Escabronen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chevaux-Legers Wrbna                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zusammen: 12 Escabronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| An Artillerie die für 3 Brigaden erforderliche Anzahl von 3 ausgerüfteten                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Batterien.<br>Bon dieser Besatzung war jedoch bas Grenadier-Bataillon Ferrari schon                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon dieser Besatzung war jedoch bas Grenadier-Bataillon Ferrari schan                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon bieser Besatzung war jedoch bas Grenabier-Bataillon Ferrari schon am 5. October nach Preßburg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch.                                                                                                                                                                   |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl.                                                                                           |
| Bon dieser Besatzung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schönbrunn:                                                                     |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schon am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien.                               |
| Bon dieser Besatzung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Sarnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien. von E. H. Stephan Infanterie  |
| Bon dieser Besatzung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schon am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Sarnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien. von E. H. Stephan Infanterie |
| Bon dieser Besatzung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Preßburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien. von E. H. Stephan Infanterie |
| Bon dieser Besatzung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schon am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Sarnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien. von E. H. Stephan Infanterie |
| Bon bieser Besatzung war jedoch bas Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien. von E. H. Stephan Infanterie |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch.  Diese Garnison war solgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien.  von E. H. Stephan Infanterie |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war solgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl.  Hose in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                             |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war solgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                             |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl.  Hose in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                            |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war solgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                             |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Sarnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                            |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war solgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                             |

## Geschichte

der

# Wiener October-Revolution,

ihre Ursachen und Volgen.

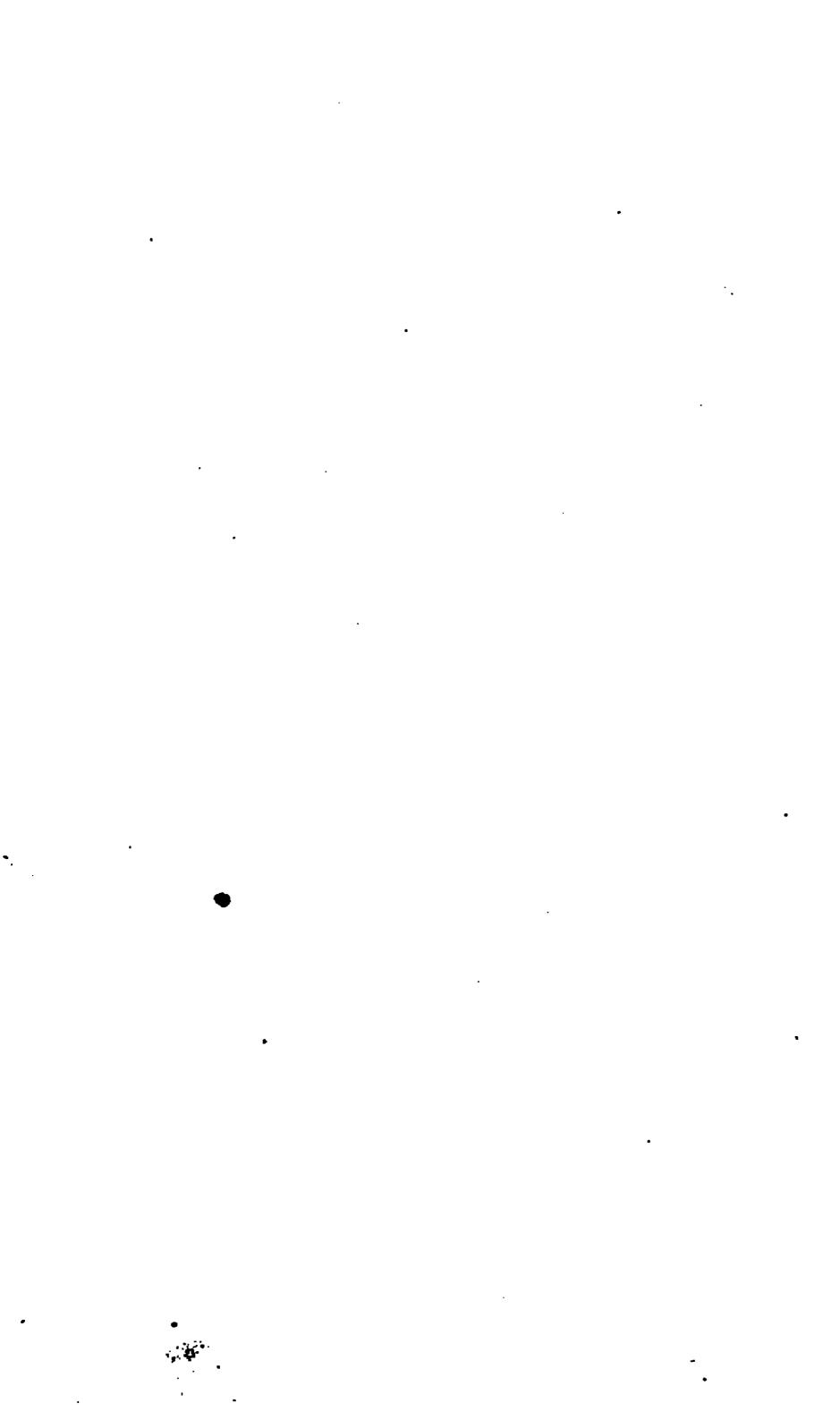

## Anfang der Revolution am 6. October 1848.

Weigerung der deutschen Grenadiere nach Angarn zu marschiren. — Pewasssete Pemonstration der südlichen Vorstadt: Nationalgardes Compagnien zu Gunssten der ausständischen Grenadiere. — Plutiger Kampfan den Caborsbrücken. — Cod des Generals Predy. — Plutiger Constitt am Karmelitersplat. — Einlaß des Militärs in die Stadt. — Berwürfnisse der Neichstagsmitsglieder. — Kampf der Garden der Vorstadt Wieden gegen die Stadtgarden. — Straßenkampf zwischen dem Militär und dem Volke in der Stadt. — Ermordung des Kriegsministers Latour. — Nettung und Abdankung des pr. ObersCommandanten Stresseur. — Pildung eines permanensten Neichstags: Sicherheitsausschusses. — Pestürmung und Prand des kais. Milistärsbeughauses. — Concentrirung des Militärs unter General Auerspergischen Garten.

Andisciplinirte Garden nehmen rebellische Soldaten in Schutz.—:
Fortsetzung der Anarchie in Wien in verstärktem Gränel mit unano;
löschlicher Frandmarkung der bisher glorreichen Geschichte der Stadt
Wien.

Bas kann in der civilifirten menschlichen Gesellschaft schrecklicher sehn, als Bürgerkrieg, als Bruder gegen Bruder, Bürger gegen Bürger, Sohne eines Landes, eines Staates sich feindlich gegenüber stehen, und gegen einander die Berderben und Tob verbreitenden Geschosse spielen zu sehen! —

Es gibt keine Berfassung der Welt, worin die Subordination des Militärs nicht als eine unerläßliche Bedingung, als eine Tugend anerkannt wäre; — von diesem Grundsasse durchdrungen, muß der 6. October beurtheilt werden.

Schon vor dem 6. October 1848 erhielt das Grenadier-Bataillon Richter, welches aus den Grenadieren der Infanterie-Regimenter Heß, Hrabovsky und G. Haben zusammengesetzt ist, und in welchem eine Gefahr brohende Fraternistzung mit den Mitgliedern des demokratischen und mit der akademischen Legion sympathistrenden Bereine 2c. 2c. demerkbar wurde, den Befehl nach Ungarn zu marschiren, um zu der k. k. Armee zu stossen.

Dieser Abmarsch sollte ben 6. October Morgens erfolgen, und schon ben Tag zuvor herrschte auf der Aula, und den umgebenden Straßen, in Folge der Raniseste des Raisers vom 3. und 4., welche in vielen Tausenden von Exemplazen von Ausrufern verkauft wurden, eine von magyarischen Einstüsterungen erzeugte Sährung.

Am 8. sollte der Bezirk Mariahilf eine Fahnenweihe feiern. Am 5. begaben sich mehrere Offiziere bieses Bezirkes, ber Bezirks-Chef Ph. Braun und ber Bat.= Commandant Carl Salzer an ber Spige, nach Schönbrunn, um Se. Majestät hiezu einzuladen. Sie gingen zuerft zum Generalmajor Fürsten Lobkowis, um die nothige Audienz zu erlangen, die ihnen auch sogleich bewilliget wurde. Als fie aus den Appartements des Fürsten traten, um in den Audienz-Saal zu gehen, sagte der Bezirks-Chef Braun zu seinen Offizieren: "Meine Herren! Ich glaube ber Fürst hat unsere beutschen Bänder sixiert. Es ist zwar bei uns üblich, daß wir fie tragen, aber aus Achtung für unseren guten Raiser nehmen wir jest solche ab." Alle nahmen hierauf die Tricolere ab, obschon sie an dem Tragen des beutschen Bandes umsoweniger etwas llibles fanden, als boch auf dem k. k. Lustschlosse selbst die deutsche Fahne flatterte, und als wenige der Bewohner Wiens so politisch gebildet waren, um als öfterr. Patrioten beurtheilen zu konnen, daß die Tricolore das Aushängschilb ber beutschen Republik und ben Sturz ber öster= reichischen Monarchie bezeichne. Die Offiziere wurden von Sr. Majestät gnäbig der Aeuberung entlassen: Ich kann bei Ihrem Bataillon empfangen und mit machen, benn ich war bis jest noch bei keiner Fahnenweihe ber keine Ausnahme Nationalgarbe. Hierauf begaben fie fich jum Erzherzog Franz Karl, ber gegen fle außerte, daß es sein innigster Bunsch sep, daß Alle recht bald die Früchte der Errungenschaften sehen und genießen möchten. Rach 2 Uhr Mittags begaben sich die gedachten Offiziere zum Major Richter in die Gumpendorfer-Kaserne, von welchem sie erfuhren, daß die Offiziere sammt bem ganzen Grenadier-Bataillon am 6. zum Abmarsch nach Ungarn bestimmt seben, baber er und bie Offiziere ber Einladung nicht folgen könnten. Hierauf beschlossen bie gebachten Offiziere, das fie die von diesem Bataillon gehabten Exerziermeister mit einem guten Reisegelb versehen; veranstalteten sogleich Sammlungen und übergaben bie eingegangenen Gelbbeträge benselben. Reiner hatte eine Ahnung von den gräßlich traurigen Ereignissen bes folgenben Tages! —

Am 5. October Rachmittags zeigten sich bereits auffallende Bewegungen in der Vorstadt Sumpendorf, in welcher sich die Raserne besindet, wo das obbesagte, durch das vielzährige Berweilen in Wien, dann durch die gemeinschaftlichen Waschen mit der akademischen Legion und Nationalgarde demoralisirte Grenadier-Bataillon bequartirt war.

Segen 8 Uhr Abends eröffnete ber Bezirks-Chef dem Hauptmann Lemann: er ware bedrängt durch viele Garden seines Bezirkes, die mit Ungestümm in sein Haus drangen und so aufgereizt und dabei so unverständig waren zu glauben, sie müßten und könnten den Abmarsch der Grenadiere des Bataillons Richter verhinsdern. Sie äußerten sich gegen Braun ganz unumwunden: wenn es nicht mit Guten gehe, wollen sie es mit Gewalt versuchen. Er stellte ihnen ihre Thorheit vor,

bath fie doch ruhig zu fenn, erklärte ihnen, daß beim Militar gegebene Befehle heilig seven, und nicht so zurückgenommen werden und werden konnen, wie es bei ber Nationalgarde, leiber! ber Fall sey. Doch es half tein Reben. Enblich bracte er es so weit, daß sie mit einer Bittschrift sich beschwichtigen ließen, wobei er fie aufmerksam machte, baß bas Petitionerecht jedermann zustehe, er ihnen aber prophezeihe, daß eine Gewährung einer derlei Bitte nicht zu benten sep. Es ist einerlei, — war ihre Antwort, — wenigstens haben wir bann unsere Schulbigkeit (!) Er stellte ihnen nochmals vor, daß sie heute keine Unterschriften gethan. mehr sammeln konnen, und die Grenadiere selbst gerne (?) weggeben werben, ba jeder Soldat gerne ins Feld rude; aber es half nichts, er mußte bie Bittschrift abfassen und sie auch selbst fertigen. Solche lautete ungefähr: Durch ben Abmarsch | des Grenadier-Bataillons, welches fich burch sein moralisches (!!) Benehmen bas Bertrauen und die Sympathie der Bevolkerung zu erwerben wußte, seben die Borstadtbewohner (!?) sehr beangstiget (!!!), welche Beangstigung noch burch ben Umftand gesteigert werbe, bag man befürchte, statt einem beutschen ein polnisches Bataillon hieher zu bekommen. In felben wurden wohl ebenso gute Solbaten sepn, aber burch die Berschiebenheit ber Sprache komten leicht Digverständniffe und hieburch ernste Conflitte entstehen; man bitte baber bas Kriegs-Ministerium, im Falle ber Möglichkeit, ben Abmarsch ber Grenabiere zurück zu nehmen. Diese Bittidrift übergab Braun bem Garben Schonbrunner jur Ginreichung.

Hierauf begab sich ber Bezirks-Chef Braun in Begleitung Lemanns unb eines Lieutenants in bie Straffen von Gumpenborf, in benen es fehr unrubig aussah, um zu inspiziren. In ber Gumpenborfer Sauptstraße mar bereits eine große Menge Menschen zu sehen. Die gedachten R. G. Offiziere begaben sich mit Braun in bas ber Raserne gegenüber befindliche Caffeehaus, woselbst mehre Offiziere des Grenadier-Bataillons Richter anwesend waren. Ein Mann trat in basfelbe und ergahlte, ein Student wiegle im Gasthause beim hirschen unweit bes Caffeehauses die Grenadiere auf, morgen beim Abmarsch den Gehorsam zu verweigern und nicht abzumarschiren. — Oberlieutenant Goldhan von ber G. S. Baben-Division ging in bas bezeichnete Gasthaus hinuber, um ben Aufwiegler ju arretiren. Braun eilte ihm nach, um ihm ju fagen, er mochte ben Stubenten nicht in die Kaserne führen, da bort eine zu große Masse Menschen versammelt ware, sondern ihn in das Gemeindehaus bringen laffen, welches vom Bolte noch gang unbeachtet geblieben. Aber es war zu fpat; benn ber Oberlieutenant Golbban fam icon mit bem Stubenten, von einer Menge Menschen umringt, gegen bie Rarferne. Sier rief ihm ber Bezirks-Chef Braun gu, ben Arrestanten ins Gemeinbehaus zu führen, weil beim Kasernthore zu viele Menschen seyen. Bergebens! — Braun wurde von Schreiern umringt, ebenso Goldhan, ber im Gebrange einen Resertich in die Seite bekam, — während der Student entschlüpfte. — Braun zog über den Studenten nähere Erkundigungen ein und schried von diesem Borsfalle, so wie von dem Boltkauflause vor der Kaserne die Meldung an das ObersCommando der Rationalgarde, und übersendete solche mittelst einer Sarde-Ordosnanz an Streffleur; aber es kamen vom ObersCommando keine Berhaltungs Besehle, um welche der Bezirks-Chef Braun ersucht hatte.

Seit mehreren Tagen, besonders aber am 5. soll von der Mannschaft dieses Grenadier-Bataillons auch bei Gelegenheit der Berlesung des Regiments-Besehles, betreffend ihren Abmarsch, ein nicht unbedeutendes Murren gehört, sohin eine sormliche Weigerung des Ahmarsches besprochen worden sehn; und Abends wursden die Grenadiere von der Bevölkerung dieses Borstadttheiles sowohl, als von Anderen in den Gastorten, wo sie sich einzeln, oder in Gesellschaft befanden, aufgesucht, bewirthet, und anf verschiedene Art und Weise theils durch magyarische Emissäre, theils durch Jureden und Thränen der Amorosas, und durch einfältige Gutmüthigkeit der Spießbürger herausgesordert nicht zu marschiren, sohin sich dem Besehle des Abmarsches zu widersehen.

Es wurde versucht die Grenadiere in der Kaserne zu erhalten; es häuften sich die Gruppenmassen unmittelbar vor der Kaserne immer mehr und mehr an; Reden wurden gehalten, welche die schon theilweise weinbegeisterte Rannschaft, die sich ohnehin von ihren weinenden Liebchen, von dem sopten Biener-Leben ungerne trennten, und einen Tausch mit den Rühseligkeiten und Sefahren des Kriezges nicht für rathsam hielten, noch mehr in ihrem verbrecherischen Borhaben bestärkten und alles Zureden der Offiziere nußlos machten.

Diese Zusammenrottungen singen also an schon Abends einen ernstlichen, Se. fahr brohenden, offenbar politischen Karakter anzunehmen; denn es war an diesem Abende, wie bereits gesagt, ein Mann in akademischer Legionskleidung, welcher von der Bolksmenge unterstüßt, mit Sewalt in das halbgeöffnete Thor der Kaserne eindringen wollte, und dann das Bolk, und die Grenadiere auswiegelte, von dem Oberl. Goldhan von S. H. Baden-Grenadieren eigenhändig arretitt, welch' letzterer bei dieser Selegenheit einen Dolchstich in die Seite bekam. —

Der Bezirks-Chef Braun ging nach 11 Uhr Nachts in Begleitung des Hauptmanns Lemann zum Bezirks-Commando. Am Wege dahin versuchten sie die vor der bereits geschlossenen Kaserne versammelten Tumultuanten zum Auseinandergehen zu bewegen, was auch theilweise gelang, so daß sich die Straßen leerten. Bei einen Sasthause fanden sie jedoch aberm ils große Massen Menschen versammelt, welche einen gräulichen Lärm machten. Auf die von Braun gemachten Vorstellungen gen wurde das Lärmen noch größer. Viele riesen: Unsere Grenadiere dürfen nicht sort, sie müssen da bleiben! und so blieben alle vernünstigen Vorstellungen fruchtlos.

Unter Lärmen und Drohungen verliefen sich nach und nach auch diese Bolksmassen. — Weit ober ber Kaserne in ber Nähe des Chirurgen Reißner kamen, dem Bezirks-Chef und dem Hauptmanne Lemann zwei Grenadiere entgegen, wovon der eine sehr jammerte, den Kopf verbunden hatte und mit Blut bedeckt war. Braun fragte die Grenadiere, woher sie kämen, und erfuhr, daß der eine von der Division Heß mit einem andern von der Division G. H. Baden vor der Linie eine Rauferei hatte, wobei er einen Säbelhieb am Kopfe und zwei am Arm erhielt. Braun ließ den Berwundeten beim Chirurgen Meißner verbinden und dam in die Kaserne führen. (Dieser Grenadier wird später abermals am Schauplage als Wertzeug politischer Demonstrationen erscheinen.)

Als Braun und Lemann auf ihrer Retognoszirung um Mitternacht abers mals zur Sumpendorfer Kaserne kamen, hörten sie eine Menge versammelter Menschen ein gräuliches Geschrei erheben, welches sich in der Richtung von der Laimgrube gegen die Kaserne bewegte. Es waren Civilisten, Rationalgarden, Legionäre, Grenadiere und Beibsvolk durcheinander. Auf die Frage, was dieß bedeute, erfuhren sie, es seh dieß eine Deputation des demokratischen Bereines, um den Grenadieren ein Lebehoch zu bringen. Bei dieser Deputation waren auch viele lingarn; man erkannte sie an ihren, mit ungartschen Rationalbändern geschmuckten Hüten. Zu dieser Zeit sandte der Bezirks-Chef Braun nochmals zum Rationalgarde-Ober-Commando, um einen Berhaltungsbesehl zu erhalten; aber es war in dem Lokale desselben in der Stallburg Riemand mehr zu sinden \*).

Die Deputation des demokratischen Bereines brachte eine fehr übel eine wirkende Aufreizung hervor, und nachdem fie ihren schändlichen 3weck erreicht, verloren fich die Mitglieder berfelben. Beim Rafernthore fagte Braun zu ben Grenadieren, fie möchten boch in ihre Raserne hineingehen, dann würden auch bie übrigen Leute leichter fortzubringen seyn, und es sey nöthig, daß sie sich des Marsches wegen ausschlafen. "Mein herr hauptmann", sagte einer berfelben jum Braun, "wir gehen nicht fort, wir bleiben ba !"- Aber Leute, erwiederte Braun, denkt nur, der Soldat muß thun, was ihm befohlen wird; warum wollt ihr euch benn einer unausbleiblichen Strafe aussetzen, warum wollt ihr benn nicht weggeben? — hierauf gaben fie ihm jur Antwort, daß fie nur unter ber Bebingung jest in die Raserne und morgen ruhig fortgehen, wenn ihr in Arrest befindlicher Ramerad Ruhbect von Grabovety Grenadieren aus bemfelben entlaffen werbe, und Morgens mit ihnen marschire, ohne gestraft zu werben, benn er seh unschuldig. Braun suchte bie Solbaten zu befänftigen, und um das herumstehenbe Bolk nicht noch mehr zn reizen, fagte er ihnen, er werbe zum herrn Major Richter für ben genannten Grenabier bitten geben, man möge fich einstweilen nach

<sup>\*)</sup> Ein um so beklagenswertherer Umstand, als sich die Abwesenheit des betreffenden Inspektions : Offiziers heraus zu stellen scheint — und die Pünktlichkeit der Plags- Offiziere im Dienste nur die verläslichsten Männer zur Bedingung macht. Dr.

Saufe begeben. Braun erfällte bat Berfprechen, aber ber Major erbffnete ihm, der Arrestant sey vom commanbirenden General Grafen Auersperz in das Stockhans bestimmt worden, somit stehe es nicht in seiner Racht, benfelben frei zu laffen. hierauf begab fich Braun mit einer Begleitung von 3 Rationalgarbe-Officieren um halb 3 Uhr bes Morgens in die Wohnung des Commandirenden, und sprach zu ihm, es seh leiber burch ben anbefohlenen Abmarsch bes G. B. Bichter eine solche Aufregung in Sumpenborf, bas bei ber Gereiztheit ber Grenablere und ber bortigen Bewohner Alles zu befürchten flehe, bann bas bie Grenablere äuberten, sie wollen nur unter der Bebingung ruhig abmarschiren, wenn the Ramerad and bem Stockhaufe entlaffen werbe und mit ihnen marschire. Braun bat den Geneval, er möge biefmal Gnade für Recht ergehen lassen, und ben Grmadier freigeben. Graf Anersperg erwiederte aber: Sehen Sie ruhig, es wird nichts geschen, die Grenabiere werben auch ohne ben Arrestanten wegmarfchiren. Braun bemerkte, Gumpenborf sep eine Fabriksvorstabt, sie seh burch das Berweigern des Gehorsams der Grenadiere in große Gefahr geseht; benn die Leute broben ben Grenadieren beizustehen, und eher die Borftabt anzuzünden, ebe fie die Grenabiere wegmarschiren lassen. — Doch vergebens war das Bitten! Der General entgegnete: Es kann wicht sehn, mit bem Grenadier-Bataillon werbe ich wohl fertig werben. gehen Sie nach Hause, es wird nichts geschehen, ich habe bereits einen General in die Raferne hinaus bestimmt, ber mit ben Grenabieren sprechen wird. — Als Braun zur Kaserne zurückgekehrt war, eröffnete er ben Wiberspäustigen, daß ein Seneral ihnen die Autwort bringen werbe, was sie in Stwas beruhigte. Dem Major Richter wurde aber ber volle Bescheib bes Commandirenden berichtet. -

Segen vier Uhr Morgens sammelten sich schon bewassnete Sarben, und zwar zwei Compagnien von hundsthurm und Wieden auf dem Gumpendorfer Pfarrplage. Die sich am Pfarrplage vergrößernden Massen waren alle vom ste-benten Bezirt Wieden, und wollten, als Braun, der Bezirts-Chef von Mariahilf, zu ihnen kam, er möchte auch Sumpendorf allarmiren lassen, um so im Bereine mit den Gumpendorfern den Abmarsch der Grenadiere zu verhindern. Der Bezirts-Chef Braun verweigerte dieß und siellte ihnen vor, wie ein solches Weginnen nicht nur nuzloß, sondern auch gegen alle Gesetze seh. Aber es half nichts. Man beschimpfte ihn, schalt ihn einen Berräther an dem Bolte, einen schwarzgelben Hund, den man niederstoßen sollte.

Segen 4 lihr Morgens erhielten die deutschen Grenadiere den Befehl abzumarschiren. Sie weigerten sich und zertrümmerten in der Kaserne Geschirre, Wöbel u. dgl. Bon Seite des Wilitärs wurde die Trommel gerührt, eben so wurde von Seite der Nationalgarde Bieden, jedoch ohne Obercommando- und ohne Bezirks- Commando-Besehl, Allarm geschlagen.—

Tropbem, daß ber Bezirkschef Braun zweimal auf die Mariahilfer Sauptwache bes Bezirkes ben Auftrag senbete, es burfe burchaus nicht Allarm geschlagen werden, so geschah es bennoch burch die Tamboure der auf dem Gumpendorfer Pfarrplage aufgestellten zwei Compagnien Wiedner Garden, wahrscheinlich auf Anstiften von einzelnen Garben aus ihrer Mitte. Man muß bas eigenmächtige Handeln ber Garben zu biefer Zeit mitangesehen haben, baraus die höchst gefährliche und schwierige Stellung eines Commandanten richtig beurtheilen zu können. Rach bieser Allarmirung burch bie Wiebner versuchte es Braun abermals, die Garden von ihrem Beginnen abzubringen. Als ein Theil des Gumpendorfer Bataillons versammelt war, sprach Braun zu bemfelben, etklarte ihm, daß das heutige Beginnen ungesetlich, gegen Baterland, Krone und Freiheit sey, daß jeder freie Staat ein gehorsames Militar brauche, und daß jeder Soldat den ihm ertheilten Befehlen unbedingt gehorchen musse; ferner, daß ihr heutiges Handeln die Soldaten zum Ungehorsam auffordere. Endlich schloß er seine Rebe bamit, daß er ben Garben vorstellte, die Soldaten ließen sich gar nicht aufhalten, und wie er die Grenabiere tenne, wurden sie fich heute, ba fie die Rausche von gestern ausgeschlafen, selbst -- wenn es nöthig - mit ben Bajoneten Bahn machen und fortmarschiren. "Richts ba!" — war bie Antwort der Garben — "wir wissen, wie die Grenadiere denken, sie warten nur auf unsere Hilfe; sie burfen nicht fort; Sie find ein Schwarzgelber, baber Sie auch die Grenadiere dem augenscheinlichen Verrath preisgeben wollen!" --

Rach längerem Hin- und Herreben sah sich ber Bezirks. Chef Braun genöthiget, ber Sewalt zu weichen, und beschloß, alle, die mit seiner Ansicht einverstanden sehen, sollen austreten und zu Hause bleiben; die llebrigen aber, welche von der unglückslichen Ibee — das Militär in der Meuterei zu unterstüßen — nicht ablassen wollen, werde er, da es — nach seiner Ansicht — seine Pslicht ist, nicht verslassen, denn er glaube sie nur durch seine Segenwart vor einer llebereilung, ja vor Unglück zu schüßen. —

St kamen Garben von der Wieden, Gumpendorf, Mariahilf, ja sogar vom Reubau einzeln und rottenweise herangezogen, und sperrten, untermischt mit andern bazugekommenen Bolksmassen, die Sassen nächst der Sumpendorfer Kaserne ab. —

Augenzeugen behaupten gehört zu haben, daß einzelne Grenadiere ben Wunsch aussprachen, die Nationalgarde und das Bolt solle sie in ihrem Marsche aufhalten. Biele Garden, welche sich mittlerweile in Züge rangirten, waren bereits vor dem Kasernthore aufgestellt, und sperrten gleich darauf sörmlich die Straße ab.

Das Gumpendorfer Bataillon kam unter Anführung Braun's und in Begleitung des Hauptmanns Lemann zur Kaserne marschirt. Die Grenadiere von

B. Jes Insanner stimm mehr Didriptin und Lust zum Abmarsche zu haben, und bilberen die Arangarde, durchbrachen abmarschirend wirklich mehrmal die Beltsmassen und die Rationalgarde, östers wurden sie auch wieder zurücksedrüngt.

Um halb 6 Uhr wurden Kuraffiere aufgestellt. — Dieselben stellten sich vor den auffändischen Kasernen auf. Braun führte sein Bataillon von dem vorderen Thore der Kaserne, vor welcher bereits die Kurassiere, aber zwischen diesen und der Kaserne auch Garden standen, zum rückwärtigen Kasernthore, machte dort abermals fruchtlose Borstellungen, über welche die Garden, so wie über die Aufskellung beim rückwärtigen Thore schimpsien. Die deutschen Grenadiere rüsteten sich zum Abmarsche, ungeachtet ihnen von der Getreides und heumartiskaserne andere Grenadiere ausgeachtet ihnen von der Getreides und heumartiskaserne andere Grenadiere ausgedielt ihnen von der Getreides und heumartiskaserne andere Grenadiere ausgenischt zu hülfe eilten. Die Grenadiere wurden von der Kavallerie in die Mitte genommen, und setzen sich in Bewegung. Plöslich hieß es, die Grenadiere sehen bereits im Marsche begriffen, worauf die Gumpendorfer zu schreien ansingen: Den Grenadieren nach! — und liesen zum andern Thore hin. Rationalgarden warsen sich dem abgehenden Militär entgegen, die Grenadiere mußten das Basonnet sällen, und gegen die Garde vordringen. Iwei Garden und ein kaiserlicher Offizier wurden verwundet.

Diese Demonstrationen singen an mit jeder Minute gefahrbrohender zu werden; zu einem eigentlichen Sefechte kam es nicht, obgleich einige Verletzungen stattfanden. Die Sarbe wurde zurückgedrängt, und das Militär erhielt freieren Abzug, nur wurden die Packwagen zeitweilig aufgehalten, aber von den, das Militär mit gezogenen Säbeln begleitenden Kürasseren des Regimen. 3 B. Mengen und Wrbna Cheveauxlegers wieder befreit.

Bu Ende der Sasse, worin die Raserne steht, wollten die vor den Sumpendorfern marschirenden Sarden, (es war eine Abtheilung außer der Linie,) zu
fenern anfangen, was aber durch energisches Auftreten des Bezirks-Chefs Braun
verhindert wurde. Dann lief Alles den Grenadieren nach und schrie: Fort,
fort! Auf den Bahnhof! — Braun ging mit Lemann hinterdrein, und unterwegs suchte er die Sarden abermals auf bestere Gedanken zu bringen, rieth
ihnen, sich beim Bahnhof aufzustellen, zu präsentiren und sich ruhig zu verhalten.
Ia, ja! schrien sie, ließen sich aber durchaus nicht aufhalten.

Die Garbe, die sich aus mehreren Bezirken gesammelt, war rathlos und ohne eigentliches Commando; doch wuchs ihre Anzahl mit jeder Minute. Dieselbe lief in ungeregelten Haufen durch verschiedene Gassen, schnitt auf diese Weise dem Militär den Weg ab, und sammelte sich auf der Nariahilser Hauptstraße. Daselbst angelangt formirte sie sich wieder in Züge, und stellte sich zwischen die Kürassiere und Grenadiere, marschirte sehr langsam, und erschwerte dem Militär den Weg.

Um 6 Uhr marschirten die Grenadiere über das Glacis, sie zwangen die Tambours zu trommeln, damit die Bevölkerung auf ihren gezwungenen Abmarsch aufmerksam gemacht werde. Der Marsch war unregelmäßig, Nationalgarden befanden sich in den Reihen der Grenadiere, eben so Beiber und Civilisten. Die großentheils betrunkenen Grenadiere protestirten fortwährend gegen den Abmarsch. Indessen eilten Nationalgarden und Sesindel im Sturmschritte zur Nordbahn und zur Taborlinie, besetzen den Bahnhof und die Linie, rissen die Eisenbahnschienen heraus und die Telegraphendräthe herab.

Mittlerweile wurde auch in Mariahilf ohne Befehl Allarm geschlagen, und während der Marsch langsam vor sich ging, die Legion aufgefordert, auszurücken und den Bahnhof zu besetzen.

Während des Marsches noch erhielt die das Militär begleitende Nationalsgarde die Nachricht, daß der Bahnhof bereits besetzt sep. Es wurde ein Theil derselben, welchem sich auch eine Anzahl des Bolkes freiwillig anschloß, vorausgeschickt, die Schienen der Bahn auszulösen.

Bon allen Seifen strömten Rationalgarden ohne Führer, ohne Commando herbei, reihten sich in die Züge ein, um das Militär im Marschiren aufzuhalten, oder wenigstens demselben den Marsch zu erschweren, und zwar so lange, dis die Sarde stark genug geworden wäre, ihnen denselben mit aller Kraft zu verweigern oder zu verwehren. So ging es langsam fort bis zur Ferdinands – oder zur Schlagbrücke, woselbst ein neuer Versuch gemacht wurde, den Weitermarsch zu verhindern, aber erfolglos. —

Bis 7'/2 Uhr sah der in der Praterstraße wohnende Plagoffizier Dunder gegen vierzehn Compagnien Nationalgarden der südlichen Vorstädte sammt ihren Offizieren unter seinem Fenster gegen den Bahnhof marschiren, und begab sich sogleich zum Ober-Commando.

In der Leopoldstadt wurde auf diese Schrecken verbreitenden Borgange Allarm geschlagen. Die Grenadiere stießen zu den Nationalgarden, Studenten, Arbeitern und Bolt, mehrere Joche der Eisenbahnbrücke wurden abgedeckt, die Balken zu einer Barrikade verwendet, das Liniengitter geschlossen. Biele Arbeiter aus der Specker'schen Fabrik, von der Eisenbahn und andern Etablissements waren anwesend, vergrößerten die Massen, und waren besonders thätig, die Grenadiere im Marschieren zu behindern. Die Grenadiere marschirten vom Bahnhose zu der Taborlinie um sich von Floridsdorf aus mit der Eisenbahn weiter befördern zu lassen.

Das Bataillon Richter kam zur Taborbrücke und eine Division überstieg sammt der Fahne die Barrikade, der Major an der Spige, und marschirte der zweiten Brücke zu. Diese Division war von Heß; die andern vier Compagnien dieses Bataillons blieben auf der ersten Taborbrücke zurück, obschon es ihnen

wenig Anstrengung gekostet hatte, sich mit ber voranmarschiren den Abtheilung zu vereinigen.

Hier stellte ber Bezirke-Chef Braun ben Sarben abermals vor, sie möchten boch, ba die Grenadiere nicht da bleiben werben und wollen (?) nach Haufe gehen, aber vergebens. Die Nationalgarde marschirte mit, und beabsichtigte einen passenden Punkt zu erlangen, woselbst sie vereint mit hen bereits vorausgeschickten Sarben und Bolksmassen, dem Militär einen entschiedenen Widerstand zu leisten im Stande wäre. Der andere Theil der Grenadiere wurde vom Bolke und Garsben daburch zurückgehalten, daß sie den in ihrer Mitte zu Pferde besindlichen General Bre dy anhielten, und durch stürmische Neden zu bewegen suchten, die Grenadiere zurückmarschiren zu lassen. Um 7½ uhr kamen einzelne jener Grenabiere, die schon die Brücke passirt hatten, vom jenseitigen Ufer wieder zurück, und schritten einzeln über die Balken. Das Bolk begrüßte sie mit Jubel; dieselben mengten sich unter die Garden, sangen, und tranken den ihnen aus den Gasthäussern herbeigebrachten Wein. Es hieß, eine Deputation sey mit der Bitte, das Bataillon solle in Wien bleiben, in die Stadt gezogen und auf diese werde gewartet.

Während dieses vorstel, verbreitete sich der Allarm = Auf theils mit, theils ohne Bezirksbefehl in den Borstädten; Angst ergriff die Bewohner der Ressenz, nach und nach rückten die Platossiziere ein, und stellten sich zur Berfüsgung des Ober = Commando.

Der Bezirks-Chef ber Alservorstadt de Buco et Branco, und der größte Theil der ihm unterstehenden Garden sammelten sich, tadelten das Beginnen der die Grenadiere unterstüßenden Garden und blieben, mit Ausnahme weniger Individuen, die nichts zu verlieren hatten aber zu gewinnen hossten, im Bezirke zum Schuze besselben. Derselbe Fall trat auch bei den meisten andern Bezirken ein. Am jenseitigen Donau-Ufer sammelten sich um 8 Uhr Bauern mit Sensen verse- ben. Die Leopoldstadt, vornehmlich die Praterstraße wimmelte von Neugierigen.

Um 81/2 Uhr bröhnte die Allarmtrommel durch die Straßen der Borstädte, Rationalgarden sammelten sich, die Stadt war in größter Aufregung. Aber immer ahnten die gutgesinnten Bewohner nicht, was die nachfolgenden Stunden bringen werden; es war daher immer noch keine Bestürzung sichtbar. Kur das gewohnte Seifern der bekannten Raisonneure in Wirths= und Kassehhäusern, oder der zerlumpten und rauschsüchtigen Sassen-Politiker war vernehmbar.

Um 8 Uhr erschien beim Ober-Commando F. M. L. Baron Bechtolb in Civilkleidern, und wurde als der neuernannte Ober-Commandant der Nationals garbe den anwesenden Offizieren bezeichnet.

Mittlerweile verbreiteten sich die bebenklichsten Gerüchte: Der Ober-Commandanten-Stellvertreter Streffleur gab dem Platz-Hauptmann du Beine ben Auftrag, sogleich mehrere Platoffiziere an die bedrohten Punkte zu senden, mit der Weisung, wo möglich vermittelnd einzuschreiten, als auch von Zeit zu Zeit genauen Bericht zu erstatten.

Bu diesem Behuse sandte letterer die Plat = Offiziere v. Chselsberg, Player, Chrenfeld, Fischer und Hohenblum an die Taborlinie.

um 8°/. Uhr langte beim Ober = Commando in Anwesenheit bes F. M. L. Baron Bechtolb ein Erlaß\*) bes Ministeriums an, baß berselbe von Er. Ra-

\*) Der Erlaß lautete wörtlich:

"An Seine des Ober-Commandanten der Nationalgarde F. M. L. Herrn Freiherrn "von Bechtold 2634/M. I.

"Hoch: und Wohlgeboren! Seine Majestät haben mit Allerhöchter Entschließung "vom 1. d. M. Euer Hoch: und Wohlgeboren unter Beibehaltung Ihres Militärs "charafters und ber Ihnen diesfalls zukommenden Bezüge zum Ober: Commandanten "der Rationalgarde in der Provinz Riederösterreich und in der Haupt: und Residenzs "stadt Wien zu ernennen geruht.

"Wegen Anweisung ber oben erwähnten Bezüge und eines entsprechenden Quars "tiergeldes wird Euer Hochs und Wohlgeboren die weitere Mittheilung zukommen. "Ich gebe mir die Spre Euer Hochs und Wohlgeboren zu ersuchen, den Ihnen von "Seiner Majestät anvertrauten Posten sobald als möglich anzutreten, sich aber "früher an mich zu wenden, damit ich Euer Hochs und Wohlgeboren dem Verwals "tungsrathe der Rationalgarde und dem bisherigen Ober-Rommandanten-Stellvertreter "vorstelle.

"Genehmigen Euer Soch = und Wohlgeboren bie Berficherung meiner volltom-"menften hochachtung.

"Wien, 3. October."

Doblhoff. m. p.

Ein anderer Erlaß enthielt wortlich Folgenbes:

"An Seine bes Herrn F. M. L. Freiherrn v. Bechtolb, Hoche und Bohlgeboren. 2634/M. J.

"Sochs und Wohlgeborner Freiherr! "

"Seine t. t. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 1. b. M. ben "t. t. Major Johann Schönberger zum Oberstlieutenant zu ernennen, und dens "selben bis zu jenem Zeitpuntte, in welchem durch ein aus dem Reichstage hervorsgehendes NationalgardesGesch über die künftige Wahl ohne Ernennung der leitens, den Organe der Nationalgarde eine bleibende gesetliche Norm sestgestellt sehn wird, "ber Nationalgarde in Riederösterreich als Chef des Generalstabes mit Beibehaltung "seines Militärcharakters und der ihm zukommenden Bezüge mit der vorzugsweisen "Bestimmung, die Organisirung und Ueberwachung der Nationalgarde in den Pro, "vinzialstädten und am stachen Lande zu übernehmen, zuzutheilen geruht.

"Es hat übrigens der gegenwärtige General-Abjutant der Nationalgarde, Major "Streffleur, welcher sich bereits das Vertrauen und die Achtung der Nationals "garde erworben hat, auch ferner Eurer Hoch = und Wohlgeboren unmittelbar zur "Seite zu stehen, und im Falle Ihrer Abwesenheit oder Verhinderung auch kanftig "Ihre Stelle zu vertreten.

jestät als Ober = Commandant der Nationalgarde ernannt sep, worauf derselbe erklärte, den andern Tag das Ober-Commando zu übernehmen.

Der Play-Offizier, Oberlieutenant Dunder des V. Bezirkes wurde von dem anwesenden F. M. L. Baron von Bechtold an die Rordbahn und Umsgegend, und der Ordonanz-Offizier Morawsty jenseits der Taborbrücken zum Rekognosziren beordert. Bon Seite des Ober-Commando hingegen erfolgten die geeigneten Befehle an sammtliche Bezirks-Commandanten, die Sarden auf die verschiedenen Sammelpläße zu berufen.

9 Uhr Bormittag. Die Universität war in großer Bewegung. "Die bekannten Maniseste haben (sagt der "Freimuthige") alles erbittert." Die akademische Legion und mehrere Abtheilungen der Nationalgarde marschirten zu den Donaubrücken; man spannte ein Wagenpferd aus, und wollte, der Bezirkschef Braun solle es besteigen und das Commando übernehmen. Er sehnte es aber ab. Am andern Ufer war keine Kanone noch. Alle Sewölde der Stadt und Borstädte wurden geschlossen. Bei der Eisenbahn forderte die Kavallerie vergeblich die Grenadiere zum Abmarsche auf.

Unterbessen war das zum Abmarsch beorderte Militär noch immer von den Sarden und einer bedeutenden Anzahl Bolkes begleitet, an der Taborbrücke ansgelangt, fand aber schon von den vorangeeilten Bolksmassen das hölzerne Sitter geschlossen. Das Militär, auf Besehl des commandirenden Senerals abgesendet, um den abmarschirenden Grenadieren Luft zu machen, (bestehend aus einem Bastaillon von Rassau-Infanterie und einigen Eskadrons Mengen Rürassieren und Wrbna Cheveauzlegers mit drei Kanonen), brach die vor ihnen marschirende Masse durch, ohne von den Wassen Gebrauch zu machen, sprengte das Sitter und zog auf diese Weise durch die Taborlinie durch.

Die Nationalgarde und das Bolt, welches durch diese Forcirung hinter das Militär zu stehen kam, brang in ein nächst der Linie besindliches Haus, zertrümmerte die Planken, und eilte auf Seitenwegen dem marschirenden Militär voran, stellte sich vor demselben auf, während gleichzeitig alle auf der Straße besindlichen Lastwagen umgestürzt, Planken und Balken quer über die Straße geworfen wurden, um dem Militär den Marsch neuerdings zu erschweren, damit die bereits weiter vorangeeilten Garden und Bolksmassen Zeit gewinnen, die Taborbrücke theilweise abtragen zu können.

<sup>&</sup>quot;Ich habe die Ehre, Eurer Hoch= und Wohlgeboren hievon mit dem Beisügen "in Kenntniß zu seien, daß ich unter Einem das Geeignete an den Verwaltungs= "rath der Nationalgarde, an den Herrn General=Adjutanten Streffleur, und "an den Oberstlieutenant Schönberger erlasse. Genehmigen Euer Hoch= und "Wohlgeboren die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung."

Wien, ben 3. October 1848.

Pittlerweile kamen auch Arbeiter mit Spießen und Brechstangen versehen herbei und schlosen sich ber Nationalgarde und dem Bolke an. — Bon dem vorangeeilten Bolke und der Nationalgarde waren schon einige Balken der großen Taborbrücke abgetragen; das Militär, welches befürchtete, auch hier den llebergang zu verlieren, brach in Sturm durch die ihnen in Weg gelegten hindernisse, und ein Theil desselben setzte über, blieb jedoch auf der andern Seite unentsschlossen stehen.

9%. Uhr. Große Rassen Rationalgarben zogen zur Sisenbahn hinab, ben beutschen Grenadieren zu Hise. Bon Seite bes Militärs waren Ranonen und Kunitionswagen aufgeführt. Zwei Ranonen blieben vor der ersten Taborbrücke und eine war auf dem anderen lifer nebst einer Militär-Abtheilung aufgestellt. Die zweite Taborbrücke war beinahe abgetragen. Es kamen drei Studenten, die eine schnell aus einem herbeigeschafften Wagen gemachte Tribune bestiegen, und durch ihre geisernden Reden das Bolk und die Soldaten haranguirten. Sie sprachen von dem Willen des souveranen Bolkes, mit dem der Soldat Hand in Hand gienge, und der durchgeseht werden müsse; das Bolk und der Soldat sehen nur Sins, die Camarika und alle Bolksseinde müßten unterliegen, und noch mehr berlei an der Tagesordnung und in der Presse gewesenen Gemeinplähe sloßen von ihrem gistspeienden, meuterischen Munde. Zwei davon waren Israeliten. Riemand kannte sie, und sie waren von Rassen der Kationalgarde, der Arbeiter und Grenadiere so umstellt, das es Riemand wagen konnte, ihnen die aufregenden Reden zu untersagen oder sie gar zu arretiren. —

Der General-Rajor Hugo von Bredy hielt eine Rebe an das versammelte Bolk und die Rationalgarde, worin er begreiflich zu machen suchte, daß es vergeblich seh, das Rilitär vom Rarsche abhalten zu wollen, und daß dasselbe unbedingt den Besehlen seiner Obern gehorchen müsse. Ran wollte den Generalen vom Pferde reißen und mißhandeln, welchem er nur dadurch entging, daß er versicherte, zum Kriegsministerium sich verfügen zu wollen, um dort die neueren Besehle einhohlen zu können.

Während seiner Abwesenheit wurde den Soldaten vom Volke immer mehr und mehr zugesprochen in Wien zu bleiben, und viele versprachen es; indessen wurs de die Taborbrücke immer mehr zerstört.

Die Pioniere wollten die abgetragenen Brückenjoche wieder herstellen; aber Rationalgarden, Bürger, Studenten, Arbeiter mit Spießen hinderten sie daran. Jenseits der Donau hörte man Sturmgeläute.'—

General Bredy kam mit dem Befehl des Kriegsministers zurück, das Milistär musse marschiren, und begab sich deßhalb zu Fuß auf die andere Seite der Brücke, um es auch jenem Theile des Militärs, welcher diese bereits überschritten hatte, mittheilen zu können. Als er aber zu Fuß zurückkehrte, und auf den eins

zelnen Balken herüberschritt, ware er von einem Manne beinahe in die Donau geworfen worden, wenn ihm nicht ein Rittmeister vom Kürassier-Regiment Mengen und der Plapossizier Reisser beigestanden waren.

10 llhr Bormittags. Rationalgarden und Studenten besetzten den Eisenbahndamm. In der Tiefe stand die Infanterie vom Regiment Rassau, dann Pioniere
und Kürassiere. Sie führten drei Kanonen mit sich. Die Generale Bredy und Frank
langten mit denselben an. Das Bataillon deutscher Grenadiere stand auf der großen
Taborbrücke inmitten von zahlreichen Rationalgarden. Sie waren gegen 1020
Mann stark.

Auf die erfolgten aufrührerischen Studentenreden schrieen die Massen, es müßten die Grenadiere, die bereits zur zweiten Taborbrücke voranmarschirt waren, zurückgeholt werden. Diese Mission muthete man Braun zu, die er aber ablehnte, worauf Studenten und Garden solches zu thun übernahmen.

Das Militär, welches am rechten Donauufer aufgestellt war, erklärte offen nicht marschiren zu wollen, daher nichts anders erübrigte, als den Rückmarsch anzutreten. —

Unterdessen war die Legion am Eisenbahnbamme heranmarschirt, um das Militär in die Stadt zu geleiten; allein jener Theil des Militärs, welcher fortsmarschiren wollte, vereint mit den Garnisonstruppen, wollte den Weitermarscherzwingen. —

Das Militär, welches den Befehl des Kriegsministers befolgen wollte, die Rationalgarde und die Legion waren am linken Donauufer und der Rückmarsch war bereits beschlossen; allein ein Stabsoffizier, Major Richter, welcher mit einer Abtheilung Grenadiere mit der Fahne vorausgeeilt war, mußte erst berufen werden, indem die anderen Grenadiere ohne ihrer Fahne den Rückmarsch durchaus nicht antreten wollten. — —

Der besagte Stabsoffizier mußte daher erst zum Rückmarsch bewogen werben, welches eine bebeutende Berzögerung herbeiführte, indem sich derselbe durchaus nicht dazu herbeilassen wollte, aber sich endlich doch dazu entschloß.

Am Damm standen, als der Plag-Offizier Dunder bahinkam, ungefahr 200 Legionare bewaffnet \*) vor der Eisenbahnbrude aufgestellt, barunter Lieutenant

<sup>&</sup>quot;Mm Tabor standen an diesem Tage unter Wassen gegen 2000 Mann Militar, die meuterischen Grenadiere inbegriffen. Die bewassneten Garden und Legionäre zählsten weit über 3000 Mann, die bewassneten Arbeiter nicht mitgerechnet. In Leipzig erschien eine Broschüre: "Ursache und Geschichte der Octoberereignisse, von einem Augenzeugen"; dieser Leipziger Auge: zeuge erzählt, es hätten sich an der Taborsbrücke am 6. October 150 Mann Nationalgarde, Alademiker und Arbeiter zusamsmengefunden, von welchen jedoch nur die Alademiker bewassnet waren. Den Leipziger Augenzeugen muß ich als wirklicher, gen annter Augenzeuge — auf die zahlreichen Unwahrheiten und Unrichtigkeiten seiner Broschüre mit dem Bemerken ausmerksam machen, daß er durch den Titel "Augenzeuge" als Lügner erscheint.

Anmerkung des Berkassers.

Dr. L. A. Frankl. Auf ben Allarmschlag in der Leopoldstadt um 7½ lihr eilte Frankl auf den Sammelplaß seiner Compagnie in die Stadt in den Margarethenhof. Rein Garde da; er ging auf die Aula, wo Legions-Commandant Aigner nicht an die Taborbrücke rücken wollte, und erst als die mittlerweile Erschienenen sämmtlich erklärten, allein hinziehen zu wollen, indem die Nationalgarde es als seig und perside ansehen würde, wenn die Legion nicht erschiene, sührte er zu Pferde etwa zwei gemischte Compagnien in den Nordbahnhof, dann dis an die Tabordrücke an. Hier übergab er das Commando dem prov. Corps-Commandanten der Mediziner Dr. Graf, und ritt in die Stadt zurück, wie es hieß, Besehle beim Kriegsminister einzuholen. Ienseits der Brücke, — vor derselben war die bereits erwähnte schwache Barrilade — ersuhr Frankl erst, daß die deutschen Grenadiere zum Abmarsch nach Ungarn beordert, von den Nationalgarden zurückgehalten werden, und sich zurückhalten lassen. Die Grenadiere standen auf der großen Tabordrücke, die Schienen waren, wie bereits erwähnt, herausgehoben und die Telegraphendrähte zerrissen.

An der Sisenbahnbrude redeten Magyaren zu tem Bolte: die Kroaten sind geschlagen, der Jelladid gefangen, laßt die armen Grenadiere gegen die Ungarn nicht marschiren, denn alle werden niedergemacht von den mächtigen Ungarn. —

Die etwa 200 Mann starke Abtheilung Legionäre und die Rationalgarbe-Compagnien ber sublichen Bezirke waren ohne eigentliches Commando, eine binand herziehende Horde. Die Legionäre stellten sich auf den Damm zwischen dem PBahnhofe und der ersten Bahnbrücke in der Rähe derselben auf. Hier fand der Platoffizier Dunder den Lieutenant Dr. Frankl, und konnte als Freund nicht unterlaffen letteren barauf aufmertsam zu machen, baß es ein Unfinn sep, ben dichten Haufen der Studenten, ohne höheren Befehl, am Damm aufzustellen, um daselbst für eine schlechte Sache — wie doch die eidbrüchige Abmarschweigerung ber beutschen Grenadiere genannt werben muß — zusammengeschossen zu werden. Dr. Graf übergab bas Commando ber Legion weiter an ben Sauptmann Raifer, ber einen Bug über bie Brude schidte, um die Grenadiere aufzuforbern, mit den Legionaren und Nationalgarden nach der Stadt zu ziehen. Kurassiere hielten die Linie besetzt, und außerhalb berselben nahe an der ersten Taborbrucke Rand bas Bataillon von Raffau Infanterie mit einem Stabsofficier und Abjutanten, bann ber General Bredy und einige Kuraffiere um ihn. Das Boll haran= gnirte mit drohenden Fäusten den gedachten — vor der Gewehr bei Fuß stehenden Infanterie zu Pferde fibenden Stabsoffiger Oberftlieutenant Rlein, und in der Rabe waren Pulverkarren zu sehen. Der Plakoffizier Dunder sprach sowohl mit Beneral Breby, als auch mit bem Oberstlieutenant Klein über ben Stand ber Cafe. Dieselben ahnten, in welch' furchtbarer Situation fie fich befinden; gegen Bolly Thaten fie, wollten fie nicht einschreiten, aber die meuterische AbmarschBerweigerung ber Grenabiere könnten fie noch weniger angeben laffen, es ware ihnen lieber feindliche Batterien zu fturmen, als hier zu fieben und fich insultiren zu laffen. Gine furchtbare Situation! —

Legions-hauptmann Butichel fam ju ber Legion aus ber Stadt gurud, es wurden Batronen ausgetheilt und bie Gewebre gelaben. — —

### Blutiger Rampf an ben Taborbruden.

Als bie voranmarschirte Abiheilung Grenabiere mit ihrem Rajor zurückfehrte, hieß es allgemein, vom Rinisterium sey der Befehl gekommen, daß das Grenadier-Bataillon wieder in Bien bleibe. Run jubelte Ales und mar froh, daß die Sache so gut abgelaufen sey. Ales ordnete sich frohen Ruthes zum Rückmarsch. Sin Unterossisier der Rationalgarde kam zu Braun und sagte: Run geht doch Ales gut, stoß ihrer schlechten Prophezeihung; es war doch gut, daß wir ihnen nicht nachgaben, denn sonst hätten ble armen Grenadiere wegmarschiren mussen. Braun gab keine Antwort. — Der Rückmarsch begann; Arbeiter voraus, dam Grenadiere, Garben und Bolt.

10 Uhr Bormittag. Bon Seite bes Ministeriums langten mittlerweile bie Auftrage an ben Ober-Commandanten ein, ungefaumt genaue Mittheilungen liber bie Sachlage bem Ministerium zu erstatten, zu welchem Behnfe ber Play-hauptmann Br. bu Beine bahin beorbert wurde.

halb 11 Uhr Mittags. Derfelbe fand auf bem hofe vor bem Kriegsgebäube eine Compagnie Infanterie, Pioniere, die gewöhnliche hauptwache, und innerhalb des Kriegsgebäudes ungefähr zwei Jüge Grenadiere vom Bataikon Schwarzel, in den Borzimmern eine bedeutende Jahl Abjutanten aller Baffengattungen und einige Staabsoffiziere; in den Jimmern des Kriegsministeriums aber den gesammten Ministerrath versammelt, nämlich den Minister des Aengern v. Wesselsen Latour, des Janeen B. Doblhoff, der Justiz Dr. Bach, des Krieges Grafen Latour, des handels horn bostel, den Ministerialrath Dr. Fischof u. a. m., dann die Genetale Grafen Auersperg, Cforich, Cordon, Frant 20. 20.

Rachdem ber Play-Sauptmann mehrere an ihn gerichtete, auf bie Tagesbegebenheiten Bezug habende Fragen beantwortet, und ben abverlangten Bericht erstattet hatte, stellte noch ber Ariegsminister die Frage, in wie fern man sich im außersten Falle auf die Garbe verlassen könne, und wie start bieselbe seh; Fragen, beren Beautwortung auf die weiteren Creignisse des Tages einen wesentlichen Einsluß zu haben schienen.

In möglichfter Rurge brachte bu Beine jene Begebenheiten, welche feit ben Raitagen auf die Garbe nicht nur entmuthigenb, fonbern fogar bemoralifirend eingewirft haben, bem Rriegsminifter in Erinnerung, wies auf die Ereisnisse des heutigen Tages hin, als Beleg des Mangels aller Disciplin, und sprach sich dahin aus, daß seinem Erachten nach, auf eine kräftige Mitwirkung der Rationalgarde wohl kaum zu rechnen seyn dürfte.

Was die Starke derselben anbelange, so wiesen die Ray-Register über 40,000 Mann, die September-Register nur mehr 18,000 Mann nach, und wirk- lich ausrückende, für die gute gesehmäßige Sache einstehende Garden bürften kaum 6000 gerechnet werden können, und diese in kurzer Zeit konzentriren zu machen, dürste in Folge der auf die Sarde einwirkenden, sie zersehenden Einslüsse, eine Unmöglichkeit sehn.

Diese Aeußerung machte auf die ganze Bersammlung einen Eindruck, ber dem Auge des Sefragten nicht entgieng, worauf nach einer Weile der Kriegsmister sich dahin äußerte, daß ihm somit vor der Hand nichts erübrige, als das Militär vor der Stadt zu konzentriren, bis jene Truppen eingelangt sehn werden, welche er für nöthig gehalten hat, hieher zu beordern, um die gesetzliche Ordnung wieder herstellen zu können. —

Rurz nach Beendigung dieser Berhandlung erschien auch eine Deputation der Nationalgarde, Studenten und Bürger mit dem Ansuchen an den Kriegs' minister, er möge den Abmarsch=Befehl des deutschen Grenadier=Bataillons zurück=nehmen, welches er jedoch entschieden zurückwies, und der Deputation erklärte, daß wenn sie nur einige militärische Kenntnisse besäße, sie einsehen müßte, daß dieses zu thun nicht in seiner Nacht stehe, indem er wohl einer Truppe nach befolgtem Besehle Contre-Ordre geben könne, aber aufständischem Nilitär einen Besehl wegen Weigerung des Bollzuges zurück zu nehmen, würde alle Bande der Disciplin vernichten. — —

abzureißen und die Brücke herzustellen begonnen hatten, bemerkte der Plakoffizier Reisser am Standpunkte der Legion einen alten Mann (Grisner), mit einem Calabreser auf dem Ropse, wie er einige Arbeiter anstisstete, und dabei auf die Ranonen mit der Hand hinwies. Daraus besorgte Reisser einen Anlaß zu einem Consticte mit dem Militär, und zog sich in Folge dessen über die Gissendahnbrücke zurück; mährend dem aber sah Reisser schon einige Arbeiter und anderes Bolk auf die Kanonen zustürzen und mit einem Pulverkarren davon eilen. Der commandirende Artilleries-Offizier eilte ihnen eine Strecke nach, kehrte aber wieder um, und die Arbeiter wiederholten den zweiten Angriss, um dem Militär eine Kanone wegzunehmen; als sie aber die Kanone pakten und damit davon rensen wolken, kommandirte General Bredy, Feuer! Rassaus Insanterie gab eine Decharge; im Ru lagen Berwundete und Todte am Platz und am Damm. Die Legionäre erwiederten die Decharge. Bei dem ersten Dechargieren siel General Bredy vom Pferde, welcher mit dem Rücken gegen die auf der hölzernen

Brucke stehenden Grenadiere gekehrt war, burch einen Schuß eines unter ihnen stehenden Studenten von ruckwarts durch den Kopf, und einen Schuß in die linke Seite. — —

Alles floh mit Geschrei theils über die Brücken zurück, theils rechts von der Brücke gegen den Eisenbahn-Damm, die meisten rückwärts zu den Holzhütten und Bäumen, und es begann ein mörderisches Plänkeln. Ein undewaffneter Bolks-hause, der zwischen diesem Feuer stand, entstoh und warf die auf dem Damme stehenden Sarden der akad. Legion in den Graben. Hinter dem Damme, durch denselben geschützt, unterhielten die Garden der akad. Legion ein heftiges Feuer gegen das Militär. Ein Mann (angeblich der ehemalige Offizier Unter. . . ) feuerte eine der genommenen Kanonen mittelst eines Zündsichus gegen das Militär ab. — — —

Das Militär wollte ben Damm mit Sturm nehmen, wurde jedoch zurückgeworsen, und gleichzeitig im Rücken von den vom linken Ufer der Donau über die beiden Brücken heranrückenden Nationalgarden und Grenadieren angegriffen. Sin Legionär sank neben Frankl todt nieder, ein zweiter ward zweimal durch den Arm geschossen, und während die Feuer kreuzten, wurde Frankl von zurückdringenden Garden vom Damme hestig hinunter geworsen. Sein linker Arm war gesähmt. Sin Mann lag ohne Unisorm durch die Brust geschossen todt. Sin Grenadier lag da von einer Augel getrossen, Frankl rief seinen Kameraden Mind berg, der zog die Rugel, die zwischen Rippen und Haut gesahren war, heraus. Sin Theil der jenseits der Brücke besindlichen Grenadiere, ungesähr zwei Züge bildend, zogen sich, sowie auch der Play-Offizier Reisser in die Auzurück, um am Rampfe keinen Antheil nehmen zu müssen. Lesterem wurden zwei Rugeln nachgesendet. Die deutschen Grenadiere, Garden und Legionäre untershielten eine halbe Stunde lang ein so lebhastes Feuer, daß sich das Militär mit Berlust dreier Ranonen zurückziehen mußte.

Die Rachricht verbreitete sich blisschnell in der Stadt. Gleich nach Beginn des Feuers fuhr ein Mann in Legions-Kleidung in einem Fiaker in Cariere durch die Jägerzeile und Bischofgasse und schrie, mit der einen Hand eine Ranonenkugel herauszeigend: "Sie schießen mit Kanonen, Bolt von Wien, akademissche Legion, zu den Wassen!" — —

Segen 30 Tobte lagen am Plate zwischen ben Brücken am rechten Ufer ber Donau. Oberstlieutenant Rlein stürzte tödtlich verwundet vom Pferde. Rassau erlitt einen bedeutenden Berlust, und es wurden den Sefallenen viele Sewehreabgenommen. Ebenso bedeutend war der Berlust der Sarden und Legionäre.
— Eine Kanone wurde von Arbeitern ins Wasser gestürzt. Schaudervoller Ansblick! — Der Platz war mit Leichen und Berwundeten der Soldaten, Rationals Garden, Studenten und Bolt bebeckt! — Gräfliche Folgen der Aufwieglung

white N.

magharischer Emissäre, und bes demokratischen Clubbs, der Widersetzlichkeit der Grenadiere, der Unbisciplin der Garden und verblendeten studierenden Jusgend! — Zwei Kanonen auf denen verwundete Studenten lagen, wurden von Kationalgarden umgeben, im Triumph durch die Leopoldstadt in die Stadt gefahren, und die Grenadiere zogen mit den Legionären und Rationalgarden, den Generals-Hut Bredh's auf der Spize eines Bajonettes vor sich tragend, ebenfalls in die Stadt zurück. Aus gewissen Häusern wurden Tücher geschwenkt, un' so die Gräuel als Glorie betrachtet. — —

Von Augeln durchbohrt sielen General-Major Hugo von Bredy tobt, und Oberst-Lieutenant Klein tödtlich verwundet, als Opfer ihrer Psicht und Treue! — —

Bahr ist es, ein Schwanken in den Dispositionen des Generals Bredy, ber sich zu einem ernsthaften Einschreiten zu rechter Zeit nicht entschließen konnte, und sich und den Truppen den Schwarm des Bolkes so auf den Leib kommen ließ, daß es sich in die Abtheilungen eindrängte, und ihre freie Bewegung hinderte, muß mit als eine der Hauptursachen der Nachtheile betrachtet werden, welche das Militär an diesem Tage der bewassneten llebermacht der Sarden gegenüber erlitt und es endlich zum Rückzuge auf das Glacis der Stadt nöthigte, bei welcher Gelegenheit in der Augarten: und Taborstraße aus vielen Fenstern auf die Truppen geschossen sehn sorden sehn soll.

In Folge der Borgänge in der Leopoldstadt, am Tabor und beim Bahnhofe wurden nach und nach alle Truppen der Garnison theils nach Schönbrunn, theils in genannte Borstadt gesendet, und zum Schuze der inneren Stadt, als Hilfe der gutgesinnten Stadtgarden blieben bloß ein Bataillon Nassau und drei Compagnien Pioniere zurück.

Als die vom Ober-Commando abgeschickten Plahoffiziere: von Spelsberg, Player, von Fischet und von Hohenblum gegen den Prater kamen, hörten sie schon schießen, und es kamen Bewassnete und Unbewassnete auf der Flucht entgegen. Sie setzen ihren Weg fort, in der Hossnung noch wirken zu können, und giengen durch den Bahnhof auf der Fahrstraße vorwärts.

Stwa 300 Schritte auf berselben entfernten sich Hohenblum und Fischer, Player und Epselsberg beredeten die Bewassneten, sich in die Stadt zurückzuziehen und ruhig zu verhalten, was ihnen großentheils gelang, und so erreichten sie den Spis. Das Feuer war so ziemlich eingestellt, nur beim Universum hörte man einzelne Bechselschüsse. Player und von Epselsberg suchten auch dort Ferneres zu behindern, und die Bewassneten zum Nachhausegehen zu bewegen, während sie anderseits den Berwundeten beider Parteien die nothige Hülfe angedeihen zu lassen versprachen. Da die Sendung der beiden Playossiziere ihren Iweck nicht erreichte, so bemühten sie sich Wagen und Tragen aufzutreiben. Außer der Taborlinie stieß

Blanoffigier Blaber auf einen Saufen großentheils bewaffneter Reniden, welche amolf Rann vom Regiment Raffau, welche fic um ibren bleffirten Sauptmann icagrien. ju entwaffnen und auch vielleicht ju tobten im Begriffe ftanben. Blaber brang in bie Bente, biefe gwolf Rann unverfehrt abzieben ju laffen, und als bieg gefcab. Ließ er ben Sauptmann in einem Rigler in die Stabt, wobin er verlangte, unter Bebedung fubren. Befonbers hervorheben muß Plaper bie liebevolle und menidenfreundliche Bereitwilligfeit bes herrn Speder, Inhaber ber großen Mafchinen - Fabrit außer ber Taborlinie; benn ale Blaver ju ibm tam, und ibn um Bagen fur bie Bleffirten bath, ftellte er ibm alle feine Dferbe. Ragen und auch eine fur feinen Bebarf neu angeschaffte Rrantentrage ju Beboth. trug feinen Leuten auf, bem genannten Blagoffiziere in Allem beigufteben, mas fie auch mit ber großten Bereitwilligfeit thaten. Dann zeigte er bem Blatoffigiere bie in feinem Saufe befindlichen bleffirten Dilitars und Richtmilitars, fur bie er fo an fagen vaterlich forgte. Der Plagoffigier Plaver und v. Epfeleberg forgten bafur, bag bie Bleffirten in Spitalern untergebracht murben, und erfüllten bas burd eine menidenfreundliche Bflicht.

Als ber Plagoffizier Dunder beim Ober-Commando ankam, und über bie Borgange an ber Taborbrude Bericht erstattete, wurde in Folge besselben in ber Stadt Marm zu schlagen, und bie in solchen Fällen schon bezeichneten Thore, Thurme und aubere Puntte von ben betreffenden Sarde-Abtheilungen zu beseichne befohlen.

Das unbewaffnete Boll eilte in bie Stadt und flurzte ichreiend burch bie Strafen. Die Sturmgloden ertonten von allen Thurmen. Auf ber Univerfitat sammelten fich Raffen von Rationalgarben. Man führte verwundete Rationalgarben und Studenten burch die Strafen.

12/, Uhr Mittag. Rationalgarden und Legionare, welche die Affaire an ben Bruden gehabt, marschirten in die Stadt. In ihrer Mitte besanden sich Sinzelne von den deutschen Grenadieren Richter und die zwei eroberten Kanonen. Sie wurden mit ungeheurem Jubel von der Bevölkerung begrüßt. Die Thore wurden geschlossen, die Stadtmauer von der Garde besetzt, und sammtliche aus dem bürgerlichen Zeughause geholten Kanonen aufgepflanzt. Das rücktehrende Bataillon Rassau wollte in die Stadt rücken, machte aber nach kurzem Parlamenten rechtsum.

### Blutige Rataftrophe am Rarmeliter: Plat.

Rach ber blutigen Affaire am Tabor tam, mabrend bem als Bermundete und Tobte zu ben barmberzigen Brübern überbracht wurden, ein Detaschement Bbrbna-Chevauxlegers, welche vom Tabor tamen, in die Stadt reiten wollten, ba aber die Thore bereits gefchloffen waren, umtehrten und gegen ben Tabor ritten, zum Rarmeliterplat, wofelbst fie von Ginzelnen ber hier aufgestellten

Sarben mit bem Bebeuten aufgebalten wurden, fie tounten nicht burchfommen. Der fie kommandirende Offizier, Oberlieutenant Abel, fowentte gegen ben Tabot mit ber Abficht fic durchzubauen, weil man ibn binberte, und ba kelen mehrere Schuffe von ben awischen bem Rational-Gastbofe und bem Strichenbause aufgeftellten Garben auf ibn, und mehrere von jenen, bie am Karmeliter-Blate aufgeftellt waren. Gin Thevauxleger ichos feinen Rarabiner gleichzeitig ab. Abel wurde fower verwundet, fiel vom Pferbe, und in bem Momente frurgte noch ein Barbe auf ibn, um ibm, wie er fagte, mit bem Rolben ben Barque au machen. Der bier mit einer Compagnie Burger anmefenbe Commandant bes Burger-Regiments Schaumburg wurde über biefe fcaubervolle Abficht fo entruftet, baß er ben Gabel jog, und bem Unmenichen einen Sieb aber bie Achfel verfente, unb baburd von einer niebertrachtigen Sanblung abbielt - felbit aber in bie größte Befahr gerieth. Die übrigen Chevaurlegere ritten bavon, es murbe ihnen nachgefooffen Gingelne Barben einer befannten Compagnie baben fic bei biefer Rata-Aropbe auf eine traurige Beife bervorgetban. -

Außer Abel find noch 6 Mann gefallen. Bei ber Baren-Apothete wurde auf ben Reft ber Chevaurlegers abermals von ben bort vom Tabor anrudenben Barben gefcoffen. -

Die Bataillone ber Leopolbflabter Rationalgarde waren aufänglich in bet Braterftraße vor ber Johannes-Rirche aufgestellt. Die gute Geffanung biefes Be' girtes, mit Ausnahme einer Compagnie, und einzelner Umffürzlinge - wie es leiber! überall raudige Schafe gibt, migbilligte ben Biberftand ber unbisciplinirten Grenadiere und Sarben der fublichen Grunde. Die Leopolbftadter Garben dogen fich gleich nach ber Affaire am Labor, nachdem Einzelne jum Labor gogen, andere ben Garafterfesten Commandanten Gblein vom 2. Bataillon inful-Erten, jum Begirte-Commando jurad, und es wurden ben letten Compagnien von ben übelgefinnten Umfturglingen fogar eine Ragenmuft unb Steinwurfe nachgefenbet \*).

Die ungludfelige Affaire am Karmeliter-Plat ging feineswegs von ben Bataillonen, vielmehr bon Ginzelnen einer übelgefinnten Compagnie aus, unb alle Beffergeftunten mußten bas Ereigniß tief bellagen. -

fontern auch wo moulid gemeuchelt au werten.

<sup>\*)</sup> Die Umflurpartei und bas rebellirenbe Proletar'at hatte feit bem 23. Auguft besonbers auf b'e 12. und 13. Compagnie einen tobtlichen bag geworfen, ber fich auch in ben Rampfen im Baufe bes Dbtobers, erlatant bemertbar machte. Am 23. Auguft hatten 15 Garben ber 12. und 30 Garben der 13. Compagnie neugte auf begen 1500 rebel-lirende Arbeiter am Stern vor bem Prater gespreigt, und sich beherzte Manner, als Freunde gesehlicher Ordnung, und als Feinde ber Anarchie und ber von der Gemeinde bezahlten, rebeltirenden, schlechten und faulen Subjette bewiesen. Dies war genug, um in den Augen der Umflürzlinge und anarchischen Republikaner für eben so schlecht zu ersteinen, und von benseiben nicht nur gestelnigt,

Gleich nach erfolgtem Feuern am Tabor erschien nachstehende Proklas mation:

"An die Bevölkerung Wiens! Bei dem für heute früh angeordneten Abmarsche eines Theils der hiesigen Garnison haben sich bei einem Theile dieser Truppen meuterische Bewegungen gegen diesen Besehl gezeigt, welche von einem Theile der Nationalgarde untermischt mit einem Pobelhaufen noch unterstüßt wurden. Ohne daß die zu diesem Augenblick auch die erste Beranlassung bekannt ist, wurde von den Wassen Gebrauch gemacht.

Um dem Conflicte zwischen den Truppen Einhalt zu thun, wurden sogleich die geeignetsten Maßregeln getroffen. Und es ergeht zugleich an alle ordnungsliebenden Bewohner Wiens, an alle Corps der Nationalgarde die Aufforderung, diese Maßregeln welche nur die Verhinderungen jedes weiteren Constittes, die Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit bezwecken, auf das träftigste zu unterstüßen.

Zugleich werden alle friedliebenden Bewohner Wiens ermahnt, sich soviel als möglich von allen Aufläufen auf offener Strasse zurückzuhalten, um nicht unnöthiger Weise die Aufregung zu vermehren. Wien, am 6. Oktober 1848.

Der Ministerrath."

Diese Proklamation blich ohne Wirtung, da das betreffende Ereignis nur zu bald durch ein anderes überstürzt wurde.

Rury nach bem furchtbaren Auftritte am Tabor, eilte ber Nationalgarbe Artillerie- Commandant S. Spighitl in Civilkleibern ins burgerliche Zeughans, baselbst sammelten sich zahlreiche Boltshaufen, und gleich barauf tamen Ober-Commando-Befehle an ben genannten Commandanten ber Nationalgarde-Artillerie zur Berabfolgung von Geschüßen an mehre Rationalgarbe-Abtheilun= gen, welche dieselben auf die Basteien oberhalb der Thore aufzupflanzen hatten. Hauptmann Rlinkofch von Burger-Grenadieren, erhielt den Befehl vom Ober-Commandanten Streffleur, zwei Ranonen aus bem burgl. Zeughause zu requiriren und auf die Rothenthurm-Bastei bringen zu lassen, welcher Auftrag aber nicht fogleich erfüllt werben tonnte, weil teine hinreichenbe Bebienungs= mannschaft vorhanden war. Balb barauf mußte aber Spishit I ohne Ober-Commando-Befehl Ranonen aus bem burgerlichen Zeughause entführen laffen, ba fie bas Bolt mit Ungestum verlangte, und Spishitl's Gegenvorstellungen, mit ber Drohung ihn zu erschießen, beantwortete. Diese mit größter Brutalitat zum wiederholtenmale ausgestoßenen Drohungen und die Bemerkung, daß der= selbe in Civilkleibern auftrat, bewog ihn nach Hause zu gehen, und seine Uni= form anzuziehen, worauf sich derfelbe auf die Basteien begab, um nachzusehen, ob die Geschütze aufgeführt wurden. Solche sind, und zwar auf Befehl des ins burgerl. Zeughaus gekommenen Commandanten ber akademischen Legion Aigner,

ohne angemessener Bedienungsmannschaft richtig aus bem bürgl. Zeughause absgeführt und auf ber Bastei aufgepstanzt worden. — —

#### Einlaß des Militars in die Stadt.

Dem bestehenden Ober-Commando Befehl gemäß war bas Schottenthor vom ersten Stadt = Bezirke Schottenviertel bei Allarmirungen besetzt zu halten, was noch biegmal punklich geschah. Mittags besetzte die 2te Compagnie bieses Bezirkes jenes Thor. Aber als eine starke Abtheilung Pioniere, es burften 3 Compagnien gewesen seyn, um halb 12 Uhr Mittage, durch dasselbe in die Stadt marschirten, murbe benselben ber Ginmarsch nicht verwehrt, nachbem fich ber commandirende Hauptmann berfelben mit einem schriftlichen Befehl des Rriegsministers Grafen Latour ausgewiesen hatte. Nachbem bas Militar einmarschirt war, tamen gegen 6 Compagnien Nationalgarden aus den Borstäbten jum Schottenthor gezogen, befesten bie Baftei, und auf Ansuchen bes Bachcommandanten am Schottenthor, gab dieses Borstadt-Bataillon eine halbe Compagnie als Berstärkung an bie Thorwache ab. Die neu angekommenen Garben beschulbigten jedoch die Stadtgarden des Berrathes und Einverständnisses mit dem Militar, weil sie Dioniere hereinmarschiren ließen; in Folge beffen es zu gefahrbrohenben Disputen und Thatlichkeiten kam, die damit endeten, daß bie Stadtgarden um Blutvergießen in vermeiben, von ber Uebermacht gebrangt, abjogen, und jene Borftabtgarben die Schottenthormache befesten und allein befest behielten. Ein Theil ber Schottner zog über die Mölkerbaftei, ber andere warf fich unter Anführung bes Lieutenants Fichtner in die Nationalbank zur Berstärtung ber bort befindlichen Wache. —

# Blutiger Kampf der Stadt: und Worstadtgarden vor und in dem Stephansdome.

Die Aufregung der Bevölkerung war surchtbar, Blut sloß in Strömen, und es war keineswegs an der Zeit von geschriebenen Wassen des Ministeriums einen Erfolg zu erwarten. Das in der Stadt besindliche Militär wurde concentrirt. In der Stadt und den Borstädten, die an die Leopoldstadt gränzen, wogten große Bolksmassen auf den Straßen. Bom Ober-Commando wurde besohlen, den Stephansthurm mit Garden besetzen zu lassen, um daß nicht Sturm geläutet werden tonne. In Folge der vom Platossizier Dunder, von den Tabordrücken zum Ober-Commando gebrachten Rachrichten, wurde derselbe vom Feldmarschalls Lieutenant Br. Bechtold abermals beauftragt zu inspiciren, ob der Stephansethurm besetzt sein was am Rothenthurmthore vorgehe. Als derselbe in die Rähe des Stephansthurms kam, woselbst Garden des Kärnthner-Biertels den Thurm bereits besetzt hielten, erdröhnte die gewaltige Sturmglocke troß des Bes

fehles, daß nicht geläutet werben folle. Hier geschah bas Unglaubliche! — Zum Berftandniß dieses wichtigen Momentes, wobei bie Garden des Karnthner-Biertels ihre Dienstpflicht erfüllten, muß erwähnt werben, daß eine Compagnie des Kärnthner-Biertels für alle Fälle, sobald in der innern Stadt Allarm geschlagen werbe, ben Ober-Commando-Befehl hatte, ben Stephansthurm zu befegen, und bas allfällige Sturmlauten mit ber großen Glocke und überhaupt zu verhindern. Als an diesem blutigen Tage die betreffende Compagnie ihrer Pflicht gemäß ben Thurm besetzte, waren vor 1 Uhr Mittags bereits Individuen am Thurm oben und fingen in dem Momente zu läuten an, als ber Pobel folche durch Pfei= fen, Heulen und Bellen insultirte und eine Abtheilung der Wiedner Garben unter Commando des Bataillons-Chefs Moser gegen den Thurm anructe. Da fiel ein Schuß aus einem ber nahe gelegenen Gebaube auf biefelbe, welchen ein Student auf einen Garben bes Karnthner-Biertels abgefeuert haben foll (?), morauf bie Wiedner Garden des 2ten Bataillons fich in kleine Plankler-Bruppen auflösten, dieß als eine feindselige Demonstration ansahen, und auf die am Thurm aufgestellten Garben bes Karnthner-Biertels zu feuern anfingen. Stadtgarden murben zuruckgebrangt, fie flüchteten in die Rirche, die Rirchenthure wurde von ben Wiebner Garben eingeschlagen. Der Kampf war heftig, viele wurden am Plat und in der Rirche verwundet. Unter letteren Oberlieutenant Adermann und Lieutenant Dr. Drech Bler von ber 4 Compagnie 3ten Bezirkes in ber Rirche schwer verwundet. Gin Barbe, welcher am Gingange jum Thurm, in dem daselbst befindlichen Schilderhaus stand, wurde mit vielen Bajonetstichen ermordet — mährend ein Mann, der sich in dem Schilberbaus hinter den ersteren versteckte - unversehrt davon tam.

Durch ben gräulichen Kampf vor und in dem Dome stieg die Buth bes Bolles und der Borstadt Sarben auf's Höchste. Bom Universitäts-Plaze wurde eine von den erbeuteten Kanonen auf den Stephansplatz geschleppt. Man richtete bieselbe gegen das deutsche Haus, aus welchen geschossen worden seyn soll, um beim ersten Flintenschuß mit einem Kartätschenschuß zu antworten. Zum Slück ist solches nicht geschehen; aber es entstanden viele Barritaden in der Stadt in Folge dieses Kampses. Sleich nach der am Stephansplatz gemachten Decharge begab sich der Plaze Offizier Dunder, der hier im Feuer der Wiedner stand gegen das Rothethurmthor, welches von rebellischen Artilleristen und Infanteristen der Garde und Bürger besetzt war. Kanonen waren bereits ausgesahren, und als derselbe im Auftrage des Ober-Commando das Feuern untersagte, wurde er von Bürger-Artilleristen insultirt, und nur seine besonnene Azde rettete ihn vor Thätlichseiten, und vor dem angedrohten Hinabstürzen vom Thore. Gine Kürassseller und Infanterie-Abtheilung stand am Schanzeluser, zog sich aber vor das Reusthor, vor welchem solche in einer Entsernung von etwa 200 Schritten Stand hielt.

In Folge der im Innern der Stadt geschehenen Gräuel, erschien nachfolgende Proklamation:

"Rationalgarden! Das Ministerium hat mit dem schmerzlichsten Bedauern vernommen, daß Nationalgarden gegen Nationalgarden, Bürger gegen Bürger im Kampfe stehen, ohne daß hiezu auch nur der geringste Grund vorhanden wäre. Aus einem solchen Kampfe kann nur Anarchie hervorgehen.

"Das Ministerium ist baher sest entschlossen, die Ruhe, Ordnung und gesetzliche Freiheit aufrecht zu erhalten, und fordert diejenigen Garben, die das Ministerium in seinem Bestreben unterstüßen wollen, auf, sich gegenseitig durch weiße Armbinden kenntlich zu machen. Wien am 6. Oktober 1848.

Der Ministerrath."

. F. \

Diese an sich sehr gute Berfügung hatte keine Folgen, indem man unter den Sarden annehmen mußte, daß die Umsturz-Partei keine Mittel scheue, in Wien eine Revolte hervorzurufen und auch die weißen Armbinden mißbrauchen werde, um Berwirrung hervorzurufen. —

Der Rampf vor und in der Stephandlirche war die Ursache, baß fich die Stadtgarden größtentheils von jeder Theilnahme an den Greignissen fern hielten, und somit der Alles überstürzenden Parthei freieren Spielraum überlassen mußten.

In das Spital der barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt murden 15 Todte überbracht; Berwundete 95, wovon zwei Drittheile tödtlich.

Halb 2 Uhr. Beim Schottenthor wurde um halb 12 Uhr Mittags, wie bereits erwähnt, durch bie bort machhabenben Schottenviertler gegen Bormeifung eines Befehls vom Kriegsminister bas Militar, bestehend aus brei Compagnien Pionieren, eingelassen. Sie besetten Anfangs ben Plat am hof, bann ben Graben und Stod im Gifen-Plat. Bon einer andern Seite rudten Gifenbahnarbeiter mit langen eisernen Spießen ein; bas Militar begann zu tirailliren. Am Stock im Sifenplat ftand ungefahr eine halbe Compagnie Pioniere. Diese wurden vom Bolke und Garden insultirt. Das war bas Signal jum Kampfe. Bon Fenftern und Dachern, aus den Seitenstraßen, und zu ben Rellerlöchern wurde heraus geschoffen; Garben, Studenten und Arbeiter ruckten mit wahrer Todesverachtung gegen bas Militar an; ein muthenber Rampf entbrannte; bas Militar murbe gurud gebrangt, und mußte fich auf ben pof zurud ziehen. Gegen bas vorbringenbe Bolt murbe aus ben Ranonen mit Rartatichen, aber boch geschoffen. Die aufgefahrenen Beschüte am Graben wurden ununterbrochen abgefeuert. Die Rartatichen flogen über bem ganzen Plas, und brangen zu hunderten mit furchtbarer Gewalt burch bie eisenbeschlagenen Kauflaben und in die Mauern. Auch in der Bognergaffe wurde mit Kartatichen gefenert. Biele Garben fturgten am Graben und hier - als Opfer ber magyarischen Banditen-Politik eines Koffuth, als weitere Folge bes meuterischen

Schuses meuterischer Grenadiere. Die Kanonen wurden vom Bolte genommen. Auf beiden Seiten viele Todte und Berwundete. Der Kriegsminister hatte den Obersten Stockau auf den Platz geschickt, um dem Feuer Einhalt zu thun; aber es kam zu spät diese Maßregel. Die Wuth des Bolkes war aufs Höchste gestiegen. Am Hofe endete der Kampf mit dem Rückzuge des Militärs.

Am hofe ftand ber Burger-Commanbant Schaumburg, ber hauptmann Rnoth und eine kleine Anzahl Garben des Bürgerregiments. Rnoth hat es nämlich auf Aufforberung ber betreffenden Behörden für angemessen gefunden, alle öffentlichen Gebäude und Raffen burch eine Abtheilung ber Burgergarben beschüßen zu laffen, wodurch bie Anzahl ber am Hof anwesenden vermindert wurde. Das am hof befindliche Militär wurde unruhig und versuchte eine Flankenbewegung, worauf fich bie Bürgergarben, ba fie nicht wußten was bas Militar beabsichtige, ins burgert. Zeughaus juructjogen. hierauf begann ein beftiges Kleingewehr = und Kanonenfeuer iu ber Rabe bes Kriegsgebaubes. Die Grenabiere und Pioniere feuerten wie bereits oben ermahnt gegen die Bognergaffe, lettere mit Kartatschen. Rach ungefähr zwanzig Kartatschen-Schuffen retirirte das Militär gegen die Freiung. Der Plat war gänzlich leer; gleich darauf sammelten fich ungefähr hundert Personen, welche bei einem Fenster bes Kriegs= gebaubes ftanden, moselbst ein Stubent eine Schrift herab las. Die Bolksmenge machte verneinende Bewegungen — es war die Schrift wegen Einstellung aller Feindseligkeiten. — Das Bolt konnte aber nicht mehr beschwichtiget werben.

Um bem Leser auch die anderweitigen Greignisse zeitgerecht vorführen zu tonnen, muffen wir einen Blick auf die Mitglieder des Reichstages werfen.

### Terrorismus und Berwürfnisse unter den Reichstags-Abgeordneten.

Während an den Taborbrücken geschossen wurde, und in der Stadt und den meisten Vorstädten eine große Aufregung herrschte, und in der Stadt Blut sloß, siel unter den Mitgliedern des Reichstages Folgendes vor, was einen tiesen Blick auf alle Iene gestattet, welche unter den Parteien am geschlichen Voden wandelten, welche die ilmstürzlinge waren, und endlich, welche in offen ausgessprochenem Hasse gegen die flawischen Nationalen Terrorismus übten und als — Volksvertreter erscheinen.

Im Lesesaal und der Borhalle des Reichstages waren viele Deputirte verssammelt, und die Mitglieder der Linken: Löhner, Hubicki, Borkowski, Goldsmark u. a. sprachen von der zu haltenden außerordentlichen Reichstagssitzung. Einige Abgeordnete aus Böhmen erklärten sich dagezen, weil unruhige Auftritte in der Stadt wohl die Thätigkeit der Executivgewalt, nicht aber jene des konstituirenden und legislativen Reichstages erheischen. Löhner forderte die andern auf,

zum Ministerium zu geben, und als Klauby und auch Rieger und Brauner biese Aufforderung in Segenwart bes Abgeordneten Samelka ablehnten und fortgingen, rief er: "D, ihr Czechen! also ihr geht nicht mit! ba steht auch ein Czeche, Hawelka! Czeche! tommt mit!" - Da es hieß, daß man beim Ministerium nur über ben mahren Sachverhalt ber unruhigen Borfalle Auskunft einholen wolle, schloß fich Hawelka an, und es gingen um 11 Uhr Mittags Löhner, Pillersdorff nebst mehreren andern Deputirten, jumeist von der Linken, jum Ministerrath. Es wurde am Wege ausgemacht, daß man sich lediglich auf Anfragen über ben Stand ber Dinge beschranten, und auf teine Art in eine Debatte einlaffen werbe. Beim Ministerrath ertheilte ber Kriegsminister Latour auf bie von Pillersdorff vorgetragenen Fragen die Auskunft, daß dem Krawall eine bloße Biberfeglichkeit eines Bataillons zu Grunde liege. Diefes sey commandirt, an bie ungarische Granze zu marschiren, wolle aber nicht folgen; es sep natürlich, daß eine solche Sehorsams-Verweigerung nicht gebulbet werden burfe, ansonst alle militarische Disciplin vernichtet, und das gesammte Militar baburch bemoralifirt wurde; er glaube baber, als General und Kriegsminister innerhalb feiner Berantwortlichkeit und recht zu handeln, daß er ein anderes Militar aufbot, um das widersetliche Corps zum Gehorsam zu zwingen, und auch jene Rationalgarben, die fich hindernd hineinmengten, abzuschaffen. Hierauf sprachen mehrere Mitglieber ber Linken, Breftel, Prato in dem Sinne, als sen es nicht recht, dem Willen des Volkes entgegen zu handeln; das Volk könne es nicht gleichgültig ansehen, baß hierseitige Truppen gegen Ungarn ziehen sollen, baß man den Bruder zwinge, gegen den Bruder zu tampfen; insbesondere aber sprach Lohner in einem vorwurfsvollen höhnischen Tone in gleichem Sinne und fellte Fras gen an das Ministerium, so baß er von einigen Deputirten erinnert murbe, man ftebe nicht im Reichstage, es fen baber nicht am Plate, Interpellationen zu ftellen.

Sawelka erklärte alles Geschehene für bloße Einzelmeinungen, und außerte seine Segenmeinung ungefähr bahin: baß jedenfalls bas Rinisterium die Widersetlichkeit des Militärs mit allen angemessenen Ritteln zu bewältigen zu suchen hätte, da sonst unabsehbare Wirren daraus entstehen müßten, ähnlich jenen von Spanien, wo das Bajonnet eines Corporals dem Lande die Berfassung dictirte, und wo sich dann Revolution auf Revolution häufte. Rach berart gewechselten Reben gieng man in großer Aufregung fort in das Reichstagsgebäude. Daselbst forderten die Ritglieder der Linken mit Ungestüm vom Präsidenten Strobach die Anordnung einer außerordentz lichen Sizung.

Strobach wurde schon früher einmal burch einen Reichstags Deputirten

aufmerksam gemacht, daß die Linke mit der Absicht umgehe, irgend eines schicklichen Tages sich zu einer außerordentlichen Sigung zu konstituiren, und ihn zum Borsize babei zu vermögen, um durch ihre Prävalenz in legaler Art Beschlisse nach ihren Wänschen zu erzielen.

Am 6. October wurde Strobach schon um 10 lihr vom Schriftschrer Etrett eröffnet, daß die Linke eine außerordentliche Sigung des Reichstages haben wolle; Strobach entfernte sich daher, wurde aber von Trojan aufgesucht und darauf aufmerksam gemacht, seine Abwesenheit vom Prastdenten-Bureau würde als Berbinderung des Prästdenten angesehen, und der Zweck der Linken dann durch Erdsinung einer Sigung unter dem Borsige des Bice-Prästdenten Smolla leicht erreicht werden. Dieserhalb gieng Strobach wieder in sein Bureau. Als nun um die Mittagszeit das obbesagte ungestime Begehren von Mitgliedern der Linken gemacht wurde, hat Strobach die Anordnung einer außerordentlichen Sigung standhaft verweigert. Lärmend wurde ihm zugerusen, er werde für alle die schartte doch beh seiner Weigerung, ließ über diesen Borgang ein Protosol \*)

Prototoll, aufgenommen am 6. October 1848 im Bureau bes Reichstags-Borftandes- Anwesende: Die Sefertigten. Es erschienen nachbenannte Reichstags-Abges
ordnete: Umlauft, Bilinsti, Lublich, Riegler, Zimmer, Goldmart, Prato, Demel,
Hubicti, Janto, Ziemialtonsti, Lobilica, Schneiber Abolf, Hoduret, Mynarzit
Mario, Meindl, Wagel, Smolta, Popiel, Androvich, und stellten aus Aulas des
gehörten Pelotonfeners am Labor an den Reichstags-Prasidenten Strobach das Begehren, die Reichstagsmitglieder zu einer abzuhaltenten außerserdenslichen Reichstagksibung am heutigen Tage einzuberufen, allfällig durch Platate.

Prafibent Strobach erklarte, baß er zwar nicht verhindert sey, die dem Prasibenten obliegenden Berpsichtungen am heutigen Tage zu erfüllen, daß er aber auf
teinen Kall eine außerordentliche Sigung auf heutigen Tag anochnen werde, weil
die Feststellung des Tages zur Sigung des Reichstages nur im Einvernehmen mit
dem Reichstage selbst geschehen darf, und die Einladung der Reichstagsmitglieder
zu einer außerordentlichen Sigung nicht in der Art erfolgen kann, -daß sie zur
Renntniß aller Reichstagsglieder gelangen könnte, die unterlassene Einladung einzelner Reichstagsglieder aber zur Ansechtung der gesaßten Beschlüsse sühren würde.
Uebrigens liegt auch kein Grund vor, aus Anlaß der eben angeregten Umstände eine
außerordentliche Sigung einzuberusen, weil sie wohl die Thätigkeit der
Abministrativgewalt in Anspruch zu nehmen geeignet sehn
dürfte, aber keineswegs jene des Reichstages als eines consti-

Ueber diese Erklärung haben die obigen herren den Prasidenten für alle Folgen ber Berweigerung, eine außerordentliche Sigung einzuberufen, verantwortlich erklärt. Borgelesen und von den Anwesenden gefertigt.

Anton Strobach, Prafibent.

<sup>\*)</sup> Diefes mertwürdige Document lautet:

aufuehmen ; worin er auf bas Begehren, aus Anlas bes gehörten Belotonfeuers am Taber, die Reichstagsmitglieber zu einer abzuhaltenden außerordentlichen Reichstagsstung am heutigen (G. October) Tage allfällig durch Plakate einzuberufen, erklärte: baß er zwar nicht verhindert seh, die dem Präsidenten obliegenden Berspsichtungen am heutigen Tage zu erfüllen, daß er aber auf keinen Fall eine außerordentliche Sigung auf den heutigen Tag anordnen werde, weil die Feststellung des Tages zur Sigung des Reichstages nur im Einvernehmen mit dem Reichstage selbst geschen darf, und die Sinladung der P. A. Ritglieder zu einer anßersordentlichen Sigung nicht in der Art erfolgen kann, daß sie in Lenntniß aller Reichstagsmitglieder gelangen könnte, die unterlassene Sinladung einzelner Reichstagsmitglieder aber zur Ansechtung der gefaßten Beschlüsse sühre nwürde; übrigens liege auch kein Grund vor, aus Anlaß der eben angeregten Umstände eine außerordentliche Sihung einzuberusen, weil sie wohl die Thätigkeit der Administrativgewalt in Anspruch zu nehmen geeignet sehn dürste, aber keineswegs sene des Reichstages, als eines constituirenden und legislativen Körpers.

Wiegsgebande zu kommen, wo ihm nicht unwichtige Mittheilungen gemacht werben würden. Die Mitglieder ber Linken verlangten stürmisch die Mittheilung bes Schreibens. Die Erklärung Strobach's, er werbe in Folge bes Schreibens in ben Ministerrach geben, rief unter ben Mitgliedern ber Linken bie höchste Auftegung und die Ueußerung hervor, ber Präsident habe vom Ministerium keine Beisungen zu erhalten, und ungeachtet Strobach wiederholte, er wolle sich in den Ministerrath bloß zur Sinholung offizieller Auskunfte über den Stand der Dinge in der Stadt begeben, ließ sich die Aufregung nicht beschwichtigen, ja man ertlärte kühn, daß man ihn, Präsidenten, nicht fortgehen lasse. Strobach erklärte mit Festigkeit, eine jede derartige Sinderung werde er sur ein Attentat auf seine Berson erklären, worauf ihm möglich wurde, fortzugehen. Strobach nahm den Biese-Präsidenten Smolka mit, und beim Meggehen haben ihm mehrere von der Linken, von denen beh diesem Borfalle Löhner, Umlaust, Prato, Jimmer,

Johann Umlauft, R. Breftel, Johann Krause, Dr. Bettowsti, Dunin Bortowsti, Raih. Brandl, Dr. Löhner, Sherzer, Riegter Johann, Joh. Matuch, Johann Micewtti, Josef Purter, Ernft Bioland — ich verwahre mich gegen die, Folgest dieser Berweigerung des Prasidenten Sigung zu halten; Karl Jimmer, Franz Schafelto, Durbaftenig, Radmilli, Alois Ielm als Zeuge, Dohaner, Straft Soutag, Lapel, Fischof, Stoda als Jeuge, Hoduret, Trojan als Jeuge, Frisch, Krufter, Josef Frischer, Marin, Mich. Meyer, Georg Meyer, Bagel, Krainsti, Longdamps, Carl Wiefer, Schiftsubrer, Carl Ukrylisch, Skriftsubrer, Ruchter als Zeuge, Joh. Sichler, herzig, Bilintli, hubidi, Smreder, Giovani a Prata, Hans Kudlich, Jos. Konopta, Fetix Grobnich, Bose, Kansti, Jaruntowsti, Strippatti, Geier, Meind, Kanzie, Smarzewsti, Rostoweti.

Kudlich \*), Bilinsti, Goldmart, Hubicti, Popiel, Krause, Berkowsti vorszüglich thätig waren, mit Hohn nachgerufen: "Gehen Sie! Gehen Sie! Sie Präsident!" — —

Kom Kriegsministerium aus theilte Prasident Strobach einverständlich mit Smolta die von Zeit zu Zeit erhaltenen Rachrichten den Reichstagsmitzgliedern mit, während welcher Zeit abermals eine Deputation der Linken den Prasidenten zur Anordnung einer Sigung zu bewegen suchte, was er in gleicher Weise ablehnte. Zu dieser Zeit hatte die Studentenschaft mittelst eines von einer Deputation vorgelegten Zettels an das Ministerium Bünsche gestellt, welche wesentlich darauf ausgingen, ten sogleichen Rückzug des Militärs aus der Stadt anzuordnen, am Schlusse der Wünsche stand: Hoch dem Kaiser! Hoch den deutzschen Interessen! Diese Wünsche wurden zedoch vom Minister Bach im Ramen des Gesammtministeriums mit Festigkeit abgelehnt.

Balb barauf erhielt Strobach eine neuerliche Deputation von Reichstagsabgeordneten, die ihm eine von etwa 50 Gliedern gefertigte Abresse mit dem Ansuchen um Anordnung einer Sigung übergaben, und zur Begründung des Begehrens vorzugsweise geltend machten, daß die Bersammlung des Reistages beruhigend auf das Bolt wirken werde, daß es der Würde des Reichstages entsprechender sey, die Rachrichten über die Borgänge in einer vollen Bersammlung entgegen zu nehmen, und daß nicht zu besorgen sey, der Reichstag wends die Administrativgewalt an sich reißen. Da diese Borgänge nicht geeignet waren, die früheren Weigerungsgründe zu widerlegen, lehnte Strobach auch dieses Ansuchen ab. Allein gleichzeitig erhielt Strobach durch den Minister Bach ein schon gedrucktes, anonymes Plakat, worin die Mitglieder des Reichstages

<sup>\*)</sup> Dieser Reichstagsbeputirte fagte bey Gelezenheit, als ihm die Bauern in Wien einen Factelzug brachten, in einer Rebe zu ten Bauern: "Ihr kennt bie alte Geschichte, die sich aufs Reue bort wiederholt, wo man den Kroaten auf ben Ungar hest; wo ber Czeche in blinder Buth ben Deutschen anfeindet. — Bauer, reicht euch die farten Sande. Schließt einen Bund von Haus zu Saus, von Thal zu Thal, von Land zu Land! — Slawen, reicht die Sand bem teutschen Bruber, benn euer Rugen und Schabe sind gleich! — Dann seyb wachsam! Und wenn ber Lowe ber Aula wieber ruft bei nahender Gefahr, fo laßt bie Flammenzeichen rauchen von Berg zu Berg! Ihr werbet tommen und ein Landsturm wird sich erheben, und bie Soldner ber Tyrannel wie Spreu hinwegwehen! — Ihr werbet kommen und richt bulben, bag man bie Studenten, eure braven Jungen, überrumple, bag man über ihre Leichen schreitend, eure junge Freiheit im Schlafe morbe!" - So sprach Rublich. Charakteristisch ift bie ausgesprochene feinbselige Gefinnung gegen bie czechischen Slawen — und gleich barauf — fie — bie Slawen sollen ben Deutschen bie Sanbe reichen. — D, Hans Rublich! — —

aufgeforbert waren, im Reichstage zusammen zu kommen. Da hieraus offenbar ein Umtried zu ersehen und zu besorgen war, daß ohne Wissen des Präsidenten und gegen die von ihm abgegebene Protokollar - Erklärung, eine Reichstagssitzung bennoch und zwar mit dem weiteren lebelskande abgehalten werden wird, daß sieder blos einer Partei, Glieder der Reichstags-Minorität versammeln möchten, deren Beschlüsse in der Folge von der Majorität angesochten werden dürften; so entschlöß sich Präsident Strobach, eine Zusammenkunft auf 4½ lihr, jedoch mit der Bedingung anzuordnen, daß die Einladung dazu wo möglich allen und jedem der Reichstagsmitglieder zugestellt, und ihm, Präsidensten, vorbehalten bleiben solle, die Sigung zu eröffnen, oder die Eröffnung zu verweigern, worauf die Deputirten Prato, Schuselka, Potocki, Lusbomirski nebst andern etwa um 3½ lihr abgingen.

Mittlerweile wurde es in den Strafen tumultuarisch. Maffen von Arbeitern mit Rrampen, Stangen, Spießen, Gewehren und allerhand Baffen versehen, burchliefen die Gaffen und Plage. Am Stephansplage ichof Garbe auf Garbe, ber Kampf behnte sich bis auf den Wildpretmarkt und die Tuchlaubengasse aus, Studenten und Garden von der Wieden hielten formliche Jagb auf Stabtgarben, bas Gewehrfeuer war beiberseits heftig. Stubenten \*) besetzten, nach Bestätigung bes Abgeordneten Tomicet, die Fenster im ersten und zweiten Stock ber Baufer gegenüber bem Mustevereinslokale, und lauerten mit angelegtem Gewehre, — wie Menschen in jener Gegend ausbrucklich auberten, — auf bie bohmischen Deputirten, beren viele in bem Gafthofe jum Igel zu Mittag zu speisen, und baber bas Dufikvereinsgebaube burchzugeben pflegten. In den Tuchlauben wurden Barrikaden gebaut, und ein orbentlich gefleibeter Mann haranguirte im Angesichte Tom jetts bie Boltsmaffen , inbem er offenen Aufruhr und Sas gegen alle Slawen prebigte, hinweisend auf die Begebenheiten im Banate und die Bewegungen ber Serben und Kroaten; beutlich war aus seinen Reben seine magyarische Mission ju erkennen. -

Der Kampf griff weiter und weiter um sich, am Hofe hörte man Kanonenund Pelotonfeuer, am Kohlmarkt und in vielen andern Straßen wurden Barrikaben gebaut; das bewaffnete Proletariat wuchs zusehends.

Dem Abgeordneten Hawelta wurde durch seine Hausfrau die Runde gebracht, auf den Straßen herrsche eine außerordentliche, eine schreckliche Aufregung gegen die Czechen, denen man Berrath an der Freiheit zur Last lege; er selbst hörte auf der Straße, wie ein Proletarier dem andern mit hinweisung auf

<sup>\*)</sup> Sollten das wirklich Studenten gewesen seyn, oder Rossuth's Freunde in akab. Uniform? Legions-Uniform und Calabreser trugen verschiedene Subjekte.

einen Zettel vertraulich mittheilte: "Die Minister müssen aufgehängt werden, der Präsident werde erschossen, und die Rechte werde gesprengt, zu welchem Behuse man mit Waffen auf die linkseitige Gallerie in die Reichstagssisung dringen werde." — — —

Indessen wurden Barritaden fleißig gebaut und zur Mithülfe alle Kräfte aufgesordert, Präsident Strobach selbst hörte, wie Iemand einen Arbeiter zum Barritadenbau unter Berheißung einer Belohnung von 10 st. C. R. aufgesordert. Rieger wurde vom Schriftsteller Lambl gewarnt, indem dieser einen Arbeiter an den Barritaden sagen hörte, wenn wir nur den Rieger bekommen könnton, den möchte ich abkrageln.

Aber nicht allein das Proletariat, auch die Rationalgarde äußerte offen thre Misstimmung über böhmische Abgeordnete. So hat ein Rationalgardist, Bachtposten beim Reichstage, auf die von mehreren Menschen an ihn gestellte Frage, ob die soeben vorbeiziehende Abtheilung der Rationalgarde gutgesinnt seh, zur Antwort gegeben: Wer kann das wissen? Der Reichstag hat zu wenig Sympathie in der Rationalgarde, und dies nur deshalb, weil er sich von der Rechten terrorisiren (!) läßt. Berlassen wir indessen die Straßen und sehen wir, was im Reichstagsgebäude vorgeht.

Proner des Hauses, Jelen, publizirte in der Borhalle das im Borsstandsbureau aufgenommene Protokoll in Betreff der Richtabhaltung einer außersordentlichen Syung und ließ den Sizungssaal schließen. Aber Hubick, polnischer Abgeordneter von der Linken, ließ den Saal wieder öffnen mit dem Ruse, Iedermann habe nun freien Eintritt in den Saal, und Jelen habe nichts weiter zu befehlen. Dazu kommt Scherzer, gleichfalls ein Abgeordneter der Linken, und raisonnirt: Was liegt Strobach daran, daß die Stadt zu Grunde gerichtet und Bürgerblut vergoffen wird, wir werden Sizung halten, wir wissen schapt wir wissen segen uns vorhabt duch, wir wissen Dr. Schilling mit einem Hausen bewassneter Fremden und äußerte: "Ich weiß von Frankfurt her, wie man in einer solchen Lage zu handeln hat; rechnen Sie ganz auf uns, wir wollen Alles niederschlagen \*\*)."

<sup>\*)</sup> Es ware boch interessant zu wissen, was benn bie Böhmen gegen Scherzer und seine Partei vor hatten? Ohne Zweisel wollten bie Böhmen nicht ben Sturz ber Gesammtmonarchie.

<sup>\*\*)</sup> Darunter wurde wohl gemeint, die bedeutenbsten Capacitäten der Rechten, so wie Lichnowsti und Auerswald zu beseitigen; für einen Gesetzgeber etwas zu radital — unmoralisch.

Bahrend beffen schickte Scherzer Reichstagsbiener aus, um Deputirte und Stenographen in den Reichstagssaal zu holen, und übergab dem Abgeordneten Da per eine Borladung (nämlich jene, die abgedruckt im Rriegsgebande, wie oben erwähnt, dem Prasidenten Strobach wieder in die Hande kam, um selbe drucken und vertheilen zu lassen.) I el en, ber bie Beit burch anwesend war, hielt Scherzer die gegen die Böhmen gefallenen Borwürfe vor, und schloß mit den Worten: "Unter solchen Drohungen, da bewaffnete Frembe im Borfaale sind, tann ich und tein Bohme mit Bernhigung beimohnen." Allein Scherzer läugnete Dr. Schilling zu tennen. Roch bevor die auf 4'/. Uhr vom Prasidenten angeordnete Bersammlung ber Reichstags-Deputirten Statt fanb, war eine große Bahl ber Deputirten im Borsaale versammelt, und Jelen mußte die Aeußerung rubig anhoren: Die Böhmen sepen Berrather, Strobach seh ein Lump; was Scherger mit bem Beisage befräftigte, bevor nicht brei von ihnen hangen, sen keine Ruhe zu erwarten! — hierauf begaben fich die Deputirten, etwa 60 an der Bahl, in den Sigungsfaal. Biele forberten, es solle gleich eine wirkliche Reichstagsfigung gehalten werben. Da aber weber ber Prafibent, noch einer von den Biceprafibenten anwesend mar, und mehrere Abgeordnete deshalb auf die offenbare Unmöglichkeit einer wirklichen Sigung hinwiesen, betrat man den Ausweg, sich als eine Privatversammlung anzusehen, und es wurde durch einen verworrenen Ruf Pillersborff zum Prafidenten und Goldmark jum Schriftführer ermählt, worauf Pillersborff mit ausbrudlicher Berwahrung, daß die Bersammlung kein Reichstag sep, den Prafidentenftuhl einnahm. Jemand von der Linken stellte ben Antrag, Journalisten und Galleriegafte jujulaffen; dagegen opponirte Tomet, indem dies teine öffentliche, sonbern eine Privatversammlung sep. Sogleich eiferten aber bagegen mehrere von ber Linken auf einmal, man sey den Bölkern darüber, was da verhandelt wird, Recenschaft schuldig.

Borroschinsbesondere äußerte: Allerdings sind wir die ordentlice(?). Sigung bes Reichstages; benn der Reichstag ist vom Präsidenten einderusen, wir sind die ersten Anwesenden u. s. w. Hierauf wies Tomet auf die Uhr hin, welche erst '/. auf 4 Uhr zeigte, während vom Präsidenten die Bersammlung der Deputirten erst um 4'/. Uhr bestimmt sen. Zu dieser Zeit brachte der Publizist haf ner die Rachricht, daß Garden gegen Garden tämpsen. In Andetracht solcher Zustände, wo ein schrecklicher Bürgerkrieg heftig aufzulodern begann, stellte der böhmische Abgeordnete Wezunick von Antrag, sechs Glieder der Bersammlung abzusenden, welche sich mit weißen Fahnen, als Mahnungszeichen ber Berschnung an die Standpunkte des Kampses zu begeben, und durch ihr Einschreiten dem Bergießen des Bürgerblutes Einhalt zu thun hätten — indem

er jur Begründung anführte, daß bei dem Umftande, wo in Wien alle executive Gewalt gebrochen feb, und nur der Reichstag noch einige Achtung genieße, gegründete hoffnung vorhanden seh, daß die Kämpfenden einer versöhnenden Rahnung folgen werden, und man in solcher Art, wenn man auch nur das Leben eines einzigen Bürgers rettet, dem Baterlande einen großen Dienst erweise"). Rach einstimmiger Annahme dieses Antrages wählte man zu dieser Commission Bioland, Schuselta, zwei noch andere Ritglieder der Linken, einen Bürger Wiens, und den Antragsteller Bezuicky, bessen Protestation, das er für die zu verschnende Bevölkerung ein unbekannter Fremder sey, mit dem Borgeben beseitigt wurde, das er einer der Semäßigten sehn deshalb daher mitgehen musse. Zur weiteren Sssettuirung dieses Beschusses riß man die weißen Fenstervorhänge herab, und fertigte daraus Fahnen mit der Inschrift: "Reichstagsglieder \*\*)."

Bahrend fich bie Commiffion jum Rriegsgebaube begibt, muffen wir ben Lefer jum Beughaufe führen, und ihm anfchaulich machen, was jur felben Beit balelbft gefchab.

Im Zeughause. Der blutige Zusammenstoß zwischen ben t. Aruppen und ben Garben am Sisenbahnbamme am Tabor mit seinem einzigen Kanonenschuß, war bas Signal für bereits weit blutigere Conflicte geworden, und bie bekannten Tendenzen ber akademischen Legion und ber Umsturz-Partei, für sich und für die Magyaren Wassen zu bekommen, ließen für die brei t. Zeughäuser in ber Renngasse und Zeughausgaffe das Schlimmste befürchten.

Es wurden daher icon bei Zeiten alle Anstalten getroffen, um das vordere Thor des großen Armatur-Zeughauses in der Renngasse und das hintere gegen die Schottenbastei gelegene, sorgfältig zu verrammeln, zwei Rauonen bei denselben auszustellen, und die Befahung, bestehend aus der Bachmannschaft von Raiser-Infanterie-Grenadieren, einer halben Compagnie von Erzherzog Ludwig Grenadieren unter Commando des Hauptmanns Ioseph von Mose, und gegen achtzig Rann der Zeugs-Compagnie zweikmäßig gegen alle Angriffe aus den umliegenden häusern zu vertheilen.

Im Ober-Arsenale, wo bas Wohngebaube für Offiziere und Mannschaft steht, und aus bessen Gof man durch bie rechte Flanke des eben ermähnten Arsmatur-Zeughauses in selbes, und vorne in der Rahe des Thores über eine brette Stiege in das untere Arsenal gelangen kann, waren die Bertheibigungs-Rapresgeln blos auf die Schließung seines sehr schwachen Thores, durch welches man geradeaus in die Wipplinger-Straffe gegen die hohe Brücke zu, und rechts in die

<sup>\*)</sup> Diefer Antrag bes bosmifchen Deputirten fimmt mit ber vorhergebenben Beschulbis bigung Scherzers nicht überein. Dr.

<sup>\*\*)</sup> Bergt, BBiener Beit. Beitage 295.

Renngasse gelangt, beschränkt, hinter welchem eine Kanone aufgeführt, und eine halbe Compagnie von Deutschmeister-Grenadieren unter Anführung des Oberslieutenants Paar nebst den mit einigen Gewehren bewassneten Artilleristen ziemslich sicher postirt wurden. Im Unter-Arsenale endlich mit seiner ungeheueren Ausdehnung verrammelte man auch sein schwaches Thor, welches in die Zeugshausgasse führt, besetzte es mit einer Kanone, und dasselbe erhielt zur Bertheidigungsstärke der verschiedenen leicht bedrohbaren Punkte einen Zug Deutschmeisters Grenadiere und vierzig Rann vom Zeughaus-Personale mit Gewehren.

Da die Borfallenheiten am Stephansplatz, Graben, in der Bognergasse, am Hof und auf der Freiung nicht leicht zu vermuthen waren, so wurde schon vorein Uhr Mittags und später nach zwei und gegen vier Uhr um die gewöhnliche Assistenz von der Nationalgarde, sowohl beim Ober-Commando derselben, als auch im bürgerlichen Zeughause und im Schottenhose angesucht, welcher Anforderung aber nur mit Absendung von neun Sarden Sehör gegeben wurde.

2 Uhr R. M. im Zeughaufe. Gin brobenber Saufe larmenben Pobels tam mit Diden, zugespisten Gisenstangen, Bajonetten und Spiegen bewaffnet und von einigen Rationalgarben und Stubenten angeführt, von ber hohen Brude herab gegen bas Thor des Ober-Arsenals, und forderte unter den rohesten Schimpfwörtern Ginlaß um Waffen zu holen. Ohne eine Antwort zu erhalten, verlief fich die wilbe Schaar und zog vor das Thor des Armatur=Zeughauses, wo man sie ebenso ru= hig ihre Robbeiten ausschreien ließ. Entweder getäuscht ober auf Unterstützung wartend, trieb fich ber Saufe vor bas Palais des Fürsten Windischgräß, zerriß dort den Glodenzug, zerschlug die Fenster, zerhieb das Thor und erstürmte sofort bas Innere ber Stockwerke, aus beren Fenstern auch bald bie Gewehre ber akabemischen Legion und der Garden auf die gegenüberliegenden, durch vortreffliche Schugen — bie mit Rammergewehren bewaffneten Buchsenmacher=Gesellen — befesten Fenfter ber Armaturs-Sale bligten. Ebenfo murben auch alle angrangenben Saufer von Garben befest, so baß bas Thor bes Ober-Arsenales unb die ganze vordere Face des Armatur-Zeughauses unter dem bedrohlichsten Angriffe ftand.

In Folge ber Ereignisse am Tabor kamen aus den Umgebungen Wiens Landbewohner zum Ober-Commando, und fragten an, ob der von Studenten aufsebothene Landsturm der Stadt zu Hilfe eilen solle. Der anwesende Plakossizier Dunder bedeutete denselben im Sinne der bereits vom Ober-Commandanten treffleur ergangenen Berordnung, sie sollten nur dann den Landsturm ausbieten, wenn es von der Regierung und vom Ober-Commando besohlen wird; die Barde-Abtheilungen aber sollen sich versammeln, versammelt bleiben, und wenn der wirkliche mit Siegel versehene Besehl des Ober-Commando sie beruft in die Stadt raden — früher aber unter keinerlei Borwande. Sbenso warnte

gebachter Plat Offizier bie erwähnten Abgeordneten vor Aufwieglern und mundlichen ober verfälschien schriftlichen Befehlen, welche verdächtige Aufwiegler wenn auch in Legions-Uniform, überbringen. Diese Leute waren über bie ihnen geworbene Aufklarung zufrieden, gestellt, und versprachen solche ben benachbarten Ortschaften bekannt zu machen.

Der Abmarsch des Militärs aus ber Alfer-Kaserne zog die ganze Aufmertssamkeit ber Sarben bes Bezirks auf sich. Dieß geschah ungefähr um jene Zeit als am Stock im Eisenplag der blutige Conflict erfolgte. Jede abmarschirende Militärabtheilung wurde von Seite der Sarde des Bezirkes Alfervorstadt, mit Ausnahme einer Anzahl libelgesinnter, mit oftmaligem Bivat begrüßt und babei bedeutet, daß sich alle wie am 13. September an dasselbe anzuschließen gedenken. Auf die Anfrage des Bez. Abjutanten Röthler beim Generalmajor Frank wegen weiteren Berhaltungsmaßregeln, wurde derselbe zum commandirenden Generalen Grafen Auersperg auf das Glacis geführt, und erhielt den Besehl, alle drarischen Gebäude mit Rationalgarden besehn und die Kasernwache mit einem Offizier und 31 Garben beschügen zu lassen, was auch erfolgte.

Im Reich tage. Gin Biertel 4 Uhr. hornboftel erschien im Reichstage und gab bie Berficherung, bag Beffenberg und Latour bereits ben Befehl unterschrieben haben, bas Feuer einzustellen. "Sorgen Sie nur bafur," beschwor er bie Reichsversammlung, "bag von eite bes Boltes teine weiteren lebergriffe geschehen."

Borrofch : 3ch frage, ob bas Leben ber Minifter gefichert ift ?

Bornboftel : Rein!

Borrofch: So beantrage ich, ju ihrem Schute gleich bingugeben, weil ich nicht will, baf ber Sieg bes Boltes entweiht werbe.

Borrofc, Smolfa und Goldmart übernahmen biefe beilige Pflicht, und eile ten jum Ariegeminifterium.

Billindfi: Man hat und vor wenigen Stunden gesagt, die Geschäftsordnung erlaube nicht unsern Zusammentritt, man hat und vorgeworfen, die Linke habe ihre hand im Spiel. (Tumult) — — — — — — — — — —

Segen halb 4 Uhr Rachmittag wurde ber Platoffizier von Hohenblum mit offener Orbre bes pr. Ober-Commandanten Streffleur versehen, bei allen Battereien ber Rationalgarbe, insbesondere im bürgl. Zeughause, auf den Basteien, am Fischer- und Reuthore 20. 20. das Feuern in solange zu verbieten, bis bie Rationalgarbe nicht von Seite des Rilitärs angegriffen würde.

Diefer Befehl murbe sowohl im burgt. Zeughause, wo man eben beschäftiget mar bie Ranonen beraus zu führen, ba eine Compagnie Pioniere im Sturmsichtt über ben hof berangerudt tam, als auch am Reuthore, wo bereits eine Batterie altburgt. Artiflerte aufgeführt mar, wenn auch mit Wiberwillen boch wenigstend besolgt.

Rationalgarden, Studenten und Bolte bedient war; dort wurde dem genannten Play-Offizier, nachdem er den Befehl kundgab, die offene Ordre aus den Hansben geriffen, so daß ihm nur Siegel und Unterschrift erübrigte, er selbst aber unter dem Zuruse: der Ober-Commandant und sein ganzer Staab sehen Berräther, der Art bebroht, daß er nur durch die Beihülse einiger besser Gesinnten, der Rishand-lung entging.

Der Plazossizier v. Hohenblum kehrte mit dem lleberreste der offenen Orbre zum Beweise in das Ober-Commando zurück, erstattete den Bericht, worauf der provisorische Ober-Commandant Streffleur erklärte, unter solchen ilmständen keine weiteren Befehle mehr ertheilen zu können.

Bor 5 Uhr. Das Militar zog sich aus ber Stadt zurück; Barrikaben wurben fortwährend gebaut.

um dieselbe Zeit zog bie — in Folge ber Ereignisse an den Taborbrücken bahin beorderte Truppenmacht — mit zwölf Ranonen durch die Praterstraße zurück gegen die Stadt. Dieser Marsch war einer der traurigsten und surchtbarsten Schausspiele des Octobers. In der Mitte der weiten Straße zog die Masse, links und rechts an beiden Seiten, knapp an den Sebäuden, Plänkler. Die Mannschaft der letteren hielt die Sewehre fertig, den Hahn gespannt, die commandirenden Offiziere riesen: "gegen die Fenster hinauf!" Der dumpse, traurige Trommelschlag mit langsamen Tempos, die Angst der Bewohner unbeschreiblich!—Auf den Basteien waren bereits Ranonen ausgesahren, und gegen die Brücke und die Praterstraße gerichtet. Als der Truppencommandant von Gutgesinnten darauf ausmerksam gemacht wurde, gab derselbe den Borsat in die Stadt zu marschiren, auf, und ließ in die Praterstrasse umkehren, worauf die Truppen durch die Borstädte in die Kasernen gelangten und Abends großentheils das Lager im Schwarzenbergischen Garten bezogen. Um Mitternacht 2 Uhr befand sich Militär noch in der Alserkaserne.

Im Zeughause. Während eines Zeitraumes von 2 Stunden, in welchem sich der Strassenkampf der Sarden gegen Sarden und Militär entspann, und sowohl Peloton= als Kanonenseuer in die bedrohte Einsamkeit des Zeughauses herüber= tonte, wuchs auch der Hausen der Meuterer, und das Fordern um Einlaß bei den Thoren des Arsenals begann unter einer neuen Phraseologie der wildesten Art, wobei man nicht unversucht ließ, das Thor des Ober-Arsenals mit Eisen= stangen und anderen, jedoch zu schwachen Wertzeugen, zu forciren.

4'/. Uhr Rachmittags. Mittlerweile bekam ber Commandant des Zeughauses die Reldung aus dem Dachstübchen ober dem eben genannten Thore, worin sechs Ranoniere mit Gewehren postirt waren, daß man die unteren Fenster des Armatur-Zeughauses einschlage, und mit Feuerhacken den Bersuch mache, reparaturfähige Gewehre bei den Griffbügeln zu fassen und herauszuziehen, was auch theilweise

gelang. Rach genommener Neberzeugung ber Thatsache, und daß man auch gleichzeitig unter bem 3. Fenster, vom Thore gerechnet, eine Untergrabung ber Mauer beabsichtige, wurde ploglich das schwache Thor des Ober-Arsenals, welches absichtlich nicht verrammelt wurde, geöffnet, und ein Sug von Deutschmeister-Grenabieren unter der muthigen Ansührung des herrn Oberlieutenants Paar, züchtigte bie Menterer durch Flintenschüffe, wobei 4 derselben erschossen und Zgesangen wurden, die anderen aber in wilder Flucht zerstoben. hauptmann Kastell riefdie Mannschaft zuruch, und ließ neuerdings das Thor nur mit dem Schlüssel schließen.

Bahrend diefer Beit fam die im Reichstag gewählte zweite Commiffion, ben gefährbeten Minifter Latour im Kriegsgebaube zu retten, am Orie ihrer Bestimmung an. Bufalliger Beife trafen beibe Commiffionen, benen fich noch anbere Deputirte, wie Cloba, Piencilowsti und andere, anschloffen, am Bege zum hofe zusammen. Borrosch bestieg ein Pferd, und an vielen Orten wurde von ber aufgeregten Renge gerufen: "Borrosch soll leben! Die Linke foll leben!"

Am Sofe angelangt, bielt Borrofd eine Rebe, worin er fonberbarer Beife, bie Borte fallen ließ: "Ich fürchte nichts, mir haben achtbunbert Swornofter, fage Owornofter, nachgestellt! 3ch befomme Lag fur Lag Drobbriefe - ich furchte nichts und werbe fur bas Bolf arbeiten; aber bas Bolf, welches jent gefient bat, foll in feinem Glege maßig fenn. Freunde! nehmt lieber mein Leben, aber icont bas Leben Latour's, ber in Antlageftand verfest wirb." — Diefe volksaufwiegelnbe Aufpielung auf Sworuoft mar wahrlich nicht nur nicht geeignet, bie gegen die bobmifden Deputirten ereiferten Gemuther gu befanftigen, fonbern wirfte offenbar babin, bie gegen Bobmen bestebenbe, von magvarifchen und pangermaniftifden Emiffaren erzeugte Aufregung noch ju erhoben jumal in Bien noch immer bie langft wiberlegte irrige und bebauerliche Anficht fpudte. in ber Bangftwoche babe unter Anleitung bes Rationglageben-Corps \_Cmornoft" in Brag ein Bernichtungetampf gegen bie Deutschen gewutbet. Borrofc's Bichtigfeitsthuerei mar burch bie ermabnte, aus ber Luft gegriffene Swornoft-Berfolgung , gelinde gefagt , bochft tabelnewerth, und eines Bolte. Deputirten einer großtentbeile czechifden Stabt - unmurbig \*).

Inbessen versprachen Biele aus ber am hof versammelten Boltsmenge mittelft eines burch handeerhebung geleisteten Boltsschwures, bas Leben Latours ju schonen. Als aber bie Mitglieder der ersten Frieden stiftenden Reichstags-Commission wegen bes begonnenen Kampfes gegen ben Stephansplat fortzogen, hatte Borrosch ungludlicher Beise die ihm obgelegene Mission, ben bedrohten Minister zu beschützen, im Rausche bes glorteichen Boltstribuns vergessen, oder irrigerweise für erfüllt erachtet, die Combbie des handeausbebens für ein Jurament

<sup>\*)</sup> In Sachfen mohnen in ber Laufig bie Menben, ein flawischer Stamm, und Borrofchift ein windlicher Rame, bas Indiribuum aber ein Miener ?

haltend, und zog reitend durch die Gassen weiter auf den Stephansplatz mit, empfing allenthalben Huldigungen, und sprach leider nicht vom Reichstage oder sonst von einer heilsamen Wirtsamkeit irgend Jemands, sondern stets nur von sich selbst. Indessen ist aber dennoch zum Schutze Latour's, Smolka und Siera-kowski, beide polnische Deputirte, am Hof zurück geblieben; Borrosch aber zog zu Pferbe, begleitet von mehreren Reichstagsmitgliedern zu Fuß, und umzgeben von mehreren berittenen Rationalgarden, durch die Sassen der Kaisersstadt weiter.

Bahrend dieser Vorgange, gerade als Vorrosch vor dem Reichstagsgebaude vorbeiritt, und die Volksmenge "Hoch lebe Borrosch! Hoch lebe der Reichstag! Hoch lebe die Linke!" rief, kam der Abgeordnete Hawelka in das Reichstagsgebaude, und hörte vom Abgeordneten Rlaudy, in Segenwart des Abgeordneten Haimerl, der gute Strobach sollte lieber das Weite suchen, indem die Linke gegen ihn furchtbar ausgebracht und das Schlimmste zu befürchten seh. Abgeordneter Hawelka ging in die Sigungsvorhalle, hörte mit dem Abgeordneten Hein aus Schlesien, daß sich Bewassnete auf die Journalistenbank verfügten. — —

In der Reichstags-Borhalle kam gleichzeitig Hauptmann Niewiadomski, Abjutant des Kriegsministers an, heftig bittend, es möchten einige Reichstagsglieder in's Kriegsgebäude gehen, indem der Kriegsminister Latour in Gefahr sep, aufgehängt zu werden.

Latours Tod.

Um dieses furchtbare und folgenreiche Ereigniß gehörig darstellen zu können, ist es nothig, den bereits geschilderten Rampf am Stephansplate in seiner Fortse zung bis zum Kriegsgebäude zu verfolgen, und Einzelnes ausführlicher zu wiederholen.

um halb 2 lihr war der Hof ungewöhnlich leer, die ganze Bevölkerung noch ganz entsett über die fürchterlichen Ereignisse des Tages, und nicht ahnend, was der Tag noch weiter gebären werde, suchte in den Häusern ihre Zuslucht. Eine kleine Gruppe bürgerlicher Grenadiere, mit einigen aus dem Bolke, betrachteten neugierig die 3 Compagnien Pioniere, welche Sewehr bei Fuß, mit dem Rücken gegen die Kirche (zu den 12 Chören der Engel) schon seit 12 Uhr ausgestellt waren, in banger Erwartung harrend, wie der Conslict der Stadtzarden mit den Borstadtgarden auf dem Steppansplaße enden werde.

Im Ariegsgebäube, woselbst rudwärts im zweiten Stockwerke noch immer ber ganze Ministerrath versammelt war, brachten die mit jeder Biertelstunde einlangenden beunruhigenderen Berichte eine große Sensation hervor. Es kamen von 10 zu 10 Minuten über die Borfalle auf dem Stephansplasse Berichte an.

Der Ariegsminister Graf Latour wurde bringend angegangen, ben auf

Affistenz zu senden, dessen er sich jedoch immer standhaft weigerte, und der Ordonanz-Offizier Pizziggelli, der 1. Comp. des 1. Bezirkes, wurde fosort beauftragt, sich genau von der Sachlage zu überzeugen.

Um beiläufig breiviertel auf zwen Uhr kehrte Pizzighelli in bas Kriegs= ministerium zurud mit ber Rachricht, baß die Stadtgarden in die Kirche zu St. Stephan- hineingebrangt worben sepen, in der Rirche selbst bas Gefecht fortbauere, und wenn ben Stadtgarben nicht eine schleunige Hilfe werbe, sepen sie verloren. Der Kriegsminister, in Folge bieser Rachricht neuerbings gebrängt, benselben Silfe zukommen zu laffen, gab ungern ben Bitten nach, und ertheilte bem Obersten Anton Schön von Monte Cerro den Befehl, mit 2 Rompagnien Pionieren, welche am Hofe aufgestellt waren, und mit zwei Ranonen gegen ben Stephansplat zu marschiren, um benselben zu raumen. Punkt 2 Uhr marschirte diese Truppe ab, ber Ordonanz-Ofsizier Gitulewicz, vom 1. Bezirt, erhielt ben Auftrag, bieselbe zu begleiten, und ben Erfolg bem Ministerium mitzutheilen. Diese Truppe blieb am Anfange bes Stock im Eisenplages in Colonen stehen, und Oberst Schon bemühte fich, die ihm entgegenströmenden Garben, Arbeiter und Bolt burch Zureben zu bewegen, Ordnung und Ruhe aufrecht zu erhalten, welches, so versicherte er, allein auch nur sein 3weck seh. Am Anfang ber Bischofgasse wurde schon kräftig an einer Barritade gebaut, und von einem Saufen Arbeiter, mit Spießen bewaffnet, angegriffen und gebrangt, sah fich Oberft Schon veranlaßt, ernstliche Daßregeln eintreten zu laffen. — Raum ins Kriegsgebaube zurückgekehrt, enthob ber Donner bes Geschützes, und bas Peloton bes Kleingewehr - Feuers ben Ordonanz-Offizier Gitulewick jeder weiteren Melbung von dem Zusammenstoß bes Boltes und ber Garbe mit bem Militar.

Im Kriegsgebäude wurde sogleich die vor demselben aufgestellte Haupt= wache und zwei mit Kartätschen geladene Kanonen, in den Hofraum gezogen, das Thor geschlossen, und die Mannschaft folgender Massen vertheilt:

Wenn man vom Plas am Hof ins Gebäube tritt, links im Hofe, neben der großen Hauptstiege, wurde die in das Gebäude hineingezogene Hauptwache, mit einem Hauptmann und einem Lieutenant, und rechts, diesen gegenüber, eine Compagnie Deutschmeister-Grenadiere unter Commando des Hauptmanns Iosef Brandmayer, wovon auch ein Theil die Stiegen besetzte, aufgestellt, die Cavallerie-Ordonanzen sasen in der Mitte des Hoses zu Pferde; die eine Kanone hingegen in Mitte des Hoses außer der Schutzlinie mit der Mündung auf das vordere Thor gerichtet, postirt. Beide Thore waren geschlossen; es war halb drei Uhr vorüber. Das Feuer wurde immer hestiger und zog sich vom Stephansplatze und Graben immer näher gegen den Platz am Hos zu.

Um halb 3 Uhr kam das Landwehr Bataillon von Rassau-Infanterie, welches durch das Franzensthor in die Stadt gezogen wurde, über die Freiung und den Hof gegen die Bognergasse zu, konnte aber nicht mehr durchkommen, weil das Militär vom Graben aus zurückgedrängt wurde, und im Retiriren begriffen war.

Es wurde nun der Kriegsminister mehrseitig angegangen, das Feuer einzustellen, und ein Offizier der Legion, ein junger Mensch von zwanzig und kaum einigen Jahren, den Arm in der Schlinge, welcher wahrscheinlich auch Ordonanz-Offizier war, da er sich schon längere Zeit daselbst aushielt, stellte sich keck dem Kriegsminister mit den Worten gegenüber: "Werden Sie, herr Minister, denn noch nicht bald die Truppen zurückziehen lassen, hören Sie nicht den Donner der Seschüße?" welches anmaßende Benehmen dem jungen Renschen von einem anwesenden Seneralen verwiesen wurde.

Die Spannung im Ministerrathe war auf das Höchste gestiegen, doch wurde noch tein Beschluß gefaßt. — Mittlerweile näherte sich der Geschüßdonner mehr und mehr; einzelne fliehende Soldaten kamen schon durch die Bognergasse, den Fenstern des Kriegsministeriums zunächst vorüber. Man sah aus den Fenstern des Ministeriums gegen den Bazar in die Bognergasse hinak. Ein Abjutant rief: Das Militär slieht." Der anwesende Kriegsminister überzeugte sich davon.

Hierauf zog sich der Ministerrath auf kurze Zeit zurück, und bald darauf erschien der Kriegsminister mit zehn bis zwölf Blättern Papier worauf die Borte standen: "Das Feuer ist überall einzustellen" mit der Unterschrift Latours, und der Contrassgnirung des Ministers Wessenberg. Diese Blätter wurden unter den Adjutanten und Ordonanz-Offizieren vertheilt, um damit die Pazisizirung bewertstelligen zu können, welches man aber nicht mehr zu thun im Stande war.

Ploglich kam das Feuern immer naher, das Militär kam in Unordnung, Pioniere und Infanterie untereinander, durch die Bognergasse und durch das Slockengaßchen aus der Raglergasse retirirend zurück; darauf sammelten sie sich am Hof-Plaze, ebenfalls Infanterie und Pioniere unter einander, zwei Stabs-Offiziere in ihrer Mitte, jedoch in keine Glieder gereiht, und gaben eine Decharge, hoch, wie es schien, in die Luft. \*) Die Artillerie mit der Kanone in der Bog-nergasse gab zwei oder drei Kartätschenschusse, hoch, in kurzen Intervallen längs der Sasse, worauf dieselbe sich mit den beiden Kanonen und den am Hof gesam-melten Pionieren und Infanteristen über den Heidenschuß in Unordnung gegen d'e Freiung zurück zog.

Hierauf trat eine Stille ein, und kein Mensch war am Hofe zu sehen als Tobte und Berwundete in ber Bognergasse niedergestreckt liegen.

Der Kriegsminister befahl bem ben Stadtgarden zu Sulfe gesenbeten Militar, Renschenleben zu schonen, und hoch zu schieße.t.

Rach und nach tamen vom Graben burch die Bognergasse, aus der Raglergasse burch das Slodengaßchen Studenten, Garden und Bolt behutsam hervor, trugen die Sefallenen in die Häuser und auf die Hauptwache, welche leer war, da sich die Grenadlere in das Kriegsgebäude zurückgezogen hatten. Hierauf erst sammelte sich eine gemischte Sruppe von Bolt und einigen Garden vor dem Kriegsgebäude, welches geschlossen war. Kurz zuvor schoß ein Student, welcher auf der Freiung hinter dem Tabashäuschen verstedt war, aus einer Doppelbüchse den sliehenden Soldaten nach. — Das Landwehr Bataillon Rassau war bereits theils durch die Bognergasse, und theils durch die Ragsergasse über die Freiung zurückgedrängt. In der Ragsergasse wurde der Major Franz Machill, von Rassau Insanterie verwundet; derselbe erhielt eine Schuswunde durch die Seite, eine andere durch den Arm.

Die Schottengaffe murbe mittlerweile verbarritabirt; bes Miliar tonnte baber beim Schottenthore nicht mehr hinaus, und mußte fich einen Weg durch bie herrngaffe bahnen.

Auf ber Freiung wurde ein Pferd ber Kanonen-Bespannung getöbtet, man suchte es unter einem wohl unterhaltenen Kleingewehr-Feuer loszumachen, welches aber nicht, gelang, baber biese Kanone zurückgelassen werden mußie; die zweite abgeprotte Kanone wurde von Pionieren und Artilleristen mühsam mit fortgezogen, wobei bas Willitär durch das Feuer ber sie versolgenden Garden und Legionare bedeutenden Berlust erlitt. Eine Abtheilung Pioniere und eine Abtheilung von Rassaulfaulfanterie, welche im Hose bes General-Commando ausgestellt waren, wurden von der Rationalgarde, der Legion und dem Bolte förmlich entwassent, mußten die Gewehre in Pyramiden stellen, und die Patronen abliefern, den Offizieren wurden die Sädel gelassen. Darauf bildete das Bolt eine Spalier, und ließ das Rilitär wohl ungehindert, aber unter Hohngelächter und unter rohem Gebrüle vieler darunter anwesenden Wühler durchpasstren.

Mehrere berwundete Soldaten und Garben wurden theils auf die hauptwache beim Kriegsgebäude, langst der ganzen Strede vom Stephansplage, bem Dofe, der Freiung und der herrengasse in die Rationalbant und in andern hausern untergebracht. Es hat an Beweisen vom Sdelsinne nicht gefihlt. Die Wiener find gut; aber die Fremden aus Pesto, Frankfurt, Paris und politischer Umgebung haben das herrliche Wiener Bolt geschändet. —

Ein Pionier, welcher schon auf bem Stephansplage in ber Itage bes Aniegelentes eine Augel erhielt, wurde auf die Bachftube des Nationalgardes Ober-Commando in der Stallburg gebracht, und daselbst von den Garten der anwesenden Bache auf das Liebevollste behandelt. Der Plag-Sauptmann sorgte für dessen Untertunft und Pflege, welch' letterer sich der Garde Dr. Ignaz Seng, Arzt der 4. Compagnie des Il Bezirkes mit der größten Bereitwiligkeit

unterzog, dem Manne die Augel glücklich herausnahm, und 24 Stunden nicht von seiner Seite wich. Drei Tage nachher wurde dieser Pionier schon auf dem Wege der Besserung durch den Plat-Hauptmann in das k. k. Militär = Spital gebracht. — Doch kehren wir ins Kriegsministerium zurück.

Die Orbonany Diffiziere suchten vergebens ein Mittel, ben Beschluß bes Ministeriums wegen Einstellung bes Feuerns bem Bolte mittheilen zu können. General Frank, Lieutenant Situlewics und ber schon früher erwähnte Legions-Offizier wollten vom Balton bes Kriegsgebäubes bem bereits in Massen anwesenden Bolte diesen Beschluß vertünden, es konnte aber der Schlüssel zu den Balkonsthüren nicht gefunden (?) werden; daher der Student ein Fenster ober dem Thore bestieg, sich an dem Kreußstocke desselben sest hielt, der tobenden Boltsmasse mit einem weißen Tuche winkte, das Blatt Papier mit Latour's und Wesselsen werfündete. An eine Berständigung war jedoch nicht mehr zu denken, das Bolt war zu gereizt, es war wüthend, blutdürstig, der Lärm zu groß, es begnügte sich mit dieser verspäteten Raßregel nicht, indem es mit den Händen verneinend gestitulirte und sohrte, und forderte zuerst, der Student möge herunterkommen, dessen er sich aber weigerte, dann aber Einlaß in das Kriegsgebäude.

Das Toben nahm zu von Minute zu Minute, bas Bolt schlug mit Haden, Brechstangen und Krampen an bas Thor, welches in Folge dieses Angrisses auf der rechten Seite etwas burchsichtig wurde.

Dier Kriegsminister gab baher um 3'/. Uhr ben Besehl bas schwere Geschüß\*) zurück zu ziehen, was auch sogleich geschah. Es wurde gegen die Kirchenseite etwa sechs Schritte zurückgezogen. Zugleich zogen sich die Kavalleries Ordonanzen mit ihren Pferden in den Stall, die Deutschmeister Srenadiere zogen sich durch den Brunnengang in den kleinen Hof zurück, welcher gegen die Bognergasse gelegen ist, jene der Hauptwache in den Gang zur Hauptstiege. Dars auf wurde das Thor geöffnet. Ein Theil der Abtheilung der Grenadiere war auf der Schneckenstiege positirt.

Sleich nachdem das Thor geöffnet wurde, kam das Bolk herein, dann marschirte die in das innere Kriegsgebäude gezogene Hauptwache wieder auf ihren Posten vor dem Sebäude, und sodann strömte das Bolk angeführt von einem Manne in einem lichtgrauen Rocke, mit Stangen, Spießen, Krampen versehen, und untermischt mit Garden und Legionären, gleich in den Hof. Anfangs nur Einzelne, ohne Ungestüm, dann Gruppen, langsam gehend, lauernd und suchend, dann größere Rassen sich zur hinteren Stiege begebend das ganze Sebäude durchs wandelnd. An der Stiege riefen Einzelne: wo ist Latour, er muß sterben! und

.

<sup>\*)</sup> Angellich fou fich im Hofe bes Kriegsgebaubes nur Gine Ranone befunden haben.

viele schmähliche Aeußerungen. Auf einen Hauptmann von den Bürger-Grenabicren, welcher zufällig über den Hof ging, um über eine Seitenstiege in den
ersten Stock zu gelangen, schlug ein Arbeiter mit einer eisernen Stange mit den
Worten: "auch so ein Schwarzgelber!" welcher Hieb jedoch von einer WilitärKavallerie-Ordonnanz, die sich verspätet hatte, und gerade im Aufsigen begriffen
war, mit dem Karabiner aufgefangen wurde.

Ein großer Theil des endlich eingedrungenen Boltes stürzte sich unter Anssührung des Fizia auf die beiden Kanonen, welche im Hose standen, und führten sie unter einem wilden Seschrei aus dem Kriegsgebäude heraus, ein anderer Theil stürmte auf der Treppe des rückwärtigen Thores in die Sänge der Stockwerte. — Um diese Zeit entfernten sich nach und nach die Kinister mit Ausnahme Latours und andere Personen aus dem Kriegsgebäude, und verschwanden unter der Boltsmasse.

Als das Thor des Kriegsgebäudes geöffnet wurde, und mährend die Bolksmassen sich in den Sängen herumtrieben, wurden Stimmen der Erbitteterung gegen den Kriegsminister Latour und Justizminister Bach laut, welche die schlechte Presse schon durch mehrere Wochen hindurch auf jede Weise zu verdächtigen suchte, und gegen welche durch die Presse, durch die pangermanistischen, magnarischen und andere Umstürzlinge im Publikum eine bedeutende Erbitterung künstlich erzeugt wurde; kamen die bereits erwähnten Reichstags - Commissionen, darunter die Abgeordneten Smolka, Borrosch, Goldmark, Sierakowski in das Kriegsgebäude, welche die Bürgschaft übernommen, die bedrohten Minister zu beschüßen.

Die Wuth gegen ben Kriegsminister Latour gab sich unter bem Bolte immer beutlicher kund, ungeachtet ber Bersicherungen des Abgeordneten Borrosch \*), daß er in — Anklagestand versetzt, und der gesetzlichen Strase nicht entgehen werde; nachdem aber das Geschrei des Bolkes immer bedrohlicher wurde, hielt er an das Bolk eine Rede, sorderte es zum friedlichen Auseinandergehen auf, beschwor es, die errnngenen Siege nicht mit Mord zu besteden, und ließ das Bolk durch Aussehen der Hände geloben, daß es das Leben des Kriegsministers schonen werde. — Hierauf jubelte die Bolksmasse dem Redner zu, Borrosch wurde auf ein Pserd gehoben, und wie bereits erwähnt, im Triumpszuge durch die Stadt begleitet. — Borrosch war somit nicht mehr im Kriegsministerium. — Die andern obengenannten Deputirten jedoch blieben im Kriegsgebäude noch zurück. — Die erste vom Reichstage abgesendete Commission bestand aus den Deputirten: Bioland, Schuselta, Wegnick und zwei

<sup>\*)</sup> Dieser Deputirte soll ein frisch geschriebenes, mit Sand bestreites Blait mit atour's Unterschrift in ber Hand gehabt haben, woraus ber Pobel geschlossen haben soll, bas ber Minister im Hause sep.

anderen Deputirten; die zweite aus ben Deputirten Borrosch, Smolta Gold mart, benen sich Sieratowsti u. A. anschloßen.

Rachdem jedoch der Lärm des Boltes nur auf sehr kurze Zeit unterdrückt war, und sich neue Boltsmassen unter Anführung eines Technikers (R...) in das Ariegsgebäude drängten, erblickten die den Ariegsminister umgebenden Generale nur zu deutlich die Sefahr, in welcher sich Graf Latour befand, und daten ihn, sich mit ihnen an das Bataillon Rassausschließen, und sich in eine Rasserne zu begeben, zu welchen sich der Ariegsminister, welcher durchaus keine Sefahr erblicken wollte, nicht herbei ließ.

Endlich riethen die noch anwesenden Reichstags = Deputirten Latour selbst, sich keinen Insulten auszusetzen, seine Uniform abzulegen, und sich irgendwo vor dem Bolke zu verbergen.

Der Lärm und die Drohungen nahmen immer mehr überhand, und die Stimmen und Aeußerungen welche vernommen wurden, gaben nur zu deutlich zu erkennen, daß das Bolt entweder die vor kurzem gemachten Geslobnisse schon vergessen, und solche als eine einfältige Comödie ohne Eindruck blieben, oder daß das Volk durch neue Aufreizungen wieder aufgeregt wurde.

Sin Techniker, Ramens Ranch, welcher angeblich zum Schutze Latours herbeigeeilt war, wurde von dem Pobel mit seiner eigenen Schärpe im Hofe des Ariegsgebäudes aufgeknüpft. Er war schon blau und verloren, da retztete ihn ein Sarde der 3ten Compagnie 2ten Bataillons Mariahilf, Ramens Roch, welcher die Schärpe entzweischnitt.

Bei den vielen Korridoren und Semächern des Kriegsgebäudes, eines ehemaligen Jesuiten-Klosters, verliefen sich wohl die Massen in denselben, dessen ungeachtet war es geboten, für die Sicherheit des Kriegsministers etwas zu veranlassen.

Die Sefahr wuchs mit jeder Minute, so daß der Rriegsminister endlich den Rathschlägen seiner Umgebung nachgab, und sich, da er in Seneralsunisorm gekleidet war, von seinem Rammerdiener Dichael Fisch er in Civil umkleiden ließ, wobei er noch in Eile statt seinen hut jenen des Rammerdieners aufsette. Sodann begab er sich aus seiner Wohnung im zweiten Stock in das Dachgeschoß des Gedäusdes in eine Rammer, welche zur Ausbewahrung von Geräthschaften bestimmt war.

Rurz, nachdemesch der Minister aus seiner Wohnung entfernt gehabt hat, brang das Volk in dieselbe, suchte ihn daselbst, und da sie ihn nicht fanden, durchsuchten sie seine Appartements, nahmen verschiedene Schriften dann Uniformen, Degen und andere Objekte mit sich \*). Daß es nicht allein Arbeiter ober

À.

<sup>\*)</sup> Ein Mann ft die ungeachtet "ber Heiligkeit bes Eigenthums" ein werthvolles Rasirs geng setui in seinen Sack, welches ihm ein Legionar mit ber Bemerkung abnahm: Wir sind nicht hieher gekommen, um zu plündern!

gemeine Leute waren, läßt sich aus dem Mitnehmen der Schriften schließen. Ein Legionär ging durch die Stadt gegen die Universität, und zeigte unter Jubel des Bolkes die in einem Tuche besindlichen Papiere Latours. —

Der am Hofe des Kriegsgebäudes besindliche Boltshaufe tobte jedoch immer mehr, und mit diesem wuchs auch die Sefahr für Latours Sicherheit; da kam der Hauptmann und Abjutant des Kriegsministers Riewiadomski mit den Deputirten und Reichstags-Biceprasidenten Smolta, mit der Erklärung des Letzteren, daß mehrere Reichstagsmitglieder den Kriegsminister unter der Bed in gung unter ihren Schutz nehmen würden, wenn er seinen Rücktritt vom Rinisterium, dem Willen des Boltes nach, schriftlich gebe.

Dieses Anerbieten wurde einigen Offizieren, welche das Bersteck des Kriegsministers wußten, und sich in seiner Rabe befanden, mitgetheilt, welche denselben auch von diesem Anerbieten in Kenntniß setzten, worauf Latour sein Bersteck verließ, und in einem Zimmer des vierten Stockes seinen Rücktritt aus dem Ministerium mit folgenden Worten eigenhandig niederschrieb: \*)

"Mit Genehmigung Seiner Majestät bin ich bereitet, meine Stelle als Kriegsminister nieberzulegen."

"Wien am 6. October 1848."

"Latour, m. p.

F. 3. M."

Der Reichstags-Bicepräsident Smolta nahm diese schriftliche Erklärung und ging damit hinab, um sie dem Bolte mitzutheilen, und dasselbe zu beruhigen.

Während dem, als sich Smolta entfernt hatte, bat Major Borberg den Kriegsminister, seiner Sicherheit wegen das Semach des vierten Stockes wieder zu verlassen und in sein früheres Bersteck zurückzukehren, welchem Rathe er erst nach längerer Weigerung seine Zustimmung gab.

Mittlerweile waren jedoch schon mehrere der in das Ariegsgebäude eingebrungenen Menschen, welche sich in allen Sängen desselben vertheilt hatten, Latour suchend auch auf jenen Sang des vierten Stockes gelangt, den der Ariegsminister passiren mußte, um in sein früheres Ashl zu gelangen, daher er sich nicht mehr undemerkt dahin zurückziehen konnte; er trat daher durch einen kleinen sinsteren Sang in ein geheimes Semach des vierten Stockwerkes. Hierauf kamen die Reichstags-Deputirten Smolka und Sierakowski in Begleitung jenes Legions-Offiziers, welcher einen Arm in der Schlinge trug, eines Nationalgarde-Offiziers und eines bewassneten Arbeiters zum Major Borberg, und erklärten, das das Bolk sich mit Latours Abbankung durchaus nicht zufriedenstelle, sie sehen daher gekommen, ihn unter ihren Schutz zu nehmen, und sie wollten ihn in das bürgerliche Zeughaus in Sicherheit bringen, dis sich die Semüther etwas beruhigt haben werden. ——

<sup>\*)</sup> Die Abankungs : Urkunde Latours kam erst nach mehreren Tagen zur Kenntnis des Publikums — weil Smolka barauf vergessen habe.

Es war gegen 4 Uhr, ber Bolksauflauf wurde immer größer, bas Toben lauter und ungeftümer, die Gänge waren voll besetz, man mußte fich durch dieselben brängen; Hauptmann Abjutant Riewiadomöfi suchte durch das Bolk zu kommen, da er für Latours Leben alles befürchtete, hatte ein Blatt Papier in handen, die Abdankung Latours betreffend, und wollte in den Reichstag, um densseiben von der Gefahr, in welcher sich der Ariegsminister besinde, in Kenntnis zu sehen, und hilfe von demselben begehren; aber er wurde, nachdem die ihn Umringenden den Inhalt des frisch mit Sand bestreut Geschiedenen gelesen hatten, von denselben gepackt, angehalten, und unter Androhung des Lodes gezwungen, den Aufenshalt des Kriegsministers anzuzeigen, welches er verweigerte, und nach langem Idgern, unter immerwährender Androhung, endlich eine ihm belliedige Lotalität als Justuchtsstätte des Kriegsministers bezeichnete, um nur los zu kommen.

Ein Theil fturzte sofort nach bem bezeichneten Orte, ein anderer Theil hieft ihn als Geißel gefangen; er wurde in ein Zimmer gedrängt, und selbes förmlich von Bolf und Sarben bewacht. Hauptmann Riewiadomöti ging einige Zeit schieden bar unbefangen in diesem Zimmer, welches einen verborgenen Ausgang durch eine Tapetenthure hatte, auf und ab, und benühte einen glücklichen Augenblick durch biese Thure zu entsommen, kam troß der Berfolgung von Seite seiner Wächter glücklich in die Reichsversammlung, siellte, wie bereits erwähnt, den Reichstagsmitgliedern die Sesahr vor Augen, in welcher sich der Ariegsminister besinde, und bat dringend um Schut für benselben. Während sich Obiges in den unteren Räumen des Ariegsgebäudes zutrug, hörte der Ariegsminister im 4. Stockwerte die Borte Smoltas und den von ihm gemachten Antrag, worauf er selbst aus dem sinkern Sang hervortrat und sich in Schut Smoltas, Sierasowstis, des Rationalgarde-Offiziers und des Legionärs stellte.

Die kleine Stiege rechts im Kriegsgebaube, die bei dem Brunnen im hofe ansmundet, und über welche Latour von den Obbezeichneten geleitet wurde, ift schr schmal, und bei jedem Stockwerke ift dieselbe des Luftzuges wegen mit einer Doppelthur versehen, sein hinabsuhren vom 4. Stockwerke aus auf dieser Stiege ging ohnedieß sehr langsam vor sich, und wurde dadurch noch erschwert, daß sich in jedem Stockwerke immer mehr und mehr Individuen von dem in den Sangu vagirenden Bolke zugesellte; die Gruppe wurde daher von Stufe zu Stufe immer größer, und ber ganze Knäul bewegte sich nur langsam, unter dem fürchtungsten Geschrei und Drohungen, bis zum Erdgeschoße an den Brunnen. Latour war war hart bedrängt, aber bisher unverlest geblieben.

Im hofe nachft bem Brunnen flurzte aber bas in bemfelben befindlich geweiene Bolt auf die Gruppe los, biefelbe wurde bin und ber gebrangt, vergebens when fich Smolta und Sieratowsti, fo wie der vorermannte Legions und ber Rationalgarbe-Officier alle Dube bas Leben Latours, ber untwbalb eines Sitter-

fensters stand, zu schügen, sie murben von ihm weg gebrangt; ein Arbeiter schlug bem Kriegsminister ben hut vom Ropfe, andere singen an, ihn bei ben Paaren zu reißen, er suchte fich mit ben Sanben zu wehren, welche bereits bluteten; ber Hauptmann Leopold Graf Gondrecourt bedte ihn mit seinem Rorper, und blutete an den Händen, — endlich gab ihm ein als Arbeiter gekleibeter Magyar einen tobtlichen Schlag mit einem Sammer von rudwarts auf ben Kopf, und ein Mann in einem grauen Rock mit einem Pioniersabel einen hieb über bas Geficht, ein anderer einen Bajonettstich burch die Bruft, und so empfing er noch viele Wunden mit allerlei Instrumenten, unter benen er mit den Worten: "Ich fterbe unschuldig!" seinen Geift aufgab. - - Gin Boltsjubel halte burch die Luft über diese That! — Wiens glorreiche Geschichte ward mit ewiger Schmach gebrandmarkt! - Go fiel ber ungluckliche Minister, ein Opfer ber burch Magparen fünstlich erzeugten Bolkswuth! — hierauf knüpften ihn die Morder mit einer Schnur auf bas Fenstergitter. Sier hing ber Leichnam etwa zehn Minuten. Die Schnur riß in Folge ber mit bem Leichnam verübten Schanblichkeiten. — Darauf schleiften sie ihn, — mehrmal liegen lassend, — und auf den Ruf: Militar! entfliehend, bann wieber zurucktehrend, - aus bem Sofe auf ben Plas am Sof vor das Kriegsgebaube, wo sie ihn abermals mit einer Schnur am Gastanbelaber vor ber Hauptwache aufknüpften. — Gie stachen und schoffen nach ibm, er fiel herab, sie riffen ihm die Rleider vom Leibe und schändeten ben Leichnam auf eine unerhörte kanibalische Weise, indem sie ihn entkleidet wie er war verspotte ten, verhöhnten und damit alle Grauel verübten, sie tauchten ihre Sactucher in fein Blut, und sprangen jubelnd herum. — -

Die Grenadiere standen, Gewehr bei Fuß, auf der Hauptwache. Der wachs habende Hauptmann hielt sich an den letzten Befehl des Ministers, nicht einzuschreiten. Ein blonder, etwa 17—20 jähriger Bursche mit aufgestreiften Hemd- ärmeln in einer weißen Jacke und quadrillirten Beinkleibern, dem Aussehen nach ein Schanks oder Fleischerknecht, verrichtete diesmal das Aufknüpfen mit Juhilfenahme zweier Militär-Mäntelriemen. So hing er da, Anfangs in Frack und Blouse, dann im Hemd, Unterkleibern und Socken, endlich ganz nackend bis in die späte Nacht. Sie schnitten ihm die Waden und den Hinterkeib auf, durchstießen ihn und schossen mit mehr als hundert Schüßen nach ihm. \*) — In den benachbarten Spelunken wurden desselben Abends einzelne Objekte, die Latour trug, als Andenken verkauft. — — —

<sup>\*)</sup> Die Tochter eines Kreishauptmannes soll aus einem Fenster am Hof die entsetzenseregende Szene gezeichnet, und keine innere Bewegung des Abscheues zu erkennen gegeben haben. Unglaublich — wenn auch wahr!! — Der intimste Freund des Verfassers verließ seine Geliebte, weil sie jenen Mord billigte. — Letztere war aber eine Ungarin.

Später bebeckte man die hängende Leiche mit einem Leintuche. Ein Legionar kaufte dieses Leintuch um 1 st. C. M. von einem Hausmeister in der Rahe des Hoses. Ein braver Jüngling! — Die rohe, dumme Prahlerei der Canaille ging kurz darauf so weit, daß sich viele gerühmt haben, bei dem Morde anwesend und thätig gewesen zu sehn — die um jene Zeit gar nicht in Wien anwesend waren. Ein Zeichen einer erbärmlichen Gesinnungslosigkeit des Pobels, wobei das — schone Geschlecht sich nicht übertressen ließ. Freche Dirnen, die mit Meiderschmuck Damen spielen und damit die von der untern Donau hergebrachte Schande bedecken, bewiesen sich als brutale Unmenschen durch Zusehen und Applandiren dieses Grenels. — —

Theodor Graf Baillet de Latour, t. t. Feldzeugmeister und Kriegsmisnifter, Ritter des M. Theresten-Ordens, des r. t. St. Georg-Ordens 4. C., des Wladimir-Ordens 2 C., Offizier der franz. Chrenlegion, Commandeur des würt. Militär-Berdienst-Ordens, Ritter des würt. Friedrichs-Ordens, des großh. dad. Ordens der Treue, Commandeur des churh. Löwen-Ordens 2c. t. t. geheimer Kath und Kämmerer, Inhaber des Infanterie-Regiments Rr. 28. Stellvertreter des Generalgenie-Directors 2c. 2c., geboren zu Wien den 15. Juni 1780. war der Sohn des Hoffriegsraths-Präsidenten Maximilian B. de Latour, welchem die Herrschaft Latour in Luxemburg noch gehört hatte, die aber seitdem in ans dern Best übergangen ist. Er wurde in der k. k. Militär-Ingenieur-Akademie erzogen, und machte die französischen Feldzüge mit. Im I. 1814 wurde er Chef des Generalstades des achten verbündeten Armeekorps, welches damals der König von Würtemberg commandirte.

Er war ein starker, bieberer Charakter, ein treuer Diener des Kaisers und des öfterr. Sesammtstaates, sein Name bleibt in der österreichischen Seschichte unsterblich! — — —

#### Bedrohung und Nettung des Generals Frank.

Gleich barauf als Latour im Hofe des Kriegsgebäubes angelangt mar, fürzte die wüthende Rotte über den verdienstvollen, allgemein geachteten General-Major Sebastian Frant von Seewies, in der ausgesprochenen Absicht, auch an ihm die Lynch-Justiz ausführen zu wollen.

Rur der entschiedenen Haltung des Literaten Haut, nachherigen Kommanbauten eines mobilen Corps d'Elite, gelang es im Berein mit einigen Legionaren, Sarben und selbst einigen Proletariern, das wüthende Bolt von diesem Borhaben abzubringen, und ihn in das bürgerliche Zeughaus in Sicherheit zu führen.

In bürgerlichen Zeughause war die 3te Compagnie des 2ten Bataillons Mariahilf auf der Wache, aber ungemein schwach, indem schon früher auf Befel des Vial-Commando 40 Garden zur Verstärfung der Burgwache abgegans

gen waren. Einige Garben hatten sich entfernt, und es waren um diese Zeit nur noch mehr die beiden Lieutenants Gansmann und Swoboda, der Feldwebel Ronhard, und höchstens 12 Garben als Besatzung des dürgerlichen Zeughauses vorhanden.

Rurz nacher, als sich General Frank im bürgerlichen Zeughause befand, strömte eine Horbe bahin und forderte mit Ungestüm die Auslieferung des Genezrals mit der Drohung, daß sie ihn umbringen wolle. Der Pobel schrie und tobte, und wurde immer wüthender; die schwache Besatung war kaum mehr im Stande den Pobel abzuhalten. Dem Lieutenant Gausmann wurde eine Pistole an die Brust geset, und die geringe Besatung mußte mit gefälltem Bajonette von dem Eindringen in das Thor abwehren, wobei sich Feldwebel Konpard durch seine Entschlossenheit sowohl, als durch seine intelligente Einwirkung auf das Bolt auszeichnete.

Es ware um so gefährlicher gewesen, wenn bas Bolt ins burgl. Zeughaus eingebrungen ware, als sich barin viele geflüchtete Pioniere befanden. Diese Pioniere wurden bann später in der Nacht mit Sact und Pack an die Hauptwache am Hof übergeben.

5

Es gelang ben Sturm abzuhalten. Abends kamen Legionäre mit einem schriftlichen Befehle des Studenten-Comitees, laut welchem die Auslieferung des Generals an die Universität anbefohlen wurde. Die Besatzung weigerte sich jedoch standhaft den Generalen auszuliefern und entgegnete, daß bereits die Anzeige an das Ober-Commando gemacht sep, und man die Besehle desselben abwarte, und daß die Wache nur den Besehlen des Ober-Commando Folge leisten werde.

Nachdem Feldwebel Konnard das Plag-Commando noch insbesondere mundlich in Kenntniß setzen ließ, wie bringend die Gefahr sey, wurde von Seite besselben veranlaßt, daß die Permanenz des Reichstages sogleich einen Erlaß in Betreff des Generals Frant schriftlich gab, welche benselben auch sogleich verfaste, und es wurde biefer Erlaß auch unverzüglich dem Bach-Commandanten im burgerlichen Zeughause zugesendet. Dieser Befehl bes Reichstages erklarte, daß General Frank unter ben Schutz bes Reichstages gestellt sen; und es erlosch somit der Befehl des Studenten = Comitees. Abends um 8 Uhr wollte General Frant burchaus bas Zeughaus verlaffen, allein auf bringenbes Ersuchen ber Garden verweilte er bis 10 lihr, bann ging er in Begleitung bes Garden Lachmayer der 3ten Compagnie 2ten Bataillons Mariahilf, und bes zufällig anwefenben Garben L'Allemand ber Isten Compagnie 2ten Bataillons Mariahilf, aus dem burgerlichen Zeugbaufe. Frank blieb diese Racht noch in der Stadt, und erft Morgens ben 7. October gelangte er gludlich in bas hauptquartier bes commandirenden Generals Grafen Auersperg im Schwarzenberg'ichen Garten, woselbst er mit Jubel empfangen, von ben Solbaten auf ben Schultern berumgetragen wurde. Dieses war ber Larm, welchen man in ber Umgebung hörte, und zu bem Gerüchte Anlas gab, als sey eine Emporung baselbst ausgebrochen. —

Im Reichstage. 5 Uhr. Smolta kam mit der Deputation in ben Reichstag zurud, als der Abjutant des Grafen Latour noch in der Reichstags-Borhalle anwesend war. Da sprach Sierakowski: Latour ist todt. Er hängt an einen Laternenpfahl am Hof. (Entsehen befällt die Bersammlung).

Hawella sprach zu einem Abgeordneten sein tiefstes Bedauern über jene schenkliche That, daß es so mit der Wuth des Boltes gekommen, deren Opfer Latour geworden ist; erhielt aber zur Abfertigung, wenn der Minister Bach aufgehängt werde, da werde er (der Sprecher zu Hawella), mit Wonne zusehen, indem Bach stets die Souveränität des Boltes gehöhnt habe. — —

In Erwägung nun, daß die Zügellosigkeit der Leidenschaft nicht allein bei der gemeinen Bolksmasse, sondern auch schon im Gemüthe der Bolksvertreter auf & Höchste gestiegen ist,— das von dem auf den Strassen wahrgenommenen Programm der schauderhaften blutigen Ereignisse bereits ein Theil, die Ermordung eines Ministers, in Erfüllung gegangen ist, und daß bei bestehender Aufregung der Semüther in der Stadt und bei Reichstagsdeputirten mit höchster Bahrscheinlichteit anzunehmen ist, es werde auch der übrige Theil des Programms der Schreckensszenen ohne Zweisel in Erfüllung gehen, — in weisterer Betrachtung, daß der zu besürchtende Tod des Präsidenten oder sonst eines Abgeordneten durchaus nicht als ein psiichtmäßiger Tod für's Baterland, sondern nur als ein gemeiner, von keinen heilsamen Folgen begleiteter Mord sich darsstellen würde,— endlich in Erwägung, daß der Mord des Präsidenten als Hauptes des Reichstages eine Abtödtung des ganzen Reichstages wäre, unternahm es Abgeordneter Hawelsa, den Präsidenten Strobach zur Flucht zu bereden.

;

Strobach befand sich indessen im Ministerrathe im Kriegsgebäude, bis die entfesselte Menge hineindrang, und ging etwa eine Biertelstunde vor dem Tode Latours fort. Er wurde unten schon vom Pobelhausen mit der Ansprache: "bas ist auch ein Schwarzgelber" angehalten, entkam jedoch mit der abwehrenden Aeußerung: "dieß seh ein Irrthum."

Am weiteren Wege ward Strobach von einem betrunkenen Arbeiter mit ben Worten angehalten: "Sie sind auch ein Beamter, und die sen geschieht jest recht," entkam aber, weil er mit Ruhe auf seine Ibeen einging. Im Reichstagsgebäube angelangt, hielt sich Strobach, ohne an gar so Schreckliches zu benken, im Präsidialbureau eine Zeitlang auf, und angekommen in der Sigungsvorhalle, hörte er die Warnung des Abgeordneten Hawelka, der ihm ungeachtet der Betrachtung, daß es wünschenswerth ware, bei den sehr lockern Tagesverhältnissen die Präsidentengewalt in seiner festen Hand zu sehen,

bennoch bringend zur Flucht rieth. Strobach beschloß vor der Hand, dennoch zu versuchen, sein Präsidentenamt weiter zu führen, und abzuwarten wie sich weister die Berhältnisse gestalten werden.

Er bestieg nun den Prasidentenstuhl und sogleich verlangte Bohner mit aufgeregter Stimme, der Prasident moge die Sigung für eröffnet erklaren.

Dieser ließ die anwesenden Mitglieder durch die Schriftsührer zählen, und da sich die Anwesenheit von dies 120 Mitgliedern heransstellte, verweigerte er auf Grund der Geschäftsordnung die Eröffnung der Sigung. Löhner begehrte in Andetracht der äuseren dentlichen Berhältnisse ohne Räcksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder die Eröffnung der Sigung. Präsident Strobach der mit seinem Gewissen für unvereindarlich, dei dieser geringen Zahl der Abgeordneten dem Reichstagsgesese zuwider die Sigung für eröffnet zu erklären, indem blos der mindere Abeil des Reichstages Beschlüsse salech sie mürde, die für Beschlüsse des ganzen Reichstages gehalten würden, odglich sie möglicherweise nicht in dem Willen der Majorität des Reichstages lägen; glande aber einer von den zwei Bicepräsidenten dies verantworten zu tönnen, so ser erbötig, den Präsidentenstuhl zu räumen. hierüber verlangte der Wogeordnete Bilinstimit aufgeregter Stimme die Absimmung.

Sleichzeitig trat Borrosch mit einer weißen Fahne ein, und ein rauschen best Bravo und Bivat auf der Linken begrüßte ihn. In demselben Augendlicke aber erschienen mehrere Bewassnete auf der linkseitigen Gallerie und Abgeordneter Pridyl machte darauf ausmerksam, mit dem Ause, die Bewassneten sollen sich sogleich entsernen. Allein statt daß die Bersammlung zur Wahrung ihrer Sicherheit und Meinungsfreiheit diese Forderung unterstüt hätte, entgegnete Abgeordneter Zimmer: "Diese Wassen haben vor wenig Augendlichen die Freiheit dem Balte auf den Strassen erkämpst, sie haben daher auch das Recht hier zu erscheinen; Ihr habt die Freiheit verrathen, Ihr müßt daher jeht dulben!"—

Unter solchen Berhaltnissen war wohl nicht weiter zu zweiseln, daß das ganze Programm der Schreckensszene, wie es an den Barrikaden unter den Pobelhausen zu hören war, in Erfüllung gehen werde; denn Latour war dereits aufgehängt, und Bewassnete befanden sich auf den Gallerien, an der Seiteres gegenüber der Rechten, zwei davon richteten ihre Sewehre geradaus gegen die Reichstags-Banke der Rechten, und dieß Bersahren wurde von einem Bolksvertreter gebilligt, ja überdies befanden sich, nach der Bestätigung mehrerer Abgeordneten, Bewassnete auf den Journalistenbanken. — —

In diesem Augenblicke, der keine Hoffnung zu irgend einem heilsamen Wirken gewährte, verließ der Präsident Strobach den Sigungssaal, und ersgriff in Begleitung des Abgeordneten Hawelta unter außerst gefährlichen

Straßenverhältnissen die Flucht. Die bisher angebeuteten limstände sind wohl genugsam geeignet, die Absahrt des Präsidenten und aller böhmischen Deputirten zu motiviren. Allein auch nachträgliche Ereignisse rechtsertigen dieses Berfahren. Denn gleichzeitig mit dem Abgehen des Präsidenten wurde im Reichstage der Tod Latour's gemeldet, und der Abgeordnete Siera towsti, der eben vom Orte der an Latour verübten linthat gekommen war, rieth Jelen, für Strobach und Rieger zu sorgen, weilihr Leben in Gefahr seh.

Ebenso horte Prediger Sodga an den Barritaben, wie fich Arbeiter unterredeten, falls fie Rieger und ber übrigen bohmifchen Deputirten habhaft werben, daß sie mit ihnen wie mit Latour verfahren werben. Als überdieß ein Abgeordneter ber Linken ben Abgeordneten Jelen bringend erinnerte, seine Landsleute in Sicherheit zu bringen, erflarte ein Anderer: "Jest fend Ihr auf bem Plage, ben Ihr langft verbient habt." — Jelen erbat fich hierauf die Bewilligung ber Kammer, für die Sicherheit seiner Landsleute sorgen zu dürfen — und, hort Bolter Desterreichs, hort Manner Bohmens, ber Reichstag gewährte ihnen zwar die Bitte, und gab ihm ben Abgeordneten Bimmer gur Ausführung biefer Sicherbeitemagregeln ben, ließ folches aber über ausbrudliche Bemertung bes Borfigenben Smolta nicht in bie ftenographischen Protofolle aufnehmen, damit dieß nicht zur Reuntniß bes Boltes tomme, weil sonft die perfonliche Sicherheit ber bohmischen Deputirten erst gar gefährdet mare. Und mahrend biefer graflichen Borgange fand in dem Restaurations-Lotale bes Reichstages, bas für Reichstagsglieber eröffnet ift, ein freudiges Champagner : Belage Statt! Und während biefer gräßlichen Borfalle fiel ein Soup in bas Prafibenten Bureau burd's Fenster, gerabaus auf ben Tisch und Sig zu, wo Prasibent Strobach zu sigen pflegte!! ----

Rachdem Sierakowski den Tob Latours gemeldet, rief im Reichstage der Abgeordnete Scherzer mit donnernder Stimme. "Am meisten handelt
es sich jett darum, was nun geschehen soll. (Drohend) Es gibt Nitglieder in der Kammer, denen das Blut der Wiener Bürger eine Bagatelle ist. Ich kenne Nitzglieder, welche hier gesagt haben, "siewollten die Rammer nicht betreten." (Furchtbarer Tumult — Kammermitglieder drängten sich um die Tribune — man ermahnte
den Redner versöhnender zu sprechen). Ich will also alle Anklagen bei Seite seine.
Ich war an mehreren Punkten der Stadt, und habe dahin gewirkt, daß weiter
keine Barrikaden gebaut werden, unter der Bedingung, die der Reichstag beschließt
und die Minister proklamiren:

1. Das Militar ziehe aus ber Stadt und von dem Glacis weg;

2. Bach, Wessenberg und Latour (?) sollen abtreten. (hier scheint Schersger ben Sierakowski nicht gehört zu haben.)

Um lauft: 3ch ersuche ben Prafibenten die Sigung zu eröffnen.

Smolta: Ich erklare bie Sigung für eröffnet. Ich wünsche ber hohen Kammer Bericht über unsere Sendung abzustatten. Wir wurden abgeschickt die Minister zu schügen. (Gespannte Ausmerksamkeit.) Ich habe Latour beschworen, seine Abdankung einzureichen. Nach langem Drängen übergab er schriftlich seine Resignation. Wir begaben uns unter das Bolk und theilten ihm diese Rachericht mit. Sie beruhigte nicht mehr. Die Menge verlangte, zu Latour geführt zu werden. Ich habe geantwortet:

Rur über unsere Leichen geht Euer Weg. — Ich war des Lebens selbst nicht mehr sicher. Darauf haben 'sie selbst den Ariegsminister in Berhaft genommen und herunter gebracht.

Fisch of: Zwanzig Garben gaben ihr Ehrenwort, sein Leben zu schäffen. Sie haben es redlich gehalten. Aber die Menge tobte immer stürmischer heran. Er siel unter sehr vielen Wunden.

255ner: (heftig) 3ch trage barauf an zu erklaren:

- 1. Daß wir, wie wir hier beisammen find, den Reichstag bilben.
- 2. Daß wir uns für permanent erklaren. (Angenommen)
- 3. Daß aus ber Mitte des Reichstages "ein Ausschuß für die Sicherheit ber Stadt ernannt werbe. (Angenommen)
- 4. Daß Strobach in Anklagestand versest und Smolta zum Prassbenten gewählt werbe.

Borrosch bestieg die Tribune und sprach mit schwacher Stimme: Auch ich war bei dem Borfall. Ich habe der Menge gesagt: "hängt mich — nur über meine Leiche geht der Weg zu diesem Wehrlosen." — Sie haben versprochen ihn zu schonen. Auf den Bath — meiner Freunde din ich weggezogen, um auch ans derswo zu verschnen. Iubelnd ist das Bolf mir nachgezogen; neue Ströme Boltes, die mich nicht gehört, mögen diese That vollbracht haben. Sie läßt sich nicht mehr ungeschehen machen. Ich beschwöre Alle, die hier sind, Alles anzuwenden, diese letzte glorreiche (?) Revolution nicht ferner entweihen zu lassen. Sehr dewegt) Mein Leben hätte ich gerne geopfert, meine Freunde wissen es (ja, ja), aber es war zu spät. (Beifall)

Hornbostel: (erhob sich und sprach mit wehmuthiger Stimme) "Ich bin ein Wiener". . . .

Löhner: (rasch) Und ein ehrlicher Mann . . . . (jubelnber Beifall)

Horn bost el: (matt) Dieser Borfall wird nicht ohne Folgen beim Militär bleiben, — ich beschwöre Sie sogleich, eine Commission an den Commandirenden Wiens, Grafen Auersperg zu senden, . . . . es dürfte sonst weiteres Unheil die Stadt Wien verwüssen. Es wurden zum Auersperg Fischhof, Scherzer, Catinelli, Lasser, und Hubicki in die Commission ernannt.

Goldmart: Beschwören wir heute nicht noch Zwistigkeiten und Parteihaß herauf. Ich trage barauf an, daß Löhner die Anklage gegen Strobach zurūck nehme. (Beifall, es geschah.)

Scherzer: Das Bolt bringt stürmisch barauf, daß auch Bach und Wessenberg zurücktreten. Es möge Borsorge getroffen werden, daß ihr Leben gesschützt sey.

Bice=Prafi bent: Gine Gingabe des 4. Bezirks Nationalgarde bittet, es mogen Beschlusse gefaßt werben, die Rube ber Stadt zu sichern.

Stobnicki: Ich trage barauf an, in einer Proklamation an bas Bolk, unser Bebauern über bas Geschehene auszubrücken. Der Minister hatte sollen auf die Anklagebank versetzt werden, und nicht burch bas Bolk fallen.

Die Proklamation an das Bolt wurde angenommen. Solche lautete:

"Der Reichstag von den verhängnisvollen Ereignissen benachrichtigt, die diese Hauptstadt erschüttert haben, hat sich versammelt, und wendet sich vertrausensvoll an die Bevölkerung Wiens, damit sie ihn unterstütze in der Erfüllung seiner schweren Aufgaben.

"Indem der Reichstag sein tiefstes Bedauern ausspricht, über einen Act schrecklicher Selbsthilfe, \*) durch welchen der bisherige Kriegsminister seinen ge-waltsamen Tod gefunden, spricht er seine feste Ueberzeugung, seinen entschiedenen Entschluß aus, daß von diesem Augenblicke an, das Gesetz und die Achtung vor demselben wieder allein herrsche.

"Der Reichstag hat sich permanent erklärt, er wird diejenigen Raßregeln treffen, die die Ordnung, Sicherheit und Freiheit der Staatsbürger fordern, er wird dafür sorgen, daß seinen Beschlüssen unbedingte Bollstreckung werde. Er wird sich zugleich an den Monarchen wenden, und demselben die Oringlichkeit vorstellen, diejenigen Minister seines Rathes, die das Bertrauen des Landes nicht besigen, zu entsernen, und das disherige Ministerium durch ein volksthümzliches zu ersezen. Er stellt die Sicherheit der Stadt Wien, die Unverlezlichkeit des Reichstages und des Thrones, und dadurch die Wohlfahrt der Monarchie unter den Schutz der Wiener Nationalgarde. Wien, am 6. October 1848.

Im Ramen bes Reichstages."

Der erste Bice-Prasident, Frang Smolta, m. p.

Löhner beantragte ferner im Reichstage: Es möge eine Deputation an den Kaiser gesendet werden. (Einstimmig angenommen)

<sup>\*)</sup> Der Reichstag wagte es nicht, diese Schandthat ein Berbrechen zu nennen und als solches zu tabeln, und laugnete Anarchie, lauznete terrorisirt zu sehn. Sott seh Dank, daß jener Zustand vorüber ist! — Dr.

Zimmer: Der Zweck bieser Deputation kann nur der sehn, ein neues volksthümliches Ministerium zu ernennen. Wie in anderen Städten kann auch in Wien die Reaction flegen (?), wenn kein volksthümliches Ministerium vorshanden ist.

Pillers dorf f: 11m der Form zu genügen, möge eine Abresse an Se. Majestät schriftlich abgefaßt werden. (Angenommen) Pillersdorff, Stoba, Lusbomirsti, Hornbostl und Borrosch werden bestimmt, nach Schönbrunn zu fahren, und die von Pillersdorff concipirte Abresse an den Kaiser zu überbringen.

Bice-Präsident: Es liegt noch die Petition der (von?) Wiener Rationalgarden (?) vor, der Reichstag möge die Leitung der Sicherheit in Wien übernehmen.

Brestel: Dafür soll eine eigene Commission ernannt werben.

In biefelbe wurden gewählt: Brestel, Löhner, Füster, Klaudy, Schuselfa, Bilinsti, Umlauft, Stoba, Bioland, Goldmark — Männer von allen (?) Parteien. —

Rlauby: Unser Arbeitslocale verbleibe ber Reichstag. (Angenommen) Sie versammelten sich in einem ber Berathungssäle in der Stallburg und wurden vom Reichstage beauftragt, alle halbe Stunden dem Reichstage bie gefaßten Beschlüsse, und die eingelaufenen Berichte mitzutheilen.

Jelen bat, wie bereits erwähnt, der Reichstag möge ihm erlauben sich zu entfernen, um sich nach dem Geschicke seiner Landsleute und Meinungs-genossen zu erkundigen. Sein Wunsch wurde gewährt und er entfernte sich in Begleitung eines andern Mitgliedes, und zwar des Abgeordneten Zimmer. — (Siehe Seite 139).

Die Deputation zu Doblhoff ist zurückgekehrt, ohne ihn getroffen zu haben.

Es wurde der Antrag Subicti's angenommen, Se. Majestät im der. Abresse zu bitten, die Ernennung Jellacics zum Kommissär von Ungarn zustückzunehmen, und das letzte Resteipt zu widerrusen. Pillersdorff wendete dagegen ein, daß der Reichstag für die ungarischen Angelegenheiten nicht kompetent sey, worauf aber Rublich erwiederte, daß die Wiener Frage zu sehr mit der ungarischen (Ermordung Latour's und Plünderung des Arsenales?) zusam menhänge, daß, wenn man die Ruhe in Wien her stellen will, — man das Uebel an der Wurzel vertilgen müssen her ser seh also dafür, daß in der Abresse an den Kaiser die Widerrusung des Restripts berührt werde. Diese Ansicht drang durch, und Pillersdorff entsernte sich um die Adresse zu verfassen.

Aus dem bürgl. Zeughause langte durch das Ober-Commando die Ein gabe an, das General Frank daselbst gefangen gehalten werde, und es wurde gebeten,

ihn dem Schicksale Latours zu entziehen! Der Schutz bes Reichstages wurde für ihn erbeten. (Gewährt).

ilm 5 Uhr war die ganze Stadt von Truppen geräumt, mit Ausnahme einer Compagnie Grenadiere auf der Burgwache, und einer die auf der Hauptwache am Hof stand, vom Bolke in keiner Hinstellung angesochten wurde. und der Besahung des k. Zeughauses. Nach Schönbrunn sind 2'/2 Bataillons und 6 Escadrons, zur Sicherung der Munitions Borrathe auf der Türkenschanze, im Reugebände, im k. Zeughause und für den Wachdienst 2'/2 Bastaillons berwendet worden.

#### Rettung und Abdankung Streffleurs.

5 1/4 libr. Bu gleicher Beit wie im Reichstage, gelangten Gerüchte jum Ober-Commando, Latour ware gehangen worden; aber man schenkte benfelben teinen Glauben — war vielmehr ber Meinung, es konne allenfalls in Effigie geschen sehn. Sbenso brachten Garbeoffiziere die Rachricht, baß sie eine Proscripzionslifte am hof gelesen haben, worauf zehn Personen \*) bezeichnet waren, bie umgebracht werben sollten, u. z. Latour, Wessenberg, Bach, Strobach, Streffleur, Balmagini, Stabion, Rieger, Hawlicet, Trojan. Der von ben Bafteien zurückgekehrte Plagoffizier Dunber erhielt aber die Berficherung, es feb bas Entfehliche wirklich geschen, und theilte basselbe bem anwesenden Feldmarschall-Lieutenant Baron Bechtolb mit. Letterer, gegen ben bie Umfturg- und magparische Partei ohnehin seinblich gefinnt war, ersuchte Dunder, ihn in seine Bohnung zu begleiten. Dunber that es, versprach, fich über bas Gerücht Gewißheit zu verschaffen, und eilte zum Kriegsgebäude am Hof. Dort angelangt, fand er bie herzzerreißende Bestätigung. Der Leichnam mar wie bereits ermähnt, an jenen Gastanbelaber vor ber hauptwache aufgehangen - und bot - fpater von funf Gaslaternen grell beleuchtet - einen entsetlichen Anblick bar. Mit ber Leiche wurde von den Cannibalen Hohn getrieben — während die Guten zitterten und flohen. — Am Rudwege erfuhr ber Plat Offizier Dunber von gutgefinnten Freunden, daß Rittmeister Balmagini \*\*) von ben wuthenden Rotten am Graben meuchlings überfallen, gefährlich verwundet und mit genauer Roth bem Tobe entgangen fep; daß ber prov. Ober = Commandanten = Stellvertreter Streffleur vom Pobel mit dem Borsage, ihn ebenfalls zu ermorden, allenthalben gesucht werbe, und daß, wenn er sich auf der Gasse irgendwo sehen ließe, ober aus ber Stallburg treten sollte, bewaffnete Leute auf ihn passen und ihn überfallen werden. Rachdem der Platoffizier Dunder dem F. M. L. Bectold alle biefe Facta in Gile mitgetheilt hatte, eilte er in die Stallburg

<sup>\*)</sup> Bon Wiener Burgern war teiner barunnter.

Derselbe war meistens im Rriegsministerium, und erschien an diesem Tage in Civillieibern und nur einen Moment beim Ober-Commando. Dr.

3um Streffleur, traf ihn im Ober : Commande am Tisch schreibend, und Befehle ertheilend, neigte sich zu ihm und sagte ihm leise ins Ohr: "Latour ift ermorbet, Balmagini schwer verwundet, Sie werben überall gesucht, man will auch Sie ermorden; gehen Sie sogleich zum Reichstag." - hierauf stand Streffleur augenblicklich auf und rief: "In den Reichstag!" Der Platoffizier Dunder forderte ben Plathauptmann du Beine und mehrere ber umstehenden Platoffiziere auf, sich schnell anzuschließen, und so eilten sie, Streffleur umgebend, jum Reichstags-Saale. Daselbst angelangt, ersuchte Streffleur um Enthebung von seinem Posten als Ober = Commandant ber Ratio= nalgarbe, ba er sonst für sein Leben zu fürchten hatte, welchem Gesuche auch willfahrt, und Scherzer durch Zuruf ber Bersammlung als prov. Ober-Commanbant ernannt wurde. Rachbem ber Plagoffizier Dunber, sowie die übrigen Streffleur geleitenben Offiziere letteren bem Reichstage übergeben hatten, und für ihn nichts weiter zu befürchten ftand, begab fich berfelbe in Bogleitung einis ger Herren in die innern Raume ber Burg, worauf sich die gedachten Offiziere in die Stallburg verfügten, woselbst bald barauf der Reichstags:Ausschuß zusammentrat, und bie Berichte berselben entgegen nahm. Streffleur hat seitbem keinen Antheil an den October-Ereignissen genommen, und mit Bedauern mußten alle Gutgefinnten diesen ausgezeichneten Mann seinem Wirkungstreise durch bie Greignisse bes blutigen Tages entruckt seben. \*)

Scherzer trat sogleich bas Ober = Commando an, bat ben Hauptmann Knoth als ad latus an seiner Seite zu bleiben, was letterer mit Freuden annahm, und es erschien nachstehende Proklamation:

"An die Nationalgarden! Nachdem mir von dem hohen Reichstage ausgebrückten Wunsche sehe ich mich in Anbetracht ber eingetretenen außerorbentlichen Umftanbe jur möglichst schleunigen Berftellung ber gesetlichen Ordnung bestimmt, ben Herrn Abgeordneten Scherzer als provisorischen Ober = Commandanten ber Rationalgarde von Wien und Umgebung zu ernennen, und gebe mich ber Hoff: nung bin, daß sich sammtliche Nationalgarden ohne Berzug um denselben schaaren werben, um mit gemeinsamen Rraften die öffentliche Sicherheit zu mahren.

Wien, ben 6. Oftober 1848. Der Minister bes Innern."

An diesem Tage blieb die Post zurud, da die gesammte Passage ber Stadtthore ihrer Absendung entgegen stand.

## Bestürmung des Zeughauses.

Rach 5 Uhr Abends im Zeughause. Nun brängten sich die Ereignisse in und beim Zeughause von Stunde zu Stunde, und es fehlte nicht an Momenten, wo

<sup>\*)</sup> Nachdem ich Streffleur bem angebrohten Schickfale entzogen, begab er sich nach Baben, und später als Deputirter nach Frankfurt. Meinen herzlichen Gruß an ibn Dunber.

die ganze Besatung, oder doch der aktivste Theil irgend eines Zeughauses ersschüttert, ja selbst wuthentbrannt wurde durch die schaudervollen Thaten eines aufgehetzten, weintrunkenen und wassenraubgierigen Pöbels.

Rach dem bereits erwähnten Ausfall zog das Bolt auf die Schottenbastei, um von dort aus in das Armatur-Zeughaus zu dringen.

Ran versuchte das Thor der Umfangsmauer der genannten Bastei zu forcisten, welches man aber dis zur eintretenden Dunkelheit aufschob, da man eine in der großen, freistehenden Schmiede versteckte Besatzung oder jene hinter den Fenstern der hinteren Face des Armatur-Zeughauses fürchtete.

6 Uhr. Die Abresse an Sr. Majestät wurde im Reichstage verlesen, und enthielt als wesentliche Punkte: Die Bilbung eines neuen volksthümlichen Misnisteriums, in welchem Doblhoss und Hornbostl verbleiben sollten; Absehung Jellačičs und Amnestie für alle Civil- und Militärpersonen. —

Rach 6 Uhr Abends im Zeughause. Die linke Flanke des Armatur-Zeugbauses hat die sehr gefährliche Nachbarschaft des Rothschild'schen Hauses; hier
versuchte man von dem Lichthöfel des Daches mittelst Pfosten eine Passage auf
das Dach des Zeughauses zu gewinnen; aber die am Boden aufgestellten Soldaten gaben Feuer, und erschossen einige der Stürmenden auf der improvisitrten
Bricke. Gleich darauf erschienen jedoch mehrere Arbeiter, und gaben eine starke
Salve auf die im Hofe des Armatur-Zeughauses aufgestellten Grenadiere, wobei
drei Mann blesitt wurden.

Bon dieser Zeit an kamen fast alle halbe Stunden Nachrichten vom Rampfsplate zum Reichstag und zum Sicherheits-Ausschuße.

Berschiebene Proklamationen erschienen noch in ber Racht.

Bahrend das Zeughaus gestürmt wurde, erschien nachstehende, eine alls gemeine Amnestie verheißende, gedruckte Proklamation:

"Der Reichstag bringt hiermit zur öffentlichen Kunde, daß er eben in Berathung über die Maßregeln sep, das Militär aus dem Bezirke der Stadt zu entfernen, und eine allgemeine Amnestie für das heute Borgefallene, und zwar für alle Civil- und Militär-Personen zu erwirken. Wien am 6. October 1848.

Bom constituirenden Reichstage.

Bom ersten Biceprafibenten: Frang Smolta.m. p."

Diese, nach erfolgten Greueln am Tabor und in der Stadt, nach der Ermordung Latours veröffentlichte Proklamation — erregte bei Jenen, die nicht zu der anarchischen Umsturz-Parthei gehörten — große Entrüstung wegen der gleich nach der gräßlichen Schandthat erfolgten Amnestie-Beantragung von Seite des gesetzgebenden Körpers. Auch der Reichstag zitterte! — denn wie wäre es sonst möglich gewesen, den Mördern Latours, da seine Leiche noch nicht kalt ge-

worden war, eine Amnestie zu verheisen, und erwirten zu wollen — ohne terroristri zu sehn, — oder Jene — die solche beautragten — zu kompromittiren! —

Die Reichstags-Commission an den commandirenden Generalen Anersperg fam jurud.

Siabel: Wir haben ben Grafen am Glacis getroffen. Er hat sich bereitwillig gezeigt, die Truppen in die Kasernen zurückzuziehen und keine Offensive zu ergreisen, wenn die Garantie da ist, daß kein Angriff auf das Militür
gewagt wird; ferner ersuchte er, die im kais. Zenghause zurückzelassenen Compagnien Soldaten zu schicken. Wir versprachen dies. Am Rückweg gingen wir
zum Zenghaus. Auf der Strasse begegneten wir einem Zuge mit Kansnen und
brennenden Lunten. Wir beschworen sie, abzulassen. Bergebens! Ich ersuche,
das haus möge einen Beschluß fassen, um dem Blutvergießen Einhalt zu thun.

7 Uhr. Die Rachricht, daß das Zenghaus in der. Reungasse vom Wolke gestürmt werde, traf im Reichstage erst um diese Zeit an. Zugleich verkreitete sich das Gerücht, es wolle das Centrum und die Rechte aus dem Reichstage scheiden, worauf Brauner ertlärte, daß sie alle im Bewustsehn ihrer — Psticht und der — Würde des Reichstages zu bleiben entschlossen sind. In Folge dessen erschien nachstehende Proflamation:

"Um irrigen Gerüchten zu begegnen, als ob ein Theil der Mitglieder "des Reichstages an seinen Sigungen nicht Theil nehmen würde, bringt der "Reichstag hiermit zur öffentlichen Kunde, daß die Mitglieder im Benuftschun, ührer Pslicht und des Reichstages Würde durch ausbrücklichen Beschinf ihre "ununterbrochene Thätigkeit ihrem Baterlande zu widmen erklärt haben."

Wien am 6. October 1848.

"Bom erften Biceprafibenten: Frang Smolta. m. p."

Hierburch verläugnete man ben Abgang ber nicht wenigen Mitglieber ber Rechten.

Um diese Zeit schon wurde ber Platossizier Waßhuber vom Ober-Commandanten Scherzer beauftragt, zwei Deputirte des Reichstages, worunter Lasser war, zum commandirenden Seneralen Grafen Auersperg zu geleiten, mit dem Auftrage, die Einstellung des Feuerns beim Zeughause militärischer Seits zu erwirten und zu erlangen, daß die Ablösung der militärischen Besatung im Zeughause durch die Rationalgarde veranlaßt werde.

Der commandirende General zeigte sich hiezu, wie bereits erwähnt, volls - fommen geneigt, wenn eine ordentliche Ablösung durch die Rationalgarde bewerts - stelligt, und das Zeughaus vor Plünderung dadurch gesichert werden könnt.

Mit dieser gründlichen Zusicherung zurückgekehrt, wurde Baffuber vom Obercommandanten Scherzer beauftragt, vom VI. Bezirk die Nationalgarbe zur

Besetzung des Zeughauses zu requiriren, welchem Befehle aber von Seite dies Sezirkes nicht Folge gegeben werden konnte.

Rach 7 Uhr Abends im Zeughause. Das Feuern begann aus allen häusern der Renngasse und der Wipplinger Strasse, wobei sich besonders die Besatung des Echauses, welches in die zwei erwähnten Gassen sieht, durch die unbegreiflichste Erbitterung, oder aus Furcht vor neuen Ausfällen aus dem Thore des Ober-Arsenals, auszeichnete. —

Gleichzeitig wurde eine Barritade vor dem Rothschild'schen Sause in der Renngasse, und eine zweite auf der hohen Brucke zu bauen versucht.

Rach diesen Borbereitungen, und nach den Rachrichten von der Ermordung des Ariegsministers, der Uebergabe des General = Commando und Ariegsgebäudes, war nun das schändlichste Attentat auf die drei Arsenale und auf das Leben der ganzen Besatzung zu erwarten, um so mehr, als selbe durch die topographische Lage von aller militärischen Hilse abgeschnitten war.

Zwischen 7 und 8 lihr Abends stürmte eine wüthende Truppe Boltes, mit Spießen versehen, und barunter auch einige Garben, mit wildem Geschrei auf die Bezirks-Haupswache Wieden, woselbst die 7. Compagnie Wache hatte, und forderte mit Ungestüm den Bezirks-Chef Theodor Hirn zu sprechen. Der Platossizier Shrenseld, welchen Hirn gebethen hatte, seiner Statt auf kurze Zeit die Inspection zu übernehmen, erklärte, daß der Bezirks-Chef im Dienst abwesend seh. Diese Horde brüstete sich, Zeuge der Ermordung Latours gewesen zu sehn, und wirklich hatten einige derselben Blutspuren an sich. Besonders ein Rann war darunter, welcher mit Blutspuren bedeckt war; er schrie laut nach dem Bezirks-Chef Hirn. Sie erklärten, nachdem nun Latour seinen Lohn habe, müsse auch der Verräther Hirn seinen Lohn erhalten, und zwar heute noch.

Einige zeigten die Patronen her, mit welchen sie ihm das Lebenslicht ausblasen wollten; einer zog sogar eine Rebschnur aus der Tasche, hielt sie hoch in die Luft und schrie: "damit will ich ihn hängen."

Plagoffizier Shrenfeld fand es für gut, durch eine verläßliche Ordonnanz den Bezirks-Chef von dem Borfalle in Kenntniß zu sezen, und zu veranstalten, daß er aus seiner Wohnung in jene Shrenfelds gebracht und gesichert werde.

Die Bezirkswache zu schwach, mit Gewalt diesen wüthenden Hausen zersprengen zu können, verhielt sich ernst und ruhig und bezeigte dadurch ihre Risbilligung. Rachdem dieser Bolkshause sah, daß er von den Garden keine Unterstüzung zu erwarten habe; zog er mit wildem Lärm gegen die Wohnung Hirns, besetzte dort das Hausthor, und nachdem er bis nach Mitternacht vergebens auf seine Rückfunft gewartet hatte, verlor sich nach und nach die ganze Rotte.

71/2 Uhr Abends. Es wurde im Reichstage beschlossen, die Provinzen in Kenntniß zu setzen, daß der Reichstag in Wien verbleibe, und für die Sichersheit der Monarchie Sorge tragen werde. —

Es ist nicht zu zweifeln, daß die Majorität des gesammten Reichstages für die Sicherheit der Monarchie besorgt war; daß aber im Reichstag sitzende Freunde Kossuths und andere Umstürzlinge gerade das Gegentheil anstrebten, ist bereits motivirt worden. — —

Auf Befehl des Ober - Commandanten Scherzer, so viel Garden und Legionare als möglich zur llebernahme und Bewachung des Zeughauses zu requiriren, ging der Play-Offizier Player auf die Aula und andere Playe, und brachte zwei Compagnien zusammen, welche er in der Bipplingerstraße aufzusstellen, und sodald das Wilitär aus dem Zeughause abziehe, hinein marschiren zu lassen, den Auftrag hatte. Da aber das Wilitär das Zeughaus wacker zu vertheidigen fortsuhr, so kehrte derselbe zum Ober - Commando zurück, binsterließ die Beisung die Gässen zu sperren, und das Feuern zu verhüten. Anstatt dessen haben die gedachten Compagnien nichts weniger als diesem Besehle besolgt, vielmehr das Zeughaus zu bedrängen geholsen.

Gegen 8 Uhr Abends im Zeughause, schlug der erste Kartätschenschuß von der Barrikade auf der hohen Brücke durch das Zeughausthor.ein, welches man, als das schwächste von allen, um jeden Preis forciren wollte. Betäubt durch den Donner, erschüttert durch das Einstürzen der Fensterscheiben in der Johannes-Kapelle und det umgebenden Häuser, trat eine schauerliche Stille unter den Angreisern ein, die aber bald durch einen zweiten und dritten Kartätschenschuß unterbrochen wurde. —

Run war es höchste Zeit zu antworten, und da der Hauptmann Kastell aus Klugheit einige Schüsse abwartete, um mehr Luft durch das schwache Thor zu erhalten, commandirte er seinem Kanonier Feuer aus der einzigen, aber früher wohlgerichteten, und mit aufgesetzter Schrottbüchse, also doppelt geladenen Kanone. — Die Wirtung dieses Schusses, so wie jene der zwei nachfolgenden, war unbeschreiblich! — Das Portierhäuschen ober dem Thore drohte einzustürzen; alle Fenster zerschellten, und eine Todtenstille trat in den zwei Straßen ein, da auch Alles in den Häusern betäubt wurde. — —

Von Reugierde getrieben, wagte sich der Hauptmann mit einem Theile seiner Setreuen auf die Straße, wo sie viele Todte und eine Ranone erblickten, welche von den Angreisern durch die leichte Barrikade geführt wurde, um das Zeughaus, wie es später klar bewiesen wird, — ganz in der Rähe zu beschießen. Unter lautem Jubel und Hurrahgeschrei stürzten sich Grenadiere und Ranoniere auf die abgeproste Kanone, welche auch bald, und troß dem seinblichen Gewehrseuer aus den Häusern, neben der ersten aufgesührt, geladen wurde, und

fich später von großer Birksamkeit bewährte. Auch die Proge, von welcher ein erschossenes Pferd losgemacht wurde, kam beinahe ganz mit Munition gefüllt, in die Hände der Besatung.

Bald darauf vernahmen die, das Rennwegthor Bertheidigenden, auch freundlichen Kanonendonner aus dem Armatur-Zeughause und aus dem Unter-Arsenale, welcher gegen eine Masse Bolkes auf der Fernsicht des Rothschild'schen Hauses postirt, und auf eine Schaar von Garden, Studenten und Raubgesindel, welches sich am Rande der Parapete ober den kais. Backhäusern zeigte, gerichtet war, und welches Feuern längere Zeit anhielt.

Das Militär hat sich großentheils zu seiner Sicherheit im Schwarzenbergschen Sarten concentrirt, und jenes vor der Taborlinie hat sich zum Abmarsche bereit erklärt.

Um 8 Uhr Abends wurde von Seite des Reichstags, da zwei bisher dahin gesendete Parlamentare als Opfer sielen, abermals ein Parlamentar zum t. t. Militär-Zeughaus mit dem Auftrag gesendet, die Einstellung des Feuerns von Seite des Militärs zu erwirken. Es meldete sich hiezu der Garde Ferdinand Rosche l der 6. Compagnie des 4. Bezirkes, und Corporal Valentin Bieg der 2. Compagnie eben dieses Bezirkes

Dieselben schlugen den Weg über die hohe Brücke ein, unter Bortragung einer weißen Fahne, worauf das Feuern auf dieser Seite von der Nationalgarde aufhörte, nicht so das aus dem Zeughause.

Der herzhafte Ferdinand Roschel erreichte unter einem Rugelregen das geschlossene Thor des Arsenals, wo er von einem Grenadier-Offizier zum nächsten Fenster gerusen wurde, und nachdem er seine Sendung vorgebracht, den Bescheid erhielt, das das Feuern von Seite des Militärs alsogleich verstummen würde, wenn die Angreisenden von der Basteiseite dasselbe auch einstellen würden.

Um dieses zu erwirken, kehrte der Sarde Röschel in Begleitung des Corporalen Bieg um, und sie begaben sich auf die Bastei. Als sie aber der dort versammelten rasenden Bolksmasse begreislich machten, daß im Namen des Reichstages das Feuern einzustellen befohlen ist, wurden sie ungeachtet der weißen Fahne mit dem Ruse empfangen: "Das sind auch Schwarzgelbe, hängt sie auf!" darauf gepackt und wirklich Niene gemacht, die Drohung in Erfüllung zu bringen, wenn nicht einige Legionäre sie den Händen des Bolkes entrissen hätten. —

Mit der Meldung des Borgefallenen begaben sich die Beiden in die Permanenz des Reichstages, welche jedoch von dem Borgefallenen keine Erwähnung machte, indem ähnliche Anzeigen dem Reichstage doch einige Spuren von Anarschie gegeben hatten.

Um diese Zeit verbreiteten sich beim Ober-Commando Gerüchte, das aus

den dem Zeughause zunächst liegenden Gebäuden mit Schießbaumwolle \*) ge. schossen werde. Dieser Umstand gab der Bermuthung Raum, daß weder das im Zeughause besindliche Militär, noch die Arbeiter oder Garben, vielmehr fremde Reuchelmörder dort Stand gefaßt haben; denn Militär schießt nicht auf Parlamentäre! — Dieß war die Ursache, warum dem Feuern nicht Einhalt gethan werden konnte. — —

Ungefähr um 9 Uhr erschien beim Ober-Commando ein Feuerwerker, welcher sich in Civilkleidern aus dem Zeughause hinauszuschleichen wußte. Durch denselben wurde die Besatzung von der mit Auersperg geschlossenen Convention unterrichtet.

9 Uhr Abends im Zeughause. Schon vor dem ersten Angrisse auf das Zeughaus war der Hauptmann Kastell bedacht, einen Offizier und einen Unterossisier in Civilleidern in die Salzgrieß-Raserne um Berstärtung, und zu dem commandirenden Generalen und dem Obersten und Districts Commandanten von Wellen au zu schicken, worauf bald eine Compagnie von E. H. Lud wig Grenadieren unter Commando des Hauptmanns Röse ankam, die Boten aber nicht zurücklehrten.

Um diese Zeit wurde vom Reichstags-Ausschusse befohlen: die akademische Legion von Neuem mit Munition zu versehen, und das Ober-Commando das Röthige zu versügen angewiesen; das Feuern im Ramen des Reichstages auf allen Punkten einzustellen (fruchtlos); einen Offizier der Rationalgarde zu beauftragen, um das Bolk vom kaiserlichen Zeughause abzuhalten; dem Commando der akademischen Legion den Auftrag zu ertheilen, die Straßen zum Zeughause zu besetzen; ein Offizier mit zwei Trompetern soll sich dahin begeben, um dem Feuern Einhalt zu ihun; das k. Zeughaus der akademischen Legion zu übergeben. Hierauf solgten Berichte auf Berichte, daß das Feuern nicht eingestellt wird; daß sich zwei Compagniin des Schottenviertels im Zeughause befinden, was sich aber als leeres Gerücht erwies.

Schuselka berichtete, die Nationalgarde von Fünf= und Sechshaus habe sich entschlossen, die Ruhe beim Zeughause herzustellen. —

Auf der Sudbahn wurde telegraphirt, daß kein Militar anruden solle, eben so auf der Rordbahn, und folgende zwei Proklamationen wurden erlaffen:

"Der Reichstag beschließt, der Direktion der Nordbahn zu befehlen, daß dafür zu sorgen sey, daß kein Militär auf der Nordbahn hieher geführt werde. Die betreffende Weisung ist nach Olmüß und Brünn zu geben."

Wien am 6. October 1848.

Bom erften Bice Prafibenten bes Reichstages. Frang Smolfa. in. p."

<sup>\*)</sup> Der Plagoffizier Dunber fand im November in einer Labe ber Feldadjulantur eine Anzahl Shießbaumwoll-Patronen, und lieferte solche nebst anderer Munition ins kaiserliche Zeughaus ab. — —

"Der Reichstag beschließt, der Direktion der Sudbahn zu befehlen, daß dafür zu sorgen sen, daß kein Militar auf der Sudbahn hieher geführt werde." Wien am 6. October 1848.

Bom ersten Bice-Präsidenten des Reichstages.

Franz Smolfa, m. p.

Cavalcabd, m. p.

Schriftführer."

9'/. Uhr. Dem Reichstags-Ausschusse wurde berichtet, daß zwei Parlamentare, vom Reichstage durch das Ober-Commando an das t. Zeughaus abgesschick, sielen, darunter Friedrich Raiser, der bekannte Dichter. (Letteres hat sich nicht bestätigt, da derselbe nicht einmal verwundet worden ist.) Die Ramen der gefallenen Parlamentire sind leider nicht bekannt geworden.

Rachem ber Nationalgarde-Artillerie-Commandant © pighit I nach 5 Uhr Rachmittags die Basteien abgegangen, um nachzusehen wie man die Kanonen aufsgesührt, begab sich derselbe in's bürgl. Zeughaus zurück. Auf dem Wege dahin geste ihm schon an mehreren Orten ein Bolksjubel über die Ermordung Latour's in die Ohren, der ihn auf's Höchste empörte, doch schenkte er demselben keinen Clauben. Aber als er auf der Freiung angelangt den Leichnam in der Ferne am Gastandelaber des Hoses hängen sah, da durchschauerte ihn die Ahnung von der schrecklichen Wahrheit, und er eilte dahin, um sich durch eigene Anschauung Sewisheit zu verschaffen, insgeheim hossend, in der Leiche nicht den Kriegsmisnister Latour zu sinden.

Leider fand er das Bolksgeschrei nur zu sehr bestätiget, und er kehrte auf's Tiefste erschüttert in's bürgerliche Zeughaus zuruck, vor welchem er mehrere Rano: nen gegen das Kriegsgebäude aufgepflanzt, und einen großen Bolkshaufen in wilbester Aufregung vorfand. —

Schon auf seinem Wege von der Freiung nach dem Hofe knatterte in demselben Momente, als er in die Berlängerung der Renngasse kam, ein lebhaftes Rleingewehrseuer aus den Fenstern des k. k. Armatur-Zeughauses, doch er war von dem Anditcke der am Hofe hängenden Leiche zu sehr ergriffen, um sich nach näheren Ursachen dieses Feuerns zu erkundigen und bemerkte nur, daß dadurch die Reungasse wie gesegt war, und einige hievon Getrossene auf der Straße lagen.

Bald nach seiner Rücksehr in's bürgerl. Zeughaus, allwo er sich die Borssallenheiten während seiner Abwesenheit von etlichen Stunden erzählen ließ, drang ein Bolkshause nach dem andern dort ein und verlangte Kanonen zur Erstürmung des t. t. Armatur-Zeughauses, aus welchen man angeblich ohne Beranlassung auf das Bolk seuere. — Er war zu ohnmächtig um sich einem solchen Borhaben mit Ersolg entgegen zu seizen, versuchte aber dennoch Alles, um durch allerlei Borwände die Entsührung der Kanonen zu verhindern; es half aber nichts, das Bolk nahm eines nach dem andern von den vor dem Thore des bürgl. Zeughauses

aufgepflanzten Geschüßen, und schleppte fie in die Renngasse und Wipplinger-Straße, um von da bas f. f. Zeughaus anzugreifen.

Der Angriff geschah auch wirklich, aber wie er sich sagen ließ, auf eine so ungeschickte Weise, daß er für dieses Haus teine ernstlichen Besorgnisse hegte. — Doch da geschah es, daß noch spät Abends ein neuer Boltshause unter Anführung eines Akademikers zu Pferd in's dürgerliche Zeughaus drang, und neuers dings Ranonen begehrte, mit dem laut ausgesprochenen Borhaben, das kaiserl. Zeughaus von der Bastei aus zu beschießen. Spishitl aber kannte diese als die schwächste Seite des Hauses, und es sing ihm an um letzteres bange zu werden. Er bot daher Alles auf, um diesem Hausen begrei slich zu machen, keine Kanonen verabsolgen zu können, vorschützend, daß er weder Bemannung noch Bespannung dazu bereit habe. —

Das Bolt ließ sich auch zum Abzuge ohne benfelben bewegen, aber nur um auf die Bastei zu gehen, und dort welche von den Thoren wegzunehmen und zu dem (Spishitl weiß nicht ob durch einen Zufall, oder durch wessen Eingebung) neuprojektirten Angriff zu verwenden.

Froh des drängenden Haufens los geworden zu senn, hoffte Spishitl, daß die ober den Thoren aufgestellten Garden ihre Psicht verstehen, und den ihnen anvertrauten Posten mit ihren Ranonen nicht verlassen werden; aber leider, wie er später erfuhr, täuschte er sich in seiner Erwartung; — die Seschüse ober dem Schottenthore von der bürgerlichen Artillerie besetzt — verließen ihren Posten und der unheilvolle Angriff geschah. — Er aber erwartete denselben nicht mehr im bürgl Zeughause, sondern erkannte es als die höchste Zeit, sich ganz zu entsernen, um nicht dennoch genöthiget zu werden, weiters Kanonen hergeben zu müssen, und begab sich vor 10 Uhr Rachts in Begleitung mehrerer Gesährten nach Hause.

10 Uhr. Der Kampf beim Zeughause dauerte fort, und zwar mit ber größten Erbitterung von Seite der Angreifer. Aus den Häusern wurde mit Schießbaumwolle, sowohl auf die Besatzung im Zeughause, als auch auf die Parlamentäre geschossen. — —

General Frank verließ um diese Zeit das bürgerliche Zeughaus, und blieb in der Stadt.

Ehe die Nachricht beim Reichstage und beim Ober-Commando anlangte, daß irgend ein Parlamentar erschossen worden sey, bekam der Platossizier Dunder vom Ober-Commandanten Scherzer die freundliche Aufforderung, als Parlamentar sich mit dem Reichstags-Befehle zum Zeughause zu begeben, das Feuer einzustellen, die Gassen zu räumen, und das Zeughaus der Rationalgarde zur Bewachung zu übergeben. Zu diesem Zwecke ging mit Dunder der Platossizier Jos. Ruff, ein Garde mit einer großen Fahne, ein zweiter

Behufs der Nebergabe ber Depesche an ben Commandanten des Zeughauses, bann mehrere Offiziere als Begleiter — und ba man keinen Trompeter auftreiben tonnte, ein Tambour auf die Freiung, um als Affistenz und Behuf Absperrung ber Straßen, zwei Compagnien ber Schottnergarben zu requiriren. Als Dunber mit bieser Begleitung im Schottenhof anlangte, bauerte bas Feuern beim Zeughause fort. Die Schottenviertler weigerten fich, ben Schottenhof zu verlaffen, angeblich, um es zu beschüßen, und anderseits weil fie nicht über zwei Compagnien, sondern nur über 8 ober 10 Garben disponiren könnten. Es blieb also nichts übrig, als ohne Assistenz ber zwei Compagnien die Mission anzutreten. Dunber sette seine Begleitung in Bewegung, als vom Zeughause ein großer Baufe wuthend schreienden Pobels mit einer Kanone angezogen tam. hinten angreifen!" riefen fie. Da erhob Dunber feine Stimme, mah. rend die Fahne geschwenkt wurde, und eröffnete dem Bolke den Befehl des Reichstages. Die Menge horte die Rebe an, aber kaum mar fie beenbet, fo riefen fie einige fehr unanständige Worte über den Reichstag, und gefährliche Drohungen gegen die Parlamentare, und zogen mit der Kanone weiter. In dem Momente wollte Dunber vorwarts, ba rief bas Bolt marnend zu: "Geben Sie nicht bin, Sie werben erschoffen, ein Parlamentar ift bereits gefallen, man erschießt jeden Parlamentar!" — Rachbem biese traurige Erfahrung von allen Seiten bestätiget, die Affistenz ber Schottenviertler verweigert und in bemselben Momente ein Leichnam in Garde-Uniform, angeblich ber gebachte Parlamentar, vorüber getragen wurde, verließ die gange Begleitung den Plagoffizier Dunber, und er ward genothigt, allein mit Ruff zum Ober-Commando zuruck zu kehren, um über die verunglucte Diffion zu berichten. Bahrend er berichtete, kam bie Rachricht, daß derjenige Garbe, ber die Reichstags-Depesche übergeben sollte, bie Fahne ergriffen habe, allein parlamentiren ging — und erschossen worden seb.

Im Zeughause Truppen von der Rationalgarde kamen mit klingendem Spiele dis an die Barrikaden auf der hohen Brücke, und von 5 zu 5 Minuten erfolgten Dechargen und einzelne Kanonenschüsse auf das Thor des Ober-Arse-nals. Die Kanonenschüsse wurden aus dem Zeughause beantwortet, jedoch nur nothbürftig, um erstlich die ohnehin schon losgelassene Bolkswuth nicht noch mehr zu reizen, anderseits aber die wenige Stuckmunition für wichtigere Romente aufzusparen. —

Der Plakoffizier Plaher erhielt den Befehl vom Ober-Commando, zum Zeughaus zu gehen, das Feuern, welches neuerdings begonnen, einzustellen, damit ein Parlamentär in dasselbe gelangen könne. Er stellte das Feuer ein, es war ruhig, und als der Parlamentär mit einer weißen Fahne und einem Tromspeter in die Rähe des Zeughauses kam, stelen gleich wieder Schüsse, und der Parlamentär konnte nicht weiter kommen.

1/11 Uhr. Berstärktes Feuern beim Zeughause, Angriff von der Bastei aus mit Kanonen. Es verbreitete sich die Rachricht, Fürst Sultowsti, welcher angeblich mit einem Jägerstußen vor dem Zeughause auf die Besahung seuerte, seh — getrossen von 8 Kartatschen-Kugeln — mit vielen Andern gesallen und todt geblieben. Der Fürst muß irrstnnig gewesen sehn!

Brand des kaiserlichen Zeughauses.

11 Uhr Rachts im Zeughause. Rach einer Stille von einer Biertelstunde ertönte in der Wipplingerstraße unaushörlicher Sturmstreich. Das Geprassel des Kleingewehrseuers, welches von 9 Uhr Abends bis gegen 7 Uhr bes andern Tages unaushörlich währte, wurde von mehreren Salven und Kanonenseuer untersbrochen, welches aber nur dazu diente, um die Besatung und deren Kanonen hinter den Thoren zu verjagen. Bergebliche Rühe des Boltes! Denn einige Kartätschenschüsse reichten hin, um den alten Respekt herzustellen. —

Um diese Zeit beiläufig wurde das Thor der Umfassungsmauer auf der Schottenbastei forcirt, und das Wolf schlich unter dem Schutze des Borhauses der großen Schmiedwerkstätte in ersteres, und stedte es in Brand. — —

Der Abgeordnete Bioland theilte dem Reichstage mit, es werde von der Rationalgarde eine Petition an den Reichstag gelangen, um die Erzherzoge Ludwig und Franz Carl, dann die Erzherzogin Sophie auf ein oder zwei Jahre aus Desterreich zu entfernen. Hiebei ist zu bemerken, daß die Rationalgarde keineswegs, wohl aber im Studenten Comitee ein ähnlicher frecher Antrag gemacht wurde, wie solches am Schlusse dieses Tages ersichtlich ist. Bioland ficheint jenem Antrage das Daseyn gegeben zu haben. Er scheint für das Entsernen oder Beseitigen sehr eingenommen gewesen zu sehn. —

11'/. Uhr Rachts. Die Reichstags-Deputation an Seine Rajestat, beren Ankunft am Josefsplaß burch ein tausenbstimmiges Bravo von Außen angekündiget wurde, kehrte von Schönbrunn zurück. Pillersdorff bestieg die Aribune und berichtete: In Begleitung von Offizieren der Rationalgarde im Lustschloß angelangt, wurden wir mit gewohnter Güte von Sr. Rajestat huldvoll empfangen. Der Raiser hat die Bitte des Reichstages in einem Handbillet zum Theil bewilliget, indem er die Bildung eines neuen volksthümlichen Rinisteriums mit Zuziehung von Doblhoff und Hornbostl zusagte, um die weiteren Raßregeln zu berathen. Uebrigens vertraue der Raiser, daß die Bevölkerung Wiens der Enade Sr. Rasestät vertrauen werde. Rachstehende Proklamation verständigte das Publikum über das Rähere:

"Der Reichstag hat beschlossen, Seiner Majestät die Bildung eines volks-"thümlichen, das Bertrauen der Bevölkerung genießenden Ministeriums, an "welchem die disherigen Minister Doblhosf und Hornbostl Theil zu nehmen hatten, "als ein unerläßliches Bebürsniß zur Heistellung der Ordnung zu bezeichnen. "Der Reichstag hat zugleich einen Wunsch vor den Thron gebracht, daß "das allerhöchste Manisest vom 3. d. M. in Betreff der Ernennung des Barons ""Jellačic zum königl. Commissär von Ungarn zurückgezogen, und für alle bei "den heutigen Vorfällen betheiligten Civil- und Militär-Personen eine allgemeine "Amnestie ausgesprochen werde.

"hierüber hatte Seine Majestät dem Reichstage die Bildung eines neuen volks"thümlichen Ministeriums, dem die Minister Doblhoff und Hornbostl beigezo"gen werden, mit dem Beisage zugesichert, daß Seine Majestät mit dem neu
"ju bildenden Ministerium die zum Wohle der Gesammtmonarchie nöthigen
"Raßregeln unverzüglich berathen werden, und sich der Hoffnung hingeben, daß
"die Bevölkerung von Wien zur Wiederherstellung eines geordneten, gesetzlichen
"Justandes kräftigst mitwirken wird. Welches zur allgemeinen Kenntniß gebracht
"wird. Wien, 6. October 1848. Bom constituirenden Reichstage.

"Bom ersten Biceprafibenten, Frang Smolta, m. p.

Carl Wieser, m. p., Schriftführer."

Ilm 11% Uhr wurde dem Ober-Commando die Rachricht gebracht, daß leder einzelne Garde, welcher sowohl nach Hause gehen will, oder als Ordonanz gesendet wird, von den polnischen Grenadieren zwischen dem Franzensthore und der Alservorstadt desarmirt werde. Dieser Fürgang, welcher neue Consticte hervordrachte, wurde sogleich dem Reichstage berichtet, und dieserwegen eine Depesche an Grasen Auersperg abgesendet\*).

Um 11 % lihr im Zeughause. Was auf bem Wege ber Wassengewalt gegen die Besahung auszurichten unmöglich wurde, versuchte man nun auf friedlichem Wege durch einen Parlamentär, welcher mit einer großen weißen Fahne und einer Kerze in der Hand durch das schon gänzlich durchschossene Thor des Ober-Arsenals eindrang. Scheinbarer Friede erleichterte sede Brust, die während eines solchen brudermörderischen Kampses hoch emporschlug! Es wurde einfach unterhandelt, und der Parlamentär wurde mit einem Tambour ins Unter-Arsenal gegen die Reuterer geführt, wo er mehrmalen abschlagen ließ, welches dann später auch im Ober-Arsenal und im Armatur-Zeughause, sedoch vergeblich geschah, da das Feuern von der Bastei, und aus den seind lichen Hallen, welche die oberen Arsenale umgaben, nur turze Zeit verstummte. Der Parlamentär zog wieder durch das Thor bes Ober-Arsenals ab, und fand wahrscheinlich den Tod in der Renngasse durch meuterische Garden, und als

<sup>\*)</sup> Der Plagoffizier Lunder, welcher viermal zum Grasen Auersperg gesendet wurde, erlebte jedoch, weder dahin noch zuruck, nicht die geringste Anfechtung im Schwarzsenberzischen Garten, noch sonst wo durch das Militär. Im Gegentheile waren die Offiziere gegen ihn bei jeder Gelegenheit höchst zuvorkommend und dienstfrrundlich Freilich suchte er die Soldaten nicht zur Meuterei zu verführen! —

solche gekleibete Mitglieber der Umsturzpartei, welche aus einigen Häusern mit Schießbaumwolle herabschossen. Bald darauf erschienen auch mehrere Studenten mit dem Anerdieten, das feindliche Feuer überall einstellen zu wollen; später zeigte es sich aber, daß es nur Spione waren. — —

Während des Einbruches in die Borschmiede, und nahrend des Brandes derselben, wurden Kanonen auf der Schottenbastei aufgeführt, um die Arsenale von rückwärts zu beschießen, nämlich: um die Kanone im Ober- und Unter-Arsenale zum Schweigen zu bringen, und gleichzeitig das hintere, stark verrammelte Thor des Armatur-Zeughauses in Bresche zu legen, welches leider auf doppeltem Wegegeschah, da der Lieutenant Nehr des zweiten Artillerie-Regiments mit seinen beiden Kanonen ebenfalls durch das Thor schießen mußte, um die Mordbrenner vom gewaltsamen Eindringen in das oben genannte Zeughaus abzuhalten. —

In Folge bes Brandes wurde vom Ober- Commando der Play-Offizier Epfel 8 berg beordert, das Röthige zum Löschen desselben zu veranlassen. Beim Stadt-Unterkammeramte angelangt, wo man bereits beschäftigt war mit den Löschrequisiten abzusahren, tam gleichzeitig mit ihm eine Truppe Bolts, untermischt mit Garden daselbst an, die sich mit Gewalt dem Aussahren der Sprizen und Wasserwagen mit bewassnetem Arm widersetzen, so daß es dem diensthuenden Offizier unmöglich wurde, seinen Besehl in Bollzug sezen zu können. Diese Bolts-masse besetze förmlich das Unterkammeramt, um jede derartige Hülfe zu vereiteln, und Oberlieutenant von Epsel 8 berg mußte unverrichteter Dinge zurücksehren.

Rach Mitternacht kam eine Menge Bolkes und Garven tumultuirend auf die Wiedner Bezirks-Hauptwache mit dem Geschrei, der Justiz-Minister Bach habe in einem Fiaker entstiehen wollen, er set aber aufgefangen, und man bringe ihn gleich auf die Bezirks-Hauptwache. — Wirklich kam kurze Zeit barauf eine Horde wüthend und schreiend an, und schleppte einen verwundeten Mann von beiläusig 30 Jahren, welcher aus einer Schuswunde heftig blutete, auf die Bezirks-Hauptwache, der Fiakerwagen durchschossen, suhr nach. — Bei der Aufnahme des Thatbestandes konnte ber Unglückliche, welcher gewürgt und geschleift worden war, kaum mehr seinen Namen nennen; er wurde von mehreren anwesenden Nationalgarde-Offizieren erkannt, und es zeigte sich, daß der Unglückliche ein Fiaker von Magleinsdorf war, welcher sich von seinem Kameraden nach Hause sühren ließ.

Der selbe wurde sogleich in das Wiedner Bezirks : Spital gebracht, und verschied noch dieselbe Nacht an Berblutung in Folge der empfangenen Bunden.

Der Minister Bach ist bereits um 5 lihr im Kriegsgebäude von einem Diener des Grafen Latour als Bebienter verkleidet entkommen, und der Minister Wessehenberg durch einen jungen Mann, Namens Ulbrich, gerettet worden.

#### 7. October.

Fortdauernde Pestürmung und endliche Mebergabe des Zeughauses. — Plünsderung desselben. — Abreise des kaisert. Hoses von Schönbrunn. — Mamen der Gebliebenen. — Flucht der Pevölkerung. — Militä lager im Schwarzenbergsarten. — Beichstagsverhandlungen. — Der Gemeinderath der Stadt constituirt. —

Rach Mitternacht im Zeughause. — Furchtbares Geheul ertonte von der hoben Brücke gegen das halb offene Thor des Ober-Arsenals herab, und es zeigte sich bald eine vermischte Rotte friedlich scheinender Menschen mit weißen und anderen Fahnen, mit Fackeln und andern Lichtern; doch war diese Schaar mit verschiedenen Wassen, Merten, Haden zu. gut versehen. Bon der Ferne schon schrie man Friedensworte zu, und die Besahung war geneigt, dem vorderen Redner mit Borsicht Gehör zu schenken. Als aber der Andrang der wahrscheinlich verkleideten Garden immer größer, und das Fraternisiren unheimlicher wurde, rückte der Hauptmann Kasse 11 mit den Grenadieren vor seine zwei Kanonen, und der Hauptmann Köse und Oberlieutenant Paar leiteten die Beschwichtigung der Eindringlichen ein. In diesem Augenblicke ware dalb das Unerhörteste geschehen, nach welchem das Loos des Arsenals und der Besahung gewiß entsschen gewesen ware.

Bur Zeit, als nämlich schon über 40 Grenadiere gegen die zweideutigen Säste vorgeschoben waren, bemerkte der Hauptmann Kastell ein Bligen auf dem Rohre seines rechtsstehenden, durch die Mitte des Thores gerichteten, und doppelt geladenen Geschüßes. — —

Im Entsetzen zur Ranone springend, erblickte er einen jungen Menschen aus bem Bolte, welcher mit einem Stücke angezündeten Schwammes, das aufzgesete Brandl suchte, um das Geschütz hinter dem Rücken der Besatzung so-wohl, als auf hunderte seiner "lieben Brüder" abzuseuern! — Ein Schrei reichte hin, um den ausmertsamen Ranonier Braun der Sarnisons-Artillerie gegen den Meuchelmörder zu senden, und ihn mit einem Seskolbenstreich ohn-mächtig zu machen. Das Blut des hingeschlachteten Kriegsministers schrie zu lant um Rache; undändige Soldatenjustiz endete das Leben dieses Elenden. —

Damit er aber nicht allein falle, zog der Commandant seine Grenadiere zurück und sendete der falschen, neuerdings durch Schüsse angreisenden Canaille zwei Kartätschenschüsse nach, worauf eine plötliche Todtenstille eintrat. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Grenadier von Deutschmeister erschossen, und man wagt es nicht zu behaupten, ob er als Treubrüchiger, oder aber als zu heftig im Fraternisten den Tod fand. —

Die Absicht, auf eine friedliche Art mit der Besatzung zu unterhandeln, scheiterte an der offenbaren Brutalität des Bolkes und an dem projectirten,

kolossalen Meuchelmorde. Das Benehmen und die zurechtweisende Züchtigung wurde nur zu bald gerechtfertiget, als die Besatzung in einer halben Stunde darauf das Fahren einer Kanone vernahm, und das Erscheinen derselben in der Renngasse vom erwähnten Dachstübchen bestimmt gemeldet wurde.

Einen Ausfall auf die Kanone zu machen, schien nicht rathsam, und ber Sauptmann Kastell begnügte sich, die schlechten Artilleristen in der gefähre lichen Räbe zu betrachten.

Alles war bemnach im Ober-Arsenale hinter bem offenen Thore mäuschenstille, bis der Feind ganz unbesorgt seine Kanone brachte, auf 20 Schritte vor die Besatung hinstellte, mit Kartätschen lud, schlecht richtete und endlich abseuern wollte. Die Stimme des Commandanten Kastell aber ersparte ihnen diese Rühe, und zwei Kartätschenschüffe aus dem Thore machten eine solche Riederlage und Berblüffung unter den versteckten Feinden, daß die Besatung durch eine lange Zeit von einer seindlichen Kanone gegen das Arsenal nichts mehr hörte. Die Kanone wurde, troß der feindlichen Schüsse aus den Häusern, von mehreren Grenadieren und Kanonieren im Triumph erobert, wobei sich der Korporal Rudolf Meist er und sechs Grenadiere von E. H. Ludwig sehr thätig zeigten.

Im Reichstage beantragte um 1 Uhr Rlauby, aus Anlaß der noch immer fortbauernden Feindseligkeiten beim Zeughause folgenden Aufruf: "Der Reichstag fordert denjenigen Theil der Wiener Bevölkerung, welcher die Schottens bastei umstellt hat, und von dort auf das Zeughaus seuert, auf, weiteres Blutvergießen und Unglück zu verhindern, um dem Bolke durch die Herstung der Ruhe und gesessichen Ordnung die Freiheit zu sichern, und versieht sich, das dieser dringenden Ausforderung sogleich Folge gegeben werde." — Dieser Aufruf ist aber verschollen.

1 Uhr nach Mitternacht im Zeughause. Während des Borgefallenen griff der bereits erwähnte Brand immer mehr und mehr um sich, so das später die Einschushütte und Kohlenkammer sammt dem auschließenden Holzdepot auszubrennen ansingen. Da diese Brände aber einen neuen Angriff auf das hintere Haupthor der rebellischen Abtheilung, welche durch Studenten geleitet wurde, hinderlich waren, so zog selbe auf der Bastei weiter links, pflanzte dort ihre Kanonen auf, und begünstigte durch heftiges Feuern eine Brandlegung in das Wohngebäude der kais. Bäckerei, und hinderte später durch selbes das Löschen des dritten großen Brandes. Fast um dieselbe Zeit brachte man auch eine Kanone hinter die leichte Barrikade in der Zeughausgasse, und beschoß daraus das Wohngebäude des linter-Arsenals mit Kugeln und Kartätschen die in den 3. Stock hinauf. Die Besahung hatte demnach das Kanonenseuer auf die Arsenale von vier Seiten auszuhalten.

1 Uhr Rachts. Ungeachtet mehrerer jum t. t. Zeughause gesenbeten Parlamentare, das Feuern daselbst einzustellen dis der Besehl der liebergabe, oder die Antwort bezüglich dessen, von Seite des commandirenden Generalen Grasen Auersperg eingelangt sehn wird, an welchen bereits durch den Plazossisier Dunder das Reichstagsschreiben abgesendet wurde, konnte demselben doch nicht Einhalt gethan werden.

Der provisorische Ober-Commandant Scherzer ertheilte daher dem Plathauptmann Baron du Beine den gemessensten Auftrag, Alles zu versuchen, daß diesem Befehle Folge geleistet werde, mit der Weisung, alle wo immer besindlichen noch in Reserve stehenden Garden hiezu sich zur Verfügung zu stellen.

Allein wo die Ober-Commando-Ordonanzen hingesendet wurden, weigerte man sich, zu diesem Behuse Assistenz zu geben, und es konnte auf diese Weise nur eine geringe Zahl Garden, gemischt mit Legionären, zusammengebracht werden. Begleitet von den Plahossizieren Player, Hink, Robiersti und Hofmann begab sich Baron du Beine, — welch letzterem es schon am 26. Mai l. I. als Lieutenant der 11. Compagnie, 6. Bezirkes, unter Commando des Hauptmannes Etterich gelang, einen ähnlichen Ansall mehrerer hundert dewassneter Arbeiter auf das t. t. Militär-Zeughaus glücklich zurückzuweisen, — selbst auf den bedrohten Ort, vertheilte die genannten Offiziere auf die vier Angrisspunkte, Freiung, Bipplingerstraße, Elend am Salzgries, und auf die Elendbastei nächst der Berpstegs-Bäckerei, um gleichzeitig wirkend auf diese Weise vielleicht die Aufgabe lösen zu können.

An den drei Angriffspunkten der unteren Stadt gelang es ihnen ungeachtet des Augelregens, und ungeachtet der furchtbaren Aufregung des Volkes, mit Gefahr ihres Lebens das Feuern verstummen zu machen.

Richt so glücklich waren sie jedoch bei der mit einer Ranonesversehenen Bolksmasse auf der Elendbastei, und der Play-Hauptmann selbst, wie der ihn begleitende Playossizier Robierski, konnten sich ungeachtet aller Bemühungen, und ungeachtet aller angewendeten Mittel bei dieser wirklich wuthentbrannten Rasse kein Schor verschaffen.

Hittel unversucht geblieben ift, die Sarden der Stadt-Biertel, welche ihrer gesmäßigteren Sesinnungen wegen bekannt waren, auf jedwede Weise zu verdächtigen, und die Ereignisse des heutigen Tages am Stephansplat und am Schottensthor benützend, um dieselben noch mehr verhaßt zu machen. Es wurde allgemein die Lüge verbreitet, es befänden sich zwei Compagnien Stadtgarden im k. k. Milistär-Zeughause, von welchen das immerwährende und heftige Rleingewehrseuer herrühre. Dieses war die Hauptursache, warum die auf der Elendbastei stehende Bollsmasse mit ihrer Kanone durchaus keine Bernunftgründe annahm. Man

hörte aus vielen Rehlen bas Geschrei: "Das Militär soll ungehindert sammt ben Waffen abziehen, benn sie halten sich gut; aber die Hunde, die Stadtgarben, muffen alle niedergemacht werden." — —

Da diesem zu Folge bas Feuern des groben Geschüßes von der Bastei aus nicht zum Schweigen gebracht werden konnte, wurde es von Seite des Militärs, so wie auch von den Stadttheilen aus, neuerdings begonnen, und dem Kampfe konnte durchaus kein Ende gemacht werden.

Es war flar vor Augen gestellt, daß auch hier ungarisches Geld im Spiele war und gewesen sehn muß, und barauf angetragen war, das Bolt auf illegalem Wege angeblich zu bewassnen, in Wahrheit aber das Zeughaus zu entleeren, die Abundanz desselben der t. Armee zu entziehen, damit die Wassen unbedingt aus dem Zeughause ohne aller Controlle und in möglichst fürzester Zeit herauskommen, um auf diese Weise die Röglichkeit zu erreichen, solche den Ragyaren zuzuführen, was sich in der Folge auch bewährte.

Um halb 11 Uhr Rachts tam, wie bereits erwähnt, eine Reichstags-Depesche an Grafen Auersperg adressirt, jum Ober-Commando. Ober-Commandont Scherzer beauftragte ben Plagossizier Dunder, den Commandistenden aufzusuchen, ihm die Depesche eigenhändig zu übergeben, und die Autwort mündlich zu überbringen. Dieser schwierigen Risson schloß sich der Plagossizier Fisch er freiwillig an.

Riemand wußte, wo fich zu der Zeit der Graf befand. Das General-Commando war geschlossen; es hieß Auersperg seh in der Alserkaserne, und so begab fich Dunber mit seinem Begleiter aus der Stadt burch bas bereits verbarrikabirte Schottenthor, wovon das kleine nicht ohne Schwierigeeit von ben Garben geoffnet murbe, über bas ganglich menschenleere Glacis zu ber Alfertaferne. Hier maren bis an bas Glacis Borpoften ausgestellt, welche bie beiben Offiziere sogleich anhielten. Als sich solche als Reichstags-Orbonnanzen zu ertennen gaben, murben fie zu bem inspicirenben Sauptmanne geführt, welcher bom Grafen keine Kenntniß zu haben vorgab. Er geleitete solche zu der vor dem Kriminalgebäude aufgestellten Cavallerie-Escabron, und als der Rittmeister berfelben ebenfalls nicht anzugeben wußte, wo sich ber Commanbirende befinde, war ber Hauptmann auf das an ihn gestellte Ersuchen bereit, ihn aufsuchen zu wollen. Derfelbe bestieg ein Pferd und ritt bavon. Bis zu feiner Rucklehr, welche erft in 1'/. Stunden erfolgte, blieben beibe Plagoffiziere bei ber Escabron, und es ge sellte fich zu ihnen ein Garbe ber 2. Cavallerie-Division. Rach einer Stunde ritt die Cavallerie in die Boistabt zurud. Ein Mann tam zu ben zuruckgebliebenen Plagoffizieren, und zeigte ihnen zwei vor dem Riminalgebaude erschlagene, entblößt im Grafe liegende Garben. 11m Mitternacht begann bas Zeughaus zu brennen, und auf allen Thurmen wurde Sturm gelautet. Auf bem Stephansthurm

brannte ein Licht gegen die Universität. Raketen stiegen von der Universität empor, und wurden vom Stephansthurm erwiedert. Es schien ein Siegeszeichen — wahrscheinlich den Ragyaren — — daß das Zeughaus falle.

Die Sturmgloden der Stadt, das furchtbare Schauspiel der Feuerlohe, das anhaltende Gewehrfeuer, und der Donner des schweren Geschüßes in und vor dem Zeughause, wiederhallend an den Mauern des Criminalgebäudes, war einer der ergreisendsten Momente der October-Ereignisse. — —

Enblich kam der Hauptmann mit der Rachricht zurück, Se. Ercellenz befände sich im Schwarzenberg'schen Palais am Rennweg und erwarte die Reichs-tags-Ordonanz.

Dieselbe begab fich in dem Wagen des im rothen Sause wohnenden gefälligen R. G. Cavalleriften, welcher felbst kutschirte, über bas Glacis babin. Am Sitter des Schwarzenberg'schen Palais, -- im Hofe und Gebäube waren Raffen Militars und Kanonen aufgestelt. Die Soldaten sahen die Ordonang-Offiziere, besonders den Legionar in seinem Calabreser, mit grimmigen Bliden an; ber Graf wurde verläugnet. Als sich aber ber Platifizier Dunber an einen Stabs-Offizier wendete und ihm bedeutete, daß er bei Gr. Ercellenz als Reichstags-Ordonang beteits angemelbet sep, wurde er über die linke Benbeltreppe in die oberfte Stage geführt. hier empfing ihn ber Braf um 1 Uhr in Mitte mehrerer Generale und Stabsoffiziere, und las die Depefche lant vor. Solche betraf bas Zeughaus und die darin befindliche Militar Rannschaft. Dem Grafen war es noch unbekannt, daß bas Zeughaus ange. zundet worden seh. Der Platoffizier Dunber eröffnete ihm, baß bas Zeughaus bereits seit einer Stunde brenne, baß es von der Baftei mit Ranonen beschoffen werbe, und wenn die Munitionskammer ergriffen werbe, das ganze Gebäude in die Luft fliegen muffe. "Das ware gut — und ein Theil ber unbankbaren Stadt ebenfalls," sagte ein General barauf. Die Generale frugen über die Gefinnungen ber Garbe, worauf Dunber nicht unterlaffen konnte freimuthig zu erwiedern, daß die Ueberzahl der Rationalgarbe, mit Ausnahme bes größten Theils der Legion, bann einer Anzahl Compagnien ber sublichen Bezirke, gutgefinnt sep, die blutigen Borgange am Tabor mißbillige, die Schandtthat am Hof verabscheue; das die Bezirke ber Stadt, der Leopolbstadt, Landstraße, Alservorstadt und Robau, seiner Ueberzeugung nach, die loyalsten sepen; daß auch der Ober-Commandant am Leben bedroht war, und daß die Disciplin unter der Nationalgarde Auf die Frage des Plagoffiziers Dunber, welche eine erbarmliche fev. Antwort er zu überbringen habe, erwiederte der Graf:

Hierauf ist keine Antwort, außer was ich bereits erwiedert habe; und so nahm die Reichstags-Ordonanz ihren Rückweg.

Aus bem Stubenten-Ausschuffe:")

Der Studenten-Ausschuß, in den Tagen unserer ersten Revolution, wie es die damalige Sachlage mit sich brachte, der Centrals und Ausgangspunkt der politischen Bewegung und Lenkung, handelte dießmal bei einer geregelten Organisation des politischen Justandes, nicht für sich allein und maßgebend, sondern in Uebereinstimmung und Zusammenhang mit dem Central-Comitee. Bon diesem wurde ein Petitions-Entwurf, den man dem Reichstage vorlegen wollte, in das Studenten-Comitee zur Ritberathung und Bestätigung gebracht. Schon der Ausdruck, Petition" wurde anstößig gefunden. Es befanden sich im Comitee leider viele eingebrungene, fremartige Elemente, von rohester Parteisarde. — Die Petition lautete wörtlich wie folgt:

"Sober Reichstag!

Blutige Ereignisse haben stattgefunden; die reaktionare Politik des gegenwärtigen Ministeriums hat den traurigsten Bürgerkrieg in den Straßen Wiens,
und seindselige Spaltungen in der österreichischen Armee, deren brüderliches
Streben vielleicht auf lange erschüttert ist, veranlaßt. Die unerbittliche Rothwendigkeit, Ordnung und Ruhe in diesem verhänginisvollen Augenblicke auf unerschütterliche Basis zu stellen, machen es den Unterzeichneten zur Pflicht, die
best immt en Bünsche des Bolkes der dringendsten Erwägung des hohen Reichstags zu unterbreiten.

- 1) Der hohe Reichstag wolle bei Sr. Majestät sich um die schleunigste und unwiederrufliche Zurücknahme der absolutistischen Maniseste vom 5. October d. I. und um nochmalige ausbrückliche Anerkennung der Souveränität des gegenwärtigen konstituirenden ungarischen Reichstages, so wie um die sogleiche Herstellung des Friedens in Ungarn und Kroatien auf Grundlage der Gleichberechtigung aller Rationalitäten, und der Rehabilitation aller konstitutionellen Rechte verwenden.
- 2) Se. Majestät veranlassen, alle unverantwortlichen Kabinets- und Fami lienräthe ber Krone sofort und für immer zu entfernen.
- 3) Se. Majestät um ben sogleichen Zurücktritt des gegenwärtigen Gesammt-Ministeriums bitten, um ein Ministerium Löhner, Borrosch, als mit dem vollen Bertrauen des Bolkes beehrt darstellen.
- 4) Kraft seiner Souveranität alle dem Baterlande nach innen und außen drohenden Gefahren baldigst beseitigen und sogleich ein Minister-Berantwort-lichkeits-Geset erlassen.
- 5) Bom Kriegsministerium fordern, dasselbe solle nur volksfreundliche Sarnisonen innerhalb des Weichbildes von Wien belassen, und alle anderen sogleich darans entfernen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Abendbeilage 3. W. 3. Mr. 178. p. 706.

- 6) Sogleich die unbedingte Unterstehung des Militärs unter die Civil-Gewalten und Civil-Gerichte, ausgenommen im Falle des auswärtigen Krieges, aussprechen, und demselben alle constitutionellen Staatsbürger-Rechte garantiren.
- 7) Bom Kriegsminister verlangen, daß über die Borfälle des heutigen Tages dem wegen seiner volksfreundlichen Gesinnungen und Thaten daran betheilig ten Militär volle Amnestie ertheilt werde.
- 8) Se. Majestät bitten, daß er die Ariegsgesetze und andere terroristische Maßnahmen in den italienischen Provinzen zurücknehme, und den Feldmarschall Rabes in den Befehlen des verantwortlichen österreichischen Ministeriums unterstelle.
- 9) Die Erklärung bes Stanbrechtes und Belagerungszustandes in Wien verhindern, weil dieses zu den traurigsten Repressalien von Seiten des Volkes führen müßte.

Bugleich banken die Unterzeichneten dem hohen Reichstage für die bereits getroffenen, zweckmäßigen und volksfreundlichen Berfügungen, welche theilweise bie oben ausgesprochenen Wünsche des Bolkes bereits erfüllt haben.

Im Ramen bes Studentenausschusses:

Moriz Sabrofsky, Borfiger. Ernst Seblaczet, prov. Schriftsuhrer. Aug. Silberstein, Schriftführer.

Im Ramen des Central-Ausschusses ber Wiener bemokratischen Bereine: Dr. Rarl Tausenau, Schriftführer."

(Dbige Eingabe ist bem Sicherheits-Ausschusse des hohen Reichstages am 6. October Abends übergeben worden.)

Die von einer Commission verfaste Petition wurde durch Dr. Heller und Rolm bem Reichstage überschickt.

Man sieht aus diesen letteren Punkten die surchtbare Aufregung und radikale Stimmung der Stadt, wie sie sich im Central-Comite abspiegelte, und deren Ausbruck in dieser Formulirung dem Studenten-Comitee mitgetheilt wurde. Runmehr sollte zur Debatte darüber geschritten werden, aber der Sturm und die Berwirrung war ungeheuer, es gelang dem Präsidenten kann mit der maßlosessen Anstrengung eine nothdürftige parlamentarische Form zu erringen.

Inzwischen wurde die Berhandlung durch immer neue und wichtige Berichtserstattungen gestört. Die bedeutenbste darunter war das Reserat eines Arbeiters über den Tod Latours. Mit einer langen Brechstange in der Hand, in weißer Jacke und Schürze, erzählte dieser Mann im Wiener Dialekte kurz Folgendes:

Wir befanden uns früher am Wienerberge, und zogen nach dem Bahnhofe beim Belvedere herein. Dem allgemeinen Allarmschlage folgenb, ruckten wir in die Borstadt ein, und bauten vor der Linie Barrikaden.

Als wir damit fertig waren, verbreitete fich das Geschrei nach Latsur; wir degaben und in die Stadt, ihn zu suchen. Wir burchsuchten zuerst das erste Stadwert, und als wir ihn da nicht fanden, das Erdgeschof. hier ergriffen wir hin wur ich burchstieß ihm mit meiner Brechstange die Lehle." — —

"Bar bas nicht recht? Die Anderen hieben mit ihren Bertzengen nach seinem Kopse, ich aber meinte, er sollte lieber hängen. Wir knüpften ihn baher im hofe an einer Schnur auf, aber sie rif. Da gingen wir mit ihm in's Freie binans und hingen ihn an die Laterne. Bar das nicht recht?" — Algemeines, the set Entsehen herrschte im Sigungssaale. Kur einzelne Stimmen riesen Brave. Hiedurch emport, verfügte der Präsident die Reinigung des Saales, indem er besahl, daß jedes Sigungsmitglied seine Bollmacht vorzeigen solle, und wer das nicht könnte, als dem Comitee nicht angehörig, dasselbe zu verlassen habe. So reinigte er die Sigung von jenem rohen entsehlichen Proletariat, welches trot der starten und energischen Wachen, sich ins Comitee eingebrängt hatte.

Run wurde die Debatte über die eben angeführte Petition eröffnet. Reme Berichte freuzten sich indeß wieder, worunter die hinterbringung eines großen Plakates aus Latours Papieren besonders nennenswerth. So zog sich die Berhand-lung bis tief in die Racht.

Ein Platat, welches bas Studenten-Comitee schon früher zur öffentlichen Beruhigung hatte ergeben lassen, war zwar im Saße fertig, wurde aber nicht gedruck, da die Drucker inzwischen die Arbeit verlassen, und sich bewassnet hatten. Es gelangte daher nicht zur Deffentlichkeit. Abends zwischen 5—6 lihr kam die Rachricht, daß das kaiserl. Zeughaus gestürmt werde.

Aus bem Studenten-Comitee ein anderer Bericht, und zwar :

Der Bezirkschef ber Rationalgarbe ber . . . . . . . . . . . . fommt, um ber Legion seine und die Sympathie seiner Garden anzuzeigen. Sbenso theilen die Bezirke Reubau, Wieden zc., der Arbeiterverein, durch Deputationen ihre Anhanglichkeit an die Legion mit. —

Die Arbeiter vom Semmering schiden eine Deputation an den Ausschuß, zu berichten, daß sie, 400 an der Zahl, bereits in die Stadt eingezogen, und bereit seven, für die Studenten zu leben und zu sterben.

Ein Offizier der sogenannten Staberlmache wird gefangen eingebracht, da er spät bei Racht 12—1 Uhr von Barritade zu Barritade gleichsam inspizirend gesehen wurde, wird aber bald, und zwar zu seiner Sicherheit, in Begleitung von zwei Studenten entlassen, da er durchaus nicht verdächtig scheint. Der Ausschuß läßt Rateten holen, um sie von der Sternwarte aufsteigen zu lassen, als Hülferuf sur bie Ferne. — —

Es kommt vielseitig der Bericht an, daß reitende Rationalgarden in den verschiedensten und selbst entfernteren Umgegenden Wiens getroffen wurden, wo

fle überall die Landleute zur Ruhe ermahnen und ihnen abrathen nach Wien zu ziehen, weil bort nur ein Rampf zwischen Burgern set; andere behaupteten wieber, es seh in Wien schon gang ruhig, und die hilfe bes Landvolkes schon unnothig, welche lettere Aussage fie mit einer von Streffleur unterschriebenen Schrift bestätigten. — Ginige Bewohner von Florisborf melben: es seyen brei Studenten und eben so viel Rationalgarden nach Florisborf gekommen, und hatten bort aufgeforbert, nach Wien zu ziehen. Aber bie hier schon früher angelangten Cavalleriegarben hatten jene sogleich gepact, und ben bort befindlichen Ruraffieren übergeben. Diese banben bie Stubenten an bie Steigbügel an, unb ritten so mit ihnen bis nach Schönbrunn, wohin fle eben beordert waren. Spater erschienen biese Studenten im Ausschuße und bestätigten diese Aussage, fügten aber noch hinzu, daß fie in Schonbrunn von dem Militar und felbst von Offizieren insultirt, und endlich verhaftet wurden. Dietrichstein, ber von ihrer Inhaftirung vernommen hatte, ließ sie frei. Durch die obigen Gerüchte bestimmt, beschießt der Ausschuß eine Aufforberung an bas Landvolk ergehen zu lassen, bem bebrängten Wien zu hilfe zu eilen. Gin barauf fich beziehendes Manifest wird in die Druckerei geschickt. Doch als die gebruckten Eremplare anlangen, beschließt ber Ausschuß mit ber Berbreitung berselben noch zu zögern, ba sich inbeffen bie Gestaltung ber Dinge geanbert hat. Balb nach erfolgter Rachricht von Latours Ende wird aus beffen Bureau ein Padet Papiere und eine Rifte eingebracht. Erstere enthalten bochstwichtige Dokumente, auch einige Briefe aus welchen Batthianys Theilnahme gegen die Ungarn klar ersichtlich wird. Die Rifte enthalt Bafche und Charpie, mahrscheinlich nach Italien bestimmt.

Berichte von der Fortsetzung der Kanonade beim Zeughause laufen ein. Deputationen gehen dahin mit dem Auftrage, das Feuer einzustellen, kehren aber underrichteter Sache zurück. Rublich erscheint und meldet, daß er vergebens verssucht hatte, in das Zeughaus zu kommen, wo er die Besatzung desselben zur Sinstellung des Feuerns bewegen wollte.

Ein Student erbiethet sich, ihn ohne alle Gefahr durch die von der Bastei gemachte Bresche ins Zeughaus einzuführen. Rudlich geht mit ihm dahin ab.

Commandant Aigner zeigt an, daß er durch eine 26 stündige fortwährende Austrengung so geschwächt sen, daß er für heute nicht mehr das Commando führen könne. Der Ausschuß bestimmt den Hauptmann Friedrich Kaiser zu seinem Stellvertreter, und gibt ihm die Herren Fenneberg und Ruchenbecker zur Seite, da diese durch mehrjährige Militärdienste dazu am geeignetsten scheinen.

Professor Füster kommt; das Prasidium ersucht ihn, beim Reichstage das bin zu wirken, daß Geld zur Berköstigung der in der Universität besindlichen Grenadiere und Gefangenen (zusammen 120) dem Ausschuße geschickt werde. Dem zufolge gelangen bald darauf 40 fl. C. M. an den Ausschuß.

Ungahlige Berichte laufen ein von Insulten, ja sogar von Tobtungen, welche bas Militar auf ber Wieben und Lanbstraffe an Garben und Studenten verübe.

Ein Bauernbursche, der auf dem Wagen ein Gewehr hatte, wurde dort erschossen. Willner sey gefangen und mit Hängen bedroht. Der Ausschuß berichtet diese Borgänge dem Reichstag, und bittet besonders zu Willners Rettung energisch einzuschreiten.

Zugleich werben bie Bachen verschiedener Thore von diesen Borfällen unterrichtet, und daher beauftragt, teinen Bewaffneten hinaus zu lassen, da Bewaffnete vom Militar ergriffen werden. Auf die zahlreichen Anfragen um Bunder, ba Biele im Zeughause Percussions-Gewehre erhalten haben, wird vom Feuerwerker Stuwer der gange Borrath geholt und vertheilt, zugleich um Munition an ben Obercommandanten Scherzer geschickt. Es wird gemelbet, in Schottenfeld sepen 2 Bagen Munition, tie für's Militar bestimmt waren, von der Garbe in Befolag genommen worben. Gine Deputation ber Sicherheitswache außert im Ramen ber ganzen Mannschaft ihre Sympathie für die Legion, man beschulbigte sie ungerechter Beise reaktionarer Gesinnungen, fie streben wie alle gutgefinnten Burger nach Freiheit und Recht. Gin Bursche bringt die Rachricht, baß von bem Bataillon, welches jum Bolke übergetreten ift, ber größere Theil im Prater gelagert set, und gerne hereinmarschiren möchte, man solle von der Universität einige Studenten hinausschicken, um fie hereinzuführen. Die bazu bestimmten Legionare finden aber ftatt dieser Grenadiere, bas Raffausche Battaillon. Die Grenadiere heißt es, hatten fich bis zum Spig zurückgezogen.

Soviel ans dem Studenten Ausschuse. Daraus ist ersichtlich; daß das Studenten-Comitee gegen die vom Ober-Commando ergangenen Befehle und Berfügungen handelte; daß es eine Art inquisitorische Behörde bildete; daß es das Landvolk aufwiegelte und zum Landsturm aufbot; daß es Einfluß auf die wichtigsten staatlichen Berfügungen zu nehmen bemüht war und mit den Deputirten des Reichstages in Berbindung stand.

Zum Ober-Commando kam die Meldung, daß an der Mariahilfer Linie fünf Wagen, angeblich mit Munition angehalten worden seven. Scherzer befahl dem Plazoffizier Ruff bahin zu eilen. Der Inhalt waren Offiziers : und Mannschafts-Effekten und etwa sechs Gewehre.

Im Bezirke Reubau wurde um 2 lihr ein Tambour arretirt, welcher in Begleitung zweier mit der Legion sympathisirenden Garden von der Aula in die Borstadt-Bezirke gesendet worden war, um dortselbst Allarm zu schlagen, was aber der anwesende Bezirks-Chef streng untersagte.

Die Borstädte St. Ulrich, Spittelberg, Reubau, Josesstadt zc. maren wie ausgestorben ruhig, nur vom Zeughause hörte man ungeschwächt die Sesschüße und in der Richtung bes Schwarzenberg-Gartens einige Gewehrschüße.

In der innern Stadt traf der Plat-Offizier Auff schon mehrere mit roben Sisen-Rurassen bekleibete Garden und Studenten, welche sie auf den Böben der brennenden hintergebäude des Zeughauses erbeutet hatten.

Gegen 2 Uhr nach Mitternacht im Zeughause. Der Abgeordnete Aublich erschien mit Bersicherungen, daß er allsogleich in der Reichstagssigung den Kampf zur Sprache bringen, und auf Maßregeln antragen werde, um eine Ausgleichung, oder das Einstellen des feindlichen Feuers herbeizuführen. Kaum warren aber diese Worte verhallt, als gleich wieder von der Bastei auf bas Zeughaus kanonirt wurde.

Bu dieser Zeit lief die Meldung ein , daß man aus dem Garten der Schottner an der linken Flanke des Armatur-Zeughauses zu miniren anfange.

Sine andere Meldung brachte die traurige Nachricht, daß man in die Rinne, welche durch das Dach der linken Flanke des Armatur-Zeughauses, und durch die Fenermauer des Rothschildschen Hauses gebildet wird, Feuer eingelegt habe, weshalb anch schnell die nothige Loschmannschaft dorthin beordert wurde, und wobei sich der Büchsenmachergeselle Tobolarz durch große Beherztheit auszeichnete, indem er zweimal den Brand des Daches unter den seindlichen Augeln gelöscht hatte. — Mit eben solchem Muthe hat der Zimmergeselle Dorn einen Brandleger vor dem Bohngebäude der kaiserl. Bäckereien, der sich von der Bastei herabließ, sefangen genommen, welcher hierauf halb todt geprügelt auf die Bachzimmer gebracht, später aber wegen Mangel an einem geeigneten Lotale den Garden übergeben wurde.

Um 2 Uhr wurde vom Ober - Commando der Befehl ertheilt, die Leiche Latours herabzunehmen, was aber erst gegen Morgen geschah.

3 Uhr nach Mitternacht im Zeughause. Die drei Brande legten sich bei der großen Windesruhe, das Miniren in der linken Flanke vom Schottengarten aus wurde als unnütz aufgegeben, und die Belagerer versuchten nun ein neues Glück, indem sie aus einer Kanone hinter der Barrikade in der Renngasse mehr als 15 Augeln und Kartätschenschüsse nur darum verschwendeten, um Lärm zu maschen, und um die Face des Armatur Zeughauses aus unbekannten Gründen zu bestreichen.

Der Eindruck dieses zwecklosen Kanonendonners, der mit seinen Intervallen über eine Stunde währte, muß auf die Bewohner Wiens ein höchst trauriger gewesen sehn; und der Lärm, den die einstürzenden Fensterscheiben und Dachziegeln machten, war der Besatzung nur darum peinlich, weil es auch auf Rechnung der Besatzung hätte kommen können.

4 Uhr Morgens im Zeughause. Die angreifenden feindlichen Artilleristen unterließen das Beschießen des Unter-Arsenals von ruckwärts, und wendeten sich wieder gegen das Sauptihor, um die Bresche gegen dasselbe nach gelegtem Brande

der Seitengebäude zu vollenden. Rach Bollendung der Bresche wurde das Bolt nur durch Kartatschenschusse aus dem großen Hose des Armatur-Zeughauses abgehalten, welches Schießen mit Antwort des Boltes bis gegen 7 Uhr Früh in ungleichen Intervallen fortdauerte. Eben so lange hielt auch das Flintenseuer aus allen feindlichen Häusern an.

Um 41/2. Uhr beiläufig hörte die Besatzung verschiedene Stimmen, und schleichende Tritte in der Rähe des Thores, und auf den Ruf: Halt! wer da? antwortete man nur bittend, mehrere todte Bekannte wegtragen zu dürfen, welsches über eine Stunde andauerte.

Gegen Morgen wurde es um den Gaskandelaber, worauf der unglückliche Minister immer noch hieng, und den die wüthende Menge die ganze Nacht vershöhnt hatte, ziemlich leer, und nur wenige Zeugen waren anwesend, als der Leichnam herunter genommen, auf einen Bagen geladen, und ins Militär-Spital abgeführt wurde. — —

Des Morgens begab sich General Frant aus der Stadt ins Lager im Schwarzenberg : Sarten, woselbst angelangt, derselbe vom Militär mit Jubel empfangen und von den Soldaten triumphirend herum getragen wurde. Das dadurch verursachte Geschrei wurde in der limgebung gehört, und als eine — Meuterei unter den Soldaten bezeichnet.

Ungefähr um 6 lihr erschien beim Ober-Commando ber Legions - Commandant A i g n er nebst mehreren Offizieren, und erklärte, die Legion sey bereit das Zeughaus zur Bewachung zu übernehmen und zu beschüßen, welcher Antrag von Scherzer auch angenommen wurde — aber es war zu spät mit dieser akades mischen Comödie. — —

Der Kampf beim t. t. Militär-Zeughause trug das Sepräge dessen an sich, was er eigentlich war, ein robes zweckloses Berwüsten und Morden.

Da vom Ober-Commando der Nationalgarde nicht nur kein Befehl zum Angriff gegeben wurde, sondern im Gegentheile Alles eingeleitet worden ist, densselben zu beseitigen, so waren die dahin geeilten Massen ohne allem Commando. — Jede zufällig zusammen gekommene Gruppe, die sich irgendwo mit Gewalt ein Geschüß zu verschaffen wußte, agirte ohne Angriffsplan wo und wie sie wollte, auf ihre eigene Faust hin. Die Garden schossen 12 Stunden lang ihre Gewehre auf die dicken Mauern des Zeughauses los, ohne Berechnung einer Distanz, ohne so zu sagen einen Feind zu sehen, indem die Besatung des Zeughauses durch die Mauern gedeckt, ein gut geordnetes Feuer aus den Fenstern unterhielt. Tausende von Kugeln der Angreisenden durchkreuzten die Lust, und prallten zwecklos an den Mauern der Gebäude ab.

Aus den Fenstern der Sauser in der Rahe und Ilmgebung des Zeughauses, wurde ein ununterbrochenes Rleingewehrseuer unterhalten, unberücksichtigend die

Parlamentare ober bie dahin beorderten Ordonang = und Plat = Offiziere, unberücksichtigend, ob die Angreifenden im Avanciren ober Retiriren begriffen find; und so sielen, durch die dicken Rauchwolken des schweren Geschützes eingehüllt, viele Sarden von den Augeln ihrer eigenen Kammeraden getroffen \*).

Un personlichem Muth, an Todesverachtung, Verwegenheit und Kühnheit ber Einzelnen unter den Angreifenden, hat es nicht gefehlt, wie der Lauf der Seschichte es darthut; zu bedauern ist nur, daß solche Kräfte auf solch' eine Weise angewendet wurden. — —

Die Racht vom 6. auf ben 7. October 1848 war für die Bewohner der Restdenz unstreitig eine ber fürchterlichsten sein Wiens Bestand. Das Toben und Schreien eines wüthenden, aller geschlichen Bande Hohn sprechenden Boltes; der Donner des von vier Seiten gleichzeitig spielenden schweren Geschüßes, welscher hundertfältig in den engen Straßen an den majestätischen Gebäuden wiedershalte; las zwölfstündig unausgesest andauernde Geknall des Kleingewehrseuers; das Röcheln der Sterbenden; das Gestöhne und der Hilferuf der Berwundeten; die wuthentbrannten, gräulich verzerrten Mienen der Kämpsenden; das Sprühen der Funken aus dem entzündeten Kohlenmagazine des Arsenals; die hoch aufsahrenden Flammen aus dem brennenden Dachstuhl des Zeughauses; der Lärm des einstürzenden Gehölzes, — dies Alles war ein nicht zu beschreibender herzzerzreisender Anblick, welcher jenen, die von der Borsehung bestimmt waren, Zeugen dessen zu müssen, nie der Erinnerung entschwinden wird. —

Wenn nun erst berücksichtigt wird, daß die vom Reichstag beschlossene, und vom commandirenden Seneralen Grafen Auersperg zugesicherte llebergabe des t. t. Militär-Zeughauses an die Nationalgarde ohne Schwertschlag hätte erfolgen sollen, wovon die Angreisenden theils durch die Parlamentare, theils durch die dienstthuenden Plaz- und Ordonanz-Offiziere vielsach, und wirklich mit Sefahr ihres Lebens und mit wahrer Todesverachtung in Kenntniß gesetzt wurden, und dennoch dieser Nord- und Berwüstungswuth kein Einhalt gethan werden konnte; so kann sich der Leser nur einen geringen Begriff machen, in

<sup>\*)</sup> Es ift wahrscheinlich, daß die Mörder Latours gedungen waren, eben so wahrscheinlich ift es, taß sie beim t. Zeughause tampsend — von Diesen oder Jenen, die sie gedungen, — um sie aus dem Wege zu räumen, mit Schieß-baumwolle aus den Fenstern erschoffen worden sehen. Auf diese Art sind wohl die meisten der Mörder nicht mehr am Leben. Bor dem 6 waren teine Proletarier mit Schießgewehren öffentlich bewassnet, und doch tampsten bewassnete Proletarier beim Zeughause. Der sie bewassnet hat, hat sie auch gedungen — und wahrscheinlich auch ermordet. Wieviel Privatrache ehemaliger Militäre an jener Schandthat Theil genommen, ist nur zu vermuthen. Daß aber Kossuth wegen seiner ehemaligen Sinkerterung von Rache getrieben ward, ist nicht zu bezweiseln. — Dr.

welchem Grade diese Boltsmasse fanatisirt gewesen seyn mußte. Und wenn erwosen wird, daß von allen diesen eben erzählten Borgängen, von halb zu halb Stunden dem Reichstags = Ausschusse genaue Berichte erstattet worden sind; so überläßt man es der Beurtheilung sedes Einzelnen, ob nicht schon, abgesehen von Latour's Ermordung, am 6. und 7. October Beweise genug vorgelegen sind, daß alle Bande der gesetzlichen Ordnung zerrissen, und Anarchie in der Residenz herrschte, — indem sogar die zum Schuze und zur Aufrechthaltung der Ordnung bewassnete Boltswehr, den Besehlen des Ober = Commando und des Reichstages zuwider, mit den Wassen in der Hand den Beschlüssen aller gesetz gebenden Organe Hohn sprach.

# Uebergabe und Plünderung des Zeughauses.

Rach 6 lihr Morgens im Zeughause. Endlich kam neuerdings der Abgeordenete Rudlich und brachte dreierlei Plakate und Aussorderungen, in denen der Besatung Ammestie, Sicherheit des Eigenthums — und weiß Sott noch was — zugesichert wurde. Der Hauptmann Kastell fand es aber pslichtgemäß, den Lieutenant Schäbellen Berhaltungsregeln zu schäer zu dem commandirenden Generalen um die letzen Berhaltungsregeln zu schäen, welche Sendung aber sich bis gegen 8 lihr unter immer drohenderen Auspicien verlängerte, da schon vor 7 lihr Morzens die Barrikaden in der Zeughausz und Renngasse, dann jene in der Wippzlingerstraße, und besonders aber die Schottenbasse mit Massen von Garden besetzt waren, deren Ungeduld endlich ein Ziel zu erreichen, nach welchem sich ein Theil der Bevölkerung Wiens schon seit dem 13. März sehnte, von Rinute zu Minute stieg, und immer drohender und gefährlicher wurde.

Da keine Antwort erfolgte, und der Pobel durch Sarde Dffiziere am hinsteren Thor des Armatur Zeughauses den Einlaß stürmisch begehrte, und der Andrang in der Wipplingerstraße und Renngasse am offenen Thore unter einer Wenge von Leichen sich immer empörender zeigte; so zog es der Commandant vor — da an ein längeres Halten bei fast gänzlichem Mangel an Munition im Armatur Zeughause nicht zu denken war — die Besehung der drei kaiserlichen Zeughäuser, nach dem Sinne der Reichstagsbeschlüsse, erfolgen zu lassen.

Balb barauf stürmte das Bolt unter guter Anführung von Sarden und Studenten über die rauchenden Brandstätten in die Wassenkammer und in die rückwärtigen Werkstätten, und die Bertheidiger mußten hierauf ein Haus verslassen, welches reich an Wassen, und noch reicher an historisch=militärischen Werkwürdigkeiten und Raritäten— trot der verheißenen Sicherheit und lleberwaschung sowohl des Aerarial = Gutes als auch des Eigenthums der vielen Offiziere und Mannschaft — eine Beute der rohesten Raublust wurde! — —

Die Besatung des Zeughauses erhielt freien Abzug \*) und vereinigte sich mit der Garnison im Schwarzenberg'schen Garten. Lieutenant & A. Frankl eskorzirte mit Nationalgarden unter Drohungen des Bolkes den Commandanten des Zeughauses, Hauptmann Kastell, in's bürgerliche Zeughaus.

# Im k. k. Beughanse murden bleffirt:

Oberarzt Lieutenant Romer, burch ein 3 löthiges Rartatschenschrott.

Ranonier, Anton Seimerl, schwer bleffirt.

Buchsenmachergesell, Josef Rathmaier, bleffirt.

Buchsenmachergefell, Johann Rratochwill, lebensgefährlich verwundet.

Kanonier, Johann Eugstein, bleffirt.

Unter-Ranonier, Franz Prach, bleffirt.

Unter-Kanonier, Josef Horrat, blessirt.

Bon Raiser-Grenadieren, Grenadieren Dostal blessirt.

In Folge der ausgezeichneten Bertheibigung des kaiserlichen Zeughauses erhielten nachst:hende Militars Belohnungen; und zwar:

Hauptmann, Ferdinand Raftell, der Garnisons-Artillerie, das Ritterkreuz des öfterreichischen Leopold = Ordens.

Hauptmann, Georg Rath; Lieutenant, Ciril Rehr, vom 2. Artilleries Regimente; Hauptmann, Josef v. Möse, von E. H. Ludwig Grenadieren; alle brei den Orden der eisernen Krone 3. Classe.

# Die stlberne Capferheits: Medaille 1. Claffe erhielten:

Ranonier, Karl Braun; Buchsenmachergesell, Wenzel Tobolarz; Zimmergesell, Mathias Dorn; vom Artillerie Districte.

Korporal, Großberger, v. E. H. Ludwig Grenadieren; Grenadier, Greiner, von Deutschmeister-Grenadieren.

Ranonier, Josef Linhart, vom 2. Artillerie-Regiment.

# Die silberne Capferheits-Medaille 2. Classe erhielten:

Expr. Korporal, Franz Habrich; qua Feldwebel, Josef David; Korporal, Josef Pawelczik; Kanonier, Johann Maurer; Kanonier, Johann Muthsam; Kanonier, Füsselberger; Obermeister, Albert Roubin; qua Obermeister, Karl Meißner; Buchsenmachergesell, Josef Bondrich; alle 9 vom Artillerie-District.

<sup>\*)</sup> Lügenhafte Zeitungs-Berichte behaupteten, das Militär sen ohne Waffen abgezosen. Die heldenmüthigen Bertheldiger des Zeughauses zogen mit ihren Waffen ab. Man rief sogar, als sie abgezogen — Hurrah und Bivat! — was sich jedoch ebens so auf die Anerkennung der Tapferkeit derselben, als auf den erreichten Zweit bezosen haben dürfte.

Korporal, Meister; Feldwebel, Dworzaczek; Grenadier, Boyta; Grenadier, Czapp; alle 4 vom E. H. Ludwig Grenadieren.

Feldwebel, Rocher; Grenadier, Rappenberger; Grenadier, Rammerzell; Grenadier, Strauß; alle 4 von Deutschmeister-Grenadieren.

Karl Slovatzek, von Kaiser-Grenadieren; Korporal Stoiber, vom 2. Artillerie-Regimente.

Oberlieutenant Paar, von Deutschmeister-Grenadieren, wurde zum Hauptmann in der Compagnie ernannt, und erhielt im Dezember den Orden der eisernen Krone.

Der Abgeordnete Scherzer, ber am vorhergehenden Tage Abends bas Ober-Commando übernahm, erließ folgende Ansprache an die Nationalgarde, Bürger und Legion:

"Kameraden! Berufen durch das Bertrauen der hohen Reichsversammlung, in diesem schwierigen Zeitpunkte das Ober-Commando der gesammten Bolkswehr Wiens provisorisch zu übernehmen, komme ich dieser schweren Aufgabe im Bewußtseyn meiner Baterlandspflicht nach, und wende mich deshalb an Euch, Kamestaden, daß Ihr mir auch Euer Zutrauen in vollem Rasse zuwendet, indem nur dieses mir die Erfüllung meiner schwierigen Sendung möglich machen kann."

"Ich ersuche baher sammtliche Bolkswehrmanner, sich so viel als möglich in ihren Bezirken aufzuhalten, bamit sie im Falle einer Allarmirung sogleich bie ihnen angewiesenen Posten auch vollzählig einnehmen können."

"Nur auf diese Art wird es möglich seyn, die Ordnung und gesetzliche Freisheit gegen Angriffe, sie mögen von was immer für einer Seite kommen, zu bewahren."

Wien, am 7. October 1848. Bom provis. Ober - Commando.

Sherzer, m. p."

Die Postverbindung ist heute in Folge der vorhergehenden Greignisse nicht unterbrochen worden.

Der Reichstag war fortwährend in Communication mit bem Ober=Communication mit dem Ober=Communication der Nationalgarde.

Seneral Graf Auersperg war mit seinen Truppen bis zum Belvebere im Schwarzenberg'schen Sarten und in bessen Rabe am Glacis — aber blos zu eigener Vertheibigung aufgestellt

# Abreise Gr. Maj. des Kaisers und des kaiserlichen Hofes von Schönbrunn.

Des Morgens am 7. verbreitete sich die Nachricht, Se. Majestät der Kaiser habe Schönbrunn verlassen.

Die Tags vorher angelangte Nachricht von ber Ermorbung Latour's,

bann die in ber Racht vom 6. auf ben 7. gehörten häufigen Kanonenschuffe in der Stadt, und die Feuersbrunft des f. f. Zeughauses, erzeugten eine große Bestürzung bei den Bewohnern bes t. t. Lusischlosses Schönbrunn. Die wirklich nicht zu große Befatung bes t. f. Militars murbe erft in berfelben Racht burch 10 Compagnien Infanterie von St. Polten und Stockerau verstärkt, war jedoch burch ben angestrengten Gilmarsch ganzlich erschöpft, und bedurfte Rube jur Erholung. Es war somit vorauszusehen, baß, wenn bas Proletariat, wie es vermöge allgemeinen Gerüchten hieß, daß fie das Schloß zu zerftoren beabsichtigen und sogar broben, die Person Sr. Majestat und ber übrigen a. h. Berrichaften nicht zu ichonen, man nicht lange im Stande mare, fich mit gunftigem Erfolge zu halten. Bubem tam gegen Morgen bie Rachricht, bag bas t. f. Zeughaus ichon in Balbe burch bie Proletarier befest - und fich alle nach Belieben bewaffnen werden. In Folge beffen waren Se. Majestät genöthiget eiligst Schönbrunn zu verlaffen, welches auch den 7. um halb 8 Uhr Fruh in Be gleitung von 6 Escabronen Cavallerie, 20 Compagnien Infanterie und 8 Seschützen, in leichten Wagen ohne allem Sepacte erfolgte, woraus zu erfeben ift, baß nur die größte Gile obwaltete, und zuvor nicht die geringsten Borbereitungen jur Abreise getroffen maren.

Das Se. Majestät und die a. h. Herrschaften auf ber Reise zu beschützenbe Militär bestand aus nachstehenden Truppengattungen, als:

| 12tes Jäger-Bataillon mit | •    | •  | • | •   |       | •   | •       | •  | 6  | Compagnien  |
|---------------------------|------|----|---|-----|-------|-----|---------|----|----|-------------|
| E. H. Stephan Infanterie  | mit  | •  | • | •   | •     | •   | •       | ٠. | 1  | "           |
| Prinz Rassau — mit .      | •    | •  | • | •   | •     | •   | •       | •  | 2  | "           |
| Saus Grenabiere mit       | •    | •  | • | •   | •     | •   | •       | •  | 1  | "           |
| Beß Infant., 3. Landwehr- | Bat. | 80 | n | St. | Põlt  | en  | mi      | t  | 4  | "           |
| · ,, 4. ,,                |      | ,  | , | Sto | đerai | 1   | ·<br>// | •  | 4  | "           |
| Kaiser-Infanterie mit     | •    | •  | • | •   |       | ,   | •       | •  | 2  |             |
| -                         |      |    |   |     | 211   | far | 11111   | m  | 20 | Compagnien. |

Die beiben Majestäten und Se. tais. Hoheit E. H. Franz Carl sammt Ihrer tais. Hoheit E. H. Sophie und die durchlauchtigsten Prinzen suhren in den Wagen. Se. tais. Hoheit Erzherzog Franz Josef\*) aber begleitete den Wagen Sr. Majestät des Raisers Ferd in and zu Pferde, nebst Sr. Durchlaucht dem Fürsten Lobko wiß, dann dem Obersten Freiherrn C. Reichach und den übrigen Hof-Cavalieren, durch die Hießinger Allee, den Auhof hinter Hüttelborf nach Purkersdorf, und sofort auf der später beschriebenen Route nach Ollmüß.

<sup>\*)</sup> Runmehr Ge. Majeftat Raiser Frang Josef ber Erfte.

Der größte Theil der Bewohner des t. f. Lustschlosses Schönbrunn verließ dasselbe aus Furcht vor den Mörderbanden in Wien, und ergriff die Flucht nach verschiedenen Richtungen; blos ber Schloßhauptmanns : Abjunkt Tapp von Tappenburg blieb anwesend, und traf die nothigen Anstalten zur Sicherung besselben. Der Nationalgarbe Dberlieutenant Zehkorn übernahm im Auftrag Gr. Excellenz bes Grafen von Dietrichstein bas Controllor : Amt allbort, und besorgte zugleich, nachdem bas ganze t. f. Militar und bie bort auf ber Hanptwache anwesend gewesene Nationalgarde abgezogen waren, burch ben t. t. Hofprofoßen und nunmehrigen Lieutenant S. Stangelmayer die nothig= sten Besetzungen ber Posten durch die zurückgebliebene t. t. Hofburgmache. Er felbst zog an der Spige, vereint mit einigen Bewohnern und Garben von Siging, auf bie benannte Hauptwache, nahm ein Gewehr zur Hand und bezog ben Schnurposten allbort. Mit gleichem Diensteifer ermangelten nicht nachfolgenbe in Schönbrunn Zuruckgebliebene bem Bach- und Patrouillen-Dienft jum Schute bes f. f. Luftschlosses bis jum Anlangen ber f. f. Truppen thätigft beigutreten, die t. t. Angestellten: Hofgartner Carl Rauch, Hofbauübergeher Josef Settele, Hofbauplat: Controllor Carl Dorfmeister, Hofcontrolloramts. Rechnungsführer Wilhelm Behkorn, Softuchen-Inspettor Alexander Ratciß Taigny, die Kammerheiger Johann Zeitler, Blascheck und Bauer sammt seinem Sohne, aus ber Hoftuche, bann bie t. t. Zimmer= und Maurer-Poliere Franz und Hellauer.

Ferner leisteten thätige Dienste\*) in der t. t. Hofwirthschafts Officin abermals der Rechnungsführer Wilhelm Zehkorn, Hoftüchen-Inspektor Alexander Narcis Taigny, Hossilber- und Tafelkammer Inspektor Joseph Pertazzy, Hofzuckerbäcker Ernst Heumann, Hofteller Offiziant Philipp Löw, so wie auch die beiben Zimmeraufseher Winkler und Jordann.

<sup>\*)</sup> So sehr ich mit Bergnügen die Leistungen genannter Herren der Deffentlichkeit anerstennend überliefere, so kann ich umbin die Bemerkung nicht zurückhalten; daß dieselben für die erfüllte Pflicht verdienter Weise belohnt zu werden hinreichende Seleger heif haben, da sie dei Hofe größtentheils angestellt und besoldet sind. Für die Anerkennung sorgen ohne Zweisel ihre Chefs; — aber wer denkt daran, wer macht geltend jene Berdienste, die über die Pflicht hinaus, nicht angestellte und nicht besoldete Private als Offiziere beim Ober-Commando, die so vieles Gesährliche schalos zu machen wußten, sich unter lebensgesährlichen Momenten erworden haben! — Suppliken um Anerkennungen widerstreben der Bescheitenheit — und ohne mächtige Berwendung oder amtliche Gewogens heit ohne Eisersucht — entbehren sie nur zu ost des Erfolgs. — Wird irgend Jemand darauf verfallen, von fresen Stücken Gerechtigkeit üben, und so wie gedachte Offiziere ohne Anregung handeln? — Ich zweiste daran, ungeachtet sowohl Strafen als Belohnuns gen gleichmäßig unerläßlich sind. — — Dun ber.

Der bort funktionirende R. G. Hauptmann Josef Martin aber ver, fügte fich alsogleich zum Rationalgarde-Ober-Commando, und bat um eine Bedeckung des t. t. Lustschlosses; erhielt jedoch vom Ober-Commando den Bescheib, fich mit biesem Ansuchen an die Reichs = Bersammlung zu wenden, welches er auch schleunigst gethan. Durch bie Bermittlung bes Reichstages murbe ihm in turgem Bege ber schriftliche Auftrag vom provisorischen Ober = Commandanten Sherger ertheilt, in Berbinderung bes Plathauptmanns von Raymonb, die Bersehung des Wachdienstes in Schönbrunn burch die Rationalgarden ber umliegenden Ortschaften zu leiten. Ingleichen ersuchte er auch um die Beorderung einer Bachmannschaft von Seite bes t. t. Militars. Das gleiche Anfinnen stellte der Schloßhauptmanns-Adjunkt Tapp von Tappenburg im schriftlichen Bege an ben Reichstag; um aber schneller jum Ziele zu gelangen, verfügte fich Hauptmann Martin zu bem Commandirenden, Generalen F. M &. Grafen Auersperg, in das Fürst Schwarzenberg'sche Palais, und suchte mundlich um die Bewachung des Lustschlosses durch das k. k. Militär an. Er machte unter Einem den Commandirenden auf den Umstand aufmerksam, die zu beorbernbe Bachmannschaft ihren Beg nach Schönbrunn nicht über die Bieben, hundsthurm und Saubenztorf machen zu lassen, ba er selbst mit genauer Roth fich durch das Proletariat, welches in großer Anzahl vom t. t. Zeughause bewaffnet hinauszog, fich burchbrachte, und somit das Militar-Bachquantum von einer Compagnie leicht gefährbet seyn könnte; sondern es ware der Marsch ruckwarts vom Belvedere über die Felber nächst der Gisenbahnstrecke zum grunen Thor ju machen.

Hierauf wurde berselbe beauftragt bieß dem betreffenden Hauptmann von Erzh. Stefan Inf. in ber Heumarkt Raferne, welcher bort schon hiezu in Bereitschaft stand, mitzutheilen, der sodann auch auf obgenante Beise seinen Marsch dahin in Bollzug seste. Ohne den geringsten Anstand zu haben, an dem sogenannten grünen Berg anlangend, — wo mehrere Garben und Proletarier sich mit verschiebenen Schiefmaffen befanden, und auf die marschirende Compagnie feuerten, ohne jedoch einen ber Solbaten zu verlegen, - ruckte die Compagnie vollzählig in Schönbrunn ein. Hauptmann Martin verfügte fich sobann nach Saubenzborf mit einer offenen Orbre, worin er ermächtiget war ben Dienst ber Rationalgarde für Schönbrunn zu commandiren, und suchte allbort um bie nothige Bachmannschaft an, welche er auch durch Bermittlung bes bortigen Rationalgarbe - Hauptmanns erhielt. Selbe bezog auch Abends 6 Uhr bie Rationalgarbe-Sauptwache in Schonbrunn, welche bis babin, wie schon fruber ermabnt, burch einige Garben von Schönbrunn und hießing besetzt war. Auf biese Art war das Schloß vor plöglichen lieberfällen gesichert, und die gewöhnliche Durch= fahrt, so auch alle übrigen Ausgange des Schlosses, murben abgesperrt.

Im Berlauf desfelben Rachmittags tam ber t. t. Ministerialrath von Ditis in Begleitung bes Hoffetretars und Registraturs-Direktors bes t. t. Hofmarschallamtes, Carl Eblen v. Rotterheim, welche in Beiseyn des Schloßhauptmanns-Abjunkten Tapp von Tappenburg in ben Appartements Gr. Majestat die Sperre anlegten. Die Bewachung war regelmäßig burch Hauptmann Martin forthin commanbirt, jedoch nicht am punktlichsten von Seite ber Garben befolgt; fomit sah er sich genothiget, erneuert das Rationalgarde-Ober-Commando um die fraftige Unterstützung hiezu anzugeben. Demzufolge er auch einen erneuerten Befehl von bemfelben erhielt, worin erfichtlich war, baß man seinem Commando ebenso als ginge es vom Ober-Commando selbst aus, nachzukommen habe. Demungeachtet geschah es boch, baß bie Penzinger Nationalgarden burch 48 Stunten stehen bleiben mußten, und ebenso auch bann die Higinger, welche stets mit der größten Bereitwilligkeit auf Beranlaffung ihres hauptmanns Binkler fich zum Dienste erbothen. Dieselben hatten unter Commando des Rationalgarde-Oberlieutenants Zehkorn vom 11. bis 13. vereint mit ber t. f. Burgwache gang allein die Bewachung des Lustschlosses über sich, indem das Militar abermals eingezogen wurde, bis am 13. Oct. Mittags, wo Oberstwachtmeister v. Dettingshausen bes t. t. Otoczaner Grenz = Infanterie-Regiments mit seinem Battaillon das Schloß besette, und den Oberlieutenant Zehkorn beauftragte, ihm die Posten zu übergeben und die Hauptwache zu raumen. Derselbe zog hiemit nach allen ihm vom t.t. Bataillon gemachten militärischen Ehrenbezeugungen von ber Sauptwache nach hießing mit klingenbem Spiele ab, wo er laut ihm vom gebachten Oberstwachtmeister ertheilten Befehle, sammtliche Waffen abgab. Diese Entwaffnung war wohl fur die bekannten, so außerst gutgefinnten Siginger Garben für den ersten Augenblick etwas empfindlich, um so mehr als selbe zu jeber Zeit unaufgeforbert jeben Beistand Gr. Majestat und ben Bewohnern bes Lustschloßes mit vollster hingebung zollten; jedoch nur zu gut einsehend, baß diese Magregel von Seite des Militars nur jum allgemeinen Beften veranlaßt wurde, unterzogen fie fich auch bereitwilligst bem Befehle. Bei bem Ginruden der t. t. Truppen leiftete der Nationalgarde-Hauptmann Martin als ehemas liger Militar ben Truppencommandanten die ersprießlichsten Dienste, wofür sie bemselben schriftlich und mundlich Lob ertheilten. Richt minder war die bereitwillige und erfolgreiche Hilfeleistung bes Hofarztes Dr. Karl Joseph Meyer, und bes Hofapotheker-Expedienten Ludwig Bötter bei ben erkrankten und blesirten Militar-Individuen zu Schönbrunn, wozu auch das schöne Geschlecht Schönbrunns durch Lieferung von Charpie ihr Schärflein unter der Oberleitung der t. t. Rammerdienerin Ihrer tais. Hoheit ber Frau Erzherzoginn Sophie, Anna Hosp, beitrug.

# Plünderung des kaiferlichen Beughaufes.

Rach ter Uebergabe bes kais. Zeughauses war die maßlose Preisgebung aller Wassengattungen keine Volksbewassnung mehr, es war eine erbarmliche Plünderung. —

Boltstlassen aller Farben und Tendenzen rissen — während die Comunalsgardisten die beim Zeughause Setödteten auf Bahren davon trugen — die aufgehäuften, kostdaren, historisch merkwürdigen, alten, so wie die neuen Bassenvorräthe an sich, das Arsenal — ward die Beute des raublustigen Pobels. Zu allen Eingängen strömten die Rassen hinein, und mit Bassen aller Art, mit Bünsbeln Feilen, mit Ambossen, Gewehrbügeln und Rappen, Ladstöcken — zu Dugens den — zu Tausenden heraus.

Der große Sof war angefüllt mit Leuten, zu ben Fenstern wurden bie Baffen maffenweise in den Hof hinabgeworfen, die Thuren zu den Baffenfalen waren erbrochen und biefelben wimmeltin voll Menschen, von allen Seiten fielen Schuffe, veranlaßt burch bas Probiren von icharfgelabenen Sewehren, welche von ben Garben bei Seite geworfen waren, um fich anbere bafür zu nehmen. Ginsehend, baß unter biefen Ilmständen bie Bermittlung von Ginzelnen ganz nuglos febn mußte, bewog ben Plagoffizier Ruff ber mittlerweile auf's Reue ertonende Ruf: "Feuer" jum Ober-Commando jurudjueilen. Dafelbst erhielt er auf Ansuchen bes Ober-Commandanten mittelft Anweisung die f. f. hoffprige gur Berfugung. - Er holte biefe eiligft aus bem Stallgebaube heraus, und führte fie über die Baftei zum hinteren Thore des Zeughaufes, wo die Schmiebe und ein fleines Rebengebaude neuerdings brannten. Die Abficht bes Plakoffiziers Ruff mar nicht allein bas Feuer zu loschen, sondern auch durch Borftellungen an das Bolt, daß in den Casematten unter der Brandstätte Maffen von Pulver lägen, dasselbe von dem Andringen an das Zeughaus abzuhalten, ba namentlich durch das hintere Thor das heftigste Gindringen bedeutender Raffen ftatt fand. Er predigte aber in biefer Beziehung tauben Ohren, ja es gelang ihm weber durch Bitten noch durch Drohungen die nothigen Leute zur Bedienung ber Sprise zusammenzubringen, obwohl Tausende aus und eindrangten, so baß bie Spripe zulest von ctwa 20 Buben von 12 bis 14 Jahren in Bewegung gesett wurde, welche wirklich mit größtem Gifer und unverbroffen bis zur ganzlichen Lofdung arbeiteten, mahrend bie faiferlichen Sprigenleute die Schlauche leiteten. Rebstbei mar er bemuht, bas Berschleppen von Baffen burch Buben, bas Forttragen von antiken Baffen von einzelnen Baffenbestandtheilen u. s. w. möglichst zu hindern, wobei ihm wieder seine Burschen als Sammler treffliche Dienste leisteten. Balb batte er neben der Sprige einen bedeutenden Saufen Karabiner ohne Schlöffer-, Piftolen und Rarabiner mit Rabichlöffern, Bellebarben , Ritterschwerter, Schwerter ber frangofischen Ruraffiere, Streithammer 2c., auch als

ganz gemeine Diebsbeute Ambosse, ganze Bündel Feilen, Gewehrschlösser, Gewehrsbügel und Kappen, Labstocke, Alles zu Dugenden gesammelt.

Enblich war das Feuer gelöscht, das hintere Thor des Zeughauses besett, und Riemand mehr mit Wassen herausgelassen; doch ließ der Zudrang noch immer nicht nach, da von einigen Atademikern aus den Salen des ersten Stockes noch immer Wassen in Rassen nach Außen unter das Bolt geworsen wurden. Ruff eilte ins Zeughaus, sammelte einige Garden, mit welchen er die Sale des ersten Stockes in geschlossener Colonne durchzog, die Zugänge absperren, die Fenster schließen oder beseihen ließ; Alles was sich noch vom Bolke in den Salen befand, vor sich hertreibend und zu den Ausgängen hinausdrängend; so gelang es die Sale gänzlich zu räumen, welche er dann dem mittlerweile hinzugekommenen Herrn Spishitl übergab. — Mit Ausnahme des schweren Geschüßes und der an den Decken besestigten Hieb- und Stichwassen, wurde Alles, sogar einzelne Bestandtheile von Gewehren, als Ringe, Bleche, Schlösser u. dgl. fortgetragen — und um eine Bagatelle verschleubert. Standerbegis Schwert soll um 1 st. verstauft worden sehn. —

Bormittags um dieselbe Zeit suchten die Nationalgarden dem zügellosen Andrang auch dadurch Einhalt zu thun, daß sie die Straßen Sin- und Zugänge in das Zeughaus absperrten, und Niemanden, außer uniformirte Nationalgarden, Bürger und Legionäre passiren ließen. Dieselbe Sichtung wiederholten die Nationalgarde-Wachen an den Thoren zum zweiten Nale. Nit wahrhaft übermenschlicher Kraft und Anstrengung erwehrten sie sich der ungestümen raubsüchtigen Hausen.

Als aber alles das nicht ausreichte, und Personen, die unter dem berüchtigten Ramen der Rappelbuben befannt find, fortwährend zwei bis vier Armatursstude jugleich fortschleppten, ba begaben sich zwei wohlgesinnte notable Manner, beren Ramen uns leiber entfallen find, auf bie Universität, um burch bieselbe beim National-Garde-Ober-Commando die Anzeige dieses schrecklichen Unfuges zu machen, worauf sogleich von beiben Baffenkörpern angemeffene Berftarkungen zum Zeughause abgingen. Besonders thatig zeigten sich die 12. und 13. Compagnie der Leopolbstadt, und zwei Compagnien von Mariahilf, welche die Gaffen-Zugange zum Zeughause von der Bastei und von der Schottengasse besett hielten. Sierauf traf man die Berfügung, baß man allen verbachtig Scheinenben Individuen, die beim Eingange nicht abzuwehren waren, beim Ausgange die erbeuteten Baffen wieder abnahm, was Anfangs einige Biberfeslichkeiten, jedoch fruchtlos bervorrief. Die beiben Plagoffiziere Dunber und Saufner nahmen auf den Strafen allen Rappelbuben die Baffen ab, und wenn fich einer ober der andere widersette, appellirte ersterer an die Umftebenden, und fragte: Geboren Waffen fur Manner ober Kinder ? — worauf bie alteren Lente ben Jungen selbst bie Baffen abnahmen

The second section is

und solche dem Playoffizier ins Zeughaus oder zum Ober-Commando nachtrugen. Wie gerecht und löblich diese Energie war, zeigte sich dadurch, daß schon Rachmittags Subjecte ergriffen wurden, die ihre Wassen um ganz unbedeutende Beträge verhandelten, abgesehen von dem noch viel schlimmeren Nißbrauch, der
in verdrecherischen Händen zu erwarten war. Es wurde von gutdenkenden Bewohnern nun eifrig auf Wassenträger dieser Art gesahndet, namentlich sind dabei
die Berdienste jener erstgedachten zwei Herren, von denen einer allein 800 Sewehre
wieder absorderte und ins Zeughaus ablieserte, mit aller Auszeichnung anzuerkennen.

Einer darunter war der Hauptmann Bittmann von der Rossau, burgl. Sastwirth beim goldenen Kreuz am himmelpsortgrund, welcher mit seiner Compagnie
auf der Freiung gestanden, empört über die Plünderung von Seite des Proletariates, sperrte die Sasse zum Zeughause ab, und nahm auf diese Beise dem Phbel bei 800 Stück verschiedenartiger Wassen ab, worunter auch werthvolle Alterthümer, gab sie dem Portier beim römischen Kaiser zur Ausbewahrung, machte
beim Ober-Commando die Anzeige, worauf sie in Segenwart des Hauptmanns
du Beine ins Zeughaus abgeliesert wurden. Leider wurden sie den kommenden
Tag wieder geplündert.

Begen gestörter Communication mit den nördlichen Segenden erschien nach: stehenbe

"Aundmachung! Der Reichstag hat zu Folge gestrigen Beschlusses Milis
"tär-Zuzüge auf der Nordbahn verboten. Ilm jedoch die Herbeischaffung von Les
"bensmitteln für die Hauptstadt vom Marchfelde möglich zu machen, da dermalen
"die gewöhnliche Strake wegen der beschädigten Aerarialbrücken unfahrbar ist, sieht
"sich der Reichstag veranlaßt, zur Erreichung des angeführten
"Ind der Bahndirection die Fahrten zu gestatten, und dieselbe zur Fahrs"barmachung der Bahn von Wien aus zu ermächtigen."

Wien ben 7. October 1848. Bom Reichstags-Borftande:

"Franz Smolfa, m. p., erster Bicepräsident."

Den Tag hindurch stohen die Bewohner Wiens in Massen aus den geschändeten Mauern der vor acht Monaten so heiteren, lebenslustigen, gemüthlichen Haupt- und Residenzstadt. Die Herstellung der Eisenbahn-Frequenz vermehrte den Andrang der Fliehenden, und stärkte dadurch das Proletariat und die Ilmsturzpartei. Daß von den Beamten der Ministerien, und zwar die meisten vom JustizMinisterium, sehr viele von jenem des Innern, einige von jenem der Arbeiten,
und die meisten von jenem des Krieges, Wien verließen, war erklärlich — aber
sehr zu bedauern!

Am 7. Morgens erinnerte ber Abgeordnete Sieratowsti den Abgeordneten Jelen wiederholt, für die Sicherheit der böhmischen Abgeordneten schleunigst au forgen, und ein junger Mann, ein Sournalift, iheilte Belen mit, baf von ber Aufg aus eine Proferiptionslifte ber bobmifden Deputirten unter bem Bolle girfulire, und ale Belen bief im nen creirten Sicherheits-Comitee bes Reichstages bem Abgeordneten Solbmart befdmerfam melbete, fand biefer nichts Anberes ju erwiebern, als: er habe bieß eben auch icon gebort, et glaube es aber nicht, und fen übrigens felbft auch nicht ficer. — Beiters theilte ein Student unter bringenber Aufforberung gur Alucht bem Abgeordneten Brett im Bertrauen mit, bag auf ber Aula und im bemofratifden Bereine mehre Rebner aufgetreten find, welche ben gangen Aufftand und alles Blutvergießen nur ber Rechten bes Reichstages und namentlich ben Cjechen jur Baft legten, und barquf brangen, alle Cjechen ju ermorben. Dies mar icon beghalb ertfarlich, meil, wie bereits bemertt, letterer Berein mit ber Roffutb'ichen Bartel allifrt mar. Hebrigens murben bie angebeuteten, ben bobmifden Abgeordneten Gefahr brobenben Details nicht allein von ihnen felbft, fonbern auch von ben beutichen Deputirten aus Bohmen beftatigt. Go ergablte am 7. October frub ein beutich-bobmifcher Abgeordneter ber ginten bem Trautenquer Abgeordneten Dr. Reif: Benn's in ber bermichenen Radt etwas arger geworben mare, bas Rieger, Samlicet, Strobach und Arojan ale Opfer gang gewiß gefallen maren. - Dr. Reiß beeilte fich ben Abgeorbneten Erojan fogleich im Gebeimen, und weil er von ber linten Geite beobachtet murbe, mit furgen Borten die Barnung ju geben: "Trachten Sie weg jutommen, Sie find unter ben Bezeichneten." welche Barnung auch Dr. Riemann bem Trojan ertbeilte. \*) - - -

Burbe ber Reichstag am 7. dahin gewirft haben, daß die Behörden ihre Abatigkeit angewendet, die Mörder Latours eingezogen, die akademische Legion und die betreffenden Nationalgarde - Compagnien, welche die Borfalle am Kabor veranlaßt, aufgelöst worden waren; so hätte der Reichstag eine glorreiche Pflicht erfüllt; — aber er verhieß den Berbrechern Amnestie, er verfolgte ganz andere Bahnen. ———

Am gestrigen Tage find in bas Spital ber barmberzigen Brüber 15 Tobte überbracht worben; am heutigen starben feche, barunter Oberstlieutenant Rlein. Ueberbracht wurden im Ganzen 95, bavon zwei Dritthelle unretibar verloren. --

Das Minifierium mar geftürzt, gemorbet unb anseinanber gejagt, ber Reichstag von ber fiegreichen Linten

<sup>\*)</sup> Bergl. B. 3. Beil, v. 8. Dec. 1848. — Solche Zuftände hatten jedenfalls einen kleinen Anftrich von Terrorismus, wenn nicht von Anarchie! — Ich bin fo wenig wie irgend ein vernünftiger Anderer ein Freund des Belagerungszustandes; aber lieber 10 Jahre Belagerung, als folche lintische B. . . . . Politik nur einen halben Detober!! — Dr.

und bem bemaffneten Bobel ju einer Bermanen; genothigt, in welcher er, wo nicht uber Satours graflichen Mord frohloden, boch benfelben entiduldigen, und bei-allem bem vergeffen mußte, bag Bien tein Baris fen. Ber biefes nie glaubte, wer ber neuen Biener Localrevolution auf ben Grund fab, mer bie Raffen ber biefer Revolution bom bergen abgeneigten Blener Bargericaft, fo wie beren Duth lofigteit - gegen bie frede Anfrubrepartbei aufzutretenta unte, wer es trgend vorber fab, bag biefer mabnfinnige Aufftand bei feinen abfurben Anforberungen, Bella Cie ben magbarifden Anardiften Breis zu geben, Bien von allen militarifden Rraften zu entologen, nur entweber autheißen ober burch Baffengemalt ju unterbruden fen, ber tonnte bem tollen Dajarbsviele unmöglich lange juseben, und es war zu entschuldigen, wenn fo viele Barger Bien verließen, gar ben Reichstag fowand aller Boben ju feiner legglen Saltung, weil es im Intereffe einer in offener Rebellion nicht nur gegen ble Regierungsgewalt, fonbern gegen bie Gefammtmongrchie begriffenen Refibeng, nach Bertreibung bes Raifers aus berfelben, Dagregeln befdließen ober gutheißen mußte, die außer ben Rquern Diens nicht nur teine Spmpathien batten, fonbern bon Bebermann verworfen und belampft werben mußten. Die bobmifchen Mb geordneten batten bas wolle Recht, als fie in ber bebrobten Berfon ihres Prafibenten und einiger Mitglieber, fich und ben Reichstag verleht faben, ben Reichstag für unfrel, für terrorifirt unb gefprengt angu feben, und gewiß, mare irgenomo unter einer flamifchen Bevollerung, felbft bei viel weniger ernften Umftanben irgend ein beutfches Mitglieb einem fob den Ginfluffe ausgefent gemefen, gang Deutschland riefe Bebe über Terrorismus und flamifche Barbarel, und felbit bas Ibeal ber Reichscentralgewalt batte jum Schuge ber beutiden Cade verwirklicht werben muffen. Doch nicht biefe perfonliche Bebrobung, wenigstens nicht Samptfaclich, mar ber Grund ber Entfernung ber bobmifchen Deputirten. Es war biefes bie von ihnen ausgegangene, burch fie querft und am beftimmteften ausgesprochene llebergengung bon Defterreichs einzig möglicher Bufunft: Defterreich muß fallen ober Roffuth muß befliegt und Ungarn burd eine gemeinfame freie Berfaffung mit bem Gefammt. Defterreich vereinigt merben. - -

Diese leberzeugung, und bas biefes nicht anbers möglich fen, als burch die Bewalt ber Baffen, mar ben Deputirten Bohmens ju tief eingeprägt, als baf fie burch eitles Morefpiel von Freiheit und Demokratie an berfelben je batten irre werden konnen. Die bohmischen Deputirten verließen Bien in ber fichern Boraussicht, was ba kommen werbe, und auch kam. Rogen bie Reichstagsmitglieber die in Dien jurudaeblieben find, weil fie entweber nicht fo

flar fahen, ober fich nicht entfernen konnten, ober burften, ober am Enbe, weil ihnen vielleicht der Wiener Aufstand angenehm war, mögen fie zur hintanhaltung von Ungluck und Erceffen was immer veranlaßt und gethan haben, sie thaten es nur für Wien, und ba endlich Wien benn boch im Gegenfage zu ben Beschluffen und Berfügungen bes Reichstages gestürmt und erobert werden mußte; so ist erst die Frage, ob nicht auch mehr Unheil vermieben und die Leidensepoche Wiens wesentlich abgekürzt worden wäre\*), hatte ber gesammte Reichstag, wenn er es konnte, - ausgesprochen, baf er in einer in Rebellion begriffenen und beharrenden Stadt nicht frei tagen konne, und im Interesse von allen Bollern Destreichs, Die Wiens Stimmung nicht theillen, auch nicht ferner tagen burfe. Ware im Gegentheile ber Reichstag bis zu Ende in Wien zusammengeblieben, und hatte berfelbe — wie er es mußte — in seiner Bollgabligkeit jene absurden Beschlusse gefaßt, die Jellačic von seiner Stellung in Ungarn entfernen, und fein Militar gegen Wien gelangen laffen follten; wahrhaftig er wurde fich selbst an der Rebellion betheiligt, und vielleicht seine Auflösung, das größte linglud mas geschehen konnte, — verwirkt und herbeigeführt haben \*\*).

8 Uhr Bormittags. Es langte beim Ober-Commando die Anzeige an, daß der muthige Commandant des t. t. Militär-Zeughauses, Artillerie-Hauptmann Kastell sammt seiner alten Mutter, die erst turz vorher aus dem Banate angestommen war, sammt ihrer Richte im bürgerl. Zeughause unter dem Schuze der Rationalgarde sich besinden; der Plaz-Hauptmann Baron du Beine versügte sich sogleich mit dem Plaz-Offizier Kodiersti dahin, nahmen den bereits mit Civil-Kleidern versehenen Hauptmann Kastell sammt seiner Mutter und Richte mit sich, führten dieselben in das Ober-Commando, und räumten ihnen daselbst ein Zimmer ein.

Ueber die Aeußerung des Hauptmanns Kastell, daß er sowohl um die im Zeughause zurückgelassene ärarische Kassa, so wie um sein eigenes, und der Rannsschaft gehörige Eigenthum sehr besorgt sey; beorderte das Ober-Commando sogleich den Plahossizier v. Epselsberg in das t. t. Militär-Zeughaus, um mit entsprechender Bedeckung das t. t. Aerarial wie Privat-Eigenthum zu sichern, was genanntem Plahossizier auch gelang, obgleich die tobende Boltsmasse noch immer mit der Plünderung der Wassensäle daselbst beschäftigt war, welcher er der geringen Bedeckung wegen, durchaus nicht Einhalt thun konnte.

Bei anbrechender Dunkelheit führte der Platz Sauptmann den tapferen Hauptmann Rastell mit seinen Habseligkeiten in das t. t. Artillerie Distrikts-Commando auf die Seilerstätte, und übergab ihn dem Obersten Wellenau.

<sup>\*)</sup> Gang gewiß! -- \*\*) Margl. Del. Cour. u. 28. B. 25. Nov. 1848.

Der constituirende Reichstag erließ an diesem Tage nachstehende Pro- !

"Rationalgarben!

"Der Reichstag hat das Wohl und die Freiheit des Baterlandes, die Unverletlichkeit des constitutionellen Thrones und des Reichstages unter den Schut der Rationalgarden gestellt. Den höchsten Gütern des Boltes, den ruhmvollen Errungenschaften unseres hochherzigen Boltes droht Gefahr. Sie kann unr durch einiges, träftiges Zusammenwirken der Boltswehr und der Boltsvertreter beschworen werden. Nationalgarden! das Baterland ruft! Erfüllen wir einig und kräftig die heiligste Pslicht des Bürgers, die Freiheit des Baterlandes zu schüßen. Wien den 7. October 1848."

Bom Reichstags-Borstande; Franz Smolla, m. p. erster Bice-Prasibent.
Cavalcabò, m. p. Schriftführer."

Rachstehende Proklamation war an den Straßenecken zur Beruhigung bes Publikums angeschlagen:

"Bur Beruhigung wird nachfolgendes vom Ministerrathe dem hohen Reichstage mitgetheilte Schreiben des Commandirenden, Grafen Auersperg, zur öffentlichen Kenntnis gebracht."

Bien am 7. October 1848. Bom constituirenden Reichstag.

Franz Smolka, erster Bicepräsibent. Anton Wiser, Schriftführer."

"An Sinen hohen Ministerrath! Die gestrigen Ereignisse haben mich versaulast, die in verschiedenen Kasernen zerstreuten Truppen der Garnison auf einen einzigen militärischen Punkt zu concentriren, um selbe vor jeder weistern Insulte und Angriff sicher zu stellen. Es ist durchaus dabei keine seindzseitige Absicht, ja es wird mir sehr erwünscht senn, bei eintretender Ruhe und Beseitigung jeden weitern Angriss auf das Militär, von denen jedoch gerade in diesem Augenblicke die verschiedensten Serüchte herumgehen, diese außersorbentlichen Maßregeln auszuheben, und in das gewohnte Berhältnis zurückzuschten."

"Neber die stattgefundenen Feindseligkeiten von Seite des Militärs habe ich schon zu wiederholten Ralen mein Bedauern und die Bersicherung ausesprechen, daß hierwegen die strengsten Berbote ergangen sind."

Wien am 7. October 1848.

Graf Auersperg m. p.

Felbmarschall-Lieutenant."

Anmerkung. Zur Seite 144 ift nachträglich zu bemerken, daß F. Blaha, Ordonang-Officer unter Pannasch, den in den Reichstag geretteten D. C. Streffleur und dur Burg in seine (Blaha's) Wohnung geleitet und am 7. nach hießing beglei-Letzielle Etroffene fat Blaha's Beiffand belebt.

Benn auch an biesem Tage keine ferneren Sesechte in ben Straßen Wiens vorkamen, so war boch keine Ruhe zu bemerken, ober Ordnung hergestellt. Die bewassnete Rasse des Proletarials, die brohende Stellung der Truppen im Schwarzenberg's
schen Sarten, die surchtbare Erbitterung der Soldaten gegen die Studenten und
menterischen Grenadiere, dann Borfallenheiten in der Rähe des Lagers, die immer
noch widerlegt, aber nicht geleugnet werden müssen, — beunruhigten die Bevöl,
kerung in hohem Grade. Trohdem erhielt das Militär alle Berproviantirung ans
der Stadt. Die Studenten und redellischen Garden arretirten viele Individuen,
bie mit dem Militär in Berbindung standen, solche wurden aber von einzelnen,
gutgestunten Offizieren beim Ober-Commando frei gelassen — es war keine Aussicht, wie das Alles enden solle. Der Mord Latours wurde von einzelnen Elevben als eine gute That bezeichnet, so mit der Theilnahme geprahlt. —

Bie ble allgemeine Stimmung bes Bolles in Bien beschaffen war, moge ein einziges Beisviel als Erläuterung bienen , welches bie bobmischen Deputirten anführen. Gin Deputirter begab fic am 7. October zwifden 1 und 2 Ubr Dittags , um bie Bolfsftimmung, namentlich bes bemaffneten Broletariats, worunter febr viele Frembe maren, ju beobachten, auf die Freiung, und ging von biet mit einem Saufen Rationalgarben und Broletariern in eine Rneive. Sier ergabite ein Saft feine am 6. an einem Garbehauptmann verübte helbenthat mit ben Borten: 36 habe ben fowargelben Souft unter bem Socie tar (in ber Stephanstirche) erblidt, habe ihn mit ber linten Sand bei ben Saaren berborgezogen, fofort am Socaltar ibm mit bem Rolben ben Schabel eingefolagen, und fobann bem noch Bebenben bie Schäbelbaut bis jum Kinn herunter gelogen. Unter angemeffenen Geften und Sandebewegungen fehte er bingu : "Da gappelte er und bies war eine Bolluft fur mid!" Und als der Abgeordnete über diese grausenbaste Erzählung unwillführlich zurückfcauberte und bie Diene veranderte, ward er fogleich gefragt, ob er etwa bie That nicht gutheiße und vielleicht auch ein Schwarzgelber fen ? Die nach Moglichfeit herausgestammelte Entschulbigung mag bem Erzähler genügt haben, indem ibm fofort mitgetheilt murbe, bağ ber eigentliche Tang erft morgen losgeben werbe, an welchem Tage 20 jum Aufbangen bestimmt feven. Giner bon ben Anmefenden wendete ein, die Babl feb ju gering, aber ber Oprecher enb gegnete: Bir nehmen lauter Große, Beffenberg, Bad, Raber u. f. m., bas gibt aus! 3ft ber Chef gehangt, fo folgen bie Andern icon: überbieß lit bas nur ber Anfana, bas minifter nicht einfach bingemorbet, fonbern mit einem Schlage getobtet, bann burdogri, am Pfable aufgebangt, verbabnt, versvottet, entfleibet, burd

Freudensalven zerschossen und in kanibalischer Art gemißhandelt wurde von einer Pobelmenge, die ihre Schnupftücher in das Blut des Unglücklichen tauchte, und damit jubelnd herumsprang; so wird sich Jedermann über die Stimmung des entfesselten Bolkes in Wien seit dem 6. October und über die Stellung der böhmischen Abgeordneten daselbst die richtige Borstellung machen können. —

Urtheilet nun, Freunde der Freiheit, ob die Bertreter des freien Bolkes unter solchen Berhältnissen in Wien noch länger bleiben, und das Bohl des Baterlandes frei berathen konnten? Unter solchen Berhältnissen, wo das Leben jedes Einzelnen wie das eines Geächteten vom Morde bedroht, und jede freie Meinungsäußerung ein Hochverrath gegen das anarchische Treisden der Bolkswuth war! Unter Berhältnissen, wo im versammelten Rath der Bolksvertreter Wassen aller Gattungen klirrten, Leute aus allerhand Schichten des Volkes Pläze der Deputirten einnahmen, und die vaterlandsmörderischen Büssen eines kanibalischen Pöbels zum Beschlusse werden mußten! — Rein! und immer nein! Unter solchen Berhältnissen konnte kein Abgeordneter Böhmens länger in Bien verweilen, wosern er nicht durch seine Anwesenheit im Reichstage zu den durch Terrorismus erzielten Beschlussen siene schen Zustimmung geben, und so an Recht, Wahrheit und Vaterland zum Berräther werden wollte! \*) — — — —

In Folge der dem Reichstage gemachten Anzeige, daß das Zeughaus geplündert werde, erschien nachstehende Proklamation:

"Der Reichstag gibt hiermit ben ausbrücklichen Befehl, die Lokalitäten bes Beughauses gänzlich zu schließen, und daß Riemand als die zur Schützung bes Staatseigenthumes aufgestellten Nationalgarden barin zu verbleiben haben."

Wien am 7. October 1848.

Im Ramen des Reichstages.

Franz Smolka, m. p. Bice-Präsident. Cavalcabo, m. p. Schriftsührer.

Diese Proklamation war geeignet den Schein zu retten; denn als solche ersichien, war keine Proklamation, waren keine papiernen Berbote oder verbalen Baffen im Stande, das bereits bewaffnete Bolk abzuhalten, und das beinahe völlig geleerte Zeughaus zu respektiren.

Man zählte bis jetzt ungefähr 150 Tobte und 400 Berwundete. Auch vermiste man viele Garben. Furchtbare Errungenschaften! —

Die Reichsversammlung genoß das volle Vertrauen der revoltirenden Bevöllerung. An ihrer Macht und Größe, an den großartigen Maßregeln zur Vers theidigung der Stadt, stählte sich das Bewußtseyn und die Haltung des Proletariates und der Umstürzlinge. Dem Reichstage verdankte man es zunächst, daß die

<sup>\*)</sup> Bergl. 99. 3. 1848. 328.

Abreise des Kaisers, wohl eine schmerzliche, aber keineswegs für die gedachten Klassen entmuthigende Wirkung, wie am 18. May, hervorbrachte. Die Bölker Desterreichs haben ihr Geschick in die Hände ihrer Vertrauensmänner, in die Kraft und Sewalt des Reichstages geseht! — — —

Auf der Universität befanden sich solgende Gefangene: 10 Pioniere, 2 Mann von Rassan Infanterie, 1 Artillerist, 1 Korporal vom Fuhrwesen, ein kaiserlichgesinnter Rationalgarde, und ein Sicherheitswächter, die angeblich beide vom Fenster auf Garben schossen, und von Studenten beschätzt, der Boltswuth entrissen wurden; dann eine Kiste mit Papieren und dem Fracke und Hute des Grasen Lateur.

Auf den Wallen leuchteten Wachtfeuer durch die Racht, ringsherum bivousquirten die Sarden. Es waren auch Männer von Besitz und Intelligenz darunter, Doctoren, Hausherren, Beamte, Rausseute zc., Männer mit grauen Haaren, aber mit jungen Herzen, ohne politisches Selbstbewußtsehn, ohne ein richtiges Urtheil siber die Ereignisse, viele seit 36 Stunden auf den Posten. Einen schmerzlichen Eindruck machte es auf die Umsturzpartei, daß das Landvolk der Haupestadt nicht zu Hüsse eilte. Die Bauern waren klüger — als Viele in Wien. —

Sammtliches Militar, bas die Rasernen in ber Stadt und in ben Borfitbten verlaffen hatte, bivonaquirte auf ber Sobe bes Belvebers. "Bon bort ans foll bie Stabt bombarbirt werben," forieben bie rabifalen Blatter. "Es mogen an 10,000 Mann bort liegen, boch burfte es ihnen an nothigem Geschütz fehlen, ba wir bie Ranonen aus ben Zeughaufern in Befig haben, und bas Militar nur bas wenige Gefdus befigt, welches fie aus ben Borftabt-Rafernen mitgeführt haben. Wie wir aus zuverläffigen Quellen hören, wurden mindestens 14 Tage bazu geboren, um Wien belagern ju konnen. Bis jest fehlt es bem Militar an Allem. Ein Strafenkampf ift nun eine Unmöglichkeit. Am hof haben geftern 200 Mann alles Militar in die Flucht geschlagen und sechs Kanonen erobert! — Mit Bedauern haben wir vernehmen muffen, daß Nationalgarden und Studenten, welche in die Rabe bes Belvebers gerathen, von Solbaten nicht nur entwaffnet, sonbern auch insultirt werden. Traurig ware es aber, wenn es sich bestätigen follte, bas ein Student, ein Rationalgarbe, und ein bewaffneter Civilist stanbrechtlich vom Militar erschossen worden find. Es hat uns schon schmerzlich berührt, baß gestern ein beutscher Grenadier, ber vom Raffau-Regimente gefangen genommen wurbe, ebenfalls standrechtlich erschoffen worden ist." — Solche und ahnliche Lugen war ber Inhalt ber rabikalen Blätter.

Die Gloggniser und Brucker-Bahn war vom Militar besetzt. Die Möblinger Garbe stieg in Meibling ab, und marschirte in die Stadt. Solche, eine starke Compagnie, kam am Josefsplatz an, ein Offizier berselben erschien beim Obercommando, und wurde vom Platz-Offizier Dunder mit um so größerer Freude dem Ober-Commandanten vorgestellt, als die Garde im Zeughause ganz erschöpft,

mehrmal bringend um Ablösung bat, und die Möblinger sich zur Berfügung des Ober-Commando stellten. Dunber schlug in Gegenwart bes Offiziers bem Ober-Commandanten vor, mit ben prächtigen Möblinger Garben bas Zeughaus zu besetzen, daburch dem Plundern Ginhalt zu thun, und zugleich die dort befindliche erschöpfte Bachmannschaft abzulösen, was auch vom Ober-Commandanten gebilligt murbe. Dunber zog an ber Spige ber Möblinger, welche burch bie Strafen einen furchtbaren Trommel-Larm machten, jum Zeughause, lofte bie bortige Bach-Mannschaft ab, (welches Geschäft beim Andrange beutegieriger Biener-Sarben, welche in Uniform ohne Baffen eingelaffen, und mit Baffen ausgelaffen wurden, und bei ber Schwerhörigkeit ber Gafte, eine peinliche Aufgabe war,) und ließ sie ins Zeughaus hinein. Aber kaum waren die lieben Freunde darin, so marfen sie ihre Gewehre weg, sielen über andere ber, gingen bamit hinaus, tamen wieber, trugen wieber fort, ungeachtet bes ihnen tundgegeben Reichstagsbefehls, bis daß ber genannte Plagoffizier biefen Unfug auf eine geeignete Beise einstellen, bas Thor schließen, und ben Schluffel abziehen laffen mußte. Dem Gewehre-Austausch konnte er aber bemungeachtet nicht ganz vorbeugen, weil hochgestellte Personen unter anmassenden Aeußerungen ben Eingang forcirten, baburch bienstlose Garben einbrangen, und als bas Waffeneintauschen zu hindern der Wachmannschaft zur Pflicht gemacht wurde, erklärten bie Moblinger Garben bem Plagoffizier Dunber, sie sepen Winzer, waren verbeirathet, hatten die Weinlese, und mußten gleich wieder nach Sause, fie könnten nicht in ber Stadt bleiben. — Das waren die Garben, die fich bem Ober-Commando zur Berfügung gestellt hatten — eigentlich find fie auf Baffen = Erwerb ausgegangen, aber teineswegs um ben Wiener= Garben beizustehen. — Den Offizieren muß aber bas Zeugniß gegeben werben, daß sie an jener brutalen Demonstration ihrer Garben schulblos maren und nur viele ber letteren von Disciplin keinen Begriff hatten. Hoffentlich wird bei ber Reorganisirung ber Nationalgarde barauf Bebacht genommen werben, daß die Compagnien wohl aus Rotten bestehen, aber nicht die Garben undisciplinirte Rotten roher hauer ausmachen werben.

Das Drängen in das und aus dem Zeughaus war zwar keine Plünderung mehr — aber nicht viel weniger. Bei dem rückwärtigen Eingange hielt eine Borstadt-Compagnie Wache, und die Straßen-Zugänge waren von den ausgezeichneten beiden Compagnien 12 und 13 der Leopoldstadt wacker besetzt. hier kam kein Plünderer durch. Da das hintere hölzerne Thor gegen die Anhöhe ganz demolirt war, so veranlaßte der genannte Play-Offizier, daß vom Unter-Rammeramte dasselbe, durch die betreffenden Werkleute geschlossen wurde.

Der Plat-Offizier Dunber, welcher die meisten europäischen Arsenale tennen gelernt, und bas Wiener als eines der merkwürdigsten gekannt hat,

war bebacht, baß die Waffen nicht in's Ausland wandern. Zu diesem Zwecke machte er den Ober-Commandanten Scherzer barauf aufmerksam, daß Spekulanten die geraubten Schäße des Arsenals über die Gränze schaffen werden wenn solches nicht verhindert würde. Scherzer hat auch wirklich Verfügungen geztroffen, daß die ärarischen Waffen bei den Linien abgenommen wurden. Daß aber zur Zeit der Wiener Unruhen nur Sutgesinnte nützliche Verfügungen befolgten, war die Folge der Waffenverschleppung außerhalb Wien und über die Gränze hinaus. In wie weit sich das "außerwählte Volk Gottes" hiebei spekulirend bewieß — wissen die Wiener und — die Ragyaren. —

Baron Augustine, Major eines Landwehr-Bataillons aus Böhmen, stellte sich mittelst einer an den Reichstag gerichteten Abresse demselben zur Verfügung, da er von aller Communication entblößt, als selbstständiger Commandant bestand, und keine anderen Befehle erhalten hat.

Die Eisenbahn-Direktion wurde vom Reichstage ermächtiget: die Fahrten herzustellen, um der Hauptstadt die nothigen Nahrungsmittel zuführen zu konnen, weil die ararische Brücke abgebrochen ist. Die Fahrten wurden eröffnet.

Mit heutigem Tage trat der Gemeinderath der Stadt Wien in Folge Beschlusses bes Reichstages seine Wirksamkeit an.

Im Reichstage berichtete der Abgeordnete Rublich, daß im k. Zeughause keine-Rationalgarden sich befunden haben, und vom Ober-Commando erfolgte dieserwegen nachstehende Proklamation, welche durch den Satz: "Borurtheile, die man Such nach und nach einzustößen gesucht hat," bemerkenswerth erscheint:

"Mitbürger! Man sucht unter Euch Uneinigkeit zu streuen, und hat zu biesem Ende das Gerücht verbreitet, daß Nationalgarden der Stadtbezirke dem Militär in der Vertheidigung des k. k. Zeughauses beigestanden sepen. Ich kann Euch
versichern, daß an diesem Serüchte kein wahres Wort sep, indem mich der Abgeordnete Rublich, der von 3 Uhr bis 8 Uhr Morgens im Zeughause persönlich zugegen war, des Gegentheils versicherte."

"Bürger! In diesen dringenden Momenten thut Einigkeit mehr als je Roth.
"Ich fordere Euch daher auf, berlei Verdächtigungen nicht zu berücksichtigen, und die Borurtheile, die man Euch nach und nach ein zuflößen gesucht hat, nun mehr als je bei Seite zu setzen."

Wien am 7. October 1848. Vom provisorischen Ober-Commando.

Scherzer, m. p."

Mittags. Der Minister Kraus legte in ber Reichstagssitzung zwei Briefe auf ben Tisch bes Hauses, wovon ber erste von Sr. Majestät des Inhalts:

"Ich habe alle Wünsche meines Volkes zu erfüllen gesucht. Was ein Herrscher an Gute und Vertrauen seinen Völkern erweisen kann, habe ich mit Freude

erschöpft, und durch die Constitution die Selbstständigkeit, die Kraft und den Wohlstand zu erhöhen gesucht."

"Obwohl mich die Sewaltthaten bes 15 Mai aus der Burg Meiner Bater vertrieben, bin ich doch nicht mübe geworden, zu geben und zu gewähren. Auf der breitesten Grundlage des Wahlrechtes ist ein Reichstag berufen worden, um in Nebereinstimmung mit Mir die Constitution zu entwersen. Ich bin in die Hauptsstadt zurückgesehrt, ohne eine andere Sarantie zu verlangen, als das Rechtsgessühl und die Dantbarkeit Meiner Bölker. Allein eine geringe Anzahl Irregesührster bedroht die Hoffnung jedes Baterlandsfreundes mit Bernichtung. Die Anarchie hat ihr Aeußerstes vollbracht, Wien ist mit Mord und Brand erfüllt. Rein Kriegsminister, den schon sein Greisenalter hätte schügen sollen, hat unter den Handen meuchelmörderischer Rotten geendet. Ich vertraue auf Gott und mein gutes Recht, und verlasse die Hauptstadt, um Mittel zu sinden, dem unterjochten Bolke Hise zu bringen. Wer Desterreich, wer die Freiheit liebt, schaare sich um seinen Kaiser." Schönbrunn am 7. Oct. 1848.

Daneben sey ein Zettel gelegen, ben Kraus, so wie ben Brief von Sr. Majestät, von einem t. Burgwächter erhalten hat. In demselben ist ihm ber Auftrag ertheilt, dieses Manisest Sr. Majestät zu kontrasigniren und zu publiciren. Bon dem Grundsate ausgehend, daß nur dasjenige Ministerium den constitutionellen Anforderungen entspreche, wenn das Sesammtministerium solidarisch haftend ist, habe er getrachtet, mit Doblhoss und Bessenberg Rücksprache zu nehmen, was ihm nicht gelang. Im Sinvernehmen mit Horndostl habe er beschlossen, dieses nicht zu thun, weil es dem Side zuwider läuft, den er als constitutioneller Minister geleistet. Er überläßt somit die Entscheidung der hohen Rammer. Die Minister Doblhoss, Krauß, Horndosst wurden vom Reichstage bestimmt, alle Ministerien zu führen, Ordnung und Sicherheit herzustellen, ein neues Ministerium dem Raiser vorzuschlagen, und mit dem Reichstage in ununterbrochener Berbindung zu bleiben, dann eine Denkschrift an den Raiser und eine Proklamation an das Bolt zu erlassen. Horndosst gab seine Dimission, der Reichstag nahm solche nicht an.

Eine telegraphische Depesche der Sudbahn meldete, daß 1200 Arbeiter um 4 Uhr Rachmittags nach Wien fahren wollen; nach Neustadt wurde aber Befehl gegeben, daselbst Borkehrungen zu treffen, sie um keinen Preis nach Wien abfahren zu lassen. Am Hof flatterte noch einer der beiden Riemen von dem Gastandelaber, worauf den Tag zuvor der Kriegsminister aufgehangen wurde.

Beim R. G. Ober-Commando kamen aus der Umgebung Wien's Garden mit der Anfrage an, ob der von mehreren Seiten angeregte Landsturm in die Stadt ziehen solle, was aber so wie gestern, von Seite der anwesenden Offiziere abgelehnt wurde.

Beim Reichstage wurde die Meldung gemacht, Auersperg habe eine sehr brohende Stellung eingenommen, weßwegen große Erbitterung herrsche.

Der Abgeordnete Um lauft stellte in der Reichstagsfigung ben Antrag, bis Montag ben Entwurf bes Nationalgarbe-Geseges vorzulegen. Rraus erkannte die Wichtigkeit eines solchen Gesetzes, meinte aber, die Arbeit seh sehr beschwerlich, da sich mit dieser Aufgabe das Kriegs=, Justiz=, Finanz= und meh= rere Ministerien beschäftigen muffen. Jonat trug an, bas Ministerium habe sogleich ein provisorisches Nationalgarde-Gesetzu erlassen; aber Borrosch war bagegen, und er fagte: Die Bestimmungen über bie Nationalgarde machen einen Theil der Gemeinde-Ordnung aus, man moge unterdeffen ein Reglement wie in Böhmen erlaffen. Sieratowsti stellte ben Antrag, eine Proflamation an die Armee zu erlassen, die von fünf Deputirten auszuarbeiten mare, und ferner die Rapitulation auf drei Jahre heramusegen, Rörperstrafen abzuschaffen, Inhaberstellen aufhören, und bie Beförderungen nur vom Berbienste abhängig ju machen. Er führte an, baß burch unsere Errungenschaften Jeber außer bem Solbaten gewonnen habe. (Herr Sierakowski ignorirte alle Jene, die burch bie sogenannten Errungenschaften viel — sehr viel verloren haben.) Borrosch warnte, fich in undurchführbare Plane einzulassen, und bemerkte: Stehende Heere sepen ein Theil bes Staates — ber zu bemokratisiren sep. Rublich machte aufmertsam, bie Wichtigkeit bes Augenblicks erforbere, baß ber Reichstag Herr der Bewegung bleibe, das Scherzer, prov. Ober = Commandant ber Rationalgarbe, sich beschwere, baß seine Rrafte ber Arbeit nicht gewachsen sepen, weil die Garde schlecht organisirt ift. Es sep sohin dem Ober-Commanbanten Scherzer ein Generalstab mit ber Autorität bes Reichstages zur Seite zu geben, um so mehr, als die Furcht, daß bald ein Konflikt Statt finden werbe, nicht ungegründet ist. (Dieser Antrag Rublich's hat durch bie spater erfolgte Bildung eines Generalstabes der Nationalgarde seine verderbliche Erledigung erhalten.)

Es wurde beschlossen, dem permanenten Ausschusse militärkundige Reichstags-Deputirte beizugeben, die eine eigene Section bilden. Hiezu wurden ernannt: Catinelli, Schneiber, Ibpszewski, Stobnicki und Müller. — —

Der Oberstlieutenant Klein starb bei den barmherzigen Brüdern in ber Leopoldstadt, in Folge der am Tabor erhaltenen Schufwunden.

Bon Seite des Ober-Commando der Nationalgarde ist in Folge des gestrigen Kampfes zwischen Garben, folgendes Aktenstück veröffentlicht worden:

"Hiermit fühle ich mich verpflichtet, der Wahrheit gemäß zu erklären, daß die in der Sassenzeitung \*) gegen den IV. Bezirk Stubenviertel ausgessprochene Beschuldigung: "es sey von den Garden des IV. Bezirkes auf uns

<sup>\*)</sup> Eines ber verbreitetsten Schandblatter, welche vom Pobel verschlungen murben.

am Stephansplage, und aus dem deutschen Hause gefeuert worden," ganzlich unwahr sep, und auf einem Irrthum beruhe. Ich commandirte das Bataillon von der Wieden persönlich. Wird der Wahrheit gemäß bestätigt."

Leopold Mofer, m. p.

Bataillons-Commandant des VII. Bezirkes Wieden.

Obiges bestätige ich als Wach-Commandant

August Behler, m. p. Lieutenant der 8. Compagnie VII. Bezirkes."

Im Extrablatt zum Freimüthigen vom 9. October ist eine ähnliche Erklärung abgebruckt, jedoch mit der Bariation, daß nach den Worten "gänzlich unwahr ist" der Zusaß "indem es der 3. Bezirk war" vorkommt, und der Schluß "und auf einem Irrthume beruhe" u. s. w. ausgelassen und mit derselben Unterschrift versehen ist. Ras übereinstimmenden Berichten ist es aber unwahr, daß die Sarden des Kärnener-Biertels das Feuern auf die Wiedner eröffnet hatten.

Im Laufe des Tages erschiehen nachstehende Proklamationen:

"Bürger, Landsleute! Die Zeit ist eine gefährliche! Wir warnen das Bolt und fordern es feierlich auf, vorsichtig zu sehn. Wir bitten, daß man keinen geheimen Schriften glaube, die man heute unter das Bolk vertheilt oder vertheilen möchte. Glaubet heute keiner Druckschrift, außer denen, die der Reichstag selbst an uns richtet. Bürger, Freunde! Der Reichstag wirkt väter- lich für uns, und so lange die Ruhe nicht gesichert ist, können und dürsen wir nur ihm allein vertrauen."

"Roch einmal bitten wir Guch, send vorsichtig, besonders gegen alle Pla-Late, die geheim vertheilt werden. Es lebe die Freiheit, es lebe das Geset!

Der Ausschuß ber Studenten."

,lim böswilligen Gerüchten zu begegnen, wird hiermit auf das Bestimmsteste erklärt, daß die Sicherheitswache bei den Bewegungen am 6. und 7. October durchaus keine Partei nahm, von den Wassen nirgends Gebrauch machte, ja nicht einmal ausrückte, sondern nur seitdem im Magistratsgebäude zum Schuze des daselbst besindlichen Eigenthums der Bürger, der depositirten Baisengelder u. s. w. aufgestellt ist, ja selbst viele von den an diesen beiden Tagen Berwundeten ohne Unterschied des Standes pflegte, und selbe, so wie viele der Gefallenen in Spitaler transportirte."

Wien am 7. October 1848.

Der Ausschuß ber akab. Legion."

7 Uhr Abends. Die bewaffnete Bollssouveränität gab sich schon an diesem Tage auf verschiedene Weise kund; nur als einzelnen Fall wollen wir anführen, daß der Plaz-Hauptmann Baron du Beine, welcher gerade von einem an den

VI. Bezirk überbrachten Besehl beim Studenthore in die Stadt gehen wollte, einen Mann vor demselben fand, welcher vier Kammerstuzen, und gegen zwölf Stud Ravallerie-Pistolen, erbeutetes Staatseigenthum öffentlich zum Berkanse ausboth. Derselbe wurde von dem Plaz-Hauptmannn angegangen, die Wassen mit Ausnahme einer, die er behalten soll, abzugeben, indem dieselben Staats-Eigenthum sehen, daher er als rechtlicher Staatsbürger das errungene Super-plus wieder zurück zu geben habe.

Dieser sonverane Boltswehrmann aber faßte die Sache anders auf, betrachtete die Bassen als sein Sigenthum, und obgleich der Play-Hauptmann in Unisorm und folglich als solcher kenntlich war, schlug er mit einer Pistole auf denselben an, und gab ihm mit dem Kolden seines Stuzens einen Stoß auf die Brust. Ungeachtet dessen arretirte derselbe doch diesen Nann, und schergab ihn dem Bachposten nächst dem Studenthore, woselbst Andemiker die Bache hatten, er selbst aber mußte einige Stunden ruhen, um Man erholen.

Um ein Beispiel zu geben, welche Mittel die Legisse anwendete, um sich unter dem Proletariate beliebt zu machen, mag dienen, daß der Bach-Commanbant diesen Arrestanten, eines doppelten Bergehens überwiesen, entlassen hatte.

Rachbem bas t. Zeughaus übergeben, vom Bolte genommen, bie Waffenvorräthe desselben in die Hände des Boltes gelangt waren, somit die allgemeine
Boltsbewaffnung erzielt war, kam eine auffallende Anzahl Polen und Ragyaren
zum Ober-Commando und forderten Passe, und zwar die Polen nach Krakun
und die Ragyaren nach Pesth. Der Play-Hauptmann du Beine sühlte sich nicht
berusen ohne höheren Auftrag diesem Ansuchen Folge geben zu können, und wendete sich dieserwegen an den Ober-Commandanten Scherzer, und erst nuchbem
derselbe die Erklärung gab, daß er nicht berechtiget seh, irgend Iemanden aufzuhalten, welcher Wien verlassen wolle, fertigte berselbe die Passe auf Besehl des Ober-Commandanten Scherzer mit dem Ober-Commando - Siegel versehl des Ober-Commandanten Scherzer mit dem Ober-Commando - Siegel versehen, aus.

Daß bieses eine baldige Bewegung in Ungarn ober Polen voraussehen ließ, konnte dem geübten Auge eines Jeden, der vorhergegangene Ereignisse erslebt und die dadei Betheiligten demerkt hatte, nicht entgehen, und bewährte sich auch dinnen kurzer Zeit im Laufe des Octobers durch die bald darauf erfolgte lederschreitung der österr. Grenze von Seite der Ragyaren, und durch die ausgebrochenen Unruhen in Gallizien. Richt minder muß sich einem jeden Unbefangenen die moralische lederzeugung aufdringen, daß die polnischen und magyarischen Rebellen die Plünderung des Zeughauses abgewartet haben, und als die Borztäthe tesselben geplündert, solche großentheils durch Juden aufgekauft, und benselben zugekührt worden, sie dann bewassnet aufgetreten sind. Es war nicht unbekannt geblieben, daß es sowohl den Polen in Gallizien, als auch den Mas

gharen in Ungarn zu sehr an Waffen fehle, um damals mit Erfolg einen förms lichen Aufstand zu wagen.

Der Andrang der nach Krakau, und kurze Zeit darauf nach Pesth zu visserenden Passe war so groß, daß der Play-Hauptmann nebst seinen andern Seschäften, dieses zu vollziehen nicht im Stande war, und daher ein eigenes Bureau zu diesem Seschäfte eröffnen mußte, zu welchem die Playoffiziere Dunder, v. Epselsberg, v. Kobierski, Pizzala, Kölbl, Zimmermann und Wittemann commandirt wurden.

Desselben Tags kam Abends zum Ober-Commando ein Grenadier und erzählte jammernd: er tomme eben aus bem Schwarzenberg'schen Garten, seh bort von den Soldaten, weil er für die Nationalgarde sprach, verwundet worben, this habe sich nun zum Ober-Commando gestüchtet, um basselbe zu verständigen, daß heute Racht die ganze Garnison und viele Schwarzgelbe einen Ueberfall auf die Stadt zu machen beabsichtigen, und Alles was Garbift und Student ist, erschlagen wollen. — Der Bezirks-Chef Braun befand sich eben auch beim Ober-Commando und stand rudwärts bieses Grenadiers, als biefer seine Erzählung beendete. Er trat hervor, fragte ben Grenadier: Woher habt Ihr diese Wunden? — war nicht ich es, ber Guch vorgestern bei bem Chirurgen Meigner in Gumpenborf verbinden ließ, ward Ihr nicht vorgestern Rachts auch einer von den betrunkenen Schreiern, seyd Ihr nicht Guerem Bataillon schon früher entlaufen, und jest wollt Ihr mit Lugen die Leute beangstigen ober aufreizen ?! — Der Grenadier fing hierauf in Angst zu bitten an, er wurde arretirt. Diefer Mann war berfelbe, ber am 5. in ber Racht vorkam, und auf Seite 81 erwähnt ist. Derselbe wird noch ferner als Aufwiegler vorkommen.

Am 7. Oct. Abends erschien nachstehende Proklamation, und zwar in Folge aller vorangegangener Ereignisse:

"Bölker Desterreichs! Die Folgen verhängnisvoller Ereignisse broben ben kaum begonnenen Grundbau unseres neuen Staatsgebäudes zu erschüttern. Der aus der freien Wahl der Bölker Desterreichs hervorgegangene constituirende Reichstag erkannte in den ersten Stunden des 6. October die heilige Psicht, die er den Bölkern gegenüber zu erfüllen, und die schwere Berantwortlichkeit, die er vor der Ritz und Rachwelt zu tragen hat. Als das Band der gesetzlichen Ordnung zu zerreissen drohte, bemühte sich der Reichstag, Kraft seiner Bölkervollmacht, und durch Berständigung mit dem Bolke von Wien, der Reaction wie der Anarchie entgegen zu wirken. Er erklärte sich selbst für permanent, und wählte zugleich aus seinen Ritzliedern einen permanenten Ausschuß zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aber der constituirende Reichstag hielt auch die Stellung sest, tie er dem constitutionellen Throne gegenüber einnimmt, und sederzeit unersschütterlich einnehmen wird. Er sendete eine Deputation an Se. Rasestät den

constitutionellen Raiser, um im innigsten Berbande mit dem allerhöchsten Trager ber Souveranitat bie Buniche bes souveranen Boltes zu erfullen, und beffen beilige Interessen zu wahren. In stets bewährter Herzensgute waren Se. Majestät fogleich geneigt, die Manner, welche bas Bertrauen bes Boltes verloren hatten, aus dem Ministerium zu entlassen, die Bildung eines neuen volksthumlichen Di= nisteriums zu verfügen, und bie aufrichtigste, ben Interessen aller Bolter Defter= reichs, wie ben Zeitbedürfnissen entsprechende Berathung der Angelegenheiten des großen Gesammtvaterlandes zuzuführen. Leiber wurden Se. Majestät am 7. Dc: tober zu dem tiefbeklagenswerthen Entschluß bewogen, fich aus der Rabe ber Hauptstadt zu entfernen. Daburch ist bas Baterland, ist bas Wohl und bie so herrlich errungene Freiheit unseres hoch berufenen Baterlandes abermals in Gefahr, Rettung und Erhaltung ber höchsten Güter bes Burgers und bes Menschen ift nur baburch möglich, baß bas Bolf von Wien, baß alle österreichischen Bolter, die ein Berg für ihr Baterland haben, wieder jene thatkräftige politische Befonnenheit, und jenen hochherzigen Seelmuth beweisen, wie in den Tagen des Mai." "Bolter Desterreichs! Bolt von Wien! Die Borsehung hat uns einen eben so hohen als schwierigen Beruf angewiesen; wir sollen ein Werk vollbringen, welches wenn es gelingt, alles übertreffen wird, was die Weltgeschichte Großes und herrliches aufzuweisen hat; wir sollen einen politischen Staatsbau aufführen, ber verschiedene Bolker zu einem brüderlichen Bolkerstaat vereinigen, dessen unerschütterliche Grundlage das gleiche Recht, beffen Lebensprincip die gleiche Freiheit Aller sehn soll."

"Bölker Desterreichs! Der Reichstag ist fest entschlossen, für diesen hohen Beruf das Seinige zu thun; thut auch Ihr das Eurige. Euer Bertrauen hat uns berufen, nur durch Euer Bertrauen sind wir stark. Alles was wir sind, sind wir durch Euch, und wollen für Euch seyn! Dem Sebote der Rothwendigkeit, und dem Seseze der constitutionellen Monarchie folgend, hat der constituirende Reichstag heute solgende Beschlüsse gefaßt:"

- a) "Daß die Minister Doblhoff, Sorn bost I und Krauß die Geschäfte aller Ministerien führen; nicht nur für die Ordnung in dieser Geschäftsführung Sorge tragen, sondern auch durch Beiziehung neuer Kräfte den Erfolg derselben sichern, endlich Sr. Majestät den Vorschlag der neu zu ernennenden Minister schleunigst vorlegen, und sich mit dem Reichstage in ununterbrochener Berbindung erhalten."
- b) "Seh eine Denkschrift an Se. Majestät aus Anlaß höchst Ihres Manifestes zu erlassen. Darin soll der Kaiser über den wahren Stand der Dinge aufgestlärt, und Ihm aus ehrlichem Herzen die Bersicherung gegeben werden, daß die aufrichtige Liebe der Bölker unerschütterlich für Ihn ist. Bölker Desterreichs! Europa blickt mit Bewunderung auf uns, und die Geschichte hat unsere Erbes

bung zur Freiheit unter ihre glänzenbsten Thaten eingereiht. Bleiben wir uns selber getren. Halten wir unerschütterlich fest an der Achtung vor dem Gesetze, an der konstitutionellen Monarchie, an der Freiheit. Gott schüse Desterreich!" Wien am 7. October 1848.

Bom constituirenden Reichstage.

Franz Smolka, m. p., erster Bicepräsident. Carl Wiser, m. p., Schriftführer."

Die Provinzial-Zeitungen wurden unter Einem aufgefordert, vorstehende Proklamation in den betreffenden Landessprachen zugleich zu veröffentlichen. Jeder Deputirte erhielt eine Anzahl Abdrücke, dann wurden an alle Kreisämter, durch die Deputirten an die Wahlbezirke und an alle General-Commando Abdrücke versendet.

Den 7. October Abends 5 Uhr fand die erste Sizung des Gemeinderathes statt. Die Ramen der Mitglieder des gesammten Gemeinderathes, wie sie aus der Wahl hervorgegangen, sind Seite 46 enthalten.

Die Sigung wurde mit der Ernennung des Alters = und ber beiben Bice-Prafibenten, wozu die drei altesten Mitglieder aufgefordert wurden, begonnen. Die vier jungsten Mitglieder übernahmen die Schriftführerstellen; und zwar:

Alters-Präfibent: 3. W. Herrmann. Bice-Präfibent: E. W. Roch.

Schriftsührer: Franz Splvester, Lubwig Maurer, Josef Duäster, Jakob Perl.

Das Prasidium meldete, das Franz Hiedler die Wahl als Gemeinderath zurück gelegt habe\*).

In dieser Sigung wurde beschlossen. Behn Wahl-Commissionen durch das Loos zur Prüfung der Wahlen zu bestimmen. Jede Commission habe aus fünf Mitgliedern zu bestehen, wobei die Abwesenden underücksichtigt, und die des eigenen Wahlbezirkes ausgeschlossen bleiben. Die provisorische Seschäftsordnung des vorigen Semeinde-Ausschußes einstweilen anzunehmen, zugleich aber eine Commission niederzusesen, welche dieselbe zu prüfen, und ihr Gutachten der Plenarversammlung mit Aucksichtnahme auf die bereits vorliegenden Anträge vorzulegen hat; sich in Anbetracht der gesahrvollen Lage der Stadt permanent zu erklären, ohne die Anzahl der Mitglieder zu bestimmen, welche beschlußsähig seyn soll. An das Ober-Commando der Rationalgarde wurde eine Deputation abgeordnet, um dasselbe zur Besehung der Pulverthürme durch Nationalgarden

<sup>\*)</sup> Mir haben Gemeinberathe versichert; daß deren volle zwei Drittel im October von Wien abhanden waren. Eine tritische Beleuchtung des Drittels, der Stand gehalten, folgt im letten Theile.

aufjuforbern. Ferner murbe befoloffen, einen Aufruf an bie Bevollerung Biens ju erlaffen, um fie von bem Busammentritte bes Gemeinberathes in Renntnis ju fegen, ibm mit Bertrauen entgegen ju tommen, und fic mit ibren Bunfchen und Befdwerben an ibn gu wenben. Diefe gebiegene Proflamation ift am Sten October erfchienen. Ferner murde eine Commiffon ernannt, um eine geeignete Lotalitat zu ben öffentlichen Sigungen ausfindig zu machen; eine zweite um bie jur Berproviantirung ber Stabt geeigneten Borfdlage ju machen, und fich mit Rachmannern ind Ginvernehmen ju fegen; eine britte verfügte fich auf bie Bieben, um über bie Berüchte wegen Erreffen von einzelnen Solbaten Erfundigungen eintmieben. Auch murbe befchloffen , fich ichrifilich an ben Reichstag ju menben , um ben Birtungefreis bes Gemeinberatbes gegenüber jenem bes Sicherbelte-Ausschußes , fo wie bes Dinifteriums ind Rlare ju bringen. An bie Co nathabtheilung über fomere llebertretungen murbe ein Detret erlaffen, woburd biefelbe aufgeforbert murbe, bie Boruntersuchung aber alle gestern Berbafteten binnen 24 Stunden ju beenben. Bom Ober-Commando der Rationalgarde tam bie Antwort, bag es jur Befehung ber Rationalbant und Spartaffe feine Rannfcaft jur Berfügung babe, bann eine Rote von bemfelben, bag bie Bulverthurme auf ber Turtenfchange bereits bom Militar befest feven. Enblich befchloß ber Gemeinberath , fich wegen Eröffnung und Freihaltung ber Baffage an ben Linien, an bas Ober-Commando und an bie Stadthauptmanufchaft ju menben, und mittelft einer Rote an bie Gefallen-Bermaltung bie Berbinberung ber Baffenausfuhr ju erzielen. Die Sigungen bes Gemeinbergtbes fanden in ber aamen October-Beriobe im Sanbhaufe ftatt.

Bet ber erften öfterreichischen Spartaffe haben am 7. Dft. 45 Personen 4023 fl. 36 fr. C. D. herausgenommen und 2 Personen 80 fl. C. M. eingelegt, worans fich ber geringe Geschäftsverlehr beurtheilen läßt.

Der Tag ging ohne weiteres Blutvergießen vorüber. Die Stadt wurde burch bie Bewaffnung bes Proletariats, und Abends burch fernes Sefchüsfener in Aufregung und Angft verfest. Das Schießen war nur blinder Larm. Die bewaffneten Bolfssouverane seuerten die Gewehre aus ben Fenstern, in Sofen, Sarten, auf den Glacien und im Stadtgraben ab, theils aus Muthwillen, theils aus Sucht, Larm und Standal zu machen und die Umgebung zu beunruhigen.

An demfelben Tage Abends halb 10 lihr war ber Play-Offizier Ruf mit Depeschen bes Reichstages im Lager bes Grafen Auersperg im Schwarzenbergichen Palais. Er wurde von ben Borposten militärisch angerusen, angehalten und auf sein Berlangen zum Commanbirenben geführt. Bon demfelben, so wie von dessen Umgebung und andern Offizieren wurde er mit der größten Artigkeit behandelt.

## Bergeichniß ber Tobten und Bleffirten.

an 6. unb 7. October 1848.

Baillet be Latout, Theodor Graf, Feldzeugmeifter und Rriegeminifter. Sugo von Breby, General-Rajor und Brigabier in Bien. Rlein Carl, Dberftlieutenant von Raffan Infanterie-Regiment. Abel August, Oberfleutenant von Brbna Chevaurlegers; und andere Officiere bon Raffan Infanterie.

Adermann, Rat, : Garbe - Oberlieutenant. Brenntner Darimilian. + Alter Rarl, von Unter-Melbling. + Anbeffer Job., Saustnecht + an Schufm, Brunner Jofef. Bodler Cherh., Taglobner + an Schufm. Brumer Thom., Reitfnecht + an Schufm. Badinometo Jofef. Badlowitely Michael. Bandwil Jobann. + Banes Mathias. + Bauer Dich., Maurergef. + an Schufm. Burt Ferdinand. + Baumann Georg, Schuhmacher Lehrling + Burgbardt Jof., Stubirenber + an Schw. an Schufmunben. Bautifd Job., Schubmachgef. + an Schow. Chinging Johann, Bemeiner.

Soukwunden.

Becher Binceng, Chirurg.

Beder Emilie , Coneiberstochter + an Schufmunden.

Bet 3ofef, Gemeiner,

Belt Emanuel.

Bifol Rarl, Bader.

Bereginato Frang, Schubmachergefelle + Czugmann Johann, Gemeiner. an einer Sousmunbe.

Billinger Rarl.

Blumans Frang, + an Soupmunden.

Bod Bilbelm. +

Borne Mathias, +

Branbis Bofef, Chirurg.

Breiner Jofef.

Breit Frang, Buchbruder.

Brebmer Aug., Brauergef. † an Schuffe.

Brielmaner Alb., Soubm. + an Soufm.

Buchbola Anton. +

Buchholy Mloid, Clavlermadergebilfe + an Cougmunben.

Butaneto, Gemeiner.

Burto Carl.

Baumgartner Dathias, Greißler + an Cologna Carl, Seidenfarbersfohn + an Soubwunben.

Comfort Richard, Doftor ber Rebigin + in ber Stabt, an einer Stidwunbe.

Cjanom Rif., Bemeiner.

Calcret Bofef, Rorporal.

Ciofaly Binceng, Broncearbeiter-Gefelle + an Soufmunben.

Dabann Lubwia, Juriff.

Danborn Leop., Bafder + an Soufm.

Daffold Georg. +

Degenfellner Anbreas, Mafchinenarbeiter bei ber Rorbbabn + an Soufm.

Dener Bofef, Trager.

Derter Ebuard. †

Diefold Georg, Raffeehausbiener + an : Saufmunben.

Dies Sustav, Chirurg-Sehilfe + an Graffl Ignaz.

Shußwunden.

Dittmann Anna Maria, Uhrmachers-Gat- Sack Johann, Unterjäger. tin † an Schußwunden.

Dorn Anton. +

Doftal, Grenadier, im t. Zeughause.

Dreftl Joh., bef. Drechsler + an Schufm.

Dresel Josef. †

Dregler Josef, Doctor ber Rechte.

Ed Josef, Schuhmacher + an Schusw.

Chrenhausel Ferd., Trobler + an Schufm.

Eichberger Johann, Buchbindergehilfe + an Schufwunden.

Eichberger Erhart. †

Eichhorn Georg, f. f. Praktikant + an Shufwunden.

Eigner Josef. +

Ent Josef. +

Spftein Emanuel, ifrael. Handelsmann aus Rremfir + an Schufwunden.

Fint Paul.

Fischer Ferb., Schrifts. + an einer Schfm.

Fischer Josef, Backer.

Fischler Johann, Tischler + an Schusw. Isakhagen Josef, Schlosser.

Foruganet Josef, Gemeiner.

Frankl Lubwig August, Meb. Doktor, Jellined Joh., Schneibges. + an Schufw. Lieutenant ber Legion.

Franzer Mathias.

Friedrich Beinrich, Gemeiner.

Fritsche Franz, Webergeselle + an Schuß: wunden.

Fuche Albert, dirurgischer Gehilfe + an Schufwunden.

Saftein Emanuel. +

Gebhard Friedrich, Sandschuhmacher + an Schußwunden.

Goldner Anton. †

Gottschligg Karl.

Grab Leopold. +

Gras Josef, Semeiner.

Hag Georg.

Hagel Alois.

Barb Abam, Drechsler.

Haspas Johann.

Beibe Gottlieb, Riemer.

Heimerl Anton, Kanonier, im t. Zeug.

Beiffler Bal. Franz, Tischler.

Hell Wilhelm, Gisentrobler + an Saufw.

Herle Josef, Taglohner.

Herrmann Johann, Technifer.

Herzog Chrisostomus, Zeichner + an einer Schußwunde.

Hezag Christof.

Hlatty Johann.

Hofbauer Franz, Taglöhner.

Hollizius Ignaz.

Holowary Max., Semeiner.

Horat Josef, Unter-Raponier im t. Zengh.

Hörleinsberger. †

Hurboitnak Josef.

Jonisch Reinhard.

Raferbad Johann. †

Kalinowsky Ignaz, Korporal.

Kaltseis Wilhelm, Possamentier + an Schußwunden.

Kaligaritsch, Mediziner, Hauptmann ber afad. Legion.

Ramiah Felkur, Gemeiner.

Rappelmager Rikolaus, Stadtgreißler + an Stichwunden.

Karnowitsch Johann, Gemeiner.

Kautny Josef.

Riechl Gustav. +

Rlagner Anton, Färber.

Kollinsty Abolf, Dottor der Philosophie Manbel Theresia. und Rabbinatk-Candidat aus Pesth + Mans Johann, Gemeiner.

an Schufwunden.

Roch Ant., Maurer-Lehrj. + an Schusw. Mangeser, +

Aratodwill Johann, Buchsenmachergesell Marz Leopold, Golbarbeiter - Lehrling im taif. Zeughaus, lebensgefährlich.

Rramer Therefia.

Arzepelta Joh., Schloffergef. + an Schufw. Mawrath Lutas, Gemeiner.

Ruczinsty Stanislaus, Gemeiner.

Ruhl Guft., Tischlergeselle + an Schusw. Melyard Leopold, Gemeiner.

Langer Josef, Rirschner + an Schufm- Merselbauer Philipp, Schneibergeselle

Laber Jatob, Saustnecht + an Schufw.

Lanz Ragbalena.

Lamas Seorg, halblohner zu Sepring + an Shufwunden.

Lamot Balentin, Gemeiner.

Larisch Friedrich, Rabet.

Lavos Josef, Portratmaler + in Folge Mobelburger Johann. erlittener Berlegung.

Lent Josef, Korporal.

Lebie Franz, Zimmermaler + Schufmunden.

Leer Bilhelm, Tischler.

Leischner Suftav, Bilbhauer.

Lentty Frang, Gemeiner.

Lenz Joseph, Dr. Juris.

Liebhard Franz, Saustnecht an Schufw.

Lindner Johann, Wundarzt.

Lobar Fabian, †

Löbel Franz David, ifr. Rleinhanbler aus Pertat Joseph.

Rattersborf † an Schufwunden.

23ffte Frang, †

Loginty Rep., Gemeiner.

Lubwig Franz, +

Lugfein Joh., Kanonier im f. Zeugh.

Infanterie-Regiment.

Raibling Carl, †

Maigner 3g., Saustnecht + an Schufin.

Manual Nifolaus, Semeiner.

† an Schußwunden.

Mathias Franz.

Mayer Johann, Gemeiner.

† an Schußwunden.

Metista Johann, Wagnergefelle + an Schufmunden.

Meyer Joseph, Sparkaffa-Beamter 🕂 an Schufmunden.

Nichalowicz Martin.

Morawsky Abolf, Dr., brach im Dienste ein Bein.

an Moroshut Joseph, Gemeiner.

Motowiblo Benzel, Gemeiner.

Mühlbauer Anna, Taglohnerin + an Shukwunden.

Ragras Paul, Gemeiner.

Reubeder Johann, +

Rieberecker Joh. + an Schuswunden.

Riederhuber Johann, +

Perschnowsty Ferd., Drecheler.

Petka Carl, Zinngießer.

Pepolt Eduard, Goldarbeiter.

Pfeffer Johann, †

Pfer Laurenz, Weberges. + an Schusm.

Pifanius Michael, Golbarbeiter.

Rachill Franz, f. f. Major von Raffau Pirus Mathias, gew. Binbermeifter † an Schuswunden.

Plant Leopold, Packmeister b. b. Rordbahn + an Schuswunden.

Platte Beinrich, Broch-Drechsler. Pletl Seinrich.

Plumenz Franz, Wollsortirer. +

Pochalczich Simon, Gemeiner.

Pobalah Jatob, Gemeiner.

Podlanowsky Barbara.

Poly Franz.

Popovits Rifolaus, Semeiner.

Prach Franz, Unter-Ranonier im fais. Schalter Anton, + Zeughause.

Prakesch Johann, Schuhmacher.

Prefil Joseph, Gemeiner.

Pristy Bento, Gemeiner.

Prommer, Handschuhm. + an Schufw. Schneeberger Joseph, Schuhmacher.

Raab Cart, Gartnergeselle + an Schufw. Schnigler Robert, Gemeiner.

Radowsky Joh., Gemeiner.

Nandras Jakob.

Rathmaier Joseph, Buchsenmachergeselle Schreiner Friedrich.

im kaiserl. Zeughause.

Raun Carl, Banbmachergefelle Schuswunden.

Rehberger Franz, Kellner.

Reichnetter, Franz, Drecheler.

Reisberger Wenzl, Bildh. + an Schufw. Seibl Ffidor, Maurer.

Reisinger Alexander.

Reitelsdorfer Pankraz.

Reschka Franz, Tröbler + an Schufw. Senet Zohann, Gemeiner.

Retischi Anton, †

Reusch Mathias, Korporal.

Richter Wilhelm, +

Rischta Georg, Korporal.

Rick Ferdinand, Bictualienhändler an Schufwunden.

Ritschl Georg, Tischler + an Schusw. Staudinger Franz, Tagl. + an Schusw.

Römer, Lieutenant, Oberarzt im kais. Steinbach Aug., Rabler + an Schufto. Beughause.

Rosenberg Stephan, Drechsler + an Stenzl Johann, Mediziner. + Shußwunden.

Rosenthaler Ludwig, Maler.

Rückgäberle Beronika, Bürstentischlers-Sattin + an Schufwunden.

Rupp Paul, Backergef. + an Schusm,

Ruzilka Georg, Arbeiter.

Sattler Ant., Schneibergef. + an Schußw.

Sat Albert.

Schädler Georg, †

Schäfer Franz.

Sheibel Christoph.

Scheifel Jacob, Weber.

Schindler Gustav, k. k. Major.

Schmidt Ferb., Dr.b. Rechtef an Schufm.

Schönfeld Sigmund, Schriftseger.

Slubek Gottl., Handelsm. + an Schusw.

Schubert Ant., Webergesell + an Schusw.

+ an Schubert Leopold, Theaterarbeiter + an Schufmunben.

Schulz Abolf.

Schweiger Jos., Maurerges. + anSchufm.

Seidler Joh. v., Klaviermachermeister † an Schufmunben.

Sievers Suido, †

Sivers Wilhelm, Mediziner.

Srata Josef, Gemeiner.

Stanzel Johann, Hörer ber Chirurgie,

† an Schuswunden.

Starzin Bictor Heinrich.

Steininger Christ., Tagl. + an Schufw.

Stern Andreas.

Sterzer Lubwig, Laternanzunber.

Stock Jos., Schneiberges. + an Schufw.

Stoczek Jacob.

Stozanowsky Albert, Semeiner.

Stribl Bincenz.

Strobel Ignaz.

Supacher Casp., Schuhm. + an Schusm.

Suberjat Anton, Corporal.

Sulbet. †

Sultowsti Maxim. Fürst, Herrschaftsbefiger + an Schufwunben.

Testy Josef, Gemeiner.

Thurner Josef.

Timitschaf Michael, Gemeiner.

Topinka Anton, Schneider + an Schufw.

Tregler Bilhelm, +

Tronof Andreas, Corporal.

Uri Paul, Schlossergeselle + an einer Wimmer Franz, Weber + an Schusm. Soufmunde.

Balmagini Julius von, R. S. Rittmeifter, meuchlings auf ber Strafe.

Bater Frang.

Boigt Wilhelm, Drechsler + an Schufm. Zandler Johann, Rothgarbermeister +

Boltl Guftav, Dr. ber Rechte, +

Babernet Anton, Tuchmacher und Natio Zimmer Beinrich. nalgardist von Brunn + an Schuß= Zirin Carl. wunden am Tabor.

Warsbauer Philipp. +

Wederle Joh., Dienstmagb + an Schußwunden.

Bebista Johann. +

Weibner Franz, Buchbinderlehrjung † an Schußwunden.

Beißner Anton.

Beißner Ignaz. +

Welke Franz. +

Wents Georg, Lohntutscher + an einer Shußwunde.

Wenzel Leopold, Apothekersubjekt + an Stichwunden.

Wink Franz. †

Binkler Georg, Uhrmachergeselle + an einer Schußwunde.

Wet Franz, Webermeister + an Schußmunben.

Werner Sottfrieb, Badergeselle unb Landwehrmann + an Schufwunden. an einer Hiebwunde.

Zoffmann Johann.

Die übrigen Tobten, 30 an der Zahl, welche nicht namhaft gemacht werden konnten, wurden dem allgemeinen Krankenhause übergeben. Außer diesen Tobten und Bermunbeten kann man von Seite bes Militars sowohl als von Seite bes Civils gering noch 150-200 Berwundete annehmen, welche in Privat baufern gepflegt wurden, so daß sich die Zahl ber Opfer bes 6. und 7. Octobers an Todten, schwer und leicht Bermunbeten auf beiläufig 500 herausstellen durfte.

## 8. October.

Leszezynski's Proklamation. — Magyarische Genesis. — Leichenhöse. — Sandschlag der Garden. — Plünderung der Balzgrieskaserne. — Nat. G. Pienst: Enthebungen. — Slucht der Einwohner. — Acherzer's Abdankung. — Prann prov. U. G. Obercommandant.. — Beichstags : Erläse. — Auersperg's Protestation. — Proklamation des Kaisers. — Verhandlungen des Gemeinderathes.

Der am 7. conftituirte Gemeinberath erließ folgenbe Prollamation:

"Mitburger! Der nene Gemeinberath hat seine Birtsankeit begonnen. Schwierig ift unsere Lage! Drohenbe Bolten schweben über bem himmel unseres Baterlandes. Mitburger! von unserer Ginigkeit, von dem Bertranen, welches wir und gegenseitig schenken, wird es abhängen, ob wir die brohende Gesahr beschwören, ob wir die trüben Bolken zerstreuen, die über unserer Inkunft schweben. Mitburger! Bir ditten Euch um Euer Bertrauen. Bewährt es durch die Unterstügung nuserer Beschlusse. Bir sind aus Eurer freien Bahl, aus Eurem Bertranen hervorgegangen. In unserer Mitte sien viele jener Ränner, die Euch wohl bekannt sind aus ihrem früheren öffentlichen Leben, und denen Ihr Euer volles Bertrauen schon früher geschenkt habt. Der Gemeinderach hat beschlossen, seine Sihungen während der Tage der Gesahr ununterbrochen bei Tag und bei Racht zu halten, um Eure Winsche zu vernehmen, und jeden Angenblick diesenigen Rahregeln tressen zu können, welche unser Wohl und unsere Freiheit nothwendig machen. Die Bersammlungen sind öffentlich."

"Ueberzeugt Such durch Eure perfönliche Gegenwart bei ben Berhandlungen von dem redlichen Willen Eurer Mitbürger. Rochmals Bertrauen und Cinigkeit!"

"Die Sigungen werben vorläusig in dem österreichisch-ständischen Saale in der Herrngasse abgehalten."

Bon bem Gemeinberathe ber Stadt Wien ben 8. October 1848."

Sestern sollte zur Wegräumung der Barrikaden geschritten werden, aber neuerzeugte beunruhigende Rachrichten bewogen die Rationalgarden mit der Aussichrung noch zu warten. Die in der verstossenen Racht bereits abgeführten Ranonen wurden wieder auf den Wällen aufgepstanzt.

Wie bereits erwähnt, waren die vor dem t. Zeughause Kämpfenden der Reinung, das Garden auf sie herausseuerten, in Folge dessen erlies der Bezirks-Chef des Schotten-Viertels folgende Proklamation, welche an allen Ecken angeschlagen war, und zwar:

"Ertlärung. Da sich gestern das falsche Gerücht verbreitete, als habe eine Abtheilung des 1. Bezirkes aus dem k. k. Zeughause auf das Bolt gefeuert,

so fühle ich mich verpflichtet, nachstehende Erklärung über die Berwendung der Herren Garden des obigen Bezirkes am 6. L. M. zu veröffentlichen, welche ich zu jeder Zeit zu verdürgen bereit bin. Einem früheren Ober-Commando Befehle zu Folge, hat der Bezirk bei Allarmirung die Obliegenheit, die drei Thore des Bezirkes zu beseichen, und Assistenzen zu den öffentlichen Gebäuden im Bereiche des Bezirkes zu stellen."

"Derselbe Besehl kam mir den 6. d. M. um 12 lihr Mittags neuerdings zu, ich ließ daher das Schottenthor von der zweiten, das Reuthor von der vierten, und das Fischerthor von der britten Compagnie besehen. Die erste und sechste Compagnie wurde als Patrouille, und letztere nach gemachter Patrouille laut Ober-Commando-Besehl für Besehung des Schottenthores, die fünste aber als Bebedung der Batterie bei dem alten Mauthgebäude beordert."

Das Franzensthor war bereits mit einer starten Abtheilung Grenadiere besett. Auf mehrmalige Aussorderung des Commandanten des t. t. Zeugshauses, eine noch so geringe Assistenz als Bermittlung im Falle eines Angrisses auf dieses Sebäude zu stellen, wurden sechs herren Sarden dahin beordert, welche aber nach herrn Abgeordneten Rublich's Aussage daselbst nicht mehr gegenswärtig waren. Ich ritt nun die Bachposten ab, und kam von dem Slacis gegen das Schottenthor, als eben eine starte Abtheilung Pioniere in die Stadt rückte. Auf meine Anfrage beim Commandanten der zweiten Compagnie, ob er ein Aviso hierüber erhalten habe, erwiederte mir derselbe, daß ihm durch einen Rationalgarde-Offizier ein Besehl des Kriegsministers Latour vorgewiesen wurde, nach welchem obige Abtheilung in die Stadt zu rücken habe."

"Ich machte augenblicklich, sowohl von der Besetzung des Franzensthores von Grenadieren, als auch von dem Einrücken der Pioniere die Meldung an das Ober « Commando. Mich neuerdings zum Schottenthore begebend, war ich bei dem Einmarsche der Sarden des XII. Bezirkes und der Bezirke Fünf- und Sechstaus gegenwärtig, von welch' letzteren auf meine Veranlassung das Schottenthor gemeinschaftlich mit der 2. Compagnie besetzt wurde."

"Im Berlaufe des Kampfes wurden die Fenster des Schottenhoses von der 6. Compagnie besetz, so wie auch der Abzug der Truppen aus dem Generals Commando Sebäude ohne Wassen von dem Bezirke veranlaßt wurde. Richt läugnen kann ich es, daß sich ein Theil der Herren Garden des Dienstes entzog, muß aber dem, bei seiner Psicht gebliebenem größeren Theil meiner Kameraden das Zeugniß geben, daß er mit ganzer Hingebung für die Rechte und die Freisheit des Bolkes eingestanden war. Wien am 8. October 1848."

Leszczynsti, Bezirks : Commandant." Inmitten ber furchtbaren Ratastrophe, die die politische Unreise des Wiener Bürgerthums über die Stadt herausbeschworen hat, dürste es an der Zeit sepn, jest schon dem wahren Ursprunge der Wiener October-Revolution näher auf dem Grund zu sehen. Wenn auch einzelne Andentungen darüber in den fremden Blättern die magyarische Genesis dieser unheilvollen Bewegung voran ließ doch der damals herrschende Terrorismus und die Röglichkeit, wie den entsessichen Gewalt anheimzusallen, welche den Kriegsminister zum Lohne der angestredten Erhaltung des Gesammtstaates gegen die geschworenen Feinde des deutschen Ramens gegen die Ragyaren, dem schmählichsten Tode zusährte, sede Feder erlahmen, sodald sie der Intrique des Sten und sten October und ihrer Urheber näher rückte.

Feiern Sie und ihre Leser das Fest der Befreiung Wiens durch dies erste freie Wort, das über diesen Segenstand seit den furchtbar langen 4 Revolutionswochen inner den Linien der Stadt gesprochen und geschrieben werden kann! \*)

Die rabkiale Partei der Stadt Wien, meist fremde Individuen, zumeist Juden, und diese vor Allem aus lingarn, hatten seit Mynaten in den bärgerlichen Areisen durch hochtrabende Freiheits-Perorationen einen Einsluß zu erlangen gewußt, der mehr als Alles für die politische linmündigkeit des Wiener-Bärgers, eine schwere Sünde des gestürzten Systems, den Beweis liefert. Die geistige Beerheit, die politische Richtigkeit der Fischhofe, Goldmarke und Füster und der übrigen, aus der Wahl der im Wiener Reichstage Sizenden, obgleich der Stadt Wien wildfremden Abgeordneten, zeigte sich am ersten Tage, wo von politischen Geschäften die Rede war. Ueber hochtrabende Redensarten hinaus ist von ihnen auch nicht ein einziger Antrag als brauchbar vernommen und angenommen worden; Grund genug, daß sie und ihre Rachtreter ox partidus, die Vorrosch, Löhner, Schuselfa u. s. w. eine Mehrheit im Reichstage, und was dem entspricht, Pläze im Ministerium nicht zu erlangen vermochten.

Bei dieser schwachen Seite wußte der magharische Separatismus mittelst des, als Slawenfresser bekannten, slawisch gebornen Magharomanen Pulßky die Wiener Bewegunspartei zu fassen: Löhner zumal, Pulskys Busenfreund, vermittelte die widernatürlichste Allianz, die jemals geschlossen wurde. Leider! daß die Deutschen dabei zugleich die Rolle der schmählich geprellten Dupes der gegen Freund und Feind bloß mit Lug und Trug verkehrenden Magharen spielen mußten! Kein Klubb, kein Konventikel, in dem nicht Pulßky selbst und seine Subalternen bei dem sogenannten ungarischen Ministerium des Aeußeren, lauter eingesteischte Aristokraten, der Wiener Juden-Demokratie das Wort redeten, die erbärmliche Saunerpolitik Kossuchs gegen Desterreich zu rechtsertigen und aus

<sup>\*)</sup> Bon Schl.., Grager Zeitung vom 15. Rovember.

ber alleroffenbarften Feinbseligkeit die herzlichste Brüberlichkeit bes Magharismus gegen die verlachten "Schwaben" herauszudemonstriren suchten, dabei aber unssere hasenblütigen deutschen Patrioten mit dem, man hatte glauben sollen, seit dem Prager Slawen-Songresse in sein Nichts zerstobenen Gespenste des Panslawismus zum magyarisch edeutschen Bündnisse und zugleich dazu ermuthigten, die deutsche Haut dafür zu Markte zu tragen, daß der Magyarismus sich auf den Trümmern von Desterreich übermüthig erheben könne. Daß bei allen Wiener Revolutionen und Krawallen ungarisches Gelb zumeist mitwirkte, ist notorisch; seit Monaten zeigt man mit Fingern auf 15—20 jüblsch-magyarische Mediziner, welche dießfalls zwischen Buda-Pesth und der Aula die Vermittler gemacht, durch welche eine große Anzahl von Studenten (Pulßth selbst soll ihrer 100 fortan unterstützt haben) durch Gelbspenden oder immer wieder erneuerte kleine Darlehen an der Schnur gehalten und in dem Romente, wo der magyarische Separatismus burch innere und äußere Feinde verloren schien, die ersorderlichen Krawalle in Wien sofort in's Leben gerusen wurden.

Bon dem 15. Mai und seiner unmittelbaren Folge, der Reise und Isolirung des Raisers in Inspruct, hatte Niemand einen reellen Rugen, als die Magyaren, die sich dort durch den ihnen nur zu diensteifrigen Palatin, durch den keckbreisten Bathyand und den gutmüthigen und darum dei Hose gerne gesehenen Esterhazy, alle möglichen Concessionen hinter dem Rücken und ohne Bissen des österreichischen Ministeriums zu verschaffen wußten; Concessionen, welche, wenn sie bestehen blieben, den Ris in der Monarchie ganz unheilbar machen und die Lostrennung Ungarns vollenden mußten. Daß dann die, bei dem Raiser bleibenden Länder alle Lasten, welche früher dem ganzen großen Staaten-Complere oblagen, die Staatsschuld u. s. w. allein zu tragen haben würden, war unvermeiblich, und sogar jetzt schon, bevor noch Ungarn den letzten entscheibenben Schritt gethan, hatte der ungarische Reichstag bestimmt erklärt, daß Ungarn die Berpflichtung an der österreichischen Staatsschuld nicht anerkenne, somit, abgesehen von deren Tilgung, die Bezahlung der Zinsen von jährlichen 50 Millionen Gulden den übrigen Erbländern brüders ich allein zuschiede.

Diese Tendenz, die absolute Lobreißung lingarns von der Monarchie unter den allerlästigsten Folgen für diese, war troß Pulßty'scher Wühlereien und ungarischer Judasgelder (ber für ungarisches Papiergeld, das der Galgen allein gewährleistet, eingelösten Wiener Banknoten), jene der Monarchie seindselige Tendenz des magyarischen Separatismus also in Wien endlich klar erkannt worden; während Kossuth und die Magyaren bei ihrem bettelhasten Erscheinen im September, "um ein 6 mon atliches Kind, die ung arische Freiheit (reclius separation) dem österr. Bolke in den Schooß zu legen," wie äußerst gemüthlich ein Pulßky'sches Plakat sich ausdrückte — verlacht und mit ver-

ihre polnisch-aristofratisch Berbündeten die personliche Julassung der magharischen Deputation für unstatthaft erklärt, und die so angedahnte "Diplomatie der Boller" nicht aufkommen ließ. — So viel sagt Schl..., — das Weitere folgt im Berlaufe der Geschichte.

Am 8. October Bormittags lagen im Leichenhofe bes allgemeinen Arankenhauses die Todten in zwei langen Reihen, gräßlich entstellte Gesichter und Gestalten, sehr wenige beren Angesicht nicht verzerrt war. Unter 93 Tobten waren 7 Legionare, 15 Nationalgarden, barunter einer aus Brünn, 5 Beiber, die übrigen ben Rleibern nach meift Leute aus bem Gewerbestande, Arbeiter. Bis jum 8. hatte man nur den vierten Theil ber Gefallenen erfannt. Im Militarspitale lagen laut Bericht, 17 Tobte, u. z. die Generale Latour und Breby, der Oberfilientenant Rlein (bei ben Barmherzigen am 7. gestorben,) bann 2 Korporale und 12 Gemeine. Im Spital ber Barmberzigen-Brüber ftarb Bormittag ber Oberlieutenant August Abel, von Wrbna Chevaurlegers, und von 95 Berwundeten, die am 6. überbracht worden find, starben 7, und von den Uebrigen erwartete man den Tod von einem Biertheil. Dr. Juris Dregler, ber in ber Stephanstirche burch ben rechten Arm geschoffen wurde, lag hier. Der Arm mußte amputirt werben. Ins Spital ber israelitischen Gemeinde in ber Rossun wurden tobt überbracht: Abolf Rolinsty, Dr. ber Philosophie aus Befit, Em anuel Epstein, Raufmann aus Rremfter, und David Lobel, Raufmann aus Mattersborf.

Im Reichstage wurde beschlossen, die Redaktion der allgemeinen öfterreichischen Zeitung zum Widerruse der aus selber verbreiteten Rachricht, daß der Beichstag beschlossen habe, die Erzherzoge Franz Carl und Ludwig, dann die Erzherzogin Sophie aus dem Lande zu entfernen, aufzufordern. Solches geschah in genanntem Blatte vom 9. October; es war ein Fehler des Berichterstatters.

Rachstehende Proklamation ward an alle Eden angeschlagen, um die Zerwürfnisse unter der Nationalgarde zu beheben:

"Die Stadtgarden an ihre Kameraden!"

"Die traurigen Ereignisse der jüngsten Zeit haben eine gefährliche Spaltung zwischen der akademischen Legion, Sarde und Bürger-Corps derart hervorgerusen, daß hieraus die gefährlichsten unübersehbarsten Folgen für unsere junge Freiheit und Errungenschaften erwachsen, und dieß um so mehr, als uns die Einigkeit in einer Lage, wie die gegenwärtige ist, am meisten Noth thut."

"Benn auch Einzelne sich zu Momenten hinreißen ließen, wo durch voreiligen Sebrauch der Feuerwasse, solche Spaltungen herbeigeführt wurden, so geben wir Euch doch unsere feierliche Bersicherung, daß wir mit Euch dieselben Sessnnungen hegend, unser Sut und Blut, ja unsere Chre für Festhaltung an unseren Errungenschaften einzusehen uns verpflichten."

"Trant unsern Worten Kameraden! und wir wollen es uns zu unserer heisligsten Pflicht machen, vereint mit Guch für Aufrechthaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das Gebäude der Freiheit zu unterstüßen."

Bien, am 8. October 1848.

"Ich beeile mich gegenwärtiger Abresse die Bemerkung beizufügen, daß in meiner Segenwart sammtliche Bertreter der akademischen Legion, Bürger-Corps und Nationalgarde sich durch Hand sich lag die Bersicherung gaben, im Berein mit einander für Aufrechthaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu stehen und zu fallen." Scherzer m. p.

prov. Ober=Commandant."

Der in dieser Proklamation erwähnte Handschlag ist erfolgt — und unter Pannasch verweigert worden. Ein Beweis, wie gut es letterer gemeint hatte, und wie boswillig jene waren, die seiner Zeit den Handschlag verweigert hatten.

In Folge des blutigen Conflictes bei St. Stephan und einer nachherigen, theilweisen Annaherung der Stadtgarben, erschien ferner folgendes Plakat:

"Mitburger! nur durch Eintracht werden wir start: Zwietracht vernichtet und, vernichtet die Freiheit. Darum erfüllt es uns mit innigster Freude, daß auch bie Sarden der inneren Stadt, deren viele bisher ein Berkennen unserer Sesinnung von und getrennt, und brüderlich die Hand reichen. Unsere neuen Freunde werden nicht minder männlich für unsere junge Freiheit kämpsen, sie wollen von nun an, vereint alle Posten besehen. Bereinigen wir uns mit Liebe, nur so wird die junge Pflanze der Freiheit erstarken, und herrliche Früchte bringen. Hoch die Freiheit! Hoch! alle unsere freien Brüder!" Bom Ausschusse der Studenten."

Versitag kam zum Ober-Commando die Anzeige, daß der Pobel die Offisierswohnungen in den Rasernen plündern wolle! In Folge dessen wurden in die verschiedenen Rasernen Play-Offiziere mit dem Besehle abgesendet, jede derartige Demonstration zu verhindern, und die Rasernen von Rationalgarde-Bachen besehen zu lassen. Zu der Raserne am Heumarkt wurde der Play-Offizier Dunder beordert. Als derselbe zu der Brücke vor dem Schwarzenbergischen Garten gelangte, liesen ihm mehrere Ränner und Weiber mit der Warnung entgegen, er möge nicht hinüber gehen, indem jeder Bewassnete entwassnet werde, und so eben ein Akademiker, der sich zur Wehre setze, erschossen worden seh. Hierauf begab sich derselbe über die Wasserglacis-Brücke zu der Kaserne, woselbst er sich überziengte, daß solche keinerlei Sewaltthätigkeiten außgesetzt seh.

An eben diesem Tage 10 Uhr Bormittags kamen zwei Offiziere des k. k. Sarnison-Artillerie-Districtes zum Ober-Commando der Nationalgarde mit der Anzeige, daß sie eine Abfassung von 6000 sl. CN. in klingender Nünze aus dem k. k.
Provinzial-Ariegszahlamte vorzunehmen haben, und ersuchten, bei der Aufregung
welche in der Stadt herrsche, um den nöthigen Schut Kon Seite der Nationalgarde

Da an diesem Tage die Stimmung des Bolles nichts weniger als beruhisgend war, so traf der Platz Hauptmann du Beine allsogleich die geeigeneten Maßregeln, beorderte mehrere Platz Offiziere in die Sassen durch welche die Abfassenden ginzen, um bei einem allfälligen Conflicte gleich vermittelnd einwirken zu können, er selbst aber in Begleitung des Platz-Offiziers haußner geleitete die beiden k. k. Offiziere in das Provinzial-Ariegszahlamt, woselbst auch die Fassung vor sich ging.

Am 8. October kam vom t. t. Militär-Ptay-Commando bem Play-Commando ber Nationalgarde die Anzeige zu, daß die t. t. Salzgrieß-Raserne und die daselbst besindlichen Lokalitäten von Bewassneten geplündert worden sepen.

Der Plag-Hauptmann du Beine verfügte sich sogleich mit einem Militär-Plagossigier und einer aus der Permanenz des Berwaltungsrathes beigezogenen Commission dahin, um den Sachverhalt protofollarisch aufzunehmen. Welche Berwüstung daselhst geherrscht hat, läst sich nicht beschreiben; alle Thüren waren theils eingeschlagen, theils erbrochen, die Tische in den t. t. Plag-Comman-bo-Lokalitäten alle zertrümmert, die Papiere und Protofolle zerrissen; alle Kleibungsstücke der Mannschaft und die Unisormen der Offiziere, auch General- und Stabs-Offizier - Unisormen, darunter einige ganz neu, entweder zerrissen, die Schöße abgeschnitten, oder vorsählich beschmust; man muste über ganze Hausen von Rleidungsstücken steigen, die auf eine schändliche, vandalische Weise unbrauchbar gemacht worden waren.

Der Plas-Hauptmann du Beine stellte hierüber den Kasern : Commanbanten Presser von Sternau (später Oberst der Mobilgarde) zur Rede, welcher erklärte, daß dieses die steperischen Freiwilligen gethan haben, und er außer Stande war, diesen Bandalismus beseitigen zu können, und daß noch mehr geschehen wäre, wenn er nicht einige von den übergegangenen Militärs um sich versammelt, und unter Androhung des Erschiebens, der Plünderung ein Ende gemacht hätte; er stellte sodann zu jeder Thür einen verläßlichen Soldaten mit der Weisung, Niemanden in die Lokalitäten einzulassen. \*)

Rachdem das Wegtragen der Waffen aus dem k. Zeughause immer noch nicht verhindert werden konnte, erschien nachstehende Proklamation:

"Der Reichstags-Ausschuß hat an das Ober-Commando der Nationalgarde den Befehl ertheilt, daß der Austausch und das Wegtragen der Wassen im k. k. Zeughause sogleich einzustellen sey, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird." Wien, am 8. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschusse. Szabel, m. p. Rublich, m. p. Ochriftführer."

<sup>\*)</sup> Der bem Militär zugefügte Schabe beträgt 75,000 fl. C. M. nach ben nachträglich ämtlich gepflogenen Erhebungen. Heilig ift bas Eigenthum? —

Um ausgestreute Gerüchte über Arretirungen von Seite bes Militärs zu widerlegen, erschien folgendes Plakat:

"Der Ausschuß der Studenten beeilt sich seinen Mitbürgern folgende Buschrift des hohen Reichstages kund zu geben:

"Der Reichstags-Ausschuß ermächtiget das löbl. Studenten-Comitee in Bezug auf den herrn Billner, Mitglied der akademischen Legion, folgenden Auszug aus einem Schreiben des commandirenden Generalen, Grafen Auersperg, zu veröffentlichen."

"Im Berlaufe bes heutigen Tages wurde der Jurist Willner vom Militär arretirt, jedoch allsogleich auf hierortigen Befehl wieder freigelassen, wobei der Genannte erklärte, daß er seine Arretirung als ganz entschuldiget halte, da ihm nicht die geringste Unbilde zugefügt wurde, und er nur einige Minuten Zeit dabei verloren habe." Wien, am 8. October 1848.

"Bom Reichstags-Ausschuße. B. Szabel, m. p. F. D. Bibulich, m.p. Ochriftsührer."

Bom 8. angefangen find im Auftrage der Ministerien mehrere Taussende von "Enthebungskarten vom Nationalgarden-Dienste" für die Beamten der zahlreichen Aemter vom Ober-Commando ausgestellt worden, wobei der Plats-Oberlieutenant B. S. Dunder, und später mit ihm der dem Centralbureau zugezogene Hauptmann Geinberg sich thätig bewiesen.

Sleichzeitig mit den Dienstesenthebungen singen auch die Geleitscheine an. Alles was sich nicht durch unzeitigen Servilismus eine Enthebung vom Garzbedienste verschaffen konnte, suchte durch eine seige Flucht sich demselben zu entziehen. — Die Anzahl der auf eine oder die andere dieser Arten dem Gardedienste sich zu entziehen suchenden Individuen war so groß, daß von diessem Tage an beim Ober-Commando ein eigenes Paß-Bureau mit 7 Plaßsoffzieren errichtet werden mußte, welche von 8 Uhr Früh dis 8 Uhr Abends mit der Aussertigung dieser Scheine betraut, den Andringenden kaum entspreschen konnten. Bei diesem Bureau waren die Plaß-Offiziere: Dunder, Epselsberg, Lobierski, Pizzalla und Unterstein er in Thätigkeit.

Durch die Flucht zahlreicher Familien ist die gutgesinnte Partei in Wien in jenem Grade geschwächt worden, als die Umsturzpartei durch Andrang zahlereicher Fremden an Kraft gewann.

Es erscheint keineswegs als übertrieben, wenn angenommen wird, daß die furchtbaren Ereigniffe am 6., die Plünderung des Zeughauses am 7., gesen Hunderstausend Menschen von Wien verscheuchten, und darunter größtenstheils wohlhabende oder reiche Bewohner, die Frauen mit ihren Kindern aus

Anmerkung: Der Seite 190 genannte Lieutenant heißt Dr. Drecheler, und jener Seite 136 Gaupmann.

Furcht, die Manner aus Egoismus oder Feigheit. Welch' eine schwere Schuld lettere zu verantworten haben, daß sie durch ihre Flucht das Proletariat reussiren zu lassen halfen, indem sie die Zahl und Macht der Sutgesinnten schwächten und dem Terrorismus der Umsturzpartei Preis gaben, ist nicht schwer zu ermessen. Aber noch mehr wurde die Partei der Sutgesinnten, d. i. der Desterreichisch-dynastisch-constitutionellen durch die Enthebung vom Nationalgardebienstenste so vieler Beamten moralisch und physisch geschwächt. Biele Compagnien verloren aus ihren Reihen alle Sebildeten und Sutgesinnten durch die Enthebungen, und es blieben mit geringer Ausnahme Ibioten, Undesonnene oder Berführte übrig, — die dann durch die Mobilen erstarkt wurden. —

Was Anfangs an gutem Korn vorhanden war, entfloh ober ward vom Dienste enthoben, und die zurud gebliebenen Gutgefinnten waren den größten Gefahren ausgesetzt. Was ware aus Wien ohne Letztere geworden! —

Der Maler Lavos stürzte sich um 1 Uhr Rachmittags aus seiner Wohnung im dritten Stocke Rr. 407 in der Praterstraße, und blieb sogleich tobt
auf dem Pstaster liegen. Als Grund wurde angegeben, daß sein Bater ihn
während der zwei gefahrvollen Tage abhielt, mit zum Kampfe zu ziehen. Roch
im Sturze soll er gerufen haben: "Mein Bater!" — Eines der vielen Beweise, wie sehr der permanente Revolutionszustand in Wien alle Bande der
Gesellschaft gewaltsam löste. —

Der prov. Ober - Commandant der Nationalgarde, Abgeordneter Scherzer, hat an die hohe Reichstags - Versammlung folgendes Schreiben gerichtet:

Reichsversammlung berufen, mich an die Spize der Rationalgarde von Wien zu stellen, hielt ich es für meine heiligste Pflicht, mich dieser Aufforderung in einem Augenblicke zu unterziehen, wo sich die Rationalgarde durch außersordentliche Ereignisse ohne Führer, ohne Oberhaupt befand. Ich habe im Drange der Umstände diesen Besehlen unbedingt Folge geleistet, fühle jedoch weder meine militärischen Kenntnisse, noch meine physischen Kräste ausreichend, um einen so hochwichtigen Posten mit jener Energie, Umsicht und praktischem Takt zu begleiten, welche der Ernst der Berhältnisse erheischt, und die nur das Resultat mehrjähriger Ersahrung sehn können. Meine Herren! Es sehlt mir nicht an Ruth, nicht am besten aufrichtigsten Willen, aber die Krastversagt mir diese Stelle in so trüben Tagen, wie die gegenwärtigen, wo-alle Bande zerrissen, Aller Gehorsam gebrochen ist, \*) noch länger einzunehmen. Und weil ich die hohe Wichtigkeit dieses Postens für die

Behr mahr! Und bennoch laugnete ber Reichktag und die raditate Presse berlei Zustände. — Scherzerverdiente als Ober-Commandant keinen Borwurf. Dr.

Ruhe und Sicherheit der Raiserstadt und seiner hochherzigen Bevölkerung erkenne, weil mich nicht blinder Ehrgeiz, sondern nur die wärmste Baterlandsliebe, eine Stelle einnehmen ließ, deren ganze Last der Berantwortung, meine Fähigkeiten für die Dauer nicht zu tragen im Stande sind, — erlaube ich mir an eine hohe Reichsversammlung das hösliche Ansuchen, mich ehestens von der Stelle eines provisorischen Ober-Commandanten zu entheben, damit ich in fürzester Zeit jenen Pflichten wieder nachkommen könne, die mich als Abgeordneten für Klosterneuburg in einem so entscheidenden Augenblick in die Reichsversammlung ruft! Empfangen Sie den Ausbruck der tiessten Berehrung und Ergebenheit." Wien, 8. October 1848.

3. S. Scherzer, m. p., provisorischer Ober Commandant."

Die Reichsversammlung hat dieses Schreiben sogleich bem Minister bes Innern mitgetheilt, welcher die darin ausgesprochene Dimission angenommen, und Braun, den Bezirks-Chef von Mariahilf, zum provisorischen Ober-Comman-banten ernannt hat.

Bis zur Abbankung Scherzers blieb Hauptmann Anoth an dessen Seite. Bur Ehre Scherzers muß man bekennen, daß derselbe keineswegs mit den Borgängen des 6. Octobers und dessen Folgen einverstanden war. Derselbe ihat Alles, um den Kampf beim Zeughause einzustellen, so wie auch um nach geschehener beklagenswerthen Uebergade des Zeughauses die Plünderung zu verhüthen. Doch beides geschah nicht seinem Wunsche gemäß, sondern es bewassnete sich das Arbeitervolk, und von diesem Momente angesangen, verlor der gemäßigte Theil der Wiener seine Kraft, und ward dadurch leider dem Terrorismus der umstürzenden Partei preisgegeben. So hat Scherzer eingesehen, daß er sich berselben nicht entgegenstemmen könne.

Bom Reichstage erschien nachstehende Proklamation, welche auf die Zuspände ber Nationalgarde ein helles Licht wirft, und zwar:

"An die Nationalgarden! In Eurer Hand, Männer der Bollswehr, liegt zum großen Theile die Zukunft des Baterlandes. Wien als das Herz der konstitutionellen Monarchie vor den Sefahren der Reaktion sowohl, als der Anarchie zu schiem Ihr die Wassen zur Hand genommen, Euer unverrückbares Ziel. Damit aber die Kraft nicht schwinde, welche der Schutz der Treiheit und des Baterlandes jest in den Augenblicken schwerer Gesahr erfordert, ist es vor Allem nothwendig, das Ihr einig und dadurch stark send. Lasset alle Rißhelligkeiten unter Euch, sede Zwietracht und Verdächtigung ruhen; reichet Euch als Brüder die Hand über dem Altar des Baterlandes. Bor diesem heisigen Symbole verschwinde sedes Rißtrauen. Einiget Euch darin, daß Ieder in gleichem Raße, mit gleicher Ausbauer seine Pslicht erfülle. Weil dieß aber nur

...

bann möglich ist, wenn ein ordnender Geist die Glieder des großen Körpers beseelt, so reihet Euch vertranensvoll um Euren Ober-Commandanten. Seinem Aufe zum Dienst, seinen Anordnungen und Befehlen unweigerlich zu gehorchen, muß jedem von Euch die erste Pflicht sehn. Es sind Eure theuersten Interessen, die Sicherheit der Stadt, Eures Herdes und Eurer Familien, das Wohl und Wehe Tausender, welche diese Hingebung von Euch fordern. Männer der Bolks-wehr! an Euer Pflicht- und Shrgefühl wenden sich die Bertreter Desterreichs, von Such erwarten sie, daß Ihr alle mit ihnen unerschütterlich und ausdauernd zusammen stehen werdet zur Erhaltung des Baterlandes, des constitutionellen Thrones und der Freiheit. Wien am 8. October 1848."

Bom Reichstags-Ausschusse.

Szabel m. p., Obmann.

Franz Schuselta m. p., Schriftsührer."

Desselben Tages wurde die t. t. Militär-Burgwache durch ben 2. Stadts bezirk abgelöst. Rachbem der Grenadier sanptmann diesen Sprenposten der Rationalgarde übergab, außerte er, daß sich nun die ganze Stadt in den Handen der Rationalgarde besinde, indem dieser Wachposten der letzte militärische sep, welcher die Stadt verlasse.

In der Stille ohne Trommelschlag zog die Burgwache ab, es war an einem Sonntage, viele Menschen wogten auf den Straßen, denn nicht nur allein von den Borstädten, sondern auch von den benachbarten Ortschaften strömte Alles nach der Stadt, um die Brandstätte des Zeughauses sowohl, als auch die andern Zerstörungen der volangegangenen Tage auf dem Graben, in der Bognergasse, am hof und auf der Freiung zu betrachten. Der abziehende Grenadier-haupt-mann sandte daher einen Offizier an den neu ausgezogenen Burgwach-Rational-Garde-Commandanten mit dem Ersuchen ab, eine Patrouille der abziehenden Grenadier-Compagnie vorauszuschieden, damit das Bolt in Kenntniß gesetzt werde, daß dieses ein abziehendes Wach-Commando sey, weil dasselbe vielleicht in dieser Truppe einen Angriss oder sonst etwas vermuthend, irregeleitet werden dürste, und das Rilitär in seinem Marsche beeinträchtigen könnte, in welchem Falle er einschreiten müßte, und er jede Gelegenheit zu vermeiden wünsche, die zu neuen Conslicten Anlaß geben würde.

Es wurde alsogleich dem Ansuchen willfahrt, und es zeigte sich wirklich als gerathen, denn einzelne von dem roben Bolke wollten das Militar verhöhnen, welches aber durch die Garde sogleich verhindert worden ist, und auf diese Beise wurde dieser Wachposten an den ausgestellten Borposten am Schwarzen- ber g'schen Sarten mit gebührender Achtung übergeben.

Rachdem Scherzer bas Ober-Commando ber Nationalgarde niedergelegt, wurde an seine Stelle ber t. t. Hauptmann Philipp Braun, BezirteChef von Mariahilf bestimmt. Derselbe trat am 8. das Ober-Commando an, und erließ nachfolgende Proklamation:

"Nationalgarden! Rameraben! Ich brauche Guch nicht erft die Gefahren, von benen wir umringt find, zu schildern! Doch verliert nicht den Muth! — In der Gefahr allein bewährt sich ber Mann! in solchen Tagen, wie die jetigen, heißt es handeln! \_ Damit wir aber traftigst zur Herstellung ber Orb= mung und Ruhe, so wie zum Schuge bes Eigenthums und unferer Rechte alles beitragen konnen, was in unseren Kräften liegt, ift es höchst nothig uns fest zu vereinen. Jeder Groll, hervorgerufen durch Difverständniffe bei ben letten traurigen Greigniffen seh baber vergeffen! zwischen uns allen werbe fester das Band der Ramerabschaft, ber Bruberliebe geknüpft! — Damit allein ware aber unfere Rraft noch nicht ganz geeignet, in allen Fallen ent= schieben wirken zu können! wir muffen uns in die geregelte Ordnung bes Bermannes für die Dauer der Gefahr fügen. — Zudem ist es vor allem von größter Bichtigkeit, daß Ihr Gueren Offizieren, die doch burch Guere eigene Bahl hervorgingen, fest vertraut, und ihren Befehlen genau Folge leiftet! — Soll eine so große Rraft, die burch Ginigkeit, Bertrauen ju ihren gewählten Offizieren, und Folgeleistung ber gegebenen Befehle, auf bas booke gesteigert werben kann, zersplittern? - 3ch bin fest überzeugt, bas kann nicht in Euerer Absicht liegen! — Ich ordne daher hiermit an, daß allfogleich alle Bezirks-, Bataillons-, Corps- und Abtheilungs-Commandanten ber gefammten Rationalgarbe bie Entscheidung treffen, daß, in fo lange tein erneuerter Befehl erscheint, täglich der britte Theil der Garben auf bem Sammelplag burch 12 Stunden bisponibel bleibe.

Das zweite Drittel hat in ihren Wohnungen konfignirt zu sehn, und endlich bas lette Drittel kann sich ber ganzlichen Ruhe überlassen.

Diese Theile losen sich gegenseitig ab, im Falle eines Allarms jedoch baben alle Garben ohne Ausnahme auszurucken.

Bur leichteren Erzielung der oben genannten Eintheilung, so wie zum Besten des Sardedienstes, ist jede Compagnie in vier Züge zu theilen, und jeder Sarde im Zug sodann seinem Korporalen zuzuweisen. Rur auf diese Art wird es möglich werden, jeden Augenblick für den Dienst ganze Abtheistungen bereit zu haben, und nicht eine Ermüdung der einzelnen, immer dienstendenden Garden herbeizusühren. Kameraden! man vertraut uns! Wir wollen des Bertrauen rechtsertigen!

Wien am 8. October 1848.

Braun, m. p.,

provisorischer Ober = Commandant."

Mittags. Der Bice-Prafibent Smolta theilte im Reichstage mit, daß ber Abgeordnete Anton Beck bas Reichstags-Manifest v. 7. d. M. an die

Wölker Desterreichs ins Czechische überset habe; ber Abgegronete Szasztiewicz bies ins Rusinische, Borkowski ins Polnische, und Turko ins Italienische thun werden.

Ein Antrag des Abgeordneten Borrosch wurde zum Reichstagsbeschluß erhoben, und zwar des Inhaltes:

- 1. "Der Reichstag, der ohnehin vor der Beendigung des Constitutionswerkes unauslösbar ist, erklärt auch unter den bedrohlichsten Umständen unter keiner Bezdingung sich selber aufzulösen, sondern seiner Psicht unerschütterlich getren zu bleiben;
- 2. Der Reichstag ist ein untheilbares Ganzes, er vertritt alle Bolker Desterreichs, welche ihn beschickt haben;
- 3. Der Reichstag ist ein zu Folge des kaiserlichen Manisestes von 6. Juny und durch die freien Wahlen der auf dem Reichstage vertretenen Bolker das alleinige constitutionell-legale Organ der Einigung zwischen dem constitutionellen Monarchen und der Bolks-Souveränität zur Wahrung der unverkümmerten Bolks-freiheit und des erblichen Thrones;
- 4. Der Reichstag, bestehend aus den freien Vertretern freier Bolker, wird keinem Abgeordneten einen moralischen Zwang zum Bleiben auferlegen;
- 5. Der Reichstag wird auf bem constitutionell-legalen Boben sest behareren, um von ihm aus mittelst constitutionell-legaler Maßregeln das Baterland, ben erblichen Thron und die Bolksfreiheit zu wahren;
- 6. Der Reichstag forbert alle mit ober ohne Urlaub abwesenden Mitglieber auf, sich binnen längstens 14 Tagen von heute an, im Reichstage wieder einzusinden.
- 7. Dieser ganze Beschluß des Reichstages ist so schnell als möglich in allen Sprachen durch den Druck öffentlich bekannt zu geben."

In der Rachmittags-Sizung wurde im Reichstage nachstehende von Pillers dorf f verfaste Abresse beschlossen:

"Euer Rajestät! Der Reichstag, welcher unter den verhängnisvollen Ereignissen der letten Tage es als eine seiner ersten Pslichten erkannte, durch eine Deputation aus seiner Mitte seinem konstitutionellen Monarchen die Sesinnungen ungeheuchelter Liebe, zugleich aber auch die Nittel vorzutragen, wodurch Ruhe in den Semüthern und die Abwendung graßer Sesahren herbeigeführt werden kann, wurde bald darauf durch die beklagenswerthe Kunde betroffen, daß Euere Majestät die Rähe Ihrer Residenz verlassen haben. Kein auf konstitutionellem Wege ausgesprochenes, beruhigendes Wort über den Zweck, über die Dauer, über das Ziel dieser Entsernung minderte die Besorgnisse der Bölker, welche von einem so verhängnisvollen Entschlusse unzertrennlich sind. In dieser ernsten Lage hat der Reichstag einen Aufruf an die Bölker Oesterreichs, er hat zugleich eine Denksschift an Euere Majestät beschlossen, welche den Stand der Dinge mit

Offenheit aufklaren, und welche bem konstitutionellen Raiser aus reblichem Berzen die Berficherung geben foll, daß die aufrichtige Liebe der Bolter für ihn unerschütterlich ift. Diese Liebe forbert Bertrauen, Euer Dajestat! Bertrauen ju bem Bolte, welches fich um ben Thron scharen soll und will Bertrauen ju ben Bertretern, welche dieses freie Bolt als ben Ansbruck seiner Gefinnungen gewählt hat. Die Bertreter biefes Boltes ertennen und erfullen ihre beilige Aufgabe, die Rechte und Freiheiten des Boltes, welches fie gesendet hat, burch fefte Burgicaften zu fichern, und zugleich bem Throne jene unerschütterliche Grundlage zu geben, welche ihm Gewalt und Willführ nicht geben können. Es ware für bie Boltsvertreter, es ware für die Mitglieder des Reichstages höchst schmerzlich, in ber Erfullung biefes großen Berufes burch ein Ereigniß gestört zu werben, welches ben Samen bes gefährlichsten Distrauens streuen, das Band ber Anhanglichteit an ben Thron lockern, und ben verberblichsten aller Greuel, ben Burgertrieg entzünden könnte, wenn diese Gefahr nicht schnell abgewendet wird. Bertrauensvoll ruft baber ber Reichstag, ruft burch ihn ein bieberes, in Treue bewährtes Bolt ju seinem Monarchen, baß er zurudtehre an den Sig ber Regierung, bamit feine Ruckehr die treuen Sohne des Baterlandes ermuthige, und den Feinden feiner Freiheit, Muth und Hoffnung benehme, bamit fie jeben unheilvollen Angriff, er mag aus Reaktion ober Anarchie entspringen, vereitle, und bamit fie bas Bert ber Constituirung nicht verzögere, in welchem die Bolker Desterreichs allein ihr Beil, ihre Beruhigung, die Burgschaft einer gludlichen Butunft suchen. Schenten Gure Majestat allen Boltern, welche biefer Rudtehr harren, ben Frieden! Enden Sie nach dem Triebe Ihres eblen Bergens ohne Berzug einen Burgerfrieg, ber in einem Theile entzündet, bald feine verheerende Flamme über ein weites Reich verbreiten wurde! Bablen Sie zur Losung biefer großen Aufgaben Rathgeber, welche Ihres Bertrauens, und jenes eines bieberen, freiheitsliebenben Boltes wurdig find. Der Dant und Segen bieses Boltes wird bie schönste Krone Guerer Majestät bleiben." Wien am 8. October 1848.

Im Ramen der konftituirenden Reichsversammlung.

Frang Smolka, Biser, Cavalcabo, erster Biceprafibent. Schriftführer. Schriftführer."

Bom Grafen Auersperg gelangte zum Reichstags-Ausschusse eine Zuschrift nachstehenden Inhalts: Er habe, um dem Kampfe ein Ende zu machen,
und im Bertrauen, daß Alles in Ordnung bleiben werde, das Zeughaus raumen
lassen. Run sind aber die Feuerwassen ausgegeben, an Leute, die sie nicht haben
sollen, ferner sind Trophäen 2c. weggegeben worden.

Seiner Psicht gemäß ersucht er bas llebergabs-Dokument zurückzuschicken, um eine Copie zu machen, und protestirt feierlichst gegen die fernere Ausgabe von

Feuerwassen. In Folge dieser Zuschrift erklärte Schuselta im Reichstage, das die Uebernahms-Deputation schon zu spät kam, da das Bolk schon die Wassen an sich ris, daher konnte die Deputation nicht das Inventar aufnehmen, und sie war selbst in Lebensgefahr. Somit könne die Schuld und Verantwortlichkeit weber auf dem Commandanten noch auf der Deputation lasten.

Dennoch sey ein kurzes Berzeichniß aufgenommen worden, und dieses wird dem Commandirenden zugestellt werden. Ferner wurde dem Reichstags-Ausschusse angezeigt, daß der Graf Auersperg beunruhiget worden seh durch den Beschluß des Reichstages, eine Vertheidigungs-Commission niedergesetzt zu haben. Run habe aber der Reichstag keine solche niedergesetzt?), wohl trifft das Bolk solche Anstalten, aber er hat zu selbst erklärt, daß er sich im Bertheidigungs-Jusstande halten müsse, warum also das Bolk nicht?

Die Mitglieder der permanenten Commission, oder des Sichers heits-Ausschußes waren: Brestl, Stobnicki, Löhner, C. Maper, Obmann, (Substitut Sabel) Füster, Klaudi, Bioland, Goldmark, Bidulich, Schuselka, Kautschitsch, Ambrosch, Heimerl, Jonak (Substitut Gaier) Smarzewski, Kublich, Prato, Catinelli, Oheral, Szabel, Ihrsewski, Schneiber und Müller.

Minister Sornboft l erhielt nachstehendes Sandbillet:

"Lieber Hornbost! Ich fordere Sie auf zur Contrassgnirung meiner k. Befehle in mein Hossager zu kommen. Sieghardskirchen, den 8. October 1848. Ferdinand m. p."

Horn bost l las das Handbillet im Reichstag vor, und erklärte, daß ihn dasselbe mit Freuden erfülle, weil er daraus ersehe, daß der Raiser der Bitte des Reichstages, ein volksthümliches Ministerium zu bilden, dadurch verwilligt. Er werde keinen Augenblick säumen dem k. Befehle zu gehorchen, und seine Pflicht erfüllen.

Der Semeinderath erließ eine Beisung an das Unterkammeramt, dem Commandanten der Rationalgarde-Artillerie zum Schuße des Zeughauses die nothigen Berkleute und hilfsmittel zur Berfügung zu stellen; dann wurde eine Commission ernannt, Behufs Eruirung ob es wahr sen, daß Grenadiere in den Wäldern lagern; ferner eine zweite, welche zu ersorschen hat, ob es wahr sen, daß das Bolk den Pulverthurm auf der Türkenschanze in die Luft zu sprengen beabsichtige. Endlich beschloß der Semeinderath, daß Eremplare aller vorkommenden Plakate, welche von Behörden ausgehen, bei demselben hinterlegt werden; daß bei beunruhigenden Gerüchten das Publikum durch Plakate aufmerksam gemacht werde, was Wahres an denselben sen – jedoch musse entweder die Permanenz oder die Plenarsigung des Gemeinderathes die Rothwendigkeit derselben anerkannt haben; endlich daß jedes Mitglied, im Falle es im Ramen des Gemeinde-

rathes etwas auszuführen habe, mit einer Legitimation versehen, und daß von diesem Beschlusse sowohl die Behörden als auch das Publikum verständiget werde. Aus diesen Berfügungen ist zu ersehen, daß der Gemeinderath alle Gastantien des öffentlichen Bertrauens gewährte.

An diesem Tage hörten die regelmäßigen Sitzungen des großen Berwaltungsrathes der Nationalgarde auf, weil unter den obwaltenden Umständen die meisten Ritglieder desselben bei ihren Compagnien in Attivität treten mußten.

Der Ober-Commandant Scherzer berief die Mitglieder des Berwaltungsrathes ein, und über Borschlag desselben ward ein an die gesammte Bolkswehr gerichtetes Platat, welches die Ausschnung der Stadtbezirke mit den Borstädten zum Zwecke hatte, genehmigt, und den zahlreich versammelten Bertretern das Bersprechen abgenommen, bei ihren Compagnien im verschnenden Beiste zu wirken.

Ueber die vom Ober-Commandanten zur Sprache gebrachte Anzeige, daß im Krantenhause der barmherzigen Brüder zwei Militär-Offiziere, Oberstlieutenant Klein, und Oberlieutenant Abel verstorben sepen, und er die Ansichten der Bertreter über die Art der Beerdigung derselben zu vernehmen wünsche,
wurde beschlossen:

- 1. Es soll das vom hohen Reichstage niedergesetzte Comitee für Ordnung, Ruhe und Sicherheit angegangen werden, die nothigen Maßregeln, bezüglich der gemeinschaftlichen Beerdigung der Sefallenen vom Civile und Militär zu treffen, zu welchem Ende demselben nachfolgende Anträge unterbreitet wurden.
- a) Die in den Privatwohnungen liegenden Leichen von Garden sollen, wenn sie nicht von ihren Angehörigen in das Spital überbracht werden wollen, eben so wie jene Leichen vom Civilstande, welche noch im Spitale liegen, und von ihren Angehörigen requirirt werden, nach dem Wunsche derselben einzeln, mit, oder ohne Begleitung von Ehren-Conducten zur Erde bestattet werden.
- b) Die in den Spitalern verbleibenden Leichen vom Civile und Mistiar sollen bagegen in das allgemeine Krankenhaus zusammen gebracht, und von dert aus gemeinschaftlich auf dem Schmelzer Friedhofe beerdigt werden.
- e) Zur Bermeibung allfälliger Ruhestörungen sollen im Bereine mit ben Sarben nur beutsche Truppen zu dem Ehrengeleite verwendet werden. Die Beerdigung geschieht ohne Unterschied der Garde, sowohl beim Civile als beim Militar.
- d) Es soll zu diesem Ende eine Deputation, bestehend aus ben Bertretern Stuppe, Frankl und Fels an das Comitee des Reichstages
  abgesendet werden.

Shlüflich wurde beschlossen, daß der Berwaltungsrath sich für die Zeit ber Sefahr permanent erkläre, und es wurden sogleich 21 Bertreter gewählt,

welche ben Dienst für die nächsten 24 Stunden, abwechselnd von vier zu vier Stunden, zu übernehmen hatten."

"Rundmachung. Nachstehende Eingabe wird mit dem Beifügen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß deren Inhalt vom Reichstage zur wohlgefälligen Kenntniß genommen wurde."

Bom konstituirenden Reichstage. Smolka, erster Vicepräsident.
Carl Wiser, Schriftführer."

,,,, Sohe Reichsversammlung! Der erfte allgemeine Biener Arbeiter-Berein, ber für die Aufrechthaltung sowohl der Freiheit, als auch der gesetzlichen Ordnung glubt, und einem anarchischen Zuftanbe burchaus nicht bas Wort reben wirb, sieht sich verpflichtet, einer hohen Reichsversammlung den Dank im Ramen ber gangen Arbeiterklaffe Wien's bafür auszudrücken, daß eine hohe Reichsverfammlung das Staatsruder in den jegigen Tagen der Gefahr mit einer folchen Rraft in die Banbe genommen, und unfere verwirrten Angelegenheiten zu einem, gewiß jeben Theil des Volles befriedigenden Ende zuzuführen gebenkt, welches ihr auch jedenfalls gelingen muß, wenn sie vom Bolte in ihren Beschluffen unterftust wird. Der Arbeiter-Berein, welcher nur in bem fraftigften Bufammenwirken die Freiheit des ganzen Bolkes gewahrt feben tann, und ber auch in biesen Tagen bewiesen hat, baß es ben Arbeitern nicht um Raub und Plunberung zu thun seb, stellt fich gang zur Berfügung einer hohen Reichsversammlung, mit bem Bebeuten, ihre Beschluffe, welche gewiß nur zum Bohle bes Gesammtvoltes bienen werben, mit bem Leben gegen alle Angriffe, von welcher Seite fie immer kommen mogen, zu vertheibigen, um auch auf biese Art nach seinen Rraften zum Boble des Staates beitragen zu konnen.

Der Borstand des ersten Wiener Arbeiter-Bereines. Anton Schmit, Sebastian Tack, Comitee-Mitglieder.""

Nachmittags erschien bei dem ersten Bicepräsidenten des Reichstages eine vom mährisch schlesischen Landes Subernium beglaubigte Deputation aus der Nationalgarde, dem Studenten-Corps und dem Sicherheits-Ausschusse der Stadt Brünn, um sich über die Vorfälle am 6. und 7. verläßliche Nachrichten zur Beruhigung der bestürzten Gemüther zu erbitten, mit der Bersicherung, daß sie den Beschlüssen des Reichstages stets nachkommen wolle.

Die verlangten Auskunfte wurden ertheilt.

In der Rachmittags - Sigung des Reichstages berichtete der Abgeordnete Prato, Ramens der permanenten Commission für die Sicherheit der Stadt Wien, über eine vom Ministerium mitgetheilte Adresse der Stadt Presoung in Folge einer Zuschrift des Feldmarschall-Lieutenants Ban Bellacie en Wiele.

ber Drohung des Bombardements, falls die abgebrochene Donaubrücke nicht bis 8. October 1848 Mittags wieder hergestellt werde.

Die in Herzogenburg erlassene, und an den Minister Kraus hieher gesandte Proklamation Sr. Majestät des Kaisers lautet:

"An die Bolker Meiner deutsch-erblandischen Provinzen! Gleichzeitig mit Meiner Abreise von Schönbrunn habe ich ein Manisest zur Contrassgnirung und Beröffentlichung nach Wien geschickt, in welchem Ich Meine höchste Entrüstung und Betrübniß über die traurigen, und grauenvollen Ereignisse aussprach, welche durch die kleine aber ungemein thätige Partei neuerlich dort Statt fanden, ungeachtet Ich Mich entschlossen hatte; ohne andere Sarantie, als die Liebe der Einwohner dahin zurückzukehren."

"Zugleich habe Ich in selben ben vorzugsweisen Zweck Meiner Reise erklärt, nämlich einen für ben Augenblick geeigneten Standpunkt in der Monarchie zu gewinnen, von welchem aus Ich die constitutionelle Freiheit zu einem wirklichen und dauernden Gemeingute für Alle gleich wohlthätig wirkend begründen könne, ohne die Bortheile, welche bereits Meine Sanktion erhalten haben, irgend zu schmalern. Da durch die dortigen Wirren das Manisest vielleicht nicht an seine Bestimmung kam, und somit auch nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangen konnte, wollte ich dieses denen Provinzen, insbesondere den Segenden, welche ich durchziehe, zur Beruhigung bekannt geben."

Berzogenburg, den 8. October 1848.

Ferbinand m. p."

Aus dem Gemeinderathe 5 lihr Abents. Es wurde auf Antrag Wesselps eine Ergebenheits-Adresse an den Reichstag beschlossen, der Entwurf derselben nach Hütters Antrag einer Commission überlassen, sogleich verfaßt und genehmigt.

Bericht der Commissionen über das zerstreute Grenadier-Bataillon, so wie über die schwache Besetzung der Pulverthürme.

Brodhubers Antrag: Stenographen dur Aufnahme der Gemeinderaths. Berhandlungen aufzunehnien, so wie jener, ein eigenes Blatt für dieselben zu gründen, wurde verworfen.

Besselps Antrag: Entweder einen geeigneten Komunal- ober sonstigen Beamten zur genauern Aufnahme der Verhandlungen anzustellen, wurde angenommen.

Ueber Antrag Saffenbauers wurde beschloffen, keinen Unterschied in ber Beröffentlichung ber Protokolle zu machen. Ift nicht in Erfüllung gegangen. —

Raurers Antrag: Die von der Plenarversammlung genehmigten Protokolle sogleich im amtlichen Theile der Wiener Zeitung zu veröffentlichen, wurde mit Institute angenommen, daß dieselben vorher noch einem aus fünf Mitgiedern wie in vier Wochen stets neu zu mählenden Redactions-Bureau zur

Durchsicht vorgelegt werden sollen. Für dasselbe wurden ermählt die Herren Kaltenback, Raiser, Wesselb, Stubenrauch, Stifft.

Pranters Antrag: Die Geschäftsleute in der Stadt zur Eröffnung ihrer Gewölbe aufzufordern und die Barritaden zur bessern Passage umzugestalten, wurde in seinem ersten Theile als unnöthig erkannt; hinsichtlich der Barrikaden wurde jedoch beschlossen, die Bermittlung des Studenten Comitees hiezu bankbar anzunehmen und dem Unterkammeramte die Beseitigung der Barrikaden aufzutragen.

Dem Studenten-Comitee wurde der Dank der Bersammlung für die Erklärung seiner Mitwirkung durch eine Abresse ausgedrückt.

Wesseln zog seinen Antrag zu einer Bertrauens-Abresse an bas Rationals garbe-Obercommando als überstüssig zurück.

Auf eine Mittheilung bes Studenten-Comitees, daß die Grenadiere des Bataillons Richter obbachlos und ohne Berpflegung sepen, wurde beschlossen, dem Studenten-Comitee die Summe von 400 st. anzuweisen, ohne einen bestimmten Berpflegungsbetrag pr. Mann zu bestimmen; jedoch die Bedingung damit verbunden, daß nur die nothwendigsten Lebensmittel angeschafft werden sollen. Zugleich wurde von einem ungenannt sehn wollenden Mitgliede der Betrag von 20 st. C. M. für die Grenadiere dem Präsidenten übergeben.

Der Antrag, dem Reichstage die Bitte vorzulegen, daß er die beabsichtigte Amnestie schleunigst erwirken möge, wurde nicht angenommen, weil der Reichstag selbst schon das Röthige veranlaßt hat. Schuhmann stellte folgende Antrage:

- a) Diejenigen, welche ohne ber Nationalgarde anzugehören, sich aus bem Zeughaus bewassnet haben, in ihren Bezirken den Nationalgarde-Compagnien zur Mitwirkung für das allgemeine Wohl und zum Schuze der Personen und des Eigenthums anzureihen,
  - b) die Erlassung eines Berbotes gegen Waffen-Auftauf;
- c) die Erneuerung des Berbotes, innerhalb der Linien Wiens auf den Straßen zu schießen; zog sie aber unter der Bedingung bis morgen zurück, daß der über diese Angelegenheit am 8. d. gefaßte Beschluß des Reichstages bis dahin publizirt seyn müßte.

Saffenbauers Antrag, dem Reichstage ein Programm zu einem feierlichen Leichenbegängnisse aller am 6. d. Sefallenen der Nationalgarde, des Boltes und Militärs vorzulegen und auch die Gründe, warum gerade der Semeinderath der Stadt Wien eine so große Aussöhnungsfeier wünsche, zu unterbreiten, wurde einstimmig angenommen.

Nach den heftigen Aufregungen des vorgestrigen und auch des gestrigen Tages verging der heutige auffallend ruhig. Man sah am gestrigen und auch am

<sup>\*)</sup> Shabe, daß die Protokolle bes Gemeinderathes nicht complet veröffentlicht und nicht complet! — vorhanden sind.

heutigen Tage gahlreiche Baffentrager aus ben unteren Claffen, und Bauern mit ihrer Beute aus ber Stabt burch die Vorftabte eilen, was die Bebachtigen und Semäßigten mit Beforgniß und Angst für die nahe Zukunft erfüllte. Ueberaus zahlreiche Spazierganger und Reugierige burchstromten am heutigen Sonntage bie Saffen, die der Schauplas des Kampfes gewesen, den Stephansplas, ben Graben, die Bognergaffe, den Plat am Hof, die Freiung und sammiliche Umgebungen des Zeughauses, um die Spuren des Geschützes, ber burch Rartatschen-Rugeln hervorgebrachten Berftorungen zu beschauen. In Folge bes vorangegangenen Reichstags-Befehles blieb wohl die nächste Umgebung bes t. Zeughauses geschloffen, aber die anbefohlene Schließung bes Zeughauses selbst blieb ber Protection und der einzeln spekulirenden Rationalgarde = Mitglieder wegen unausführbar. Mengstliche Personen verließen maffenweise bie Stadt und begaben fich in bie nächsten Umgebungen, von benen besonders einige mit Flüchtlingen überfüllt waren. Das auf ber Türkenschange liegenbe Militar verlangte, bem Bernehmen nach, Rationalgarde-Estorte, um ficher in bie Borftabt ruden zu tonnen. Die Sarben des Michelbairischen Grundes, verstärft burch gestern bewaffnetes Bolt, estortirten einzelne Solbaten, und bas feit brei Tagen ohne Lohnung und Ration gebliebene Militar murbe aus eigenen Mitteln vom besagten Borftabtgrunde verforgt. Besonders lobenswerth war die in dieser Borstadt bewerkstelligte Entwaffnung unmundiger Jungens und vertachtigen Sefindels. Gin beilaufig fünfzehn- bis sechzehnjähriger Tambour ber Garbe verwundete baselbst aus Muthwillen einen Solbaten tobtlich. Bauern strömten ben ganzen Tag vom Lanbe herein, um Baffen zu holen. Ihrem Verlangen konnte nur ungenügend willfahrt werben. Es verbreitete fich bas Gerücht, Jellacic feb in magharische Gefangenschaft gerathen — ohne Zweifel von Magyaren erbacht und verbreitet. —

Um einen Beweis zu liefern, von welcher Bangigkeit die Wiener beherrscht waren, beweist nachstehendes Faktum. Nur einmal im Laufe des Tages wurde ein Theil durch einen eben so falschen als panischen Schrecken allarmirt. Rehrere Individuen, die sich gestern zum ersten Rale bewassnet hatten, versuchten ihre Sewehre im Stadtgraben nächst dem Studenthore. Da rief ploglich eine Stimme mitten aus der am Universitäts-Plaze zahlreich versammelten Renge: Ran besichießt die Stadtmit Ranonen! — Wie Spreu zerstob die Renge, drängte sich mit demselben Angstrufe gegen den Stephansplaz, wo leider im Gedränge mehrere bedauerliche Unglücksfälle vorsielen.

Abends wollte eine Abtheilung der akademischen Legion nach Schwechat marschiren, — so berichtete der "Freimüthige" — um das dort angeblich auf den Uebergang zur Wiener Nationalgarde harrende Regiment Heße ab abulcelen; es wollte jedoch, sagte der "Freimüthige" weiter, Bielen erscheinen, als siele man in einen Hinterhalt — und der Abmarsch unterblieb. Ebenso sollen sich die

Goldaten geweigert haben, nach Wien zu marschiren, weil sie edenfalls fürchteten, auf Feinde zu stoßen. — Solche erbärmliche, aus der Luft gegriffene Rachrichten von llebergang der Truppen brachten die Schandblatter Mahler's n. A. in Ungahl! —

Anmertung. Als Rachtrag zur Seite 131 Zeile 20 tommt noch zu bemerten, das der Techniter Rauch, welcher gleich beim Eindringen in das Ariegs-Sedände mit zwei Rationalgarden als Parlamentar zum Ariegsminister Grafen Latour hinauf gehen wollte, vom Abjutanten besselben, Hauptmann Riewiadomsti, im 2. Stackwerte angehalten wurde.

Dieser Techniter, ber, wenn auch vom Rampse erhist, für die Rettung des Kriegsministers die beste Absicht hegte, schloß mit Hauptmann Riewiadomet i eine Uebereinkunft ab, nach welcher das Kriegsgebäube von einem Bataillon der Stadtgarden oder der Legion besetzt, gleichzeitig aber der noch in diesem Gebäude hefindlichen
Teenabiev-Divisions-Abtheilung der freie Abzug gestattet werden sollte.

Der Kriegsminister bestätigte im Beiseyn bes Majors Bogberg biese Konvention, beren Ausschrung aber burch die tobenbe Menge vereitelt wurde.

Bergebens beschwor Riewiadomsti und Rauch, mit weißen Tückern schwenstend, im Hose bes Gebäubes bas wüthende Boll, allein nach Proklamirung dieser Konvention wurden sie beide als Berräther umringt, herumgezogen, am Leben bedrüft, und nur das Erscheinen der Reichstags-Deputirten rettete Riewiadomsti, den die Deputirten dem Bolle als Latours Abjutanten bezeichneten. Belder blieb Rauch in den Hinden des Bolles. Im Laufe dieser Ereignisse wurde Rajor Gustav Schud-ler, vom Ingenieur-Corps, durch einen Hieb niedergestreckt.

Erft nachbem biese Konvention nicht in Erfüllung gebracht werden konnte, geschaft die Abdankung Latours, wie Seite 132 beschrieben. Als Latour über die Stiege gegen den Hof geführt wurde, rief ihm ein Arbeiter zu: "Du zitterft!" worauf Latour mit Kaltblütigkeit antwortete; "Ich bin vor Rugeln gestanden, ich fürchte auch den Dolch nicht, ich habe ein gutes Sew! sen, und bin in Gottes Hand."—

Wir verbanken biese Berichtigung dem Hauptmann Riewiadomsti selbst, welcher sich als Zeuge bei der Ermordung Latours in lintersuchung befunden hat, aber gang- lich freizesprochen wurde, und uns überhaupt die freundliche Ritthellung machte, daß die Darstellung der Ermordung Latours volltommen der Wahrheit getreu ist.

#### 9. October.

Nationalgardes Oberoffiziere dürsen nicht abdanken. — Verbot des Waffenstausches im kais. Beughause. — Per Pan Jellačič rücht gegen Wien mit einer Armee. — Auersperg weigert sich die Garnison in die Kasernen einrücken zu lassen. — Peputationen von Graz und Prag. — Statut über die Pienst und Pisciplinar = Verhältnisse.

"An die Commando der Bezirke Leopolbstadt, Landstrasse, Wieden und Mariahilf: "In diesen bedrängten Zeiten können die angezeigten Abbankungen von Bezirks-Chefs, deren Stellvertretern, Bataillons- und Compagnie-Commandanten, und der übrigen Offiziere von Seite des Rationalgarde-Ober-Commando durchaus nicht angenommen werden, im Gegentheile erwartet man von denselben die Erstüllung ihrer Bürgerpflichten in deren vollstem Umfange. Reue Wahlen sind die auf Weiteres zu verschieden.

Wien am 9. October 1848, 8'/. Uhr Bormittags. Bom Nationalgarde-Ober-Commando: Scherzer, m. p. provisorischer Ober-Commandant."

2. Bataillon, 2. Compagnie, 8. Bezirkes. Im Berhinderungsfalle:

Selesen, Sailsam, m. p., Hauptmann.

Belefen, Theobor Sirn, m. p., Begirte : Chef ber Wieben.

Gelesen, Al. Plattensteiner, m.p., Bezirks-Commandant der Landstraffe. \*)

Vidi! Sofmann, m. p., Bezirks-Chef ber Beopoloftabt."

Borstehendes Circulandum erscheint um so auffallender, als Scherzer ben Tag zuvor selbst abgedankt hat, und an die Ober-Offiziere Forderungen stellte, denen er als Ober-Commandant beispielweise vor Allen nachzukommen verpslichtet war. Roch auffallender ist aber der Umstand, daß er am 8. abgedankt batte, am 9. noch als Ober-Commandant Befehle ertheilte, und zwar neben Braun. Es waren somit am 8. und 9. zwei prov. Ober-Commandanten.

Ferner ist nachstehendes Circulandum an die sammtlichen Bezirke von Seite des Ober-Commando ergangen:

<sup>\*)</sup> So viel mir bekannt geworden, hatle Plattenskeiner an jenem Tage bereits eingepactt gehabt, und wollte von Wien abreisen. Dieser Befehl hielt ihn aber in Wien zuruck! Derselbe Fall trat auch bei ben anbern Ober-Offizieren ein — und nur Bosheit ober Untenninif tonnte lettere, die in Bien als Guigefinnte nutten, beshalb verdächtigen. But boch ein reaktionarer, seinem Bataillon bes Bezirkes Banbftraße entlaufener, hafenfüßiger Maulhelb nach seiner Rudlehr mehrmal rudfichtelos er-Mart, es waren im October nur Lumpen und Habenichtse in Wien geblieben. Golche gelbaufgebunfene Speichelleder schmeicheln jest einem Stanbe, ben fie fruher beschimpften, werden aber verachtet. Sie sind in ihrer Kurzsichtigkeit nicht fähig zu beurtheilen, das die wenigen von Wien nicht Entflohenen teineswegs - wie Erstere - reactionare Feinbe bes Bolles waren, und endlich ber Gestohenen, des Staates und bas ftabtische hab und Sut gegen Angriffe vor entfesselten Banten beschütten, mit Lebensgefahr beschütten während die Erstgetachten anderwarts Rarten spielten - als Gott ber Magyaren Attila's Beifel über bas ungludliche Wien fowang. Solche politische Rullen tonnen in Beiten ber Gefahr flieben, wie fle wollen, aber Jene follen fle nicht schmaben, benen fie verpflichtet sind. Letteres ift scantlich! Dr.

"Rachdem die Anzeige geschehen ist, das die Herren Bezirts-Chefs, Rationalgarden und Private ins tais. Zeughaus schicken, um Wassen zu empfangen oder solche auszutauschen, wodurch der Zudrang zu dem Zeughause stündlich zunimmt, so werden die Herren Bezirts-Chefs hiermit ersucht, Riemanden mehr ins Zeughaus zu schicken, indem auf Besehl des hohen Reichstages vorläusig weder Wassen verabsolgt, noch umgetauscht werden können.

Wien, 9. October 1848, 91/2 Uhr Bormittags."

Bom provisorischen Ober-Commando: Scherzer, m. p."

Im Berhinderungsfalle des Bezirks-Chefs: Sailsam, m. p., Sauptmann.

Belesen, Sirn, m. p., Bezirks-Chef ber Bieben.

Gelesen, Plattenfteiner, m. p., Bezirts-Chef.

Vidi! Sofmann, m. p., Bezirte-Chef."

"An die Commando der Bezirke Leopoldstadt, Landstraße, Wieden und Mariahilf."

Reben vorstehendem Circulandum des provisorischen Ober-Commandanten Scherzer erschien an demselben Tage nachstehende Proflamation des provisorischen Ober-Commandanten Brann, und zwar:

"Rachbem ber hohe Reichstag die Siegel bei dem t. t. Zeughause angelegt hat, und es nicht thunlich ist, bei so bewandten Umständen einem jeden einzelnen Herrn Sarden Sewehre zu verabfolgen, so werden die betreffenden Corps der Rationalgarde hievon verständiget. Wien am 9. October 1848.

Braun, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Rachbem Scherzer bas Ober-Commando niebergelegt hatte, erschien an ben Strafeneden folgende Rundmachung:

"Atademische Legion! Sammtliche Glieber ber akademischen Legion werden auf das Dringenbste aufgesorbert, sich heute Montag den 9. um 10 Uhr am Universitätsplat in Wassen einzusinden, um sich zur Disposition des Herrn Rational-Garde-Ober-Commandanten Scherzer zu stellen.

Man erwartet vom Chrgefühle und Diensteifer ber Herren Legionare, bak keiner versaumen wird, in diesen gefährlichen Momenten seine Pflicht und Schulz bigkeit zu thun. Wien ben 9. October 1848.

Bom Studenten-Comitee.

Aigner, m. p.,

Legions = Commandant."

Bon der Wieden wurden ins burgl. Zeughaus zwei Bagen mit Baffen fammt Frachtbrief eingebracht.

Des Morgens zogen mehrere im Transporthause stationirt gewesene Gemeine von Deutschmeister auf die Universität und wurden mit Enthusiasmus em-

pfangen. Mit wie viel Angstschweiß berlei Freudenthränen später bezahlt werben, wußten die Berblenbeten nicht!

Bis zum Iten 10 Uhr Bormittags sind nach den Berichten der k. k. Krankenhaus-Direktion 61 Berwundete, wovon mittlerweile einer gestorben war,
und dis dahin 110 Todte überbracht worden. Im Spitale der barmherzigen Brüber in der Leopoldstadt befanden sich 28 Todte und 88 Berwundete, welche in
das allgemeine Krankenhans überbracht wurden.

Der Semeinberath versorgte bisher bas bei dem Schwarzenbergschen Palais gelagerte Militar mit Brob, und die akademische Legion besorgte die Befordeberung besselben.

Der Wiener-Studenten-Ausschuß erklärte in einer Eingabe an den Reichstag, den Beschlüßen delsselben pünktliche Folge zu leisten und die Unverletlichkeit
aller Abgeordneten, von welcher Ration und von welcher politischen Reinung
immer, mit ihrem Leben zu schüßen, und in einer zweiten, worin derselbe Ausschuß dem Gerüchte feierlichst widerspricht, als ob der Studenten-Ausschuß die Rachricht vom Rorde Latours mit Beifall aufgenommen hätte.

In einer Eingabe an ben Reichstag spricht ber Semeinberath ber Stabt Bien seine aufrichtige Ergebenheit aus, und versichert, daß er unermüblich bie Erhaltung ber gesehlichen Zustände anstreben werbe.

Der Plagoffizier Dunber berichtete beim Ober-Commando, daß Jellačič mit 30,000 Mann an der Grenze stehe.

An den permanenten Reichstags-Ausschuß gelangte die Rachricht, daß Jellacic mit 30,000 Mann in Bruck an der Leitha gelagert sep, und daß bei Bieselburg ein ungarisches heer von 70,000 Mann stehen soll. hievon wurde der Commandirende, Graf Auersperg, von Seite des Reichstags-Ausschußes benachrichtiget, und derselbe aufgefordert, seine Stellung um das Schwarzendergsche Palais auszugeden, und unter Bermittlung der Studenten-Legion und der Rationalgarde das Militär in seine früheren Standquartiere einrücken zu lassen.

An Se. Majestät wurde von Seite des Reichstags-Ausschußes ein Eilbote mit der Bitte abgesendet, dem F. M. L. Jellačič den Weitermarsch gegen Wien einzustellen. Der Deputirte Prato ist vom Ministerium ins Lager des Banus abgesendet worden.

Aus Graz langte eine Deputation der Studentenschaft an, welch' lettere sich unter die Befehle des Reichstages stellte, ebenso eine zahlreiche Deputation nied. österr. Bauern vom Marchfelde, mit einer Abresse an den Reichstag, in welscher dieselben ihre Hulfe anbothen.

Der Reichstag hat Nachstehendes beschloffen:

"In Anbetracht bes gegenwärtigen ausnahmsweisen Zustandes ber Stadt Wien beschließt ber Reichstag, unter voller Anerkennung bes bisherigen ehren-

werthen Berhaltens ber Bevölkerung, in Bezug auf bas Privateigenthum, baß alle öffentlichen Gebäube als National-Eigenthum unter den Schut des Reichstages gestellt find."

Der commandirende General, Graf Auersperg, über eine neuerliche Aufsforderung des Reichstags-Ausschußes seine für die Bevöllerung beunruhigende Stellung aufzugeben, — umsomehr, da der Ban Jelladid mit Truppen in Anmarsch seh — erwiederte, daß er durchaus leine seindseligen Maßregeln gegen die Bevöllerung, sondern bloß die Sicherung seiner Truppen beabsichtige, die vereinzelt noch immer gefährdet sehn dürsten, — und daß die Annäherung des Bans, von der ihm übrigens nichts Bestimmtes besannt seh, umsomehr eine koncentrirte Stellung seinerseits erfordere. Ueber Aussorderung des Semeinderathes erließ der permanente Reichstags-Ausschuß eine zweite dringende Aussorderung an Auersperg. Der von seiner Sendung zurückgekehrte Abgeordnete Prato erklärte, der Ban habe ihn freundlich empfangen und versichert, daß er stets den Besehlen Sr. Rajestät gehorchen, und sich zu seiner Berfügung stellen werde.

Einer zahlreichen Deputation aus Prag gab der permanente Reichstags-Ausschuß über das in Wien Vorgefallene mit der Aufforderung eine Erklärung, die Bevölkerung Prags zu beruhigen, und derselben zu versichern, daß die Reichstags-Abgeordneten aus Böhmen nichts für ihre persönliche Sicherheit zu befürchten hatten.

Gine Deputation ber Nationalgarde Brunns erschien beim permanenten Reichstags-Ausschuße, um ber Stadt Wien ihre fraftigste Mitwirkung zuzusagen.

Der Abgeordnete Schuselka berichtete im Reichstage, daß die permanente Reichstags-Commission teine Anstalt zur kräftigsten Bertheibigung Wiens verabsaumt, und neuerdings Munition und Feuerwassen ausgetheilt habe.

Das Gerücht aus Graz wegen Einsetzung einer prov. Regierung, bezeichennete ber bortige Gouverneur durch den Telegraphen als falsch.

Das Ministerium des Innern wurde vom Reichstage ermächtiget, das Statut über die Dienst- und Disciplinar-Berhältnisse der Nationalgarde provisorisch zu promulgiren. Solches lautet:

# Provisorisches Statut

über die Dienst= und Disciplinar=Berhältnisse der Bürgerwehr in Wien, sammt den zum Stadthauptmannschafts= Bezirke ber Stadt gehörenden Ortschaften.

S. 1. Die Bestimmung der Bürgerwehr ist im Allgemeinen Schutz der conssitutionellen Rechte des Thrones und des Boltes, und insbesondere Aufrechtershaltung des Gehorsams vor dem Gesetze, Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, für den Fall der Unzulänglichkeit der gewöhnslichen Sicherheits-Organe.

## S. 2. Der Dienft ber Burgerwehr besteht:

- a) im orbentlichen Dienste im Innern ber Gemeinbe.
- b) im außerorbentlichen Dienste außer bem Bezirke ber Gemeinbe.
- S. 3. Der ordentliche Dienst ber Bürgerwehr umfaßt alle jene Dienstige, welche zur Erreichung ber im S. 1 angeführten 3wecke inner ben Marber Semeinde nothwendig sind.
- S. 4. Die Bürgerwehr kann sich mit Ausnahme des täglichen und gewöhnem Dienstes nur auf Aufforderung der competenten Sivilbehörden, und über sehl des Orts- oder Obercommando als Bürgerwehr versammeln.

In sehr bringenden Fallen kann sich die Civilbehörde auch an einen dem te ber Sefahr nahe wohnenden Abtheilungs-Commandanten wenden, jedoch zugleich dem Ober-Commandanten hievon die Anzeige zu machen.

Der Bürgerwehr ist jedesmal der Zweck ihres Ausrückens auf den Samtplätzen bekannt zu geben, und sie hat dann die ihr in diesem gesetzlichen Wege jekommenen Befehle zu erfüllen.

- S. 5. Zeitliche Befreiungen vom Dienste (Urlaube) werden bis zur Dauer es Monates vom Hauptmanne, bis zu zwei Monaten vom Bezirks-Chef ober taikons-Commandanten, bis zu drei Monaten und darüber vom Ober-Commandanten ertheilt, an den sich auch die höheren Offiziere vom Hauptmanne swärts dießfalls zu wenden haben.
- S. 6. Der außerordentliche Dienst der Bürgerwehr außer dem Bereiche der emeinde findet Statt, um den benachbarten Gemeinden, in welchen die öffentste Muhe und Sicherheit entweder bedroht oder wirklich gestört ist, und durch e berufenen Organe nicht hergestellt werden kann, zur Handhabung der gesetzten Ordnung Beistand zu leisten.
- S. 7. Die Verpflichtung zu bem außerorbentlichen Dienste außer dem Beite ber Semeinde trifft alle Bürgerwehrmanner in dem Alter vom 19. bis zum ollenbeten 40. Jahre; es ist jedoch hiebei auf Familienväter schonende Rücksicht nehmen.
- S. 8. Bu diesem außerordentlichen Dienste kann die Bürgerwehr in Wien ur auf die Aufforderung des Kreis- oder Landes-Chefs, oder des Ministeriums des Innern verwendet werden. In Fällen dringender Sefahr kann jedoch der Bemeinde Borsteher oder politische Amtsleiter der angreuzenden Gemeinde die Bürgerwehr um ihre Mitwirkung angehen, welche auch zu gewähren, und davon ngleich die Anzeige zu machen ist. Die Aufforderung hat auch die Bestimmung er Zahl der erforderlichen Wehrmanner zu enthalten.
- S. 9. Sobald sich die Bürgerwehr im außerordentlichen Dienste über vier mb zwanzig Stunden befindet, erhalt sie einen für jeden Wehrmann ohne Rud-

sicht auf Dienstgrade gleichen Unterhaltsbeitrag, welcher nach den eintretenden Umständen zu bestimmen ist.

- S. 10. Wenn ein Mitglied der Bürgerwehr sich im oder außer dem Dienste gesetwidrige Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, welche in den bürgerlichen Strafgesetzen verpont sind, so hat die Amtshandlung des competenten Strafrichters ordnungsmäßig einzutreten. Dieser hat von dem Resultate der gepflogenen Untersuchung den Berwaltungsrath der Bürgerwehr jedesmal zu verständigen, wenn der Untersuchte einer entehrenden Handlung schuldig befunden worden ist.
- S. 11. Die Bergehen ber Bürgerwehr als solcher sind entweder Berletungen der Standesehre eines Wehrmannes oder Verletungen der Dienstpslicht. Die ersteren gehören vor das Ehrengericht, die letteren als: Richtbefolgung des erhaltenen Besehls, eigenmächtiges Verlassen der Posten, Widersetlichkeit im Dienste, oder eine Ueberschreitung der Amtsgewalt von Seite des Borgesetzen gegen den Untergeordneten u. dal. vor ein Disciplinargericht.

Disciplinar - Vergehen ganzer Abtheilungen der Bürgerwehr werben von einer besonders zusammen zu setzenden Gerichts - Commission verhandelt und entschieden.

- \$. 12. Das Shrengericht ist competent für die Entscheidung über Strenktrankungen, welche einem Wehrmanne in Rücksicht seiner Standesehre als Wehrmann von einem anderen Wehrmanne zugefügt werden, so wie über alle Handlungen eines Wehrmannes, welche die Shre dieses Standes verlegen, und nicht durch dürgerliche Gesetze geahndet werden, in so ferne nicht dießfalls durch das Friedensgericht eine Ausgleichung zu Stande gebracht werden konnte. (§. 36, 37.)
- \$. 13. Das Ehrengericht gründet sein Verfahren auf eine voransgegangene Anklage. Das Verfahren selbst ist mündlich und in so ferne öffentlich, als dazu jedes Mitglied der Bürgerwehr freien Zutritt hat.
- S. 14. Es wird zusammengeset ans 8 Wehrmannern als Richtern nebst zwei rechtskundigen Wehrmannern als Leiter und Schriftführer, welch' Letterer nicht stimmberechtiget ist.
- S. 15. Behufs der Besetzung des Gerichtes werden Listen angefertiget. Jede Compagnie mählt aus ihrer Mitte durch absolute Stimmenmehrheit fünf und zwanzig Wehrmanner.

Die Gewählten werden mit Angabe der darunter befindlichen Rechtskundigen bem Berwaltungsrathe angezeigt, und von diesem werden sämmtliche Compagnie-Listen in eine alphabetische Liste gebracht.

S. 16. Das Ehrengericht wird über jede beshalb an den Berwaltungsrath zu stellende Aufforderung von dem Borstande desselben einberufen, indem er den Gerichtstag anderaumt, und hiezu außer den Parteien und Zeugen aus den von dem

Berwaltungsrathe geführten Listen nach alphabetischer Ordnung die breifache Zahl ber zu Richtern, Leitern und Schriftführern erforderlichen Wehrmanner vorladet.

S. 17. Die Ramen der zu Richtern, zum Leiter und Schriftführer Berusenen sind vom Berwaltungsraths-Vorsitzer dem Ankläger und Beschuldigten vorzulesen, deren jeder das Recht hat, ein Drittel der Genannten ohne Angabe eines Grundes zu verwerfen.

Begibt fich Einer ober ber Andere dieses Rechtes ganz ober theilweise, so wird die erforderliche Anzahl aus den übrig Gebliebenen burch bas Loos- bestimmt.

- \$. 18. Hiermit find die Berrichtungen des Berwaltungsraths-Borstandes beendet und die Gerichtsverhandlung beginnt, bei welcher der Leiter den Borsit führt.
- S. 19. Der Leiter eröffnet die Berhandlung mit der Erinnerung, daß das Gericht bei seiner Sprenhaftigkeit nach voller lleberzeugung urtheilen wolle, vernimmt sodann den Ankläger, den Beschuldigten und die Zeugen. Er, so wie die Richter haben das Recht, Fragen an die Parteien und Zeugen zur Aufklärung thatsächlicher Berhältnisse zu stellen.
- S. 20. Sobald der Sachverhalt hinlänglich aufgeklärt ist, wobei der Ange-Magte das lette Wort hat, schließt der Leiter die Berhandlung, gibt eine kurze Darstellung derselben und zieht sich mit den Richtern in das Berathungszimmer zurück, aus welchem sie sich nicht früher entfernen dürfen, bis sie den Spruch gefällt haben, bei welchem auch dem Leiter eine entscheidende Stimme zukömmt.
- S. 21. Bur Berurtheilung des Angeklagten ist die Uebereinstimmung von wei Drittel der neun Abstimmenden erforderlich.

. Sollten die Richter nicht im Stande seyn, ein Urtheil zu fällen, weil sie noch nahere Aufklärung über den Sachverhalt nothwendig sinden, so ist eine neuerliche Berhandlung einzuleiten ober dieselbe zu ergänzen.

- S. 22. Im Falle ber Verurtheilung haben bie Richter zugleich die Strafe zu bestimmen.
- \$. 23. Haben die Richter (ber Leiter mitbegriffen) ihren Spruch, welcher schriftlich aufzuzeichnen ist, gefällt, so kehren sie in die Gerichtsflube zurück und ber Leiter veröffentlicht benselben.
- \$. 24. Gegen den Spruch steht keine Berufung offen, wohl aber kann der Aläger ober Beschuldigte, wegen offenbarer Incompetenz des Gerichtes oder versletzer Förmlichkeit des Bersahrens, die Cassation ergreisen, welche binnen drei Tagen angemeldet werden muß, um den Bollzug des Spruches zu hemmen.
- \$. 25. Ueber die Berhandlung des Shrengerichtes wird ein Schriftsat (Protofoll) geführt. Derselbe enthält die Namen des Leiters, der Richter und des Schriftsührers, die Beziehung auf den Anklage-Akt, die Ramen der Parteien und Zeugen, so wie der Angabe der formellen Akte der Berhandlung und den Spruch. Der Schriftsat wird von sämmtlichen Gerichtsmitgliedern unterfertiget.

S. 26. Jebe Partei, so wie jeder Zeuge hat auf die ergangene Aufforderung personlich vor Gericht zu erscheinen, und der Ankläger, so wie der Angeklagte kann einen Bertreter mitbringen.

Erscheint nur eine von beiden Parteien, so hindert dieß nicht die Bornahme des Berfahrens; erscheint aber kein Theil, so ist die Gerichtssitzung zu vertagen.

- S. 27. Die Strafen, welche das Ehrengericht über die Schuldigen verhangen kann, bestehen:
- 1. in Berweisen, und zwar: a) in schriftlichen, b) in mundlichen,
- 2. in einer dem Kläger zu leistenden Shrenerklärung, und zwar: a) vor dem Borgesetzten allein, b) vor mehreren Zeugen, c) vor der Fronte der betreffenden Abtheilung,
- 3. in Ausschließung aus ber Bürgerwehr: a) für eine gewiffe Zeit, b) für immer.
- S. 28. Die Strafe wird nicht vom Gerichte, sonbern vom betreffenden Bürgerwehr-Commando bollzogen.
- S. 29. Schriftliche Berweise werden dem Schuldigen vom Hauptmanne einsschließig aufwärts durch den Ober-Commandanten, vom Oberlieutenant abwärts hingegen durch den Compagnie-Commandanten mittelst versiegelter Aussertigungen ertheilt. Im Falle der Berschärfung der Strase ist der Berweis von zwei Wehr-männern mitzufertigen. Ründliche Berweise ertheilt der Borgeseste in Gegenwart zweier Zeugen.
- S. 30. Lautet der Spruch auf Shrenerklärung, so ist das Urtheil dem volsten Inhalte nach tund zu machen, und die Aufforderung, diese Ehrenerklärung zu leisten, beizusügen, auf deren wirkliche Ablegung jedoch der Beleidigte verzichten kann. Die Shrenerklärung kann im Urtheile dahin bestimmt werden, daß sie a) bloß von dem Borgesetzen des Berurtheilten, d) in Gegenwart einiger Senossen des Beleidigten, oder c)vor der Fronte jener Abtheilung geleistet werde, welcher der Schuldige angehört.
- S. 31. Sollte der Berurtheilte die Ehrenerklärung auf Aufforderung nicht leisten, so ist er noch zweimal, von 8 zu 8 Tagen zur Leistung derselben, und zwar vor der Fronte, aufzusordern; leistet er auch der dritten Aufforderung keine Folge, so ist er als Berächter des Gesetzes aus der Bürgerwehr zu streichen.
- S. 32. Bekleibet ber zur Shrenerklärung nach S. 30, lit. c, Berurtheilte einen Dienstgrad, so hat die Abtheilung, der er angehört, durch Abgabe von Stimmzetteln zu entscheiden, ob seine Stelle als erledigt zu betrachten sep oder nicht. Im ersteren Falle wird zu einer neuen Wahl geschritten.
- S. 33. Die Ausschließung aus der Bürgerwehr, als Strafe einer Chrens verletzung, ist erst bann zu verhängen, wenn wider benselben Beschuldigten mils dere Strafgrade, einzeln ober in Berbindung, bereits zu wiederholten Malen frucht-

los angewendet wurden. Diese Strafe ist dem Berurtheilten vor seiner betreffens den Abtheilung kund zu machen, und ihm sohin die Einreihungskarte, so wie die etwa ihm nicht eigenthümlich gehörigen Uniformirungs- oder Rüstungsstücke für die bestimmte Zeit, oder für immer abzunehmen.

- S. 34. Sammtliche, in Folge eines vollzogenen Spruches, für immer aus ber Bürgerwehr gestrichenen Wehrmanner find burch Tagesbefehle kund zu machen.
- S. 35. Der für schulblos Erklärte erhält eine Abschrift des Urtheils vom Ehrengerichte, welches auf dessen Berlangen die Leistung der Shrenerklärung, durch Kundmachung des Urtheils, mit Hinweglassung des Namens des Klägers, vor der versammelten Abtheilung, welcher der Angeklagte angehört, zu verfügen hat.
- S. 36. Zur Ausgleichung unbedeutender Sprenhändel ist bei jedem Batails lond-Commando ein Friedensgericht aus vier gewählten Wehrmannern, ohne Rickficht auf Rang, unter Borsis des Bataillons-Commandanten zusammenzussen. Bon den vier Wehrmannern hat jeder Theil zwei namhaft zu machen.
- S. 37. Dieses Gericht hat Frieden zu stiften. Sollte eine Ausgleichung nicht zu Stande kommen, so hat es dem Kläger hierüber eine Bestätigung zu geben, auf deren Grundlage er sohin bei dem Chrengerichte sein Recht weiter verfolgen kann.
- 5. 38. Die Disciplinargerichte find auf dieselbe Weise zusammenzusesen, wie oben zur den Sprengerichten verordnet worden ist, und das Berfahren bei diesen Gerichten ist dasselbe, insoferne nicht die nachstehenden Paragraphe eine Abanderung enthalten.
- **S. 39. Heber die erhaltene Anzeige eines Disciplinarvergehens hat der Ber-waltungsrath einen wo möglich rechtstundigen Wehrmann zu benennen, welcher die Borerhebungen zu psiegen,** und die Sache für das öffentliche Schlußverfahren vorzubereiten hat.
- S. 40. Ueber den Bericht dieses Wehrmannes, daß die Borerhebung gefchloffen sen, bestimmt der Berwaltungsrath einen Wehrmann, welcher bei der 
  öffentlichen Berhandlung die Stelle des Anklägers zu vertreten, in dem Disciplinargerichte aber keine entscheidende Stimme zu führen hat.
- S. 41. Der vorerwähnte Anklager hat bei dem öffentlichen Schlaßverfahren auch die zu verhängende. Strafe zu beantragen, worüber die Richter mit einfacher Stimmenmehrheit zu erkennen haben.
- S. 42. Die Strafen, welche das Disciplinargericht über den Schuldigen verhängen kann, sind: a) Berweis, b) Arrest, c) Betlust des Dienkgrades, und d) Ausschließung aus der Bürgerwehr auf gewisse Zeit, ober für immer.
- S. 43. Der Berweis erfolgt mittelft Tagsbefehl in den vom Gerichte zu beschließenden Worten.

Der Arrest kann auf 6 Stunden bis zu 3 Tagen verhängt werden und wird badurch vollzogen, das dem Berurtheilten befohlen wird, sich an einem bestimmten Tage, zur bestimmten Stunde auf der Hauptwache der Bürgerwehr undewassenet zu stellen, und den Arrest dort auszustehen. Erscheint er nicht, so wird er durch die Wache abgeholt. Rit dem Berluste des Dienstgrades ist zugleich die Wirkung verbunden, daß der Berurtheilte binnen Jahresfrist vom Tage des kundgemachten Urtheils nicht wieder zu dem bekleideten oder zu einem höheren Dienstzgrade gewählt werden kann.

Die Ausschließung aus der Bürgerwehr wird unter benselben Bedingungen, wie bei Ehrengerichten verhängt und auf dieselbe Weise vollzogen.

- S. 44. Bekleibet ber zum strengen Verweise oder Arreste Verurtheilte einen Dienstgrad, so sindet die Vorschrift des S. 32. ihre Anwendung.
- S. 45. Das Cassationsgericht entscheibet bloß über die Richtigkeit des vom Shren- ober Disciplinargerichte gefällten Spruches: a) wegen dessen Incompetenz, b) wegen Verlegung wesentlicher Förmlichkeiten.
- S. 46. Ein solches Gericht wird von dem Berwaltungsrathe ans den von ihm nach S. 15. geführten Listen für vorkommende Fälle zusammengesest und besteht aus 12 Richtern, einem Leiter und einem Schriftsührer, welchen beiden kein Stimmrecht gebührt. Sämmtliche mussen Rechtskundige sehn. Auch das Berfahren vor diesem Gerichte ist mundlich und öffentlich in der im S. 13. sür Ehrensachen angegebenen Art.
- S. 47. Es beginnt seine Berhandlung auf Grundlage bes vom Casationswerber überreichten schriftlichen Casationsgesuches, und bes bei dem Ehren- oder Disciplinargerichte aufgenommenen Schriftsazes, vernimmt den Casationswerber und dessen Segner oder deren Bertreter. In Disciplinarangelegenheiten vertritt auch bei dem Casationshose ein von dem Berwaltungsrathe zu benennender Behrmann die Stelle des Anklägers. Eine Bernehmung von Zeugen sindet bei dem Casationsgerichte nur in soferne Statt, als durch diese Zeugen die Casationsgründe dargethan werden sollen.
- S. 48. Nach geschlossener Berhandlung faßt der Leiter dieselbe in kurzer Darstellung zusammen und stellt die Frage: "Ist der vom Shren- (ober Disciplinar-) Gerichte geschöpfte Spruch richtig?"
- S. 49. Die Richter berathen, wie bei bem Shrengerichte, und geben ihren Spruch schriftlich ab. Zur bejahenden Beantwortung der gestellten Frage ist die Uebereinstimmung von acht Stimmen erforberlich.
- S. 50. Wird der Spruch des Ehren- oder Disciplinargerichtes für nichtig erkannt, so ist ein neuerliches Verfahren vor einem neu zusammen zu setzenden Gerichte einzuleiten.

- 5, 51. Die Nebernahme einer Amtirung bei den Gerichten ist eine Ehrensache, zugleich aber auch Pflicht des Wehrmannes, und wer zu dem Gerichte berusen, sich ohne genügende Ursache dieser Amtirung entschlägt, ist von dem bezüglichen Gerichte mit einem Berweise zu bestrafen, im Wiederholungsfalle aber vom
  Berwaltungsrathe für unfähig zu erklären, in Zukunft ein Richter bei einem
  Shrew oder Disciplinargerichte der Rationalgarde zu sehn.
- S. 52. Wenn eine Abtheilung der Bürgerwehr den ihr nach der Dispost tion bei Allarmirungen angewiesenen Plat eigenmächtig verläßt, oder wenn sie über die gesetliche Aufforderung der zuständigen Behörde den Sehorsam verweigert, so kann die Stellung der Glieder dieser Abtheilung vor ein Disciplinargericht, und nach Umständen selbst die Suspendirung der Abtheilung von dem Ministerium des Innern ausgesprochen werden; diese Suspendirung hat die Dauer eines Jahres nicht zu überschreiten.
- 5. 53. Die Suspension einer Abtheilung der Bürgerwehr hat die zeitweislige Einstellung ihrer Dienstleistungen zu Folge. Sie verbleibt in ihrer Organissation." Dieses Statut ist den 12. October veröffentlicht worden.

Ueber ein Gerücht: Seine Majestät sey in Olmüs eingetroffen, um von bort nach Prag zu reisen, ist der Kreishauptmann von Olmüs vom Ministerium gefragt worden, worauf berselbe geantwortet: "Seine Majestät ist nicht in Olmüs, und bezüglich einer Reise nach Prag keine Boranstalt bekannt."

Bon Seite bes Semeinberathes wurde im commissionellen Wege erhoben, daß der auf der Wieden von einem Rilitärposten getöbtete Schuhmacher, laut dem Protofolle der Militärbehörde ausgewiesen, den Posten seiner Pflicht untreu zu machen versucht habe.

Auf eine Zuschrift des Reichstags-Ausschusses an den Semeinderath, die auf der Türkenschanze stationirte Grenadier-Manuschaft, einstweilen gegen später zu erfolgende Entschädigung vom Staate, auf Communal-Rosten in Berpstegung zu nehmen, wurde — da eine Deputation der benachbarten Ortschaft dieß auch als sehr dringend bezeichnete, der Bice-Bürgermeister beauftragt, den 10. die nöttigen Maßregeln treffen zu lassen.

Bon Seite ber Abtheilung für schwere Polizei : llebertretungen und ber Stadthauptmannschaft, gelangten zum Gemeinderathe Zuschriften, daß keine Sefangenen langer als 24 Stunden der Boruntersuchung entzogen wurden.

Dem Gemeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß eine Berstärkung beim Polizeigebäude nothig seh, und in dieser Beziehung die nothige Berfügung vom Ober-Commando erbethen, welche auch erfolgte.

Die Mehrzahl ber Uiberläufer des Grenadier-Bataillons Richt er, fand sich bereits im Schwarzenberg'schen Lager wieder ein, und die Zahl der in der Stadt besindlichen Meuterer war nur gering. Durch die Gestaltung der Dinge wurde es nothwendig, daß beim Ratios nalgarde-Obercommando eine eigene Person mit den laufenden Zahlungen beschäftiget und demselben eine eigene Kasse zugewiesen werde.

lleber Ansuchen des Ober-Commandanten Scherzer, wurde von Seite des Ministeriums dieserhalb das Geeignete veranlaßt, und der liquidirende Official des t. t. Universal-Rammeral-Zahlamtes Josef Grimm als Rasser zum Ober-Commando delegirt, welcher seine Berläge theils durch das t. t. Universal-Rammeral-Zahlamt, theils durch das Stadt-Wiener Ober-Rammeramt erhielt. Bom 9. October dis zum 16. desselben Monats wurden während der Amtirung dieses Rasse-Beamten täglich 3000 st. C. M. an kurrenten Baarauslagen bezahlt. —

"Das t. Zeughaus soll," so erzählte ber Freimuthige, "viele unterirdische Bänge haben, die in die Kasematten der Wälle auslausen, und in diesem soll sich viel Munition besinden; auch geheime Ausgänge sollen gefunden worden sen, und man bringt damit in Verbindung, daß durch verkleidete Soldaten Rusnition in's seindliche Lager abgeführt werde. Bom Studenten-Comitee ist die Untersuchung eingeleitet, und dem Reichstags-Ausschusse Meldung gemacht worden."

"Die t. Offiziere sollen sich, — erzählten die radikalen Blätter — folgende Aufgaben gestellt haben: Reorganisirung der Nationalgarde, Entwassung der Studenten, Wegnahme der croberten Kanonen und Züchtigung der Mörder Latour's "). Ferner:

"Unter ben Papieren Latour's, die in die Hande des Studenten-Comitee's gerathen sind, besinden sich mehrere, durch welche die Sesinnung bedeutender Personen an's Licht gebracht wird. Unter diesen Papieren besindet sich auch die bereits bestätigte Ernennung des Generals Bechtold zum Commandanten der Wiener Nationalgarde. Der General Bechtold, der ein so brauchbares Wertzeug zum Berrathe der lingarn an die Serben war \*\*)."

"Das italienische Grenadier-Bataillon Ferari, welches sich weigerte, von Gänserndorf weiter zu ziehen, hat den Landsturm im Marchfelde organisitt, und wurde an der Verbindung mit Wien durch die abgetragenen Labor-Brückenjoche verhindert" \*\*\*).

"Studenten, 50 an der Zahl, sind gestern in Wien angekommen, um sich an die akademische Legion anzuschließen. Bevor sie nach Wien gingen, zogen sie mehrmal vor das Colosseum (in Graz), wo das Schüßen-Bataillon locirt ist; dasselbe blieb jedoch zurück."

"Einige Rationalgarden wollten fich bem Buge ber Stubenten anschließen,

<sup>\*)</sup> Benigstens mußte ber Freimuthige icon am 9. October, was nothig war.

<sup>\*\*)</sup> So bespripte die Schandpresse gleich jeden Beschluß und jede Eraennung mit ihrem Seifer.

<sup>\*\*\*)</sup> Kann es einen größern Unsinn geben, als erzählen: ein italienisches Grenadier-Bataillon habe ben Landsturm organisirt — im Marchfelbe! —

ber Ober-Commandant Pürder aber bewog sie zur Rücklehr, und ließ sie (bie Grazer) be i Wienern nicht zu Gulfe eilen!" \*)

"Biele blaße Feiglinge sind bereits von Wien geflüchtet, und haben ihre Geldliften mitgenommen."

"Das ehemalige Stabt-Convikt, vis-à-vis dem Universitäts-Sebäude, ist zum Spital für die Verwundeten bestimmt worden. Es liegen eine Rasse verwundeter Studenten und Garden in demselben." (Der Freimuthige von Rahler.)

Folgendes Platat erschien angeschlagen an allen Eden:

"Dochherziges Bolt von Wien! Die Art und Beise, mit ber man bas freie Ungarvolt verfolgte, die Errungenschaften unserer Freiheitstämpfe zu vernichten fucte, bas unconftitutionelle Berfahren ber gefturaten Minifter, gegenüber bem österreichischen und ungarischen Bolte, hat Euch zu einer Erhebung veranlaßt, so glorreich in ihren Urfachen und Erfolgen, als nur irgend eine Revolution in der Seschichte basteht. Unerschütterlich war der Muth des Bolkes, beispiellos seine Tobesverachtung. Durch die Achtung des Gigenthums, und die musterhafte Unterordnung unter militarische Führer, habt Ihr Euch als vaterlandsliebende, constitutionelle Burger gezeigt, als die sichersten Stupen ber Demokratie. Benn and an diesen Tagen burch bas grauenvolle und beklagenswerthe Ende eines, wenn auch schuldbeladenen Mannes, eine trübe Erinnerung haftet, so ist es umsomehr an Euch, durch festes Jusammenhalten und unermubliche Wachsamkeit und Ausbauer un ferem gesetlichen (?) Biber ftanbe Kraft und Erfolg In verleihen. Sollten daher außer der Stadt lagernde Truppen gegen alles Recht und constitutionellen Brauch einen Angriff gegen uns versuchen, so find wir überzeugt, das wir in Euch die Manner des 6. Octobers (!) sinden, so wie Ihr Eurerseits uns stets als treue und madere Bruber ertennen werbet. Folgt baber, sobald wir angegriffen werben, rasch bem Aufe und bem Zeichen Gurer Buhrer, schaart Guch fest zusammen um bas Banner ber Freiheit und bes Rechtes, benn nur baburch vermogen wir unsern ertauften \*\*) Sieg zu befestigen, um beffen segensreicher Folgen (sic) theilhaftig zu werben."

"Die souverane Reichsversammlung allein bildet Eure gesetzlichen Bertreter, ihren Befehlen seich Ihr Achtung und Sehorsam schuldig. Darum Einheit, Bachsamkeit und Ausdauer! Rehmt unsern Handschlag und unser Wort, mit Euch für die Freiheit zu leben, zu kämpfen und zu sterben."

Wien am 9. October 1848.

Bom Stubenten-Ausschuffe."

Im Laufe der letten Woche wurden bei den öffentlichen Bauten unter Leistung der f. f n. d. Provinzial-Baudirektion noch 7700 Arbeiter verwendet, und

<sup>\*)</sup> Das war sehr vernünftig! —

<sup>\*\*)</sup> Also ertauften! — von Ragyaren ?!

swar bei ben Bauten in ober nahe bei Wien 6405, und bei ben von Wien entsfernteren 1295.

Diese offiziellen Daten liefern den Beweis, wie groß der Abstand hinssichtlich der früher beschäftigten Arbeiter vor der Revolution und seit Ausbruch derselben war. Im Sommer sind über 14,000 Arbeiter ausgezahlt worden. —

"leber Ansuchen ber k. k. priv. Rationalbank und in Folge des am 8. d. M. gefaßten Beschlusses des Ministerrathes hat das k. k. Justiz-Rinisterium, laut dessen Juschrift vom nämlichen Tage, Jahl 3984 zu erklären befunden: "daß Wechsel, welche in Wien und in den zum Polizeibezirke von Wien gehörigen Ortsschaften in dem Zeitraume vom 6. bis 10. October 1848, beide Tage einschließlich, zur Annahme der Zahlung hätten präsentirt werden sollen, auch noch am 11. d. M. mit voller Rechtswirkung präsentirt werden können." Welches hiermit zur Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Wien am 9. October 1848. Berhowig m. p., Prasident. Fried. Billet m. p., Expedits-Direktor."

Die widersprechendsten Gerüchte durchfreuzten diesen Tag die sturmbewegte Stadt; Jellachich, hießes, rücke heran, er ware nur noch vier Stunden weit von hier in Brud an der Leitha entfernt, während dem seine Borposten sich schwa dorf besinden sollen. Bom Studenten-Comitee sind einige Mitglieder abgeschickt worden, um das Terrain zu retognosciren. Der Plag-Offizier Dunder erfuhr am 9. Rachmittags von einem Bauer von Dimberg, daß die troatische Armee wirklich eingerückt sey und 30,000 Rann zähle. Der Bauer versicherte gedient zu haben, und auf seine Shre die Wahrheit dieser Aussage. Sbenso war es den 9. schon bekannt, daß Se. Rajestät Herzog en burg passirt habe. Die Straßen wimmelten von Aengstlichen, von Reugierigen, von Drohenden. Zeder ahnte Furchtbares! Man war im Begriffe, die Barikaden abzutragen, aber die Gerüchte von der Ankunst bes Ban ließen neue entstehen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. kamen einzelne Rachrichten über die kroatische Armee. Um sichere Nachrichten zu erheben, begaben sich in dieser Nacht im Auftrage der Permanenz des Reichstages, zwei hiesige, früher in der Armee gediente Männer \*) in die bezeichnete Segend, woselbst die Armee sich besinden sollte. Diese überzeugten sich von der Sewisheit, daß die Armee 30 bis 35 Taussend Mann zähle. Diese beiden Abgesandten stießen auf der Schwadorf er Höhe auf die Borposten, welche das 4. Otoczaner Gränzbataillon bildete. Bon da sind sie unter Estorte gegen Schwadorf geleitet worden, woselbst sie gegen 3000 bis 4000 Wachtseuer in einem weiten Kreise erblickten — woraus

<sup>\*)</sup> Der Bataillon8-Chef Leopold Moser und der Play-Offizier Alex. v. Sensel.

sich an und für sich die Stärke der Armee beurtheilen ließ. Weitere Erfahrungen haben obige Angabe über die Größe der Truppenzahl bestätiget.

Sie eröffneten nach ihrer Rückkehr diese Ueberzeugung dem Reichstags-Ausschusse. Dem ungeachtet fand es der Reichstag für gut, dem Gemeinderathe die
in der Proklamation vom 10. enthaltene Angabe von nur ungefähr 1000 Mann
erschöpfter Truppen zu machen, und in der eigenen Proklamation von demselben
Tage zu veröffentlichen, daß beiläusig 2000 Mann gemischte, ermattete, nicht
im besten Zustande besindliche Truppen bei Schwaborf angekommen sehen.

Am 9. October Nachmittag wurde dem Nationalgarde-Plaz-Commando von Seite des t. t. Militär-Plaz-Commando die amtliche Anzeige gemacht, daß von den im Stadsstockhause und in der Salzeried-Kaserne inhastirt gewesenen 126 Militärs, 120 Arrestanten entlassen, 6 schwere Berbrecher aber noch in der Salzgried-Kaserne sich in Hast besinden, und gleichzeitig das Ansuchen gestellt, diese Berbrecher, worunter sich 2 Mörder besinden sollen, dem Criminalgerichte einstweilen zur sichern Berwahrung zu überliefern.

Rachdem in der Salzgrieß-Raserne bereits bewassnetes Bolt, und steherische Freiwillige \*) (nicht Studenten) bequartirt waren, deren Zügellosigkeit sich jüngst tund gab, und die sich der Absührung dieser Arrestanten jeden Falls widersetzt hätten, so mußte diese Expedition mit größter Borsicht ausgeführt werden.

Das Rationalgarde-Plat-Commando beorderte baher eine halbe Compagnie vom Bürger-Regiment, und eine halbe Compagnie Rationalgarde, unter Anführung der Platoffiziere v. Eyselsberg und Player um Mitternacht zur Salzgrieß-Raserne, und so vollführte man nach vorausgeschickter Verständigung der start besetzen Thorwachen, die Abführung dieser Arrestanten in das Eriminal-Gerichts-Gebäude, was mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden war.

Auf eine burch die Permanenz des Semeinderathes übergebene Rote des Reichstags-Ausschuffes, der Semeinderath möge das Rationalgarde-Ober-Commando in allen Bertheidigungs-Raßregeln unterstüßen, wurde — nachdem Batorf berichtete, daß der Fleischbedarf der Stadt Wien auf eine Woche binlänglich gedeckt sehm Stiffts Antrag angenommen, eine Commission sogleich an den Reichstags-Ausschuß und das Rationalgarde-Ober-Commando zu senden und zu fragen, welche Gründe der Ausschuß zum Auftrage von Bertheibigungs-Raßregeln bestimmt haben, und welche Anforderungen und Wünsche das Rationalgarde-Ober-Commando an den Semeinderath in Bezug auf seine Ritzwirtung bei Bertheibigungs-Raßregeln stelle.

Der Gemeinderath bildete für den Drang des Augenblickes eine temporare Finanz-Commission, und hierfür wurden als Mitglieder Marthrt, Brodhuber, Borkenstein, Radda, J. Maher, Hütter, Winter, Eskeles, und Treitl bestimmt.

<sup>\*)</sup> Das wadere Steperervolt muß jene Plunberer als Frembe besavouiren.

Auf eine Melbung bes Studenten Comitees über eine geheime Thure aus Latours Garten in den Stadtgraben, wurde vom Semeinderathe das Unter-Rammeramt beauftragt, die nöthigen Werkleute zum Vermauern zu stellen. Es ist überraschend, welches Interesse die Studenten-Commitee-Mitglieder an Latour genommen, und welch' wohl organisirte Spürhunde-Polizei sie unterhielten! Vom Gemeinderathe wurde eine Commission ernannt, welche Sorge für Verwundete und ihre Familien zu tragen habe.

Semeinberath Duafter berichtete, baß in seiner Segenwart Grenabiere bes Bataillons Richter von Rlosterneuburg über Schönbrunn eskortirt worden sehen. Hierauf wurde aus der Mitte des Gemeinderathes eine Deputation an den Reichstag geschickt, um sich dahin zu verwenden, daß die über sie zu verhängende Strafe o lange suspendirt bleibe, dis die Amnestie bewilliget sehn werde.

Im Semeinberathe berichtete Stifft im Ramen ber zum Reichstage und Ober-Commando gesenbeten Commission, bestehend aus den Herren Stifft, Bernbrunn, Freund, Fabisch und Gassenbauer, Folgenbes:

Au er & perg hat neuerdings dem Reichstags-Ausschusse erklart, nicht abziehen zu können, jedoch die Bersicherung gegeben, keine Feindseligkeiten im Sinne zu haben. Jellaciö stehe mit circa 1000 Mann erschöpfter Truppen bei Schwadorf, wahrscheinlich auf dem Rückzuge nach Stehermark. Das Rationalgarde-Ober-Commando stelle an den Gemeinderath in Betreff seiner Mitwirkung zu Bertheibigungs-Naßregeln folgendes Berlangen: Bequartirung und Berpstegung der einzurückenden fremden Sarden Seitens der Gemeinde; Sorge für volkständige Berproviantirung; Berpstegung der Berwundeten.

Es ist höchst auffallend, daß solche Maßregeln verlangt wurden, wenn der Ban und seine angeblich aus 1000 Mann bestehende Armee im Rückzuge waren, und Auerspergs Truppen, laut dessen Aussage, Wien gegenüber selbst gefährbet zu sehn glaubten. — —

Bernbrunn beantragte zur Beruhigung und Aufklärung bes Publikums ein Plakat über ben ersten Theil ber Mittheilung bes Reichstags-Ausschusses, welches auch sogleich vom Semeinberathe bewilliget und entworfen wurde. Dieses Plakat erschien ben andern Tag, und ist ein Beleg, wie der Semeinberath vom Reichstags-Ausschusse getäuscht worden ist. Dem Reichstags-Ausschusse war es bekannt, daß der Ban mit circa 30,000 Mann anrücke, und bennoch erschien am 10. vom Reichstage ein Plakat, worin von 2000 Mann nur die Rede ist, und dennoch erklärte der Reichstags-Ausschuß dem Semeinderathe, daß sogar nur beiläusig 1000 Mann eingerückt, und solche sogar wahrscheinlich im Rückzuge begriffen sehen. —

Wenn herr Abgeordneter Prato solche Rachrichten gebracht hatte, so ist der Reichstags-Ausschuß ebenfalls getäuscht worden.

Ueber eine an die Sicherheitswache geschehene Aufforderung, sich der Rationalgarde zur Vertheibigung anzuschließen, wurde vom Gemeinderathe verfügt, daß nur so viel Mannschaft als nothig zum Schuze der Communalgebäude verwendet, der andere Theil aber dem Nationalgarde der Ober-Commando waren beiläusig 16 Sterpeitswächter und mehrere Cavalleristen als Ordonanzen im Dienste.

Rachstehende Plakate waren an diesem Tage beschlossen und an ben Strafeneden Wiens angeschlagen:

"An die akademische Legion. Brüder! Rehmet meinen innigsten Dank für die unermüdliche Ausdauer, strenge Aufrechthaltung der Disciplin und die todessverachtende Tapferkeit, die Ihr in diesen Tagen des Rampses für die heiligsten Rechte des Bolkes bewiesen habt. Roch sind die Tage der Sesahr nicht vorüber, noch haben wir keine genügenden Garantien für die Aufrechthaltung unserer Errungenschaften. Darum fordere ich Such auf, nicht nachzulassen in Surem Sifer und Surer Wachsamkeit, da die kleinste Bernachlässigung die unheilvollsten Folgen mit sich führen kann. Die strengste Sinhaltung des Wach- und Pastronillendienstes ist mehr als je nothwendig, und ich erwarte von Such, daß jeder für das Baterland seine Pslichten erfüllen werde.

Aigner m. p., Legions-Commandant."

Dieses Plakat war nicht vermögend, die Flucht vieler Legionäre vor dem anrudenden Ban zu verhindern.

Rachstehendes Plakat begann mit einem Dankerguß — um gleich barauf burch ein anderes einen weitern Schritt mit Hinweisung auf die nahe Gefahr zu machen, und endlich sogar ben Landsturm durch ein drittes aufzubieten, und zwar:

"Geehrtes Central : Comitce aller freisinnigen Bereine Wiens! Bereint mit und sehr in den Tagen der Gefahr mit Gut und Blut für unsere Errungensschaften eingestanden, habt mitgekämpft mit allen geistigen und physischen Kräften für die heilige Freiheit. Als Mitkämpfer für das ebelste Gut der Menscheit müssen wir uns gegenseitig festigen und stärken. Wir können daher nicht zurückschalten den Ausdruck des tiefgefühlten Dankes, welcher uns für Euer und aller Demokraten ebles (?) und energisches Wirken durchdringt. Rehmet demmach unsseren wärmsten Dank sur die Opfer, welche Ihr Alle auf dem Altare des Baterlandes (?) niederlegt.

"In der Ueberzeugung, daß Ihr gleich uns in dem begeisterten Wirken verharren werdet, entsenden wir Euch unseren Bruderkuß und Handschlag."

Der Ausschuß ber Stubenten."

"An das Bolt von Wien. Die Gefahr hat die zersplitterten Krafte ber Freiheit vereint. Schon vor dem Ausbruche der neuesten glorreichen (!?) Bewegung haben jedoch die Wiener demokratischen Bereine einen Central-Ausschuß

niebergesett, welcher ben glücklichen und einheitlichen Sang der letten Erhebung zum Theil sein Werk nennen darf. Er zeigt nun der gesammten, wenn auch in keinem Bereine eingezeichneten Partei sein Bestehen an, und fordert sie, insbesondere die Ränner des 6. Octobers (!) auf, ihm ihr Bertrauen zu schenken und sich an den Tagen der Gefahr wieder um denselben zu schaaren. Die jüngsten Ereignisse haben bewiesen, daß die wahre Ordnung nur aus der wahren Bolksfreiheit entspringen kann.

Der Central-Ausschuß der Wiener demokrat. Bereine."

"An die Landbewohner Desterreichs. Brüder! Der Feind steht vor unsern (!) Thoren. Der Boltsseind (!) Jellacic hat vier Stunden vor Wien ein seindliches Lager aufgestellt. Unsere und Eure (!) Freiheit ist bedroht. Brüder, eilt zu uns, und tampst mit uns für die heilige Sache der Freiheit gegen den gemeinschaftlichen Feind (sic). Nur der Landsturm allein kann uns vor der Räubersbande Jellacic's retten. Steht auf, Landbewohner, und rettet die Ehre, die Freiheit der Stadt Wien. Ist Wien frei, dann sehd Ihr es auch!

Der Central-Ausschuß aller bemokratischen Bereine Biens."

In Bezug auf diese Proklamationen muß bemerkt werden, daß deren Druck größtentheils mit magyarischem Gelde bestritten wurde. Der Central-Ausschuß wirkte auf den Reichstag, auf das Ober-Commando, auf den Semeinderath und auf den Studenzen-Ausschuß.

In Folge der auf den Straßenecken ausposaunten Gefahr — flohen die Bewohner mehr und mehr von Wien. Es hatten sich seit dem 7. hunderttausend Menschen Waffen geholt, aber als Beute, keineswegs um damit zu streiten. Die wirklichen Streiter werden sich später in ihrer Qualität und Quantität herausstellen.

"Tagsbefehl. Sarnisons-Inspektion bekommt Morgen herr Commandant bes VIII. Bezirks. In Erwägung ber Erkrankung bes prov. herrn Ober-Commandanten von Wien und der Umgebung, herrn Abgeordneten Scherzer, hat das hohe Ministerium des Innern mittelst Erlas vom heutigen Tage im Einversständnisse mit dem hohen Reichstags - Ausschuse mich beauftragt, einstweilen das Ober-Commando sämmtlicher Nationalgarden ohne Berzug zu übernehmen. Kameraden! freudig trete ich an die Spize von Männern, die auch mir gewiß mit gleicher Ausopferung wie disher beistehen werden, um das Eigenthum zu sichern, die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, kurzum die eben so schone als schwierige Ausgabe, die uns als Nationalgarde obliegt, in ihrer ganzen Größe würdig zu lösen."

"Ich ersuche sofort sämmtliche Bezirks-, Corps- u. Bataillons-Commandanten der Bürger, Nationalgarde und Studenten, sich heute um 3 Uhr Rachmittags unausbleiblich in dem Ober-Commando-Lokale in der Stallburg einzus finden, um über unser Berhalten zu berathen und zu beschließen.

Am 9. October 1848.

Braun m. p.

prov. Ober-Commandant."

Braun sah ein, daß Gigenthum gesichert, die Ruhe und Ordnung wieder hergestellt werben mußten!

Am 9. October in der Racht kam ein Bataillon Rationalgarden von Liesing, Aggersdorf, Brunn, Altmannsdorf, Siebenhirten 1c., 200 Rotten start, in Wien an, und stellten sich dem Ober-Commando zur Berfügung; sie wurden mit Jubel empfangen, und ihnen die baldigste Berwendung zugesichert, da die Stadt- und Borstadtgarden durch den angestrengten Dienst schon ganz ersschöpft waren.

Das Bataillon wurde auf dem Josefsplatze aufgestellt, und einstweilen die Dispositionen getroffen, mehrere schon lange im Dienste stehende Posten durch selbes ablösen zu lassen.

Als nach Berlauf einer Stunte der Plahoffizier Ruf auf den Josefsplat tam, um die betreffenden Posten durch das Bataillon besehen zu lassen, fand er dasselbe im Ausbruch begriffen, um nach Hause zu marschieren. Dasselbe marschirte auch trot der dringenosten Bitten des Ober-Commandanten Braun zum Burgthor hinaus; nur ein kleiner Theil der Liesinger Sarde konnte bewosen werden, in den HoseBurg-Lokalitäten zu verbleiben.

Den 10ten Morgens, als diese Abtheilung commandirt wurde in das Zeughaus zu marschiren, und derselbe Platoffizier diese Sarden dahin führen wollte, fand er dieselben auch bereits abmarschirt. — Dieses Bataillon ist diesemnach ohne allen Zweck hin- und zurückmarschirt. — Exemplarisch!

Aus Prag. Der Sindruck, den die Wiener Rachrichten in unserer Mitte hervordrachten, ist undeschreiblich. Die Spannung war nach den gerüchtweisen Mittheilungen aufs Aeußerste gestiegen. Was sich indeß an Thätigkeit entsalten ließ, um in nähere Kenntniß zu kommen, geschah. Der Herr Subernials Vicepräsident sandte mit dem Frühesten des heutigen Tages einen k. k. Subernial-Beamten mit der Ordre ab, so weit als thunlich, wenn möglich nach Wien zu sahren und durch Staffette Bericht zu erstatten. Dieses war doppelt dringend nothwendig, da in Andetracht der schwankenden Gerüchte von einer provisorischen Regierung eine illegale Ordre von Wien aus ebenso möglich gewessen ware, als es ihenso problematisch war, ob die Ordre, kein Militär nach Wien zu senden, vom Reichstage oder einer Fraktion an dessen Stelle abgegangen war. — Das Stadt-Berordneten-Collegium sandte vier, die mit dem Studenten-Ausschuß vereinigte Slowanska lipa fünf Deputirte ab, und lestere ersließen solgende ausgezeichnete und wahrhaft loyale Proklamation:

### Aufruf!

"In Wien ist die Revolution ausgebrochen und erschüttert alle Gemüther. Jur Anfrechthaltung des Friedens und der Sicherung der Freiheiten, auf welche der Reichstag basirt ist, bedarf es energische und rasche Schritte."

"Sollte die Minorität des Reichstages die Grenzen ihres Rechtes überschreisten, und unterstützt von bewassneter Macht, gewaltsam sich der ganzen Regierung bemächtigen zur Sefährdung der Freiheit, der Sleichberechtigung der Nationen und der kaiserlichen Familie, so verwahrt sich die Lipa Slowanska und der Studentenausschuß gegen jede gewaltsame Handlung der Reichstagsminorität, erkennt die willsührlich zusammengesetzte provisorische Regierung nicht an, und erklärt sich öffentlich für den Schutz aller Anordnungen des vollständigen Reichstages."

"Der Augenblick der Gefahr fordert die Erklarung über unsere Stellung, von allen Seiten und zu diesem Zwecke treten besondere Ausschüffe in Berbindung mit dem Stadtverordneten-Collegium in permanente Berathung."

"Bürger Prags, von Euch hängt es jest ab, daß die öffentliche Ruhe ershalten, daß das Baterland gerettet werde vor der Vernichtung aller Ordnung, daß die Resultate der erwähnten Berathung zum Wohle der ganzen Nation und zur Hebung der Freiheit ins Werk gesetzt werden können."

"Der Ausschuß der Lipa Slowanska. Der Ausschuß der Studentenschaft."

Der ganze Sinn der Bevölkerung war nach Wien gerichtet; eine, aus Unlaß des letten Borfalles mit Redacteur Polz, in das Bereinslocal der Slowanska lipa berufene Schriftstellerversammlung wurde vertagt; dagegen beschloffen, einen Schriftstellerklubb zu gründen und durch die Presse im reinen Sinne aus dem Standpunkte der Föderativmonarchie, welcher die Wiener Bewegung unzweiselbaft entgegen steht, zur Leitung der öffentlichen Meinung zu wirken.

Es war erfreulich zu sehen, wie klar es unserer Bevölkerung ift, daß die Fundamente der dis zu der letten so surchtbar gesteigerten Bewegung in Wien in einem politischen Sewebe liegen, welches, gegen den Bestand der Monarchie gerichtet, theils national-separatistischen, theils aber republikanischen Zwecken zugewendet ist. Wir fühlen die ganze Sewalt der Kriss, in der sich Desterreich besindet, wir fühlen, daß nur eine große, gemeinsame nationale Erhebung die Monarchie gegen ihre inneren Feinde retten könne, und wir glauben es im Ramen unserer Landsleute aussprechen zu können: Böhmen ist dem Bestande der Monarchie geweiht, fühlt die Krast der Liebe und des Muthes für eine große Sache in sich, und wird bei ihr ausharren in der schönen Einigkeit des Sinnes mit der es sich ihr geweiht hat.

Rachschrift. So eben hören wir, daß die hier anwesenden Deputirten eine Proklamation verfaßt haben, worin sie sich gegen die Wiener Creignisse, deren

schlecht verhohlene Tendenzen sie sehr wohl durchblicken, so wie für Aufrechthalstung ber Integrität der Monarchie auf demokratischer Grundlage und auf der Gleichberechtigung sämmtlicher Nationalitäten, entschieden aussprechen. Es wird darin zudem zu Einheit, Gesetlichkeit und Ordnung aufgefordert. Dieselbe wurde vom Dr. Pinkas in der Bürger-Resource vorgelesen, mit vielem Beisalle aufgenommen, und soll nun zur Unterfertigung ausliegen, welche ihr unsweiselhaft sehr zahlreich zu Theil werden wird.

Das Prager Stadt-Berordneten-Collegium erließ folgende Proklamation höchst merkwürdigen, wichtigen Inhalts:

"Anfruhr, Mord und Gewaltthat hat in Wien die Sarantien der Freiheit in Frage gestellt; der Partei des Umsturzes ist es, — wir sind überzeugt, gegen den Willen der Majorität der diederen Bewohner Wiens, — gelungen, unseren constitutionellen Kaiser zur Flucht zu veranlassen, den Reichstag zu terroristren, in welchem jest die bisherige Minorität ohne Rücksicht auf Ordnung und Gesete illegale Beschlüsse faßt. Im Ramen und im Sinne der loyalen Bevölkerung Prags protestiren wir gegen alle im Reichstage ungesesslich gesaßten Beschlüsse, wir protestiren gegen eine Bersammlung, welche in beschlüsunsähiger Minderheit ihr Randat überschreitend, die executive Gewalt an sich zu reißen versuchen sollte."

"In dem gewaltsamen Sturze eines Ministeriums, welches in Uebereinstims mung mit der Majorität der freien Bertreter eines freien Volkes handelt, sehen wir nicht die Erhebung einer edlen Nation für ihre unterdrückten Rechte, sondern unr verbrecherischen Aufruhr und Anarchie."

"Wir erklären unsere Anhänglichkeit an die Dynastie, an die constitutionellbemokratische Monarchie, wir erklären sest und feierlich, daß ein einiges, selbstständiges Desterreich wieder erstehen soll aus dem Chaos, welches per fide Organe des Umsturzes heute aus Desterreich gemacht."

"Nur in einem selbstständigen Oesterreich kann Bohmen, kann seine Hauptstadt gebeihen."

"Wir vertrauen dem Raiser, und bauen sest auf sein kaiserliches Wort, ohne Furcht vor dem hohlen Gespenste, Reaktion, mit welchem ein irregeleiteter Theil der Bevölkerung sich schrecken, sich mißbrauchen läßt, von einer Partei des versbrecherischen Umtriebes; in dieser Partei allein liegt die Gefahr der wahren Bolksfreiheit."

"Böhmens Bevölkerung erwartet, Treue und Anhänglichkeit bietenb, auch Treue von seinem Könige!"

"Wir fordern Prags loyale Bevölkerung auf, durch festes, inniges Zusam= menstehen Ordnung und Ruhe aufrecht zu halten, jede Aufreizung geschäfti= ger Agenten ber Wiener Umsturzpartei\*) entschieben von sich zu weisen und aufmerksam zu verfolgen."

Wit warnen die Sinwohner Prags vor den Gefahren jenes anarchischen Treibens, das Böhmen in Unglück und ewige Dienstbarkeit zu schlagen gebenkt; darum haltet sest und treu zusammen; uns Böhmen seh der geschickliche Kuhm vorbehalten, aller Berbächtig ung zum Hohn, eine treue Stüte geblieben zu sehn der Monarchie!"

"Eintracht gibt Rraft, barum bemahret bie Gintracht, in ihr liegt ber Sieg über unsere Feinbe, wie über unsere Berlaumber."

Prag, b. 9. Oct. 1848. Bom Bürgermeister und Stadtverordneter-Collegium. Banka, Bürgermeister. — Protop Kichter. — Dr. Restosiup. — C. A. Fiebler. — Franz Dittrich. — F. L. Jaros. — Dr. Josef Fryc. — Johann Slawif. — Wenzel Seibl. — Joh. Meissner. — Joh. Nowotup. — Johann Spott. — B. J. Rott. — Carl Suchp. — Mod. Dr. Hofrichter. — Dr. A. M. Pinkas."

#### 10. October.

Jelladid's Jebensumrifi.—Journalisten-fügen. — Neber Peerdigung der Gefallenen.—
Per Neichstag proklamirt, Jelladid sey mit 2000 Mann bei Schwaders. — Spippittl. — Ungarische Passe. — Per Gemeinderath proklamirt, Jelladid lagere mit 1900 Mann bei Schwaders — Neichetages-Commission geht zum Aueroperg. — Weble Stimmung der k. k. Offiziere gegen Porrosch. — Per Wachesmmandant des Pulversthurms droht solchen in die Lust zu sprengen. — Per Neichetages-Ausschusst die Ausbiethung des Sandfurms von Reiff des demokratischen Centralansschusse und siberläst alle Vertheidigungsmaßregeln dem Gemeinderathe und dem Genreckensmande. — Perichte der Verwaltungs-Nathes-Permanenz. — Wassenweitlung. — Itärke der um Wien sichtbaren Eruppen. — Die Wiedner Garde will angeissweist versahren. — Nesutate der Bendung zu Jelladid. — Vossenstellungen. — Perichten. — Perinsipseheit von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien. — Penstonsbestimmungen für Witwen der Gefallenen. — Prosente von Wien.

Das Erscheinen der troatisch-slawonischen Armee bei Wien unter dem Ober-Commando des Ban von Kroatienic, Jellačič, gibt diesem Feldherrn solch' große Bedeutung \*\*), daß wir nicht unterlassen können, einige Andentungen über seine Person und Character den kommenden Ereignissen vorangehen zu lassen.

<sup>\*)</sup> Eben so hatte der Wiener Gemeinderath sprechen, und die Bevollerung vor ber magyarischen Umfturgpartei in Wien warnen sollen. Eine unmabgebliche Reinung !

<sup>&</sup>quot;Der Feind steht vor Wien", schrieb ber Freimuthige am 10. October, "er steht massen haft vor und; jene Proklamation des Reichstages, welche am 10. d. M. erschien und dem Jellachich 2000 Mann zerfahrener Truppen gab, war ohne Begründung. Zellachich hat den besten Berichten zu Folge mindestens 20,000 Mann, worunter ungefähr 8000 Mann reguläre Truppen, die andern in Fichrung der Bassen wohlgeübt." — hieraus ist ersichtlich, das es auch die radikalen Blätter einzusehen begannen,

Bofef Freiherr Bellacie, (fprich Jellatschitsch,) von Bugim, ift zu Peterwarbein am 16. October 1801 geboren, somit 47 Jahre alt. Im Mary b. J. ernannte ber Raiser ben Baron Jelladid jum Generalmajor, jum Ban von Arsatien, Slawonien und Dalmatien, zum wirklichen Geheimrath, und einige Tage barauf auch jum Felbmarschall-Lieutenant und commanbirenben General in Agram. Der Tag war gekommen, wo ber biebere Mann, ber treue Unterthan, ber echte Sohn Kroatiens eine gewaltige Aufgabe muthig fich aufburbete, vor welcher vielleicht jeber Anbere erblaffenb gurudgetreten mare. Die Zeit war verhängnisvoll, unerhört schwer; es konnte diese schwere Last nur von einer von Ergebenheit und Baterlanbsliebe erfüllten Seele übernommen werben, die an ihren Raiser und an ihre Heimath weit mehr als an sich selbst bacte. Felbmaricall-Lieutenant Baron Jella čič bat, tros ber ungunftigen Berhaltniffe, Unglaubliches geleistet. Das Land wird ihm die Ruhe und Ordnung verbauten, ber Monarchie hat er baburch eine ber gewaltigften Stugen erhalten, und dieß alles ift die natürliche Wirkung seiner hochst seltenen Gaben, wie and ber allgemeinen Liebe und Berehrung, welche er von jeher mit vollem Rechte genießt. Man febe nur einmal ben General vor ber Fronte reiten, man bore ibn We Soldaten anreden, so überzeugt man sich augenblicklich und für immer, daß . er gum Befehlen geschaffen ift. Der Solbat wird ftets bem Jelladic gehorhen und folgen, wenn er sogar in voller wilber Empdrung von seinem General iberrafcht werben follte, weil ber Golbat weiß und fühlt, baß Jella die felbst ein Golbat ift. Baron Jella die ift bon fleiner Statur, seine bobe Stirne verrath Seift, Energie, Tiefe. Die schwarzen bichtbeschatteten Augen find fremblich, boch zugleich burchbringenb und entschlossen. Die Gefichtszuge icharf geprägt und ebel, arabischbraun gefärbt. In seinem Gange, in all seinen Geberben liegt etwas Freies und Ruhnes, wie es einem echten Sohne bes Subens, einem wahren Soldaten geziemt. Bon einer unaussprechlichen Berzensgute und Radfict für seine Untergebenen, zurnt er ihnen felten, weil er weiß, bag man von ben Menschen nichts über ihre Fähigkeiten hinaus hoffen und verlangen tann. Brof und Rlein, Manner und Weiber, Solbaten und Kinder lieben und verehren ibm in einem beneibenswerthen Grabe. Liberal im tiefften Ginne bes Wortes, aber tren feinem Raifer, ift ber Ban ber Dann aller Bolterflaffen und bes fofes zugleich, und feine tiefgefühlte Baterlandsliebe, glüht eben so vernünftig und ebel, als rein und warm in seiner Bruft. Bas will und wunscht er? Richts als feine geliebte Beimath frei und gludlich zu feben, und bafur gabe er gerne tausendmal sein Leben bin. Jede Pulsader schlägt in ihm für hingebung und

daß der Ban mehr als ein ober zweitausend wohlgeubte Truppen anführte, und daß tie Reichstags: Aus chuß Nachrichten nicht alle begründet maren. Dr.

Arene, jeder Moment seines Daseyns wird ohne Bedenken dem großen Zwecke geopfert, den er Tag und Racht verfolgt. Aber während eine ganze Ration in Begeisterung um ihn versammelt, ihm judelnd zuruft: "Gott beschütze Dich und gede Dir seinen himmlischen Segen!" während alle braven Leute in Europa mit gespanntem Interesse auf ihn blicken, fallen die magyarischen Wespen ihn mit ihrem gistigen Stackel an, als ob es darauf abgesehen wäre, die Rache Gottes auf das schöne Ungarland herabzuziehen, für welches die Kroaten Jahrhunderte lang brüderlich gestritten haben! Die parteiischen Borwürse, die böswilligen Gerüchte, die man verbreitet hat, die niedrigen Berläumbungen, die ausposamt wurden, alles das prallt von einer solchen erhabenen Ratur ab. (Böhr. Sc.)

Rachstehende Rachrichten brachte der Freimuthige, welche zur Beurtheilung mit Bemerkungen mitgetheilt werben, und zwar:

"Mit erhabenen ') Sefühlen bliden wir auf die jüngstvergangenen Tage zurück; was in Prag und Berlin nicht gelingen konnte, das hat Wien (?) erfochten. ') Wir haben die Borfälle des 6. und 7. October aussührlich berichtet ') und wollen vorläusig noch einige Spisoden beifügen. Sine rührende, wahrhaft erhebende Scene erlebten wir dei Uebergabe des Zeughauses. Die Soldaten, welche auf das Bolt und die Sarde geseuert hatten, zählten mehre Berwundete, um die sich Riemand (?) kümmerte; man ließ sie, die sürchterlich Leidenden, undeachtet liegen. Endlich gewahrte sie ein Student, er richtete einige seurige Worte an seine Rameraden und die Rationalgarde, und sogleich ergrissen sie die Kragdahren, legten die Berwundeten darauf und trugen sie sort. Als sie mit ihrer Bürde zum Thore hinauskamen, stutzte das Bolk einen Augenblick, doch sogleich machten Rationalgarden und Legionäre aus freiem Antriebe Spalier, schulterten und präsentirten. Sin nicht enden wollender Iubelruf durchtonte die Lust, und allen Umstehenden traten Thränen der Rührung in die Augen. So behandeln siegende Demokraten ihre Feinde! ')"

"Seftern, Montag, hörte man, wie Bewohner der Norstadt Bie den verssichern, im Schwarzenberg-Garten bis zum Belvedere hinauf ein lang anhaltendes Vivat- und Bravorusen von Seiten des dort liegenden Mistiars. Die Ursache tennen wir nicht, vermuthlich ist die Mannschaft von den Offizieren haranguirt oder ihnen die Rähe Jella či č's kund gegeben worden.). In welch pitopablem Zustande sich Jella či č(?) sammt seiner Armee besindet, hat man ihnen nicht gesagt. Tags zuvor wußte sich ein Mann, — es soll ein hiesiger Bürger sehn, — verkleidet in den Schwarzenberg-Barten Eintritt zu verschaffen. Wir wissen nicht,

Bemerkungen. ') Schöne Erhabenheit tab! — ') Gemordet. — ') Sollte "gelosgen" heißen. ')!!? — Das abziehende Militär hat seine Verwundeten mitgenommen, und die Rationalgarden haben sie geleitet. Verwundet wurden 22, und 2 Grenadiere waren todt. ') Es war ber Ban selbst da gewesen.

ob seine Aussage glaubwürdig ist, theilen baher bloß die Rachricht mit, daß er die Zahl der Kanonen auf 38 angibt. Die Rannschaft soll viel Wein bekommen, Sinige waren in so rosenfarbenem Humor, daß sie ihm für ein Päcken Zündhölzechen ihr Gewehr anboten!! —"

"Unter ben aus dem k. k. Zeughause genommenen neuen Sewehren sind bie meisten auf Zünder eingerichtet, aber — man hat keine Zünder. Es sollen heute Rachmittag so viele vertheilt werden, als man in der Eile ansertigen konnte. Bermuthlich werden im Zeughause in dem unter die Schottenbastei führenden unterirdischen Sängen Zünder gefunden werden."

"Zum Schlusse noch ein Wort des Dankes an die Bürger-Artillerie; wenn sich in diesen Tagen der Gefahr unsere ganze Bolkswehr auszeichnete, so that dieß besonders die Bürger-Artillerie in vollem Maße — sie stand 48 Stunden, ohne abgelöst zu werden, bei den Kanonen. — Das thaten die "von einer Partei unterjochten Bürger" für ihre "Unterjocher." \*)

Das Nationalgarde-Ober-Commando erließ folgenden Tagsbefehl:

"Der Berwaltungsrath hat Betreffs der Modalitäten der Beerdigung der am 6. und 7. d. M. Gefallenen folgende Beschlüsse gefaßt:

- 1. Die im allgemeinen Krankenhause besindlichen Leichen der am 6. und 7. d. M. Sefallenen, welche von ihren Angehörigen nicht zur besonderen Bestatzung abgeholt worden sind, sollen heute Rachmittag um 2 Uhr im Stillen zur Erbe bestattet werden.
- 2. Es möge burch ein Plakat bekannt gegeben werden, daß später bei geeigneter Zeit eine Leichenfeier abgehalten werden solle, da deren Abhaltung gegenwärtig nicht angemessen erscheint.
- 3. Bon jedem Bezirke und von jedem Corps soll ein Zug von 6 Rotten vollkommen bewassnet den Zug begleiten.
  - 4. Die Abfeuerung von Salven hat bei ber Bestattung zu unterbleiben.
- 5. Die geistliche Begleitung hat aus einem sogenannten ganzen Conduct ber katholischen Geistlichkeit, nebst einem protestantischen Prediger helvetischer und augsburgischer Confession, und einem israelitischen Geistlichen zu bestehen.
  - 6. Eine Musikbande begleitet ben Zug.

Diese Beschlüsse werden ben Commandos bekannt gegeben.

Wien, am 10. October 1848.

Braun, m. p.,

prov. Ober-Commandant."

"An die Bevölkerung Wiens! Rach einem von dem Comitee des hohen Reichstages zur Erhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit genehmigten Besschlusse des Berwaltungsrathes der gesammten Rationalgarde soll die Beerdigung der in den Spitälern liegenden Leichen der am 6. und 7. October Gefallenen

Breimuthige Rr. 159. — Der Berfasser verwahrt sich gegen lestern Passus; Denn von Unterjochung kam nirgends eine Spur vor. Dr.

\*

Dienstag ben 10. October 1848, Rachmittags um 2 Uhr in Begleitung von 6 Compagnien aus allen Wassengattungen ber Bürgerwehr Statt sinden. Der Leichenzug wird sich von dem allgemeinen Krankenhause in aller Stille nach bem Schmelzer Friedhofe bewegen."

"ilm keinen Anlaß zur Beunruhigung des Publikums zu geben, werden bie bei ähnlichen Leichenbegängnissen üblichen Salven unterbleiben. Dagegen foll nachträglich bei geeigneter Zeit eine solenne Leichenfeier abgehalten werben."

Wien ben 10. October 1848.

Bom Berwaltungsrathe ber Nationalgarde Bien's."

Jene Feierlichkeit, auf welche sich obige zwei Erlässe beziehen, ift in Folge ber angerückten Armee des Ban und der badurch hervorgebrachten Bostürzung gänzlich unterblieben.

An allen Eden war nachstehenbe Protlamation angeschlagen:

"An die Bewohner Wiens! Mitbürger! Berschiebene beunruhigende Gerücke durchirren die Stadt, erhipen die Gemüther, und erfüllen die Bewohner mit einer Aengstlichkeit und Bangigkeit, die mit-der besonnenen männlichen Jaltung, mit dem taktvollen Benehmen, wodurch die Bewohner Wien's sich dieser and zeichneten, im Widerspruche steht. Man befürchtet Uebersälle, übertreibt jedes Ereigniß, und vergrößert auf diese Weise eine Gefahr, die vor der Jand unt als Wahrschielichkeit erscheint."

"Sicherer und offizieller Rachricht zu Folge, die der Reichstags-Ausschaft geftern Abends erhalten hat, ist Bitron Jella & i & mit beiläusig 2000 Mann gemischter Truppen, welche ganz ermattet und nicht im besten Zustande waren, in Schwadorf angesommen. Der Reichstag wird mit berselben Sorgfalt, mit derselben Gnergie, wie bisher, auch fortan das Interesse der Sesammimonarchie, des Thrones, so wie das der Stadt Wien wahren; der Ausschuß berselben hat im Einverständnisse mit dem Ministerium das Ober-Commando der Rationalgarde beauftragt, alle Mittel zur Bertheidigung bei etwaigem Angriffe in Bereitschaft zu halten. Bewohner Wien's! Im Ramen des Baterlandes, der Freiheit und Eures eigenen Wohles beschwören wir End, nicht leichtgläubig auf die vielfältigen lügen haften Gerücht es un hören, sondern der eigenen erprobten Traft und den getrossenen Raspregeln zu vertrauen."

Wien, am 10. October 1848. Bom constituirenden Reichstage. Smolfa, erster Biceprasident.

Bifer Carl, Schriftführer."

Sicherer, und zwar Privatnachricht zu Folge, hat man am 9. bereits ganz gewiß gewußt, daß der Ban mit einer großen Armee die österreichische Gränze überschritten, und die Borhut von beiläusig 2000 Mann dis Schwadorf vorgeschoben habe. Daß bie Truppen nach einem forcirten Rarsche, und nachdem sie

bereits seit Monaten im Felde waren, nicht ballmäßig aussehen konnten, ist einleuchtenb.

Wie sehr auf die Bertheidigung gedacht wurde, beweisen zahlreiche Rapporte, welche zum Ober : Commando gelangten. Darunter einer von einem Ranne, der sich Generalstabs : Offizier unterschried, ungeachtet beim Ober-Commando noch von keinem Generalskabs-Personale etwas bekannt war.

"An bas löbl. Ober-Commando!

Auf den Basteien sind 11 Kanonen mit wenig, und eine Haubise mit gar teiner Munition, auch ist beim Carolinenthor blos eine Kanone, die Besatung von den Kanonen hat gar keine Munition. Wir ersuchen daher, die nöthigen Rastregeln zu treffen. Wien, den 10. October 1848.

L. S. Sabrofsty, Generalstabs-Offizier."

"Für die Kanonen und Haubigen sind augenblicklich die nothige Anzahl Munition zu verabfolgen. Wien, am 10. October 1848

Braun m. p., prov. Ober-Commandant."

um 10 Uhr Bormittag fand heute die Beerdigung breier vor dem Zeughause gefallener Ibraeliten Statt. Darunter befand sich auch ein Rabbinats-Candidat and Pesth. Ruhe ihrer Asche; aber ein Diener der Kirche! wie kommt der nebst noch zwei Glaubensgenossen mit Wassen in der Hand vor dem k. k. Zeughause um's Leben, wie kommt der dazu? Würdiger Rannheimer! wie sehr sind mir Deine Worte wegen dem Bordrängen der Jungen zu ihrem eigenen Unglücke — im Gedächtniß!

Um 8 Uhr Bormittag am 7. October begab sich der Nationalgarde-Artillerie Commandant Spishitl nach der Stadt in sein Bureau — immer in der Uniform der Nationalgarde-Artillerie, die er seit dem 6. Nachmittags nicht mehr ablegte — und von da ins bürgerliche Zeughaus, allwo er erfuhr, daß der Neichstag die Uebergabe des kais. Zeughauses dekretirte, und dieses bereits zwei Stunden der allgemeinen Plünderung preisgegeben sep.

Ihm blutete das Herz ob dieser niederschlagenden Rachricht, nicht nur weil er als ehemaliger Artillerist den Werth dieses Zeughauses besser als irgend Iemand zu schäfen wußte, da er in demselben Iahrelang angestellt war, sondern weil er die ditteren Folgen dieser Plünderung klar voraussah. Dieses, und der durch das Bolk an Latour begangene Word verleidete ihm dermaßen das Dienen in der Rationalgarde-Artillerie, daß er schon in Begriff stand, sich davon zurückzuziehen und Wien zu verlassen; aber da traf ihn ein Besehl vom ObersCommando, (um 10 lihr Morgens), das Commando über das kaiserl. Zeughaus zu übernehmen und dasselbe gegen weitere Plünderung zu schüßen. Er fühlte noch der guten Sache nügen zu können, und blied. Auch gelang es ihm durch übermenschliche Anstrengungen und mit Hüses einiger Abtheilungen Rationalgarde,

(worunter besonders erwähnenswerth ein kleines Häustein des Künstler-Corps unter ihrem braven Anführer), das Zeughaus bis 3 Uhr Nachmittags von den Plünderern geräumt und die Zugänge abgesperrt zu haben.

Bon da an verweilte er durch mehrere Tage und Rächte ununterbrochen in diesem Hause, und opferte Rühe und Sesundheit, um noch zu retten, was von der ersten Plünderung übrig blieb.

Er forderte den Gemeinderath auf, ihm die erforderlichen Professionisten zu stellen, um das Röthige zur Absperrung aller Räume in diesem Hause, wo er bereits Alles gewaltsam erbrochen vorsand, anordnen zu können, was auch mit großer Bereitwilligkeit geschah. Auch wurden auf sein Berlangen vom Unterkammeramte eine Anzahl Arbeiter beigestellt, die er einem Witgliede der Rationalgarde-Artillerie und ehemals in demselben Hause als Wilitär Angestellten zur Aufräumung und neuerlichen Depositirung des noch Borhandenen zuwies.

Er selbst überwachte Alles mit unnachsichtlicher Strenge, verweigerte sowohl an Einzelne, als an ganze Abtheilungen jede Berabfolgung von Sewehren,
außer wenn diese vom Ober-Commando bestätigte und vom Reichstags-Ausschuße
vidirte Anweisungen vorwiesen. Hierin unterstützte ihn auch Anfangs ein Ausschuß von drei Reichstags-Mitgliedern, welche im Zeughause allenthalben bas
Reichstagssiegel anlegten, und jede Wassenvertheilung durch ein Plakat einstellten.

Schon glaubte er ben Rest ber Wassen gerettet; benn so sauer als es ihm wurde, in ben ersten Tagen sein Amt als Wächter berselben zu erfüllen, so wurde basselbe ihm in bem Maße leichter, als bas Volk sich an ben Glauben gewöhnte, es seh im Zeughause nichts mehr zu holen. Freilich lub er baburch ben ganzen Haß bes Volkes auf sich, welches glaubte, er verweigere eigenmächtig bie Wassen. Aber er kehrte sich nicht baran und fand Entschädigung in bem Bewußtsehn, für den Staat noch Etwas genüßt zu haben. Leiber sollte auch dieser Theil seiner Bemühungen fruchtlos bleiben; denn am 10ten October erschien ein Ausschuß von 3 Mitgliedern des Gemeinderathes, welcher ihm eine vom Reichstage ausgestellte Vollmacht vorwies, Kraft welcher dieser Ausschuß die Leitung des Zeughauses selbst zu übernehmen, und die Wassenvertheilung fortzusesen babe.

Seine Wirksamkeit war zu Ende, und er mußte zusehen, wie das Zenghaus zum zweitenmale und dießmal gänzlich geplündert wurde. Wenn er temungeachtet noch länger auf seinem Posten ausharrte, so geschah es, weil er neben der Wassen-Inspizirung auch die Vertheilung der theils im Stadtgraben-Depot vorgefundenen, theils noch nachträglich erzeugten Infanterie = Munition an die Varden auf sich hatte, und wegen der darüber zu legenden Rechnung so lange ausharren mußte, dis die Munition vertheilt war.

Dem im Nationalgarde-Paßbureau beschäftigten Plakoffizier Oberlieutenant v. Ehsels berg sielen die häufig vorkommenden Passe in magyarischer Sprache

auf, welche zur Bistrung demselben vorkamen, und da er sich überzeugt hatte, daß Individuen, theils Bohmen, theils Desterreicher, denen die Stadthauptmannsschaft keine Passe gab, sich dieselben auf leichte Beise bei der königl. ung. Hofskanzlei zu verschaffen wußten, so stellte er ähnliche Bistrungen ein, ging selbst in den Semeinderath, machte hievon daselbst die Anzeige, und verfügte sich mit zwei ihm beigegebenen Semeinderathen in die u. Hoftanzlei, um diesen Unfug abzustellen.

Rachstehende Proklamation erschien an allen Eden angeschlagen:

"Mitburger! Der Gemeinderath ber Stadt Wien hat eine ernste Pflicht barin gesehen, über die gegenwärtig im Umlauf befindlichen Gerüchte, insbesondere über bie Absichten bes Grn. Commanbirenben von Wien, Grafen von Auersperg, bann bes Ban von Kroatien, Jellačič, erprobte (?) Rachrichten einzuholen, und beeilt fich, das Ergebniß ber ihm vom permanenten Ausschuße bes Reichstages gemachten Mittheilungen seinen Mitburgern zu eröffnen. Der Berr Commandirende von Wien fieht nur allein in der gegenwärtig noch an ber Bevolkerung wahrnehmbaren Aufregung ein Hinderniß, die Truppen in bie betreffenden Casernen gurudzuführen. Er hat wiederholt seine aufrichtigen und friedlichen Gefinnungen betheuert. Es erscheint jedoch bringend nothig, baß auch von Seite ber Bürger Wiens jebe Reibung mit den Truppen vermieden und biefelben teiner Störung möchten ausgesetzt werben. Der Ban von Kroatien lagert mit ungefähr tausend Mann ganzlich erschöpfter Truppen bei Schwaborf. Es ftellt fich mit ziemlicher Gewißheit heraus, baß er ben Rudweg nach Kroatien burch Stepermart nehmen burfte, und jedenfalls feine Annaherung mit ben Ereigniffen bes 6. Oct. in teiner Berbindung zu stehen scheint. Die Bertheibigungs. maßregeln, welche jur Sicherung ber Stabt Bien bisher ergriffen murben, follen nur allein zur Beruhigung ber Burger bienen, beren mehrfaltig ausgefprochenem Wunsche hierin Folge geleistet wurde. Rach dem ihm gewordenen obigen Radrichten ift ber Gemeinberath von ber regften hoffnung befeelt, in menigen Tagen die obschwebenden Wirren auf friedlichem Wege gelöst zu seben. So wie er selbst mit aller Aufmerksamkeit die Sicherheit ber ihm anvertrauten Commune übermacht, erwartet er auch mit Zuversicht, daß seine Mitburger bie withige Borficht für mögliche Gefahren mit ber ebenso bringend gebotenen Dabigung und Rube werben zu verbinden wissen. Den 10. October 1848.

Bom Semeinberathe ber Stadt Bien."

۲.

Wie sehr diese Voraussetzungen hinsichtlich der Armee unter Jelladic hinter ber Wahrheit geblieben sind, haben Privatnachrichten vom vorigen Tage, und die späteren Erfahrungen vollkommen bewährt.

Der Abgeordnete Catinelli refignirte auf seinen Sig im Reichstage, und es wurde für den Wahlbezirk Görz eine neue Wahl angeordnet.

Der Abgeordnete Schuselta erstattete Ramens ber permanenten Sischerheits-Commission bem Reichstage in der Bormittagsstung den Bericht, daß durch Relognoscirungen außer den Linien Wiens, und Berichterstattung, eine vollkommene Renntniß von dießfälligen Truppenbewegungen und Borgangen in verstossener Racht entgegengenommen worden seh, daß die Rampflust der Bewassneten Wiens im öffentlichen Interesse für die Zeit größerer Sesahr aufgespart werde, daß man zwar den Landsturm bis jest aufzubieten unterlassen hat, als eines nur durch Sintritt höchster Sesahr bedingten Bertheibigungs-Rittels, jedoch alle Rassregeln getrossen sehn, von diesem außersten Bertheibigungsmittel sogleich Sebrauch machen zu können; daß die Commission ohne Rückschänahme auf die erhaltenen Zusicherungen alles Röthige veranlaßt habe, auf das Aeußerste gesaßt zu sehn, um die Freiheit mit Ersolg vertheibigen zu können, und daß durch Benüßung des Telegraphen sich von Seite der Rationalgarden der Umgedung Wiens die Brünn der wirksamsten Hich von Seite der Rationalgarden der Umgedung Wiens die Brünn der wirksamsten Hilfeleistung versichert werde. Diese Rittheilungen wurden vom Reichstage mit großem Beisall aufgenommen.

Palais verstärtt worden, und es rucke Jella či č bis gegen Raiser-Sbersborf vor, wurde vom Reichstags-Ausschusse eine Commission an General Grafen Auersperg abgesendet, mit dem bestimmten Auftrage, sogleich die angenommene Stellung aufzugeben, und die Truppen in die Rasernen zu verlegen. Die Mitglieder dieser Commission an Auersperg waren Pillersborff, Borrosch und Stobnicki.

Mittags erhielt der Platoffizier Ruf vom Obercommandanten (?) Scherzger den Auftrag, die von dem Reichstage abgehende, und aus den genannten Abgeordneten bestehende Deputation an den commandirenden Generalen Grafen Auersperg zu begleiten, an welche sich noch die Gemeinderäthe Hütter und Stifft angeschlossen hatten.

Die Stimmung der Offiziere aller Waffengattungen und aller Grade war im Lager im Schwarzenbergischen Garten eine sehr aufgeregte, befönders als dieselben den Deputirten Borrosch erkannten, welchen sie in den stärksten Ausdrücken der Theilnahme an Latour & Tod beschuldigten.

Sben so heftig äußerten sie sich über einige Deputirte des Reichstages von der Linken; nachdem die Deputirten ihre Unterredung mit dem commandirenden Generalen Grafen Auersperg beendet, und das Resultat eines von demselben zusammenberufenen Kriezsrathes abwarteten, bildete sich um Borrosch eine Gruppe von Offizieren auf dem freien Plaze vor dem Palais, und es sielen im obigen Sinne sehr heftige Reden gegen denselben, bis er sich zu den anderen Deputirten auf die Terrasse des ersten Stockes zurückzog.

Gleich hierauf erschien im Lager bas bekannte Mitglied ber akabemischen

Legisn, Sattorins, angeblich Berpflegkoffizier ber akademischen Legion, welscher Tags vorher von einer Abtheilung Soldaten, welche sich auf dem Gallizins Berge gelagert hatte, und welche er zur Rücklehr in die Stadt bereden wollte, sests genommen, später aber, auf Ehrenwort sich zu stellen, wieder entlassen worden ist.

Raum war berseibe im Schwarzenbergischen Garten angelangt, so umringten ihn die ohnedies sehr aufgeregten Offiziere, beschulbigten ihn der bekannten Berlodung des Militärs in den schärsten Ausbrücken, und nahmen ihn in Haft.

Da sich die Berathung des Kriegsrathes in die Länge zog, so wurde Playsoffizier Ruf mit einem offenen Schreiben der Deputirten an den Reichstags-Ausschuß abgesendet, um denselben wegen des langen Ausbleibens der Deputation zu beruhigen; nach der Zurücktunft des Playoffiziers Ruf im Lager war die Conferenz beendet, deren Resultat später in den Reichstags-Berhandlungen näher bekannt gegeben wird.

In Folge beffen wurde nachstehende Proklamation angeschlagen:

Rundmachung: Soeben hat der Reichstags : Ausschuß eine Commission an den Grafen Auersperg abgeschickt, um mit demselben ein Uebereinkommen zu treffen, daß berselbe seine brohende Stellung verlasse.

Bien, am 10. October 1848. Bom Ausschuffe bes Reichstages.

Franz Smolta, erster Biceprasibent. Franz Schuselta, Schriftführer."

Der Bachcommandant am Pulverthurm auf der Türkenschanze erklärte den Döblinger-Rationalgarden, welche denselben besetzen wollten, sich eher in die Luft zu sprengen, als ihn zu übergeben, und dieses auch vollziehen zu wollen, im Falle eines Angrisses.

"Der Semeinberath ber Stadt Wien bringt den Erlaß des permanenten Reichstags-Ausschußes vom 10. October 1848 zur Kenntniß." "An den Semeinderath ber Stadt Wien! lieber die hierher gelangte Anzeige, daß von einem hiesigen Bereine ein Aufruf erlassen worden seh, um den Landsturm herbeizurusen, wird dem löblichen Semeinderathe die angesuchte Ermächtigung erthetlt, sogleich eine Beröffentlichung im Wesentlichen folgenden Inhaltes zu erlassen: daß das Ministerium im Einvernehmen mit dem permanenten Reichstags Ausschusse nur allein den Semeinderath dieser Residenzstadt ermächtigt, und beauftragt habe, in stetem Zusammenwirken mit dem Rationalgarde-Ober-Commando alle zur Bertheidigung der Stadt Wien und zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit erssorberlichen Raßregeln einzuleiten und auszusühren. Bei wichtigeren Raßregeln ist stets die Anzeige anher zu erstatten. Wien, am 10. Oct. 1848, 10 lihr Bormittag.

Bom permanenten Reichstags-Ausschusse. In Abwesenheit bes Prafftenten;

Dr. Fischhof, m. p. Pr. Lasser, m. p."

und bessen Lager angekommener Reisender solgende Betails: Ex requirirte auf ganz triegsgemäse Weise in Schwadorf und der Umgebung eine große Anzahl Brot-Portionen und analoge Fleisch: Quantitäten, welche lettere zum Theil auf gezwungene Weise gegen Quittungen herdelgeschasst wurden. Seine und seiner nächsten Umgedung Aeuserungen über seine Plane waren die befannten: Er wolle blos im Interesse des Thrones und der Monar-die die Kuhe und den Frieden-in Wien herstallen.

Das Ministerium sembete Bormittags, die Abgeordneten Prato und Bilindt mit einer Depesche an den Ban Jella did, in welcher sich gegen das
eigenmächtige Eindringen auf össerreichischen Gebiete, wodurch der Arieg zwischen
Ungarn und Arvaten auf diese Gebiet gespielt wird, verwahrt und der Ban
aufgefordert, sich den Besehlen des österreichischen Ministeriums zu unterstellen
und allen Ernses angegangen wurde, seine Absicht bestimmt zu erklären.

Sofeph E..., Garbe ber 2. Compagnie des Schützen-Corps wurde von Seite des Militars entwaffnet, und bat das Ober-Commando um ein Gewehr. Mittags kam vom Observatorium am Stephansthurm die Rachricht, das von Schwechat gegen den Laaerberg Cavallerie, Infanterie und Munitionswagen ziehen.

2 Uhr Rachmittag verbreitete sich das Gerücht, daß die Garden die im Bele vebere und Schwarzen berg-Palais aufgestellten Truppen angreisen wollk. Auch Gerüchte wegen der Antunft Rossuth's mit 15 Dampsschiffen erfüllten die Renge, es waren aber Lügen der Freunde Rossuth's.

2% Uhr Rachmittag wurde in der Stadt Allarm getrommelt, und zwar auf die Rachricht, daß Jella die in Fischament ankam. Freiwillige sammelten sich am Stephansplaze und das Karnthner-Thor wurde geschiessen.

Mochte doch einmal die Fahne des Friedens sich entfalten! — war das einzige Sebet der Besseren.

Richard D... von Breitensee wurde, weil er Zünder versertigte und solche nicht hergeben wollte, von Sarden insultirt, und bat — weil er keine vorrätzig hatte, das Ober-Commando um Schus.

R. S. Hauptmann König von Penzing berichtete bem Ober-Commando, baß in ber Rahe von Schönbrunn zwei Bataillons Infanterie und einige Wagen, von Artillerie begleitet, gegen die Türkenschanze ziehen.

Die unter Reichsstegel gelegt gewesenen Wassenvorräthe im t. Zeughause wurde der Gemeinderath und das R. G. Ober-Commando Wiens vom Reichs-tags-Ausschusse ermächtiget, unter die wassenfähige Bevölkerung zu vertheilen, dann wurde der Gemeinderath Wiens zur Veröffentlichung ermächtiget, daß keinen andern als vom Gemeinderathe und R. G. Ober-Commando ausgehenden Besehlen bei Vertheibigung der Stadt Wien Folge zu leisten sey.

Bon der akademischen Legion wurden um 1 und 3 Uhr Rachmittags fünf Bagen mit schönen Kapselgewehren in Beschlag genommen, welche aber, der ungarischen Rationalgarde gehörig, einem zu erfolgenden Beschluß zu Folge, ausgeliesert werden sollten. — Solche wurden theils ausgetheilt, theils vom Bolte mit Sewalt genommen.

Das Ober-Commando wurde um 3 Uhr gebeten, zum Karnthnerthore eine Berstärfung zu senden.

Minister Krauß zeigte in der Abendsigung des Reichstages an, daß um 6 Uhr Rachmittag der Sourier vom Minister Horn do stel zurückgekehrt seh, der Minister habe den Kaiser in Habersdorf getroffen, offizielle Depeschen habe der Courier nicht gebracht, solche werden den kommenden Tag nachfolgen; das Ziel der Reise des Kaisers seh noch nicht festgeseht, scheine aber Olmüß oder Brünn zu sehn. Ferner eröffnete Minister Krauß, er habe im Einverständnisse mit mehreren Abgeordneten einen Bortrag an Se. Rajestät gemacht, worin er die Mittel angab, wie die Berhältnisse am Besten zu regeln sehen. Ferner, daß Abgeordneter Löhn er die Uebergabe zu besorgen übernommen habe.

Dr. F... berichtete beim Ober-Commando, die Stärke der um Wien sichtbaren k. k. Truppen betrage: 2. Bat. Banmgarten, 8 Bat. Rassau, 2 Bat. Bianchi, 2 Bat. Rhevenhiller, 1 Bat. Prinz Rassau, 1 Bat. Erzh. Stephan, 1 Bat. Erzh. Leopold, 1 Bat. Grenadiere, 9 Comp. Pioniere, 1 Division Sappeurs und Mineurs, 2 Regimenter Cavallerie, 1 Bat. Idger und 6 Batterien Artillerie.

Zum neuen Thore wurde um 4 Uhr beim Ober-Commando zum Schutze ber Kanonen um Berstärkung gebeten.

Bom Stephansthurm wurde dem Ober-Commando berichtet: Die Heugasse ist oben und unten gesperrt; es werden zwei Wagen Holz abgeladen; die Grenadiere ziehen sich in die Heumarkt-Caserne; man sieht einen General mit vier Mann Cavallerie-Bedeckung, der vom Pferde abgestiegen zu mehreren Soldaten spricht; die Rationalgarde ist auf dem Heumarkte konsignirt; es zeigen sich viele Militärs sowohl auf dem Glacis, als auf der Türkenschanze; keine Bersschanzungen sind sichtbar.

Die Hernalser Nationalgarde ließ beim Ober-Commando anfragen, was zu thun sep, wenn die leer hinausfahrenden Wagen vom Pulverthurme zurücktehren. — Ein Garde des VI. Bezirkes berichtete beim Ober-Commando, daß die Grenadiere auf der Landstraße vorgerückt sehen, und zur Gemeinde-Haupt-wache dringen.

Um 5% Uhr Rachmittag kam zum Ober-Commando die Nachricht vom VII. Bezirk, daß die Wiedner Sarde angreifen wolle. Ein Ordonanz-Offizier wurde vom Ober-Commando abgesendet, solches Beginnen zu verbieten.

Bon XII. Bezirt, 3. Comp. wurde um 6 Uhr Rachmittag dem Ober-Commando gemeidet, daß der Pulverthurm auf der Türkenschanze von starten Militär-Abtheilungen umrungen seh, Pulver dort aufgeladen und fortgefährt werde.

Joseph Rlaner vom VII. Bez. 14. Comp. melbete beim Ober-Commando um 6 Uhr, daß die Belvedere-Linie geschlossen seh; daß es das Ansehen habe, als ob das Militär außer den Linien configuirt, ind Belvedere einrück; daß Jella 6 i d'sche Borposten zur Belvedere- und Favoriten-Linie gekommen sehen; daß er selbst sein Hauptlager zwischen Simmering und Aleberling aufgeschlagen habe, Aossuf aber das seinige zwischen Bruck a./d. Leitha und Babendorf. Golches wurde vom Berichterstatter auch dem Studenten-Ausschusse gemeibet.

Pillersborff als Mitglieb bet an ben Commanbirenben Grafen Auersperg gefandten Commission, berichtete Folgenbes: Die Commission bekam ihre Instruktionen, barunter:

1. Der Reichstag fest fich in unmittelbare Berbinbung mit bem commanbirenben Seneral; 2. er forbert bie Ausbebung bes Lagers und Berlegung ber Sarnison in die Safernen; 3. er erfallt die Bunfoe und Beburfniffe der Garnison in den Casernen; 4. der Commandirende sete fich burch einen Commissar in Berbindung mit bem Minifterium; 5. es erfolge eine Proflamation ans Bolf gur Sinftellung ber Feindseligfeiten, welche auch enthalt, bas bas Militar ein Theil des Bolfes ift und somit Rechte hat. Die Commission bemubte fich, ben commandirenden Soneral zu überzengen, wie wichtig dieß sep. Er versicherte in einer langen Unterrebung, teine feinbliche Stellung zu haben, und baber blob feine Truppen gefchüt wiffen wolle. Die Commission sagte ihm, das bief aber Erbitterung im Bolle heraufbeschwore. Sie fagte ferner, ba fie bemertte, bas and eine große Erbitterung unter ben Offizieren wegen bem Morbe &a to ur's berriche, bas Aberall im Bolle so wie im Reichstage ein Abschen gegen ben Mord Latour's fic aussproche. Der Commandirende erklarte, bas, ebe er einen Befchluß faffen tonne, er früher Radfprache mit seinen Generalen nehmen mußte. Rach breiftundigem harren tam bie Antwort: bas ber Commandirende teineswegs die Truppen in die Cafernen gurudichiden tonne, weil die Aufregung des Civils und Militars zu groß ist, daß er aber durchaus keine feindliche Abficht hege. Die gehörige Berproviantirung des Militars liege im Interesse der Bevolterung, weil sonft bas Militar fich biefelbe gewaltsam erzwingen mußte. Rit bem Ministerium tonne er sich nicht burch einen Commissär in Berbinbung sehen; ber Reichstag konne aber gewiß sehn, baß er nicht feindlich gefinnt seh. Die Commission erklarte, daß weder ber Reichstag, noch das Bolk mit bieser Antwort zufrieden sehn werben. Man war bemubt, alle Einwendungen von Seite des Commandirenden und alle Besorgnisse zu heben, er aber meinte, er werbe selbst nicht langer biese Stellung behalten, als es feyn muß. Die größte

Bernhigung für die Sarnison wäre die Entwassnung Jener, die sich in biesen Tagen Wassen angeeignet, die nicht dazu berechtiget sind, und das Aushören der Schmähungen über das Militär von Seite der Presse\*). Die Commission glaube selbst, das die Stellung, die der Commandirende und die Truppen einnehmen, mehr zur Abhaltung eines Angriss, als zu einem Angrisse berechnet seh. Der Commandirende hat sich nie auf einen Besehl des Kaisers berusen, und dies freute uns, berichtete Pillers dorf, er sagte, das der Kriegsminister schon den Besehl gegeben, eine seste Stellung einzunehmen, und er müsse diesem Besehle sich unterziehen. Ferner erklärte der Commandirende, das er in keiner Berbindnug mit Jella ich stehe.

Mittlerweile wurden die Posten vor allen Stadtthoren verstärtt, bedentende Patrouillen von Rationalgarden und Legionären durchzogen die Stadt und die Borstädte, auf den Basteien waren Kanonen aufgepstanzt, und start bedeckt. Das Drängen um Munition wurde immer stärker. Auf der Aula wollten viele gegen Auerspergs Lager angriffsweise verfahren.

Bur Beruhigung des Publikums wurde beschlossen, den Bericht über Aners.
per g's Forberungen zu veröffentlichen.

Prato kam Abends als Abgeordneter vom Ban zurück und berichtete in der Nachmittags-Sizung des Reichstages Folgendes: "Abgeordneter Bilinski und ich waren mit einer Depesche beim Ban, und wir haben folgende Antwort bekommen:

Antwort bes Ban. "Ad 1. Die Beweggründe, welche mich veranlassen ben Marsch der mir untergeordneten Truppen hieher zu richten, sind die Pslichten, die mir sowohl als Staatsdiener im weitesten, und als Militär im engeren Sinne stliegen. Als Staatsdiener bin ich verpslichtet, nach meinen Kräften der Anarchie nach Möglichteit zu steuern, als Militär an der Spize meiner Truppen gibt mir der Donner des Seschüzes die Marschbirektion. Ad 2. Mein einziges Streben ist die Aufrechthaltung der Gesammtmonarchie mit Sleichberechtigung aller Rationalitäten, dann Treue gegen meinen konstitutionellen Kaiser und König, — darum ist meine Wahl — wessen Berfügungen ich gehorchen soll, nicht schwer. Ad 3. Die Berpslegung der Truppen geschieht durch Lieferungen die quittirt werden. Die Bequartirung belästiget Riemand, da die Truppe lagert. Ad 4. Bon uns garischen Truppen werde ich nicht verfolgt, wenn sie aber k. k. Truppen auf österreichsschiehem Gebiethe angreisen sollten, werde ich Sewalt mit Gewalt zu vertreiben

<sup>&</sup>quot;) hier muß ein für allemal erwähnt werden, daß unter dem Collectiv-Ausbruck "Preffe" bie Journaliftit im Allgemeinen, keineswegs ein einzelnes Journal verstanden wird. Das Journal "die Preffe" hat nie pobelhaft geschmäht. Dr.

wissen. Auf österreichischem Grund und Boben tenne ich teine troatischen und ungarischen, sondern bloß t. t. Truppen, denen anzugehören die Meinigen die Spre haben. Hauptquartier Rothneustebl, am 10. October 1848.

Jelladid m. p."

Bei Ertheilung dieser Antwort sagte der Ban, daß der Raiser erst ein Ministerium bilden werde, er aber werde es sich zur Pslicht machen die Ordnung zu wahren. Bilinski erwiderte barauf, daß wenn der Ban das Aeußerste unternimmt, dieß auch von der andern Seite geschehen werde. (Diese geniale Bemerkung Bilinski's bezieht sich ohne Zweisel auf die Umsturzpartei in Wien, obschon man sie auch auf die Magyaren oder auch auf den Rest der österreichischen Armee beziehen könnte.);

Der Semeinderath bewisszte ein Sesuch des Studenten-Comitees um Aussfolgung von Munition und Sewehren, dann um Berpflegung der fremden Mannschaft, ferner ein zweites desselben Ausschusses, zur Berköstigung der armen Studenten und Arbeiter 100 fl. C. M. Köbel stellte den Antrag, schleunigst durch Commission den Landsturm zu organisiren, in Folge dessen derselbe und Setzer zum Ober-Commando gesendet wurden, um eine schriftliche Aussorderung hinsichtlich des Landsturmes dem Semeinderathe zu überbringen.

Eine schriftliche Aufforderung der Nationalgarde Droonanzoffiziere um 50 Sattelpistolen und 25 Stuten aus dem t. t. Zeughause wurde vom Gemein, derathe bewilligt, aber nur die Pistolen ausgefolgt, da der Pobel bereits lettere geplündert hatte.

Lieutenant S. vom 11. Bezirk berichtete dem Ober-Commando: der Richter von Enzersdorf hat dem Bezirk Landstrasse die Anzeige überdracht, das Kossuth — wenn möglich — heute Racht in Enzersdorf eintressen und sich mit dem dortigen Landsturm vereinigen wolle. Ferner kam um 7 Uhr zum Ober-Commando die Anzeige des Bezirks-Chefs Sstetten bauer durch den Sarden Iohann Ratoch, daß letzterer auf dem Wege von Weinhaus, der Dornsbacher Straße nach Breitensee, einen Transport von beiläusig 30 Wagen mit Pulver beladen, und ungefähr 2000 Mann Nassau und Pioniere als Redeckung gesehen habe.

Ein Lieutenant der Garde von Brunn fragte beim Semeinderathe, ob die Nationalgarden von Brunn und Enzersdorf in die Stadt ziehen oder die Passage freihalten sollen; wurde zum Ober-Commando gewiesen und daselbst beordert auf Befehl sogleich einzurücken.

St i f ft machte ben Antrag, der Semeinderath möge alle strategischen Raßregeln dem Ober-Commando übertragen, da es nicht in seiner Sphäre liege, über den Feldzugs-Plan zu entscheiden, was auch angenommen wurde. Muller berichtete im Gemeinderathe, daß die Brunner Garden um halb 10 Uhr Rachts in Wien eintreffen werden.

Michael Marthrt vom 7. Bezirk 15. Compagnie, zeigte beim Ober-Commando an, daß vor 9 Uhr Abends in der Nahe des Schwarzenberg-Palais gegen 30 Schüße gefallen sepen; ob Signale oder angriffsweise, sep ihm unbekannt. Die Sarde meldete um 10½. Uhr, daß die Seschüße beim Franzensthor zu schwache Bedeckung hatten.

Jeber der 49 bewaffneten Arbeiter, die im k. k. Zeughause Wache (!!) hielten, bekamen vom Gemeinderathe Behuss Verköstigung 40 kr. C. M. auf Antrag des Gemeinderathes Würth. Erst geplündert, dann vor dem Ausgeplünderten Wache halten und sich bezahlen lassen — ist nur in Wien erlebt worden!

Bernbrunn stellte im Semeinberath ben Antrag, den Sber-Commanbanten fragen zu lassen, ob er mit dem gehörigen Generalstabe versehen seh, um alle Maßregeln mit gehörigem Rachdruck führen zu können, und ob er in dieser Beziehung die Unterstügung des Semeinderathes benöthige. Dieser in seinen traurigen Folgen höchst wichtige Antrag wurde vom Semeinderath angenommen, und zu diesem Behuse eine Commission, bestehend aus Raurer, Bernbrunn und Stifft ernannt.

um 10°/. Uhr Rachts kam zum Ober-Commando die Anzeige, daß das Masgazin neben der Mariahilfer Linie von der 9. Compagnie 9. Bezirks erbrochen worden seh, in der Boraussetzung Kartätschen und Wassen zu sinden, daß man aber nur Eisen, Augeln, leere Pulver-Sackeln gefunden, das Magazin geräumt, und alles darin Gefundene auf Wagen geladen und ins Gemeindehaus am Reubau gebracht habe; ferner, daß in jenem Magazine eine bedeutende Anzahl Sensen gefunden und vom Bolke zur Bewassnung genommen worden seh.

Eine Deputation der hiefigen Bäckermeister erschien im Semeinderathe mit der Bitte, an das Ober-Commando eine Borstellung zu erlassen, daß dieselben während der Bedrohung von Außen vom Rationalgarden-Dienste befreit werden, da sie wegen der Approvisionirung zu Hause nothig sehen, was auch bewilliget wurde. Das darauf bezügliche Plakat erschien den Tag darauf am 11. October. Zugleich stellten sie das Gesuch ein Plakat an die Gesellen zu erlassen, damit sie nicht bei Allarmirungen fortlausen und die so nothwendige Approvisionirung vernachlässigen, welches vom Semeinderath ebenfalls angenommen aber vom Ober-Commando ignorirt wurde. Das Plakat erschien den Tag darauf am 11. October.

Im Gemeinderath wurde beschlossen, daß alle Mitglieder desselben sich Berlaufe des Tages zur Berstärkung der Permanenz öfter einsinden sollen, die Permanenz aber jederzeit wenigstens durch 9 Mitglieder vertreten sep; daß die bei der Sizung Anwesenden genau verzeichnet werden, damit jedes Mitglied im Stande ist selbst zu controlliren, wer wirkt und wer abwesend ist;

daß die fremden Garden von der Commune verköstiget werden; dem Commandanten der Nationalgarde Artillerie auf Wessellis Antrag eine Bollmacht zum Blei-Ankauf auszufertigen. Wesselli hinterlegte dem Semeinderath mehrere Quittunsgen für vertheilte Sewehre und berichtete, daß eine beiläusige Anzahl von 10—12,000 scharfer und bei 30,000 blinder Patronen aufgefunden worden seven, und beantragte, daß letztere in scharfe umgewandelt werden sollten; dann wurde auf dessen Beranlassung das Zeughaus aus Sicherheitsrücksichten gesperrt.

Der Magistrat berichtete bem Gemeinberath, daß er Sorge getragen, die Brunner Garben zu bequartiren.

Die Permanenz bes Nationalgarben Berwaltungs-Rathes erließ an ben Gemeinberath eine Zuschrift um eine hinlängliche Anzahl Zünder.

Der Gemeinde-Borstand ber Borstadt Jägerzeil, Herr Munz, richtete an den Semeinderath eine Zuschrift wegen schleuniger Verfügung über die Sichersheit der anvertrauten Gemeindegelder zu treffen. Wurde dem Bicebürgermeister zur Verfügung übergeben.

In Folge einer Zuschrift der bürgl. Artillerie, der Gemeinderath moge den Witwen dreier gefallenen Artilleristen eine Unterstützung angedeihen lassen, wurde der einen Frau, Namens Langer, eine augenblickliche Unterstützung von 20 fl. angewiesen. Diese bürgl. Artilleristen sind wohl im Kampfe gegen das Militär gefallen!

Mart prt stellte den Antrag, der Gemeinderath möchte einen Erlaß beschließen, in welchem er die Patrioten aufruft, sich freiwillig zu Betheilungen herbeizulassen, daß die Communal-Cassen nicht zu sehr angegriffen werden.

Saffenbauer berichtete bem Gemeinberath über die Berpstegung ber fremben Baffenfähigen, und überbrachte eine Zuschrift vom Reichstags-Ausschuße in dieser Angelegenheit.

Bernbrunn war beim Ober-Commando und berichtete dem Gemeinderath, der Ober-Commandant verspreche einen guten Ausgang trosdem, daß die strategischen Mittel nicht immer zureichend sind, und hofft, daß wenn das Bolt nicht eine Störung durch seine Gereiztheit herbeiführt, die Sache vielleicht noch gütlich sich beilegen lasse, und er werde Alles aufbiethen, um das zu ibm gehegte Bertrauen zu rechtsertigen.

Doctor Ruben it berichtete dem Gemeinderath von der Universität, daß ein Goldarbeiter, Namens Sterner, binnen 24 Stunden 20,000 Zünder verfertigen wolle, menn man ihn mit Arbeitern, Material und einem Borschuß von 100 fl. C. M. versehen würde. Letteres wurde vom Gemeinderath bewilliget.

Herrn Engel, Gemeinderathe von der Jägerzeile, wurde ein angesuchter vierwöchentlicher Urlaub bewilliget.

Der Gemeinderath beschloß: es soll ein beruhigendes Plakat verfaßt werben, das man nicht mehr verhindere, daß Personen sich von Wien entfernen, da ber Gemeinderath durchaus die Freiheit der Personen nicht hindern wolle. Zu diesem Zwecke wurde auch ein Erlaß an die Stadthauptmannschaft und eine Ber, ständigung an die akademische Legion abgesendet.

Eine Zuschrift des Legions-Commando wegen Berpflegung der auf der Basstei verwendeten Mannschaft und um Herbeischaffung von Holz und Stroh, ersteres zu Wachtfeuern, letteres zum Lagern, wurde vom Gemeinderath bewilligt.

Leptum berichtete dem Gemeinderath, daß die Sarden in Mariahilf und auf der Leimgrube sehr aufgeregt wären, es ihm aber gelang, sie einigermassen zu beruhigen; dann machte er den Antrag, eine Deputation zum Reichstag zu senden, damit der Graf Auersperg vom Reichstage für jede fernere Mordthat (?) an den Bürgern (?) von Seite des Militärs verantwortlich gesmacht werde. (Dieser Antrag konnte auch ohne Deputation erledigt werden, wenn man die Proklamation des Reichstages vom 6., worin Amnestie beautragt wird, berücksichtiget! —)

Stifft verlas im Gemeinberath das Plakat hinsichtlich ber freien Passage für die sich von Wien entfernenden Personen. Solches erschien ben Tag darauf.

Dr. Rubenit stellte den Antrag, der Gemeinderath möchte ein Plakat erlassen, das die Weisung enthält: die hinterlassenen Witwen der mittellosen, im Dienste der Gemeinde Gefallenen, sollen mit jährlichen 200 fl. C. M., und für jedes Kind bis zum vollendeten achtzehnten Jahre mit einem Erziehungsbeitrage von 50 fl. C. M. betheilt werden. Wurde vom Gemeinderath bewilliget und der Antragsteller beauftragt, das Plakat zu verfassen. Solches erschien den Tag darauf am 11. October.

Es wurde dem Gemeinderath gemeldet, daß in der Staatsschuldenkasse die Wache zu schwach, in der Sparkasse aber gar keine Rannschaft vorhanden sev, worauf beschlossen wurde, eine Deputation an das Ober-Commando zu senden, um augenblicklich Rannschaft für diese Posten zu commandiren, und daß alle öffentlichen Aemter wohl bewacht werden sollen. Solches ist vom Ober-Commando berückschiget worden, ungeachtet die Rassen von vielen Beamten, denen der Schitz ihrer Aemter zukam, entweder entstohen ober unsichtbar geworden sind. Der in Folge dessen zurückselehrte Gemeinderath Binter berichtete, die Sparkassa sen den dort angestellten Beamten bewacht, und die Bewachung der übrigen Aemter werde auf Besehl des Ober-Commando sogleich erfolgen.

Der Gemeinderath sendete eine Deputation zum Reichstage, um eine verläpliche Auskunft hinsichtlich der Stellung der fremden (?) Truppen gegen uns (die Stadt Wien) zu erhalten.

An den Gemeinderath erfolgte die schriftliche Antwort des Finanzministeriums auf die Bitte der Commission, daß den Wiener Backern 300,000 fl. C. M. vorgestreckt werden mögen, mit der Bewilligung, daß den Backern unter

Barantie der Commune 25,000 fl. C. M. vorgestreckt werden sollen. (Die Herren Bäcker ließen sich, ihre Sesellen, Mischer und Jungen mittelst Plakaten vom Rationalgarden-Dienst entheben, verlangten 300,000 fl., und erhielten doch für ihr Gebäck den Raufpreis — wahrhaste Auserwählte Sottes jenen gegenüber, die solche billigen Forderungen nicht gemacht und doch Alles leisten mußeten.) Auf Antrag von Klum, für diese 25,000sl. C. R. den dürftigen Bäckern Mehlvorschüße von der Commune auszusolgen, wurde vom Gemeinderath angenommen und beschlossen, die Dampsmühle möge aufgesorbert werden, ihre Borrathe in einem geeigneten Lokale der Stadt zu depositiren.

Binkler von Forazest stellte im Gemeinderath den Antrag, es solle das Schlachtvieh theils in das k. k. Zeughaus, theils in die Brigittenau getrieben werden. Dieser Antrag wurde angenommen, es ist aber nicht bekannt geworden, ob die Rinder unter den Kanonen im Hose, oder in den innern Räumen des k. k. Zeughauses und in der bereits bekannten Rähe der belagernden Truppen, nämlich in der Brigittenau, eingestellt worden sind; denn gleich auf jenen ergangenen Antrag berichtete der Gemeinderath Washorf, daß das Lusthaus im Prater vom Militär besetzt sep.

Saffenbauer beantragte im Gemeinderath eine Petition an den Reichsztag, während der bedrängten Zeit die Berzehrungssteuer auf die unentbehrlichen Lebensmittel aufzuheben, was auch erfolgt ist, ohne bei dem Ausfalle für die Staatskassa — dem consumirenden Publikum genützt zu haben.

Binter berichtete im Semeinderath, der Abgeordnete Scherzer habe fich vorzugsweise verwendet, die bewaffneten Sarden und Arbeiter aus der Rähe des Rititärs wegzubringen, und nachdem dieses geschah, habe auch Auersperg seine Truppenzurückgezogen. Scherzers rastlose Bemühungen verdienten Anerkemung.

Bondi berichtete im Gemeinderath, daß Bedetten des Militars beim rothen Areuz bei Dornbach stehen, und Marthrt, dem Reichstage sen nichts bekannt, ob von den Gesandten ein Protest gegen ein allfälliges Bombardement der Stadt eingelegt worden sen, daß aber das Ministerium befragt werden solle.

Fleischer machte im Gemeinderath den Antrag, die Verfassung des von Dr. Ruben it beantragten Platats dem Finanz-Ausschuße zu überlassen, und protestirte gegen jede fernere Abweichnng von der angenommenen Geschäftsordnung!!

Dr. Haus le erstattete Bericht über ein passendes Lokale im Augustiners Gebäude zur Aufnahme von allfällig Berwundeten mit dem Bedeuten, daß die dort anwesenden 10 jungen Seistlichen sich erbothen, ihre Bettstellen und Matrazzen den Berwundeten zu überlassen, und ersuchte die von ihm übermachte Einsgabe zu veröffentlichen, damit auch andere Corporationen ein Gleiches thun möchten. Solches wurde veröffentlicht, und verdient belobt zu werden.

Eine Zuschrift der Stadthauptmannschaft an den Gemeinderath berichtete,

baß in der Rahe ber Lerchenfelder Linie Barrifaden gebaut werden und die Sarbe konfignirt sey.

Bon dem Stadthauptmannschafts-Commissariate Leopoldstadt wurde dem Semeinderath berichtet, daß die Nordbahn-Direktion ihre meisten Leute nach Sanserndorf übersiedelt habe, und daß Baron Jellačič mit einer 25,000 Rann starken Armee sich in der Nähe von Laa besinde.

Otto suchte schriftlich nach, ihn von ber Bice-Präsidentenschaft des Gemeinderaths zu entheben, was auch angenommen wurde.

Bernbrunn referirte im Gemeinderath über seine Commission beim Studenten-Comitee hinsichtlich der freien Abreise der Personen aus Wien, wels der Beschluß dort mit Jubel aufgenommen wurde. Erklärlich! —

Segen 11 Uhr Rachts bemerkte ein Posten auf der Bastei durch ein Fernsglas zwei auffallende Lichter in dem Lager beim Schwarzenberg-Garten. Zu gleicher Zeit erschienen seltsamer Weise auf dem Stephansthurm zwei ähnliche Lichter. Das erregte den gerechten Verdacht, daß dort Jemand mit der Garnison telegraphire. Die Anzeige wurde dem Ausschuß der Studenten gemacht. Dieser ließ sogleich Unterssuchung anstellen, aber es war in der Kirche und auf dem Thurme nichts mehr zu sinden. Der Telegraphist wird ohne Zweisel kein Kossukhianer gewesen sehn.

Plöglich hörte man einzelne Schüße fallen und kurz darauf Pelotonseuer. Rariahilf, Gumpendorf, Meidling ließen sogleich allarmiren, die Sturmglocken wurden in den Borstädten geläutet. In der Stadt sing der Allarm zuerst durch Stimmenruf an. Der Schrei: ;,Auf, auf!" durchtönte wild die Straßen, Studenten, Nationalgarden und bewassnete Arbeiter durchliefen die Straßen, zogen die Häuserglocken an, damit die Thore offen bleiben sollen. Zahlreiche Schüsse sielen in den Straßen um zu wecken, und zum Kampse zu rusen.

Endlich sing man an die Sturmgloden zu ziehen. Die große Glode des Stephansdomes dröhnte mit langsam dumpsem Klange schauerlich in die Lüfte. Die Freiwilligen durcheilten die Straßen und riefen aus Schlachttrompeten (?) mit gezogenen Tonen zum Kampse auf. Reitende Ordonanzen sprengten in Gallop durch die Straßen zu den Thoren, diese wurden auf das schnellste durch neue Steine verbaut. Reue Barritaden hoben sich. Die meisten Studenten und Garden eilten auf die Wälle.

Bom Stephansthurme und von dem Observatorium der Sternwarte stiegen zischend und leuchtend Raketen in die dunklen Racht, und platten in mächtigem Analle, oder sielen in färbigen Sternen herab. Labstöcke klirrten in den Sewehrläufen — man lud. —

Büge Bewaffneter, Sarden, Arbeiter, Studenten bunt durcheinander, burcheilten die Straßen, zeitweise Schüße abfeuernd, um zu Hilfe zu rufen, was nech nicht auf der Straße war. Leider mussen wir sagen, bemerkte ein radikaler Bericht, das die Massen nicht so zahlreich kamen, als erwartet wurde. —

Allgemein hieß es, daß die Kroaten in den Borstädten plündern, und daß der Kampf bereits begonnen habe. Als aber das Allarmtrommeln und die Sturmglocken verstummten, klarte sich auf, was geschehen.

120 stepermärkische Schützen hatten sich durchgeschlagen. Militär (Rassau) wollte sie aufhalten; das Gefecht war kurz und entscheibend; es gab 2 Tobte und einige Berwundete.

Moris Perczel, der magyarische Anführer, soll in Wien gewesen seyn und erklärt haben, mit seinen an der Grenze stehenden 16,000 Mann Trup= pen herbei eilen zu wollen, sobald er die Bewilligung des Reichstages hiezu erbalten haben werde.

Beiläusig um halb 12 Uhr Rachts erschienen im Gemeinderathe die Herren Tausenau, Safner, Dr. Frank und Dr. Jellinek, und herichteten: Die Truppen Jellacies rücken bereits in Mariahilf ein, da wir aber nicht in der Fassung sind, hilfe von den Ungarn, von welchen einige Commissäre (soll wehl deisen: magdarische Emmissäre) in Wien anwesend sind, zu beans sprucken, ohne eine Bestätigung einer legalen Behörde, so stellen wir das Erslucken, der Semeinderath möge eine Bollmacht ausstellen, um diese hilfe ans sprechen zu können." Die Permanenz des Semeinderathes hielt diesen Fall für so dringend, um augendlicklich eine größere Anzahl Semeinderathe zu versammeln. Bührend der Zeit, als die Abwesenden einberusen wurden, ging eine Kommission zum Reichstag, um eine Anfrage zu stellen, ob derselbe den Sesmeinderath diezu ermächtige. Daß aber der Einmarsch der Truppen aufMariahilf eine Lüge war, hat sich beim Ober-Commando ausgeklärt. ———

Um biefelbe Zeit tam eine berlei Deputation zum Ober-Commando, angeblich rom Gemeinderarb gesendet, und sagte: "Wir sind eine Deputation des Gemeinderathes; berfelbe läßt das Ober-Commando fragen, ob er bie Ungarn gegen die Kroaten zu Hilfe rufen folle." Der Ober-Commandant war nicht anwesent, und ba unter ben anwesenden Offizieren im Bureau ber General-Adjutantur Riemand die Anfrage beantwortete, ergriff ber Inspektion Datente Plagoffizier Dunter bas Bort, und sprach: "Obschon sich bie Deputation als solche nicht ausweist, der Dber-Commanbant nicht anwesend ist, ich aber die Inspektion babe; so fuble ich mich, und zwar schon als Staatsburger gedrungen, auf jene Anfrage Autwort zu geben. Rach meiner Ansicht ist nur ber Monard berechtiget als Graats-Oberhaupt ein anderes Boll au hilfe qu rufen. Der Kaifer ift nicht ba. somit tonnte biek allenfalls nur ber Reichstag ibun und selbft in jenem Falle, ale die Magvaren als Freunde Defterreichs tamen. mare bie Berufung berfelben burd ben Reichstag - ein Gegenstand ber größten lleberlegung. Man weiß ja . mas die bewaffnete Bilfe frember Bolter tofte! Die Stadt Bien ift eine Gemeinde eines Staates, somit tein selbstständi= ger Staat, ber Semeinderath reprasentirt nur die Semeinde, und als solcher tann und darf derselbe ein anderes Bolt, welches sich als Feind des Sesammtspaates durch Loosreißung von demselben bereits bewiesen, nicht berusen — selbst dann nicht berusen, wenn es als Freund tame. Roch weniger darf dieß das Ober-Commando thun oder aussprechen; denn es müßte ja die gesammte Rationalgarde und Bürgerschaft befragen, und vom Staatsoberhaupte solches sanktionirt werden. Ich würde nie die Berusung der Ragyaren verantworten, es ist dieß ein Gegenstand der gefährlichsten und wichtigsten Art." —

In Folge dieser Rede, welche die anwesenden Offiziere des Ober-Commando billigten, ließ sich ein anwesender Magyaroman (T.) in Phrasen über die Freundsschaft der hochherzigen Nation vernehmen, wurde aber nicht gehört; und so entsernte sich die angebliche Deputation des Gemeinderathes. — —

Rachstehende Protestation war in öffentlichen Blättern zu lefen:

"An die hohe Reichsversammlung!

"Wir Manner des Bereins der Deutschen in Desterreich legen hiermit einen seierlichen Protest gegen die lleberschreitung der deutschen Reichsgränze durch irreguläre Kroatenbanden unter Führung des Banus, beim hohen Reichstage ein."

"Entschlossen, das deutsche Reichsgebiet gegen solche Verletzung auf dem Rechtsboden zu schüßen (?) und diesen Angriff auch mit gewaffneter Hand zuruckzuweisen, wenn der feindlich eingedrungene Ban seine Parteigängerschaar nicht augenblicklich vom deutschen Reichsgebiet zurückzieht; erklären wir ferners im Ramen unseres hier tagenden Centralvereins, und auf Grundlage eingeräumter Bollmacht im Namen der 120 mit uns verbundenen deutschen Bereine in Oesterreich, daß wir beim Reichsverweser Deutschlands und bei der Nationalversammlung in Franksurt gegen den feindlichen Einfall des Banus von Kroatien Baron Jelladie denselben Protest eingelegt haben."

"Im Ramen bes Bereins ber Deutschen in Desterreich.

Der Ausschuß:

Dr. Schrötter. Dr. Ruh. Ernst Haug. Dr. Sutter.

Dr. Schopf. Dr. Wolf. Schaffer. Burth."

F. M. L. Graf Auersperg hatte eine Zusammenkunft mit dem Banus von Kroatien, um sich mit ihm über die Bertheidigungsmaßregeln zu besprechen, welche zu ergreifen wären, wenn, wie zu vermuthen stand, der Banus von einem ungarischen Heere verfolgt und angegriffen werden sollte. Dieses würde jedenfalls

Anmerkung. "Der General Bredy wurde in der Jägerzeile, als er eben seine Truppen gegen die am Pratersterne aufgestellten Nationalgarden führen wollte, von einem Legionär vom Pferde geschossen." — Solche und viele ähnliche Geschichten erzählt eine so eben erschienene Broschüre von D. Fr. bei Gödsche in Meisen — in zweiter Auslage. Ih werde auf berlei Machwerke noch zurücksommen. Dr.

an Cavallerie den vor Wien besindlichen Truppen überlegen gewesen seyn, und konnte noch überdieß darauf rechnen, von den Wienern durch einen Ausfall unterstütt zu werden. Man kam darin überein, daß man sich von der Stärke des magyarischen Beeres erst genaue Nachrichten verschaffen musse, und sollte man sich dann zu schwach fühlen, gegen die Magyaren und die revolutionären Wiener zu gleicher Zeit und in verschiedener Richtung Front zu machen, so wurde man sich nöthigen Falls in westlicher Nichtung auf der Straße gegen Burkersdorf in die Sebirge zurückzi ehen, wo man mit Festheltung der Eingänge in die Desileen und Besetzung des Kahlengebirges, leichter im Stand gewesen sehn würde, gegen eine liebermacht Stand zu halten, und dort im Angesichte Wiens die Berstärtungen aus Böhmen und Mähren abzuwarten.

Ein Theil der aus Presburg angekommenen t. t. Truppen hatte sich in den Auen der Donau verschanzt, so zwar, daß diese mit Jella čič und Auers perg in Berbindung eine ziemlich seste Bildeten, und Wien von dieser Seite einsschlossen. Auch wurde bekannt, daß in Folge des nicht autorisirten Landsturmaufgebotes die Landgemeinden von Wien entwassnet wurden. Seneral Roth, den die Ungarn schon geschlagen und vernichtet erklärten, sollte im Anmarsche seyn; die anoncirten Ungarn waren bis zu der Stunde noch nicht erschienen.

Morgens fand man folgende Platate an ben Strafeneden angeschlagen:

"Das Gerücht, das wir dem Militär gegenüber angreifend verfahren wollen, wird hiermit als falsch erklärt.

Wien, ben 10. October 1848. Der Ausschuß ber Studenten."

"Im Ramen bes Studentenausschusses von Prag fordern die Deputirten desselben an die Wiener: Girgel und Kleinert, ihre slawischen Brüder auf, vereint mit den Wienern für die Freiheit zu kampfen.

Prag wird mit Wien vereint kampfen, siegen ober fallen.

Die Mitglieder des Studentenausschusses ans Prag. Rleinert.

Das Studenten-Comité."

Seit gestern nahm unsere sonst so heitere Hauptstadt immer mehr und mehr ben Charakter einer belagerten Stadt an. Gestern Vormittags um 10 Uhr sing die akademische Legion an, die Basteien zu besetzen, in welcher Bertheidigungsmaßregel sie gegen Nachmittag immer mehr und mehr von Nationalgarden berart unterstützt wurde, daß bis gegen Mitternacht die Bewachung der Thore und Bersschanzungen der inneren Stadt als ziemlich vollständig angesehen werden konnte.

Zweckmäßig mußte man die Aufstellung der Kanonen, insbesondere jene nennen, die zu zwei im Kreuzseuer die Brücken bestreichen konnten. Somit war die innere Stadt, besonders wenn die damals mehr als je vorgekommene Berdächztigung einzelner Abtheilungen der Nationalgarde durch zweckmäßige Maßregeln bald beseitiget worden wäre, ziemlich gegen alle bedrohenden Angriffe geschützt.

Die Borftabte jedoch, und besonders Wieden und Landstraße, befanden sich keines wegs im selben Falle. Als Beleg dafür erzählen wir die dreis und vierfach bestästigten und wiederholten Aussagen mehrerer Patrouillen aus den eben genannten Borstädten.

In der ersten halfte der Nacht erlaubten sich einzelne, irregeführte Soldaten gewaltsame Eingriffe in Privatwohnungen in der Borstadt Wieden, nahmen vorgefundene Wassen in Beschlag, und auf der Landstraße wurden Patrouillen aus National-Garden und Legionären bestehend, von den Soldaten entwassnet, mit Drohungen überhäuft und dann entlassen. So weit, wie wir bezeits erwähnt, gingen die wiederholten Aussagen verschiedener Patrouillen.

Das Drängen um Enthebungs-Karten vom Rationalgarbe-Dienste von Seite ber Behörden und Beamten, nahm immer mehr zu. Hauptmann Moriz Schneiber und Platoffizier Dunder wurden mit der Aussertigung derselben im hohen Grade in Anspruch genommen.

Es verlautete: An der March bei Theben follen bie Magyaren, im Marchfelde ber Bauern-Landsturm sicherem Bernehmen nach bereit stehen, um den Wienern auf den ersten Ruf zu hilfe zu ziehen. — Das Central-Comitee der demokratischen Bereine lub die Studentenschaft ein, einen Deputirten aus ihrer Mitte in basselbe zu schicken. Dieser verführerischen Sprenen-Lockung gab ber Stubenten-Ausschuß bie vortreffliche Antwort, er erkläre fich für einen selbstständigen berathenben Rorper, ber schlechterbings nie Theilnehmer irgend eines Clubbs sehn konne, und nur mit dem Nationalgarde-Ober-Commando Berbindung und natürlichen 3nsammenhang habe. Der Studenten-Ausschuß verkannte nahmlich, wie kein mahrhaft politisch Bernünftiger, die Uebergriffe bes Central-Comitees nicht, und nahm es ungunstig auf, daß bieser Clubb fich allein die jungste Bewegung zugeschrieben, und aus eigener Machtvollkommenheit ben Landsturm aufzubieten sich herausgenommen. Er wollte im Gegentheile Letteren, gleich jedem gefetlich Denkenben nur unter ben Reichstag allein gestellt miffen, und erkannte nur ben Ober-Commanbanten ber Garbe als ben executiven Lenker besselben. Diesen Grundsat beurkundete der Studenten-Ausschuß badurch, daß er einen Antrag an das Ober-Commando stellte, burch reitende Boten, ober wie immer, dem Flachlande anjutunden, daß ber Landsturm nur auf die Signale, die er vom Stephansthurm ausgeben murbe, und sonft auf tein anderes Aufgebot zu achten habe. Gleichzeitig machte ber Studenten-Ausschuß bas Ober-Commando aufmerksam, so schnell als möglich die nöthigen Materialien zu diesem Signale (am Tage Rauchsäulen, Rachts Raketten) - auf bem Thurme bereit zu halten, und both bie Glieber ber atabemischen Legion als Bachter baselbst an.

Am 10. Oktober Abends kam eine Rotte bewaffneter Proletarier in das k.k. Tabak- und Stempel-Abministrationsgebäude in der Riemerstraße, und verlangte

mit Ungestäm, daß Tabak und Sigarren von den vorhandenen Magazins-Borräthen an alle Anwesende unentgeldlich vertheilt werden.

Der Wachcommandant, Wolfgang Dorigo, jedoch widerseste sich, von allen wachhabenden Garden fraftigst unterstüßt, dem gewaltsamen Eindringen der Proletarier in die Aabal-Magazine, und nach einer längeren sehr heftigen Debatte wurde die Rotte damit zufrieden gestellt, daß der Wachcommandant die seierlichste Bersicherung abgegeben, beim Finanzministerium sogleich die geeigneten Schritte zu ihnn, um die Bewilligung zur unenigeldlichen Austheilung des Lasbates zu erhalten.

Dorigo verfügte sich auch sogleich zum Finanz-Minister, erstattete von bem Borgefallenen Bericht, und erbath sich die erforberlichen Weisungen wie er zu handeln habe.

Der ungeheuere Werth ber in den Magazinen befindlichen Cigarren und bes Tabates machte es nothwendig, Alles zur Rettung dieses Staatsgutes aufzubieten.

Dorigo erhielt die Bewissigung über eine gewisse Quantität an Tabat und Sigarren zu disponiren; bei dem Eintritte besonderer Ereignisse aber nach bestem Wissen und Sewissen zu handeln.

Dor's go traf nun seine Maßregeln. Um ben Andrang der Kauchlustigen von dem genannten Staatsgedände abzuwehren, wurde bestimmt, daß Tabak und Cigarren in verhältnismäßiger Quantität in das Convictgedände am Universitäts: plaze gebracht werde. Der Techniker I. Sablenz übernahm den Tabak, besorgte dessen Berwahrung und Austheilung, wied sede übermäßige Forberung der Proletarier entschieden zurück, und benahm sich überhaupt dei biesem Geschäste mit einer Umsicht, welche angeblich die vollste Anerkennung verdient.

Durch diese Berfügungen wurde das genannte Gebäude vor der Plünderung gerettet; die vertheilten Cigarren und der Tabak erreichten vom 11. October angefangen den Werth-Betrag von 3000 fl. C. M. \*)

Auch verdienen alle Sarben des Bezirkes Studenviertel, ste Compagnie, welche vom sten dis 31sten Oktober 1848, bis zum Einrücken des Militärs fort-während auf der Wache in diesem Gebäude waren, wegen der bewiesenen Energie genannt zu werden, als: Wach-Commandant Wolfgang Dorigo, die Sarden Josef Altmann, Karl Böheim, Emanuel Christen, Herrmann Kohn, Friedrich Koschich, Heinrich Kunst, Egydius Künstler, Albert Pappenheim, Heinrich Weinberger, Moriz Deutsch.

llebrigens beweisen nachstehende Daten, daß selbst von ben Sarde- und Bürger-Abtheilungen bie überspanntesten Forberungen gestellt wurden; so ver-

<sup>\*)</sup> Mit dieser Einbuße rettete man Millionen. Ich frage, wenn alle Gutgesinnten von Wien gestohen wären; hätte man die Plünderungen des Privats und Staats-Eigensthums hindern können? — Gewiß nicht!

langte der XI. Rationalgarde:Bezirk bei der ersten Fassung Einen Centner seinen Rauchtabaks, Einen halben Centner ordinären Rauchtabaks und 12 Kistchen Aus- länder Cigarren. Ein anderer Bezirk 100,000 Stück Cigarren. Das Bürger-Regiment verlangte Einen Centner Schnupftabak u. s. w.

Ilm allen diesen Anforderungen ein Ziel zu setzen, wurden im Sanzen 120 Centner Limito-Rauchtabat an die vom Gemeinderathe zusammengesetze Approvisionirungs-Commission abgegeben, und dieser Tabat das Pfund zu 12 tr. C. M. von dieser an die verschiedenen bewassneten Abtheilungen ausgetheilt.

Rachmittags erhielt-ber Hauptmann Josef Ballner, von Erzherzog Ste phan Infanterie, damals Oberlieutenant, auf der Schönbrunner Schlofwache befindlich, die nicht unwichtige Rachricht, daß fich in Meibling eine große Anzahl bewaffneter Proletarier versammle, in der Absicht, den t. t. Munitions-Transport, welcher benselben Bormittag mit ben leeren Bagen burch Reibling fuhr, nun im Ructmarsch beladen erwartend aufzufangen und sich desselben zu bemächtigen. Demzusolge verschaffte sich Wallner durch vertraute Individuen die fichere Ueberzeugung hievon, und als er sogar die Anzahl der Bersammelten circa 2 bis 3000 Mann erfuhr, ermangelte er nicht ein Mittel zu suchen, biesem Conflict auszuweichen. Er berieth fich hierüber mit bem bort funktionirenben Nationalgarte : Hauptmann Josef Martin, welcher allseitig, sowohl im Civile als auch im f. f. Militar als ein rechtlicher, gut kaiserlich gefinnter, treuer Diener seines Monarchen bekannt ift. Derfelbe bezeichnete ihm als den zwedmäßigsten und gefahrlosesten Beg ben durch bas Schlog und Schloggarten beim grunen Thor über die Felder nach dem Reugebaube führenden an , er befragte noch mehrere mit ben Lokalverhaltniffen vertraute Bewohner bes Luitschloffes, und erhielt bierüber bie mit ber des hauptmanns Martin gang überein-Somit gab er auch bieß bem Abends anlangenben ftimmente Bernicherung. Sauptmann bes Generalquartiermeisterftabes, welcher ben Darfcplan über Reibling, Gantenztorf hatte, tunt, und brachte benselben von biesem tabin ab, daß er ben Munitions-Transport, welcher aus beiläufig 70 Bagen und einer Estorie ron 2 Baraillons Infanterie und 1 Gecabron Cavallerie bestand, ben Beg auf obbezeichnete Art burch bas grune Thor ju machen, welcher auch glud: lich auf diese Beise erfolgte, mabrent bie versammelten Proletarier in Reibling rergebene bis 11 Uhr Raches auf ihre angehoffte Munitione Bente warteten, und femit ber Transport feiner Bestimmung ungefährtet jugeführt murbe.

Die Phriognemie ter Stadt war tieselbe, wie in den stüheren Tagen, mit dem Umerschiete blog, daß man in den Strafen immer mehr und mehr Bewassnete, so wie eine geringe Anzahl von Beibern unt Kindern sah. Das Flächten aus der Stadt ging in Massen fort, unter ben Zurüsbleihenden herrschie jedel der beite Beift. Sie wollten bewassnet für ihre Rechte stehen,

ober mit benselben fallen. Unter ben ungeheuren Mengen, die größtensheils zur nieberen Stasse gehörten, und heute pollständig mit Sewehr und Schießbedarf versehen wurden, wurde durchgängig keine Aeuserung der Robheit, der Sesehlossigkeit vernommen. Sie fügten sich alle freudig und bereitwillig jedem noch so gefährlichen Commando, das sie, nach ihrer Ausicht zur Bertheibigung der gesehlichen Errungenschaften berechtigte.

Auf der Aula herrichte fortwährend bas regfte, bewegtefte Leben. Bewaffnung, Berproviantirung, Munition, Alles wurde von bort begehrt und größtentheils auch gewährt. Die Gefangenen, worunter Geißeln von Bebentung, wurden in der Absutantur der akademischen Legion auf's Sorgfältigste bewacht und gut behandelt. Lobend muffen wir erwähnen, daß Excesse von Seiten bes Militärs gegen Bewohner und Patrouillen in den Borftädten Wieden und Landstraße nicht weiter vorgekommen sind. Der panische Schrecken in ber heutigen Racht, ber Allarmirungen burch Trommel und Sturmglode zur Folge hatte, war burch einen grundlosen Larm herbeigerufen. Gine Patrouike Nationalgarbe fließ in einer entfernten Borftabt auf eine Patrouille Soldaten. Dieß gab Beranlaffung ju Gerlichten, bie mit Bligesschnelle verbreitet und vergrößert, befto mehr geglaubt wurden, je unwahrscheinlicher fie waren. Bald sollen Jellači č's Truppen schon in Mariahilf stehen, balb sollen Borposten-Truppen sich auf ben Höhen von Dornbach gezeigt haben, balb follen Pulverkarren erobert worden seyn. Alles wurde geglaubt, die Sturmglode (ob mit ober ohne Befehl, tonnen wir nicht sagen) wurde geläutet, Raketen als Signale vom Stephansthurm aus geworfen, um ohne moralische Wirkung in ber Luft zu zerplazen-Als fic endlig bas Grundlose ber Gerüchte kund gab, trat nach und nach wieder eine tiefe Stille ein, nur unterbrochen burch bas unzweckmäßige Abfenern von Sewehren, welches hie und ba wieber Schreden hervorrief.

Dem Bernehmen nach standen zahlreiche, wohlorganisirte Haufen des ungarischen Landsturmes in der Umgegend von Bruck. Sie sollen extlart haben, daß sie die Erlaudniß des ungarischen Reichstages ständlich erwarten, und dann ohne weiteres Zögern Jellačić angreisen werden.

Rachstehender aufreizender Aufruf ber Demokraten war in deren Blattern zu lesen:

"Ihr lieben Wiener! Bernehmt, wie es in Stepermark zugeht!

"Als die Kunde von Eurem helbenmüthigen Kampfe am 6. October nach Graz kam, veranstaltete der dortige demokratische Berein die alsogleiche Absahrt eines Theils seiner Mitglieder nach Wien, um Euch seine innigen Sympathien zu bezeugen, und Euch des Beistandes weiterer Hils zu versichern, falls Ihr dessen noch bedürfet."

"Die zuruckgebliebenen Bereins-Mitglieber erfüllten unterdeffen ihre heilige

Pflicht, indem sie durch Proklamationen das Stadt= und Landvolk auf die Euch und uns selbst drohenden Gefahren aufmerksam machten."

"Der Souverneur Graf Wickenburg, ein offenbarer Anhänger Zellastio's, ließ aber nicht nur durch seine Schergen unsere unten solgende Proklamation konsisciren, sondern täuscht auch durch falsche telegraphische Berichte meine Landsleute, als ob in Wien schon wieder Ales in voller Ordnung und Ruhe, und gar keine Gefahr mehr vorhanden wäre; er sette ein Comitee aus Männern zusammen von anerkannt reaktionärer Gesinnung, und erklärte die Beschlusse des hohen Reichstages nicht weiter bindend."

"Obgleich auf die energischen Protestationen des demofratischen Bereins die Sistirung der eingesetzten provisorischen Regierung und Anerkennung der gesetztenden und exekutiven Sewalt des hohen Reichstages durchgesetzt wurde, so konnte doch die Aushebung der Beschlagnahme unserer Proklamation trop wiederholten Borstellungen nicht erreicht werden, und die kost dare Zeit ging verloren."

"Die Aufforderung an das Bolt, alsogleich die Waffen zu ergreifen, um Euch Wienern zu hilse zu eilen, erklärte Graf Wickenburg für Aufruhr predigen!!!"

"Wiener! Bei diesen Sesinnungen, bei diesem Berfahren unsers Souverneurs, der in der Ptovinz über eine bedeutende Truppenmacht verfügt, durch
den Telegraphen in immerwährender Berbindung mit dem Grafen Auersperg steht, und vermittelst der Sisenbahn die an der stehrischen Gränze stehenden Kroaten in türzester Zeit nach Wien senden kann, sind wir außer Stande, im Falle der Noth Such die versprochene Hilfe zu leisten."

"Wir haben daher dem aus dem hohen Reichstage hervorgegangenen Sichers heits-Ausschusse und dem Herrn Minister Krauß unsere Bitte um alsogleiche Abberusung unseres Souverneurs vorgebracht. Wird sie nicht gewährt, und Such naht von Stepermarks Bergen statt Hilfe Berrath, so klaget nicht die stepermärkischen Demokraten an, die mit Freuden mit Such kämpfen, siegen oder sterben werden!"

30sef Leopold Stiger,

Borfiger bes Grazer bemokratischen Bereines.!

"Brüber! Beim Schlagen der Vergatterung versammelt Euch beim demokratischen Vereine im Gasthofe zum wilden Mann in der Schmidgasse."

"Die Wiener haben in den Rärz- und Raitagen für unsere Freiheit Alles, ihr und ihrer Angehörigen Sut und Blut bereitwillig eingesetzt, und kampfen jett abermals für unsere Freiheit."

"Stehermarker! Ihr habt den Wienern bei unseren Berbrüderungen vers
sprochen, ihnen im Falle der Roth Hilfe zu leisten. Gedenket Eures Wortes.
Sestern ist bereits eine Schaar von 60 unerschrockenen Männern vorausgeeilt, um den braven Wienern zu verkunden, daß wir sie nicht verlassen werden."

Seph daher auf den ersten Ruf bereit, ihnen zu folgen, denn in Wien wird jetzt unser Schickfal entschieden, ob wir freie Mäuner bleiben sollen oder wieder Stlaven (?) werden. Wir kampfen also nicht sowohl für ihre, als für unsere eigene Freiheit."

"Brüber! Jest gilt es! Die Gefahr ift bringend!"

"Schon naht heran mit seinen Horben ber von der Kamarilla besolbete I ella did, den Ihr in der Hosloge des hiesigen Theaters gesehen habt, um die freiheitsmuthigen Wiener zu morden und zu plündern."

"Freiheit ober Knechtschaft! — Bablt!"

Graz, am 8. October 1848. Bom bemokratischen Bereine."

Rachstehende Proklamation gibt einen Begriff von der Ueberschätzung der magyarischen Kräfte, dann von dem schmählichen Bombast der Magyaren-sührer überhaupt:

"Die ungarische") Ration, im heiligen Rampfe für ihre Freiheit, und ihr gutes Recht, ") gegen den in der Weltgeschichte unerhörten Berrath der reaktionaren Kamarilla, und ihrer eidbrüchigen Söldlinge") begriffen "ift von dem wärmsten Dankgessühle durchdrungen für die helbenmüthige Ausopferung") der eblen Bewohner Wiens, womit selbe die Berstärkung der Armee des Berräthers") Iellacic zu verhindern sich so glorreich") erhoben haben. Die ungarische Ration") erklärt vor Gott und der Welt,") daß sie die Freiheit Desterreichs ihrer eigenen Freiheit gleich achten, und zu deren Ausrechthaltung gemäß den Wünschen der österreichissehen Rationen nach Kräften beizutragen, stets zu ihrer heiligsten Pflicht rechnen wird. ") Die Sesahr ist gemeinschaftlich, da die Freiheit beider Rationen bestroht ist. ") Ungarn weiset entschieden von sich jeden Traktat mit der Kamarilla und ihren eidbrüchigen ") Söldnern, und bekennt sich aber vor Gott und

<sup>1)</sup> Soll heißen : bie magharifche Roffuth'iche Partei.

<sup>.)</sup> Soll heißen: gegen bie Gleichstellung aller ungarischen Bolfer.

<sup>2)</sup> Wer rif sich von ber Monarchie 108?

<sup>•)</sup> Ia wohl, Aufopferung!

<sup>3)</sup> Wenn die Verräther alle so handeln wie Tellacië, bann soll sie Gott lange zum Wohle des Staates erhalten.

e) Die Geschichte wird von keiner Glorie ergählen, und die Wiener werden berlei glorreiche Thaten wie der 6. Oktober, ohne Zweisel von sich weisen.

<sup>-)</sup> Magharischer Bombast, und soll heißen: bie magnarische Rossuth'sche Partbei.

<sup>\*)</sup> Die öfterreichischen Nationen verdanken ihre Freiheit Ferbinand bem Gutigen , und keine Splbe ift zurückgenommen.

<sup>.)</sup> Bon und burch wen?

<sup>10)</sup> Mir miffen, mer bem gefalbten Konige ben Gib ber Treue gebrochen.

<sup>11)</sup> Lamberg! Latour!

<sup>12) !! -</sup> Dem Reichstag! - Der Mineritat bes Reichstages?

ber Belt ') zu tiefverpflichtetem Freunde, treuen Bunde 8genoffen und Bruber der öfterreichischen Rationen, und erklärt fich unwandelbar bereit, die gegenseitigen Interessen zu beiberseitiger Zufriebenheit auf der breitesten Bafis des Rechtes, ber Billigkeit ") und ber treuen Bruberliebe, ") regeln zu wollen, und bietet hiezu ihre treue 1º) Bruderhand. Ungarn ') erklärt zugleich seinen warmften Dant bem hohen Reichstag für die fraftigen Magregeln gur Berhinderung 19) bes Abmarsches einer reaktionären Solbateska, bestimmt die räuberischen Horben '') Jellačičs zu unterstüßen, findet sich aber zugleich veranlaßt, die hohe Reichsversammlung zu benachrichtigen, daß die ungarische Regierung Runde betommen habe, daß trot der vorbemeitten Maßregeln es dem Emporer 14) Jellacić boch gelungen sey, gegen 13,000 Mann Berftarkung aus Desterreich an fich zu ziehen, und baß unser armes, verrathenes Baterland 13) auch von bem in Gallizien stationirten Militär eine Invasion bebroht. Die ungarische Nation ersucht die eblen Bertreter Desterreichs, hiergegen kräftig einschreiten zu wollen. Und so wie wir jeden Ungar für einen Landesverräther erklären, ber seine unheilige Sand gegen die Freiheit Desterreichs '\*) erhebt, eben so ist jeder Unterthan der österreichischen Monarchie für einen Landesverräther zu erklären, ber bem Emporer Jellacie, bem eidbrüchigen Werkzeuge, bas sich bie Ramarilla jur Unterbrudung ber Freiheit Ungarns und Desterreichs !") auserlesen, bie minbeste Unterftützung gemähren murbe. Der Emporer Jelladid treibt seine Borben mit Rartatschen in den Kampf gegen die Freiheit. 1") Es ist höchst mahrscheinlich, daß er von unseren tapfern Truppen gebrangt seine rauberischen Sorden auf bas Bebiet Defterreichs wirft, und wo möglich Bien felbst zu bedroben beabsichtigt. - Die ungarische Ration ist fest überzeugt, baß er in diesem Falle unter bem Racheschwerte der Freiheitssöhne Desterreichs unrettbar fallen 19) wird; daher halt es die ungarische Ration für ihre heiligste Pflicht ber Dankbarkeit gegen Wien und Oesterreich, in diesem Falle Jelladic nachzujagen und in bem Berte seiner wohlverdienten Bernichtung bas eble Bolt Desterreichs zu unterstüten. Darum haben die Repräsentanten ber ungarischen Ration den Befehl an bie

.

Latour ermordet, noch weniger Benedig preisgegeben.

<sup>..)</sup> Koffutbe und feiner Anhanger mohlerworbener Titel.

<sup>1:)</sup> Bon Guch verrathen und mahrlich febr ju beflagen!

mee gegen Karl Albert zc.

<sup>11)</sup> Leerer Bombaft und boble Rerleumbungen.

<sup>..)</sup> Solch' icanbliche Lugen baben Manner unterschrieben!

<sup>19)</sup> Experientia docet!

ungarische Armee ertheilt, Jellacië zu verfolgen, wohin er sich wenden moge. 1) Doch betheuert die ungarische Nation vor Gott und ber Welt, daß, wenn ihre Truppen den fliehenden Feind nach Desterreich zu verfolgen bemüßigt waren, hiermit nicht nur teine Gebietsverlegung Desterreichs beabsichtigt werbe, sondern baß in biesem Falle die ungarische Ration auch bem Triebe ber Dankbarkeit folgt, welche ihr es zur Ehrenpflicht macht, die ebeln Bewohner Wiens nicht ohne Unterftugung \*) zu laffen gegen ben gemeinschaftlichen Feinb. Moge bie bobe Reichsversammlung biese aufrichtig gemeinte Erklarung mit gleicher Bruberliebe entgegen nehmen. Die ungarische Nation erklart, baß ihre Truppen in bem Angenblide Salt machen, und fich nach Ungarn zurückwenden werben, wo bie ebeln Bertreter bes tapfern Desterreichs bem commanbirenden General ber ungarischen Armee die Weisung zukommen lassen, daß die Entwaffnung des gemeinsamen Feindes durch eigene Kraft hewirkt, und die Mitwirkung ber ungarischen Truppen jum Siege ber gemeinschaftlichen Freiheit nicht mehr nothig sep. Die ungarische Regierung hat die strengsten Befehle erlassen, daß im Falle die ungarifche Armee vorrudt, ihre Berpflegung felbst auf bem uns beiligen öfterreis chischen Boben von Ungarn aus verabfolgt, und bem ebeln Bolte Desterreichs nicht bie minbeste Last aufgeburbet werbe. Gruß, Sochachtung und Bruberliebe. \*)

Pesth, 10. Ottober 1848.

Des ungarischen Reichstags-Oberhauses: Bicepräsident Sigm. Peren i. Des Unterhauses: Erster Bicepräsident Johann Palffy.'' 1)

Diese **Proklamation** war in Wien an allen Straßenecken ohne Angabe bes Monatstages mit ber Aufschrift: "Proklamation ber lingarn (?) an den hohen constituirenden **Reichtiag** in Wien, und die gesammte (?) Bevölkerung Oesterzeichs" angeschlagen.

Ueber den Inhalt haben die Ereignisse bereits das Urtheil gefällt — und dargethan, wer an der öfterreichsichen Monarchie zum Verräther geworden. —

In Folge der Ereignisse bewilligte das Justiz-Ministerium durch folgenden Beschluß ein Moratorium:

"Ueber Ansuchen ber t. t. priv. Großhandler und bes burgerl. Sandelsstandes in Wien, findet das Justiz-Ministerium hiermit zu erklaren, daß Wechsel,

<sup>1)</sup> Kossuth benkt, Gott lenkt. Man vergleiche ben 30. October u. f. f.

<sup>=)</sup> Wien brauchte keine bewaffneten Magyaren, wohl war es aber umgekehrt der Fall.

<sup>2)</sup> Wien benkt an die Märztage, an das "Bruber kuffe mir" — bann an die vers ratherischen Verbindungen mit dem Feinde in Italien 20. 20.

<sup>4)</sup> Eine interessante Proklamation ber beiben lieben Herren! Der Ban muß die Uns verschämtheit berselben nur verachten.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser besitzt sowohl biese als die übrigen in dieser Denkschrift angezogenen Proklamationen. Dr.

welche in Wien, und in den jum Polizeibezirke von Wien gehörigen Ortschaften in dem Zeitraume vom 11. bis 21. October d. J. beide Tage einschließlich, zur Annahme oder Zahlung hätten präsentirt werden sollen, auch noch am 22sten October d. J. mit voller Rechtswirkung präsentirt werden können. Welches hiemit zur Darnachachtung bekannt gemacht wird. Wien am 10. October 1848."

Reunzehn Deputirte Böhmens erließen von Prag aus folgende Einlahung durch öffentliche Blättet.

"Bir Sefertigten Reichstagsbeputirten ersuchen unsere parlamentarischen Reinungsgenoffen aller im Reichstage vertretenen österreichischen Länder, zu einer Besprechung über die zur Sicherung der parlamentarischen Berhandlungsfreiheit, und der ungefährdeten Existenz des constituirenden Reichstags im Interesse der Sesammtmonarchie zu treffenden Raßregeln sich am 20. October d. I. zu Brünn in Rähren zuverlässig einzusinden. Prag den 10. October 1848.

Palacty, — Pinkas, — Rieger, — Tyl, — Stanek, — Hamernik, — Kral, — Kratochwill, — Schönhansel, — Rebesky, — R. Hawlicek, — Pulpan, — Reischert, — Weischt, — Webebiwy, — Jelen, — Stiebit, — Wocel, — Dr. Brauner."

## 11. October.

Perichte der Verwaltungsraths: Permanen3. — Frünner Garden kommen an. — Die Verpflegung der Garnison wird schwierig. — Ausbebung der Verzehrungsstener für Lebensmiltel. — Landgarden werden entwassnet. — Versorgung der im Vienste der Stadt Verunglückten, deren Witwen und Waisen für kommende fälle. — Arrestirungen. — Im olka's Pericht über Latours Abdankung und Ende. — Porrosch's Veschwerde wegen Latour. — Hornbostel dankt ab. — Veputation und Adresse an Se. Majestät. — Nationalgarde = Generalstab ohne Wahl errichstet. — Verpflegung der Wehrmannschaft in Wien. — Ver Landsturm kommt nicht. — Anreihung der Vehrmannschaft in Wien. — Ver Landsturm kommt nicht. — Anreihung der Vewassneten zu den Nationalgarden = Compagnien. — Ne csep auf der Aula gesangen. — Füster läst Plattensteiner arretiren. — Verichte der Vermanenz des Verwaltungsrathes. — Abzug des Militärs von Schönbrunn in die Jeumarkt : Kaserne. — Freizügigkeit. — Vossenabgang = Vershinderung. — Messenhaus usser Schönbrunn in die Jeumarkt : Kaserne. — Freizügigkeit. — Vossenabgang = Vershinderung. — Messenhaus usser Schoenen beim Ober-Commando. —

<sup>12</sup>½ Uhr Rachts. Ein Conducteur von der Rordbahn meldete beim Ober-Commando, daß bei Stammersdorf sehr viel Militär stünde, besonders Cavallerie, und daß er von jenen, von der Stockerauerstraße kommenden Bauern erfahren habe, daß dort sehr viel Infanterie auf Besehle zum Einrücken warte.

Die Sturmgloden verstummten, die Borstädte waren jedoch erleuchtet, und die zahlreichen Rationalgarden standen auf ihren Sammelplägen unter Baffen.

- 12 % Uhr Rachts. Bei der Mariahilfer Linie waren 2 Kanonen und 300 Sensenmanner aufgestellt.
- Bom Stephansthurme wurde gemeldet, daß Auerspergische und Jella-Eidsche Truppen sich zu vereinigen scheinen.
- 1 Uhr Rachts. Eine Ordonanz aus der Leopolbstadt meldete dem Oberscommando, daß 600 Brünner Sarden angekommen sehen, und um Munition ansuchen. Dieselben rückten auch um 2 Uhr schon in der Stallburg ein, und wurden mit Jubel, und unter Bivatrufen von den Wiener Sarden empfangen. Rach einer spätern Angabe sollen sich dieselben durchgeschlagen haben, was zu einer Allarmirung in der Leopoldstadt Anlaß gab. Die Brünner zählten 500 Mann und ertrugen alle Gesahren in Wien, ein großer Theil kehrte aber später zurück.
- 1 1/2. Uhr Rachts. Bom Stephansthurme wurde beim Ober Commando berichtet: Es sehen vom Schwarzenbergpalais 10 Schüße gefallen, und eben so viele beim Karolinenthor. Bei den Kaisermühlen sieht man drei Schiffe. Auch scheinen im Schlepptau noch einige angehängt zu sehn, was man aber des Restels wegen, nicht genau angeben könne.
- 2 Uhr Rachts. Bon der Karnthnerthor Basteiwache, akadmischer Legion, kam zum Ober-Commando die Anzeige, daß zwei Individuen, angeblich Aproler, erschienen sehen, und den Commandanten dort ersuchten, daß er ihnen die beis den dort stehenden Kanonen zur Bedienung überlassen solle. Da dieselben aber verdächtig schienen, wollte man sie beibe festhalten. Allein einer davon entsprang. Bei dem Berhafteten kand man sehr viel Pulver, zwölf Kugeln, und sertige schwere Patronen. Ferner hatte derselbe einen Stuzen bei sich, der zur Hälfte mit Ladung voll war, nebst einem Zettel vom hohen Reichstags-Comitee, worauf ausbrücklich bemerkt war, daß man Borzeiger passiren lassen, ihm aber keine Basse verabsolgen solle.
- 2 1/2. Uhr Rachts. Der Reichstags = Deputirte Ibyszewski ersuchte bas Ober=Commando um einige Garben als Begleitung zur Nordbahn, weil er mit wichtigen Depeschen und möglichst schnell bem Herrn Ninister Hornbostel nach gesendet werde.
- 51/2 Uhr Morgens kam die Anzeige zum Ober Commando, daß die Enzersdorfer, Brunner und Berchtholdsborfer Bauern von Jellacicschen Trupspen entwaffnet werden, daß sie den Bauern drohen, im Weigerungsfalle die Oörfer anzugunden, und daß sie die abgenommenen Wassen auf Wägen fortführen.
- 6 Uhr Morgens. Auf dem unbewaldeten Ruden des Laaerberges war schweres Geschütz mit Munitionswägen aufgefahren.
- uhr Morgens. Die Vorposten standen in der Richtung des Landgutes längs der Straße, welche hinter dem Bahnhof über den Laaerberg herab geht, und über den bortigen Bach führt.

8 Uhr Morgens wurde dem Ober : Commando berichtet: Bei der Baffersftation der Bruckerbahn stand eine Escadron Cavallerie. Die Hauptmacht scheint hinter dem Berge zu liegen. Im Belvedere hat das Militär seine frühere Stellung eingenommen. So eben reitet ein General mit seinem Abjutanten herein.

8 1/2. Uhr Morgens. Hauptmann Branbeder von der Wiedner Rationalgarde berichtete: daß der commandirende General Auersperg seine sammtliche Bagage nach Graz abgesendet habe, und seine Stelle Fürst Felix v. Schwarzenberg einnehmen werde.

9 Uhr Morgens. Se. Majestät ber Kaiser befinde sich laut eingegangener Anzeige in Brunn, und Minister Hornbostel habe abgebankt.

Am 7. wurden den im Schwarzen berg'schen Garten und im Belvedere befindlichen t. t. Truppen aus dem Militar-Berpslegs-Magazine in derStadt 6 Proviantwagen mit Brod zugeführt, wobei es geschah, daß auf die denselben beigegebene Estorte der Wiener Nationalgarde-Cavallerie von Seite der
bewassneten Proletarier mehrmals, wenn gleich erfolglos, geschossen wurde.

Uiber ein neuerliches an das Rationalgarde-Ober-Commando gestelltes und vom Semeinderathe unterstütztes Ansuchen des Militär-Berpstegs-Ragazins, sollte am 9. abermals ein solcher Transport von 23 Wagen unter Assistenz der Rationalgarde in das t. t. Militär-Lager estortirt werden, und es wurde hiezu vom Rationalgarde Der-Commando der Ordonanz - Offizier Schindler beordert.

Die Ausführung des Befehls war aber deshalb sehr schwierig, weil ein Haufe bewassneter Proletarier den Abzug des Transportes ungeachtet der eingeholten schriftlichen Bewilligung der Reichstags-Permanenz mit Sewalt verhindern wollte, und daher sowohl die Rationalgarde als auch die akademische Legion die Beistellung einer Assistenz verweigerte.

Unter diesen Umständen erkannte es der gedachte National-Garde-Ordonanz-Offizier als zweckmäßig, das Abtheilungs-Commando der Brünner Nationalgarde um Mitwirkung zu ersuchen, welches ihm auch bereitwillig 40 Garden zur Bedeckung beistellte.

Sieburch gelang es ben gedachten Transport unter Mitwirkung bes Lieutenants herrmann, trot bes Wiberstrebens ber Proletarier und zweitägiger Berzögerung, am 11. in bas f. t. Militar Lager zu bringen.

Der größte Theil ber verführten Grenadiere kehrte zu ihrer Pflicht zuruck, und leisteten neuerlich ben Fahneneid im Auersperg'schen Lager.

Die Flucht der Bewohner dauerte fort; viele werden nie zurud kehren. Baben war überfüllt. Reustadt, Brunn, Linz, Graz nahmen viele ber Flüchtlinge auf, Wien verlor dadurch unendlich viel.

Die Umsturzspartei schleuberte Lügen massenweise unter bie Bevölkerung, barunter bie Bemerkenswerthesten: ber Ban ware geschlagen worben und auf

der Flucke, bas flegreiche herr der Ungarn verfolge ihn und sein vernichtetes beer, die Ungarn zigen längstens die Morgen in Wien ein.

Anders lanzeren aber die verläßlichen Rachrichten. Der Ban führe eine grobe, wohldebeiplinirte, kumpsgeübte Armee an, habe gegen 10,000 Mann Lands kurmer als enebehrlich sogar beimgeschickt.

"Der Gemeinderath der Stadt Wien hat beschlossen, wie folgt: Die Gemeinde übernimmt die Bersorgung aller im Dienste derselben erwerbsunfähig gewordenen und mittellosen Personen, so wie ihrer Hinterbliebenen, so ferne für derm anderweitige Bersorgung nicht schon durch die bereits bestehenden Gesetze verzelucke ift. Diese Bersorgung geschieht in folgender Weise:

- 1. Die mittellose Witwe eines im Dienste der Gemeinde Gefallenen erhält in der Miedervereheligung oder soustigen Bersorgung eine jährliche Pensten von IV. L. S. R., und für jedes Kind dis zum vollendeten 18 Jahre, oder in der eine iriher erlangten Bersorgung, einen jährlichen Erziehungsbeitrag in IV.
- 2. Hit dermigen Ninklesen die im Dienste der Gemeinde arbeitsunsähig semecten für. weit und Maignie der eingerrennen Arbeitsunsähigkeit auf eine auswerfen Weit pribest
- 2. Mende die alle Jene, nedde 22 einem im Dienste Gefallenen einen Graffene verdieren.
- 4. Wie duck Bestemmunger deben Tumendung nicht nur auf die Mitglieber der Mennechberde, Burger Cerrs und allabemischen Legion, sondern auch auf die Arbeiter, ebne Bielite auf die Arbeiter der Person.

Bren, Du th Drieder 1983. Bom Gemeinberathe ber Stadt Wien."

Moden Turderent der Berzehrungssteuer für Lebensmittel erschien folgen-

Der in permairigen Berbalmisse, wird mit Zustimmung die weitere Berfügung die seinstweilen, dis auf weitere Berfügung die seinstweile, Kartossel und Hülsenfrüchte aller Art erreide, Kartossel und Hülsenfrüchte aller Art erreidene Gerste, Hasergrüße, Brot und überhaupt jede kreisinchte, als: Weizen und Spelztörner, türkischer die Kornern, Hülsenfrüchte, als: Hirse, Witten, won der Einhebung der Berzehrungssteuer in Wien frei und in Folge Erlasses des Finanzministeriums vom 11. d. M.

Web 11. Street 1848.

Lamberg, m. p."

10 lihr Morgens. Ein Garde von Mariahilf berichtete beim Obers mando, daß die Kroaten bereits in Meibling plündern.

Um 10 Uhr Morgens kamen, laut den radikalen Blättern, Kouriere, welche berichteten, daß in Allmerskorf und Hetzendorf das Boll entwaffnet wird, sodann soll die Reihe auf Meidling, Fünf= und Sechshaus kommen. Die dortigen Sarz den wären auf das höchste erbittert, und bitten dringend um den Befehl zum Angriff, man möge nicht warten, dis sich ihre Berzweislung so weit steigert, daß sie ohne Befehl das Neußerste wagen. Ferner: Man spricht daß das Regiment Deutschmeister bereits im Marchselbe stehe, um uns zu hilse zu eilen.

10<sup>4</sup>/. Ilhr Morgens wurde beim Ober-Commando berichtet, 900 Grenadiere außer Breitensee möchten nach Wien. Die Landleute welche diese Rachricht brachten, nahmen einen Aufruf an den Landsturm mit, und die Weisung, daß diese Grenadiere sich anschließen sollen. Mit i en Grenadieren hatte es einen andern Umstand.

12 Uhr Mittag. Josef R., Hostapellensänger wurde zum Ober-Commando als verdächtig eingebracht, aber nachdem er sich ausgewiesen, entlassen.

Segen Mittag wurde der von der Borstadt in die Stadt gehen wollende Arigs-Ministerial-Rommistär von Pach mann von einer Rotte auf der Straße überfallen, und als angeblicher Spion unter 4 Mann Bedeckung zum Ober-Commando gebracht. Bergebens gab sich Play-Hauptmann du Beine, unter Berssicherung den Eingebrachten zu kennen, alle Mühe denselben alsogleich ungehindert zu entlassen, allein die Eskorte war hiezu durchaus nicht zu bewegen, sondern forderte mit Ungestüm, daß dessen Wohnung und Papiere untersucht, er selbst aber als gesangen zurückgehalten werde, und so lange verweilen zu wollen, dis sie von dem Gegentheile überzeugt sehn werde.

Ilm diesen Leuten nach Wunsch zu thun, wurde der Platoffizier Bashuber abgesendet, der es jedoch natürlich unter seiner Würde fand, in eine
fremde Wohnung einzudringen, und das Hausrecht zu verletzen, daher er nach
einer Weile zurücksehrte mit der Versicherung, nichts Anstößiges gefunden zu haben, worauf sich diese 4 Vorstadtgarden nicht ganz zufriedengestellt entfernten,
der Kriegs-Rinisterial-Kommissär freigelassen, und ihm ein Sarde mit Seitengewehr zu seinem Schutze mitgegeben wurde.

Sleich barauf wurde ein alter anständiger Herr, ein pensionirter Beamter, und ein Jude, angeblicher Kornhändler, jeder einzeln unter gleicher Bedeckung nach und nach zum Ober-Commando gebracht, alle unter der Angabe, sie sepen Spione. Um diese Zeit war es zur Tagesordnung geworden, im Rächstesten einen Spion zu sinden. — Auf ähnliche Weise wie der oben erzählte Fall wurden auch diese Eingefangenen nach und nach wieder entlassen.

Beim Nationalgarde-Play-Commando wurde es in Folge folder Borfalle mit jeder Stunde für die baselbst dienstthuenden Offiziere peinlicher.

Der Bice-Präsident legte in der Reichstagsstung vom 11. mit Bericht die von dem Kriegs-Kinister Latour kurz vor seinem Tode ausgestellte und übergebene Rückritts : Urkund auf den Tisch des Hauses, worüber das Haus über Antrag des Abgeordneten Pillersdorf die Beröffentlichung des Berichtes und Rücktritts-Urkunde anordnete, und über Antrag des Abgeordneten Gleispach die Hinausgabe letzterer an die Familie zu gestatten beschloß.

Der nach Berlauf von fünf Tagen erstattete Bericht lautet :

"Hohe Reichsversammlung! Aus ber von mir in der Sigung am 6. 1. M. gemachten Mittheilung ift es Giner . hohen Kammer bekannt, daß ich auf die Radricht hin, wie nach erfolgter Erstürmung (?) bes Kriegsgebaubes bas Leben der Herren Minister bedroht sep, ich mich angeboten habe, ber Deputation von - Reichstagsmitgliebern mich beizugesellen, die in bas Kriegsgebäube eilte, um bas Leben ber Minister zu schüten. Im Kriegsgebaube angelangt, gelang es uns nur auf turze Zeit die erbitterten Gemuther des Bolfes zu beschwichtigen; — stets harter und bebrohlicher gedrangt, glaubte ich bas Leben bes herrn Kriegsministers Grafen Latour auf die Art retten zu konnen, daß ich denselben bringend ersuchte, seine Dimission als Rriegsminister schriftlich aufzuzeichnen, mit ber ich das Bolt beruhigen zu konnen glaubte. Der herr Kriegsminister erklärte hierauf, bem Boltswillen nicht entgegen seyn zu wollen, und übergab mir bie hier angeschloffene schriftliche Erklärung seines Zurücktrittes, mit welcher ich das Bolk leider wieber nur auf kurze Zeit beschwichtigte — indem die neu andringenden Massen unerbittlich bas Leben des Kriegeministers forderten, so zwar, daß auch der Umstand, daß es mir gelang, mehrere Sarben, Atabemiter und bas nachste umftehende Bolt zum Schuge des Kriegsministers durch Berpfandung des Chrenwortes zu gewinnen (welches biefelben treulich erfüllend nur der Uebermacht wichen), nichts mehr fruchtete. Indem man mich von der Seite bes herrn Kriegsminifters zu bringen trachtete, war ich selbst vielfältig ber Gefahr bes Tobes ausgesest, und nachdem man mich zulest mit einer Gewalt von bemfelben trennte, ber zu wiberstehen meine physischen Kräfte nicht mehr ausreichten, — erlag ber Kriegeminister der Bolkswuth. Bon dieser Schreckensseene in die hohe Rammer gurude geeilt, vergaßich in ber ersten Aufregung biefes lette Schreiben bes verschiedenen Kriegsministers vorzulegen, und da ich vielerseits angegangen wurde, diese Borlegung nicht zu unterlassen, damit ersichtlich werde, wienach der ehemalige herr Kriegsminister Graf Latour keineswegs gegen ben Willen des Bolkes fich in seiner Stellung als Rriegsminister zu erhalten bestrebte, so ersebe ich es als meine Pflicht, die gedachte Urkunde auf den Tisch des Sanfes niederzulegen.

Wien, ben 11. October 1848.

Franz Smolfa m. p., erst. Biceprästbent b. conft. Beidau Die Abdankungs-Urkunde Latour's lautet, wie bereits angeführt: "Dit Senehmigung Seiner Rajestät bin ich bereit, meine Stelle als Ariegsminister niederzulegen.

Den 6. Oftober 1848.

Graf Latour m. p., F. Z. M."

Der Abgeordnete Borrosch rügte in derselben Sigung eine Stelle in bem nicht offiziellen Reichstagsblatte von heute, welches die angeblich aus bem Schreiben von gestern ber zum Grafen Auersperg abgesenbeten Commission an bie permanente Sicherheits-Commission entnommene Rachricht enthielt, als seb baselbst ein Mitglied der Commission unziemlich behandelt worden. Zur Steuer ber Bahrheit und zur Beseitigung aller Aufregung muffe er erklaren, baß bas nicht mahr fen, auch nicht diesem Schreiben entnommen fenn tonne, vielmehr bestätige er, daß die Commission auf das Seziemenbste von dem Commandirenden aufgenommen wurde. Das herbei gebrachte und vorgelesene Schreiben ber Commission bestätigte auch, daß in bemselben von einer Rlage über ungeziemende Behandlung tein Wort enthalten sen. lleber Bemerkung bes Schriftführers Bifer, baß bieses Schreiben gestern weber bem hoben Sause, noch bem Bureau zugekommen sep, sondern nur der permanenten Sicherheits-Commission, somit von ba biese Unrichtigkeit nicht ausgegangen sehn konne, theilte ber Abgeordnete Schuselka mit, daß ber Ueberbringer dieses Schreibens mundlich von solcher unziemlicher Behandlung der genannten Sicherheits-Commiffion Mittheilung gemacht habe, und wahrscheinlich durch Verbreitung dieser Angabe dieselbe an die Redaction des nicht offiziellen Reichstagsblattes gelangt sep. Ueber Antrag bes Abgeordneten Pillers borff sprach fich bas Haus bahin aus, baß ber Rebaction genannten Blattes die entsprechende Berichtigung aufgetragen werbe. Der Abgeordnete Borrofch erinnerte bas hohe Saus, wie es bie Matellofigteit jedes bei ben Beitereigniffen betheiligten Mannes nicht im Intereffe feiner Person, wohl aber im Interesse ber Sache ber Freiheit, für bie es einsteht, burchaus erforbere, jebe Berbachtigung feiner Sandlungen in bas Licht ber Deffentlichkeit ju ftellen, bamit Bahrheit unb Reinheit sich bewahren. Dieß allein veranlaßte den Abgeordneten Borrosch, tem hohen Hause mitzutheilen, daß in einer Privat-Unterredung bei Anwesenheit der Commission im Schwarzenberg'schen Palais die Aeußerung lant wurde, "ein Reichstags-Abgeordneter gab fich den Anschein, ein Leben zu retten, habe aber bann heuchlerisch einen Triumphzug burch die Stadt gehalten." Die Größe moralischer Besteckung, melde in diesem Borwurfe liegt, machte es bem Abgeordneten Borrosch zur Pflicht, sich zu berufen, wie er am 6. October fogleich auf die Gefahr aufmertsam machte, welche ber Person ber Minister simb für beren Sicherheit zu sorgen auffordertes er musse er= wähnen, daß er mit mehreren Abgeordneten an ben Ort ber Gefahr eilte, und bort mit Preisgebung ber eigenen Sicherheit sein haupt als Losegelb für bas Leben bes Ministers Latour bietenb, für bessen Rettung gleich ben übrigen ans wesend gewesenen Abge ordneten das Aeußerste gethan habe, was in der Macht Beniger gegen anfturgende Daffen gelegen war. Der Abg. Borrosch berief fich auf die erwähnten Abgeordneten, und zwar namentlich auf Bicepräsidenten Smolta, und die Abgeordneten Sieratowsti, Fischhof, Penczytowsty und Bopfl, welche auch als Augenzeugen dieß ber vollen Bahrheit gemäß bestätigten, und über Antrag bes Abg. Potodi fand sich bie hiezu beschlußfähige Bersammlung veranlaßt, bem Abg. Borrosch, so wie ben übrigen Mitgliebern bes Sauses, welche bie Bertheibigung bes Lebens bes Minifters unternommen hatten, über bas mit eigener Lebensgefahr an Tag. gelegte eble Benehmen die Anerkennung bes Hausels auszusprechen. Der Abg. Piller 8= borff fügte hinzu, von ber betreffenden Privataußerung eines Offiziers im Som arzenber g'ichen Palais erft jest zu boren, sonft wurde er sogleich an Ort und Stelle seine Entrustung ausgebruckt haben. Der Abg. Schuselka machte Ramens ber Sicherheits=Commission folgende Mittheilungen :

In dieser Racht seben 500 Garben ber Stadt Brunn \*) zur hilfeleistung für bie Stadt Bien angelangt, und es sey sich burch telegraphische Mittheilung ber gleichen Mithulfe von Seite ber Nationalgarben Stepermarks und ber Stabt Olmus versichert worden. Der nach Brunn abgegangene Abg. Löhner habe burch ben Telegraphen mitgetheilt, Se. Majestät um 5 Uhr Morgens zu Brunn nicht getroffen zu haben, und daß er sich anschicke, Sr. Majestat in der Richtung von Inaim entgegen zu reisen. Der Minister & orn boft el hat mit Schreiben bie leberreichung seiner Dimission, und bas betreffende Gesuch selbst mitgetheilt, ohne baß jedoch noch bekannt sep, ob Se. Majestat diese Dimission angenommen habe. Die Sicherheits-Commission beantragt eine Deputation aus je Ginem Mitgliebe jeben Souvernements an Se. Majestat zu bem Enbe absenden zu wollen, um bie Lage ber Stadt Wien zu schilbern, und zu beren Beruhigung geeignete Befehle an die t. t. Commandanten zu erwirken, auch Se. Majestat zu bitten, in ihre Residenz= stadt Wien baldmöglichst jurudzukehren. Letterer, die Rudkehr betreffende Beisat wurde über Antrag des Abg. Peitler beizufügen beschlossen. Rachdem die Sicherheits-Commission die Deputations-Mitglieder vorgeschlagen hatte, wurde über Antrag bes Abg. Potoci nach Beschluß ber Kammer solche burch Bahl aus den Mitgliebern jeden Souvernements gewählt. Für Galigien der Abg. Bortowsti. Für Böhmen ber Abg. Stoba. Für Mahren und Schleffen ber

<sup>\*)</sup> Eine Broschure aus Leipzig von einem Augenzeugen (?) laft 700 Bramer angebienn. Es ift berfelbe "Augenzeuge, " ter bereits Geite 100 ermatre mieten

Abg. Feifalit. Für Nieber-Desterreich ber Abg. Schmitt. Für Ober-Desterreich der Abg. Peitler. Für Stehermart der Abg. Thinnfeld. Für Throl
ber Abg.: Clementi. Für das Küstenland der Abg. Mabonizza. Für Ilirien der Abg. Rautschitsch, und für den Fall der Berhinderung der Abg.
Dollschein. Für Dalmatien der Abg. Radmilli.

Der Abg. Borrosch übernahm über Antrag des Abg. De mel und nach Beschluß des hohen Hauses die Berfassung der Abresse. Bezüglich der zu ertheisenden Instruction hat das hohe Haus nach Antrag des Abg. Rabler besschoffen, der Einsicht der Abgeordneten zu vertrauen, wie dieß bei der Deputation nach Innsbruck der Fall gewesen war. Die Deputation wurde angewiesen, sich zur Abreise heute Abends, allfällig mit Separat-Train, auf der Rordbahn bereit zu halten, und die nöthigen Legitimations-Urkunden im Borstands-Bureau zu erheben. Der Abg. Staudenhaben heisesbereiten. Der Abg. Staudenhaben seise misse mit schriftlicher Eingabe seine Resignation, wornach das hohe Haus das Ministerium um Beranlassung neuer Wahl im Bezirke Reunkirchen in Rieder-Desterreich anzugehen anordnete.

Die vom Abgeordneten Borrosch verfaßte Abresse an Se. Majestät, welche die bezeichnete Deputation überbrachte, lautet:

"Euer Rajestät! Der Reichstag hat die heilige Berpflichtung, die Rechte des erblichen Thrones und der Bolksfreiheit zu wahren, auch inmitten der bedrohlichsten Berhältnisse niemals aus den Augen vertoren, er fährt fort, psiichtgetreu auszuharren, weil darin allein die Röglichkeit gegeben ist, das Gesammtvaterland, den erblichen Thron und die Bolksfreiheit zu retten, die gleichem absig von dem entsetzlichsten, auf alle Provinzen des österreichischen Kaiserstaates sich gewiß binnen kürzester Zeit verbreitenden Bürgerkriege bedroht sind."

"In diesen verhängnisvollen Augenblicken, wo jeder Tag dem Bestande der Monarchie ein welthistorisches, "zu spät" zurusen kann, welches mit dem Sute und Blute der von Sott Eurer Majestät anvertrauten Bolker, mit dem für immer vernichteten Vertrauen derselben, zu dem väterlichen Herzen ihres konstitutionellen Monarchen bezahlt werden würde, vermögen Eure Najestät keinen zuverlässigezen, keinen die unheilvolle Zukunft klarer erkennenden Rathgeber um sich zu has ben, als den Reichstag selber! Hören Eure Majestät auf dessen treuen Rath auch diesmal, — ihn beherzigend, wie in Innsbruck!"

"Eure Majestät können nicht die Absicht hegen, dem Reichstage Borgänge entgelten zu lassen, die jedenfalls außerhalb der gesetzgebenden Wirksamkeit des Reichstages lagen, in Euerer Majestät Wollen kann es nicht liegen, um Eines in blinder Bollswuch frevelhaft Gemordeten willen, den der Reichstag zu retten in hinder kannen Gehuldlosen hinopfern, dem Untergange preisgeben, ja in

Folge bessen die Bölker im Bürgerkriege hinschlachten, und die Fortbauer des Kaiserstaates selber gefährden zu lassen!"

"Eure Majestät! Der Reichstag besteht aus Baterlandsfreunden, die es gleich tren meinen mit dem erblichen Throne, wie mit der Bolksfreiheit, die zu sterben bereit sind, indem sie zur Rettung beider unerschütterlich ausharren, mögen sie fallen als würdige Sohne seds hier vertretenen Provinzial-Baterlandes im rühmlichen Betteifer! Möge der Reichstag ein Curtius sehn, über dessen Sturz in den Abgrund des Bürgerkrieges der Abgrund sich schließt, um einem zweiten, die Bölker Desterreichs durch alle Segnungen der constitutionellen Freisbeit beglückenden Reichstage den Boden zu schaffen! Sollten sedoch diese Opfer nuzlos sallen, dann, Eure Rajestät! wird dieser Reichstag unvertilgdar in den Semüthern der österreichischen Bölker sortleben, aber nicht als Bermittler, sondern als Antläger gegen Iene, die Eure Rajestät liebevollem herzen und der in ihm sich verkündenden Stimme Sottes zu solgen, der das Bohl oder Behe von Rillionen Staatsbürgern jest in Euerer Rajestät Beschließung legt!"

"Sott ist Zeuge ber reinen Absichten bes Reichstages, ber Eure Rajestät als constitutionellen Fürsten zurückzukehren, Allerhöchst Ihrer Zusage gemäß ein volksthümliches Ministerium zu ernennen, und alle seindlichen Maßregeln gegen die Hauptstadt Wien einzustellen seierlichst beschwört, bessen Bewohner selbst an dem Tage, wo das gräßliche Schauspiel sich darbot, Bürger gegen Bürger tämspfen zu sehen, nicht durch einen einzigen Auf ein Mistrauen gegen ihren geliebten Monarchen aussprachen, an dessen redlichem Willen für die den Bölkern Desterreichs durch das kaiserliche Manisest vom 6. Juni nochmals garantirte Freihelt, sich nicht der leiseste Zweisel kund gab. Dieses in der Geschichte beispiellose Bertrauen des Bolkes kann nur durch ein volles Bertrauen von Seite Eurer Rajesstät vergolten werden, und nichts soll zwischen dem Fürsten und dem Bolke sehn, als das sie beide zu einem untrennbaren constitutionellen Ganzen umschlingende Band der dankbaren Bolksfreiheit."

"Bertrauen, Guere Majestät, auch diesmal dem Reichstage und seinem Rathe, der in seiner Beherzigung gewiß ein für Gure Majestät glorreiches, für die Bölker aber beglückendes Ergebniß zur Folge haben wird, während eine nur mit Strömen Blutes bewirkbare Militärherrschaft von kurzer Dauer, ruhmlos und eine Saat von unberechenbaren liebeln seyn würde!"

"Wien, am 11. October 1848."

"Im Namen des Reichstages. Der Borstand: Smolka, m. p., Prasident. Wiser, Cavolcabo, Schriftführer." Rachmittags 2 Uhr war auf ber Universität mit Bestimmtheit (bie Lüge) angezeigt, daß die Ungarn Jella čič bereits im Rücken angegriffen haben.

Ein Zug Palatinal-Husaren wollte zu uns übergehen. Sie wurden am jenseitigen Ufer der Donau von Dragonern zurückgehalten. Diese Lüge dürfte ein Offizier, welcher mehrmal in Uniform von diesem Husaren-Regimente beim Ober-Commando war, gebracht haben.

Fünf Bagen mit hen und zwei Bagen hafer, welche in bas Lager im Belvedere geführt werben sollten, find angehalten und genommen worben.

Das Ober-Commando gab den Befehl, gemäß Reichstags-Beschlus diese Magen in das Belvedere zu befördern; es wurde ein Playoffizier sogleich beordert, mit gehöriger Affistenz diesen Besehl in Bollzug zu segen. Zweimal wurden diesselben glücklich dis zur Wieden gebracht, von den Garden und der neu bewaffneten Bollswehr aber immer wieder zurückgehalten. Erst das dritte Mal gelang es mit vieler Rühe und auf Umwegen diese Strop- und Henwagen an den Ort der Bestimmung zu bringen, und auf solche Weise diesen Besehl vollziehen zu können.

Dem Mangel an Munition, hieß es in den Zeitungen, dürfte bald abgeholsen seyn, es wurden eben 3 Pulverfässer, enthaltend 45,000 fertige scharfe Patronen aus dem Zeughause auf die Universität gebracht. Es sollen noch 39 Fässer nachfolgen.

Ein Mann in Civilkleibern wurde arretirt, als er eben die deutschen Grenadiere überreben wollte in die Kasernen zurückzukehren. Bor einer Stunde wurde auch ein Gemeiner von Rassau, der über den Hof ging, festgenommen.

Ein Soldat vom Regiment Rassau wurde in Ottakring angehalten. Er ging mit Depeschen von An ersperg nach der Türkenschanze. Da die Depeschen nichts Berfängliches enthielten, ließ man ihn ungehindert weiter gehen.

Bieber kamen einige Mann Militar mit Sack und Pack auf die Aula; sie wurden mit Jubel empfangen. Briefe an Auersperg wurden aufgefangen, und dem Studenten-Comitee überbracht. Dasselbe sendete dieselben uner-brochen dem Reichstags-Ausschusse zu.

Im Reichstage ging bas lügenhafte Gerücht, baß Windischgrag Truppenverstärkungen aus Wien erwarte, weil die deutschen Gegenden in Böhmen im vollen Aufstande sepen.

Am 11. erschien ber Deputirte Goldmart im Bureau des provisorischen Ober-Commandanten Braun, und kündigte ihm an, daß die Errichtung eines Seneralstabes für die Rationalgarde nach der Ansicht der Reichstags-permanenz dringend nothwendig sep. Bei dieser Selegenheit stellte Goldmart zugleich Haug und Jellovicht, letteren als polnischen Obersten mit dem Bemerten vor, daß diesen distinguirten Militärs die Seneralstabs-Seschäfte übertrazur find, daher sie der Ober-Commandant auf alle mögliche Beise untersitzen möge,

wozu auch zwei gerade anwesende Offiziere des Rationalgarde-Ober-Commando aufgefordert wurden. Haug äußerte sich, daß bei den ungeheueren Kräften, welche der Stadt Wien zu Gebote stehen, sich jedenfalls ein günstiger Erfolg für die gute Sache erwarten lasse, und erbath sich die Mittheilung der Standes-Listen und die Eintheilung der National-Sarde, damit er in den Stand gesett werde, die Pläne zur Bertheidigung auszuarbeiten.

An demselben Tage noch stellte sich Haug einer Bersammlung von Obers Commando-Offizieren als Chef des Generalstades vor, und erklärte mit eben so vieler Sewandtheit als Beredsamkeit, daß er bereit sep, alle seine Kräfte der Erringung der Freiheit zu widmen.

Bei dieser Gelegenheit zeigte sich unter den anwesenden Offizieren einige Unzufriedenheit, worauf Haug gleich sehr gewandt äußerte, daß man ihn nicht mit dem als Republikaner bekannten Schriftsteller und Mitarbeiter an der Zeitsschrift "Constitution" verwechseln möge, indem er derselbe nicht sen, ihn wohl kenne, aber seine Sesinnungen nicht theile. Haug's Aeußerung und sein einnehmendes Benehmen beruhigte einigen Theils, und derselbe begann sogleich seine Wirtsamkeit mit Jellovicki, welch Lesterer nach wenigen Tagen das Artillerie-Ober-Commando übernahm.

Im t. t. Militär=Transports=Sammelhause waren ungefähr 150 Mann zur Transportirung bestimmt, unter welchen auch jene aus dem t. t. Staabsstockhause wegen minderen Vergehen freigelassene, dahin abgeführte Militärssich befunden haben.

Emissäre der Sarde und der Legion versuchten die im Hause befindliche Transports-Mannschaft zum Treubruche, und zum Uebertritte zu bewegen, jedoch mit geringem Erfolge; im Segentheil bekamen sie von den Soldaten manche bitzere Wahrheit zu hören, und nur unter denen, von dem Staabsstockhause dahin gebrachten Militärs fanden die Borspiegelungen und Berheißungen Anzelang, und diese verblendeten Soldaten zogen auch wirklich mit den Legioznären ab. Ob letztere innländische Studenten waren, ist zu bezweifeln.

Auch wurden im t. t. Militär-Transports-Sammelhause gleiche Eingriffe, gleiche Berletzungen und Berschleppungen ausgeübt wie in den anderen Rassernen; man suchte nach Waffen, nach Munition, nach Koten u. a. m., auf welche Weise auch ungefähr 200 Stück Sewehre, welche sich dort vorfanden, vom X. Bezirk requirirt, und gegen Empfangs = Bestätigung weggeführt wurden.

In Folge der Abdankung Hornbostels war noch vom Ministerrathe Krauß in Wien, und Wessenberg beim Kaiser als Minister übrig geblieben.

In den Straken Wiens sah es recht kriegerisch aus. In allgemeiner Besstürzung wurden zahllose Lügen geglaubt. Es hieß: Jelladic sey bereits im

Prater eingebrungen, und besetze bie Borstädte; es erwies sich aber als blinber Larm. Das Larmmachen war ebenfalls in Permanenz.

Erpressungen von Seite der Bewassneten kamen vor, wie z. B. nachstehendes Plakat nachweiset:

"Mit größter Entrüstung vernehmen wir, daß sich ein verworfenes Inbividuum in akademischer Uniform in die Häuser gedrängt und mit Plünderung gedroht habe, im Falle ihm die verlangten Beträge verweigert würden."

"Wir ersuchen bringend Jebermann berlei Berbrecher sogleich an die Stadthauptmannschaft zu überliefern. Bom Studenten-Ausschuße."

Die von der Anhohe des Schwarzenberg-Gartens gegen die Stadt, vornehmlich gegen die Aula gerichteten Kanonen wurden mit Angst beobachtet.

Die Bewohner flüchteten bei allen Linien aus Wien, barunter sehr viele Beamte. Hierüber waren Gut- und llebelgefinnte erbittert.

Gestern sind 69 Kisten mit Gewehren ins bürgerliche Zeughaus eingebracht worden. Solche waren Eigenthum des ungarischen Ministeriums. Die Studenten machten jenen Fang in der Boraussetzung, solche wären für Jelladic bestimmt gewesen. — Die Gewehre sind vom Bolke genommen worden.

Ein schwer beladener Bagen mit Hafer, der am heutigen Tage um 3 Uhr Rachmittag entlang der der Leopoldstadt gegenüberliegenden Stadtmauer fuhr, wurde von Legionären angehalten und in die Stadt gebracht.

Eingegangenen Rachrichten zu Folge sollen die Bauern sehr flau gewesen sehn, als sie die Aufforderung zum Landsturm erhielten, namentlich die in der Gegend von Sänserndorf, welche eine größere Entschädigung für die an die Eisenbahn verkauften Felder beanspruchten.

Die Bauern benützten die Gelegenheit, der bedrängten Stadt ihre Feldzfrüchte theuer zu verkaufen. Dieß war der Dank für die Befreiung von Rosbot, Zehent 2c. — Hilf dem Bauer auf's Pserd, und es holt ihn kein Teufel mehr ein — sagt ein altes Sprichwort.

Die Truppen bes Ban haben sich mit jenen bes Grafen Auersperg mittelft Cavallerie vereinigt.

Das Studenten : Comitee erklärte durch ein Plakat das Gerücht, als wolle die akad. Legion die Armee — angreisen, für unwahr. Hiebei muß bemerkt werden, daß — wenn man bedenkt, wie schwach die Zahl der in Wien gebliebenen Legionäre unter Wassen war, die Erklärung eine große Armee angreisen zu wollen, unterbleiben konnte.

Ein Platat wegen Berpflegung ber Bewaffneten:

"Rote. Damit die Approvisionirung der Stadt Wien keine Störung erleide, hat der Gemeinderath beschlossen, das lobl. Rationalgarde-Obers Commando zu ersuchen, die Bäcker durch Tagsbesehle vom Dienste zu enthes

ben, und zwar so lange, als die Berproviantirung der gegenwärtig unvershältnißmäßig angewachsenen Bolksmenge\*) die Berwendung aller bisponiblen Arbeitskräfte zur Broterzeugung nothwendig macht.

Bien, am 11. Oct. 1848."

Für ben Alterspräsibenten: Stacell m. p. Gemeinberath." Ein Platat wegen Hülfe-Aufforderung ber Magyaren:

"Der Semeinberath ber Stadt Wien, von mehreren Seiten aufgesorbert, ben Anmarsch ber ungarischen Truppen anzuordnen, hat erklärt, daß er sich zur Ergreifung dieser Maßregel ohne Befehl bes permanenten Reichstags-Ausschußes nicht ermächtiget halte, und hat daher in steter Besorgnif für das Wohl ber Stadt sich allsogleich in corpore zum permanenten Reichstags-Ausschuße begeben, und auf seine bezügliche Anfrage und dringendes Ersuchen solgenden Erlaß erhalten, den er sich beeilt seinen Nitbürgern Lundzugeben; daß das Rinisterium im Bereine mit dem Reichstags Ausschuße über eine soeden vom commandirenden General Grafen Auersperg eingelangte Depesche, betreffend die Stellung Iellacics sich in Berathung besindet, so wird der löhl. Semeinde-Ausschuß höslichst ersucht, wegen Beantwortung seiner Wünsche sich bis zum Schluße der Berathung zu gedulden. Wien, am 11. Oct. 1848.

Bom Reichstags=Ausschuße. Dr. Fisch of, m. p. Obmann." Ein an allen Eden angeschlagen gewesenes Plakat bes Aufruhrs:

"Auf! Polen - Legion! Bewährte Freiheitskämpfer! Schaart Euch um uns, da auch wir für unsere junge Freiheit stegen ober fallen wollen.

Wien, ben 11. October 1848."

Bom Polen-Ausschuße. Sammelplatz unter den Tuchlauben." Ein Plakat der Humanität:

"Bon ber Wiener meb. Facultat. Der Gemeinder ath der Stadt Wien hat die medicinische Facultat ersucht jene Herren Aerzte, welche für wundsärztliche Behandlung geeignet sind, bei ihrer Ehre und Pslicht aufzusordern, im Falle eines Conslictes der bewassneten Körperschaften mit den nöthigen Berbands-Requisiten versehen — mit allem Eiser und Hingebung ihren Pslichten nachzukommen. Die Aerzte Wiens haben ihre Hingebung für das gemeinsame Wohl jederzeit bewiesen, und unsere Mitbrüder können sich der berushigenden lleberzeugung überlassen, daß jedes Facultätsmitglied mit Eiser und Ausopferung seiner Pslicht sich weihen werde, wo das Vaterland ruft, und wo immer dem Leben eines Mitbürgers Gefahr droht. Es wollen demnach diesenigen Herren Aerzte Wiens, welche der National-Garde als Aerzte bisher noch nicht eingereiht sind, in die prov. Facultätstanzlei (Stadt, Bauernmarkt

<sup>\*)</sup> Die Volksmenge ist vermindert worden; aber die Menge der auf Koften der Commune zehrenden Individuen wuchs übermäßig an. Dr.

Rr. 589) sich verfügen, um bei etwaigen Anforderungen zu wundärztlichen Hülfeleistungen im obbezeichneten Falle an- diejenigen Orte entsendet werden zu können, wo ihre Hülfe nothwendig ist. Wien, den 11. October 1848."

Dr. Lerch, Decan.

Dr. Rod, Pronotar."

Rachstehende Proklamation sollte dem gefährlichen Bagiren des bewaffneten Proletariats steuern:

"Aufruf! Alle gutgesinnten Bewohner Wiens, welche in den jängken Tagen Wassen erhalten haben und nicht in die Nationalgarde eingereiht sind, werden aufgesordert, sich bei ihrem Bezirks-Commando zur Anreihung an die betreffenden Compagnien zu melden, und dann bei jedem Allarmzeichen sich am Sammelplate des Bezirkes einzusinden, zur Verfügung des Commandanten zu stellen, und so desto zweckmäßigere Dienste leisten zu können. Jugleich ergeht an die gesammte Bevölkerung Wiens das dringende Ersuchen, bei jedem Allarm, und namentlich zur Nachtzeit, Kinder und andere zum Wassendienste nicht gesignete Personen strenze bei Hause zu halten, damit durch sie keine Berwirrung veranlaßt, und dadurch die Ausführung der angeordneten Naßregeln nicht behindert werde. Wien, am 11. October 1848.

Bom Semeinderathe ber Stadt Wien, im Einvernehmen mit dem Rationalgarde-Ober-Commando."

Rachstehende Ermahnung erließ der Gemeinderath an die heißblütigen, bewaffneten Boltssouverane:

"Mitbürger! Im Interesse ber öffentlichen Sicherheit ber Stadt Wien sieht sich ber Gemeinberath verpflichtet, alle Bewassneten und nicht Bewassneten Bewohner dieser Stadt, auf die Gefahr ausmerksam zu machen, die baraus entstände, wenn von Seite berselben, ohne höhere Anordnung der dießssalls sie zu ermächtigten, und gesetzlichen Autorität, auf das innerhalb dem Weichbilde der Stadt sich besindende Militär irgend ein Angriss Statt fände, da es höchst dringend ist, jeden Zusammenstoß zwischen Sivil- und Militär, sowie jeden Anlaß zu Reibungen streng zu vermeiden, weil ein eigenmächtiger Angrissauf das Militär von Seite unserer Bevölkerung die traurigsten Folgen für Wien herverbringen könnte. Wien, am 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Diese Proklamation verdient den Dank aller Wiener Bewohner — and jener, die bereits entstohen waren. — —

Aus bem Studenten-Ausschuße.

Der auf der Universität in Berwahrung besindliche ungarische Ministerprässident Baron Recsey hat im Studentenausschuße folgende Erklärungen abgez gegeben, welche wir wörtlich zu geben nicht unterlassen dürfen; wie zwar:

1. "Am 3. October wurde ich in ben Ministerrath in die Staatskanzlei berufen, wo fie außer bem Finanzminister Rrauß versammelt waren, nachdem ich zwei Tage früher die Stelle des Efterhazy zurudgewiesen hatte, weil es ber Batthyanyi nicht contrassgniren wollte, so wie auch die Stelle des Rriegsministers. Als ich am 3. October eingeladen wurde in ber Staatstanzlei in bem Ministerrathe zu erscheinen, murbe mir bekannt gemacht, baß Se. Dajestär mich jum Ministerpräfibenten von Ungarn ernennen, wozu Se. Majestät berechtiget find, bis der Baron Bai beauftragt ist, ein Ministerium zusammenzufeten, bamit bie Geschäfte nicht in Stockung gerathen. Ich erklarte in bem Augenblice, baß ich mich auf teinen Fall fur langer zu biesem Geschäfte werbe verwenden laffen. Gleich, wie ich bas Unangenehme biefes Manifestes erfuhr, habe ich um meine Enthebung gebeten. Ich mußte aber unterschreiben, weil ich bie Stelle angenommen hatte. Ich erklarte, daß ich mit ber Unterschrift meine Exilirung aus meinem Baterlande unterschrieb. Indessen, wenn man so lange Militar ift, ift man bas Gehorchen gewöhnt. Rach ber Contrafignirung bes Manifestes schickte ich einen eigenen Boten zu Gr. Majestat, um meine Dimission einzureichen. Ich erhielt die gnädige Antwort, von meinem Posten enthoben zu senn, aber noch so lange die Geschäfte fortzuführen, bis ber Baron Bai zuruckgekehrt sey. Ich wiederhole, von Ingend auf an Subordination gewöhnt, glaubte ich Sr. Majestät bieses nicht verweigern zu burfen. Sobald ich aber bie mißbilligenden Aeußerungen über das Manifest vernahm, habe ich nicht nur sogleich um meine Dimission gebeten, so auch gebeten, Se. Majestät gerube, bas Manifest zu wiberrufen. — llebrigens erklare ich, baß ich mit keiner Partei vom Hofe einverstanden bin. Ich bin in teiner Berbindung mit dem Erzherzog Franz Carl und ber Erzherzogin Sophie gewesen, und ihnen nicht vorgestellt worden bei biefer Gelegenheit. Ich bin mit dem Staatsrathe nicht in Berührung getommen. Ich habe das Concept, worin ich um die Zurudname des Manifestes bat, bem Parlament in Pesth zugesendet. Ich habe zufällig erfahren, daß Jellacic in der Rabe von Wien sey, habe ibn also bloß aus Reigung besucht, weil ich ihn schon seit dem Jahre 1827 sehr gut kenne. Ich war nur 10 Minuten bei ihm, in bem Sause ber Ritter.

Recsey, m. p."

2. "Ich erkläre hiermit frei und ungezwungen, bloß bem einzigen Schreiber bieses gegenüber, daß ich am 6. October 1848 von halb 11 Uhr bis 12 Uhr Bormittags in dem Kriegsgebäude bei dem versammelten vollzähligen Ministerrathe war. Bald nach meiner Ankunft kam eine Deputation, Baron Pillers dorff an der Spize. Während diese Deputation auf die Ankunft der andern Deputation, die sich zum Baron Wessender begeben hatte, weil sie ihn in seiner Wohnung glaubte, wartend, sich in ein Rebenzimmer verfügte, gab mir Lato ur

zwei Briefe von Jellačič, ber eine war Privatbrief und gab Rachricht von tem Sefecht bei Belence. Jella & i & schrieb, daß die Ungarn sich nach Marton Bafar zurudgezogen, baß er eine Linksschwenkung gemacht, bis nach Raab gezogen sen, und basselbe beset habe, mit bem Gros zwischen Wieselburg und Altenburg vorgeruckt sep, um ber Residenz naber zu fenn, um leichter hilfe zu betommen. Der andere Brief war Dienstbrief. Er begehrte barin vorzüglich Cavallerie, so viel als möglich, und wenn es sepn kann, auch Linien-Infanterie, weil er einige tausend Mann von benen, die in der Hausmontur sind, nach Kroatien sende; er spreche also auch die Gnade an, diese über Wien auf der Gloggniger-Eisenbahn weiter zu befördern. Ich blieb in Wien den 6., 7. und 8. d. M. bis um 5 Uhr Nachmittag. Um halb 2 Uhr erhielt ich burch die Hand des Grafen Rensborff meine Enthebung, bis ber Graf Bai zuruckgekehrt, und mundlich ben Auftrag im Hoflager nach Krems am 9. einzutreffen, um die Befehle Sr. Majestät zu contrasigniren. Ich traf baselbst am 9., 2 Stunden über Krems um 3 Uhr ein. Se. Majestät reiste nämlich mit Bebeckung von 6000 (?) Mann in ber Mitte ber Truppen. Ich speiste um 3/2 auf 4 Uhr an ber kaiserlichen Tafel, wo auch Minister Sornbostel mar. Se. Majestat mar erfreut, daß ich eingetroffen, und bie Ginladung jur Tafel geschah burch ben Fürsten Lobkowis. Rach Tische außerte ber Erzherzog Franz Carl zu mir, er wunsche, baß Minister Bach im Amte bleibe, er sen ein braver Mensch. Ich zweifelte, baß er es annehmen werbe, weil er keine Popularität befige. Um 7 Uhr hatte ich Aubienz beim Erzherzog Franz Carl, gerade nach der Audienz des Hrn. Ministers Dornbostel daselbst. Er bankte mir fürs Gintreffen, wünschte daß ich bleibe; auf meine Erklarung, die Beamten praveniren zu muffen, entließ er mich mit bem Auftrage, sicher in Olmug einzutreffen. Ich verließ am 10. dieses um 3/4 auf 6 Uhr Morgens das Hoflager, und langte um 4 Uhr Rachmittags in Wien an. Ohne allen Auftrag verfügte ich mich um halb 5 Uhr ins Lager zu Auersperg. Ich traf ihn bei Tische, setzte mich nicht einmal, und blieb kaum 10 Minuten. Auersperg sagte mir: "Du kannst ben Jella die grußen. Der Fürst Jablonsti, der im Bahnhof ber Gloggniger Bahn commandirt, wird Dir fagen, wo er ift." Ich fuhr in einem Fiaker ab. Jablonski fagte mir: Jella čič ware in ber Rabe (ich Unterzeichneter weiß ben Ort nicht) beim herrn von Ritter, seiner Frau und einer alten Frau. Die Frauen baten mich nach Wien nicht zurückzukehren. Auf Ginlabung genoß ich einige Biffen und ein Glas Wein. Ich sprach mit Zellačič kein Wort von Politik, kein Wort von Rrieg. Jellačič nahm auch ein Glas Wein und sagte: "Auf die Gesundheit meines Freundes von Recsey," und wir tranken. Nach einem Aufenthalte von hochstens 1/2 Stunde begleitete mich General-Major Zeisberg wieber zum Fiaker. Er wollte mir Einen zur Sicherung mitgeben. Ich lehnte es ab, und

langte schon um 6 Uhr wieder in der Stadt an, höchstens um 6% Uhr. Das übrige ist bekannt. Ich versichere noch einmal bei meiner Ehre und Seligkeit, daß ich weder im mündlichen noch schriftlichen Auftrage gehandelt habe, als ich mich zu Auers perg und Jella čič verfügte; was auch die kurze Zeit bestätiget, und selbst im Hoslager wußten sie nichts von dem Aufenthaltsorte Jella čič's, wenigstens die 10 Uhr Abends, denn so lange war ich beim Fürsten Lobko wis.

Weckey, m. p."

Außer den Aussagen des Freiherrn von Reckey tam im Studenten-Ausschusse noch Folgendes vor:

"Ein Rationalgarbe zeigte an, baß er eben vom Semeinderath komme, ben er ersucht hatte, ihm eine Unterstügung zukommen zu lassen, ba er, wie er sich ausweise, einer der ersten bei Eroberung einer Kanone Hand angelegt habe, und übrigens jest in sehr mißlichen Umständen seh. Der Semeinderath wieß ihn ans Studenten-Comitee mit der Bemerkung, daß dasselbe 50,000 st. zur Verfügung erhalten habe. Das Comitee, über die Unwahrheit der lesten Angabe entrüstet, schickte ihn sogleich in Begleitung des Rationalgarden Herrn Priem ann in den Semeinderath. Die Sache beruhte auf einem Irrthum, indem nicht das Studensten-Comitee, sondern der Berwaltungs-Rath gemeint war." (Der Berwaltungs-rath empfing vom Semeinderathe nie 50,000 st. E. N.)

"Rach dem Bunsche des Herrn Ober-Commandanten Messen hauser und des Generals Bem, daß der Artillerie der mobilen Garde auch Legionäre beigegeben werden sollten, um die Mannschaft dadurch anzueisern, beschloß das Comitee, darüber eine Aufforderung an die verschiedenen Corps der Legion, besonders an das Techniker-Corps, ergehen zu lassen."

"Rach einer früheren Besprechung wurde der Antrag, die Chargen sollten bei der Legion nicht höher besoldet sehn, als die übrigen Legionäre, von neuem in Berathung gezogen, und endlich beschlossen, darüber erst die Reinung der einzelnen Corps der Legion zu vernehmen."

-,, Ein Legionar berichtete, daß er im Raffeehause einen Brief aus Olmüßgesehen habe, worin berichtet wirb, daß auf den Raiser geschossen wurde, und Erzherzog Franz Carl sey schwer verwundet. Man vermuthet, daß die Ramarilla den Schüßen besolbet habe." (Lügen der Umstürzlinge!)

"Das Comitee beschloß, weil der gefangene Minister Reckey schon mehreremal die Besürchtung geäußert habe, man werde ihn den Ungarn (soll Magyaren heißen) ausliesern, durch eine Deputation ihm versichern zu lassen, daß das Studenten-Comitee dieses nicht thun werde. Es kommen hierauf zwei Deputirte des Reichstages, worunter Füst er, die dem Reckey im Namen des Reichstages, dem er auch von seiner Besürchtung Kunde gab, die Sicherheit seiner Person, und die Nicht-Auslieserung gewährleisteten."

"Ein Bedienter der englischen Gesandtschaft meldete, daß an alle Gesandten die Aufforderung erging, Wien zu verlassen, sich aber bloß in der Rähe der Residenz, etwa in Hietzing, niederzulassen. Wurde sogleich dem Reichstage bekannt gemacht. Ein Frauenzimmer in Männerkleidern ist erschienen, und wollte in die mobile Garde aufgenommen werden. Wurde unter Heiterkeit dem Ober = Commando der Nationalgarde zugewiesen." (Rußeine Barrikadendirne gewesen sehn.)

"Das Comitee beschloß, da bisher die Besorgung congrevischer Raketen (?!) sehr lässig betrieben wurde, das Commando aufzufordern, dem Comitee diese Angelegenheit zu übergeben." (Es ist nicht bekannt geworden, daß das Studensten-Comitee congrev'sche Raketen hervorgebracht hätte!!—?)

"Ein Bauer aus Oberösterreich melbete, daß viele Tausend Bauern gerüstet waren, ben Wienern zu hülfe zu eilen, werden aber von Beamten zurückgehalten." (Brave Beamte! — Bernünftige Bauern, weil sie den Beamten gefolgt haben!)

Das Zeughaus auf der Seilerstätte wurde am 10. vom Studenten-Comitee in Beschlag genommen, und von da auch die Bewachung des Zeughauses vom mobilen Corps bestritten. Die Wach-Mannschaft erbrach selbst die Offiziers- und Mannschaftswohnungen, und entwendete sowohl Aerarial- als auch Privatgut aus benselben.

In Folge dessen wurden nachstehende Anordnungen erlassen:

"Der Hauptmann Pecher und der Lieutenant Schädelbauer, so wie die 5 Mann der Artillerie, welche sich in der Seilerstätter-Caserne besinden, werden unter den Schutz des Reichstages gestellt. Jedermann ist daher auf das Strengste verpflichtet, das Leben und das Eigenthum, es mag Privat- oder Aera-rialis seyn, zu schonen."

Bom permanenten Reichstags-Ausschuffe.

Wien, am 10. October 1848.

Breftel, m. p. Bice Obmann.

Bacano, m. p. Schriftführer."

Anmertung. Auf Seite 22 Beile 3 bis 7 foll es heißen:

<sup>&</sup>quot;Schon im Borhinein standen die Bertreter aller deutschen Länder Desterreichs als compatte Masse den Böhmen gegenüber, und die aus deutschöhmischen Bezirken als Führer oder Koriphäen der "Linken" waren den ersteren nicht bloß natürliche Berbündete, sondern auch Autoritäten über die Berhältnisse Böhmens und die Absichten der Czechen. Dies waren schlechte Auspicien für die parlamentarische Thätigkeit der böhmischen Abgeordneten; doch bewährte sich das Sprichwort: "Ist die Roth am größten, so ist die Hülse am nächsten." Die gerechte Sache drang durch. Ein Blick aus die Zusammensezung des Reichstages mußte auch den früher eingesteischten Centralisten überzeugen, das Desterreich eben so wenig ein deutscher als ein sla wisch er Staat sehn könne, und die Rothwendigkeit

"Bom Ober-Commando wird hiermit bekannt gegeben, daß das Seilerstätzter Zeughaus unter dem Schutze der Nationalgarde steht, und jede Gewaltthätigzteit auf das Strengste verboten ist, folglich auch das Leben des Hauptmannes Pecher und Lieutenants Schäbelbauer und der Artillerie-Mannschaft zu beschützen ist. Wien am 11. October 1848.

(L. S.)

Braun, m. p. provisorischer Ober-Commandant."

Jeber neu aufziehenden Bache wurden diese beiden Befehle vorgelesen, und dadurch gelang es, jeden weiteren Einbruch in die geschlossenen Lokalitäten dieses Gebäudes vorzubeugen. Auf die Anzeige des Artillerie-Hauptmannes, Iosef Pecher, beim Ober-Commando, daß die auf der Bache besindlichen Mobil-Gare den leichtsinniger Beise selbst in der Rähe der Pulvermagazine Labak rauchen, und überhaupt sehr sorglos sich benehmen, wurden Garden, und zwar größtentheils Italiener, auf diese Bache commandirt, welche auch ununterbrochen dis zum 1. Rovember daselbst geblieben waren, und auch an diesem Lage durch das k. Militär abgelöst wurden. Diese Garden haben sich als Wache sehr gut benommen, worüber denselben, und besonders dem Wach = Commandanten Luig i Figarelli, vom Hauptmann Pecher das beste Lob gespendet wurde.

Die fehlenden Zeilen fehlten auch in der citirten Quelle, sohin ich diesen bedauers lichen, durch Herrn Reichstags-Abgeordneten Dr. Brauner mittelst eingesendeten besonders gedruckten Belege, berichtigten Verstoß nicht verschultet habe.

Bei meinem heißen Wunsche, so viel als in meinen Krästen steht, Irrthumern zu begegnen, und dieses Werk möglichst vollkommen hervorgehen zu lassen, ersuche ich alle barin Genannten, vornehmlich aber die Herren Reichstags-Deputirten, Armee-Offiziere und andere, sowohl in als um Wien in den October-Tagen handelnden Zeitge-nossen, mir etwaige Nachträge und Berichtigungen zukommen lassen zu wollen, welche ich auf Grundlage der Wahrheit mit Vergnügen aufzunehmen mich umsomehr verspsichtet sühle, als ich solches der großen Theilnahme des gebildeten Publikums an diesem Werke schuldig bin.

einer durch die Ratur gegebenen Bölkerföberation mit voller Sleichberechtigung aller Rationen machte sich bei der Mehrzahl der Mitglieder geltend, ehe sie noch als eigentliche Berfassungsfrage in der Kammer selbst zur Sprache kam. Hatte man sich mit dieser Ansicht befreundet und darüber verständigt, so war die Ueberzeugung von der Möglicht eit und
Nothwendigkeit eines einigen, völlig unabhängigen Desterreichs die nächste Folge davon,
und die politische Idee der Böhmen keine Schwindelei, keln panslawistisches Fantasiegebilde
mehr. An sie schloß sich fast unwillkührlich die Majorität der Kammer an, und diese stütte
und hielt ein Ministerium, welches in den durch die Schwäche und Sessnnungslosigkeit des früheren Ministeriums geleckerten Staatsverband, Kraft und Einheit zu bringen wenigstens redlich bemüht war."

Am 11. gelangte durch Studenten der nachstehende Befehl an den Commandanten des Zeughauses auf der Seilerstätte:

"Es wird hiermit bewilliget, daß dem Studenten-Comitee die in dem Seis lerstätter-Zeughause besindlichen Baffen und die Munition gegen Empfangsbestätigung übergeben werben darf. Wien, am 11. October 1848.

(L. S.)

Braun, m. p.

provisorischer Ober-Commandant."

Es wurde somit im Zeughause der Hauptmann Pech er mit Ungestüm, und unter lebensgefährlichen Drohungen von Bewaffneten umringt, alle Lokalitäten genau untersucht, und die vorgefundenen Waffen und die Nunition, darunter 60 Fässer mit blothigen Gisenschrott, hinweggeführt; ferner wurden mehrere tausend Jünder und einige Centner Bleikugeln mit Beschlag belegt.

## Aus dem demofratischen Bereine.

Die Bewegungen Zella čič's, welche vom Stephansthurme und bem Observatorium der Sternwarte beobachtet werden, bezwecken seine Bereinigung mit Auersperg, und wir vernehmen heute Mittags, daß derselbe mit seiner Borhut zu Auersperg gestoßen seh. Bon Böhmen, Mähren und Schlesien, sind bedeutende Truppenzüge zu erwarten, denn das Landvolk berichtet von zahle reicher Soldateska die von allen Seiten gegen Wien ziehet. Bereinigen sich nun diese Armeeen, so steht Auersperg im Centrum, die mährischen Truppen am rechten, Zellačič am linken Flügel, und uns somit ein Heer gegenüber, das start im geübten Soldatenhandwerk ist.

Bergessen wir nicht, daß unsere Positionen und Maßregeln vom Feinde genau gekannt sind, denn an Spionen sehlt es ihnen durchaus nicht; es geht sogar so weit, daß man im Lager Spione in Studenten-Unisormen sich ergehen sieht; ein Beweis, welche Mittel\*) angewendet werden, um genau unsere Stärke und Schwäche kennen zu lernen. Dieselben Spione werden es auch sehn, welche den Landsturm niederhalten, obwohl er in der ganzen Umgegend organisert wird. (Mit oder ohne Besehl des Reichstages?)

Bereits wären Tausende von Bauern uns zur Hilfe geeilt, aber es sind viele junge Menschen, als Atademiker verkleidet, durch die Dörfer geeilt, und haben den Landsturm aufgehalten, indem sie sagten: in Wien sep schon Alles vorüber. (Das war vernünftig — wenn auch nicht richtig.)

Mit dem Landsturm scheint es überhaupt schwerfällig zu gehen \*\*). Man hätte boch glauben sollen, daß die heute Racht so zahlreich aufsteigenden Raketen,

<sup>\*)</sup> Segenseitigkeiten. \*\*) Erftaunlich!?

von den Bauern bemerkt würden. Weiteren Rachrichten zufolge, die wir erhalten, sollen die Bauern und Land-Rationalgarden von ihren Offizieren (meist Berwalter und Richter) aufgehalten werden. Das wäre himmelschreiend. (O, gar nicht, es war gut!) Der Berein hat heute Plakate an das Landvolk erlassen.

Die im Belvedere und Schwarzenberggarten concentrirte Racht soll aus 15 Bataillonen Infanterie, 2 Regimentern Cavallerie, einem ganzen Artilleriepark an 60 Kanonen und congrev'schen Raketen bestanden haben.

Alle Rauflaben ber Stadt, und viele ber Borftabte waren geschlossen, von Commerz keine Spur, die Stimmung eine gebrückte.

Der Abgeordnete Füster ließ beim Ober-Commando den Bezirks-Chef Plattensteiner, weil derselbe wohl im Bezirke Landstraße für Auhe und Ordnung sorgen, aber keineswegs über die Linien hinaus die Garden seines Bezirkes anzusühren, sich weigerte, als Berräther am Volke arretiren und ihn in der Seneral-Abjutantur durch zwei Legionäre bewachen. Braun war über derlei Borgänge ganz außer sich, und rief mehrmal, daß er nicht Ober-Commandant bleiben wolle und könne.

Bahrend der Abwesenheit des Ober-Commandanten war im Bureau und am Schreibtisch desselben ein ehemaliger Rationalgarde Sauptmann C. . . . anwesend. Derselbe spielte den Ober-Commandanten-Stellvertreter, erbrach alle einlaufenden Depeschen und Berichte, und ertheilte Befehle nach Gutdünken. Dieses Berfahren siel den anwesenden Plag-Offizieren auf, und sie fanden sich verpslichtet, ihn zu befragen, mit welchem Rechte und Titel er funktionire. Derselbe konnte keine Bollmacht nachweisen, worauf ihm die angemaßte Commandantschaft von dem Inspektions-Plag-Offiziere im Ramen der übrigen Plag-Offiziere einzgestellt wurde. Als Braun erschien, befragte Dund er benselben über dessen angeblichen Stellvertreter. Als aber der genannte Ober-Commandant denselben gänzlich ignorirte, mußte derselbe das Ober-Commando verlassen. Dadurch ist das Ober-Commando eines Individuums los geworden, welches Ristrauen erregte, und Braun äußerte, er sey froh, des Menschen entledigt zu seyn.

- 3 Uhr Rachmittag. Bier Wagen mit heu beladen wollten in das Militar= Lager, wurden angehalten und beim Ober=Commando übergeben.
- 31/2. Uhr Rachmittag. Legionar Bolltomm meldete beim Ober-Commando, daß ein Mann und eine Frau auf dem Rennweg in die Marokanergasse gingen, daß die Auersperg'schen Soldaten auf der Kasernmauer saßen, und als sie Beiden ansichtig wurden, schrie einer der Soldaten: "Kommt nur ihr Bögel" und schoß den Nann an der Seite seiner Frau nieder.
- 3'/. Uhr Nachmittag. Dr. Klucky, Prafibent des Berwaltungsrathes, fendete ein Schreiben an die Permanenz des Berwaltungsrathes, daß er krank

sep, und da seine Compagnie sich aufgelöst habe, keines Bertreters mehr bedürfe, er die Präsidentenstelle zurücklege, und auch aufgehört habe, ein Semeinderaths. Mitglied zu sehn.

3'/. Uhr Rachmittag. Ober-Commandant Braun wollte seine Stelle zurücklegen. Auf bringendes Ansuchen einiger National-Sarde-Offiziere behielt er noch das Ober-Commando.

4 Uhr Nachmittag. Eine National-Garden-Patrouille in Saubenzborf wurde von den Kroaten entwassnet, und ihr Hauptmann gefangen genommen.

4½ lihr Rachmittag. Ober-Commandant Braun erließ den Befehl: daß alle Jene, die mit Waffen auf die Straße gehen, und nicht zur Sarde geshören, sich einreihen lassen mussen, widrigens ihnen von den National-Gardes Patrouillen die Wassen abzunehmen sehen.

41/2. Uhr Nachmittag. General Bacani, vom Genie Corps, ging in die Stadt in Civil-Rleidern, wurde vom Bolke erkannt und verfolgt, mußte sich in sein eigenes Haus auf dem Hofe slüchten, welches dann vom Bolke umrungen, er selbst aber nicht gefunden wurde.

5 Uhr Rachmittag. Josef Lunhofer berichtete beim Ober-Commando, daß ein Reconvalescent im Militar-Spitale von einem Kameraden, der ihn bessuchte, erfahren habe, daß heute Racht ein Angriff von den Auerspergischen Truppen geschehen solle.

- 5 Uhr Nachmittag. Bom Studenten-Comitee wird beim Ober-Commando berichtet: daß die Polizei-Soldaten mit Wassen und Munition versehen worden sepen, und daß sie die Weisung erhalten haben, im Falle eines Angrisses sich zum Militär zu schlagen.
- 5 Uhr Rachmittag. Josef Bannerth aus Hammersborf in Schlessen wird als verdächtig zum Ober-Commando eingebracht. Man will ihn als Spion erkannt haben. Er gibt an, von dem Reichstags-Deputirten Rublich ober Weiß gekanntzu sehn. Da der erstere nicht anwesend, wird der zweite befragt und Bannerth ihm vorgestellt, von demselben erkannt und entlassen.

5½ Uhr Rachmittag. Stephan Müller, jener in Wien allenthalben gekannte, bucklichte Zünd- und Streifhölzchen-Hausirer, berichtete beim Ober-Commando, daß er im Jelladid'schen Lager gewesen seh, daß er jenseits bes
Inzersborfer Baches zuerst sechs Kanonen, dann zwei Granz-Regimenter mit
rother und gelber Egalisirung, Dragoner und Husaren, und die Herren Kroaten
zerlumpt und zerrissen in alte Rilitär-Räntel gehüllt, in großer Anzahl gesehen
habe. Auch neun Stück Ochsen sah er im Innern des Lagers. Rüster berichtete
serner: daß er der Länge nach beinahe zwei Stunden im Lager in gerader Richtung gegangen wäre, und nach seiner Beurtheilung wohl noch zwei Stunden hätte
sehen müssen, um an das Ende desselben zu gelangen.

Auch traf er im Lager einen Offizier, ber früher bei bem Regimente Schwarzenberg gebient hatte, langere Zeit in Wien lebte, und ben Berichtserstatter erkennend, zu sich rief, und zwar mit den Worten: "Aun Zündholz-Columbus, wie geht's?" Dieser Offizier bedeutete Rüller, daß er sich Alles gut ausehen möge, daß er (ber Offizier) Wien sehr bedauere, daß es werde sehr leiben müssen, indem ein Drittheil der Kroaten hinreichend wäre, das arme Wien zu zerstören. Als Rüller biesen Offizier verließ, begegnete er einem Ranne, dessen kamen ihm unbekannt, den er aber täglich im Gerlowisischen Kaffeehans gesehen zu haben sich erinnerte, und der den Kroaten im Lager Gelb austheilte.

5'/. Uhr Rachmittag. Drei Bauern von Inzersdorf beklagten sich beim Ober-Commando, daß ihnen die Aroaten die Sewehre weggenommen hatten, und wollten andere erhalten.

5'/. Uhr Rachmittag. Zwei Polizei-Solbaten in ber Montur wurden vom Bolle aufgegriffen, von mehreren Sarben aber mit Gewalt befreit, und, um sie vor ferneren Mishandlungen zu schüßen, bem Studenten-Comitee übergeben.

Rachmittags erhielt die 3. Landwehr Compagnie des Infanterie Regismentes Erzherzog Stephan, welche am 9. October 1848 die 2. Compagnie desselben Regimentes im Luftschlosse zu Schönbrunn abgelöst hatte, den Auftrag, in die Heumarktkaserne einzurücken.

Schon bei dem Hinausmarsche am 9. war diese Compagnie angewiesen, ben Weg bei der Belveder-Linie hinaus, langs der Eisenbahn über Reidling einzusschagen, und auf der Reidlinger Straße nach Schönbrunn zu marschiren.

Die bamalige Stellung bes Militars gegen das Civil machte dem Commanbanten, Hauptmann Franz Ben kiser, eines ganz isolirten Postens rathlich, auf Alles gesaßt zu sehn, die Mannschaft wurde daher strenger überwacht, um jede Besprechung oder Fraternistrung mit der gegenüber auf der Wache stehenden Compagnie Penzinger Rationalgarde möglichst zu verhindern.

Am 10. gegen Abend mochte dieses Zurückziehen des Militars bei den wachhabenden Penzinger Rationalgarden Bedenklichkeiten und Besorgnisse eines allenfälligen lleberfalles erregt haben, da viele Garden nach und nach den Schönbrunner Hauptwachposten verließen. Es gelang jedoch dem Hauptmann Franz Bentiser und den anderen Offizieren des Landwehr-Bataillons Erzherzog Stephan, die Garden zu beruhigen, worauf die llebrigen auf der Wache verblieben.

Rachbem am 11. Oft. in Folge des erhaltenen Befehles alle betachirten Posten, mit Ausnahme der entferntesten, welche verständiget wurden, die Compagnie oben beim grünen Berg zu erwarten, eingezogen waren, marschirte Hauptsmann Franz Benkiser, Oberlieutenant Wallner, Lieutenant Iwonarz, und Lieutenant Limbock mit der Compagnie, welche mit der angemessenen Bors und Rachbut versehen war, auf den bezeichneten Weg; der Gefreite

Binkler, welcher ben Marschbefehl in Civilkleibern überbrachte, erhielt ben Mantel eines Privatbieners, ein Sewehr, eine schwarze Kappe, und mußte als Begweiser dienen. — Die Truppe marschirte mit versorgtem Bajonette.

Raum hundert Schritte vom grünen Thor hinausgerückt, war eine bedeustende Menschenmasse mit den verschiedenartigsten Sewehren und Wassen aufgestellt, und es sielen einzelne Schüsse auf das Militär, theils von vorne, theils von den Flanken, und gleich darauf begann das Sturmgeläute von der dortigen Pfarrstirche Untermeibling (jest Wilhelmsdorf).

Obgleich die Compagnie mit einigen Zugtheilen der 1., 4., 5. und 6. Com= pagnie auf 70 Rotten start angewachsen, und überbieß noch mit 30 Grenabieren von Ferrari verstärkt mar, jeden Zusammenstoß mit bieser größtentheils betruntenen, unzweckmäßig und mitunter abenteuerlich bewaffneten Boltsmaffe nicht zu scheuen gehabt hatte, so ging ber Commandant nach den erfolgten ersten Schuffen vor die Mannschaft seiner Borbut auf einen ihm entgegenkommenden National= garbe-Offizier zu, welcher von einer bebeutenben Menschenmasse begleitet murbe, und frug ihn, mas das Schießen und Sturmlauten zu bedeuten haben foll, worauf ber Nationalgarde-Offizier etwas verblüfft frug: ob biefes die Schönbrunner Bache sen? Auf die bejahende Antwort Bentisers sagte ber Garbeoffizier zu bem Bolte: "Ich meine, wir laffen's ziehen." — Ein freudiges "ja wohl" erfooll aus ber bewaffneten Boltsmenge. — Sauptmann Bentifer, welcher ben Sarbeoffizieren versicherte, daß fie jebenfalls das Bernunftigste thaten, ersuchte benselben Sorge zu tragen, daß nicht mehr auf die Truppe gefeuert, und bas Sturmläuten eingestellt werbe, worauf ber Garbe-Offizier mit bem Sactuche winkte, und bas Schießen wie bas Sturmlauten verstummte.

Auf diese Weise ruckte diese Compagnie ungehindert bei der Belveder-Linie ohne aller weiteren Anstände in die Setresbemarkt-Raserne ein.

<sup>&</sup>quot;Die Maßregeln des Gemeinderathes," sagte der Freimuthige, "sind entsschieden, und wir mussen gestehen, daß der Gemeinderath größeres Bertrauen genießt, als der Reichstags-Ausschuß. Das Bolk sängt an, den unverantwortlich lauen, zurüchaltenden Maßregeln des Reichstags-Ausschusses zu mißtrauen, welche dem Feinde immer mehr Zeit zur größeren Entwicklung seiner seindseligen Maßregeln geben muß."

<sup>&</sup>quot;Der Reichstags = Ausschuß will "Ruh'e, Ordnung und Sichers heit," diese in allen Bariationen schon tausend Male lächerlich gewordene Phrase, in einer Zeit, wo der Bürger um sein Eigenthum, jede Familie um ihre Angehörigen besorgt ist! Wenn Jella & i & Horden auf der einen Seite plündernd einfallen, und auf der andern die Seschüße am Belvedere

ihre Rachen offnen werben - und bas tann in wenigen Stunden gefchehen - bann ift es - au fpat!"

"Der Gemeinberath hat: 70,000 Patronen anfertigen, und bie baju gehörige Anjahl von Rugeln gießen lassen; die Beranstaltung getroffen, bas die gehörige Anjahl von Jündern angesertigt werde; angenommen, das eine Gattung von Kartätschen, die aus ben Fenstern geworsen, hunderte zu vernichten im Stande sind, angesertigt werden; ben Landsturm organisitt; ber Reichstag führt immer die Phrase "lopalen Boben" im Runde, und vergist, daß im gegenwärtigen brangenden Romente der Boben ber Revolution und des Krieges der "lopale Boben" ist."

Gin Platat wegen Freigugigfeit:

"Nitburger! Ge find leiber Falle vorgetommen, daß Personen, welche sich in jegiger drohender Beit von Wien wegzubegeben beabsichtigten, gewaltsam aufgehalten wurden. Ge ift durchaus unzuläßig, daß die personliche Freiheit in irgend einer Weise beschränkt werbe, und muß in bieser Beziehung dringend aufgefordert werden, sich jeden llebergriffes enthalten zu wollen. Uedrigens erwartei ber Gemeinderath der Stadt Wien, daß jener in den Tagen der Gefahr vielsach erprobte Ruth, die Ausperung und Ausbaner des größten Theiles der Bewohner, auch den llebrigen als Beispiel vorleuchten, und sie aueifern werde, ihrer Bürgerpflicht Genäge zu leisten, und nicht burch ihre Abreise bei den Jurüchleibenden Entmuthigung hervorzurussen. Wien, den 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Ungeachtet ber schönen, im obigen Platate ausgesprochenen Grundsase ber Bürgerpflichten, bes Muthes, ber Aufopferung und Ausbauer, haben es bie helbenmuthigen Bewohner von Wien bemoch für sicher erkannt, in Massen zu flieben, und ben wenigen übriggebliebenen Gutgestunten ben Rücken zu tehren, sie und bie Stadt ihrem Schickfale zu überlassen — um bei ihrer Rückehr unversschäut zu bramarbasiren.

Im Semeinberathe zeigte Stifft an, bağ bem Rationalgarde-Dier-Commando ein Stad beigegeben worben ift, ber die Bertheidigungsanstalten ber Stadt allfogleich in Angriff zu nehmen habe. Das Studenten-Comitee ersuchte ben Gemeinderath, er möge ben Aft in ber Registratur bes Geffriegsrathes ausheben laffen, ber über bas Seheimnist ber Erzeugung congrevicher Rateten Auffolus gibt, wornach über Wesselns Antrag, bağ man fich an bas Rationalgarbe-Ober-Commando wenden soll, ob die Enthüllung dieses Staatsgeheimnises zur Bertheidigung ber Stadt unumgänglich nothwendig seh. In diesem Falle solle es nur dem

Commandanten der Nationalgarde-Artillerie eröffnet werden. Dieser Antrag wurde angenommen, Wesselh und Böh beauftragt sich in dieser Beziehung zum Ober-Commando zu begeben. — — —

Sleichzeitig wurde diese Commission über Antrag Sassenbauers beaufstragt, ben Ober-Commandanten aufmerksam zu machen, die Runstschäfe des Zeughauses in gehörige Berwahrung bringen zu lassen.

Der im Semeinderathe gestellte Antrag, den Rußt ag zum Ausziehen um 14 Tage zu verlängern, wurde angenommen und dem Ragistrate zur Amtshandslung zugewiesen.

Mautners Antrag, ber Gemeinberath möge durch bie französische Sesandtschaft bas ganze diplomatische Corps auffordern, daß dasselbe für den Fall, als Ban Jella did oder irgend eine andere militärische Macht die Stadt Wien feindselig angreisen oder belagern würde, einen energischen Protest dagegen einlegen möge, wurde angenommen.

Freund stellte das Amendement hiezu, das diplomatische Corps solle gleichzeitig erklären, daß wenn Jellačič in seiner gegenwärtigen seindlichen Stellung verharren würde, dieß als eine Blokade angesehen werden möge. Auch dieses Amendement wurde angenommen, und Stifft und Freund beauftragt, die Rote zu verfassen. Angerer wollte von diesem Schritte erst den Reichstag verständiget wissen, Schierer dagegen, daß dieß erst nach Ablauf der Rote geschehe, welch' letzterer Antrag auch angenommen wurde.

Es erschien im Gemeinderathe eine Deputation der Brünner Rationalgarde, und gab ihre Sympathien für Wien kund, und erklärte, den letten Blutstropfen hingeben zu wollen für die Errungenschaften, die sie den Wiesnern verdanken.

Der Geschäfts = Antrag, eine Deputation an den Ban Jella čič zu senden, um ihn zu bewegen, von Wien's Mauern wegzuziehen, wurde verworfen.

Schumann's Antrag, ein Plakat zu erlassen, daß alle in jüngster Zeit Bewassnete sich an die Nationalgarde anzureihen haben, wurde genehmiget und beschlossen, in diesem Plakate auch Anzusühren, daß Kinder und Frauen bei Allarmirungen zu Hause bleiben sollen.

Ueber Rhun's Antrag, die Barritaden an den Linien zu einer gewissen Deit so weit offen zu lassen, daß die Zusuhr von Lebensmitteln nicht beirrt werde, wurde angenommen und beschlossen, sich mit dem Ober-Commando dieserwegen in das Einvernehmen zu setzen, wozu Gräff, Angerer und Rhun bestimmt wurden.

Saffenbauer's Antrag, bas Unterfammeramt ju beauftragen, bas

fir ju forgen , bag bas Laternenlicht auf bem Glacis bis jum Morgen et. balten werbe , wurde angenommen.

Auf die bem Semeinderathe gemachte Anzeige von ber Antunft ber Linger - Sarben, murbe befchloffen, daß biefelben fo gehalten werben follen, wie die abrigen fremben Sarben.

lieber Barth's Antrag, Anstalten ju treffen, baß zu jeber Beit bisponibles Gelb vorhauben fen, wurde ber Ragistrat beauftragt, bie erforberlichen Rafregeln einzuleiten.

Freund ftellte ben Antrag, die Redaction ber Preffe aufzufordern, bie mitgetheilte Rachricht: Der Gemeinberath habe die ungarifche Silfe angulprechen bescholfen, gn widerrufen, und fich überhaupt bei Beröffentlichung der Beschliffe bes Gemeinberathes an die autoristrten Prototolle gu halten, wurde angenommen. Ift geschen.

Semeinberath Rubenit tam von ber Universität, berichtete über bie eifrige Anfertigung von Bandern baselbst, und veranschlagte einen neuen Borschus von 100 fl. C. M. zu diesem 3wede, welches genehmiget wurde. Bessel beantragte, baß biese Junder nur durch bas Ober-Commando, und bann weiter durch die Bezirks- und Compagnie-Commanden an die Sarden und Arbeiter-Colonnen ausgesolgt werben sollen, welches angenommen und deshalb eine Rote an das Ober-Commando erlassen wurde.

lieber mehrere in ben Gemeinberath eingelangte Gesuche wegen Berpflegung ber Arbeiter ftillte Dr. Folwarany ben Antrag, es folle bie Stadt in Bezirfe eingetheilt und fur biefelben Beamte bestimmt werden, welche bie Berproviantirung und Sinquartirung aller zuziehenden Garben und Arbeiter unter ber Controlle bes Gemeinderathes besorgen, welches angenommen und bie Organ strung biefer Eintheilung Brobon ber und Magistratsrath Krone & übertragen wurbe.

Abermals ein Platat wegen Berpflegung:

"Aundmachung. Die gegenwärtigen außerorbentlichen Berhältniffe und bie Rothwendigkeit, für die hinlängliche Approvisionirung der Stadt Bien die möglichfte Sorge zu tragen, machen es bringlich nothwendig, daß alle Jene, welche
sich mit der Erzeugung oder Bereitung von Rahrungsmitteln beschäftigen, babei
auch ununterbrochen thätig bleiben. Es ergeht baber an alle betreffenden Gewerbsleute, und namentlich an die Bäder der Stadt und sämmtlicher Borstädte
bie bringende Aussorberung, in so lange der gegenwärtige Zustand bauert, sowohl
persönlich bei hause zu bleiben, als auch ihre hilfsarbeiter möglichst bei hause
zu halten, um im Falle des Bedarfs sogleich mit der Bereitung von Brot und
sonstigen Lebensmitteln vorgehen zu können. Wien, am 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

An diesem Tage wurde die Eisenbahnpost Abends mit einem Extrazuge nachgeschickt, die Linzer Post aber im Stadtgraben durch Schüsse von den Basteien
zurück getrieben, durch die Sperrung der Linien von Seite der Nationalgarde
mußten die Conducteure durch Plakate des Reichstages, der der Post und den
Postconducteuren freie Passage zusicherte, erst später abgesertigt werden, da man
auf die willkührlichen Hemmungen und Verbothe nicht gesaßt war.

Der Reichstags-Ausschuß erließ folgende Proklamation:

"Alle k. k. von Conducteuren geleiteten Postwagen sind ungehindert passisen, zu lassen. Wien, den 11. Oktober 1848."

Bom Reichstagsausschusse: Dr. Fischhof, m. p. Obmann, R. Brestel, m. p. Schriftsührer."

Gin Platat wegen Entfernung ber Beamten:

"Kundmachung! Mit Beziehung auf die Kundmachung vom 11. d. M., betreffend die Freizügigkeit, wird als Richtschnur folgendes vorgezeichnet. Derjenige öffentliche Beamte oder Diener, welcher nach den bestehenden Kormen den
Sit seines Amtes oder Dienstes nur mittelst Urlaubes verlassen durfte, ist jetzt
um so mehr verhalten, diese Pflicht zu beobachten, als der durch Richtbeobachtung der bestehenden Borschriften die gesetzliche Ahndung zu gewärtigen hätte."

Wien, ben 11. October 1848.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Wien."

Die Wiener Zeitung brachte eine Anzeige, die in moralischer Beziehung nicht übergangen werden kann. Die beiden Schwestern Ratharina Mainone, geborne Frank und Anna Frank, treten als eble Bertheibigerinnen der Ehre bes durch böswillige Serüchte verdächtigt gemachten Bruders, Generals Frank auf, und bemerken, daß deren Bater ein Hauptmann war, als gemeiner Soldat zu dienen begonnen hatte, somit kein Bermögen hinterlassen konnte.— Dem eblen General kann der Geschichtsschreiber der October-Ereignisse zu solch eblen Schwesstern nur Slück wünschen!

Ein Plakat wegen Anreihung der Bewaffneten zur Nationalgarde:

"Kundmachung. 1. Im Einverständnisse mit dem Ober = Commando werden alle Reubewassneten aufgefordert, sich bei den zuständigen Compagnie-Commando zu melden, um in Compagnien eingereiht zu werden.

- 2. Jeder Reubewaffnete hat eine Karte mit dem Bezirks = und Compagnie-Rumero auf dem hute zu tragen, welche sichtbar sehn muß.
- 3. Der hauptmann soll jeden Renbewaffneten einschreiben, und das Einzeihungs = Rumero auf jeder Einzelkarte bemerkt werden.
- 4. Wer nicht eingereiht ist, und mit Wassen betroffen wird, hat seine Basse an die Patrouille abzugeben, wenn selbe es verlangt.

- 5. Wer mehr als ein Gewehr besitzt, hat selbes an Unbewaffnete abzugeben.
- 6. Die Compagnie = Commandanten haben in kurzester Zeit die Anzahl der Reneingereihten an das Ober-Commando zu melden."

Wien, am 11. October 1848.

Bom Berwaltungs-Rathe ber Rationalgarbe."

Da das Proletariat bereits bewassnet war, so war die Anreihung zu den Compagnien der Rationalgarde eine sehr lobenswerthe Berfügung, wodurch die bewassneten Rassen unter eine Art Disciplin gestellt wurden.

Rachfolgender Beschluß, welcher durch Plakate publizirt wurde, ist eine der merkwürdigsten politischen Gesinnungs-Aeußerungen des Reichstags-Ausschußses, und zwar:

"Rundmachung. Es hat sich in der Stadt das Gerücht verbreitet, das der Reichstag den ungarischen Truppen verboten habe, die österreichische Grenze zu überschreiten. Ein solches Berbot ist von dem Reichstage nicht ausgegangen. Wien, den 11. October 1848.

Vom Reichstags-Ausschuße: A. Brestel, m. p. Bice-Obmann. Prato, m. p. Schriftsührer."

Heichstage nicht ausgegangen, sondern vom . . . . , und die Magharen konnen kommen — wir getrauen uns aber nicht, es auszusprechen? — —

Ein Platat wegen Baffen-Forderungen im Zeughause:

"Rundmachung. Die brauchbaren Wassen, welche sich im kaiserlichen Zeughause befanden, sind bereits alle an die Bezirks-Commandanten der Rationalgarde ausgetheilt worden. Jeder weitere Andrang dahin, um Wassen zu erhalten, bringt somit nur Berwirrung hervor, welche von allen Ordnungsliesbenden vermieden werden muß. Wien, den 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Se. Maj. ber Kaiser sind am 11. Oct. Rachmittags mit bem Erzherzoge Franz Karl und Höchstessen Familie sammt Gefolge in Zuaim eingetroffen, und in der Poltenberger-Probstei abgestiegen. Sammtliche Autoritäten, die Rationals garde und die Schügen-Compagnie von Znaim, dann der größte Theil der Einswohnerschaft begrüßten den gütigsten Kaiser mit einem freudigen Lebehoch.

7 Uhr Abends. Die 12. Compagnie des V. Bezirkes machte beim Obers Commando die Anzeige: daß Lorenz T. aus Groß-Enzersdorf als ausgewiesenes Mitglied des sich zu organisirenden Landsturmes, die Rachricht bringe, es sepen zu Rasborf ungarische Grenadiere, in Leopoldsborf Walmoden-Carassiere, und in Klingendorf italienische Grenadiere, und mention hause 30 Mann

einquartirt, und haben ben Befehl erhalten, nach Wien zu marschiren und auf bem Spis einzurücken.

7'/. Uhr. Johann F., Holzaufseher, berichtete in der Berwaltungsraths= Permanenz beim Ober = Commando; daß er von dem Ortsrichter auf der Maner, der Michael F. heißt, den Auftrag erhalten habe, dem Ober = Commando anzuzeigen, daß sämmtliche Ortschaften gerüstet sehen als Landsturm gegen die Kroaten einzuwirken; daß sie sich verabredet haben in möglichster Stille sich in der Rähe des Wiener=Berges zu versammeln. Auch sehen heute die Kroaten auf die Mauer gekommen und haben Holz und Wein gefordert, was man ihnen auch gegeben habe. Bon der zweiten Deputation Kroaten, die mit derselzben Forderung kam, habe man vierzig Mann zurückbehalten und zu Sefangenen gemacht.

8 1/. Uhr Abends. Der Bezirks-Chef Brants berichtete beim Ober-Commando; daß in Meibling zwischen Kroaten und Sarben Scharmügel stattgefunden hatten.

10 Uhr Abends. Barbara Pichler, auf der Landstrasse wohnhaft, berichtete beim Ober-Commando, daß heute Morgens um 9 Uhr in der Rennweg-Raserne Artillerie eingerückt sey, daß dieselbe aber Abends um 7 Uhr mit vielen Ranonen nach dem Laaerberge und einige in den Schwarzenderg-Sarten gezogen waren. Auch habe man in demselben Kasernhose noch Seschütze zurückgelassen, theils auf die Landstraße, theils nach dem Rennwege gerichtet, und Ranoniere mit brennenden Lunten wurden dazu gestellt. Die Rasern-Bewohner haben sich in der Rachbarschaft ausgesprochen, daß heute noch ein Angriss geschehen wird. Die Berichterstatterin wollte, daß ihr Mann diese Anzeige schon vor einer Stunde dem Ober-Commando erstatten solle, allein da er den Ruth nicht habe, so sinde sie sich bei ihrem Gewissen verpstichtet, die Anzeige selbst zu machen.

10% Uhr Abends. Eine Riste mit 40,000 Zündern wurde beim Ober-Commando an die Nationalgarden und die akademische Legion vertheilt.

12 Uhr Rachts. Lieutenant Stabler, Bezirks-Abjutant, meldete beim Ober - Commando, daß bei einer Patrouillirung von 24 Sarden, zwischen Hernals und Ottakring aus einem Hause, und zwar von dem Hausmeister des Hauses, der im Garten auf die Patrouille gelauert habe, geschossen worden sep, daß ein Sarde von dieser Patrouille töbtlich verwundet wurde, und in das Spital gebracht worden sep. Der Thäter wurde dem Kriminalgerichte übergeben.

Am 11. ließ sich ber provisorische Ober-Commandant Braun wenig beim Ober-Commando seigen.

Der Plat-Offizier Dunber wurde spät in der Racht mit einer Depesche Rolfstages zum Grafen Anersperg beordert. Derselbe nahm zu seiner Barben vom Bürgerregimente deßhalb mit, weil er bei seiner letten Anmelenbeit im Schmarzenberagarten in Begleitung eines Blat-Offigiers von ber atabemifchen Legion gefommen, und biefer von ben Grenabieren mit grimmigen Bliden angefeben und bemfelben - ibm unverftanblide Bermunicungen - nachgerufen worben. Außerbem murbe bem Platoffigier Dunber von ben Stabsoffigieren eröffnet, bag - fo febr ihnen bie jebesmalige Antunft besfelben ober eines Offiziers ber Rationalgarbe angenehm feb, fie es vielleicht bod nicht verbindern tonnien, wenn bas ergrimmte Rillitar einem Atabemifer Uebles jufugen murbe. All Dunber jur Rarolifirde tam, murbe et von bem erften Borpoften angerufen, ebenfo beim zweiten, wo bie beiben Burgergarben fleben bleiben mußten. Beim britten Borpoften empfing ion ein Officer und geleitete ibn jum Garten-Sitter, welches gefchloffen mar und binter bemfeb ben Grenablere, Mann an Mann, aufgestellt ftanden. Der hinter bem Sitter befindliche Officier weigerte fich ben Orbonan-Officier bes Ober-Commando Togar auf bie Eroffnung, bağ er vom Beichstage gefenbet ift, einzulaffen, verlangte vielmehr ble lebergabe ber Depefche, beffen fic ber Ueberbringer mit bem Bebeuten meigerte, bag ber Berr Oberlieutenant bie Reichstags-Orbonang, welche bie Depefche unmittelbar an ben Commanbirenben gu übergeben bat, beim letteren melben und ibn fragen folle, ob fie bortommen tonne ober fammt ber Depefche umtebren folle. Babrenbbem ein Unteroffuler anm Grafen Auersverg binauf ging, brachten bie Grenabiere einen Atabemiter mit am Ruden gebundenen Sanben. Derfelbe wollte bie Dauer binauf fteigen und ins Lager foleichen, wobel er ertappt wurde. Er gab bor, baf er mit einem Sarben um 10 fl. gewettet habe unter bie Solbaten ju tommen, obne bas ibm etwas gefchebe. Die Brenabiere baben ibn jeboch eines Anberen belehrt. Enblich ließ Anerspera befeblen, ben Orbonany-Offigier Dunber einzulaffen, und berfelbe thergas feine Depefche. Die Beantwortung bauerte über zwei Stunden. Bahrend biefer Beit ergablten bie anmefenben Stabsoffiziere bem Blatoffizier Dunber, bas fic ein Alabemiler guvor icon int Lager eingeschlichen, bie Solbaten aufzuwiegeln verfuct, bie Officiere zu erschlagen und auf die Aula zu geben aufgeforbert batte. Die Solbaten batten bemfelben mit Gabelbieben geantwortet, batten ibn aufanfnüpfen versucht, und mit genauer Rube mare es ben berbeigeeilten Offigieren burch Bitten gelungen, bas Leben besfelben ju retten. Dun ber murbe freund-Schaftlich ersucht, ja mit teinen Begleiter von ber atabemifchen Lealon in tommen, weil es ben Offizieren febr leib thate, menn er etwa ein Freund beffelben ware, und bie Erbitterung ber Mannichaft nicht verhindert merben tonnte.

Bahrend bes Bartens auf die Antwort, schieden bie beim Borpoften harrenden zwei Burgergarben eine Orbonang jum Commandirenden mit ber angklichen Anfrage, ob ber Offizier bes Ober-Commando etwa schon weggegangen, ober ihm etwas zugestoßen ware. Diesen wurde die Antwort, fie sollen rubig seyn, er kame balb, und sie hatten für einen Offizier der Garde wie Jener, nicht bas Mindeste zu fürchten, im Gegentheile, würde man ihm vorkommenden Falles den träftigsten Schut angedeihen lassen. Zu gleicher Zeit erschien ein Mann, und da er jenen Sardeossizier erblickte, schien er sich zu besinnen. Er wurde jedoch aufgefordert ohne Umstände zu erzählen, und so begann er über Alles, was beim Ober-Commando, im Nationalgarde-Sasthaus demselben gegenüber, auf der Aula, in den Straßen 2c. geschah — umständlich zu berichten. Dund er hörte bei dieser Gelegenheit Borfallenheiten — die ihm neu waren, und mußte gestehen, daß der Aundschafter genau unterrichtet war. Die Antwort Auerspergs war sertig geworden und Dund er empfahl sich. Der Abschied war der freundlichste, umsomehr, als der Oberstlieutenant Coloselbst so liebenswürdig war, Dunder die Küdtehr des Ordonanzossiziers, und gestanden ihm, daß sie furchtbare Aungsten wegen ihm ausgestanden hätten.

An diesem Tage erschien Abends W. Messenhauser, Schriftsteller und gew. t. t. Oberlieutenant, beim Ober-Commando, und erklärte dem anwessenden, Inspektion habenden Plag. Offizier Dunder, daß er als Ober-Commandant der Rationalgarde bestimmt sep.

L. A. Frantl sagte unterm 24. October v. J. in seiner Abenbzets.tung folgendes über Dessenhauser, was wir über diesen Mann vorangeben lassen mussen, ehe bessen Laufbahn beginnt.

Bei den mannigfachen Gerüchten, die seit einigen Tagen über unseren ebenso thätigen als würdigen Rationalgarde-Ober-Commandanten im Umlause sind, und die sich namentlich auf die Art und Weise beziehen, in welcher er aus der k. k. Armee trat, können wir es uns nicht versagen, einen Brief mitzutheilen, den herr Ressen aus er am 28. März dies Jahrs an uns richtete, und der, salls seine im Briefe auseinandergesete Angelegenheit eine bose Wendung genommen hätte, schon damals von uns dem Drucke übergeben worden wäre. Zugleich ist dieser Brief vollkommen geeignet, den Sharacter und die Gestinnung des Ransnes zu zeigen, der jest an einem so bedeutungsvollen Posten steht, und somit doppelt interessant.

"Rein Herr Doktor und geehrter Freund!"

"Ich bin gestern um 12 Uhr Mittags von Lemberg in Wien angekommen. Ich befand mich in dem erstern Orte mit meinem Bataillon in Garnison. Wir empsingen am 17. die ersten Rachrichten von den glorreichen Ereignissen in der - Hauptstadt des Raiserstaates. Iede Brust athmete hoch auf in glühender Begeissterung. Iedes Herz fühlte sich frei, jede Intelligenz fühlte sich entfesselt von dem unwürdigsten Seisteszwange, der je eine biedere, hochherzige Böllerfamilie mit Schmach bestadte. Am 19. und 20. wurde in Lemberg die ganze Stadt sestlich

erleuchtet. Die fammtliche Bevollerung fomudte fic mit ber weißen Rofarbe. Die Anfange ber Burgerwehr erfolgten. Im 21. vereinigte fich bie galigifde Bevolferung zu einer Tobtenfeier fur bas Anbenfen ber in ben Tagen bes 13. und 14. Dars gefallenen Opfer ber Rreiheit. An bas Linienregiment Doch und Dentiomeifter erging bie feierliche Ginlabung bem Trauergottesbienfte mitanunwohnen. Es murbe von ber Beborbe bemilliget. Rach beenbigtem Seelenamte verfügte ich mich in meine Bobnung, um in einer balben Stunde wieber in bie Stabt in geben, bie Beitungen ju lefen. 3ch begegne einem herrn Sauptmann meines Regiments. Diefer fprach ju mir : "Gie find fur bas Comitee gur Dr. ganifirung ber Rationalgarbe ermablt worben 36 aratulire." Ein vaar Schritte weiter überreichte mir ber Diener eines Offigiers folgenben Bettel : "Du und Serr Oberft Borbolo fend fur bas Comitee jur Organiffrung ber Rational, garbe ernannt worben. Dan erwartet bic auf bem Ratbbaule." 36 batte feine blenftliche Berrichtung, ich verfügte mich unbebenflich babin. 3ch begegnete noch einigen Offizieren, bie mir ebenfalls mit auftimmenben Befichtern meine Babi mittheilten, und fich in berfelben wie felbft geehrt zeigten. 3ch fant im großen Rathbaubfgale eine große Berfammlung ber Rotabeln ber gangen Stadt unter bem Borfine eines Stellvertreters bes neuen Burgermeifters und Guberniglratbs, Brafen Golodom & ft. herr Dberft Borbolo mar nicht jugegen, bie Befellicaft ichien ibn ju erwarten. Der Brafibent fprac von ber Ginlabung ber Burgericaft an mid, und ich antwortete, bag mir, bem einfieblerischen Lite raten, biefe Babl febr fomeidle, und ich teinen Gifer fparen murbe, meine geringe militarifche Erfahrung im Dienfte eines fo fconen, conftitutionellen Ameries prattifc aufzumenben. Es wurde jur Tagebordnung übergangen. 36 betheiligte mich an jeber ber vortommenden Fragen, und forach nach meinem beften Biffen und Gemiffen , bie Befellicaft ebrie mich burd Aufmertfanteit und Beifall. Diefes erwies fich burch zwei Thatfachen. Erftens : Filt bas Cofcaft, bie Rationalgarbe ju organifiren , murbe aus ber Befellichaft ein Musfoul von 9 Bliebern ermablt. In bemielben erhielt ich britte Debrbeit ber Stimmen. 3meitens murbe ich, als beunruhigenbe Relbungen von Burgern einliefen, bag auf ben Strafen ungebührliche, anticonstitutionelle und antinationale Bewegungen einiger überfpannter Gemuther flattfanben und um fic ju greifen brobten , wurde ich nicht allein zweimal jum Mitglieb einer bieffallfgen Dentation an ben herrn Lanbeschef , Grafen Frang Stabion, fenbern foner m beren Sprecher gemablt. 3d babe Bort fur Bort , was in ber Gefellicaft gefprocen worben , und was ich felbft gerebet, in treuem Bebachenig. 2Benn es nothwendig werben follte , biefelben ber offentlichen Deinung , bem bochften moralifden Gerichtshofe eines conftitutionellen Staates, befannt gut geben, fo wirb baraus bervorgeben, bas ich fur Rube, Ordnung, Berfebnung ber Rationolitaten und für die gute ofterreichische Sache nach meinen besten Rraften gewirkt, ohne beshalb wissentlich meiner militärischen Pflichterfüllung untreu geworden zu sehn. Bon biesem allein wahren und vernünftigen Sesichtspunkte wurde meine Annahme der Sinladung der Lemberger Bürgerschaft von meinen Herren Obern nicht angesehen. Rach ber Auflösung bes Comitees burch ben Herrn Grafen Stadion, um am folgenden Tage von ihm wieder berufen und förmlich eingeweiht zu werden, verfügte ich mich zu meiner Truppe, die mittlerweile nebst der ganzen Garnison auf ben Plagen und in ben Straßen Stellung genommen hatte. Berschiedene Beobachtungen brangten mich zu bem Entschluß, zu Hause angetommen, sogleich meine Entlassung einzureichen. Ich sprach mich hierüber gegen meinen Herrn hauptmann noch auf der Stelle aus. Ich entwarf am 22. um 9 Uhr Morgens in meinem Zimmer das erforderliche Conzept, hatte aber kaum bie erste Zeile in das Reine geschrieben, als ich eine Vorladung erhielt, mich in brei Biertelstunden bei meinem herrn Interims-Regimentscommandanten einzufinden. Ich ahnte sogleich, um was es sich handeln wurde. Herr Oberstlieutenant Bubna tadelte mein gestriges Berhalten und benachrichtigte mich, zu Gr. Excellenz dem herrn Landescommandirenden Freiherrn von hammerstein beschieben zu sehn. Se. Excellenz unterrichteten fich nun vollkommen aus meinem Munde von der Art und Weise, wie ich, der t. f. Oberlieutenant, an Berhandlungen, die Organisirung der Nationalgarde betreffend, habe theilnehmen konnen, und sprach, ich hätte sogleich zum 3ten Bataillon nach Wien abzugehen. Ich sprach von meiner Quittirung. Die wollte man hier nicht annehmen, ich moge sie in Wien einreichen. Man ließ mir eine offene Ordre zustellen, die mir bie Weisung gab, mich bei meiner Ankunft in Wien bei bem Plagcommando zu melden.

Ich erstattete bieser löblichen Behörbe unmittelbar nach meinem Eintreffen solgende Anzeigen: Ich seh frank. Ich könne mich nur in Civilkleibern vorstellen. Ich bate, das Gesuch meiner Quittirung und ein anderes Gesuch, auf daß mir gestattet würde, meine Quittirungs-Bewilligung in Wien abzuwarten, meinem vorgesetzen 3. Bataillon geneigtest zustellen zu wollen. Abends erhielt ich solgende Borladung des löbl. Plat-Commando's: "Morgen, den 28. März 1848 gegen 10 Uhr Bormittags haben dieselben auf jeden Fall in Unisorm sich bei Gesertigtem in der k. k. Plat-Commando-Ranzlei in der Salzgries-Caserne im 3. Stock mit Borweisung dieser Borladung einzusinden. Sezeichnet Ratauschet, Generalmajor." — Ich werde mich daselbst einsinden. Allein nicht in Unisorm, sondern in Civilkleidern. Ich din krank, wirklich und in der That trank, freilich nicht physisch, aber trank an meiner Spre durch die wilkührliche Bestrasung Seitens Sr. Excellenz des Herrn Feldmarschall-Lieutenants Dams merst ein. Ich kann nach meiner Bestrasung, denn meine Trankserirung

Rnall und Fall, verbunden mit Berluften an meinen Sabfeligkeiten ift eine solche — kann ich noch weniger auch nur auf eine Minute lang die außeren Abzeichen einer Korperschaft tragen, beren Dienst meine tiefften Ueberzeugungen ständlich in die größte Gefahr zu sehen die Lage hat. Ich theile Ihnen, Herr Doktor, meine Besorgnis mit, das man gegen mich Sewaltmagregeln in ber Gestalt eines polizeilichen ober gerichtlichen Berhors vornehmen könne. Ich werbe gewiß mein gutes angebornes Ratur- und Menschenrecht mit aller Kraft eines conflitutionellen Charafters, ber es seit bem 18. Mary 1848 geworben, vertheis bigen. Da die Racht reactionarer Beborben aber weiter reicht, als die Macht bes Ginzelnen, fo erlaube ich mir, Sie zu meinem Bertheibiger zu mablen, auf daß Sie freundlich barüber wachen, daß man zum minbeften in den vollen Formen der durch die neue Staatsentwidlung jum Provisorium gebrachten Sesehe gegen mich verfahre. Rimmt man meine Quittirung nicht an, bringt man mich, aus Anlas ber Inen bes Langen und Breiten erzählten Thatsache zur haft, wie ich fie feit ber Brit bes 13. Marz ber kenne und tief verabschenen gelernt habe, so ertlare id hiemit unmiderruflich, fest und feierlich: baß ich gegen einen berartigen Cheriff in die Freiheit und Sicherheit meiner Person baburch Berufung einlegen werte, daß ich jebe Lebensnahrung verschmähe, bis ich entweber meinem constitutienellen Recht jurudgegeben werbe, ober bas erfte Opfer eines constitutionellen Infliemertes am Fufe des Thrones burch ben Tob endige. Ich handle nach talter unafwentbarer Meberzeugung.

Wenn ich um 12 Uhr Mittags nicht bei Ihnen bin, um Ihnen von dem Erstelle meiner Borladung beim löbl. Play-Commando zu berichten, so haben Sie die Site, sich daselbst von meinem Schicksal unterrichten zu lassen. Ihr Kunstgeswest und Mitarbeiter wird dann den Trost haben, zu wissen, daß es zum Aeuberstein aus dem geringfügigen Anlaß doch nicht kommen wird. — Mit herzlichem Stuß ganz der Ihrige.

Wien, am 28. Mars 1848.

B. Messenhauser.

Messen hauser erschien in einem grauen Lobenrock und einer mit dem deutschen Bande verbrämten Studenten Sammtkappe. Er war kleiner Statur, etwas gebückt, sprach scharf betonend, konnte nicht ins Antligssehen, lächelte immer in der ersten Periode seiner neuen Stellung, ried sich sortwährend beim Sprechen die Hände, und war im Allgemeinen herzlich und wohlwollend gegen Alle.

## 12. October.

Anersperg verläßt mit seinen Truppen das Lager im Pelvedere u. Schwars zenberg: Garten. — Per Kaiser in Bnaim. — Prauns Abschiedsworte. — Messenhauser als Gber: Commandant vorgeschlagen. — Neue Truppen. — Pas Volk trägt einen verftümmelten Leichnam durch die Studt. — Spishitt wird pr. Gber: Commandant der Nationalgarde. — Landgarden werden entwasnet. — Perichte vom Stephansthurm und des Gber: Commando. — Spishitt dankt ab. — Löhnung des bewasneten Proletariats. — Stepermärkische Auswiegler. — Messenhauser wird prov. N. G.: Ober: Commandant. — Adressen von Eger, Leitmeriz, Uzeszow Klagensurt.

12 1/2, Uhr Mitternacht. Lieutenant St. meldete beim Ober-Commando, bas ber Hausmeister des Schönbrunnerhauses mehrere Male aus den Fenstern gesschoffen habe, ergriffen wurde und bereits aufgehoben sep.

Pabovani, Abjutant ber akab. Legion, gab beim Ober-Commando an, daß er im Zeughause bei 100 Fäßchen blinder Patronen, und bei 200,000 Zünder aufgefunden habe, daß er ein eigenes Depot dazu errichtet, und das Aufgefundene zur Berfügung stelle.

1 1/2 Uhr. Ein Mann von Penzing meldete beim Ober-Commando, daß die Kroaten und kaiserlichen Dragoner die Rationalgarden in Hetendorf, Alb-mannsborf und Enzersdorf bereits entwassnet haben, und daß die Penzinger Sarde anfragen läßt, ob sie Wassen abgeben solle, oder ob sie Hülfe aus Wien zu erwarten hatte.

6 Uhr Morgens verließ Graf Auersperg mit der gesammten Truppenmacht seine feste Stellung im Schwarzenberggarten und im Belvedere.

Johann H. von Altmannsborf sagte beim Ober-Commando aus, bei Reidling sepen 5 Jellačic'sche Reiter gefangen. Ihre Pferde wurden dem Nationalgarde Ober-Commando überbracht.

7 Uhr. Bom Stephansthurme wurde gemeldet: Das Militär aus dem Belvebere ziehe längs der Brucker-Eisenbahn hinunter. Ein Theil ziehe auf den Marxer Friedhof rechts. Im Lager bei Klederling stehe das Jellačič'sche Militär in Bereitschaft.

8 Uhr. Haid, Bürger-Brenadier 3. Comp., berichtete beim Ober-Commando, daß er am Ariegsgebäude auf dem Hofe Wache gestanden und gesehen habe, daß 5 Individuen mit Gewehren und Pistolen bewassnet, in allen Kausläden sammeln gingen; wo sie tein Geld bekamen, Eswaaren verlangten, und angaben, sie sehen von der Mobil-Barde-Abtheilung, die beim Carolinenthor aufgestellt sep.

8 1/2 Uhr. Rupta, von der burgl. Cavallerie 2ten Division, und Anführer

von 150 Freiwilligen, berichtete beim Ober-Commando, daß der Setretär des Fürsten Clary in der Herrengasse, die untere-Stage dieses Hauses zur Bersügung stelle, salls ein Spital für Berwundete zu errichten für nothwendig befunden warde. Johann Aransholz zeigte an, daß der Schwarzenderg-Garten unterminirt seh, und daß die Rationalgarden deuselben besetzt haben — er solle sogleich untersincht werden.

Stephan P., Patental-Invalide, berichtete in der Permanenz des Berwaltungkrathes, es seh gestern Abends um 6 lihr ein bespannter Hoswagen zum Belpedere gekommen, den die Wiener Garnison mit Bivats begrüßte, und in Folge dessen ihr Abmarsch, der einer Flucht ähnlich sah, am andern Morgen, nähmlich hente Morgens von 4—7 lihr erfolgte. Diese Aruppen haben die mehrste Bagage zurück gelassen. Die Studenten haben einen solchen Wagen und eine Fahre von dort bereits nach der Stadt gebracht. Auch bei der Belveder-Linie auf dem Felde liege eine nicht unbedunzende Bagage ohne Bedeckung und Bewachung. Wurde dem Ober-Commando berichtet.

Später wurde eine Kundmachung der neuen Münzsorten angeklebt, und an sehr vielen Orten herabgerissen.

8 % Uhr. Friedrich G., Feldwebel 6. Beg., 4 Comp. brachte jum Ober-Commando einen Arretirten, welcher ihm von mehreren Arbeitern, die ihn an ber Maryer Linie festgenommen hatten, übergeben wurde. Es foll ber Arretirte bei ben Arvaten gewesen seinen, und ihnen einen Weg angegeben haben, auf welchem fie ihre Bagage und Munition retten konnten, die sonft in Wiener Hande gefommen waren. In bemselben Augenblide tommt Josef Lubic, Maurer aus ber Fasangaffe Rr. 651, bestättigt biese Aussage als Augenzeuge. Der Arretirte, Joh. Rep. Aupat, gab an, baß er Commis in ber Gisenhanblung Wanicschef und Schneller in der Karnthnerftaeffe set, und in der Alleegaffe auf der Wieden wohne, bas er als geborner Warasbiner ber Sprache kundig set, und mit ben Aroaten über ihre heimathlichen Zustände gesprochen habe. Ohne zu fragen haben ihm die Aroaten entbedt, das die Armee 100,000 (!) Mann start sep, barunter 40,000 (!) Hufaren, daß fie ben Banus gebeten hatten fie nach Wien zu commanbiren, bamit fie die Studenten ausammenhauen konnen, weil fie so übermutbig seinen. — Herr Lubich, ein Ohrenzeuge bieses Gespräches mit ben Arvaten, bestätigte die Aussage des Arretirten, sagte aber zugleich, daß berselbe mehreres leise gesprochen habe, was er nicht verstehen konnte. Der Arretirte ward bem Semeinberathe übergeben.

9 Uhr. Bon der Leopoldstädter Sarde sind zwei Wagen in Beschlag genommen worden; der eine war mit Munition und Kartätschen beladen, der zweite mit Bitriol. Der erstere wurde im Zeughause abgeladen, der letztere zur Bären-Apothete gefahren, und das Bitriol dort übergeben.

Am 12. setzten Se. Majestät der Raiser, von Inaim die Reise weiter fort' Die Inaimer Nationalgarde gab auf eine weite Strecke der Allerhöchsten Herrscherfamilie das Geleite.

In allen Ortschaften des Durchzuges äußerten sich die ungeheucheltsten Merkmale und Bersicherungen der Liebe und Anhänglichkeit für den gütigsten Kaiser, sowie die lebhaftesten Wünsche für die Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Staatsleben, und die Entrüstung gegen die Störer des innern Friedens.

Im Orte Frainspiß ergab sich ber benkwürdige Moment, daß Se. Majestät der Raiser einer Deputation von vielen Semeinden allergnädigst persönlich und mündlich zu versichern geruhte, daß die constitutionellen Freiheiten, welche die Allerhöchste Sanction bereits erhalten haben, nach der in Höchstihrem Maniseste vom 8. Oktober 1. I. erneuert ausgedrückten Willens-Meinung ohne irgend einer Schmälerung vollkommen aufrecht bleiben.

- 9 % Uhr. Ferbinand A. aus kem Studenten-Comitee, machte beim Obers Commando die Anzeige, daß eine Finanzwach Deputation dem Studentens Comitee die Anzeige gemacht habe, daß das Nationalgarden-Obercommando sich dahin ausgesprochen habe, im Falle eines Rampses wolle das Ober-Commando sich als Parteigänger (sic) benehmen. Da diese Anzeige dem Studenten-Comitee unmöglich gleichgültig sehn könne, die Bevölkerung Wiens überhaupt den provisorischen Oberkommando-Zustand geendet zu wissen wünsche, so bittet das Studenten-Comitee ein löbl. Obercommando um genügende Auskunft, und zwar in kürzester Frist. Diese Anzeige wurde dem Berwaltungsrathe in Gegenwart des Dr. Rechberger gemacht.
- 10 ½ Uhr. Atabemiker A. 2. Comp. machte beim Ober-Commando bas Ansuchen, Riemanden auf den Stephansthurm zu lassen.
- 10'/. Uhr. Mayerhofer, Abjutant des Ramonalgarde Artillerie-Commansdanten Spishitl, ersuchte die Permanenz des Verwaltungsraths um Verstärkung zur Bewachung des Zeughauses, welches vom Volke sehr bedroht sen; dem Obers Commando zugewiesen.
- 11% Uhr. Dr. R. machte beim Obercommando die Anzeige, daß das ungariche Ministerium sich erklärt habe, in 24 Stunden mit 30,000 Mann nach Wien zu kommen, um Huffe zu leisten. Wurde von dem Berichterstatter eigenhändig gesschrieben, dem Comitee überbracht.

Richael Thoma meldete im Auftrage seines Hauptmannes Thurn dem Obercommando, das sich alle Linien durch k. k. Truppen verstärken, bei der Rusdorfer Linie keine Lebensmitteln mehr hereingelassen würden, und was noch zu bekommen wäre, von den Unterhändlern aufgekauft werde. Ersucht um Athülse der letzteren Anzeige wegen. Des Morgens kamen die Borposten der Wie-

ner Wehrmanner mit jenen der k. Truppen bei der Marger Linie durch einen verswegenen Ausfall einiger Städter ins Handgemenge, ohne ein Resultat zu erzielen. Bon Draußen wurde ein Kartätschenschuß in die Borstadt abgeseuert, was abersmals zu dem Gerüchte Anlaß gab, daß die Truppen, welche sich dis jest nicht ofsensiv verhielten, eindringen. Ressenhauser schickte sogleich vier Geschüße und eine bedeutende Berstärtung dahin.

Nachfolgenbes Plakat künbigte ben Rücktritt Brauns als Obercommanbant \*) an:

"Rameraden! Ich war stolz, an Eurer Spize gestanden zu sehn, dei Euch gestanden in einer Zeit, wo es galt zu wachen, zu sorgen! ich hab' es mit redlischem Eiser gethan! es redlich gemeint — mögt Ihr mich dafür in Eurem Sedachtnisse eben so treu bewahren, wie ich es bis zum letzten Moment meines Lebens thun werde!"

"Ich gebe das Obercommando an den Abgeordneten Scherzer zurück, da er wieder genesen ist."

Dennoch werde ich mit Euch fechten, wo es gilt, unser Recht, unsere Freiheit zu wahren. Lebt wohl!"

"Braun m. p. Bezirks-Chef bes 8. Bezirkes Mariahilf."

Am Abend zuvor wurde ein Grenadier arretirt, der die Frechheit hatte, in der ganzen Stadt Allarm zu schlagen; es war abermals derselbe, welcher schon zweimal als Auswiegler (siehe Seite 193.) vorkam. Braun ließ ihn arretiren, und wollte ihn später verhören lassen, um zu erfahren, von wem er denn seine Austräge bekomme, und wer ihm solche Rollen einlerne; doch am andern Morgen hieß es, der Grenadier seh aus dem Wachzimmer entsprungen. Derselbe fand sich später auf der Aula vor. — —

Solche Comobien kamen viele vor, und als Braun sah, nicht nur nicht entsgegen wirken zu können, sondern daß man nur der Anarchie frohne, auf die Republik hinarbeite, äußerte er sich gegen den Hauptmann Lemann: "Ich will als ehrlicher Kerl, aber nicht als Berräther an meinem Baterlande und Kaiser sterben."

Als er gegen ben Platoffizier Dunder die Absicht außerte, abzudanken, fragte ihn dieser um die Ursache: Ich soll den Landsturm aufbiethen, das kann ich nicht, das verträgt sich nicht mit meinem Swissen, das kann ich nicht thun."

<sup>\*)</sup> Wie bereits bokamentarisch erwiesen, war Braun seit bem 8. Oct. prov. Obers Commandant. In dem Tagebuche (angeblich) des Dr. Schütte. 8. Prag bei Ehrslich, heißt es neben vielen andern Unrichtigkeiten, wozu auch die angeblich vollsständige Sammlung der Plakate 2c. gehört, taß Braun nur 48 Stunden Obers Commandant gewesen, u. dgl.

Er bankte am fünften Tage nach Antritt des Obercommando ab. Zum Lohne wurde er später von der demokratischen Partei auf die Liste der Proskrisbirten gesetzt, und Hauptmann Fenneberg ließ am 13. gegen ihn einen Berhaftssbefehl aussertigen. Es kam jedoch in keinem dieser Fälle zur Ausführung.

Messenhauser nahm vom Bureau des Obercommando Besig, erschien jedoch nicht häusig daxin. Die anwesenden Obercommando-Offiziere sahen ihn keineswegs mit günstigen Bliden an, da er von Riemanden gekannt und auch nicht gewählt, vielmehr vom Reichstagsausschusse der Nationalgarde gewissermassen aufgedrungen ward. Mit Messenhauser kamen Individuen an, die durch ihr ungewisses Austreten kein gutes Gewissen verriethen, was keineswegs Vertrauen einslößen konnte, umsoweniger, als es Kalabreser waren, die von den Sardeossizieren wegen vielseitigen Arroganzen nicht wohl gelitten waren.

In den Haufern wurde die waffenfähige Mannschaft aufgerufen, sich bewaffnet zu stellen. Ueberflussige Waffen, besonders Feuergewehre, wurden den Eigenthumern, die nicht ausruckten, weggenommen.

Lieutenant Frankl erhob aus der Dietrichstein'schen Eisenniederlage in der Rossau 45 Centner Kanonenschrott, Eigenthum des Eisenhändlers Winkler, und übergab solche unter Eskorte ins bürgl. Zeughaus.

um 6 Uhr Morgens verließ, wie bereits gesagt, der commandirende General Graf Auersperg seine seine seite Stellung im Schwarzenderg'schen Sarten und Belvedere, und zog mit der ganzen Sarnison in einer Sile ab, welche unter der Bevölkerung der Residenz zu verschiedenen Serüchten Anlaß gab. — Das Wiedener Bezirks-Commando, Bezirks-Chef Hirn, von dem beabsichtigten Abmarsch der k. k. Truppen früher nicht in Kenntniß gesetzt, konnte auch keine Borsichtsmaßregel tressen, und es wurde im Bezirk erst nach erhaltener Anzeige des Abmarsches der k. k. Truppen Allarm geschlagen, und die 4. Compagnie beordert, das k. k. Belvedere, die 6. Compagnie hingegen den Schwarzenderg'schen Garten zu besetzen.

Allein gleich nach bem Abmarsch ber t. t. Truppen strömte bas Bolt in Rasse, und mitunter auch Sarben in das Belvedere und den Schwarzenderg'schen Sarten, in welchem das Militär eine Exerzier-Fahne, mehrere Bagen mit und ohne Bagage, und eine große Menge von Koffern und Kisten, wahrscheinlich aus Mangel an Transport-Mitteln zurückgelassen hatte; das hineindringende Bolt trug Holz, Stroh, und mitunter auch andere Segenstände mit sich sort, erbrach und untersuchte die Kosser und Kisten, dei welcher Selegenheit nicht mit der größzten Sewissenhaftigkeit vorgegangen sehn mochte, erbrach die Kellerthüren, ungeachtet der Bersicherung des Schloß-Inspettors, daß keine Wein-Borräthe vorhanden sehen. An den Kunstschäfen des Belveder's sowohl, als an der t. t. Ambraser-Sammlung und an dem Privat-Sigenthum im fürstlich Schwarzenberg'schen Sartenpalais wurde, zur Ehre des Boltes seh gesagt, kein Frevel geübt. —

Ein Theil des Bolles und einige Sarben zogen mit einem bepacken Bagegewagen und mit der aufgefundenen Exerzierfahne im Ariumph in und durch die Stadt, und dann auf die Universität, wobei sich das Gersicht verbreitete und unterhalten wurde, als sehen solche vom t. t. Militär erobert worden. — —

Erft nachbem biefes geschehen war, langten bie beiben Compagnien bes 7. Bezirtes baseibst an. Hauptmann Mohn und Lieutenant Franz ber L. Compagnie, suchten bas Boll von weiterer Zerstörungssucht im Belvebere alzuhalten, welches ihnen burch die Beihilse der Garbe mit vieler Ansopferung auch gelang, und auf welche Beise das Privat-Gigenthum der Offiziere theilweise gerettet wurde. Ginen schwereren Stand hatte die 6. Compagnie des 7. Bezirtes unter dem Hauptmann Schmid und Lieutenant Rissing, welche vom Schwarzenberg-Garten Besis nahm, und daselbst eine große Masse erbitterten Bolles sand, welche durchaus das Palais anzünden wollten, indem sich das Gerücht verdreitete, es sehen Leichen erschlagener Studenten und Garben in dem Garten vergraben. Aur durch außerordentliche Mühe, und mit der Wasse in dem Garten vergraben. Aur durch außerordentliche Mühe, und mit der Wasse in dem Garten vergraben. Kurdung an den Offizier-Bagagen abzuhalten, und endlich ans dem Garten zu bringen.

Hanytmann Schmib ließ sogleich die vorräthigen Roffer und Riften, die aber alle schon eingeschlagen, erbrochen und untersucht waren, in ein eigenes Magazin bringen, und machte die Anzeige an das Bezirts-Commando. Einige Tage nachher wurden alle diese Segenstände vom R. G. Play-Commando dein Generalen Rattausch et gegen Bestätigung zugesendet, und im t. t. Theresiano versorgt.

In der Gemeinderaths-Sigung vom 12. Oct. Bormittags wurde über Intrag Stiffts jur Prasidentenwahl geschritten, und dieselbe siel auf Bondi, und auf Stifft und Rart prt als Biceprasidenten.

Ueber eine an den Semeinderath gelangte Juschrift des Ministeriums des Innern, betreffend die Anzeige vom Abmarsche des F. M. E. Auersperg, mit dem Auftrage, die zurückgelassenen Effekten des Militärs, als auch die zur Abholung derselben commandirte Rannschaft in Schutzu nehmen, stellte Bernst un den Antrag, durch den Seneralmajor Mattausch des Commandirenden aufzusordern, nicht eher Militär zur Abholung dieser Effekten in die Stadt zu beordern, dis die aus Bernbrun, Dr. Glich und Klobasser bestehende Commission, die nothigen Schutzmaßregeln für diesen Fall vorgelegt haben werde.

Die zum Generalmajor Mattauschet bieserwegen gesandte Deputation überbrachte die Rachricht, daß ber Commandirende bis dahin mit Bereitwilligkeit warten wolle.

Ueber eine beim Gemeinderathe gestellte Anfrage des Obercommissars des

piefigen Pasamtes, wurde demselben die Instruction ertheilt, Beamten, welche ohne Urland sich von Wien entfernen wollen, teine Passierscheine zu geben, him sichtlich der Abreise von Nationalgarden aber, auf Freund & Bemerkung, daß an den der Gefahr sich Entziehenden ohnedieß nicht 8 verloren seh, und man die personliche Freiheit nicht beschränken könne, der gestrige Beschluß aufrecht erhalten.

Der provisorische Ober - Commandant der Nationalgarde, Hauptmann Braun, zeigte dem Gemeinderathe personlich die Niederlegung seiner Stelle an. Derselbe hatte aber schon Tags zuvor das Ober-Commando niedergelegt.

In Folge mehrerer an den Gemeinderath eingelangten Gesuche wegen Ausfolgung der von demselben ausgesprochenen Berpstegungs-Beiträge von 25 kr. ER. für Bewassnete, welche sich in die Compagnien eingereiht haben, wurde über Brobhubers Antrag eine verstärtte Commission beschlossen, welche aus Brobhuber, Uhl, Freund, mit Zuziehung des Magistratsrathes Arones zu bestehen habe, mit der Weisung, hierüber ein Sutachten und eine Instruction Behufs der Auszahlungsart zu verfassen, und ehebaldigst abzugeben.

Bei dieser Selegenheit wird Freunds Ansuchen, dem Arbeiter-Bereine sowohl einen Borschuß zu bewilligen, als auch die obige Unterstützung diesem Corps im Ganzen gegen Borlage von Berzeichnissen und Berrechnung Seitens der Hauptleute zugesagt.

Die vom Magistrate vorgelegte Satzung, nach welcher bas Brot etwas schwerer wird, wurde vom Gemeinderathe genehmiget.

Perrn Gräff eigenmächtig ein Block Blei geholt und die Bassen aus den Wohnungen der Herren Stifft und Dr. Jäger weggenommen worden sind, wurde auf die Bemerkung des anwesenden Legions-Commandanten, daß er die Thäter zur strengsten Berantwortung ziehen werde, und auf sein Ansuchen der Gemeinderath möge eine strenge Verfügung gegen solche Sewaltthaten erlassen, eine Commission, bestehend aus Dr. Beer, Wessell und Stifft zusammengesetzt und dieselbe beauftragt, die geeigneten Naßregeln und ein strenges Ausnahmsgesetz gegen solche, die Freiheit gefährdende Borfälle bald vorzulegen.

Ein Gesuch bes Studenten-Comitees um 200 fl. wurde vom Gemeinderathe erhört.

Burth und Rubenit berichteten über die vom Gemeinderathe untersstützte Fabritation von Zündern in der Aula. Nach einer Bemertung des Legions-Commandanten wurde ein früherer Beschluß dahin geändert, die Berrechnung über diese Fabrikation den Herren Sterner und Brent ano zu übertragen.

Rach Dr. Häusle's Antrag, die Gemeinderaths-Mitglieder möchten ein Abzeichen tragen, wurde zur Tagesordnung übergegangen.

Am 12. passirten die Regimenter Ballmoden Kurassiere und E S. Franz

Josef Dragoner bei Hainburg die Donan; zugleich verließ der commandirende Seneral-Feldmarschall-Lieutenant Graf Auersperg seine Stellung im Schwarzenberg'schen Sarten, verlegte sein Hauptquartier uach Inzersdorf, und septe seine Truppen mit denen des Banus in Berbindung, welche nunmehr gemeinschaftlich von Simmering angefangen bis Schöndrunn, die Stadt Wien in einem Halbtreis umschlossen, da ihre Stärke zu einer gänzlichen Einschließung der Stadt nicht hinreichte.

Der Oberst Pott bes Generalstabes wurde nach Krems abgeschickt, um mit einem Bataikon von heß Infanterie die dortigen Donau-Brücken zu beschützen und den Rachschub der aus Böhmen eintressenden Truppen zu befördern, der Oberst Heller des Generalstabes aber betraut, das Commando im Reugedände, woselbst und auf der Simmeringerhaide die gesammte Munition der Armee, nebst einer großen Anzahl von Geschützen aufbewahrt war, mit dem Besehle, dasselbe in den Bertheibigungsstand zu sehen und gehörig zu approvisioniren. Oberst Heller besehligte daselbst Ansangs drei, später zwei Bataillons mit beiläusig achtzig ausgerüsteten Geschützen.

In bas Schwarzenberg'sche Palais strömte, als bas Militar abgezogen war, einige Stunden nachher ein Bolkshaufen mit dem Begehren, den Garten und das Sebaude untersuchen zu wollen, indem sich daselbst Leichen Erschlagener befinden muffen, welche Hauptmann Schmib nur baburch entfernen konnte, daß er ihnen zusagte, eine genaue Untersuchung vorzunehmen. Er ließ in Gegenwart bes Hofgartners alle Teiche ab, untersuchte bas ganze Gebaube, die Reller, die Wasserleitungen und den Garten, und fand in letzterem wirklich einen verftummelten Leichnam, leicht mit Erbe bebeckt. Die Erbitterung bes Boltes flieg auf's Aeußerste. Reuerdings wollte bas Bolt bas Schwarzenberg'sche Palais anzünden, Alles zertrümmern und zerstören. Hauptmann Schmib fammelte feine Compagnie, und mit bem Gabel in ber Sand stellte er die Ruhe wieder her; allein das Bolk hatte sich des verstümmelten Leichnams bemächtiget, eine Trage sich zu verschaffen gewußt, und trug benselben, von einer großen Menschenmenge begleitet, burch die Stadt. Beim Ober-Commando angelangt, öffneten sie ben Deckel, und unter einem wilden Geschrei for= berte das Bolt Rache. Der Plaghauptmann bu Beine, ber Plagoffizier Dunber und andere baten und beschworen die Masse, diesen Leichnam in bas Spital tragen zu lassen. um die Bewohner ber Stadt nicht noch mehr zu erbittern und zu beangstigen; es war aber alle Dube vergebens, sie konnten sich kein Gehör verschaffen, bas Bolt trug ben Leichnam burch bie ganze Stabt auf bie Universität.

Nachmittags ging Oberlieutenant Weißen berg über ben neuen Markt, und sah biesen höchst tragischen Leichenzug. Gine schwarze Tobtenbahre von

seche Mannern getragen, und von 30—40 Menschen umgeben, wurde abgesetzt, ber Deckel ber Bahre abgenommen, und die Leiche bieses im Schwarzenberg's schen Palais gefundenen, und angeblich von dem Militär schrecklich verstümmelten Studenten gezeigt, um damit die immer mehr zuströmende Menge zu erbittern, welches auch vollkommen gelang.

Wer diese Leiche nicht gesehen, sagt Weißenberger, kann sich keinen Begriff von der vorgenommenen Berstümmlung machen. Es sehlten die Augen, die Rase, die Ohren, die Zunge, kein Theil am ganzen Körper war zu sehen, der nicht geschändet gewesen ware.

Beißenberger betrachtete mit Entsegen biese Leiche, und sagte angeblich zu der im höchsten Grade aufgeregte Menschenmasse: "Ihr sehd bethört, es ift nicht wahr, daß diese Leiche vom Militar so geschändet wurde, es ist unmöglich, daß ein Solbat so grausam sehn kann. Rur eine Partei halte ich fähig, so etwas zu thun, die burch eine solche Schandthat hoffen kann, naber zu ihrem Biele zu gelangen." Hierauf faßte bie Menge ben Beschluß, die Leiche auf die Universität zu tragen. Die Leiche wurde mehrmal abgesett, damit man sie besehen tonne, und brachte fie endlich auf ben Josefsplag, um folche in ben Reichstag zu tragen. Hievon benachrichtiget, eilte ber Plagoffizier Dunber mit mehreren Rameraben zum Reichstage. Diese boten neuerbings Alles auf, um bas Bolt von dem Borhaben abzubringen. Dun ber und mehrere Platoffiziere stellten fich vor das geöffnete Thor, das Hineintragen ber Leiche zu hindern. Ersterer hielt eine kurze Anrede, und beutete barauf hin, daß die Leiche ins Spital, aber nicht in die Reichsversammlung gehöre. Endlich erschien ein Deputirter, die Leiche wurde abermals abgebectt, emporgehoben, das Bolt schrie wuthend. Dunber erklarte, die Leiche muffe wenigstens eine Woche tobt senn, und fen ohne Zweifel so zugerichtet, um das Bolk zu erbittern. In Folge bessen zog ein Mann den Sabel gegen den Plagoffizier, beschimpfte ihn einen Schwarzgelben, und brobte ihn nieberzustechen, wurde aber daran verhindert. —

Bei F. B. Göbsche in Meißen erschien in zweiter Austage: Revolution, Belagerung und Erstürmung von Wien (mit schanbervollen Porträts, ?. B. Me fenhausering in Senerals-Unisorm, Bem's ebenfalls und als junger Mann!) von D. Fr. —; barin steht unter andern elenden Lügen: "Auch die unter Seneral Auersperg fiehenden Truppen hatten sich, während sie im Belvedere flanden, viele Grausamkeiten zu Schulden kommen lassen; benn viele verstümmelte Leichname von Legio: ären und Nationalgarden wurden im Ranal und der Schleuße am Schwarzen ber g'schen Garten gefunden." Auch zwei Abbildungen liegen bei; auf der einen ist eine Barrisade am Hause, wo der Bersasser in der Jägerzeile wohnt, zu sehen, welche über die Häuser ragt, während dort gar keine stand. Auf der andern ist Latour — in Senerals-Unisorm auf einem einsachen Candelaber ausgehangen zu sehen, während derselbe aber nicht in Unisorm war, und der Candelaber fünf Laternen hatte,

Der Abgeordnete erklarte, die Leiche folle ins Krankenhaus geschafft werben, und entfernte sich. Unter wüthendem Gebrülle des Bolkes wurde solche vom Plahoffizier v. Chsels berg ins allgemeine Krankenhaus geleitet.

Iene Tage welche ber Nationalgarde Artillerie-Commandant Spishitl bis zum 12. im t. Zeughause zubrachte, waren für ihn eine wahre Höllenqual; benn nicht nur geschahen von allen Seiten Anforderungen an ihn, die er nicht erfüllen konnte, weil sie eben so überspannt als widersinnig waren, sondern er ward anch von allen jenen versolgt und angeseindet, deren unstnnige Forderunden er zurückweisen mußte. Unter seinen Duälern und Bersolgern standen obenan das Studenten-Comitee mit seinen Devollmächtigten; denn nicht nur sollte er dem erstern all die tausend eigenmächtig ausgestellten Anweisungen auf Sewehre und Munition unbedingt realisiren, sondern er sollte auch allen jenen Schwindslern, die sich diesem Comitee als Artilleriefundige vorstellten, von diesen mit den ausgedehntesten Bollmachten zur Erzeugung von Bomben, Granaten, Brandraketen, Höllenmaschinen (!!) u. d. gl. ausgestattet wurden, und in ihrer Kathlosigseit sich an Spishit wandten, die nöthigen Mittel an die Hand zu geben, Pulver und sonstiges Kriegsmateriale aus der Erde stampsen, und sihre tollen Ibeen realissren helsen.

Spishitl konnte natürlich solche thörichte Anforderungen nicht anders als abweisen, und die Abgesandten des Studenten-Comitees mit derben Lekzionen absertigen, dadurch ward er aber nicht nur in der akademischen Legion, sondern durch diese auch in der übrigen Sarde verdächtigt, als wisse er wohl recht gut die Orte im Zeughause, wo ungeheuere Munitions-Borrathe verborgen liegen, wolle aber diese nicht aufdecken.

Man glaubte aber auch ohne ihn diese zu sinden, und Abgeordnete des Studenten-Comitees durchstöberten wiederholt alle Raume beider Arsenale, erbrachen Thüren, schlugen Sewölde ein, und bliesen aus vollen Backen über ihre Funde, während sie in Wahrheit nichts fanden, als was ohnehin schon in Sewahrsam des Semeinderathes war.

Während dieser Tage geschah es auch, daß zwei Herren (Haug und Jelowicki) in's Zeughaus kamen, sich vom Ober-Commando als hiezu bevollmächtigt auswiesen, und alle Räume desselben nach Munition durchsuchten. Man erwähnt ihrer bloß, weil sie später in wichtigeren Rollen wieder auftreten.

Spishitl erkannte endlich, daß es auch hier für ihn im Interesse der gueten Sache nichts mehr zu wirken gebe, und kehrte zu seinem Entschlusse zurück, durch die Abreise von Wien sich allen weitern Anforderungen zu entziehen, da dieß durch die einfache Abdankung weber räthlich noch ausführbar war, indem man sich damals schon in einem solchen Falle den bittersten Verfolzungen ausge-

set hatte, und ein Ober-Commando Befehl das Rieberlegen höherer Stellen jedem Mitgliede der Nationalgarde verbot. — —

Aber er sollte noch heftigere Stürme bestehen, ehe er sein Borhaben zu realistren vermochte; benn bevor er dasselbe noch ausführen konnte, erreichte ihn der schriftliche Auftrag des Reichstags-Ausschusses, mit den übrigen Abtheilungs-Commandanten im Bureau des Generalstades der Rationalgarde zu erscheinen, um die Wahl eines neuen Ober-Commandanten vorzunehmen, nachdem Braun abgetreten.

Dort mit mehreren seiner Kameraden angelangt, traf er wieder den schon einmal genannten E. Haug, welcher unaufgefordert die Plane und Ideen entwickelte, nach welchen man von nun an zu handeln gedenke. Solche athmeten nur Krieg, indem angriffsweise vorgegangen, und der Krieg unter dem Borwande, den in Sefahr schwebenden "ungarischen Brüdern" zu Hülfe zu kommen, vor die Linien Wiens hinausgetragen werden sollte.

Man sprach barin auch vom offenen Auflehnen gegen die Sesete und höchste Autorität des Raisers u. d. gl. Als Spithitl aus dem Bureau des Seneralstades in eines der andern Semächer der Stallburg berufen wurde, nahm ihn der zweite der oben Genannten (Jelowicki) in das Examen über die zur Bertheidigung vorhandenen Seschüße, Munition u. d. gl., woraus Spitshitl entnahm, daß er auch zu derselben Partei gehöre, und Chef der neugebilz deten Artillerie seh.

Spighitl, der seit dem 7. October verbannt war im k. Zeughause, die Dualen des Sissiphus auszustehen hatte, ohne recht zu erfahren, was ausserhalb desselben geschehen, und wie weit schon der rechtlose Zustand der Anarchie gediehen seh, ward mit einem Male der Abgrund klar, an welchem die gute Stadt Weien durch eine Partei raschen Schrittes getrieben ward, welche seit dem 6. October und noch früher thätig war, die bestehende Ordnung umzustürzen, damit sie in dem Chaos ihre eigennütigen Plane zur Aussührung bringen könne.

So wie er, durchschauten auch die übrigen Anwesenden die finstern Plane dieser Partei. Die meisten gewählten Commandanten waren gutgefinnte Manner.

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 12. October berichtete Abgeordneter Schuselfa im Ramen der permanenten Commission, daß Graf Auersperg sich heute Früh aus seiner sesten Stellung im Schwarzenbergischen Sarten zurückgezogen habe, und verlas zwei Schreiben von ihm:

"An Se. des k. k. Herrn Ministers der Finanzen, Freih. v. Ar auß, Exc."
"Ich erhalte täglich, ja stündlich neue Beweise von dem immer sich steigernden bosen Willen des übelgesinnten Theils der Bevölkerung Wiens, indem auf
jede Art und Weise die Berpstegung meiner Truppen erschwert, das Ansichziehen

ihrer Effetten aus ben Rafernen verhindert und ihre Rommunication allenthalben feinbfelig, mitunter felbit gewalttbatig unterbrochen wirb."

"Diese Umstande, für welche auch nach ben, in der verehrlichen Rote vom gestrigen Tage enthaltenen Andentungen irgend ein Abhilfe nicht eintreten tann, und welchen mit Sewaltmitteln abzuhelfen ich aus Schonung für die Stadt und Rücksicht für die darin besindlichen hohen Behörben vermieden habe — so wie andere wichtige Rücksichten, haben mich zu dem Entschlusse bewogen, die Truppen aus ihrer bermaligen Stellung zu nehmen."

"Unter biefen Audfichten muß ich gang vorzüglich die Erflarung gablen, bie Suer Errellenz in Ihrer verehrlichen Rote") vom heutigen Tage aussprechen, baf namlich von einer Entwaffnung bes Proletariats burchaus teine Rebe febn tann: baber ein Sube bes gegenwartig bestehenben seinblichen Justandes zwischem der gesehmäßig und ber ungesehmäßig bewaffneten Nacht noch lange nicht abzusehen ift."

"Ich gebente mit meinen Truppen junachft eine Rantonirung in der Segend von Inzersdorf, somit ziemlich weit außer bem Bereiche ber außersten Borftabte zu beziehen, und gebe mir die Shre, mit dieser Benachrichtigung zugleich das bringende Ersuchen zu verdinden, die betreffenden politischen Organe nachdracklichft anweisen lassen zu wollen, sowohl biesen als ben, unter den Befehlen bes Banus von Kroatien stehenden Truppen, die benöthigenden Quartier., Lager- und Berpsiegs-Bedürfnisse belgustellen."

"Endlich muß ich noch die Bermittlung Guer Spreilenz ansprechen, bamit bie einzelnen Aruppenkörper bei Abholung ber in ihren Rafernen noch enthaltenen eigenthumlichen oder drarifchen Effekten nicht behindert werden, indem sonft bei Berweigerung bes Jutrittes der Militar-Individuen zu ihren Wohnstatten und Behebung ihres Sigenthumes die bedauerlichften Conflicte zu beforgen ftanden."

"Indem ich übrigens alle disher unter militarischer Bewachung geftanbenen Merarial-Gebaube unter ben Schut ber gesehlichen Sewalt fielle, ersuche ich Enere Ercelleng, bas Rationalgarbe-Obercommando zu beauftragen, baß das in ben evacuirten Militargebauben verwahrte ararische und Prival-Gigenthum sorgfältig bewacht werbe, und füge nur noch die Bitte dei, meine vorstehende Erbffaung geneigtest zur Renntnis ber hohen Reichsversammlung bringen zu wollen."

hauptquartier, Schwarzenberg'iches Sommerpalals in Bien, ben 11. October 1848.

"An Se. bes herrn Finang-Rinisters Freiherrn von Kraus Excelleng.
"Bei bem in meiner mitfolgenben ergebenften Mittheilung angekündigten Abmarfche ber Sarnison, habe ich ben herrn Plag-Seneral von Mattaufch et beauftragt, in seinen Funktionen zu verbleiben, ba est felbst ben Behorden in

<sup>\*)</sup> Somofi biefe ale auch bie angezogene Rote Aberbrachte ber Play . Deiler Du aber in ber Racht vom 11. auf ben 12.

Wien erwünscht sehn muß, über militärische Angelegenheiten mit einer competenten Lokalmilitär-Behörde verkehren zu können."

"Er wird zu diesem Behufe seinen Aufenthalt im Invalidenhause nehmen, welche Anstalt ich, so wie seine eigene Person und Iene aller anderen dem Militärstande angehörigen Individuen, die in Wien zurückleiben, dem Schuze\*) des hohen Reichstages und Ministeriums empsehle."

Hauptquartier, fürstlich Schwarzenberg'sches Palais in Wien, ben 11. October 1848. Auersperg, m. p."

Bezüglich beren er hinzufügte, daß das Ministerium erklart habe, eine Entswaffnung der Bevölkerung könne nicht Statt sinden; der einzige Beg zur Berushigung der Bemüther könne nur sehn, daß der Ban sich zurückziehe; da nun dem Commandirenden alle österreichischen Truppen im General-Commando untergeben sind, so stehe es nur bei ihm, dem Feldmarschall-Lieutenant Jellačič, der ausbrücklich erklart habe, als österreichischer General österreichisches Militär zu sühren, den Besehl zu ertheilen, sich hinweg zu begeben.

Da übrigens das Zurückziehen der Garnison, deren Positionen sogleich durch die Rationalgarde eingenommen wurden, früher geschehen seh, als die Renntniß davon der permanenten Commission zukam, so habe man nicht im ersten Augen-blicke für die Sicherung der zurückzelassenen Essetten sorgen können, habe dieß jedoch sogleich gethan, als es möglich war. \*\*)

Der Abgeordnete 3 by 8 z e w 8 li, welcher mit der Erklärung I e l la či č's an Se. Majestät gesenbet worden war, seh nicht vor Se. Majestät vorgelassen worden, eben so wenig als der Abgeordnete Löhner, dem aber für heute Morgens eine bestimmte Antwort zugesagt seh.

Minister Horn bostel seh von Habersborf noch nicht eingetroffen.

Rach nicht vollkommen verbürgten Rachrichten, stehe eine starke ungarische Truppenmacht bei Bruck an der Leitha, welche noch Zuzüge erwartet. Das Rationalgarde-Obercommando bitte um die Erlassung eines Reichstags-Sesessiber die Disciplin zur größeren Einheit im Handeln, des Inhalts:

"Hoher Reichstag! Unter den gegenwärtigen Berhältnissen erscheint es zur Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit erforberlich, daß für die Dauer der Gefahr:

Die betreffenden, in Berufung auf den Reichstagsschutz vom t. t. Plaz-Commando von General Matauscheck, und vom Rationalgarde-Plaz-Commando von Plaz-Lieutenant B. G. Dunder ausgefertigten Schutzbriefe für die t. t. Militär "Offiziere und Beamte, sind pünttlich respettirt, und von Seite des Rationalgarde-Plaz-Commando letteren jeder erdentliche Borschub freudig geleistet worden.

<sup>3</sup>m t. Zeughause kamen die Herren Abgeordneten auch zu spät, ungeachtet der Ausschuß permanent war. Eine unmaßgebliche Wahrheit. Dr.

- 1) Alle wassenschiegen Männer sich fogleich unter das Commando des jenigen Bezirkschefs, dem sie ihrem Wohnorte nach angehören, zu stellen haben.
- 2) Daß sich alle Bewaffneten Wiens dem Befehle des Rationalgarde-Ober-Commando unbedingt unterordnen.
- 3) Endlich, daß Dienstverweigerung, Insubordination und Berrath durch ein aus der Nationalgarde zu bilbendes Disciplinargericht bestraft werden.

Der hohe Reichstag wird gebeten, das dießfalls Erforderliche zu veranlassen. Bon dem Obercommando der Nationalgarde.

Wien, ben 11. October 1848.

Braun, m.p.

provisorischer Ober-Commandant."

Beibe ersten Punkte wurden angenommen, der dritte aber in suspenso belas= sen, da ein dießfälliger Gesesentwurf des Ministers gewärtiget werde.

Der Präsident verlas eine telegraphische Depesche, daß die Reichstags-Deputation um 9'/2 lihr Bormittags in Brüun eingetroffen seh, und da Se. Rajestät Rittags in Sellowis erwartet werbe, sich sogleich dahin begebe.

Abgeordneter Schuselta las ein Schreiben des Ministers Doblhoff an die Abgeordneten Klauby und Goldmark vor, in welchem er seine Abdankung als Minister anzeigt. Dem Abgeordneten Iwan Dolinczuk wurde ein 14tägiger Urlaub bewilligt.

Der Finanz-Minister theilte mit, daß er den vom Reichstage bewilligten Kredit von zwanzig Millionen im Laufe des Monats September gar nicht benützt habe, im Laufe des Monats October bis gestern, seh die vierte Million zur Dotirung der Kassen angegriffen, jedoch nur zum Theile verausgabt worden.

Er stellte ben folgenden Antrag:

"Sohe Reichsversammlung!

Rit Beschluß vom 21. August I. J. hat die hohe Reichstags-Bersammlung dem Finanz-Rinisterium die Aufbringung von zwanzig Millionen Gulden unter der Beschräntung zugestanden, daß hiebei der Kredit der österreichischen Rationalbank nur dis zu dem Betrage von sechs Millionen benützt werden dürfe. In jenen Tagen, als dieser Beschluß gefaßt wurde, war man zur Boraussehung berechtiget, daß der größte Theil dieser Summe auf anderem Wege ohne große Schwiezrigkeit werde beigeschafft werden können. Allein bei der immer mehr steigenden Stockung des Verkehrs stellten sich dem Absahe großer Summen von Central-Rassa-Anweisungen bedeutende Hindernisse entgegen.

Die Umstände sind gegenwärtig, wo sogar für Wechselschulden ein Moratorium bewilligt werden mußte, so ungünstig, daß eine Beischaffung von Geld durch Kassa-Anweisungen sehr erschwert, durch ein Anleihen hingegen ohne übermäßige Opfer geradezu unmöglich ist. Bereits früher unterlag es wesentlichen Bedenten, ein Staatsanlehen aufzunehmen, indem dadurch der Werth der Effekten tief herabgedrückt und Geld nur um unverhältnismäßig hohe Zinsen erlangt worden ware.

Um nun dem augenblicklichen Bedürfnisse genügen zu können, erlandt sich das Finanz-Ministerium den Antrag zu stellen, die hohe Reichsversammlung wolle beschließen:

Daß wegen der gegenwärtigen, außerordentlichen Umstände der Aredit der Rationalbant ohne Beschräntung auf die Summe von sechs Millionen nach Maß des unumgänglichen Erfordernisses des öffentlichen Dienstes zur Ausbringung der mit dem Beschlusse vom 21. August 1848, bewilligten Summe von zwanzig Millionen Gulden und zur Bermittlung für die Hinausgabe der verzinslichen Central-Rassa-Anweisungen, in Anspruch genommen werden dürfe.

Wien, den 11. October 1848. Rrauß, m. p. Finanz-Minister."
welches über Antrag des Abgeordneten Rachalsti dem Finanz-Ausschusse
zur gutächtlichen Neußerung in der Nachmittags-Sigung zugewiesen wurde.

Ferners unterstützte der Finanz-Minister ein Gesuch der Direction der Rastionalbant, dieses wichtige Institut unter den speciellen Schutz des Reichstages zu stellen, was über Antrag des Abgeordneten Reuwall nicht nur angenommen, sondern auch auf die nieder sösterreichische Sparkassa ausgedehnt wurde.

Der Antrag des Abgeordneten Scherzer, daß die Herren Abgeordneten für unbestimmte Zeit ein besonderes Kennzeichen, eine Medaille zu tragen berechtiget sehen, und dieser Beschluß durch Plakat bekannt gegeben werden solle, wurde diesmal nicht, wohl aber späterhin angenommen.

Der Antrag des Abgeordneten Gleispach, daß das Ministerium aufgeforbert werde, dem Rationalgarde-Ober-Commando die Beisung zu ertheilen, jenen öffentlichen Beamten und Dienern, welche zur Bollziehung der Aufträge des Reichstages und der Executiv-Gewalt unumgänglich nothwendig sind, Beglaubigungen auszustellen, daß sie vom Wassendienste enthoden sehen; so wie der Inspanturag des Abgeordneten Sidon, daß die in die Reichstagssungen zugelassenen Journalisten während der Zeit dieser Sigungen vom Rationalgarde-Dienste befreit werden mögen, wurden angenommen; einige andere Anträge, und zwar des Abgeordneten Borrosch auf Ausdehnung dieser Maßregel auf zeitweilig anwesende Fremde, des Abgeordneten Pienczh in währende wurden aller öffentlichen Lokalitäten und Institute, und einige ähnliche Anträge wurden aller öffentlichen Lokalitäten und Institute, und einige ähnliche Anträge wurden nalgarde Ober-Commando zur Erledigung zugewiesen. Seenso ein Antrag des Abgeordneten Sch er zer, bezüglich des Aufsuchens der Garden in ihren Wohnungen durch unisormirte Garden des betressenden Bezirtes.

12º/4 Uhr Mittags, gelangte jum Ober = Commando der Bericht von

Berchtolbsborf, daß die dortigen Garben bereits aufgeforbert find, die Baffen abzugeben.

1 Uhr. Es kam die Anzeige, daß der Commandant bei der Lerchenfelder Linie, die Barrikaden wegraumen lassen wolle, damit das Militär friedlich einziehen konne.

11/2. Uhr. Ein Garbe bei ber Mattleinsborfer Linie melbete dem Ober= Commandanten, daß sie angegriffen worden sehen.

1º/2 Uhr Nachmittag. Bon ber Gemeinde Greifenstein wurden dem Berwaltungs-Rathe 47 st. 38 fr. C. M. für unbemittelte Garben überbracht.

21/2. Uhr. Spighitl, Commandant ber Nationalgarde-Artillerie wurde zum Ober-Commandanten der Nationalgarde erwählt, nachdem der Ober-Commandant Braun seine Stelle zurückgelegt hatte.

Swar am 12. October, als Weißenberger\*), Oberlieutenant bes Bürger-Regiments, ganz zufällig zum Ober-Commando in die Stallburg kam und erfuhr, daß Messen han ser vom Reichstag zum prov. Ober-Commandanten vorgeschlagen ist, und daß sämmtliche Bezirks-Chefs und Commandanten berufen worden sind, um diese Wahl zu bestätigen.

Als alle Bezirks-Chefs und viele Offiziere im Bureau des Ober-Commando versammelt waren, um den Ober-Commandanten entweder zu bestätigen, oder neu zu wählen, war Messen hauser in einem grauen stehrischen Loden-rode am Schreibtisch, den die früheren Ober-Commandanten inne hatten, stehend zugegen. Wie bereits gesagt, Messen hauser hat sich als Ober-Commandant dem Nationalgarde-Ober-Commando vorgestellt, er war daher über den Zweck der Bersammlung wie aus den Wolken gefallen.

Es wurde Bieles gesprochen, worin sich das Befremden kund gab über die Bestimmung eines Ober-Commandanten, ohne daß nur auf irgend eine Weise die integrirenden Theile der Nationalgarde gefragt worden waren.

Besonders zeichnete sich die Rebe des Bezirks-Chefs Räßel vom II. Bezirk aus, indem derselbe mit vieler Wahrheit erklärte, daß in so bedeutungsvollen Augenblicken, wo die Sarde sich im vollsten Vertrauen um ihren Commandanten scharen sollte, es immer einem großen Bedenken unterliege, einem Ober-Commans danten gehorchen zu mussen, den Riemand kennt, von dessen politischen Gesin-nungen sie keine Bürgschaft habe. Weit entfernt, nur im Geringsten ein Rißstrauen in die Chrenhaftigkeit des Charakters des Herrn Ressen, sühlt er sich in seinem Gewissen verpslichtet, dieses zur Sprache bringen zu mussen. Dasselbe Bedenken außerte sich unter den Offizieren des Ober-Com-

<sup>\*)</sup> Rach einem Bericht bes herrn Josef Beißenberger, Burger von Bien.

mando, und die politisch Gebildeten sahen sorgenvoll einer Zukunft entgegen, welche in die Hande der Mitglieder der demokratischen Bereine gegeben ward. —

Um halb 3 Uhr versammelten sich die Bezirks-Chefs in einem Zimmer neben der Permanenz des Reichstages, und Abgeordneter Scherzer gab den Borschlag des Reichstages bekannt.

Beißenberger sah beutlich, daß keiner ber anwesenben Herren Resenhause sich auser kannte, und erlaubte sich, als eigentlich zur Bersammlung nicht gehörend, die Frage zu stellen, ob Einer der Herren Ressenhauser bau ser kenne; aber nicht Einer konnte diese Frage beantworten. Beißenberger bat um bas Wort und sagte Folgendes: "Rachdem Riemand von Ihnen Ressenhauser näher kennt, so halte ich es für meine heilige Pflicht, Ihnen zu sagen, das ich selben schon 10 Jahre kenne. Ich kenne ihn noch als Offizier des Infanteries Regiments Deutschmeister, als einen sehr exaltirten und überspannten Kopf, als Rovellenschreiber, und endlich als Mitglied des demokratischen Clubbs. Ich mache die Herren darauf ausmerksam, und bitte sie, bei der Bahl sehr behutsam zu sehn." Diese Worte wurden von allen anwesenden Herren sehr steundlich ausgenommen und der Beschluß gefaßt, Ressenhauser, holen zu lassen, und bessen volitisches Glaubensbekenntniß von ihm zu verlangen.

Messenhauser erschien, er war frappirt und verlegen, und ohne ber ihm eigenthümlichen Kraft der Rede sagte er Folgendes: "Ich ersenne außer dem Reichstage keine höhere Gewalt, Riemanden, von dem ich Besehle annehmen werde. Alles, was der Reichstag für gut hält, werde ich als solches erkennen und barnach handeln." Weißender ger ergriff wieder das Wort und sagte: "Rach dem eben Gehörten scheint es mir, als hätten wir keinen Kaiser und kein Ministerium mehr; ich erkenne die Stimme Sr. Majestät als die erste und heisligke. Ueberhaupt stelle ich nur Sine Frage, und ditte die Herren, mir zu sagen, was wir eigentlich wollen? — Ich din viel zu beschränkt, um zu erkennen, um was es sich eigentlich handelt! Uebrigens, da wir schon beisammen sind, sordere ich die Herren auf, zu erklären, ob sie vielleicht eine Republik wollen? — wenn dieß der Fall wäre, es offen zu erklären, damit Ieder wisse, was er zu thun habe, und Riemand beirrt sey, nach seiner Ueberzeugung zu handeln. Wie ich die Herren kenne, bin ich überzeugt, daß Ieder vor diesem Gedanken zittere, und Riemand damit einverstanden seyn wird, wwelches auch alle Anwesenden bestätigten.

Ressenhauser erwiederte: "Gott behüte uns, von einer Republik kann keine Rede sehn; wir wollen nur unsere theuren Errungenschaften uns nicht nehmen lassen u. s. w." Auf dieses wurde er vom Bezirks-Chef Hirn ersucht, die Bersammlung zu verlassen, und das Resultat der Abstimmung abzuwarten.

Rachen die Commandanten jur Bahl eines Ober-Commandanten allein gesalfen waren, trat ein Roment der Kath- und Ruthlofigkeit unter allen Anweischen ein. Sie füh lten sich verrathen, ja an einen Abgrund geführt, vor dem Index gurückbedte, ohne das Einer ein Mittel auzugeden wußte, wie umzukehren. Unter solchen Umftanden war es sower, ja fast unmöglich, Jemanden zu kinden, der die Saft des R. G. Ober-Commando auf seine Schultern nehmen wollte.

Ban tann fagen, Meffenhaufer wurde einstimmig als jum Dber-Guitnanbauten nicht paffenb ertlärt; und Scharger forbette bie herren auf, eine Anbern ju wählen, ben fie hiezu für tanglich hielten, und ihr Bertrauen

fignites mollen.

Der Erfte, auf ben man bachte, war ber Major und Burger-Stegimenti-Gemmandant Schaumburg. Diefer wurde allgemein als gestimmigstüchtig und voll Energie bezeichnet, und ber auch ben Muth habe, seine lieberzeugung zu vorteten. Schaumburg war nicht gegentratig; boch Weißenberger, bet ihr genau zu lennen erflarte, außerte fich, baß berfelbe diese Stelle nicht aundenen merbe. Der Zweite, ber vorgeschlagen wurde, war Spishitl, ein sein geochner ehemaliger Officer ber t. t. Artillerie, jeht Beamter ber Dampficht-Fabris-Gefelfchaft, und bamals Commanbant ber Antimigarbe-Artillerie.

Spigfitl fagte Folgenbes: "Ich febe volltommen ein, wie fcwer es febn wirb, in biefem Angenblide einen Dber-Commandanten in finden, wie mir einen branden ; follten Die teinen tanglicheren finben , fo habe ich noch fobiel Liebe ju meinem Baterlante, mit inthefonbere jur Stabt Bien, baf ich biefe fdmierige Stellung übernehme; feboch ftelle ich bie Bebingung , bas Sie mein politifdes Glaubensbefennmiß anboren, foldes gut beifen, und mich ju underftaben fic bereit erflaren. Ich tunn bie Greigniffe bes Octobers nicht gut beifen : to werbe baburd Griebe und Orbunng in bie Stabt gurudguführen fichen, bas ich bie Urheber ber letten Ereigniffe von ben Guigefinnten trenne, und burd lettere im ganne balte t bis Differengen mit bem Millear aber burch Bermittlung biegu geeigneter Berfonen gu follchten verfuchen, wenn anders bas lettere feine Bebingungen ftellt , welche unfere Freiheiten ju gefahrben broben. 36 werbe nicht jugeben, bag man uns von ben Errungenschaften bes Darg unb Dai auch nur ein Jois abnimmt; bageben werbe ich fuchen, bem anarchifden Auftanbe, in welchen wir fest leben, um jeben Breis ein Enbe ju machen." Er fehte ferner gang flar bie Umulanglichteit ber Berthelbigungsmittel auseinguber. und fagte, wie bief Ranonen und Munition vorbanben.

Schlieflich ftellte Spishitl bie Bebingung, bag alle Begirte-Chefs und Abiheilungs-Commanbanten mit banb unb Bort geloben muffen, mit ihren beften Rraften gur Erreichung biefes gemeinfamen Bieles mitjuwirfen, wenn anders er biefer fcwierigen Aufgabe fich unterzieben folle.

Dieß geschah auch von Allen mit Ausnahme eines anwesenden Legions-Commandanten; und es war ein erhebender Moment, als sich alle Anwesenden mit glänzendem Auge die Hand boten zum Bunde für die gute Sache.

Rurz nachdem Spighitl in dem Sinne noch weiter sprach, und jedes Wort von seiner Sessinnungs-Tüchtigkeit und seinem schönen Charakter Zeugniß gab, wurde er einstimmig gebeten, die schwierige Stelle eines provisorischen Ober-Commandanten anzunehmen; Spighitl nahm sie an und dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen. Der erste Veschluß, den er faßte, war: eine Commission aus drei Mitgliedern der Nationalgarde in Verdindung mit dem Gemeinderathe zum General Ratausche du senden, um durch diesen die Bedingungen zu erzmitteln, unter welchen an eine friedliche Ausgleichung zu denken wäre. Doch dürften diese nicht ber Art sehn, daß sie unsere Freiheit gefährben könnten.

Rur ein Glied ber Versammlung, nämlich ein Abtheilungs-Commandant der akademischen Legion, legte Protest gegen diese Wahl blos aus dem Grunde ein, weil Spishit! — welcher das Commando in dem größtentheils schon ausgeplünderten t. Zeughause erhalten — nicht dulden wollte, daß man aus demselben die noch wenigen brauchbaren Wassen und werthvollen Trophäen wegtrage.

Weißenberger nahm wieder das Wort und sagte: "Ich selbst habe mich davon überzeugt, und gerade dadurch hat sich Spighitl meine vollste Hochachtung erworden. Wegen Abfassung von 600 Stück Feuergewehren für das Bürger-Regiment mußte ich, obwohl meine Anweisung vom Semeinderathe und vom Reichstage unterfertigt war, mehrere Wale ins t. Zeughaus gehen, und nur nach vieler Wühe gelang es mir, die genannte Anzahl Sewehre zu erhalten. Dieses liesert den Beweis, welche gesahrvollen Anstrengungen Spighitl gemacht, um für den Staat alle Sattungen von Wassen und Trophäen zu retten."

Indem auf die Protestation des erwähnten Commandanten keine Rücksicht genommen wurde, begleiteten mehrere Herren Spishitl in das Ober-Com-mando-Bureau, und stellten ihn Messenhauser — der hier schon wie zu Hause war und ein Plakat verfaßte — als neu erwählten prov. Ober-Comman-banten vor.

Resenhauser hatte einige Minuten zuvor jenes sertig gewordene Plakat, worin er sich als Ober-Commandant proklamiren wollte, dem Legionär Fenner von Fenneberg für die Druckerei übergeben, und dieser eilte das von. Da jedoch die Proklamirung in Folge der Wahl Spishitl's zu Conssicten Anlaß gegeben hätte, verhinderte der Plazossizier Dunder die Absensbung Fenneberg's mit dem Aussage. Messenhauser sah der Ernennung Spishitl's mit höhnischer Riene zu, nahm seinen Hut und entfernte sich — um mit seinen politischen Freunden Spishitl zu stürzen, was mit Hilfe der

Demokraten auch balb erfolgte. Aus biesem kann man beutlich ersehen, welchen Einfluß und welche Mittel bie Umsturzpartei wählte, um zu ihrem Zwecke zu gelangen.

Spighitl trat das Ober-Commando an, und das Erste was er versfügte, war die Absendung einer Deputation aus der Mitte der anwesenden Bezirts-Chefs zum Seneral Ratausche aus mit letzterem wegen Bermeisdung von Feindseligkeiten und wegen Wahrung des ärarischen Eigenthums ins Einvernehmen zu treten und eine friedliche Lösung der Berhältnisse anzubahnen.

2°/. Uhr Rachmittags. Im Prater beim Lusthause soll vom Militär eine Brude zu schlagen begonnen worden sehn.

3 Uhr. Bom Stephansthurme wurde dem Ober-Commando berichtet: Das in der Laxendurger-Allee gelagerte t. Militär habe sich in Colonnen formirt und ist in der Richtung nach Laxendurg abmarschirt. Die links der Laxendurger- und Himberger-Straße gelagerten Truppen vereinigen sich und marsschiren gegen die Laxendurger-Allee, so daß die Höhen unbesetzt bleiben. Die Cavallerie längs dem Canale gegen den Brucker- Bahnhof lagert in zwei Treffen. Die Bedetten und Borposten in der Rähe des Simmeringer-Reubörsels scheinen sich zum Abmarsch zu rüsten.

3 1/2 Uhr. Auf die Aula wurde ein Spion, als ein altes Weih verstleibet, geführt, den man an der Taborlinie aufgegriffen.

3 1/2 Uhr. Heusch neiber, Rr. 320 in Hernals, melbete beim Ober-Com-mando: Bon Schönbrunn rucwärts zogen beiläusig 3—4000 Mann irregulärer Truppen gegen Huttelborf, und auf die Straße. Pabovani, Abjutant, melbete, daß sich im Thurm der t. t. Stallungen zwei Zentner Pulver und mehrere Jagbgewehre befänden.

4½ lihr. Johann Hammerschmib, Mediz. 7. Comp., melbete beim Obers Commando, daß sich das ungarische Lager bei Bruck a. d. Leitha besände. Gestern Rachmittag sen Pazmandi, Präsident des ungarischen Landes Bertheidis gungs-Ausschusses, als Anführer des Pesther Jäger-Corps, und La fette, Ansührer der französischen Legion, im Lager angesommen, und wollen nach Wien gehen. Die Sympathien sehen ganz sur Desterreich. Da der leitende Körper aber erklärt, sie sehen widerrechtlich auf fremden Boden mit bewassneter Hand zu agtren, so möge man warten, dis der Reichstag eine Aussorderung ergehen lasse. Sinige nicht damit einverstanden, so wie auch die in Presburg bewassneten Garden und Bauern der Umgebung meinen, da Jella čič mit kroatischen Truppen auf österreichischem Boden agirt, so haben sie das gleiche Recht, es auch zu thun.

4% lihr. In der Jägerzeile baute man Barrikaben, ohne daß von den k. Truppen etwas zu sehen war. Die Truppen, welche zwischen beiden Rücken des Laaer- und Wienerberges standen, sind bereits abgezogen; die in dem Laaer-

Balde besindlichen sind noch bort. Jene zwischen dem Reustädter Ranal und Bruder-Eisenbahn ebenfalls. Einzelne Wagen mit Stroh beladen ziehen unter militärischer Bedeckung nach Simmering auf das Reugebäude zu. Ein Dampfsschiff von Ungarn herauf ist gesehen worden. Diese Rachricht vom Stephansschurm ist dem Ober-Commando erstattet worden.

5½ Uhr. Josef B., auf der Wieden wohnhaft, berichtete dem Obers Commando, daß drei Bataillone Militärs von Ostrau auf der Eisenbahn nach Wien transportirt werden wollten, aber nicht aufgenommen wurden. Sie musten den Weg zu Fuß antreten, und werden erst in 4 Tagen eintressen. In Gallizien wird sehr start retrutirt und geworben.

5½ Uhr. In der Stadt verdreitete sich das lügenhafte Gerücht, Obers Commandant Spishitl wolle die Stadt übergeben. Rachdem die bereits erwähnte Scene mit der Leiche zu Ende zu sehn schien, kam ein Mensch in den Stallburghof und sagte: "Seht, solche Schandthaten habt Ihr Euerem Raiser zu danken, wäre er in Wien geblieben, ein Wort ober ein paar Zeilen von ihm würden genügen, die Schandhorden von solchen Gräuelthaten abzuhalten. Jest kommt noch dazu, daß die versluchte schwarzgelbe Partei einen Ober-Commandanten aus ihrer Mitte durchgesetzt hatte. Der Mensch ist ein Schurke, ist im Sinverständniß mit Jelladic, er wird uns verrathen, den müssen wir zur Abdankung zwingen!" — So sprachen die Organe der Umsturzpartei! —

Das Bolt brang in ben Hofraum ber Stallburg und schrie nach Spishitl. Eine Deputation tam ins Ober-Commando-Bureau, wo ihr ber Plazoffizier Dunber eröffnete, berselbe wäre nicht anwesend. Als hierauf Spishitl antam, eröffnete ihm Dunber die Stimmung bes Boltes, und daß eine Deputation da seh, die darüber eine Austlärung haben wolle, ob es wahr sey, daß er durch Seneral Ratauschef tapituliren wolle, und daß zu diesem Zwecke eine Deputation von Seite mehrerer Bezirlschefs zu demselben abgezogen sey, endlich rieth ihm gemannter Plazoffizier in den Hof hinab zu gehen und zu dem Bolte auftlärend zu reden. Spishitl begab sich in Begleitung der Plazoffiziere Dunber und Kölbl hinab. Das Bolt war noch nicht hinreichend von jener Umsturz-Partei aufgeregt, um teine Bernunft anzunehmen, sondern ließ sich durch Spishitl, welcher in die Ritte des großen Hausens trat, und mit wenigen träftigen Worten das Berläumderische der obigen Anschuldigungen bewies, und durch nachbrückliche, auf die tünstlich erzeugten Aufregungen und Berläumdungen hindeutende Reden der Leidunftlich erzeugten Aufregungen und Berläumdungen hindeutende Reden der Leidungenannten Plazoffiziere beschwichtigen, und zog unter lauten Bivats ab.

Als nun die Umsturzpartei sah, daß dieses Mittel zu frühzeitig angewendet, nicht schnell genug wirke, griff sie zu einem andern sichereren. Es wurde auf der Aula eine Sigung gehalten und dort der Beschluß gefaßt: eine Deputation an Spishitl zu senden, welche das Mißtrauensvotum der akademischen Legion gegen

ihn aussprechen, und gegen seine Bahl zum Ober-Commandanten Protest einzulegen habe. Inzwischen war aber Spishitl lange genug im Commando um zu erkennen, daß die Umsturzpartei bereits zu mächtig geworden und auf die ganze Bevölkerung Wiens zu großen Einsluß übe, um noch hoffen zu können, den Sieg über diese Partei ohne Hülfe von Außen erringen zu können.

Wien konnte nicht mehr von dem Wege abgezogen werden, den es dis jest gehen mußte, um wieder zur Besinnung zu kommen. Die Deputation, bestehend aus mehreren — als Standredner bekannten Akademikern, kam im Bureau des Ober-Commandanten an, und indem mehrere zugleich schrieen, das Mißtrauen gegen Spishitl äußerten, einer davon sogar auf einen Stuhl stieg, welches ihm vom Plazossier Dunder verwiesen und herad zu steigen besohlen wurde, wobei es nahebei zwischen den kecken Burschen und den Plaz-Offizieren des Ober-Commando zum Säbelziehen gekommen wäre, — war es weder Spizhitl noch den andern ihn schützenden Offizieren möglich, sich zu expektoriren.

Rachbem er sich mit dem Playoffizier Dunder turz berathen, und derselbe ihm abzudanken anrieth — weil er sich in Folge eines Nißtrauensvotums der Legion und der niederträchtigsten Umtriede der rastlosen Umsturzpartei nicht mit Ehren behaupten könne, erkannte es Spishitl für fruchtlos, sich noch länger für eine verlorne Sache aufzuopfern. Deshalb erklärte er jener Depustation, welche im Bureau des Ober - Commandos lärmend und auch auf alle früheren Ober - Commandanten scheltend austrat, und diese als die alleinige Ursache aller der Stadt jest brohenden Uebel bezeichnete, — daß er nur dann als Ober-Commandant kräftig wirken könne, wenn'er das Bertrauen aller Garde-Abtheilungen besäse, aber mit dem Ristrauen eines so zahlreichen Theils der Sarde belastet, könne er nicht hoffen Gutes zu wirken, weshalb er seine Stelle niederlege und herzlich gerne abtrete.

Dieß erklärte Spishitl auch dem Reichstags-Ausschuße und verließ darauf das Bureau des Ober-Commando mit dem Borsage, ehebaldigst Wien zu verlassen. Rur die Verrechnungsgeschäfte im t. t. Zeughause hinderten ihn sogleich seinen Wunsch auszuführen.

Um dieselbe Zeit, als der neue Generalstab der Rationalgarde beim Obers Commando gebildet wurde, kamen eine Menge Individuen, die dabei eine Ansstellung wünschten; ebenso auch Leute, die verschiedene andere Anträge machten, in die Stallburg. Unter letzteren war ein alter dürrer Mann, dem Jargon nach ein Rordbeutscher, der bemerkenswertheste. Derselbe machte dem Platz-Offizier Dunder die Eröffnung, er habe eine "Abtödtungsmaschine", und wolle solche Behuf des Angriffs gegen das t. k. Militär dem Ober-Commando abtreten. Dunder ließ sich über die Modalitäten der Naschine unterrichten, und ließ dann den alten Hallunken mit der Absertigung zur Stallburg hinaus jagen, daß nur

X

ein Rarr oder ein schlechter Mensch berlei Anerbiethungen machen könne. Es war diese angebliche Abtöbtungsmaschiene eine Art ambulanter Schirm, hinter welchem angriffsweise geseuert werden sollte. Andere Projekte dieser Art werden in dieser Schrift noch besprochen werden. Die radikalen Blätter waren gefüllt mit aufreizenden Artikeln von L. Hauf, Riederhuber, Grigner, Jellinet, Becher, Töltenhi, Hrczka u. A. Besonders bemerkbar machte sich in der "Constitution" Riederhuber und Tölten hi durch kampfwüthige Phrasen.

Riederhuber schrieb: "Rur keine Rachlässigkeit! Energie, wenn es seyn muß, Terrorismus! Rasch ben Landsturm aufgeboten! Richt gezaudert, sondern drauf und dran! Umsonst sind die Opfer des sten Octobers nicht gesallen! Bors wärts! Kampf! Sieg! — Das Schwert heraus! die Kugel aus dem Lauf! Rieder mit den Berräthern, wo sie immer stehen, außer oder inner der Linien."

Solches Evangelium predigten tie Apostel des Aufruhrs — des Umsturzes, und das arme verblendete Bolk hörte ihnen andächtig zu, wurde fanatissert — und stürzte sich blindlings in den Abgrund der Revolution, vergessend Beib, Kind, Existenz, Bürzerpslicht und Religion! —

Die Gutgesinnten flohen, die Uebriggebliebenen fürchteten den Terrorismus der Umsturzpartei, man wagte nicht seine Meinung zu sagen, man getraute sich nicht einzustehen für das, was man über die gräulichen Zustände gegen die Umsturzpartei sagte. Traurig waren die Zustände und beklagenswerth; geschlossen die Läden, die Wohnungen verlassen, die Bahnen des Handels, Berkehrs und der Cultur unterbrochen, — die Folgen unberechendar! — —

Am 12. October, in der Sigung bes Reichstages stellte ber Berichterstatter bes permanenten Finanz-Ausschußes im Namen bieses Ausschußes ben Antrag:

"Der Reichstag möge den Finanzminister ermächtigen, den am 21. August L. J. eröffneten Credit von zwanzig Millionen Gulden nach dem unumgänglichen Erfordernisse entweder durch die unmittelbare Unterstützung der Rationalbant, oder durch Bermittlung derselben bei hinausgabe verzinslicher Central-Rassameisungen zu benüßen."

Das Amendement des Abgeordneten Oplewsti, des Inhalts:

"Den Finanz-Minister zu ermächtigen, die Hülfe der österreichischen Rationalbank bei der Beischaffung des unterm 21. August 1848 bewilligten Credits von zwanzig Millionen, außer der bereits damals eingeräumten Summe von sechs Millionen, lediglich in der weiteren Summe pon sechs Millionen, in Anspruch zu nehmen," wurde angenommen, und der Präsident meinte, daß hiedurch der Commissionsantrag als erledigt angesehen werden dürfe; über die Bemerkung des Abgeordneten Pillersdorff, daß der Finanzminister abwesend seh, und daß dieser vielleicht Aufklärungen dießfalls ertheilen dürfte, wurde beschlossen, die Ankunft des Finanzministers abzuwarten.

Der Antrag des Abgeordneten Ziemialkowski, daß dem Begehren des Finanzministers keine Folge zu geben sep, wurde, da er eine einfache Berneinung des Commissionsantrages enthält, sofort die Abstimmung über diesen letztern Antrag selbst nicht speciel zur Abstimmung gebracht.

Der Abgeordnete Schufelka, als Berichterstatter bes permanenten Sicherheits-Ausschußes las vor:

- 1) Eine Abresse des ungarischen Reichstages, dd. Pesth den 10. Oct. 1848 an diesen Reichstag. Ueber Antrag des Abgeordneten Podlewski wurde die Druckslegung und Beröffentlichung dieser Abresse beschlossen. (Solche ist auf Seite 274 bis 276 enthalten.)
- 2) Ein gebrucktes Manisest Sr. Majestät, dd. Herzogenburg den 8. Oct. 1848. (Siehe basselbe auf Seite 221).
- 3) Zeigte ber Abgeordnete Schuselka an, daß Se. Majestät die Dimission ber Minister Doblhoff und Bach angenommen habe, und
- 4) daß es dem Abgeordneten Löhner zu Folge einer eingelangten telegraphischen Depesche gestern in der Nacht um 10 Uhr gelungen seh, eine Audienz beim Erzherzog zu erhalten.

Bei der früheren Berhandlung über den Antrag des permanenten Finanz' Ausschußes war der Finanz-Minister nicht gegenwärtig; als der letztere erschien und erklärte, daß, wenn es bei der vom Abgeordneten Oplewski beantragten und angenommenen Beschräntung auf weitere 6 Millionen verbleibt, er nicht in der Lage sep, den Staatsbedarf zu decken, stellte der Abgeordnete Demel den Antrag:

"In Anbetracht ber vom Finanz-Minister gemachten Bemerkungen und des Umstandes, daß der Führung der Staatsmaschine keine Hindernisse in den Beg gelegt werden sollen, wird angetragen, daß dem Finanz-Minister die Bewilligung gegeben werden möge, den Credit der Nationalbank nach seinem Ermessen auch für die weiteren 8 Millionen in Anspruch zu nehmen." Dieser Antrag wurde angenommen.

Der Präsident machte die Versammlung darauf aufmerksam, daß mit heute die 4 Wochen, für welche der Vorstand gewählt wurde, abgelaufen sind, und beantragt, daß morgen die Wahl eines neuen Vorstandes vorgenommen werden möge.

Der Prasident eröffnete weiter, daß ein Schriftsührer abgetreten, ein zweister durch Krankheit verhindert, und ein britter mit Urlaub abwesend sey, und die übrigen Schriftsührer erklärt haben, von dem ihnen zustehenden Rechte ihre Ersezung zu verlangen, keinen Gebrauch machen zu wollen, und daß demnach morgen ein Schriftsührer und zwei Schriftsührer Stellvertreter zu wählen seyn werden.

Der Abgeordnete Borrosch beantragte eine Abresse an Se. Rajestät ben constitutionellen Kaiser, um sogleich in Wien einen Congress von Abgesandten sämmtlicher Bölkerschaften bes Königreichs lingarn und seiner Dependenzen einzuberusen, und diesen Congress unter Zuziehung einer internationalen Commission, bestehend aus Abgeordneten des österr. Reichstages und mit der Betheillsgung der beiden verantwortlichen Ministerien von Seite Desterreichs und lingarns, alles, die Beseitigung des Bürgertrieges, die Wahrung der Bolksfreiheit, der nationalen Interressen und des erblichen Thrones Bezweckende verhandeln zu lassen. Diesem Congresse möge mit thunlichster Beschleunigung auch das Lombardisch-Benetianische Königreich angeschlossen werden.

Dieser Antrag wurde angenommen, und über Motion des Abgeordneten Pillersdorff beschlossen, daß der Abgeordnete Borrosch mit der Abkassung dieser Abresse zu beauftragen, und aus den Abtheilungen eine Commission zu ernennen sen, welche diese Adresse zu prüsen, und im Laufe des morgigen Tages der Rammer vorzulegen habe.

Es wurde ferner auch der Zusagantrag des Abgeordneten Renwall an genommen, daß eine Abschrift der erwähnten Adresse dem ungarischen Reichstage mit der Einladung übermittelt werden möge, der darin enthaltenen Ansicht beizutreten, und sich diesem Schritte anschließen zu wollen.

Der Antrag des Abgeordneten Pienczykowski, daß die Beschlußfassung über die Adresse dis zur Rücklehr der an Se. Majestät abgesendeten Reichstags-Deputation verschoben werden solle, wurde zwar gehörig unterstützt, blieb aber bei der Abstimmung in der Minorität.

Der Abgeordnete Bioland zeigte im Ramen des permanenten Sicherheits-Ausschußes an, daß der prov. Ober-Commandant der Nationalgarde Spishitl das Commando niedergelegt habe, und stellt im Ramen des Ausschußes folgenden von der Versammlung angenommenen Antrag:

- 1) "daß der Ausschuß den von der Rationalgarde und der akademischen Legion gewünschten prov. Ober-Commandanten der Garde, welcher in Kurzem von dem Gemeinderath bekannt gegeben werden wird, mit dem Ministerium ernennen dürfe, und
- 2) daß dem Ober Commandanten die Befugniß ertheilt werde, sich seinen Seneralstab selbst nach seinem eigenen Ermessen zu bilden."

Personen, welche durch das troatische Lager gereist sind, sagten aus, daß ein Paß durch das Lager nur vom Ban unmittelbar ertheilt würde, daß dersselbe von riesenhaften Kroaten, mit Dolchen und Pistolen, bewacht werde.

In der Ingenieur-Akademie, hieß es, fige ein geheimer Hoftriegsrath bei- sammen; ein Abgeordneter verfügte sich dahin, das Gerücht war falsch.

"Die hohe constituirende Reichsversammlung hat beschlossen: Unter den

gegenwärtigen Berhältnissen erscheint es zur Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit erforderlich: 1. Daß sich für die Dauer der Gefahr alle wassenschaften Ranner unter das Commando desjenigen Bezirks-Chefs, dem sie ihrer Wohnung nach angehören, zu stellen haben. 2. Daß sich alle Bewassneten Beiens dem Besehle des Rationalgarde-Ober-Commando unbedingt unterordnen.

Wien, am 12. Oct. 1848. Bon ber constituirenden Reichsversammlung.

Smolta, m. p. erster Prasident. Carl Biser, m. p. Schriftsuhrer." Es erschien in Folge Auers gerg's Entfernung nachstehendes lobens-

werthe Platat des Wiener Gemeinberathes:

"Mitburger! Laut einer von Seite bes herrn Commanbirenden, Grafen von Anersperg, an bas hohe Ministerium gelangten Zuschrift, hat ber erstere seine bisherige Stellung im Belvedere verlassen, und mit seinen Truppen sich nach Inzersdorf zurückgezogen, wo auch der Ban von Kroatien lagert. Der herr Commandirende hat erklärt, bei der noch gegen das Militär in Wien herrschenden Aufregung nicht in die Kasernen zurückehren zu können, hat jedoch den herrn Generalmasor Mat ausch eck, welcher sich im Invalidenhause ausch halten wird, zur Aufrechthaltung einer legalen Berbindung zurückgelassen. Zugleich hat derselbe ersucht, zu veranlassen, daß die von den Truppen in den Kassernen zurückgelassenen Effekten denselben möchten ausgesolgt werden, worüber das Röthige vom Gemeinderath und dem Rationalgarde-Ober-Commando verssigt wird. Der herr Commandirende hat sämmtliche Aerarial-Gebäude, Rassen u. s. w., dann die allfällig noch in Wien zurückgebliebenen Militärpersonen unter den Schutz des hohen Reichstages gestellt, und wird auch dießfalls das Entspredende eingeleitet werden."

"Der Gemeinderath der Stadt Wien hat, wie auch der hohe Reichstag, unabläffig eine friedliche Ausgleichung der obschwebenden Berhältnisse angestrebt, und sieht sich angewiesen, seine Mitburger bringend aufzusordern, in seine Besmühungen auf das Entschiedemste eingehen, und ihn in jeder Beziehung in dieser Richtung unterstützen zu wollen, um so mehr, als seine Bevollmächtigung und seine Stellung ihm nicht erlaubt, auf die mitunter stürmisch an ihn gestellten Ansorderungen, zu gewaltsamen Naßregeln zu schreiten, einzugehen. Insbesons dere ist jeder Angriss oder jede Beunruhigung des Militärs unbedingt zu unterslassen, da sie zu den traurigsten Folgen sühren könnten. Je mehr es den gesetzlichen Behörden gelingt, in diesen Berhältnissen Boden zu gewinnen, desto mehr wird auch für das Wohl und die Sicherheit der Commune gewirktwerden können."

Wien, den 12. October 1848. Bom Semeinderathe der Stadt Wien."
"Das Militär = Sarnisons = Hauptspital wird unter den Schuß des Reichstages und der Wiener Bevölkerung gestellt."

Wien am 12. October 1848, Bom Reichstags-Ausschusse.

Dr. Fischhof m. p., Obmann. Bacano m. p., Schriftführer."

Ein Platat bes Gemeinberathes wegen Wehrlohn:

Der Semeinberath von Wien hat für die Dauer der jetigen ausnahmsweisen Justande beschlossen, wie folgt: Diejenigen wassenfähigen Individuen,
welche, ohne Rationalgarden oder zum Rationalgarde-Dienste verpflichtet zu
sehn, sich bewassnet den Compagnien ihres Wohnbezirkes anreiben, erhalten,
wenn sie ganz mittellos sind, und durch 24 Stunden auf Commando ohne Abldsung im Dienste verwendet werden, eine Bergütung von 25 tr. C. M. Dauert
die Berwendung im Wassendienste — in Folge eines Allarms oder Commando's
— nur durch 12 Stunden, so werden 15 tr. C. M. verabsolgt werden. Zum
Behuse der Absassung dieser Berpstegsbeträge müssen von den Herren Compagnie-Commandanten eigene Dienstlisten mit aller Gewissenhaftigkeit geführt
werden. Die Herren Bezirls-Chefs werden diese Listen in ein summarisches
Berzeichniß bringen, und die zur Auszahlung der Berpstegsbeträge nöttigen
Summen über Anweisung des Gemeinderathes bei dem städtischen Oberkammeramte beheben. Wien den 12. October 1848."

"Rundmachung. In Folge Reichstags-Beschlusses vom heutigen Tage werben die so überaus wichtigen Institute ber Nationalbant und ber niederösterreichischen Sparkasse als unter den Schutz des Reichstages gestellt erklärt.

Wien ben 12. October 1848.

Bom Reichstags-Borftande."

Ferner wurde durch Plakate angezeigt:

"Es wird hiermit bekannt gegeben, daß nach gemachter Anzeige des lobl. Semeinderathes im Fürst Liechten stein'schen Hause, Herrengasse, unter Bereits willigkeit des Herrn Sekretärs ein Spital für die etwa vorkommenden Berwumbeten zu ebener Erbe unter Leitung der Herren Bundarzte Ignaz Seng, Hofegärtn er und Herbst in ordentlichen Stand gesetzt wurde.

Wien am 12. October 1848."

"Die hochherzigen Damen von Wien werden gebeten um Leinwand und Charpien."

Dieses war das erste errichtete Privat Spital, und zwar mit 110 Betten. "Das gefertigte Comitee ist durch die eingetretenen Zustände ganz außer Stand geset, seine Wirksamkeit serner sortzusetzen, und gezwungen, dieselbe auf einige Zeit zu unterbrechen. Um Risverständnissen und böswilligen Gerüchten vorzubeugen, wird zur Beruhigung der mittellosen Gewerbsleute die Rittheilung gemacht, daß das Comitee seine Wirksamkeit in bekannter schneller Beise wieder auszunehmen beabsichtiget, sobald die eingetretenen Sindernisse beseitigt sehn wers den. Die Fortsetzung der Geschästssührung des Comitee's wird ungesaumt öffentlich bekannt gemacht werden. Wien am 12. October 1848.

Bom Comitee jur Unterflügung mittelloser Gemerboleute."

Eine besondere Auszeichnung für die Stadt Brünn\*). In den Tagen der Sefahr und zwar am 10. d. M. um Mitternacht haben sich die Brünner Sarden und alademische Legion unter Sturmgeläute und Allarmstrommeln in einer zahlreichen Schaar am Karmeliterplat in unserer Mitte eingefunden, wofür ihnen die Leopoldstädter Sarden im Ramen aller Sarden Wiens sogleich folgende Dankgefühle aussprachen:

"Großherzige, tapfere Brunner!

Eure wahrhaft eblen und brüderlichen Sestinnungen haben wir bereits bei mehreren Selegenheiten wahrgenommen, es hat uns aber mehr überrascht, daß Ihr auch in den Tagen der Sesahr unser eingedenk sept. Mit Sehnsucht haben wir Euch erwartet, aber bis zu Thränen waren wir gerührt, als wir bei Sturmzeläute und Allarmtrommel Eure zahlreiche Schaar in unserer Mitte fanden. Rehmt unsern herzlichsten Dank und sept versichert, daß wir diese brüderlichen Sessinnungen, so lange unser Herz schlägt, nie vergessen werden."

"Um jedoch den großherzigen und tapfern Brünnern ein bleibendes Ansbenken für fortwährende Zeiten zu weihen, hat die Semeinde Leopoldstadt den "Karmeliter-Plaz," woselbst sich die Brünner Garden und akademische Legion vor dem Semeindehause aufstellten, mit dem Ramen "Brünner-Plaz" getauft, und diese Bezeichnung bereits vornehmen lassen, worin die theuren Ansgehörigen der Brünner-Sarden und akad. Legion hiermit in erfreuliche Kenntniß gesett werden. Wien am 12. October 1848."

Borstehendes konnten die Leopoldstädter Sarden als einen Ausbruch der Anerkennung und Dankbarkeit wohl thun; weder sie, noch die Brünner haben beurtheilen konnen, daß den Freiheiten, welche Ferd in and der Gütige erstheilte, von Seite der kaiserlichen Truppen keine Sefahr drohe, und daß die ansgeblichen Gefahren nur von der Umsturzpartei böswilliger Beise vorgegeben wurden.

Rachstehende Abresse gelangte aus Stepermark mit einer Deputation nach Wien:

# "Die Stehermarter an bie Wiener!

"Liebe Wiener! So eben ist wieder eine neue Deputation aus Grat angekommen, um die noch immer verzögerte Absehung Wickenburgs zu bewirken."

"Rach ihren Mittheilungen hat Graf Wicken burg die an ihn Montag und Dinstag vom Ministerium erlassenen telegraphischen Depeschen, in welchen die Ankunft Jella & i & '8, und die für Wien brohende Gefahr berichtet, und die dortige Nationalgarde auf ihre Anfrage aufgefordert wurde, hierher zu kom=

<sup>\*)</sup> Welcher Wiener erinnert sich nicht, auf welch' großartige Weise die 800 Brünner Garben, welche der Wiener Rationalgarde eine Fahne überbracht haben, in Wien am 30. Juli 1848. empfangen worden sind! — — —

men, abermals verheimlicht! Die Proklamation des Reichstages verweigerte er dem Landvolke bekannt zu geben, weil die Druckfosten zu hoch wären! Fordert man von ihm Organistrung des Landsturmes, so will er es ohne Erlaubnis des Reichstages nicht zugeden. Er läßt aber durch Rilitär alle Bahnhöse der Eisen- bahn besehen, so daß zu besorgen, daß die Euch Wienern zu Hülfe Silenden dann eben so behandelt werden, wie die tapfere Schaar des stehermärkischen Freischüßen- Bataillons, welche bei ihrer Abreise von Graz von ihren eigenen Kameraden verrätherisch überfallen wurde."

"Graf Bidenburg erklärte ber Deputation bes Grazer bemokratischen Bereines, Jellacic seh nach Wien gekommen, um sich mit dem Wiener demostratischen Berein zu vereinigen! So wagte er es noch Spott und Hohn zu treiben, Wiener! Die drei nach einander hierher gelangten Deputationen haben trot ihrer wiederholten Borstellungen weder die Absetzung Widen burgs, noch irgend eine Autorisation zur Organistrung des Landsturmes erhalten können."

"Der Reichstags-Ausschuß schickt fie jum Gemeinderath, dieser jum Ober-Commando der Nationalgarde, und lesteres wieder jum Reichstage."

"Wiener! Unterstützt unsere Bitten! Wir brauchen nichts, als die Absetzung Wickenburg sund den burgs und die Autoristrung zur Organisation des Landsturmes, und ganz Stepermart ist auf ben Beinen." Im Namen der stepermartischen Deputation:

Jos. Leop. Stiger. Dr. Emperger. Josef Pregl. Anton Reg."

"Rachschrift. So eben sind wieder 400 Stepermärker eingetroffen, 1000 Arbeiter stehen noch in Mürzzuschlag, und erwarten nur Waffen, um sich nöthigenfalls zu Euch durchzuschlagen."

"In Cilli ist bereits ein Bataillon Gränzer eingetroffen; General Pirter, Commandant der stehermärkischen Nationalgarde, hat seine Leute in Möbling schmählich verlassen."\*)

5% lihr Rach mittag. Bon der Sternwarte wurde dem Ober-Commando gemeldet: das Lager der Kroaten wird auf dem Lagerberge durch Berhaue gesichert.

6 Uhr. Die Tirailleurs der Kroaten beunruhigen die Borposten der Sarden.

61/2 Uhr. Ein Akademiker, 3. Compagnie, zeigte dem Ober-Commando an, daß Garden auf der Landstraße sich in Kellern und auf den Hausböben verstecken, und von den Weibern hervorgeholt werden.

Die Polen machen auf ber Türkenschanze Lager.

In der Abendsigung des Gemeinderathes beantragten Besselh und Bernbrunn neue Wahlausschreibungen statt ber nie erschienenen Mitglieder.

<sup>\*)</sup> Es ware mir sehr angenehm, wenn diese schmähliche, in öffentlichen Blattern ausgetragene Rotiz über ben würdigen General, für den letten Theil dieser Schrift berichtiget würde.

Barth wollte die in der Sigung vom 9. d. beschlossene Einladung in Bolljug gebracht haben. Der Antrag Dr. Weers, jedes Mitglied, welches sich wegen Krankheit entschuldigt, habe ein ärztliches Zeugniß beizubringen, und jener Gha's, es seh eine bestuitive Erklärung über die Annahme der Wahl abzugeben, wurde angenommen.

Anf eine Rote des Reichstags-Ausschusses, der Gemeinderath solle nach Entfernung der militärischen Effecten die Kaserne in seinen Berschluß nehmen, wurde eine aus den Herren Boh, Perl und Kalt bestehende Deputation zur Anlegung des Gemeinderaths-Siegels abgeordnet.

Ein von Bessell p beautragtes Plakat an die Bewohner Wiens über bie Stellung ber Sicherheitswache wurde genehmiget.

Die Unterschrift bes Gemeinderathes auf die Kundmachung bes neu errichteten Spitals für Berwundete wurde zugesagt, und Dankabressen an den Schottenpralaten, den k. k. Hof- und Burgpfarrer, und an den Fürsten Liechten stein erkassen.

Das Ministerium des Aensern machte die Anzeige, das ein Individuum sich Uebergriffe bei der ottomanischen Sesandtschaft wegen Erdschafts-Angelegenheiten erlaubt habe. Es wurde durch das Oder-Commando eine Bache an das Sesandtschafts-Hotel beordert, die Untersuchung des Borfalls der Stadthauptmannschaft zur sogleichen Amtshandlung aufgetragen, und das Anerdieten Dr. Beer's, bei der Sesandtschaft privatim Rücksprache zu pslegen, angenommen.

Brobhuber erstattete Bericht über die Borschläge der Berpstegs-Commission. Bei dem Aassakande von 282,000 st. seh nur mit aller Borscht und Sparsamseit vorzugehen. Der Betrag von 25 kr. seh nur für ganz Mittellose, weiche sich ohne Ablösung durch 24 Stunden im Dienste befanden, so wie für einen zwölfstündigen Dienst 15 kr. CM. auszusehen. Es seh zu erklären, daß der Gemeinderath damit keineswegs eine Dauer der Berpstichtung ausspreche, sondern daß bieselbe durch Maßgabe der Geldmittel beschränkt, und nur auf die Aage des außerordentlichen Zustandes anzuwenden seh. Bei der Berathung über diesen Gegenstand wurde beschlossen, (nach Stiffts Antrag) die Auszahlung des Bestrages von 25 kr. so lange zu genehmigen, als der Blokadezustand dauert und später erst einen besinitiven Beschluß zu sassen. Auf das dringende Bittgesuch mehrerer Gemeinden außer den Linien wurde in Andetracht der wichtigen und nüglichen Dienstleistungen der dortigen Bewassneten die einstweilige Bewilligung des Berpstegsbeitrages ertheilt, mit dem Jusahe Stiffts, daß die Auszahlung durch die dortigen Gemeinden zu geschehen habe.

Der 10. Compagnie 6. Bezirtes wurde, ba fie sich zwei Tage unabgelöst auf ber Burgwache befand, ein kleiner Beitrag zu Mundvorrath übermittelt.

Wessell beantragte ein dringendes Gesuch an den Reichstag um Aushülse von Seite des Staates in Beträgen von je 100,000 fl.; wurde angenommen, und die Herren Wesselh und Borkenstein begaben sich sogleich dahin. Gelangte die Anzeige in den Gemeinderath, daß 300 Mann Militär aus dem Transporthause mit Bersicherung ihrer Treue sich gestellt hätten und in die Salzgrieß-Raserne gelegt worden sehen.

Bom Reichstags-Ausschusse fam ber Auftrag, die erlebigte Rational-Garben-Ober-Commandantenstelle zu besesen, und die Mittheilung, daß vom Studenten-Comitee, Messenhauser dazu vorgeschlagen seh. Der von mehreren Rednern ausgesprochene Grundsaß, daß die Besesung dieser Stelle nicht in Bereich des Gemeinderathes gehöre, wurde anerstannt, und nach Bernbrunns Antrag die anwesende Deputation des Stusbenten-Comitees in den Berwaltungsrath eingeleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben ben Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu wählen. Besselleitet geber das die drei Depustationsmitglieder des Gemeinderathes in dieser Bahlcommission Sis und Stimme haben sollen, wurde verworfen.

Das Ministerium des Innern zeigte einen beabsichtigten Angriss auf die kais. Sewehrkammer dem Gemeinderathe an. Das Ober-Commando wurde zum sogleichen Schuze derselben ersucht, die Commission zum Schuze einzelner Militär-Abtheilungen verschob ihren Bericht dis zur Antwort des Generals Rastauschek.

Selangte die Zuschrift des Berwaltungsrathes in den Semeinderath, daß De ffenhauser als Candidat gewählt sep. Wesselh zeigte an, daß der Aufetrag, einen Commandanten zu ernennen, auf einem Irrthume von Seite des Ausschusses beruhe. Der Antrag Rubenits wurde angenommen, dem Reichstags-Ausschusse sogleich bekannt zu geben, daß ber Gemeinderath den Berwaltungsrath im Berein mit dem Studenten-Comitee zu einer Wahl veranlaßt habe, worauf er eine Note über die getroffene Wahl erhalten, die er dem Reichstags-Ausschusse mit der Bitte übergab, von dem ihm allein zustehenden Rechte der Ernennung Gebrauch zu machen.

Burth beantragte die Erlassung eines Platates an die tampflustige Rastional-Garde (welche durch Ordonanzen an den Linien und Linienwällen zu verstheilen sehen), um sie vor jedem Angrisse der traurigen Folgen wegen abzuhalsten. Wurde angenommen, Freund mit der Berfassung beauftragt. Zu dem Antrage Brauns: der Reichstag möge verdiethen, daß ein Angriss gemacht werde, wünschte Wessels ben Zusaß, daß nur auf Besehl des Ober-Commandos anzugreisen seh. Dagegen stellt Raltenbäck das Amendement; daß das Ober-Commandos Ober-Commandos ohne Auftrag des Reichstags nicht

angreifen lassen burfe, welches auch mit bem Antrage Braun's angenommen wurde.

10 Uhr Rachts. Deffenhauser wurde, wie bereits berichtet, jum Ober-Commandanten gewählt, und zwar zum zweitenmale.

Spat Abends erschien eine Deputation bes Gemeinberathes in ber Permaneng bes Berwaltungsrathes beim Ober-Commando, mit dem Ersuchen, allfogleich einen Ober-Commanbanten zu wählen. Da bie Permanenz mit bem gerabe anwesenden Bice prasidenten Dr. Bauer sich berieth, und ber Deputation erklarte, baß es für die Permanenz zu viel gewagt ware, daß diefelbe am nächsten Morgen die fammtlichen Bertreter einberufen wolle, und bann eine Bahl treffen wurde, mit Zuziehung ber Burger, Studenten und akademischen Legion, ba nahm -Bernbrunn als Sprecher ber Deputation das Wort, schilberte die Umstände wie fie waren, und ohne Ober-Commandanten werden konnten, und bath sogar wenigstens nur fur bie Tage ber Gefahr — am Enbe nur fur biese Racht einen Ober-Commandanten zu mablen, in welches lettere Berlangen die Permanenz unter ber Bebingung willigte, baß Stubenten-Comitee bavon benachrichtiget werden und mitwählen muffe. Das Stubenten-Comitee fenbete folgende Berren: Bunfter, Frankel, Dobler, Passet, Bonbi und Seller\*), welche mit einer Bollmacht versehen fich mit ber Permanenz bes Berwaltungsrathes vereinigten um zu wählen, und ben schon einmal zum Ober-Commandanten ernannten De ffenhauser auf's neue vorschlugen, gegen welche Wahl wohl die Permanenz-Mitglieber größtentheils protestirten, ber aber nach geschehener Bahl bennoch bie meisten Stimmen erhielt, und Obercommanbant ber Rationalgarbe geworben, von da in die Verwaltungerathespermanenz, und von diefer in die Reichstages Permaneng gerufen, und auch anerkannt wurde.

An direkten und indirekten Bersuchen, den Gemeinderath zur Theilnahme an den Umtrieben der Umsturzpartei zu vermögen, wenn nicht zu verlocken, hat es nicht gefehlt. Zu der erstern Sattung ist unbedingt folgende vorerwähnte Zuschrift zu rechnen.

"An den löblichen Gemeinderath ber Stadt Wien. Da der heute ernannte Commandant der Nationalgarde, Herr Spishitl, die Stelle nicht aunehmen will, und es äußerst nöthig ist, daß die Nationalgarde in diesem Augenblicke nicht ohne Führer seh, so ertheilt hiermit der Reichstags-Ausschuß an den löblischen Gemeinderath den Befehl, daß die Commandanten-Stelle durch einen würsdigen, das Bertrauen der Garde besißenden Nann besetzt werde.

Wien, 12. October 1848. Bom Reichstags=Ausschuffe.

Fischhof, m. p. Obmann. Füster, m. p. Schriftführer."

<sup>\*)</sup> Solche brachten bem Spishitl bas Diftrauensvolum? -

Es ist durchaus nicht anzunehmen, daß der Reichstags-Ausschuß, oder die Herren Fisch of und Füster nicht gewußt haben sollen, von wem die Bestellung eines Rationalgarde-Ober-Commandanten abhänge. Der Gemeinderath
wies, wie bereits gesagt, auch auf das Entschiedenste die Zumuthung zurück, und
dieß um so erfolgreicher, als sich turz vor der Antunst des Schreibens die Rachricht verbreitete, daß die Studenten, wie es bereits erwähnt ist, um jeden Preis
den Ressenhauser und einen combinirten Angriff auf das Rilitär versprochen habe. Das Gerücht ging von sonst in dieser Beziehung wohlunterrichteten Ritgliedern des Gemeinderathes aus; aller Bahrscheinlichseit nach war es
berechnet, um auf die bevorstehende Bahl einzuwirken. Der Gemeinderath erklätte sich indessen, wie bereits bemerkt, in dieser Angelegenheit für underusen,
und erhielt, nachdem Spishiel durch ein undegründetes Ristrauensvotum der
akademischen Legion auf eine brutale Art zum Abkanken genöchiget ward, noch
spät Abends solgende vorerwähnte schristliche Rittheilung:

"Im Grande des von dem Berwaltungsrathe der Rationalgarde erstatteten Berschlages, ward zum provisorischen Rationalgarde-Ober-Commandanten für die Stadt Wien und Umgebungen der Herr Wilhelm (?) Messen hauser im Einverständnisse mit dem Reichstags-Ausschusse ernannt. — Ich sein bei Gemeinderath ber Stadt Wien zum weiteren Benehmen in die Kenntniß. Wien, den 1'. October 1848. Für den Minister des Innern:

Krauß, m. p."

Die Mahl Messenhauser's ist durch die ultraradikale Partei des des mokratischen Clubbs und des Studenten-Ausschusses im Einverständniß einzelner Mitglieder des Reichstags-Ausschusses, und der magyarische, polnische, italienische pangermanistischen, der Intregrität der Monarchie seindseligen Fraction mit unlauteren Mitteln durchgesetzt worden, wie solches bereits bewiesen ist, und im Berluuse der Ereignisse auch näher ersichtlich werden wird.

Benzel Deffenhauser mar in Rähren geboren, und widmete fich

An merkung. Den zahlreichen Abnehmern bes vorlreflichen Kalenbers, "Auftria" für 1849, muß ich in Moshammer's Darstellung bes Octobers einige Irrthümer berichtigen, u. z. Am 6. gerieth Seneral Frant am Labor nicht in Gefangenschaft; ber Wahlplatz am Tabor war nicht von etwa hundert Todten bedeckt; im Stephansbom ward kein Bürger ermordet; das Militär warf sich keineswegs, noch weniger Pioniere ins kais. Zeughaus, solches wurde auch nicht von Pionieren vertheibigt, auch wurde in der Nacht der Kampf in andern Stadttheilen nicht fortgesetzt; Latour wurde gemordet nicht die Treppe herab gezerrt; Messenhauser wurde nach dem Rücktritte Braun's am 11. nicht mit der Amtswürde als prov. Ober-Commandant bekleidet 2c. Errata humana!

bem kilitärischen Stande seines Baters. Er wurde Feldwebel, trachtete sich auszubilden, und bearbeitete eine schriftliche militärische Aufgabe so ausgezeichnet, daß er zum Offizier ernannt wurde. Er diente fünf und zwanzig Iahre in der t. t. Armee, und stand als Oberlieutenant beim Regimente Deutschmeister in Lemberg in Garnison. Als er sich in Folge der Rärz-Ereigenisse in Bien an jenen in Lemberg betheiligt, gerieth er in die bereits erwähnten Conslicte mit seinen Borgesesten, kam ins Stads-Stockhaus, quittirte, und lebte seitdem in Wien vom Ertrage seiner literarischen Arbeiten. Seine in Salizien gemachten Bekanntschaften mögen ihm großentheils bei Bildung des neuen Generalstades unter seinem Commando theils freiwillig, theils auf seinen Ruf gefolgt sehn, wodurch er in seinem Hasse gegen seinen früheren Stand nur zu viele Anhänger um sich versammelte. Welchen Anstheil er am 6. genommen, ist nicht schwer zu bestimmen, wenn man besbenkt, daß eine Einkerkerung wegen politischen Ansichten politische Rache erzeugt, und bet eraltirten Individuen mit Verbrechen endet.

10<sup>-</sup>/. Uhr. Im Prater wird geplankelt. Auf der Rordbahn ist ein Militär= Hauptmann gefangen genommen worden.

11 Uhr. Beim Lusthaus im Prater segen bie Rroaten über die Donau.

12 Uhr. Sarde-Leitmann Stribanet, vom 7. Bezirk, stellt ben Antrag, daß in der Folge keine Allarmirungen geschehen sollen, ohne dem Wacht-Commans danten oder dem Hauptmann jener Compagnie, von dem zu allarmiren commans dirt werden soll, ein Creditive vom Ober-Commandanten oder Bezirkschef einzuhändigen.

Rachts um 11 Uhr wurde der Oberlieutenant und Kanzlei-Expeditor 3. Saager in die Reichstags-Permanenz beschieben, und erhielt bort vom Abgeordneten Ministerialrathe Dr. Fischhof ben Auftrag, bem neuerdings ernannten Deffenhaufer bas Anstellungs-Decret als provisorischer Ober-Commanbant ber Nationalgarbe zustellen zu laffen. Bahrend biefer Zeit tam Deffen= hauser in's Bureau der Ober-Commandantur mit mehreren Legionaren. Der inspectionhabende Plagoffizier, dem, so wie den übrigen Ober-Offizieren des Ober-Commando die neuerliche Bahl besselben übel gestel, mußte das Eindringen jener Berren, ohne bag biefe Ernennung vom Reichstage befannt geworben mar, um so mehr als ungebührlich erkennen, als fich in bie Bureaux Leute brangten, bie nicht bahin gehörten. Dunber ersuchte Meffenhaufer, ba die Stelle bes Ober-Commandanten erledigt sep, so wolle man die Bureans raumen, und es mußten solche so lange unbetreten bleiben, bis die definitive Ernennung schwarz auf weiß angekommen sehn werbe. Deffenhauser erkannte die Anforderung des genannten Plagoffiziers in seinem verantwortlichen Dienste begründet, druckte ihm die Sand, und indem er sich mit seinen Begleitern entfernte, außerte er:

"Das gefällt mir sehr von Ihnen, ich liebe Strenge im Dienste und füge mich mit Bergnügen Ihrer Aufforderung." Bald darauf übergab der hei jeder Gelegenheit exacte und loyalgesinnte Expeditor Saazer die definitive Ernennung Ressenhaufers zum Ober-Commandanten an benselben. Ressenhaufer kam in bas Bureau, und binnen einer kurzen Zeit barauf in die Generalabjutantur, woselbst ber Plagoffizier Dunber, Expeditor Saazer und Andere anwesenb waren, und brachte seine erfte Proflamation im Concepte mit ber Aeußerung vor, er wolle solche vorlesen. Da nach erfolgtem Lesen keiner der Anwesenben eine Bemerkung zu machen hatte, vielmehr alle, besonders Dunder und Saazer pikirt waren, ergriff Dunber bas Wort und machte Ressenhauser darauf aufmerksam, daß es zumeist von der ersten Proklamation abhange, ob die Nationalgarde und die Bevolkerung, die den neuen Ober-Commanbanten burchaus noch nicht kennen gelernt habe, zu ihm Bertrauen fassen werbe, und daß in der zu proklamirenden Antrittsrede Ausbrucke vorkommen, die unter der, der Dynastie treu ergebenen Bevölkerung eine üble Stimmung, ja in Folge ber demokratischen von Republikanern bekämpften Pariser Bewegung gefährliche Gahrungen hervorbringen burften, 3. B. Bertheibigung bes bemotratischen Thrones, demokratische Gewalten, demokratische Freiheit, demokratische Regierung u. bgl., welche Ausbrucke er, Dunber, nicht billigen tonne, inbem wir, (fagte Dunber), einen conftitutionellen Raiser und Thron, gesetzliche constitutionelle Gewalten, Freiheit und Regierung haben. Deffenhauser nahm mit bem Bemerken jene Ausstellungen, daß er gerne Aufklarungen annehme, und es fich jum unerschütterlichen Grundsage gemacht, ber Stimmenmehrheit feine Ansichten zu accomobiren, an, und als Dunder und die Anwesenden gefragt, thre Zustimmung außerten, anderte Deffenhaufer bas Concept nochmals lefend, alle von Dunder gemachten Ausstellungen. Das umgeanberte Concept übergab Deffenhauser bierauf, unter schmeichelhaften Neußerungen gegen ben Plagoffizier an Saager, welcher foldes in die Staatsbruckerei beforberte, bamit es ben andern Tag zeitlich fruh als Platat angeschlagen werbe, wie es auch geschab.

Der 12. October war einer der folgenreichsten seiner Geschichte, und bas Drängen und Treiben beim Ober - Commando außerordentlich.

Mit heutigem Datum erschienen nachstehende Abressen:

"Erklärung. Die neuesten blutigen Ereignisse in Wien erinnern zu lebhaft an die Zeit der ersten französischen Revolution schauberhaften Andenkens, daß sie nicht auch an den Terrorismus, an die auf dem Schaffote vergossenen Ströme Blutes, und als Ende davon an die durch Militar-Despotie niedergebrückte Freiheit erinnern sollten.

Die Bolter Desterreichs, Deutsche, Slawen, Magharen und Italiener, wollen die Freiheit, die ihnen ihr guter Kaiser freiwillig im vollsten Maße ge-

währt hat, sie wollen jedoch bie wahre, die beglückende Freiheit des Friedens, nicht die von entmenschten Hann entweihte, von Strömen Blutes triefende Freiheit.

Um diese heiligsten Guter zu retten, um der Anarchie einen festen Damm entgegenzusetzen, muffen alle Nationalitätsfragen in den Hintergrund treten, alle Bolker Desterreichs mussen gemeinschaftlich mit Bruderhand an der Errichtung dieses Dammes arbeiten.

Seleitet von diesen Ansichten erklaren die Bürger der Stadt Eger, daß sie zur Wiederherstellung der Ordnung, zur Erhaltung einer großen und mächtigen constitutionellen Monarchie im Einklange mit Deutschland, ihren czechischen Brüsdern des Landes die Hand reichen, der Regierung aber gegen jeden usurpirenden Eingriff willsährig alle ihre Kräste zur Berfügung stellen.

Sie erklären aber auch mit aller Entschiedenheit, daß, so wie sie in ihrer Liebe, Treue und Anhänglichkeit zu ihrem constitutionellen Kaiser nie wanken werden, sie als unerschütterlichen Fels, auf den der Thron allein sicher stehen kann, nur den Reichstag anerkennen, dessen Beschlüsse als Wille des Bolkes zu achten sind. Ieder andere Boden ist wankend, die Stürme würden ihn unterminiren, und die blutigen Wogen der Zeit über den verwüsteten Bau bahin brausen.

Sie erklären daher, daß es Feigheit ober Berrath am Bolke, Berrath am Raiser wäre, wenn jest die Repräsentanten des Bolkes den Reichstag verließen, dort ist der Rampsplatz, dort gehören sie hin, dort allein kann die Anarchie bestämpst werden. Eger, den 12. October 1848.

Im Ramen der gesammten Bürgerschaft. Der Bürger-Ausschuß: Dr. Köstler, m. p. Borsigender. J. U. Dr. B. Kreß, m. p. Schriftführer."

# "Hohe Reichsversammlung!

Gewitterschwangere Wolken zogen herauf an Desterreichs Horizont — mit Bangen fühlten wir ihr eilendes herannahen — sie haben sich furchtbar entladen.

Doch Ihr! Manner des Bolksvertrauens, stehet fest in dem Sturme, mannesmuthig blicket ihr selbst dem Tode ins Auge, und Eure starke Hand wird mit Sottes Hulfe das schaukelnde Boot, welches das tostlichste Sut, die Freiheit trägt, in den sicheren Hafen geleiten.

Harret aus auf Euerem schwierigen Posten, lasset das Beispiel Jener, welche aus Eurer Mitte eilten, keine Nachahmer sinden, denn nur Ihr allein in Eurer Bereinigung seyd es, welche die Siftpflanze der Reaction, so wie die Brandfackel der Anarchie von uns abwehren können.

Darum nochmals, harret aus für bas Bolt, bas Euch vertraut, ber Dank bes Boltes wird Euer Bemühen lohnen, und ber Geschichtsschreiber Eure Namen mit golbenen Buchstaben in bas große Gebentbuch ber Menscheit einzeichnen.

Leitmerig, am 12. Oct. 1848. Im Namen bes beutschen Bezirks-Bereines. (Folgen mehrere Unterschriften.) Dr. J. Strabal, m. p., Borfigenber."

#### "Sohe Reichsversammlung!

Die uns am heutigen Tage vom Reichstags-Deputirten Lubomirstie zugekommene Kundmachung eines hohen Reichstages vom 7. October L. I. hat in den herzen der wahren Freunde der Freiheit einen so lebhaften Wiederhall hervorgerusen, daß nur ein einziger allgemeiner Wunsch Alle beseelte, einen hohen Reichstag in seinem eben so hohen als schwierigen Beruse, den die verhängnisvollen Ereignisse des 6. Octobers ihm zuweisen, mit allen Kräften zu unterstützen.

Der Nationalrath bes Rzeszower Kreises im Bereine mit der Nationalgarbe bieser Stadt bittet einen hohen Reichstag, diesen Ausdruck der aufrichtigsten Ergebenheit und des glühendsten Eisers für die Erhaltung der schwer bedrohten Freiheit zu genehmigen, und über ihr Sut und Blut, wo es nöthig sehn sollte, in jedem Augenblicke zu gebieten.

Rzeszow, am 12. October 1848."

Ì

(Folgen mehrere Unterschriften.)

# "Soher Reichstag!

Der permanente Ausschuß bes provisorischen Karnthnerischen Provinzial-Landtages ist durch die Energie und Thätigkeit, mit welcher Hochselber in den abgelausenen, für unsere junge Freiheit höchst gefahrvollen Tagen das Staatsruder übernahmen, dasselbe mit weiser Umsicht und Klugheit gepaart, mit Milbe und Festigkeit geführt, und dadurch zum Siege der guten Sache (!) wesentlich beigetragen hatte, tief ergriffen, und fühlt sich im heiligsten Interesse der Provinz verpsichtet, der hohen Reichsversammlung den tief gefühlten innigsten Dank auszudrücken.

Die hohe Reichsversammlung hat Europa, ja, ber ganzen Welt gezeigt, daß Desterreichs Bertreter in jedem Berhältnisse die größten Gesahren nicht schuen, wenn es sich um Menschenrechte und Schutz des Bürgerledens handelt; die Lorberkrone, die dem hohen Reichstage badurch geworden, ist das Bertrauen der Bolter Desterreichs, daß er wie bisher, so auch in Julunft, in so lange ihr Seschick in seinen Handen ruhen wird, die auf Grund der kaiserlichen Jugeständsnisse vom 13. März und 15. Mai geführte constitutionelle Freiheit ungeschmälert erhalten, und jeden Angriff auf dieselbe mit unerschütterlichem Muthe zurückweisen werde. Der permanente Landtags-Ausschuß stellt sich ganz zur Bersügung der hohen Reichs-Bersammlung, und erklärt, daß er sich Ihren Beschlüssen und Ansordnungen unterwerfe; zugleich zeigt er aber auch an, daß er bei der dem Sessammt-Baterlande und der errungenen constitutionellen Freiheit drohenden Sesahr auf den 16. October d. I. den provisorischen Provinzial-Landtag zur Berathung über die zu ergreisenden Maßregeln einberusen habe.

Bom permanenten Ausschuß bes prov. Karnthnerischen Provinzial-Landtages. Klagenfurt, am 12. October 1848." (Folgen bie Unterschriften.)

#### 18. October.

Grifiner. — Perichte ber Verwaltungsraths Permanenz. — Gewaltsame Wegnahme von Wassen aus dem bürgl. Benghause. — Messenhauser U. G. Obers Commandant und seine ad latus. — Jenneberg, Pecher, Wutschel, Frank. — Die Iteyermäcker und Salzburger kommen an. — Adresse von Glmüt. — Windisch; gräh's Proklamation. — Jelacic's Erklärung. — Wassen des ungarischen Minischeriums werden reklamiet, das Volk hat ste aber genommen. — Paden empfängt die Arsaten mit Jubel. — Die kais. Armee fängt an Wien einzuschließen. — Per Gemeinderath warnt vor Angris. — Messenhauser bestehlt die Dusammenssehung eines Ariegsgerichtes. — Undikale Berichte; den Pauern werden Vorwürse gemacht. — In der Au Kansneusener. — Jelacic's Achreiben an den Urichstag. — Antwort daraus. — Adresse des Urichstages an Se. Majestät. — Fischos bestehlt Spishitt zu arretiren. — Gemeinderaths Verhandlungen. — Aufrus der Polen. — Post-Conducteure werden abzureisen verhindert, die Post geht nicht ab. — Proklamation von Jöhmens Abgestöneten. — Adresse von Komotan.

Rad Mitternacht erschien ber Frankfurter Abgeordnete Grigner, bewaffnet und mit einem besieberten Calabreser bebedt, beim Aber-Commando, und eröffnete ben nachfolgenben Andrang von Demokraten, Rabikalen, Journalisten und anderen Individuen, die von da an Messen hauser umschwarmten. Srigner eröffnete bem Inspection habenben Plag-Offizier Dunber unb bem Expeditor Caager, bas im bemotratischen Clubb eine geheime Sigung stattgefunden habe, wobei magyarische Abgesandte anwesend gewesen, baß über Dispositionen Beschisse gefaßt worben seben, welche balbigst realisit werben sollen, daß es balb losgehen werbe u. b. gl. Dunber, dem Treiben ber ilmfturgpartei abhold, Konnte es nicht unterlaffen, Grigner auf bas verbrecherische des gräulichen Treibens, auf die Schandthaten ber magyarischen Partei aufmerksam zu machen, woburch Grigner gewahr wurde, bas er sowohl in jenem Offizier, als auch in Saager teine Personen sehe, die zu seiner Partei gehören. Besonders auffallend war Grigner's Drohung, ben Plasoffizier Untersteiner, ber zufälligerweise einem Erzherzoge ahnlich sieht, um jeden Preis vom Ober-Commando zu entfernen, worauf die beiben Anwesenden verficherten, daß fie aus allen ihnen zu Sebote stehenden Rraften bahin wirken werben, foldes zu verhindern, und bezeichneten berlei schändliche Infinuationen gegen einen loyalen Mann, wie Untersteiner, als eine erbarmliche Berfolgungs: sucht ber Republikaner.

Morgens 2 Uhr. Es sollen ungefähr 200 Grazer angekommen sepn, aber noch 300 nachkommen, nämlich Studenten, Arbeiter und Nationalgarden; die meisten berselben bewaffnet. Die noch zu Erwartenden haben einen andern

Weg als die erstern genommen. Auch wurde berichtet, daß auf der Mauer keine Kroaten mehr seben, aber bereits 12,000 andere Gaste angemelbet find.

4% Uhr. Bom Stephansthurm. Ringsherum Alles ruhig. Wachseuer sichtbar. Auf der Landstraße wurde Sturm geläutet. — Man sieht neue Wachseuer, die man früher nicht gesehen, und zwar auf der Simmeringer Haide, gegen den Prater zu.

5 Uhr. Kam die Anzeige, daß auf der Landstrasse allarmirt und Sturm geläutet wird. — Die kaiserlichen Truppen fangen an sich zu bewegen.

Zwei schriftliche Anzeigen wurden in Form eines Protokolls gebracht, und zwar von drei Personen, die im Jella did'schen Lager waren, dann von Jella did Passirscheine bekamen sich entsernen zu dürsen, nachdem sie einige Stunz den festgehalten und grob behandelt wurden. Sie berichten, F. M. Windisch af grät und dessen Sohn bei Jella did im Lager gesehen zu haben. Beibe Anzeigen sind dem Nationalgarde. Ober-Commando sammt den Passen der Berichterstatter überreicht worden. Die erste Anzeige war von Wolfgang Reuman und dessen Frau Rosalie unterschrieben, die zweite von Ludwig Foglar.

8 lihr. Karl Seiß, Lieutenant aus Heiligenstadt, melbete beim Ober-Commando, daß vor einigen Tagen 90 Mann polnischen Militars einquartirt wurden, und sogleich wieder abmarschiren und die Montur zurück lassen mußten.

Ins burgl. Zeughaus kam auf die Nationalgarde-Hauptwache die Meldung, daß ein Student mit mehreren Arbeitern Waffen im kaiserlichen Zeughause gefordert, und nachdem ihnen solche verweigert worden, die Drohung ausgestoßen, sich später welche mit Gewalt zu verschaffen.

Um 9 Uhr kam zu Baron Rothschild ein Arbeiter mit einem Gewehr bewaffnet und forderte 5 fl. C. M.; in Folge der Berweigerung drohte derselbe mit Gewalt. Auf Ersuchen wurde das Haus des Barons mit sechs Garden besetzt.

10 lihr. Mibiziner Eugen Rolista, meldete dem Studenten-Comitee und dieser dem Berwaltungsrath, daß sich in der Alservorstadt im Dreilauserhause ohngefähr 60 Polizeisoldaten befänden, welche erklären, daß sie Soldaten sehen, und als solche handeln mussen. Die dortige Nationalgarde bittet daher um Berstärfung. Der Ueberbringer dieser Rachricht vom Studenten Comitee war Ernst Seblaczet.

Auf der Hauptwache im bürgl. Zeughause erschienen eine Menge Leute mit Anweisungen auf Gewehre, theils vom Nationalgarde-Berwaltungsrathe, theils von ihren Hauptleuten vidimirt, und es wurden ihnen von den kürzlich aufgegrifsenen und ins bürgl. Zeughaus eingebrachten Sewehren eine bedeutende Anzahl erfolgt, auch bei dem großen Andrange viele Wassen gewaltsam vom Bolte weggenommen.

11 Uhr. Anton F. Privatingeneur, wohnhaft in ber Brigittenau, melbete beim

Ober : Commando, daß zwei in der Brigittenau wohnhafte Cheleute von ihrem Sohne, einem in der Rennwegkaserne stationirten Artillerie-Corporalen, einen Brief exhalten hätten, worin ihr Sohn ihnen bekannt macht, daß die dortige Artillerie Besehl erhalten habe, die Kaserne zu räumen.

Des Morgens sesten Se. Rajestät der Raiser, in Gesellschaft Ihrer Maziestät der Raiserin, und Se. kais. Hoheit der Erzherzog Franz Rarl sammt Höchsteffen Familie die Reise auf der Strasse über Lautschis, Telnis, und Sokolnis an der Olimüser Staatsstrasse u. s. f. auf dieser bis in das Rachtlager Wischau fort. — Ein Bataillon Razuchelli Infanterie gab mur eine Strecke das Shrengeleite, dis Wischau aber eine Division von Rengen Ruirassieren.

Um 11 Uhr wurde in der Stadt Allarm getrommelt, es hieß, bei der Marger-Linie seh ein Schießen von Einzelnen vernommen worden.

Am 13. 10 Uhr Bormittags waren im Ober-Commando Bureau wieder die Bezirks-Chefs und Abtheilungs-Commandanten versammelt, und zum Ersstaunen aller Anwesenden wurde Messenhanser als vom Studenten-Comitee wieder zum provisorischen Ober-Commandanten gewählt, genannt. Unter den obwaltenden Zeitverhältnissen hatte Niemand den Nuth, dagegen zu protestiren. Diese Wahl wurde unter der Bedingung genehmigt, daß aus der Nitte der Anwesenden drei Herren ad latus Ressenhauser beigegeben, die von allen Unternehmungen des Ober-Commandanten unterrichtet, und alle Naßregeln, bevor sie in Aussührung gedracht würden, von ihnen gut geheißen werden müssen.

Die Wahl siel auf Major Schaumburg, ber nicht zugegen war, auf Hauptmann Thurn und Legions-Commandanten Aigner.

Schaumburg, der jest erschien und von seiner Wahl hörte, protestirte gegen selbe, wurde aber von allen Anwesenden derart bestürmt, daß er nicht zuruck treten konnte.

Bon diesem Augenblicke war nicht Ressenhauser allein Ober-Commandant; ber gesammte bemotratische Clubb regierte. Die Mitglieder dieses Clubbs liesen den ganzen Tag beim Ober-Commando aus und ein, und sprachen zu Ressenhauser blos in die Ohren. Becher ober Fenneberg sasen permanent im Borzimmer; alle bedeutenden Stellen wurden durch Mitglieder des genannten Clubbs, oder durch Polen beset; die drei ad latus waren blosse Puppen. — Schaum: burg, der Messenhauser darüber zur Rede stellte, — und demselben als sehr gesährlich erschien, — wurde durch die Zuweisung des Kassen-Geschäftes, wodurch seine ganze Zeit in Anspruch genommen wurde, unschädlich gemacht.

#### Meffenhauser's erste Proflamation.

"An die gesammte Bolkswehr der Stadt Wien und Umgebung. Kameraden! Durch Ministerial-Erlaß vom 12, d. bin ich im Einverständnisse mit dem Reichstags-Ausschusse jum pr. Rationalgarde Ober-Commandanten für Wien und die Umgebung ernannt worden. Der Ernst der Zeit, die Größe der Aufgabe der Volkswehr ist Jedermann zum klarsten Bewußtsehn geworden. Es sind theure Errungenschaften, kostdare unverlesdare Güter, durch Einheit, Entschlossenheit, begeisterte Hingebung und kalte Besonnenheit, gegen mächtige Gesahren zu beshaupten. Unsere heiligen Ziele dürsen nicht überstürzt werden. Friede, Ordnung, Heiligkeit des Sigenthums, Achtung des Sesehes und seiner versassungsmässigen Gewalten, unerschütterliche Bertheidigung des constitutionellen Thrones unter dem Banner volksthümlicher Freiheit, sind die unwandelbaren Triedsedern; meisnes Handelns.

Rameraden! In diesen Stumden, wo jeder Tag ein Blatt der Beltgeschichte füllt, unzerstörbare Mahnungszeichen für Ehre oder Schande, für Erhabenheit oder Berachtung, trete ich vor Euere mächtigen Reihen, um Euer volles, ehrendes Bertrauen zu gewinnen. Bertrauen ist die eine Hälfte der übergroßen Aufgabe.

Rameraden! Bersenten wir trübe Erinnerungen in den Strom des Bergessens! Seben wir einig, einig in dem erhebenden Sefühle eines durch glorreiche Anstrengungen freigewordenen Brudervolles! Einigkeit macht start.

Wien, am 13. October 1848.

28. Messenhauser, m. p. prov. Ober-Commandant."

Dieses Platat bilbete ben Anfang jener Plataten-Armee, welche De se se nach au ser — im wahren Sinne bes Wortes — als Feldherr commandirte, — wahrend zu gleicher Zeit von ihm seine bombastischen Erlässe in allen Zeitungen und an allen Ecken, bann oben erstere und unten Novellen ebenfalls von ihm, im Rabitalen erschienen.

Raum war Messenhauser an diesem Tage zum Ober-Commando gestommen, so ließer sich neu equipiren, und begann mit einer auffallenden Energie seine Funktionen. Der Inspektion habende Plag-Offizier Dunder, welcher Ressenhauser die Racht zuvor aus dem Bureau gewiesen und bann dessen erstes Plakat abzeändert hatte, ernannte er zu seinem General-Abjutanten, — was aber Dunder, der die Rachinationen der Ressenhauser'schen Parstei mit Ristrauen betrachtete, nicht angenommen, vorschüßend — daß er kein geübter Reiter sey, und als Plag-Offizier durch Wahl der Leopolkstädter Garden dienstleistend verkleiben wolle. Ressenhauser hat diese Weigerung übel ausgenommen, und ohne Zweisel von Grigner insluenzirt, gegen den genannsten Plagoffizier jede weitere Außzeichnung unterlassen.

An diesem Tage ließ Messen hauser den ungarischen Unter-Staats-Setretar Pulßty durch den Ordonanz-Offizier Sch... mittelst eines Fiakers zu sich entbieten, und derselbe kam auch wirklich zum Ober-Commando, woselbst beibe über kommende kriegerische Demonstrationen das bisherige Einverständniß fortspanen.

Bureau, ein Artillerie-Obercommando, und besetzte diese Abtheilungen mit Perssonen, die Riemand in der Rationalgarde kannte, zu welchen man daher auch bezüglich ihrer politischen Gesinnungen kein Zutrauen haben konnte. Der Platz-Hauptmann du Beine berief sammtliche Platz-Ofstziere, um sich mit denselben über die Stellung zu berathen, die sie bei die sem nicht aus der Wahl der bewassneten Wehrkörper entstandenen, sondern willkührlich zusammengesetzten Ober Commando und Stabe zu nehmen gedenken.

Der weitere Umstand, daß die, so zu sagen hergelaufenen Mitglieber des neuen Ober-Commando immer in Seheim verkehrten, dann versiegelte Besehle austheilten, welche die Plat-Ofstiere in Bollzug setzen sollten, machte die Stellung ber letztern beim Ober-Commando mit jeder Stunde verantwortlicher und verhafter.

In Berückschigung dieser Thatsachen und in Folge dieser Zusammentretung, verfügten sich du Beine mit sammtlichen Plat-Ofsizieren noch benselben Tag zum Ober-Commandanten Messenhaufer, und dieselben erklärten einstimmig, da sie von ihren Bataillons zu diesem Dienste gewählt, daher die Männer des Bertrauens, und für ihre Handlungen auch denselben verantwortlich sind, so können sie es nicht über sich nehmen, Besehle zu übernehmen und in Bollzug sehen zu lassen, die ihnen nicht früher bekannt gemacht werden, und erklärten sich überhaupt nur zu jenen Diensten bereit, welche mit den für die Plat Dissiere, von dem früheren prov. Ober-Commandanten-Stellvertreter, General-Adjutanten Streffleur, hinausgegebenen Instructionen in Einklang sind, und stellen sich überhaupt nur unter den unmittelbaren Besehl des Ober-Commandanten selbst.

Diese Erklärungen machten auf Messenhauser, sowohl wie auf die sämmtlichen von ihm neu ernannten Abtheilungs-Chefs einigen Sindruck, worauf sie sich mit ihren eigenen Kreaturen nach Willführ, ohne aller Rücksicht, zur Bollziehung ihrer Besehle versahen, und es entstand nach und nach ein Heer von Abjutanten und Ordonanz-Ofsizieren beim Ober-Commando, wie es der später solgende Personalstand des Nationalgarde-Ober-Commando ausweiset.

Bur Charakteristik der Sehäßigkeit und des Mißtrauens, welches schon Anfangs der October-Tage unter den Coriphäen des Nationalgarde-Ober-Commando selbst herrschte, und wie sehr dieselben bemüht waren, sich mit eigenen Kreaturen zu versehen, mag der Beleg dienen, daß du Beine dreimal den Auftrag erhielt, den Plaß-Ofsiger August Untersteiner, aus Ursache, daß der-selbe k. k. Hofburg-Beamter seh, und man daher von Seite der wechselnden

Ober-Commandanten gegen seine Gesinnungen Mißtrauen hege, vom Plag-Dienste beim Ober-Commando zu entfernen.

Rur burch die erfolgte Erklärung du Beine's, worin derfelbe entschieden vom Plag - Ofsizier Dunder unterstüßt wurde, daß dem Ober - Commando nicht das Recht zustände, einen gewählten Plag - Ofsizier willführlich und ohne einem vorausgegangenen Bergehen seines Postens zu entsehen, gelang es, den loyalen Untersteiner im Plag-Dienste zu erhalten, welches für den Dienst im Interesse der guten Sache um sonöthiger erschien, als derselbe angewiesen war, sich im Rapport mit dem in der k. k. Hofburg permanent sich aufhaltenden Plag- und Ordonnanz-Ofsizier von Seidt zu erhalten, um dadurch seiner Lokal-Renntnisse wegen den übrigen Plag-Ofsizieren bei der Ueberwachung der Hofburg und der übrigen kaiserlichen Gebäude zc. zc. ersprießliche Dienste leisten zu können, welches sich nach dem Lause der Geschichte auch als zweckmäßig herausgestellt hat.

In Folge dieser Erklärung und dem mehrmaligen entschiedenen Auftreten der Platz-Ossisiere Dunder, Player und Waßhuber, muß wohl die Ursache gewesen sehn, daß das Platz-Ossisier-Corps gleich im Beginne des neuen Ober-Commando sich Respekt zu verschaffen wußte.

Der Juristen-Hauptmann Butschel begann ein mobiles Corps zu organissiren, ebenso Dr. Gustav Ritter von Frank ein mobiles Arbeiter-Corps.

Am 13. passirten das Infanterie-Regiment Ceccopieri mit 2 Bataillons und das Grenadier-Bataillon Ferrari, unter General-Major Rarger, bei Hainburg über die Donau und vereinigte sich mit den Truppen des Banus, daher der früher projektirte Rückzugsplan aufgegeben, und in einer Stellung am Wiener Berge die weitere Berstärkung abgewartet wurde.

Der Banus nahm demnach sein Hauptquartier in Rothneusiebl, und schob seine Bortruppen zur Beobachtung ber Ungarn bis an die Leitha vor \*).

Rachdem am 13. Oktober die Sigung des constituirenden Reichstages vom Präsidenten Smolt a eröffnet wurde, verlas der Abgeordnete Pillersdorff aus dem Hauptblatte Rr. 88 der Prager-Zeitung vom 11. October die von mehreren Reichstags Abgeordneten daselbst zur Beröffentlichung gebrachte Aufforsberung, sich zu einer Besprechung über die zur Sicherung der parlamentarischen Berhandlungsfreiheit und der ungefährdeten Existenz des constituirenden Reichstages im Interesse der Gesammtmonarchie zu tressenden Raspregeln am 20. Oktober 1848 zu Brünn einzusinden. (Siehe Seite 277)

Die hierauf von dem Abgeordneten Pillersborff gestellten Antrage folgenden Inhalts wurden burch Beschluß angenommen:

<sup>\*)</sup> Unter ben vielen Broschuren über die Erzignisse im October ist jenes von 20 Seiten bei Sommer in Wien erschienene kleine Werkchen, von einem Militar, in militarischer Hinscht bas einzige gebiegene — ohne Lügen. Dr.

"Der Reichstag hat auch unter ben Ereignissen ber letten Tage seine Berathungen mit Beobachtung aller legalen Formen nie unterbrochen."

"Er ist die einzige legale, conftituirende und gesetzgebende Autorität."

"Die überwiegende Mehrzahl hat, ihrer Pslichten eingebent, ihre Plätze nie verlassen, und wird ihre Aufgabe, ohne sich durch irgend ein Hinderniß darin beirren zu lassen, ununterbrochen fortsetzen."

"Der Reichstag hat alle abwesenden Mitglieder aufgefordert, ungesaumt ihren Verpflichtungen gegen ihre Committenten und gegen die Gesammtmonarchie nachzukommen; diese Pflichten können nur hier im Size des Reichstages erfüllt werden."

"Jeber Bersuch von Abgeordneten ober andern Individuen, sich an einem anderen Orte zu versammeln und Beschlüsse (?) zu fassen, welche nur dem Reichstage zustehen, ist ungesetzlich und ungiltig."

"Der Reichstag erklärt baber auch jede Aufforderung zu diesem Iwecke (?) als null und nichtig, protestirt vorhinein gegen alle allfälligen Beschlüsse und macht die Urheber und Theilnehmer an denselben für alle Folgen verantwortlich."

"Das Ministerium wird aufgefordert, diesen Beschlussen sogleich die ausgedehnteste Publicität auf ben geeigneten Wegen zu geben."

Dieser Reichstags-Beschluß ist mittelft Plakaten veröffentlicht worben.

Abgeordneter Breftl wurde burch absolute Stimmenmehrheit zum ersten Bice-Prafibenten gewählt.

Der Abgeordnete Schuselta, Mitglieb der permanenten Sicherheites Commission, erstattete im Ramen derselben folgenden Bericht:

Die unrichtigen Rachrichten, welche insbesondere in den Provinzialblättern sich über die hiefigen Zustände verbreiten, im Gegenhalt mit der trot der in größter Ausdehnung veranlaßten Bewassnung der Bevölkerung in Wien herrschen, die Sicherheit und Ordnung haben die Commission bewogen, durch eine Proklamation alles össentliche und Privat-Gigenthum dem Edelsinn der Bevölkerung Wiens anzuvertrauen.

Die Commission hat im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des Innern beschlossen, daß von den für die hiesigen Sewerbtreibenden von der hohen Kamsmer votirten zwei Millionen, vorläusig zweimalhundert tausend Gulden C. M. zur Unterstützung der jetzt unter Wassen stehenden Bewohner Wiens an die Gesmeindekassa verabsolgt werden; dieser Beschluß wurde vom hohen Reichstage einsstimmig genehmigt.

Die Sicherheits: Commission ließ es sich zur Schonung der Kräfte für die entscheidenden Augenblicke besonders angelegen seyn, die Kampflustigen vom Angriffe abzuhalten, dieß um so mehr, als ein Angriff mit den Bersuchen unvereindar ware, durch an Se. Majestät abgesendete Deputationen eine fried:

liche Ausgleichung einzuleiten, es wäre dieß unvereinbar mit der offenen redlichen Handlungsweise, welche sich die Commission mit Beseitigung aller Doppelstungsteit zur Ausgabe macht. Die Commission habe übrigens für den außersten Fall Sorge getragen, und kann die Beweise aufrichtiger Theilnahme der Provinzen berichten. Aus Salzburg sind 36 Studierende mit 2 Prosessoren angelangt, aus Steiermark 500 Studierende, Rationalgarden und Arbeiter, welche nur unter bedeutender Gesahr auf der Südbahn anher gelangten, und die Bersicherung ertheilten, daß weitere Schaaren nachzukommen, in Wien zu siegen und zu sterzeichte der Commission eine an den hohen Reichstag gerichtete Abresse, dd. Olemüß 11. October 1848, welche die Uebereinstimmung mit den erlassenen Aufsorderungen des hohen Reichstages, das volle Bertrauen und das Einstehen mit Sut und Blut für die Beschlüsse des hohen Reichstages ausbrückt.

"Hoher Reichstag! Abermals hat Wiens tobesmuthige Begeisterung für ben Sieg wahrer Boltsfreiheit über ihre mit Schlauheit und Macht gewaffneten Feinde erfolgreich gestritten und von dem gesammten Staate die drohende Schmäslerung aller Errungenschaften des glorreichen März und Nai abgewendet.

Der gesammte Staat blickt nur vertrauensvoll auf Diejenigen von Euch, Bertreter des souverainen Bolkes, welche den großen Augenblick richtig erfasten und mit Klugheit und Kraft handelten, wo jedes Zögern namenloses linglück im Sefolge haben mußte.

Reuerdings hat eine freiheitsfeindliche Umgebung den Monarchen aus Euerer Rähe hinweggeführt, um den Bürgerkrieg, der in Wiens Mauern wüthete, auf ein noch ausgedehnteres Schlachtfeld zu verpflanzen.

Wie in den Tagen des Mai, wird es an Bersuchen nicht fehlen, alle Brüder Desterreichs mit Wien, ja noch mehr, mit dem selbstgewählten Reichstage zu entzweien.

Alles geht dem unabwendbaren Berberben entgegen, wenn nicht um Euch, seine Bertreter, das ganze Bolf sich schaart. Auch wir wollen treu ausharren bei Such und darum richten wir diese Worte an Suere Bersammlung.

Euer Aufruf stellt das Wohl und die Freiheit des Baterlandes, die Unverletzlichkeit des constitutionellen Thrones und Euerer Beschlüsse unter den Schutz der Bolkswehr.

Die Boltswehr von Olmüß, die sich seit sieben Monaten mit Wien aufrichtig verbrüdert fühlt, und freiheitsfeindliche Lockungen zurückzuweisen entschlossen ist, nimmt auch jett keinen Augenblick Anstand, ihre aufrichtige Uebereinstimmung mit Eueren Aufforderungen zu erklären.

Auch Olmüt wird nicht zurückleiben, wenn es gilt dem Siege des Geistes, ber Desterreich frei gemacht, Borschub zu leisten.

An Euch ist es nun, daß dieser Beist unbeirrt sein großes Wert dem heißersehnten Ziele zuführen könne.

Wenn Ihr, versammelte Boltsvertreter, mit der jüngst bewiesenen raschen Entschlossenheit den staatlichen Neubau, von welchem Millionen Heil und Segen erwarten, schleunigst sorbert, und auf die unerschätterliche Grundlage echter Demokratie feststellt, könnt Ihr die sicherste Ueberzeugung hegen, das nicht nur wir, sondern alle jene Millionen mit uns für Euch und Euere Beschlüsse mit But und Blut einzustehen bereit sind. Olmüt, den 11. October 1848.

Der Rationalgarben-Berwaltungsrath."

Diese Adresse wurde vom Abgeordneten Schuselta verlesen, und gleich ben vorausgegangenen Mittheilungen, mit großem Beifalle aufgenommen.

Die Deputation ber Stadt Olmüt hatte eine gebruckte Kundmachung bes Olmützer Kreisamtes, das 11. October 1848, und eine im Ramen des kommans direnden Generalen in Böhmen, Fürsten Windischgrät, vom Festungs "Commando in Olmütz erlassene gedruckte Proklamation, dd. Olmütz, 11. Oct. 1848 mitgetheilt, welche beide vom Abgeordneten Schuse ist a vorgelesen wurden.

"Rundmachung. Rach einem so eben eingelangten Schreiben des k. k. Mährisch-Schlesischen Landes prasidiums vom 10. d. M., 3. 6256 werden Se. Majestät der Kaiser auf einige Zeit das Hoslager nach Olmüs verlegen.

"Hievon beeilt man sich die Bewohner dieser Hauptstadt in die Kenntniß zu setzen." Olmüger k. k. Kreisamt am 11. October 1848.

> Mercandin, m. p., f. f. Hofrath." Proflamation.

"Die letten Greignisse in Wien beweisen leiber einen Zustand böswillig hervorgebrachter Aufregung, welche alle Ordnung stört, den Gesetzen Trot bietet, und es unmöglich macht, Berfassung und Gesetze angemessen auszuarbeiten und das Eigenthum zu sichern. Dieser Zustand erfordert im Interesse eines jeden Staatsbürgers eine baldige Beendigung, die nur durch kräftige Maßregeln herzbeigeführt werden kann. Die zu diesem Zwecke getrossenen militärischen Borkehzrungen sollen daher keineswegs die von Sr. Rajestät unserem allergnädigsten Kaiser verliehenen Rechte schmälern oder rückgängig machen, sondern im Gegenztheile jeden Einzelnen im Genusse derselben, und den Staat vor Anarchie schützen.

Ich fordere daher alle rechtlich Denkenden auf, jedes hier so unbegründete Mißtrauen zu beseitigen, und durch ruhiges Berhalten die zur Förderung des allgemeinen Wohles unumgänglichen Naßregeln nicht zu stören.

Olmus, am 11. October 1848."

"Im Auftrage Sr. Durchlaucht bes commanbirenden herrn Generalen in Bohmen, Fürsten Winbisch graß.

Sunstenau, m.p. F. M. & und Festungs-Commandant. v. Wysz, m. p. General-Major."

Zwei telegraphische Depeschen sind eingelangt folgenden Inhalts:

"Se. Majestät der Kaiser werden am 14. dieses in Olmüt eintressen.", Bon Dr. Löhner aus Brünn: "Brünn ist nach meiner lleberzeugung völlig ruhig. Lazansti hat 200 Garden sammt Musit als Shrenwache zum Kaiser nach Sellowitz geschickt; er hat also ihrer offenbar genug. Maher und die andern Rahrer sind zum Kaiser."

Die britte eingelangte telegraphische Depesche enthielt die Anfrage Dr. Löhner's: "Ist der Reichstag noch vollzählig?" — welche entsprechend beantwortet wurde.

In Berfolg der mit dem commandirenden Generalen, Grafen Auers perg, eingeleiteten Correspondenz, und die an Letzteren ergangene Aufforderung als Commandirenden, den Ban Jella & i & zum Abzuge aufzusordern, verliest der Abgeordnete Schuselta die mit Schreiben al. Inzersborf, 12. October 1848, des Grafen Auers perg mitgetheilte Antwort al. Roth-Rensiedl, 12. October 1848, des Ban Jella & i &.

"An Se. des f. f. Herrn Finanzministers Baron Arauß, Excellenz! Im Rachhange meiner gestrigen Erwiederung habe ich die Ehre, Euer Excellenz in der Redenlage die so eben erhaltene Antwort des F. M. L. und Banus von Aroatien, Baron Jellačič, hinsichtlich des demselben bekannt gegebenen Ansinnens Euer Excellenz zum Abzuge mit seiner Armee, ergedenst zu übermitteln. Inzersborf, am 12. October 1848. Graf Auersperg, m. p.

"Seiner des Herrn commandirenden Generalen in Rieder-Desterreich, Felde marschall-Lieutenants Grafen von Auersperg, Excellenz.

Hauptquartier Roth-Renfiedel am 12. October 1848.

In Erwiederung der geschätzten Mittheilung vom 11. dieses habe ich die Stre, Eurer Excellenz Folgendes zu eröffnen:

In meinem mir geworbenen Auftrage handelnd brachten es die Rücksichten auf rein militärische Operationen mit sich , daß ich mich mit den mir anvertrauten k. k. Truppen den Gränzen des Erzherzogihums näherte.

Dort erfuhr ich die unseligen Ereignisse des 6. Octobers zu Wien. Daß selbe auf meine weitere Marschrichtung Einfluß nehmen, und meine jezige Stellung verursachen mußten, werden Euer Excellenz selbst nicht verkennen, und dieß um so weniger, als ich als kaiserlich österreichischer General eine k. k. österreichische Armee commandire, und in k. k. Ländern kein Fremdling sehn kann.

Jellačič, m.p. F. M. L. und Ban."

Schließlich theilte ber Abgeordnete Schuselta Ramens der Commission mit, daß vor einer halben Stunde eine Deputation aus dem ungarischen Lager die Commission um einen Geleitschein in das Lager bes Commandirenden, Grafen

F. M. L."

Auerte von 11 bis 1 Uhr.

um halb 1 uhr Mittags erschien auf der Hauptwache im dürgerlichen Zeughause Franz Kruttner, und produzirte eine vom Reichstags-Ausschuße vibismirte, vom ungarischen Ministerium ausgestellte Legitimation, daß die sammtlichen ausgegriffenen und ins dürgerliche Zeughaus eingelieferten Gewehre Eigenthum des ungarischen Ministeriums sehen. Hievon wurde sogleich die Reldung
an den Berwaltungsrath der Rationalgarde mit der Bitte gemacht, Weiteres
über die Gewehre zu erstatten. Zugleich wurde mit der Bertheilung der Gewehre
eingehalten, dann aber des übermäßigen Andranges wegen und über Erklärung
des Franz Krutiner, daß das ungarische Ministerium gegen die weitere Bertheilung der Gewehre keinen Anstand nehme, und sich seinerseits den Ersat
suchen werde, mit der Bertheilung fortgefahren.

1 Uhr. Sarde Suschonit vom 6. Bezirk, 9. Comp. kam von Baben und berichtete dem Ober-Commando, daß auf der Sloggniger-Bahn die Schienen aufgerissen, und die Bahn nur theilweise fahrbar ist. In Liesing haben 1000 Kroaten mit 4 Kanonen gelagert. An ihrer Spige ein Seneral. In Speising sind 1500 Mann. Die Armee zieht sich von Roth-Reusiehl nach Schönbrunn. Inzerstorf am Wienerberge ist entwassnet. Baben hat 1000 Laib Brod, 200 Eimer Bein, 60 Megen hafer und 50 Stück Bieh an die Kroaten geliefert, und die Einwohner haben die Kroaten als ihre Befreier mit Jubel empfangen.

1 1/2 Uhr. Commandant F... bei St. Marx berichtete an das Studentens-Comitee: Wir sind rings von Kanonen und Militär umrungen. — Links an der Donau Grenadiere. — Auf der Simmeringer Haide 10 Kanonen. — In den Häusern in Simmering Alles voll Kroaten. — Weiter hinauf mehrere Geschütze, und um den Kirchhof Tirailleurs. — Wir haben nur 4 Kanonen, wenig Mannschaft, und noch weniger Munition, sind aber Alle entschlossen, uns dis aufs Aeußerste zu vertheidigen. Soeben reitet ein Parlamentar hinaus. Bis zur Rücklehr desselben ist das Kleingewehr-Feuer eingestellt.

Ein zweites, ben Angriff bes Militars abrathenbes Plakat:

"Mitbürger! Es verlautet, daß von Seite der Garden ein Angriff auf die vor den Linien stehenden Truppen beabsichtiget werde. Mitbürger! Bedenket die Folgen eines solchen Unternehmens. In unserer gefährlichen Lage ist Borsicht, Einigkeit und Einheit in allen Maßregeln eine Lebensbedingung für jeden Erfolg. Bereinzelte unvorbereitete Angriffe können kaum einen günstigen Erfolg haben, sie müssen von einem Punkte angeordnet und geleitet werden. Wir müssen Alles vermeiden, den Truppen einen vielleicht erwünschten Anlaß zu einem Angriff zu

von ihrer Pflicht und von dem Wunsche für das Wohl ihrer Nitbürger geleitet werben. Wien, am 13. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Die kampflustigen Typographen und andere Personen des Shelen'schen Etablissements wurden durch nachstehendes Plakat von der Wehrpflicht enthoben:

"Das Personale im Rebactions-Bureau und in der Druckerei der Wiener Zeitung ist vom Nationalgarden-Dienste befreit. Wien, am 13. October 1848.
Bom Reichstags-Ausschusse.

Dr. Fischhof, m. p. Obmann. Bacano, m. p. Schriftführer. Ressenhauser, prov. Ober-Commandant."

Ein Platat wegen Seiligkeit bes Eigenthums:

"Rundmachung. Alle öffentlichen Rassen, alle Wohlthätigkeitsfonde und Institute, überhaupt alles öffentliche und Privat-Sigenthum ist mit völliger Beruhigung dem in den schwierigsten Berhältnissen so glänzend bewährten Sdelsinn des Wiener Bolkes anvertraut, dessen schoner Wahlspruch ist und bleiben wird: "Seilig ist das Sigenthum!" Wien, den 13. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschuffe. Dr. Fischhof, m. p., Obmann.

Frang Soufelta, m. p., Schriftführer."

Am 13. October erhielt der Plat Hauptmann Baron du Beine nachfokgenden schriftlichen Befehl:

"Sie werden hiermit beauftragt, ein Kriegsgericht, an welchem Sie sich zu betheiligen haben, zusammenzusetzen, und nach Bollzug besselben die Anzeige an meinen Feldabjutanten Fenneberg zu machen. Dieser Auftrag ist unverzüglich zu vollziehen. Wien, am 13. October 1848.

Ressenhauser, m. p."

Diesem Besehl gab jedoch der Play-Hauptmann nicht nur keine Folge, sondern erklärte schriftlich dem Ober-Commando, daß, nachdem er gleichzeitig auch Secretär im großen Berwaltungsrathe sey, von diesem schon früher mit dem Auftrage beehrt wurde, gemeinschaftlich mit neun anderen Berwaltungsraths-Mitgliedern ein Gesetz für die Rationalgarde zu berathen, welches auch dem Prinisterium unterbreitet worden, und in diesem genau die Art und Weise der Gerichtsbarkeit für die Rationalgarde bezeichnet ist, so erscheine ihm eine derartige willführliche Zusammensetzung eines Kriegsgerichtes als unconstitutionell und als ein Eingriff in die Rechte der Rationalgarde.

Da aber das Ministerium aus diesem Rationalgarde-Gesetzentwurf die darin bezeichnete Zusammensetzung eines Gerichtes für die Rationalgarde und dessen Bersahren provisorisch genehmigte, und unterm 12. October durch den

Druck bekannt gegeben hat, so wies der Play-Hauptmann unter Beilegung eines Exemplares dieses gedruckten Statuts, auf dasselbe hin, mit der Erklärung, das er sich diesemnach nur an einem Gerichte betheiligen könne, welches nach den von den Ministerium anerkannten Kormen zusammengesetzt sehn würde.

Hierauf wurde du Beine zum Feldabjutanten Fenneberg berufen, welcher ihm bedeutete, daß ungewöhnliche Ereignisse auch ungewöhnliche Maßregeln erfordern, und daß er, Fenneberg, somit selbst ein Ariegsgericht einberufen werde, welches späterhin auch geschah, wie es der Tagsbesehl vom 23. October erweiset.

Raditale Berichte brachten Folgendes: "Die ängstliche Spannung der Semüther hat theilweise nachgelassen, obgleich Allarm-Trommeln nicht ruhen, weil vor Aurzem erst das Fenern bei der St. Marxer-Linie aufgehört hat. Menschen- leben gingen dabei nicht verloren. Die Unserigen hatten hinter den Barritaden eine troffliche Position.

Die Kroaten sendeten uns einige Kartatschen-Ladungen, um ruhig die Kirchhosmauern verschanzen zu können. Die Maskirung gelang ihnen, weil zum Angriff kein Besehl gegeben wurde. Bon Seite der Kroaten sielen jedoch Mehrere. Hier wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, daß die Kroaten am Kirchhose die Kreuze (?) herausrissen, und damit Feuer machten. Richt einmal das heiligthum der Todten schont die Garde der Camarilla in bloßen Füßen und zerrissenen Zwilchkitteln. Wir werden mit Euch Abrechnung halten! \*)

Die Klage wird immer lauter über die geringe Theilnahme unter den österreichischen Bauern, an den Sefahren, in welchen wir schweben. Heute ging Kudlich in Begleitung mehrerer Akademiker nach dem Tullnerfelde ab, um den Landsturm aufzubieten. Glückauf!

Der Rebacteur ber Bauernzeitung forbert hiermit alle Brüber Bauern feiserlichst auf, bem Rufe Folge zu leisten, und bem bebrängten Wien zu Hulfe zu eilen.

"Bauern! Ihr habt uns beim Faceljuge gesagt, daß ihr dießmal mit Rerzen, das nächste Mal mit Stugen kömmt. Brüder! Ihr habt in unsere hande das Bersprechen gegeben, in jeder Sesahr Wien beizustehen. Freunde, Bauern! Wenn Ihr nicht wortbrüchig und ehrlos sehn wollet, so musset Ihr nach Wien kommen! Ihr durset die Studenten und Nationalgarden, die Freiheit und das Recht nicht verrathen. Wir haben für Euch gekämpst, wir haben Euere Untersthans-Berbande zuerst gelöst! Jest musset Ihr uns vergelten, was wir Euch Gutes geihan; wo nicht, so sehd Ihr undankbar." \*)

<sup>\*)</sup> Jämmerliche Herausforterungen!

<sup>\*)</sup> Der aute Dahler hat sich von der Unterthans-Berbands Cosung noch gar nichts träumen lassen, als sie der Kaiser schon ausgesprochen hatte.

Der Ober-Commandant Braun von der Rationalgarde ging zur rechten Zeit ab. Es ward uns eben berichtet, daß 6000 Arbeiter am Semmering, geführt von einigen Hundert wohl bewaffneter Holzknechte, nach Wien kommen wollten, aber vom Rationalgarde-Ober-Commandanten Braun die Erlaubniß bazu nicht erlangen konnten." — Das war sehr vernünftig von Braun. —

2 Uhr Nachmittag. Die 7. Compagnie des 9. Bezirkes meldete beim Obers Commando: Es sey die Anzeige gemacht worden, daß Nachmittag bis 4 Uhr eine Notte Proletarier kommen wird, um die Wassen in den k. k. Stallungen, die sich in der Wassenkammer besinden, in Beschlag zu nehmen, daher Borsichtssmaßregeln anzuordnen und zu ergreifen sehen.

Ein Legionär brachte auf die Nationalgarde-Hauptwache im bürgl. Zeugshause die Nachricht, daß die Kanonen bei der Marger-Linie fast ohne Bedeckung sepen, und daß die dort stationirte Bedeckung total betrunken seh — angeblich vom — im Schwarzenberg-Garten aufgefundenen Tokaierwein. —

21/2 Uhr. Ungefähr 200 Mann Cavallerie ritten der St. Marger Linie entlang der Schwech at en carrière zu. Diesen folgen 8 Wagen Munition, 2 Beiwagen ohne Begleitung, nebst 4 Wagen mit Leuten, 12 Mann Cavallerie weiter zurück. Auch der Wachposten ist abgesessen. Dieser wörtliche Bericht wurde vom Stephansthurme dem Ober-Commando erstattet.

3 Uhr. Der oben gemeldete Parlamentar kam aus bem Jella či c'schen Lager zurud.

3'/. Uhr. Segen die kleine Erdberger-Linie ruckten Grenadiere heran, welschen eine größere Truppenmasse mit Kanonen folgte. Lettere bilbete kurz barauf eine Kette von der Donau dis zum Franzosengraben. Bon der Marger-Linie wurde aus Kanonen hinaus gefeuert. Die Wieden war stark verbarrikadirt, die Kampstust der Behrmannschaft dieser Borstadt sehr groß; so daß deshalb abmahnende Warnungen vom Ober-Commando und Semeinderathe erfolgen mußten.

4 Uhr. Emerich Tronbler, berittener Garbe-Untersstizier, ber so eben von Krems nach Wien ankommt, berichtete bem Ober-Commando, daß eine bedeutende Zahl kais. Truppen die Kremser Brücke passirt sep, und nach Wien marschire, auch auf heute noch 8000 Mann dort angemeldet sepen. Auch hat der Berichterstatter erfahren, daß der Hauptangriff erst künstige Woche geschehen werde. Die Bauern kommen uns in Wien nicht zu Hüsse, wenn sie keine vom Ober-Commando gesendete Ansührer bekommen.

5 Uhr. Sauft er, Schriftsührer im Studenten-Comitee, berichtete dem Oberschmando: daß sich in der Stuckohrerei ein Hauptmann befände, der täglich ins Lager geht. — Auch habe er seit zwei Rächten besondere, ihm ganz fremde Lichtsignale auf dem Stephansthurme gesehen. Als heute in Wien Allarm getrommelt wurde, bemerkte derselbe ganz oben auf dem Thurm ein weißes Tuch slattern.

- 6 Uhr. R. G.-Artillerie-Commandant Spighitl muß Schärpe und Säbel ablegen, und wird als Arrestant behandelt.
- 6'/. Uhr. Die Sarben an der Matleinsdorfer Linie, bereits 30 Stunden nicht abgelöst, versagen den Dienst. Auch soll schon eine Compagnie Sarden aus der Stadt "Rechtsum" gemacht haben.
- 6½ Uhr. Bei Simmering stellt sich eine Escabron Cavallerie mit Kanonen in der Richtung gegen die An auf. Auch sielen in einem Zeitraume von 10 Minuten mehrere Kanonenschüsse auf das Wäldchen in der Au, worauf mit Flintenschüssen geantwortet wurde. Bon der Seite der Regie siel ein Schuß, und dieser wurde von mehreren Schüssen, die von der Rauer des Friedhofs kamen, erwidert. Die Linie ist sehr schwach besetzt, das Militär zieht sich vom Laaerberge gegen das Belvebere.

7 Uhr. Erzherzog Franz Carl soll einen Courier gesendet haben, daß Jella čič und Auersperg nicht angreisen dürfen.

M.. Offizier vom 6. Bezirk, berichtet dem Ober-Commando, daß die Marrer Linie in zu schwachem Bertheidigungszustand wäre, und machte den dortigen
wachhabenden Sarden Borwürfe, daß sie ihre Borstädte nicht besser zu sichern
trachten.

In der Abend-Sitzung des constituirenden Reichstages trug der Abgeordnete Schuselta im Ramen der permanenten Commission vor:

1) Eine telegraphische Depesche Löhner 8, bes Inhalts: "Löhner ist noch gestern 10 Uhr Rachts nach Sellowis mit der Depesche.

Im 1 Uhr bei Falkenheim, nicht vorgelassen worden. Berweigert Erzherzog, zuwegen? — es sey ihm schon bekannt.

Die anderen Abgeordneten um 8 Uhr Rachts beim Kaiser, er las eine Abresse, fast gleich dem Maniseste vom 6. October, Lobsowiz gab zwei Mal mündliche Auskünfte. Auersperg und Jella die würden nicht angreisen, nur sich wehren. Jella die fechte gegen Ungarn — es müsse erst über ihn versügt werden. Schriftliche Antwort, verweigert. Bitte um Antwort.

Rachrichten — marschirt Windischgras alle sechs Stunden ein Bataillon.

- 2) Eine andere turze telegraphische Depesche, burch welche der Kreishaupt: mann in Olmüs um 3 Uhr Nachmittags anzeigt, daß Minister Wessenberg bort angekommen sey.
- 3) Ein vom Ban abgesandter Cavallerie-Offizier hat nachfolgende Zu-schrift gebracht:

Berichtigung. Soeben wird mir eröffnet, daß Dr. Klucky noch am 10. u. 11. Oct. im Berwaltungerathe erschienen und hierauf krank geworden sen. Dr.

"Hoher Reichstag! Aus der Antwort welche ich gestern die Shre hatte, an Se. Excellenz ben commandirenden Herrn Generalen, Grafen Auersperg, aus Anlaß einer von Seite des hohen Reichstages an benfelben gerichteten und zweifelsohne von bemselben bereits erwiderten Zuschrift zu geben, wird der hohe Reichstag die Motive, welche mich vor die Mauern Wiens geführt haben, zuver lassig mit Beruhigung entnommen haben. Ich erlaube zu biesem nur noch bie bestimmteste Erklärung hiezu zu geben, daß es mir eben so sehr meine eigene innerfte lleberzeugung, als meine Stellung zur heiligsten Pflicht macht, die freien Institutionen unseres Baterlandes nicht allein nicht anzutasten, sondern mit allen meinen Kräften zu schügen. Mein jegiges Berhältniß zur herrschenben Partei in Ungarn ift ja eben ber Beweis für mein Streben nach Gleichberechtigung und gesetlicher Freiheit. Die Anarchie, die robe Gewalt ist ein Fluch für alle Bolfer, und diese zu befampfen ift eines jeben Staatsburgers Pflicht, und in diesem Sinne biete ich mit aller Energie bes Willens und ber That, jeder gefetlichen Gewalt meine Hilfe an. Der hohe Reichstag erlaube mir am Schluffe noch die Bemerkung, wie bedauerlich es ware, wenn bei einem etwaigen Ueberschreiten ber öfterreichischen Granze burch bie magnarischen Truppen bie Gegend um Wien ber Schauplas eines blutigen Rampfes und Wien selbst ben Graueln eines verberblichen Krieges Preis gegeben wurde, ben ich im Interesse ber Menschheit und bes ofterreichischen Gesammtvaterlandes so gerne vermieben, und einen Frieben herbeigeführt wiffen möchte, ber auf feste Garantien gestütt im Stande ware, Ruhe, Ordnung, und gesetzliche Freiheit, somit bas glückliche Gebeiben bes Raiferstaates, und aller seiner Theile unter bem Szepter unseres constitutionellen Raifers und Ronigs bleibend zu fichern.

Hauptquartier Roth-Reufiedl, am 13. October 1848.

Jellačič, m. p.

Feldmarschall-Lieutenant und Ban."

Die permanente Commission habe barüber nach gepflogener Berathung folgende Abresse entworfen:

An Se. Excellenz ben Herrn Banus von Kroatien, Ba on Jella čič! "In Erwiederung auf die Zuschrift Euerer Excellenz, läßt der constituirende Reichstag durch seinen permanenten Ausschuß folgendes erklären: Es herrsche in Wien weder Anarchie noch rohe Sewalt, sondern der Reichstag ist im Berein mit dem k. k. Ministerium bemüht, in Abwesenheit Sr. Majestät des Kaisers, die gesetzliche Ordnung aufrecht zu erhalten, und er wird hierin durch die vortreffliche Haltung des Bolkes mit glücklichem Ersolge unterstüßt. Das außerzgewöhnliche unseres Zustandes besteht lediglich darin, daß das ganze Bolk in Wassen ist, und auch dieser außerordentliche Zustand ist in der That ein natürlicher, weil sich das Bolk von Wien durch die kriegerische Ausstellung

zweier Armeen vor seinen Thoren bebroht sehen muß, um so mehr, als von ben Euerer Excellenz unterstehenben Truppen in ben umliegenden Ortschaften sortwährend Entwassnungen ber bortigen Nationalgarden vordommen, was offendar mit den Bersicherungen Euerer Excellenz, sich zum Schutze der freien Institutionen verpstichtet zu sühlen, im groben Widerspruche steht. Der Anmarsch Euerer Excellenz hat bereits den Nachzug einer ungarischen Armee zur Folge gehabt, welcher das durch ein in der Reichs-Bersammlung mit Acclamation aufgenommene Schreiben des ungarischen Neichstags kund gegeden worden ist. Auch wir müssen es sehr bedauern, wenn die Umgegend Wiens der Schauplat eines blutigen Rampses würde, allein diese traurige Möglichsteit ist einzig und allein durch die Ankunft Eurer Excellenz veranlaßt, und muß daher der Reichstag die bereits durch das k. k. Ministerium an Euere Excellenz gemachte Extlärung wiederholen, daß das einzige Mittel zur Bermeidung eines blutigen Conssictes und zur Beruhigung Wiens der Abzug des Eurer Excellenz Befehl solgenden Herres sehn kann."

"Wie sehr übrigens ber Reichstag auch seinerseits im Interesse ber Renschbeit und des österreichischen Sesammtvaterlandes einen auf seste Garantie
gestützten Frieden wünscht, beweist die in der Reichsversammlung beschlossene Abresse an Se. Majestät den Kaiser und König, wovon Euere Excellenz
anliegend eine Abschrift erhalten." Wien, 13. October 1848 — welche nebst
dem Zusaf-Antrage des Abgeordneten Goldmark, den Ban Iellačič aufmerksam zu machen, daß die Entwassnung der Sarden in den um Wien liegenden Ortschaften mit den Bersicherungen, die freien Institutionen schüsen
zu wohn, in grellem Widerspruche stehe, — angenommen wurde. — Der Abgeordnete Borrosch verlas dann eine neuerliche Abresse an Se. Rajestät, welche ohne Abänderung angenommen wurde, des Inhalts:

"Ezer Majestät! Ein Zeitraum von nur brei Tagen liegt zwischen der letten und ber gegenwärtigen ehrfurchtsvollen Abresse des constituirenden Reichstages an Euere Majestät, und bennoch hat seitdem jede Stunde für Millionen Staatsbürger, welche die ausopferndste Liebe für Bolksfreiheit mit unerschütterlicher Treue gegen den constitutionellen Monarchen und mit vollster Gerechtigkeits-Erzeigung gegen jede Nationalität Desterreichs vereinen, den dros henden Zerfall des Staates immer näher gerück; denn nationale Wirren durchkreuzen jedes der Freiheits-Berwirklichung und der Baterlandsrettung geweihte Streben. Es ist nun dahin gekommen, daß das alleinige, leiber so lange unbeachtet gebliebene Mittel, Bölterwünschen die gebührende Rechnung zu tragen, jest ins mitten der in Sturmeswogen aufbrausenden Fluthen der letzte Hoffnungsanker bleibt. Nur ein internationaler Bölter-Congreß des österreichischen Gesammts vaterlandes, dessen Idee zum Heile Aller nur mehr durch die Racht der materiels

len Interessen und des Bedürfnisses gegenseitiger Schirmung der Boltsfreiheit, wie der Rationalität brachte, verwirklichbar ist; nur ein solcher Bolter-Congres bietet als lettes Rettungsmittel sich dar. Die Armee, deren Bestimmung es ist, das Baterland gegen auswärtige Feinde zu schirmen, kann noch manchen durch Bölkerglück zu theuer bezahlten Sieg im gräßlichen Bürgerkriege ersechten, aber ein Uebel nicht beheben, welches sie vielmehr vergrößern muß, weil endlich die durch sie betämpften übermächtigen Interessen in ihr selber sich geltend machen und sie in feindliche Heere spalten. Eure Rajestät! Die Bölker vertrauen auch jett noch ihrem constitutionellen Monarchen und können nicht wollen, nicht glauben, daß Euerer Rajestät liebevolles herz sich werde abhalten lassen, auch den Bölkern zu vertrauen und einen Friedens-Congreß der blutigen Wassengewalt vorzuziehen.

Euerer Rajestät erhabener Rame wird ein von den Herzen der Bolter gebeiligter, ein unsterblicher sehn in der Geschichte, wenn Euere Rajestät dieser dringenden Bitte des lopal vorgehenden Reichstages Gehör geben! Als wahr lopaler Reichstag darf er zu keiner Täuschung den unstreiwilligen Anlaß geben, und muß namentlich in Bezug auf das Königreich Ungarn, die mögliche Dentung auf das Entschiedenste ablehnen, als wolle der österreichische Reichstag als seinds liches Wertzeug denselben Zwecken dienen, welche bisher durch Wassengewalt in Ungarn angestrebt worden, und wodurch eben der Bürgerkrieg auch in den westlichen Kronländern Euerer Rajestät auszulodern beginnt.

Der constituirende Reichstag hat einzig und allein den Zweck im Auge, die Brandfakel des Bürgerkrieges zu löschen, um die dem Reichstage obliegenden Pflichten gegen die durch ihn vertretenen Bölker erfüllen zu können, und den im constituirenden Reichstage vereinigten Provinzen jenen Bölkerverbrüberungsbund zu ermöglichen, der durch die Selbsterhaltungspflicht Aller geboten ist, wosern nicht die Rechte des erblichen Thrones der Bolksfreiheit, der Nationalitäten und die durch gemeinsame materielle Interessen bedingte Baterlandswohlsahrt gefährbet werden sollen.

Der constituirende Reichstag beschwört demnach Euer Majestät auf bas Feierlichste, einen Friedens-Congreß der Bölker des Königreichs Ungarn und seiner Kronländer, durch frei von ihnen gewählte Abgesandte unverzüglich in Wien ersöffnen zu lassen unter Zuziehung eines internationalen Ausschusses, bestehend aus Abgeordneten des konstituirenden Reichstages und unter Mitwirkung der beiden verantwortlichen Ministerien von österreichischer und ungarischer Seite.

Moge dieser Friedens-Congreß den Anlaß bieten, mit thunlichster Beschlennigung auch das Lombardisch-Benetianische Königreich beizuziehen. Der Reichstag schließt seine ehrsurchtsvolle, loyale Abresse mit der heiligsten Bersicherung, daß er nur das Sesammtwohl aller Bölterschaften des öfterreichischen Kaiserstaates vor Augen hatte, ber innerhalb seiner Gränzen ben internationalen Berhälts niffen Rechang tragen mus, um ftatt bes unhaltbaren alten Staatsbaues einen neuen, ben burch taiserliches Wort garantirten Errungenschaften entsprechen ben burchslihren zu tonnen. Es ist der Moment eingetreten, wo noch Serechtigkeit und Weisheit vielleicht eine nach verwüstenden Bürgerkriegen zuletzt bennoch sich einstellende Rochwendigkeit zur Grundlage von Wölkerfreiheit und Wölkerglück machen Wannen. Der constituirende Reichstag legt somit das Wohl oder Wehe von Millionen Menschen Euerer Majestät an das, für sie gewiß in Liebe schlagende Fürstenherz, und wird, wenn minder befangene Beurtheiler der Sachlage sich berathend zwischen Euere Najestät und den lohalen Reichstag stellen, wenn sie diese mit dem erblichen Ahrone und der Bolksfreiheit es gleich treu meinende Abresse zu einer vergeblichen machen sollten, sein Wirken dem Urtheile der Rachwelt anheimstellen.

Sott segne Guere Majestät und durch Allerhöchstdero Entschluß die Boller Desterreicht."

Es wurde sodann bestimmt, diese Abresse durch eine Deputation abzusenben, und zwar auf Abgeordneten La sse kntrag von fünf Individuen, deren Wahl dem Borstande überlassen wurde.

Der Borstand benannte hiezu die Abgeordneten: Johann hagen auer, Franz Wierzchlisti, Alois Fischer, Simon Turco und Karl Herzig. Die Reichstags-Sigung bauerte von 5 bis 7%. Uhr Abends.

Rabikale Berichte: 7½. Ab., Abermals tont die Allarmtrommel durch die Straffen der Stadt und der Borstädte. In Fünfhaus und den umliegenden Ortschaften zunächst den Linien Wien's haben die Aroaten Bersuche gemacht, einzudringen. Sie sind ernsthaft zurückgewiesen worden. Reitende Bothen und ein Zug Rationalgarde eilte im Sturmschritte in die Stadt, und holten zwei Kanonen. Die Garde rückt auf ihren Sammelplägen zusammen, und harrt der Besehle. —

Auersperg hat sein Lager im Umtreis ber Ortschaften higing, St. Beith, Meibling 2c. aufgeschlagen, er felbst geruht in Schönbrunn zu refibiren.

Gestern Rachts hatte unsere Garde, welche den Gloggniger Bahnhof besetht hielt, mit plankelnden Kroaten ein Scharmügel. Bei heller Mondbezleuchtung näherten sich die Kroaten in Schwärmen, wahrscheinlich auf Plünzberung (sic) ausgehend. Unsere Garden seuerten von Fenstern und dem Damme auf sie herab; es sielen gegen 10 Kroaten (?) die von der Garde mitzgeschleppt wurden (sic). Unsere Besatung bestand ungefähr aus 300 Mann, und es siel Riemand, auch zählte man keine Berwundeten. \*)"

<sup>\*)</sup> So wie die Kroaten.

71/. Uhr. Reichstags-Abgeordneter & öhn er berichtete dem Ober-Commando, daß Se. Rajestät den Befehl ergehen ließ, daß die k. k. Truppen nicht angreisen dürfen.

7'/. Uhr. Play:Offizier Hoffmann berichtete dem Ober-Commando, daß einige Proletarier ihm die Anzeige gemacht hatten, daß in der t. t. Sewehrfabrik sich noch über 1000 Stuck Gewehre, im Jahre 1848 gefertigt, im Keller befänden.

8 Uhr Abends. Lubw. Foglar, Dampfschifffahrtsbeamter, erklarte beim Ober-Commando zu Protofoll, er sep gestern von hainburg nach Presburg, und heute wieber zurud nach Fischament gereift. — Der Postmeister in Fisch am ent versicherte ihm, daß man ungehindert nach Som edat gelangen tonnte. Ginige Schritte hinter Fischament paffirte er einen Cavallerie = Borposten, ber ihn ungehindert bis zu seiner Brigabe tommen ließ. Dort angetommen, versicherte ihn ber Oberft, falls seine Papiere in Ordnung waren, er ungehindert nach Wien kommen wurbe. Er wurbe jeboch auf einem Umwege über Roth = Reusiebl in bas Sauptquartier des Banus Jelladid estortirt. Dort wurde er vifftirt, seine Paffe für richtig befunden und unter bem Bormande, baß feine Baffen beanständet werben muffen, wurde er ins Stochaus geführt, und bort mit anderen Gingebrachten unverhört gefangen gehalten bis heute Abend um 6 Uhr; bann wurden ihm bie Baffen weggenommen, und er mit der Beifung, nicht nach Bien zu geben, entlaffen. Seine Behandlung mar bie überführter Berbrecher. — hierauf begab er sich nach hause zu, zum Landgut, wo er fich über die Möglichkeit des Weiterkommens erkundigte, und nach erhaltener Auskunft in Begleitung zweier Personen, bie zu selbem Zwede eintrafen, zu den Linien begab, an der Linie von der Patrouille angehalten, auf den Zuruf, guter Freund, ungehindert weiter gelaffen, und auf's Commando bes Gloganiger Bahnhofs geführt.

9 lihr. Bon der Stadt Tuln kamen einige Rationalgarden, und brachten für die Wiener akademische Legion, für die Nationalgarde und Arbeiter, eisnen Betrag von 12 st. 51 kr. C. M. in baarem Gelde, und Lebensmitteln zur Bertheilung unter dieselben mit, und es wurde folgenderweise Alles vom Studenten: Comitee und Berwaltungsrathe übernommen und quittirt.

| Drtschaften | Laib Brob |   |           |   |   |   |   | Megen Erbäpfel. |   |   |                               |
|-------------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|-----------------|---|---|-------------------------------|
| Tuln        |           | • | 317       | • | • | • | • | •               | • | • | 80°/4                         |
| Langenrohr  | 4 •       | • | <b>29</b> | • | • | • | • | •               | • | • | 251/.                         |
| Baumgarten  | • •       | • | <b>88</b> | • | • | • | • | •               | • | • | 251/4                         |
| Asparn      |           |   | <b>56</b> | • | • | • | • | •               | • | • | 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
| Riging      |           |   | 34        | • | • |   | • | •               | • | • | <b>23</b>                     |

| Ortschaften . | Laib Brob | Megen Erbapfel. |
|---------------|-----------|-----------------|
| Staasborf     | 50        | 36              |
| Zöfing        |           | 8               |
| Frauenhofen   |           | 13              |
| Freienborf    | -         | 14*/.           |
| Jubenau       | 21        | 14              |

9 Uhr. Bier Offiziere ber Nationalgarbe kamen burch Reu-Lerchenfelb geritten, und sagten ben Bewohnern, sie sollen, wenn t. t. Truppen burchmarschiren, sie nicht beleibigen, und sie ungehindert passiren lassen.

Rabitale Berichte: 9 Uhr Abends. "In hitzing wurde Abends geplandert \*). In hitzing und Baumgarten werden die Garden entwaffnet. In Lainz, Speising und Penzing sind zu 20 Mann in Einem Zimmer einquartirt.

Der Angriff, ber von Seite ber Kroaten auf die St. Marger, Linie und die Borstadt Erdberg gemacht wurde, schlugen 4000 Arbeiter \*\*) ab; die Gemeinde sandte ihnen zur Berpstegung Wein und Brod, und das Ober-Commando hin-länglich Munition.

Das Finanz-Ministerium hat dem Gemeinderathe 50,000 fl. bewilliget. Alles Schlachtvieh von Florisdorf bis Schloßhof wird nach Wien getrieben, um den Feinden die Lebensmittel abzuschneiden, und die Stadtzu verproviantiren \*\*\*).

Bon heute an, hort sammtliches Glodengelaute auf.

Bom Stephansthurme wurde ein ungarisches Schiff gesehen. Man erwartet stündlich die Ankunft der Ungarn.!!!!

Der französische Gesandte hat erklärt, daß ihm der Bombardements-Protest-Antrag durch das Ministerium zukommen, daß überhaupt das Bombardement 24 Stunden früher den Gesandtschaften bekannt gemacht werden muß.

Jella & i & scheint bei Rlosterneuburg die Donau passiren zu wollen, und sich gegen Brunn zu ziehen" +).

10 Uhr. H... von der akademischen Legion, sandte dem Ober-Commando die Anzeige, daß in Erdberg an der Kirchengasse bei der Sklavin, Barrikaden ges baut sehen, und spricht zur Bertheidigung derselben um Sukturs an; — berichtete ferner, daß der Feind, nämlich die k. k. Truppen, ungehindert, sowohl auf dem Rennwege als auch auf der Landstraße einrücken könne, und daß die seindlichen Tirailleurs sich gegen die Donau in den Prater gezogen haben.

<sup>\*)</sup> Die Leute die daselbst gewohnt haben, wissen nichts bavon! —

<sup>\*\*)</sup> Belogen wie gebruckt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Unsinn, als wenn sich das Militär gerade von da verschaffen mußte, was es bedurfte.

<sup>†)</sup> Er hat sich aber gegen Wien gezogen.

In der Segend der Türkenschanze find zwei große Lagerfeuer zu seben.

Rachdem Spishitl seine Berrechnungs-Geschäfte im k. Zeughause beenbet hatte, versügte er sich den 13. October Abends nochmals in das Bureau des Ober-Commando, um dort seine Abdankung anzuzeigen, und die Erlaubnis zu seiner Abreise von Wien zu erwirken. Aber auf dem Wege dahin traf Spishitl einen Ordonanz-Offizier des Ober-Commando, der ihn in das Burean des Generalstades beschied; in der Stallburg angelangt, unterrichtete ihn ein guter Freund von dem Zwecke der Borladung, indem er Spishitl mittheilte, daß der gegenwärtige Ober-Commandant Messen ausen ausen were webe, Spishitl seiner Stelle als Rationalgarde-Artisterie-Commandant sormslich zu entsehen, und deshalb alle Offiziere der ihm seindlich gesinnten Bürger-Artisterie.

Spishitl erkannte hierin ben zweiten Schritt in ber Berfolgung, die er von jener Partei wegen seiner mit der ihrigen divergirenden Tendenz zu erdusden hatte, da sie ihn auch als Rationalgarde-Artisterie-Commandanten noch mächtig genug erachtete, um ihr hindernd in den Weg zu treten, somit denselben ganz außer Wirksamkeit sezen wollte. Es wäre dieß auch ohne dieser gewaltsamen Raßregel geschehen, da Spishitl herzlich froh war, aller weiteren Berand-wortungen enthoden zu werden, und beabsichtigte freiwillig abzutreten; aber dennoch empörte ihn die schmachvolle Weise, mit welcher man ihn beseitigen wollte, und es kam zu lebhaften Auftritten, als Spishitl in das Bureau des Generalstades eintrat, und das Offiziers-Corps der Bürger-Artislerie zahlreich versammelt sah, ohne auch nur einen Offizier der Rationalgarde-Artislerie darunter zu sinden. ——

Rachdem Messenhauser — selbst auf Anrathen des anwesenden und dafür gewonnenen Ministerialrathes Fischhof — Spishit l's Entsezung

<sup>\*)</sup> Als Spishitl am 12. zum Ober-Commandanten gewählt war, wurde ein beim Ober-Commando unberusen anwesender Hauptmann, der früher Artillerie : Commandant werden wollte, als der ärgste Feind Spishitl's bezeichnet. Braver, redlicher, gutgesinnter, maltraitirter Spishitl! — Wer die vielen Käurelen der bürgerlichen Artilleristen vor dem October und während des Octobers im Verwaltungsrathe, beim Ministerium, beim Ober : Commando und in der Dessentlichseit kennt, dem wird es nicht auffallen, wenn derselbe erfährt, daß der Versasser von keiner Seite, als von einem der Herren Artilleristen jest mit Abgeschmackheiten maltraitirt wird. Friede seh mit Euch! Lärm ist von Seite der ehemaligen Artilleristen vor dem Cohne, am 6. u. s. s. mit Kanonen genug gemacht worden; und wo ist der Rusen zu sehen? — Wahre Rachträge nehme ich, so wie auch etwaige, an mich gerichtete Berücktigungen freudig auf; aber Prahlereien, wie jeng Blaha's in der Wiener Zeitung vom 1. März, kann ich nur bemitseiben. —

von der Stelle des Nationalgarde-Artillerie-Commandanten ausgesprochen, ertlarte Spishitl ber ganzen Bersammlung, baß sie zu einer solchen Sanblung nicht berechtiget sep, indem er durch die Wahl des ganzen Corps der Nationalgarbe-Artillerie zu bessen Commandanten erhoben wurde, und nur auf diesem Bege wieber entset werben tonne. Als nun biese Partei fah, baß es auf biesem Bege nicht gehe, Spishitl gang zu beseitigen, so griff sie zu dem letten Mittel, und ber oben genannte Ministerialrath sprach im Ramen bes Ministers Spisbitl's Berhaftung aus .- Spisbitl protestirte bagegen, boch sah er bie Gemuther bieser Partei auf's Höchste gegen sich erbittert, und er hatte thatliche Beleibigungen zu fürchten, weshalb er ber Gewalt nachgab und das Zimmer verließ. Draußen erklärte er aber dem ihn begleitenden Saug, wie fehr diese Partei bei seiner Berfolgung ben Rechtsboben verlaffe, und Spighitl baber nicht geneigt sep, sich verhaften zu lassen, sondern sich verpflichte, falls es je zu einer Untersuchung über biese Auftritte kommen sollte, fich zu stellen. Saug ging hierauf von bem Borhaben — Spighitl zu verhaften — ab, und biefer eilte nach hause. Rach solchen Stenen hatte aber Spighitl nicht länger zu zögern, und verließ Wien am anbern Tage, um nach Ling zu reisen, allwo er ohne weiters belästigt zu werben so lange weilte, bis die Greigniffe in Wien ihm erlaubten wieder zurückzukehren.

In der Gemeinderaths-Sigung vom 13. October wurde Sterner's Anssuchen, zur Ernennung einer Commission, welche die von Sepp verfertigten Zünder untersuchen soll, angenommen, und Ruben it und Würth dazu bestimmt.

Raiser erstattete Bericht über seine Sendung zum General Matauscheit, betreffend die Abholung der Militär-Effekten aus den Rasernen. Die Note des Generals Matausche all wurde von dem Gemeinderathe dem Nationalgarde-Ober-Commando und dem Ministerium mitgetheilt.

Zwei Garben von Fünshaus machten bem Gemeinderathe die Mittheilung, baß die Nationalgarden von der Umgebung Wien's von den Truppen des Bans entwassnet werden, worauf Marthris Antrag, daß die einlaufenden Berichte von einer Commission geprüft werden sollen, ob sie so wichtig sehen, daß durch dieselben die Plenar-Sigungen unterbrochen werden, angenommen wurde.

Stifft berichtete dem Semeinderathe, daß ihm beim Ausschusse des hohen Reichstages nachfolgende offizielle Mittheilungen gemacht worden sehen: Ban Jella či č habe sich in einer Rote an den Reichstag dahin geäußert, er wolle durchaus nicht die Constitution verletzen, sondern nur der Anarchie steuern; worauf der hohe Reichstag erwiedert habe, daß in Wien — teine Anarchie herrsche, und die allgemeine Boltsbewaffnung bloß die — Folge seiner Annä-herung seh, ferner: daß vom Abgeordneten Löhner eine telegraphische Despesche eingelangt seh, daß weder Jella či č noch Auersperg die Stadt ansgreisen dürsen.

Eine Zuschrift des Ober-Commandanten an den Gemeinderath bezüglich der Bersorgung der Stadt Wien mit Lebensmitteln, wurde auf Fürst en berg's Antrag der Approvisionirungs-Commission zugewiesen.

Auf Sog's Antrag beschloß der Gemeinderath, alle Leichen tragen zu lassen, und das Glockengeläute einzustellen, wovon das Consistorium und alle Pfarren in Kenntnis gesetzt, das Publikum aber durch Plakate verständiget wurde.

lleber Ansuchen bes Ober - Commando wurde an die St. Marger - Linie für \* die Kämpfenden vom Semeinderathe Proviant gesendet. Wegen dem Berbieten des muthwilligen Schießens, der Ausstellung von Fleischkarren, und der Berwendung des Holzes im Stadtgraben zu Barritaden, erließ der Semeinderath eine Rote an das Ober - Commando um Abstellung dieser Unssüge. Ueber einen Antrag wegen Errichtung von Berbandpläßen wurde vom Semeinderath beschlossen, dieß der medizinischen Fakultät zu überlassen.

Splve ster zeigte bem Gemeinberathe an, baß nach eingeholter Aufelärung ber französischen Gesandtschaft Correspondenzen mit den Repräsentanten fremder Rächte, nur durch das Rinisterium des Aeußern zu pslegen sind, wornach der Gemeinderath beschloß, die unmittelbar an die französische Gesandtschaft gerichtete Rote wegen einem Protest gegen ein allfälliges Bombardement der Stadt, derselben durch das Rinisterium der auswärtigen Angelegenheiten mittheilen zu lassen.

Ferner setzte der Semeinderath eine Commission zusammen, welche die Kaserne in der Alservorstadt zu durchsuchen, Munition und Wassen in Beschlag zu nehmen, und sodann die Semeinderaths-Siegel an die Thore anzulegen habe.

Die Mitglieber der Approvisionirungs-Commission wurden von der Persmanenz im Gemeinderathe befreit, die Commission selbst aber durch die Gemeinderathe Seywald, Würth und Prack verstärkt. —

Brandmeher's Antrag, daß die Doctoren der Medizin und Chirurgie mit eigenen Abzeichen versehen werden sollen, um in Zeiten der Gefahr ungehindert passiren zu können, wird vom Gemeinderathe angenommen, die Wahl des Abzeichens aber der medizinischen Fakultät überlassen.

Die Semeinderäthe Mannert, Roch, Funt suchten um Urlaub an, Langer und Boh legten die Stelle als Gemeinderathe zurück; wurde bewilliget, und gleichzeitig beschlossen, das vom Gemeinderath die Zeit, wann die neuen Wahlen auszuschreiben sind, später bestimmt werde\*).

<sup>\*)</sup> Siehe Herrmann's Antrag bezüglich ber auszuschreibenben Bahlen.

Dem Semeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß die Bewohner mehrerer Gegenden um Tuln eine Sammlung von Lebensmitteln veranstaltet haben, welche bereits hier eingetroffen sind, und zugleich wurde auch ein Betrag von 12 fl. 51 fr. C. M. übergeben.

Die Lebensmittel wurden der Approvisionirungs- Commission zugewiesen, und beschlossen, den betreffenden Gemeinden öffentlich durch die Wiener Zeitung den Dank auszusprechen.

Ein Borschuß von 183 fl. 20 tr. C. M. zur Erhaltung unbemittelter Garben wurde vom Semeinderathe bewilliget, und gleichzeitig beschlossen, sich mit bem Ministerium ins Einvernehmen zu segen, daß die Sarben auch bann den ihnen zugesicherten Betrag von 20 tr. C. M. während ben Tagen der Sefahr erhalten, wenn ste auch in ihren eigenen Bezirken verwendet werden.

Ueber eine Zuschrift des Ober-Commando um eine Mobilar-Einrichtung von zehn Zimmern im Betrage von 600 fl., beschließt der Gemeinderath, es soll die Hosmobilien-Direction schriftlich ersucht werden, das nöthige Mobilar herzuleihen.

Ein ferneres Ansuchen des Ober-Commando um die Beiordnung einiger Rechnungsbeamten, wurde vom Gemeinderathe bewilliget.

lleber eine Zuschrift bes Ministeriums ber öffentlichen Arbeiten, zur Unterssuchung wegen einer llebervortheilung bes Aerars, bem Landrathe Boinstigmei Mitglieder des Gemeinderathes beizugeben, wurden die Herren Brandlund Gürth zu dieser Commission vom Gemeinderathe bestimmt.

In Folge einer Anzeige Först er's, baß die Bewohner der Häuser in der Rahe der Universität wegen der daselbst besindlich sehn sollenden großen Vorräthe von Pulver in Angst sehen, beschloß der Gemeinderath, das Rationalgardes Ober-Commando zu ersuchen, in dieser Beziehung eine dringende Ermahnung zur Vorsicht zu erlassen.

Hermann's Antrag, daß in den Bezirken, wo Doppelwahlen, oder Zurücklegung der Wahlen vorgekommen sind, alsogleich neue Wahlen ausgesschrieben werden sollen, wurde vom Semeinderathe angenommen \*).

In der Racht feuerten die Wiedner auf die Truppen, einige Kanonenschüsse in die Borstadt gesendet, machten dem zwecklosen Angreifen ein Ende.

Die allg. öfterr. Zeitung schrieb: "Wien mit seinen 80,000 bis 100,000 bewassneten tapfern Bürgern wird ein blutiges Wort zu Gunsten der Freiheit aller Bölker mitsprechen. Ewig wird der Ruhm der Foi den Todten so glorreich auferstandenen Wienern in der Geschichte zur Rachan mung für alle Böls

<sup>\*)</sup> Der Semeinderath beschloß in ein und berselben Staung, daß die Wahlen der ausgestretenen Gemeindezlieder erft später — und alsogleich ausgeschrieben werden sollten. —

ter glänzen, die unter dem Joche der Thrannei und des vielarmigen Aristotratismus seufzen. Die ungarischen Husaren plankeln bereits bis Schwadorf (?)."

Preflern von Sternau wurde bevollmächtigt, ein mobiles Corps zu errichten.

Die Raufmannsläben waren geschlossen, die Damenwelt war unsichtbar geworden, die Promenaden waren in Wassenpläße umgewandelt, die Barristaden bei der Universität, an den Thoren und einzelnen strategischen Punkten wurden mit Dünger und Erde belegt und bewacht. Die Arbeiter waren unermüdlich, unverdrossen, willig und äußerst wachsam.

In Folge nachstehenden Aufrufes wimmelte es von polnischen Parteigängern in Wien:

## Aufruf der Polen-Legion an ihr Vaterland!

"Die sich in Wien besindenden Polen, durchdrungen von der heiligen Pflicht der Freiheit, haben sich entschlossen, bewassnet in den Reihen des Wiener-Volkes, gegen welche die Camarilla den letten Stoß ausführte, zu tämpfen.

Sie bilden eine polnische Legion, um einverleibt in den Reihen aller Bertheibiger der Freiheit Wiens, und unter dem Befehle der Studenten-Legion und des Ober-Commandos der Nationalgarde zu stehen und zu fallen!

In diesem Falle rufen wir Euch edle Freiheitstämpfer Polens, Euch Brüber, beren Herzen durchdrungen vom feurigsten Gefühle der Freiheit aller Bölker: eilet in die Reihen der freiwilligen polnischen Legion, welche mit gleicher Seelengröße für ihr Baterland sowohl, als auch für sammtlich gedrückte Bölker ihr Blut zu vergießen bereit sind.

Auf nach Wien, Ihr Ränner Polens, und vereiniget Such mit den Wiesen ner Freiheitsschaaren und kampfet in den Reihen unserer Brüder für die Freiheit mit jenem Muth und Ausdauer, welche unsere große Ration in allen Kämpfen auszeichnete. — Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!"

Rachstehenden aufrührerischen Aufruf erließ der beim Frankfurter Parlament besindliche, in Wien anwesend gewesene Abgeordnete (?) Grigner den 13. October 1848 in dem Blatte "die Constitution":

"Wiener! Ihr habt heldenmuthig gekampft, Ihr habt die Shre Deutschlands in dem Augenblicke gerettet, als sie in Belagerung und Standrecht zu erfäusen brohte, aber Ihr sept noch nicht fertig, und die Feuerprobe ist erst zu überstehen. Win dischgräß ist bereits von Prag abgerückt, und hat geschworen, die Ruhe in Wien herzustellen. Wir aber werden triumphiren über die blutrünstigen Feinde des Baterlandes, der Freiheit, so wahr ein Gott im Himmel lebt. Wir werden siegen, und dann wehe ihnen. Der Räuberhauptmann (sic) Iellačič plündert, schändet, sengt und breunt; der Rebell (?) Aner 8perg verhöhnt den Reichstag und läßt uns einen General Ratausch ed als legale Berbindung mit dem Reichstage hier! legal! es wäre zum Lachen, wenn man nicht trauern müßte, daß es noch Leute gibt, die mit diesen Redellenhäuptlingen anders sprechen, als mit Schwert und Rugel. Ja die Frechheit Auerspergs geht so weit, daß er in einem gestrigen Platate nach seiner Bereinigung mit Jellacic auf Berpstegung von Wien aus Anspruch, und die hiesigen Behörden für das Eigenthum seiner Soldner und des Staates verantwortlich machen will. Aber das siegreiche (sio) Ungarheer hat gestern Bruck verlassen, und wir werden vereint mit unserem treuen Brudervolke die Freiheit für ewige Zeiten sanctioniren und die Berbrechen an der Bolkssouveränität züchtigen. Auf Wiener, sehd wachsam auf den Feind außen, und die Feinde in unseren Wauern. Bald werden wir mit Gottes hülfe triumphiren; aber sehd wachsam und ermüdet nicht.

Frankls Abendzeitung erklärte, daß die dem Studenten-Comitee mitgetheilte Rachricht (Seite 156) hinsichtlich der Studenten, welche von berittenen Garben aus Wien ergriffen und Kurassieren übergeben worden wären, leeres Serücht sey.

Die Mariahilfer= und Sumpendorfer-Sarde wollte mit aller Sewalt die Kroaten in Schönbrunn angreisen, die Bewassnung von Fünf- und Sechshaus weinte fast nach Krieg und Schlacht, und nur mit der unsäglichsten Rühe gelang es dem Studenten-Comitee, die Deputationen dieser kampflustigen Bezirke zu besschwichtigen. Dagegen geschahen Abends auf drei verschiedenen Seiten von den Kroaten selbst Angrisse auf die Stadt, nähmlich dei St. Marx. dei der kleinen Erdberger-Linie und im Prater. Ins Studenten-Comitee brachte man eine zerssprungene Granate, welche bei St. Marx von den Kroaten gegen die Linie geworsen wurde.

Das Studenten-Comitee, welches sich vor dem Andrange der streitbegierisgen Bevölkerung nicht mehr retten konnte, erließ eine Abresse an den Reichstag, worin es ihn zu einer entschiedenen Maßregel, entweder Pacisication oder Ariegsserklärung auf das Rachdrücklichste auffordert.

Die Armee war jenseits des Wienerberges von Simmering dis Möbling gelagert, der Mazleinsdorfer Friedhof war stark besetzt, von allen Seiten kamen neue Truppen. Die angekündigten Magyaren wurden vergeblich erwartet, obgleich es jeden Tag hieß, sie wären schon da oder dort. Die Bauern ließen sich eben so wenig sehen.

De sse nhauser erließ folgende "Aufforderung: Alle Jene, welche bei der Artillerie gedient haben, ober sonst Kenntnisse vom Artilleriedienste besisen, werden hiermit bringend aufgefordert, sich zur Einreihung in das Artilleries Korps zur nothigen Bedienung der Kanonen sogleich im Universitäts-Gebäude im

ersten juridischen Hörsaale zu melben, und ihren deßfallsigen Ausweis beizubrinz gen, um daselbst unverweilt verwendet zu werden. Bei Bersorgung und Betheiz lung wird auf dieses wichtige Corps besonders Rücksicht genommen werden.

Wien, am 13. October 1848.

Messenhauser, m. p.

provisorischer Ober-Commandant."

Um die Abgeordneten kenntlich zu machen, erschien nachstehende "Kundmaschung. Die hohe Reichsversammlung hat beschlossen, jeden der Reichstags-Abgeordneten mit einer Medaille von Kupfer zu versehen, auf deren einer Seite zu lesen sind die Worte: "Reichstags Abgeordneter," auf der anderen Seite: "Wien 1848." Mit Borzeigung dieser Medaille ist jeder Reichstags-Abgeordneter in die Lage versetzt, sich als solcher auszuweisen. Wien, am 13. October 1848. Bom Reichstags-Borstande. Franz Smolta, m. p. Präsident.

Carl Bifer, m. p. Reichstags-Schriftführer."

Professor v. Etting 8 hausen berichtete Folgendes: Gestern erhielt ich einen von meinem Bruber, Major im Otoczaner Grenz-Regimente, an unsere Mutter mit Bleistift geschriebenen offenen Zettel, nachstehenden Inhaltes:

"Inzersborf, 11. October. Liebste Mutter! Seit gestern Rachmittag bin ich hier auf Borposten. Welche Ereignisse! Sott gebe, daß die Männer, welche jest Wiens Schicksale lenken, bedenken mögen, was für Unglück über die Stadt kommen kann. Sine Berständigung wäre noch immer möglich. Wir haben nicht die Absicht, die constitutionelle Freiheit zu beschränken, nur die tolle Freiheit möchten wir zügeln. Es ist mir schmerzlich, so die theuere Wienerstadt wieder zu sehen, und zu wissen, daß Sie und die Unsern in so großer Sefahr schweben. Ihr 20.11

Sogleich nach Empfang biefes Zettels, und nachbem ich mich mit einem Geleitschein versehen, paffirte ich die Borposten, und traf balb die Leute des Bataillons, welches unter dem Commando meines Bruders einen fo rühmlichen Antheil an ber Bertheibigung von Peschiera genommen, und nun nach bem beschwerlichen Marsche über Ancona vor ben Mauern Wiens steht. Rachbem ich meinen Bruber gefunden, geleitete er mich allfogleich jum Banus, ber mich auf bas Freundlichste aufnahm. Ich hatte mit bemselben eine lange Unterrebung, in ber ich Alles aufbot, seine bebenkliche Lage und die auf ihm lastende Berantwortung unfäglichen Unbeils ins Licht zu stellen. Ich zeigte ibm, baß jebes Bemuben ber Reaction Borschub zu leisten, an bem freien Sinne ber Bevolkerung Wiens scheitern werde; ich bath ibn, die bewaffnete Dacht Wiens ja nicht gering zu schätzen; er möge bebenken, baß eine ungarische Armee im Anzuge sep. Ich bath ihn bringend, einer friedlichen Ausgleichung entgegenzukommen. Der Ban antwortete mir: "Ich bin tein Feind ber Freiheit, ich habe zu einer Zeit für bie Freiheit gerebet und gehandelt, als Riemand in Wien es wagte, bafür auch nur ben Mund aufzuthun. Ich bulbe teine Anechtung. Weil man bas Bolt,

bein ich angehöre, knechten wollte, hielt ich es als Ban für heilige Pflicht, biefes Boll zu ben Baffen zu rufen. Für bie Freiheit babe ich bas Schwert in ber hand, nicht für die Anechtung. Ich will keine Reaction in Wien, weber felbst durchführen, noch als Mittel bazu für Anbere bienen. Ich bin tein Diener ber Camarilla. Warum ich vor Wien stehe? Meine militarischen Operationen in lingarn haben mich an die Granze bes Landes geführt, welches gegen Defterreich bin liegt. Ich bin nicht geschlagen worben, meine Bewegung beruht auf ftrategischen Grundsagen. Auf meinem Wege vernehme ich, bag Wien fich im Aufstande befindet, daß Anarchie eingeriffen, daß ber Kriegsminister schandlich ermerbet und seine Leiche beschimpft worden, das der Raiser die Flucht ergriffen. Ich bin t. t. Beneral, ich commanbire f. t. Truppen, obgleich ich als touiglicher Commiffar in Ungarn, ber ich noch bin, vielleicht eine andere Richtung hatte einschlagen tonnen, als General meines Anisers burfte ich unter solchen Umftanben nicht bie Banbe in ben Schof legen, wer nur einen geringen Begriff von militarifcher Chre hat und von Anhanglichkeit an die Gefammtmonarchie, wird einsehen, bas ich, ber ich ein wohl geordnetes, kraftvolles Heer commandire, mich in die Rähe Wiens begeben mußte, so wie Einer, ber einen Brand fieht, in die Rabe besselben eilt, um zu helfen. Deswegen stebe ich ba, nicht gerufen, aber bereit, bie Befehle meines Raisers, bem ich angezeigt habe, baß ich bastehe, zu vollziehen. Ich habe noch teine Feinbschaft gegen Wien geübt, und werbe teine üben. Bas ich thun werbe, wird nur Hulfe sehn. In Wien ift Anarchie. Der Reichstag ift ohne Macht, ohne Ansehen, vielleicht schon auseinander gegangen. Bermochte er ja nicht einmal den gegen alles Recht auf der Aula gefangen gesehten Minister Recsey zu befreien. Ich will ber Biener Bevollterung weber ihre Begeifterung für die Freihelt, noch ihre Tapferkeit absprechen; aber bas weiß ich, daß ihre Streiter mit einer disciplinirten Truppe nicht verglichen werben tonnen. Gie mbgen fich für ihre Sache bem Tobe weihen, aber flegen tonnen. fle nicht gegen eine geordnete Armee. Dazu gebort Eines was ihnen fehlt, namlich Einheit im Sanbeln. Da will Jeber befehlen, Reiner gehorchen. Sie werben jeben Tag einen anberen Commandanten haben. Je langer ich baftebe, besto mehr werben fie uneins werben, je mehr Bewaffnete sie sich verschaffen, besto mehr Unordnung wird entstehen." Dieses ist das Wesentlichste von dem, was der Banus mit der Lebhaftigkeit sprach, burch welche ein feuriges Gemuth feine lieberzeugung beurkundet.

So viel über Etting 8 hausen's freiwillige Sendung an den Banus, welche er in der edlen Absicht unternommen, seine Mithurger vor namenlosem. Unglücke zu bewahren; doch die meisten hörten nicht auf seine Beröffentlichung, oder wurden von den radikalen Blättern irregeleitet, oder waren bereits entstohen. Die meisten der Proletarier waren in Noth und der Wehrlohn war ihr Berdienst; solche waren die blinden Werkzeuge der Umsturzpartei. Berführtes, armes Bolt!

Ein Platat wegen Behrlohn-Auszahlen:

Und sammtliche Bezirke der Nationalgarde. Um eine Gleichförmigkeit bei Andsahlung und Berrechnung jener Beträge zu erzielen, welche auf Anordnung des hohen Finanz-Ninisteriums an jene mittellosen Garden mit 20 kr. pr. Kopf zu verabreichen sind, welche über 24 Stunden den Bachdienst versehen haben, so verordnet das gesertigte Ober-Commando, daß jeder Herr Compagnie-Commandant ein Berzeichniß verfassen lasse, worin die unter die bezeichnete Rategorie gehörigen Garden nominativ auszusühren sind. Diese Berzeichnisse sind von dem Herrn Bezirks-Chef mitgefertiget zur weiteren Anweisung und Auszahlung anher zu überreichen.

Wien, ben 13. October 1848. Bom Ober-Commando ber Nationalgarde.

Messenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Aus Mähren wurde berichtet: "Olmüt wimmelt bereits von Militär. Heute erwartet man bort ben Feldmarschall-Lieutenant Binbisch grät und ben Raiser zugleich. Das Geschüt ist bereits abgegangen und wird wahrscheinlich schon morgen in ber Gegend von Wien eintressen."

Eine heitere Stimmung verbreitete fich unter ber Bevollerung Wiens. Man erwartete Friedensresultate von der in Jella &i &'s hauptquartier abgegangenen ungarischen Mission; ein Glaube, in welchem man durch die Art und Beise, in ber die Abgesandten ihre Rudtehr nach Wien einleiteten, bestärft wurde. Sie schwenkten weiße Fahnen, und riefen im eiligen Borüberreiten ben nach Racericht sehnsuchtsvoll Fragenden ein "Alles gut" zu. Zu gleicher Zeit verbreitete fich in ber ganzen Stadt bas Gerucht, baß Auersperg mit seinen Truppen wieber kaserniren und Jelladid abziehen wolle. Auch sprach man von einem taiserlichen Sandbillet, worin die Ginftellung aller Feinbseligkeiten gegen Bien anbefohlen sehn sollte. Fast komisches Aufsehen erregte ber Umstand, daß unter ben in ber Stubentenstraße aufgestellten Bachen ein Serezaner gang gravitätisch mit dem Gewehre auf bem Poften stand. Mit dem hereinbrechenden Dunkel wurde jedoch die Stimmung burch die Rachricht trüber, daß die Kroaten in Maffe bei ber St. Marger Linie einbrechen wollten. Die Allarmtrommel wirbelte burch die Strafen, und in einigen Borftabten, die der Landstraße nabe liegen, wurde Sturm gelautet. Berläßliche berittene Orbonangen, die fogleich auf den Schauplag des Rampfes eilten, brachten jeboch balb beruhigenbere Rachrichten. Es war tein Ginbruch ber Kroaten beabsichtigt, sonbern blos ein lebhaftes Plantlerscharmügel gewesen. Gin um so lebhafterer Rampf wurde aber mit bem Wilbpret im Prater geführt, bas fein Contingent zur Approvisionirung ber bortigen Sarben in Natura liefern mußte. Besonders erfreuten fich dieser Gourmandise bie an ber sogenannten Bafferlinie aufgestellten Posten.

Das Studenten-Comitee saß bereits 8 Tage ununterbrochen Tag und Racht

in Permanenz, von diesem aus wurde für Munition, für Aprovision, Bertheidisgung, und — Sicherheit gesorgt. Das Studenten Comitee verrichtete die Dienste des kurz vorher bestandenen Wiener Ariegs-Rathes, der ehemaligen geheimer Haus-Hose und Staatskanzlei, die Geschäfte der Regierung und — — der geheimen Polizei Fosstelle. Wer in diesen Tagen die Universität und das unübersehvare Menschengebränge, das zu jeder Stunde des Tages und der Nacht in ihrem Bereiche sluthete, sich ansah, der mußte glauben, ganz Wien seh entvölkert, und Alles bewege sich nur dort.

In den philosophischen hörsälen lagen die Solbaten und Arbeiter, bas Symnaffum war eine Raserne ber Stepermarter, im Secirsaale wurden Zunder gemacht, und bas Convict war zugleich ein Borraths-Magazin, ein Staatsgefananis und ein Rathhaus. Hier saß auch bas Stubenten-Comitee, baffelbe war in die Berpstegungs, in die Bewaffnungs-Commission, und in den eigentlichen leitenben Ausschuß getheilt. Letterer war ber Haupt- und Brennpunkt bes gangen Getriebes — bie eigentliche Universität. Hier holte sich bas Boll bie Anweisungen auf Munition und Baffen, auf Speise, Trank und Geld, hieher wurden alle Gefangene, Spione und verbächtige Individuen zur Untersuchung und Aburtheilung gebracht, bieber geschahen alle Anzeigen und Melbungen von ber Stabt und bem Lande, hieher kamen bie Deputationen ber Bauern in Landfturmssachen, die Abgeordneten des ungarischen Lagers mit ihrer bringenben Rampfbegierbe, hieher brachten Kouriere und Ordonanzen die Anzeigen von schwach besetzten Posten und stürmische Forderungen um Berftartung, hieher wurde angezeigt, wenn irgend eine Aus- ober Ginfuhr statt fand, die sogleich von Comitee-Mitgliedern untersucht, ober mit Beschlag belegt murbe, bier murben Plakate zur bringenben Benachrichtigung ober Beruhigung bes Bolkes entworfen und jum Druck gegeben, hier wurde Schut und Silfe gegen ungesetliche Angriffe gesucht, und man muß es fagen, jeder Zeit mit Bereitwilligkeit und oft mit Lebensgefahr gegeben. Befonders wo es fich um die Sicherheit ber Person, ober eines Staatsgutes handelte, wurde von Seite des Studenten-Comitee's nichts versaumt, mochte es bei Tag ober Nacht erforderlich geworden seyn, hilfreich einzuwirken.

An diesem Tage wurde eine bebeutende Partie Cigarren, welche die Finanz-Wache gegen den Andrang der neu bewassneten Garbe nicht halten zu können glaubte, in dem Aspl der Universität beponirt.

Soth-Reufiedl, zwischen Ungarn und Kroaten es zum Handgemenge gekommen sey.

An der St. Marger Linie abermaliges Plänklergefecht zwischen Kroaten und Mobilgarden, in Folge bessen die Kroaten einen 6 Pfünder, aus den sie geseuert, mehr gegen Simmering zurückzogen. — Auf diese Plänklerei eilen mehrere Compagnien Bewassnete im Sturmschritt dem Posten an der Marger Linie zu Hilse.

"Betanntmachung. Ilm ben häusigen Rachfragen um Wassen und Munition, welche angeblich im Schottenstift niedergelegt sehn sollen, zu begegnen, wird hiermit ämtlich erklärt, daß bereits durch eine Commission die strengste Rachsuchung stattgefunden, und sich dabei durchaus kein Borrath irgend einer Art ergeben hat. Wien, den 13. October 1848.

Vom Ober-Commando ber Nationalgarde."

An diesem Tage verweigerte man an der Sumpendorfer Linie, da die Mariahilserlinie gesperrt war, den ankommenden und abgehenden Post-Conducteuren, troß der gedruckten Passirerlaubnis des Reichstages — die Passage, und führte einen Conducteur unter Todesandrohungen als Spion auf die Aula.

Die in Prag anwesenden Reichstags = Deputirten haben folgende, in jeder Hinsicht merkwürdige, höchst ausgezeichnete Erklärung abgegeben :

"Wir gegenwärtig in Prag weilenden Abgeordneten des constituirenden österreichischen Reichstages, halten es unseren Comittenten und den annoch in Wien verbliebenen Bertretern des österreichischen Boltes gegenüber, für eine unabweis- liche Psicht, zu erklären, warum wir im gegenwärtigen Augenblicke unsern Sit im Reichstagssaale nicht einnehmen, und wie wir unsere Stellung zu den Beschlüssen, die jest von dort ausgehen, auffassen. Bor Allem erklären wir, daß wir den gegenwärtigen Aufruhr in Wien für ein Werk fremder, nicht zu verkennender Umtriebe halten, keines wegs aber für den Ausbruck der Gesinnung der biedern und lopalen Bevölkerung Wiens.

Wir halten diesen Aufstand für einen verbrecherischen, weil durch denselben unter Mord und Sewaltthat ein Ministerium gestürzt wurde, welches die Majorität der Bertreter des österreichischen Sesammtvolkes für sich hatte, und wenn man auf deren vorher gefaßte Beschlüsse Rücksicht nimmt, auch in llebereinstimmung mit denselben versuhr.

Wir verwahren uns daher auf das Feierlichste gegen die in einer Ramens des Reichstags erlassenen Proklamation ausgesprochenen Ansicht, als seh der Mord des Kriegsministers und der gewaltsame Sturz des Gesammtministeriums nichts Anderes, als ein von bedauerlichen Umständen begleiteter Act der Selbst-hilfe des Bolkes.

Wir muffen unser Bedauern ausbrucken, daß der Reichstag, anstatt pflichtgemäß feine tiefste Indignation über eine solche Unthat unverhohlen auszusprechen, diesen Ausbruck gewählt hat, der eine Sutheißung, wo nicht der That selbst, so doch des Erfolges ausspricht, welche mit der unbezweiselt ehrenhaften Gesinnung der an diesem Beschlusse Theil habenden Reichstags-Mitglieder und mit den früheren Beschlussen des Gesammtreichstags selbst so sehr im Widerspruche steht, daß schon hieraus hervor-

geht, daß biese Proklamation nicht als ber autere Ausbruck vollkommen freier Willensmeinung angesehen werben könne.

Wir wollen nicht barauf hinweisen, wie gefährlich, wie verwerstich es ist, einer solchen Mordthat, einer solchen Barbarei mit so schlüpfrigen Rechtsbehelsen das Wort zu reben, aber wir erklären es für eine dem Reichstage selbst angethane Beschimpfung, wenn man eine aufrührerische Bollsmasse für das Boll selbst erklärt und ihr als Aussluß des Rechtes auf Selbsthilse das Recht zuspricht, Ministerien, die ihr misliedig sind, zu stürzen und allenfalls andere nach ihrem Belieden einzusehen, während doch ein auf breitester demokratischer Basts aus dem Gesammtvolke hervorgegangener Reichstag da ist, welcher allein das Recht und auch die Pflicht hat, ein Ministerium, das nach seiner Ueberzeugung dem wohlverstandenen Interesse des Gesammtvolkes von Oesterreich entgegen handelt, durch eine zweideutige Aeußerung seiner Meinung von seinem Posten zu verdrängen.

Denn nur der gesammte frei tagende Reichstag.ist der rechtmäßige Bertreter bes österreichischen Bolkes, er allein ist der Träger seiner Souveranität.

Wir können nicht anders glauben, als daß die Mehrzahl der vernünftigen, Ordnung und gesetzliche Freiheit liebenden Bevölkerung Wiens, die Anmaßung einer faktiosen Minorität von ihr, sich selbst für das souverane Bolt zu erklären, und durch Entfernung eines vom Bertrauen der Najorität des Reichstages getragenen Rinisteriums über ihn zu stellen, mit Umwillen zurückweisen wird.

Und sollte auch wirklich die Bevölkerung Wiens in ihrer Rehrheit einer solchen Reinung huldigen, so würden wir im Ramen unserer Committenten, im Ramen aller Bölker der Gesammimonarchie Oesterreichs, gegen eine solche Anmasung einer einzigen Stadt, Protest einlegen. Wien ist nicht Oesterreich, wohl aber ist das richtig erkannte Interesse von Wien, als Hauptstadt der Monarchie mit dem Interesse derselben untrennbar verbunden. Was also die Bertreter der Bölker Oesterreichs im freien Rathe beschließen und gutheißen, kann auch der Hauptstadt und ihrer Bevölkerung nur Segen bringen. Wenn daher ein Deputirter sich nicht entblöbet, diesen Aufruhr als eine glorreiche Revolution zu preissen, so nehmen wir hingegen keinen Anstand, ihn als einen verbrecherischen Anzgriff auf die Autonomie des Reichstages, dem allein das Ministerium verantwortlich ist, als eine Beleidigung der Majestät des Bolkes in seinen freigewählsten Bertretern zu bezeichnen.

Die Theorie, daß hinter der Minorität des Reichstages die Majorität des Boltes stehe, erklären wir in einem Staate, wo jeder Staatsbürger wählbar und wahlberechtigt ist, sich also auch der wahre Boltswille durch die Wahl unzweiselhaft ausspricht, für eine verbrecherische, in gerader Richtung zur Anarchie sührende, wir erklären sie für eine Lehre bes stationären Umsturzes, der ewigen Sewaltherrschaft, für einen Hohn gegen die Seses der Bernunft, für eine Rese

bellion gegen bas Prinzip der Boltsherrschaft, beren unerschütterliche und unentbehrliche Basis die Herrschaft der Majorität ist.

In Konsequenz mit diesen Grundsägen potestiren wir gegen alle Beschlüsse, die jest im Reichstagssaale zu Wien von einer Minorität des Reichstages, oder doch von einer nach den Regeln des Hauses nicht stimmsfähigen Anzahl, also mit Außerachtlassung der durch den Reichstag in seiner Gesammtheit angenommenen Gesehe gefaßt werden, oder gefaßt werden tonnten. Ramentlich protestiren wir gegen die Beschlüsse vom 6., welche ein in nicht stimmfähiger Anzahl versammelter Theil des Reichstages, ungeachtet der Berwahrung seines selbstgewählten Präsidenten, gefaßt hat.

Wir protestiren gegen alle Beschlüsse, wodurch der Reichstag Desterreichs in Ueberschreitung seines Mandats und in Außerachtlassung seiner hohen Mission die Exetutivgewalt an sich gerissen und als bloßer Sicherheitsausschuß für die Stadt Wien fungirt hat.

Durchtrungen von ber leberzeugung, daß die Beschlusse des Keichstages den wahren Willen der Bolter Desterreichs nur dann aussprechen können, und deren Bedürfnissen nur dann volltommen entsprechend und wahrhaft segendringend werden können, wenn sie der Aussluß reiner Selbstbestimmung sind und also ganz unbeirrt von jedem bestimmenden oder nöthigen Einslusse einer in Aufruhr begriffenen Bevölkerung angenommen werden, protestiren wir gegen alle Beschlusse, welche der Reichstag, seh es auch in beschlussähiger Anzahl, jest wahrend der Dauer des Aufruhrs, wo alle Organe der Berwaltung und gesehlicher Ordnung außer Wirksamkeit sind, gesaßt hat, und so lauge nicht der Zustand der gesehlichen Ordnung wieder hergestellt ist, noch fassen wird.

Bir tonnen unmöglich Beschlässe für freie ansehen, die gefaßt werben, während die aufrührerische Menge die Sallerien füllt, ihre Wassen nach den Siten der Deputirten richtet, und die Bersammlung durch ihr Geschrei oder ihre den Boltsvertretern bekannten Absichten und Gelüste terrorisirt; wir tonnen Beschlisse nicht für frei anerkennen, die angenommen werden, während und nachdem die Bürger einer und derselben Stadt im verheerenden Parteitampse gegen einander die tödtenden Seschoße gerichtet; wir tonnen Beschlisse nicht für frei halten, die gefaßt werden in einer Stadt, wo alle Bande der gesellschaftlichen Ordnung so vollommen aufgelöst sind, daß tein Besehl einer Behörde, selbst jene des Reichstages nicht mehr befolgt werden, in einer Stadt, die angefüllt ist mit Barritaden, bewacht und beseht von einer zügellosen Menge von verzweiselten, durch falsche Borspiegelungen ehrloser, erkaufter Parteigänger die zum Aeußersten ausgeheten Proletariern, die den friedlichen Bürger unter Berhältnissen, wo selbst eine demüthige Bitte zur gebietherischen Forderung wird, drandschafen, die gegen Bürger, ja selbst gegen Deputirte Drohungen ausstoßen, die

nach ben gräulichen Borgängen im Kriegsgebäude besorgen lassen, daß dem schrecklichen Worte die noch schrecklichere That folgen dürfte.

So lange biefer Zustand nicht aufgehört hat und die gesetzliche Ordnung nicht hergestellt ist, so lange dem Reichstage in seiner Gesammtheit und den einzelnen Mitgliedern nicht hinreichende Garantien der personlichen Sicherheit geboten werden, glauben wir unsere Pflicht gegen unsere Comittenten durchaus nicht zu verlegen, wenn wir unsere Sige im Reichtagssaale nicht einnehmen, und alle daselbst gesaßten Beschlusse für null und nichtig erklären. Wir würden es sogar für eine arge Berlegung unserer Pflicht halten, wenn wir unsere Stimmen zu Beschlüssen hergeben, die unter dem Terrorismus einer redellischen Boltsmenge gesaßt werden, wenn wir Beschlüssen, die unter solchen Umständen gegen das wahre Bohl unserer Comittenten gesaßt werden könnten, durch unsere Gegenwart, somit durch stillschweigende Beistimmung unsreiwillig ein moralisches Gewicht beilegten, in einem Augenblicke, wo lebensgesährliche Drohungen selbst den edelsten Deputirten abhalten können, seine Stimme in Bertretung seizner innersten lleberzeugung zu erheben.

Bir wollen die constitutionelle demokratische Monarchie; wir erwarten von dem constituirenden, dem unauslösdaren Reichstage, diejenigen Institutionen, die das heil, die Freiheit unseres Bolkes und aller Bölker des großen Bölkerbundes Oesterreichs begründen sollen. Nur dem Reichstage in Bereinigung mit dem constitutionellen Monarchen können wir das Recht zugestehen, allgemein verdindliche Gesehe zu erlassen; aber auch nur dem Reichstage in seiner Sesammtheit, dem Reichstage, in voller Freiheit der Selbstbestimmung, undeirrt von dem Terrorismus einer Partei; wir werden nicht dulden, daß ihm dieses Recht benommen, oder auch nur im Mindesten beschränkt werde. Wir, die wir uns als treue Bertreter des Bolkes verpstichtet halten müssen, unsere Stimme dagegen zu erheben, wenn der Reichstag unter Militärdespotismus gestellt würde, müssen es umsomehr gegen den Despotismus zügelloser bewassneter Massen.

Wir werben, wir muffen jeden Bersuch, den Reichstag seiner souveranen Racht zu berauben, von welcher Seite er immer auch ausgehen moge, seh es von einer Faktion, die in vollständiger Anarchie ihre Bortheile sucht, seh es von einer Partei, der nach den alten Absolutismus gelüstet, für einen Berrath an der Bolksfreiheit, für eine Beleidigung der Majestät des Bolkes erklären.

Dr. Brauner, Abges. f. d. Bez. Prestic. — Dr. Anton Strobach, Abg. f. Prag. — Al. Jelen, Abg. f. d. Bez. Wlaschim. — Jos. Alex. Hez. helsfert, Abg. f. Tachau. — Ig. hauschild, Abg. f. Hohenmauth. — Dr. Prosessor. In Indian Beig. Abg. f. Piset. — Wenzel Pulpan, f. d. Bez. Pardustic. — Georg Reichert, Abg. f. d. Bez. Königgraß. — Ant. Przibyl, Abg. f. Beneschau. — Wenzel Frost, Abg. f. Weiswasser. — I. U. D. Riemann,

Abg. f. Winterberg. — Felix Scherl, Abg. f. Schüttenhofen. — Anton Rutsschera, Abg. f. Przibram. — Waclaw. Tomet, poblanec ofr. Opočensteho. — Fr. Plačet, poblanec of. Chrudimsteho. — R. Hawlicet, Abg. f. Humpolez. — W. Rebesty, Abg. f. d. Bez. Benatet. — I. Raj. Till, Abg. f. d. Bz. Unhoft. — Or. Iosef Hamrnit, Abg. f. Reuhaus. — Med. Or. Rral, Abg. f. d. Bez. Aatonig. — Rarl Stiebiz, Abg. f. d. Bez. Plaß. — Leop. Schedimy, Abg. f. d. Bez. Ričan. — Or. F. Rieger, Abg. v. Gisenbrod. — Or. Stanet, Abg. f. Islonic. — Or. Pintas, Abg. f. Prag. — Rourad Beznicty, Abg. f. Rachod. — Franz Palacty, Abg. f. Prag. — Rath. Hawlicety, Abg. f. Czaslau. — Or. Larl Tomičet, Abg. f. d. Bez. Startenbach. — Or. Ioh. S. Presl, Abg. f. d. Bez. Startenbach. — Or. Ioh. S. Presl, Abg. f. d. Bez. Frautenau. — C. Winardicty, Abg. f. D. Bez. Breznic. — Or. Reiß, Abg. f. Trautenau. — R. Winardicty, Abg. f. D. Bez. Breznic. — Or. Reiß, Abg. f. Trautenau. — R. Winardicty, Abg. f. Bibschow. — Anton v. Start, Abg. f. Wies."

Diese vorstehende Erklärung der Abgeordneten Bohmens erregte in Wien die größte Sensation, und bleibt der Geschichte als ein Denkwal und Beweis einer herrlichen, politischen Gesinnung.

Hohe Reichstags=Bersammlung!

"Mit tiefem Schmerze beklagen wir die blutigen Ereignisse bes 6. Octobers in Bien, um so bedauernber, wo burch Berirrungen Bürgergarbe einer Stadt gegen Bürgergarbe im Rampfe einander gegenüber standen, und den Altar des Domes mit Bruderblut bedeckten. Schon seit Wochen zogen gewitterschwangere Wolken über den himmel der Freiheit zusammen, und eine Racht der Berzweifslung gähnte entmuthigend entgegen. In dieser Racht strahlte ein Sternenkranz von Rannern unseres Bertrauens, unseres hohen Reichstages mit wohlthuendem Lichte uns entgegen, von Männern, die da Rath wußten, wo unheilvolle Berwirrung drohte, die das eigene Leben boten, um an dessen Wärme das stockende Blut des Staates zu erglühen, die im Sturme des heißen Rampses das Ruder mit sestern Kanneshand sührten, um an der Klippe des Zwiespaltes das Staatssschiff vom Scheitern zu retten.

Mit Bewunderung sprechen wir der hohen Reichstags-Bersammlung unser hohes Bertrauen in ihre Einsicht, in ihren Muth, in ihre Baterlandsliebe mit der Zusicherung aus, daß auch wir ihrem ermunternden Beispiele solgend in der Stunde, wo das Baterland uns ruft, nicht zurück bleiben werden, für das heilige Wohl des freien Baterlandes Sut und Blut einzusehen.

Bom Bürger-Ausschuß, Komotau ben 13. October 1848."

(Folgen die Unterschriften.)

## 14. October.

Perichte vom Stephansthurm. — Aublich organisert den Jandsturm und wird arrestirt. — Wirksamkeit des PlahsOfiziersCorps. — General Pem. — Reichstagss Berichte. — Adresse an Se. Majestat. — General Aress. — Se. Majestat in Olmüh. — Volkmachten zum Landsturmausgeboth. — AufruhrsPlakat der Massparen. — Wehrlohn. — Einstellung des Glochengeläutes. — Ichnie der Jremsden. — Vorstände und Leiter Behuf der Vertheidigung. — Personen des Jauptsquartiers. — Artillerie. — Bignale vom Stephansthurm. — Schuh der k. Mistärpersonen. — Ichnie. — Bignale vom Stephansthurm. — Schuh der k. Mistikärpersonen. — Ichnien. — Jellačič und Auerspergs Noten an den Keichstag und Autwort daraus. — Abressen von Steper, Eroppau, Keichenberg. — Die Ossiziere des alten und neuen ObersCommando. — GemeinderathssDerichte. — Perichte über die Pesehungen der Linien. — Signale zwischen Wien und den Magyaren. — Nationalgardes Cavallerie. — Shütte gesteht einen beabsichtigten Meuchelmord. — Verüchten des Justizministeriums zu Frankfurt über die Amnestie Peantragung des Keichstages in Wien.

1% Uhr Rachts. Die Anzeige von einem Akademiker, daß in Erbberg Allarm geschlagen, in der Ferne ein Geschrei ertone, sehr viele Wachfeuer sichtbar sehen, man aber doch keine Bewegung bemerke, wurde dem Ober-Commando erstattet.

2'/. Uhr. Ein Nationalgarbe ber Cavallerie melbete bem Ober-Commando, baß man auf bem Stephansthurme Leuchtkugeln sehe, und soll Erkundigung beim Ober-Commando einholen, was dieß zu bedeuten habe.

6'/. Uhr Morgens. Bom Stephansthurme wurde dem Ober-Commando benachrichtigt; daß von zwei dis sechs Uhr früh es — wie noch nie eine Racht in dieser Boche — ganz ruhig war. Rur das Aufen der Wachen dann und wann, und das Fallen einiger, wahrscheinlich durch Rachlässigkeit losgegangener Schüsse, war hörbar. Ich konnte auch nicht so viele Wachseuer sehen. Bei der St. Marxer Linie zwischen Simmering und der Feldstrecke gegen den Laaerberg und kaiserlichen Remise, waren die Wachseuer, und eines über der Straße nach Baden. Segen das Gloriett von Schönbrunn zu, and eines. Zwei Schüße Kleinzgewehrseuer hörte ich jest von der St. Marxer Linie, und bald darauf einen Kanonenschüße gegen den Prater zu. Außer der St. Marxer Linie sind so eben, 6'/. Uhr, drei Kanonenschüsse gefallen.

Des Morgens setzte Se. Najestät und die kaiserliche Familie die Reise von Wisch au unter Zuruf und Glückwünschen der Bewohner nach Olmütz fort. Der Kaiser nahm die lieberzeugung mit, daß die Bölker treu und besser sind, als jene, die sie aufgewiegelt oder auswiegeln wollten. Desterreichs Herrscher bewahrten die Liebe ihres Bolkes, aber auch die Undescholtenheit im Familiensleben — und dieß wissen und achten wir, — ob nun Deutsche oder Slawen! —

Ein Aufruf zur Bilbung von mobilen Corps:

"Auf Anordnung des Rationalgarden-Ober-Commandanten, Herrn Defenhauser, errichtet der Gesertigte das dritte Bataillon der Robilgarde. Ieder Wassenschen ber stadige, der sich diesem Corps anreihen will, wird aufgefordert, sich beim Gesertigten zu melden. Bedingungen: Ein Alter von wenigsteus 17 Jahren und genugsam starke Leideskonstitution. 2. Ieder Garde erhält täglich 20 kr. E. R., die Chargen verhältnismäßig mehr. 3. Die Chargen werden theils von den Garden selbst gewählt, theils wird auf jene besondere Rücksicht genommen, welche militärische Renntnis bestien, um in der kürzesten Zeit das Corps zu organistren, und die nothwendigsten militärischen Bewegungen und Handgrisse einzuüben. 4. Ieder Garde verpsichtet sich, den Chargen im Dienste den nothwendigen Gehorsam zu leisten. Die Werdung geschieht von heute an täglich von 9—12 Uhr Bormittags, und Rachmittags von 2—4 Uhr. Artilleriegebände, Stadt Seilerstätte. Wien, den 14. October 1848.

Franz Wutschel, Hauptmann im Juristen-Corps." Seenso warb Dr. Sustav Ritter von Frant für sein mobiles Corps im Sasthofe zur Ente in der Schulenstraße. Auch wurde in Kassechäusern geworben.

91/2 Uhr. F..., St. Marger-Linie-Commandant, ersuchte bas Ober-Commando, an die Nationalgarde auf der Landstraße eine energische Note ergeben zu lassen, da dieselbe zur Besatung der Linienwälle gar nicht ausrückt, sich bei dem gestrigen feindlichen Angriff schändlich benommen habe, beim ersten Randenenssischen feindlichen Angriff schändlich benommen habe, beim ersten Randenssischen lief und sich hinter die dortige erste Barrikade slüchtete, auch ersucht derselbe, ihm 8—10 Mann Cavallerie als Ordonanzen zur Disposition zu senden. Arbeiter und Legion haben sich gestern heldenmüthig benommen. Auch um Berstärfung der Mannschaft wurde von dem Obigen angesucht, und zugleich gemeldet, daß sich kaiserliche Cavallerie zwischen Simmering, Sebersborf und Schwechat konzentriren. In Simmering Mangel an Lebensmitteln. Die Kroaten rauben und plündern, und drohen in größter Fröhlichkeit der Stadt Wien ein Gleiches zu thun.

9º/. 11hr. Schinbler, Bevollmächtigter bes Ober-Commando und bes Gemeinde-Rathes, zeigte an, daß er mit dem Reichstags-Deputirten Rublich den Landsturm zu organistren abgegangen seh. Bis Krems ging Alles vorstrefflich. 30,000 Mann sind organistrt. Als sie nach Wien kamen, wurden sie vom Militär gefangen. Man eskortirte sie in die Raserne. Alle Schriften wurden ihnen abgenommen, der Berichterstatter hatte aber Zeit gewonnen, und seine Bollsmacht zur Organistrung vernichtet. — Commandant Pott, dem sie vorgeführt wurden, hat sie sehr freundlich empfangen, und ihnen mitgetheilt, daß Jellastie den seine Willen habe, die Rationalgarde und Legion in Wien zu entwass-

nen. Die Wiener wurden fünf Tage Bebentzeit erhalten, bann wurde Wien von allen Seiten umrungen, angegriffen, beschoffen und angezündet, und bie Bewohner standrechtlich behandelt. Das set ber Befehl bes Raisers, ber nicht nach Wien gurudtehren will, weil die Stadt von einer anarchischen Rotte, namlich ben Borftabt-Garben und ber Legion beherrscht werbe. Wenn ber Reichstag nicht bald entscheibet, so wird der Rampf beginnen. Jellačič hat diese Befehle dem Commandanten Pott schriftlich vorgezeigt. Die Bauern verlangen, daß an alle Ortsgerichte die gemessensten Befehle zur Organisirung des Landsturmes erlaffen, und die Beamten baselbst überall verpflichtet werden, die Erlaffe offentlich kund zu machen, und Jene bie es unterlassen, sogleich zur Berantwortung gezogen, und gestraft werben sollen. Wenn bieß geschehen, bann wollen bie Bauern ber ungarischen Armee entgegen ziehen, um die österreichische Armee im Ruden anzugreifen. — Dies wurde ber Permanenz bes Berwaltungsrathes beim Ober-Commando wortlich berichtet. Ferner:

Bon Beiligenkreut tommen 1300 Arbeiter, und von Rieb eben so viele. Zugleich zeigte Schinbler an, bag bie Wiener-Garben ihn felbst in Lebensgefahr gebracht hatten, und daß er in Baben bald ums Leben gebracht worben ware. Auch hat Commandant Pott bem Schinbler noch mitgetheilt, baß im Falle Bien nicht nachgibt, Italien aufgegeben (?) und alle. Truppen von bort nach Wien gezogen wurden, er den bortigen Bauern diese Rachricht mitgetheilt, und sene fich erklart haben, wenn die Wiener kapituliren, so wurden fie selbst gegen die Wiener (!) ziehen. Der Aufwiegler war also Bans Anblich? —

An diesem Tage langte folgende Zuschrift bes f. f. Militar-Plat-Commanbo an bas Nationalgarde-Ober-Commanto ein.

"Die aus bem hiefigen Garnisons-Spitale reconvalescente Mannschaft, so wie anderweite hier ankommende Transenen werden jederzeit bis zur gelegenheitlichen Absendung an ihre betreffenden Truppenkörper zur Berpflegung und Unterbringung bem hiefigen Transport-Sammelhause übergeben.

Rachbem man jedoch in Erfahrung gebracht hat, baß solche Leute bei ihrem bortigen Anlangen entwaffnet, zwangsweise weggeführt, und zu verschiedenen Arbeiten und Dienstes-Berrichtungen verwendet werden, so gibt man sich die Chre, das löbl. Nationalgarde-Ober-Commando dienstfreundlich zu ersuchen, der bahin gelangenden Mannschaft auch ben gehörigen Schut und Sicherheit angebeihen zu lassen, gleichzeitig aber die Berfügung treffen zu wollen, womit ein Rationalgarde-Plat-Offizier babin beordert werde, welcher fich mit bermal im Transport-Sammelhause befindlichen, mit ben Transenen-Angelegenheiten betrauten, im Alter bereits vorgeruckten t. f. Hauptmann bilbert wegen ber nothi= gen ungehinderten llebernahme fich in das dießfällige Ginvernehmen segen möge. Wien, am 14. Oct. 1848.

Matausched, m. p. Plas-Commandant."

Ueber diese Zuschrift ertheilte das Nationalgarde : Ober-Commando folgenden Befehl:

"An den Herrn Hauptmann und prov. Plat : Commandanten Emanuel Baron bu Beine.

In Folge des Erlasses des commandirenden Herrn Generalen, Grafen Anersperg, vom 11. October l. J. und im Nachhange der Zuschrift des Herrn Generalen v. Matausch ed vom 14. d. M., haben Sie sich unverzüglich mit lestigenanntem Herrn Generalen in das Einvernehmen zu seien, und das Geeignete zu veranlassen, daß diesem Ansinnen auf das Genaueste entsprochen werde. Wien, am 14. Oct. 1848. Ressen aus ser, m. p., pr. Ober-Command."

Allein um diese Zeit sielen täglich Fälle vor, daß militärische Transporte, deren Begleitung, Offiziers-Bagagen, ungeachtet der gemessensten Besehle, ungeachtet specieller Erlässe des Reichstages sowohl als des Ober-Commando, die selben ungehindert passiren zu lassen, von einzelnen Abtheilungen der Boltswehr aufgefangen, durchsucht, die Mannschaft entwassnet und gefangen genommen wurden, welchem trot der eifrigsten Bemühungen der dienstihuenden Plaz- und Ordonnanz-Offiziere nicht Einhalt gethan werden kounte.

Deßgleichen war es auch bereits in das Bereich der Unmöglichkeit gefallen, den Besehl, — jene Militärs, welche zu ihrem Truppenkörper zurückgeführt zu werden wünschten, oder Transenen, welche abmarschiren sollten, an den Ort ihrer Bestimmung zu befördern, — in Erfüllung zu bringen, da die täglich sich steisgernde Erbitterung und der vorsässlich und künstlich hervorgebrachte Haß gegen das Militär, welche durch täglich nen ausgestreute Gerüchte aller Art unterhalten wurden, jeden ähnlichen Bersuch scheitern machten.

Derlei Militär=Transporte, wenn sie durch gewisse Borstadttheile gesührt worden sind, wurden ungeachtet der Bedeckung von Seite der Nationalgarde, und den zu diesem Behuse commandirten Play-Offizieren, von der neubewaffneten Boltswehr aufgehalten, das Militär zurückbehalten und gezwungen, sich in ihre Compagnien einreihen zu lassen.

Die zahlreichen aufgegriffenen und in die Stallburg zum Ober-Commando ober auf die Hauptmauth gebrachten Militär-Effekten, barunter ganze Einrichtungen dislocirter Offiziere auf schweren Wagen, wurde der Play-Offizier Dunder beauftragt, zu untersuchen. Derselbe nahm Inventarien derselben auf, ließ solche entweder sogleich ausfolgen, oder dem k.k. Militär-Play-Commando zur Berfügung stellen. Dadurch ward das Sigenthum des Militärs redlich geschützt, und überhaupt Alles angewendet, um das k.k. Militär vor Berlusten zu wahren.

Die Zahl der auf vorerwähnte Weise in die Stadt gebrachten, und in dersselben besindlichen Soldaten, mit Inbegriff der ohnedieß daselbst zurückgebliebenen Frauen und Kinder des abmarschirten Wilitärs, denen ihre Habseligkeiten in den

Rasernen größtentheils geraubt ober verwüstet wurden, lettere sogar aus ben Rassernen vertrieben, dadurch obdachlos geworden sind, wuchs mit jedem Tage, und dieselben konnten nicht mehr im k. k. Juvalidenhause untergebracht werden.

Unter biesen bargestellten Berhältnissen und limständen war das Ertheilen eines solchen Befehles, wie der eben angegebene viel leichter, als diesen Befehl in Bollzug zu bringen.

Ungeachtet bessen verfügte sich ber Play-Hauptmann bu Beine gleich nach Erhalt dieses Besehles zum Ministerium, sette dasselbe in genaue Kenntnis von ben obwaltenden Berhältnissen, veranstaltete, daß dem General Matausch eck sogleich die nöthigen Mittel geboten werden, um für diese Individuen Sorge tragen zu können, wobei ihn in Folge dessen ein Ministerial-Beamter, und der Hofrath Sarl von Sinke mmer krästigst unterstützten. Auch machte du Beine das Ministerium auf den Umstand aufmerksam, daß, wenn dem in der Stadt auf diese Weise zurückgehaltenen, und im k. k. Transport-Sammel-hause untergedrachten Militär nicht durch eine Julage die Existenz erleichtert würde, es schwer werden dürste, die Mannschaft in selber zu erhalten, indem die Löhnung der Modilen nebst Brod, Wein, Tabak, noch in täglichen 25 kr. C. M. besteht, und dieses mit der Berlockungssucht agirender Emissäre jedenfalls verblens dend auf die Mannschaft einwirke.

Higung von Seite des Ministeriums, veranlaßte sogleich im Einverständnisse mit dem Generalen Ratausche, welchen er von seinen bereits getrossenen Sinsteitungen in Renntniß sette, das Seeignete, daß das t. t. Militär-Transports Sammelhaus durch die Nationalgarde gehörig geschützt werde, commandirte den Plaß-Offizier Ruf permanent in dasselbe, zur Verfügung des daselbst besindslichen t. t. Hauptmanns Hilbert, und den Plaß-Offizier Schefzit und Orsbonanz-Unteroffizier Freiherrn von Freudent hal permanent in das t. t. Invalidenhaus zur unmittelbaren Disposition des Generalen Matausche am Nationalsgardes, als dem t. t. Militär-Plaß-Commando zu erhalten.

Beide Plats-Offiziere, Ruf und Schefzik, traten noch an diesem Tage ihre Dienstleistungen an, und haben seitbem ihre Dienstesstückt redlich erfüllt.

10 Uhr Bormittag. Stephan, Techniker, meldete beim Ober-Commando, daß seit 6 Uhr Morgens in der Leopoldstadt über der Donau ununterbrochen und heftig geschossen werde.

Max Christoph, Mediz. 2. Comp., melbete bem Ober-Commando, daß Stephan Haas seit Montag bei ihm auf der Stephansthurm-Wache sep, daß er eine Pistole und ein Sewehr, die erstere um 20 kr. C. M., und letzteres um drei Cigarren verkauft habe. —

10'/. Uhr. Bauer, Techniter 8. Comp., brachte dem Ober-Commando das Ansuchen des Commandanten der 6. Comp. 0. Bez., es sollen die im Donaus Canale bei der Sophien-Brücke sich befindlichen Schiffe weggeräumt werden, weil es dem Gegner dadurch erschwert würde, über die Donau zu kommen.

11 Uhr. Zwei Brünner Garben berichteten bem Ober-Commando, daß man den Brünner Garden, die uns gerne noch zu Hilfe kommen wollen, in Brünn die Fahrt auf der Eisenbahn verweigert habe, und stellen das Ansuchen, daß ein hoher Reichstag interveniren solle.

11% ühr Mittags. In Klosternenburg befanden sich 2000 Mann Cavallerie. Auch 500 Mann Cavallerie sind burch das Meiblinger Thal geritten.

Der polnische Parteigänger, Emissär und Insurgenten-General Bem ersichien beim Nationalgarde-Ober-Commando. — Che seine Laufbahn in Wien beginnt, wollen wir auf sein früheres Leben einen Blick zurück werfen.

Josef Bem ist zu Tarnow in Salizien im Jahre 1795 geboren, studirte zu Krakau, dann in der Militär-Schule zu Barschau. Er machte den französischen Feldzug im Jahre 1812 als Lieutenant der reitenden Artillerie gegen Aufland mit, und wurde 1819 bei der neuorganisirten polnischen Armee, unter dem Groß-fürsten Const antin, Hauptmann und Lehrer an der Artillerie - Schule zu Barschau.

Revolutionärer Sesinnungen wegen verdächtigt, wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt, nahm 1825 seinen Abschied, wendete sich nach Lemberg und beschäftigte sich mit Rechanik. Rach dem Aufstande in Warschau vom 29. November 1830 erhielt er als Major das Commando einer reitenden Batterie, zeichnete sich in mehreren Tressen, bei Iganie und besonders bei Ostrolenka aus, stieg zum Obersten, dann zum Seneral und Besehlshaber der gesammten Artillerie. Rach dem Falle Warschau's stüchtete er sich nach Frankreich, schloß 1833 mit Don Pedro (!) einen Vertrag über Errichtung einer polnischen Hülfslegion ab, die aber nicht zu Stande kam, worauf er sich allein nach Lissabon, dann nach Nadrid begab, ohne jedoch seine Dienste angenommen zu sehen.

Unverrichteter Dinge nach Paris zurückgekehrt, suchte er, jedoch vergebens, eine politechnische Sesellschaft, eine wissenschaftliche und künstlerische Zeitschrift zu begründen. Er beschäftigte sich letterer Zeit theils mit Mechanik, theils mit Unterricht in der von Jazwinski erfundenen mnemonischen Methode. Er schrieb: "Erfahrungen über congrev'sche Brandraketen" (Weimar 1820, 4.), "leber Dampsmaschinen" u. a. m. —

Be m's Talent und personliche Tapferkeit kann Riemand in Abrede stellen, so wie seine Sabe, Streitkräfte zu organisiren. Dieses beweiset sein revolutionares, unheilschwangeres Wirken auf fremden Boden im October in Wien, bann in Ungarn und Siebenburgen. Er hat einen festen eisernen Charakter, ist streng,

ja sogar hart. Sein Lieblings-Commando lautet: "'enten, ber Mann." Seine vielen Wunden beweisen, daß er gewohnt ist, seine Truppen immer personlich anzusühren, ungeachtet bessen (er brauchte täglich einige Stunden, um seine Bunden verbinden zu lassen) ist er zu Pferde eben so rührig, als zu Fuß hinfällig — Daß Bem ein geborner Graf Potock i sehn soll, ist nicht erwiesen.

In der Sigung des constituirenden Reichstages am 14. October theilte der Präsident Smolfa der Bersammlung mit, daß nach der Unterbrechung der gestrigen Abendsigung von mehreren Abgeordneten der Wunsch ausgesprochen worden, der Deputation au Se. Rajestät den Abgeordneten Selinger beizugesellen, da derselbe mit dem Fürsten Lobkowis in sreundschaftlicher Berbindung stehe, indem er sein Erzieher war — und daß diesem Wunsche, um auch durch Bersmittlung den Erfolg der an Se. Rajestät erlassenen Abresse zu unterstügen, entsprochen wurde.

Die Prototolle ber gestrigen Morgen- und Abendsitzung wurden verlesen, anstandlos genehmigt und beschlossen, daß die in den Prototollen bezogenen Attenstücke in denselben wörtlich aufzunehmen sehen.

Der Abgeordnete Peitler erstattete im Ramen der ersten an Se. Majestät abgesendeten Reichstags-Deputation folgenden schriftlichen Bericht:

"Hoher Reichstag! Die gefertigte Deputation mit der Mission betraut, Sr. Majestät nachzueilen, und eine Abresse bezüglich Allerhöchstihrer tief beklagensswerthen Entsernung aus der Rähe Wiens, dann der diese Stadt bedrohenden Truppen, namentlich des Banus Jellacic, zu überreichen, reiste unverzüglich, nachdem sie diese Adresse erhalten, am 11. dieses, Rachts auf der Rord-Sisensdahn ab, und erreichte Brünn gestern Früh um 9 Uhr. Rachdem wir in Erfahrung gebracht, daß der Kaiser das letzte Rachtlager in der Probstei Poltenberg nächst Inaim genommen habe, und gestern in Selowitz, einem dem Erzherzoge Albert gehörigen Schlosse und Markte, süblich drei Stunden von Brünn übersnachten wolle, begaben wir uns dahin."

"Erst spät am Abende trasen Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiser rin unter Militärbedeckung ein, zugleich die kaiserlichen Hoheiten Erzherzog Franz Karl und die Erzherzogin Sophie mit ihren vier Prinzen."

"Wir wurden schon in das Audienzimmer zu treten eingeladen, wo sich beide Majestäten, Se. kais. Hoheit der Erzherzog Franz Carl und Fürst von Lobkowitz befanden. Nachdem der Abgeordnete Schmidt auf den Wunsch der übrigen Sefertigten eine kurze Ansprache gehalten, überreichte er die Abresse in die Hande St. Majestät des Raisers, Höchstwelcher sie nach einem slücktigen Blicke in dieselbe dem dienstthuenden Fürsten von Lobkowitz übergab, und eine Antwort herablas, die uns wesentlich ein Theil jenes bekannten Ranisestes zu sehn schen, welches der Herr Minister Krauß zu contrasigniren verweigert hatte."

"Rach Beendigung der Lesung zogen sich die Majestäten mit dem Herrn Erzherzoge sogleich, nach der gewöhnlichen Hof-Sttiquette, auf eine zwar freunds liche, jedoch leider kurz abfertigende Weise zurück, und die Deputirten mußten mit dem innigen Bedauern scheiden, daß ihnen keine Gelegenheit gebothen war, die Petitionen des hohen Reichstages mündlich zu unterstüßen; nur erhielten selbe durch den Fürsten Lob kow i g die mündliche Zusicherung, daß die Truppen nicht angriffsweise verfahren würden, und Se. Najestät aus der Abresse mit besonderer Freude entnommen habe, daß der Reichstag Bertrauen auf Sein kaisserliches Wort hege."

"Die Deputirten gingen nun unter sich über das, was weiter zu thun sep, zu Rathe, und einigten sich in der Ansicht, daß, da die Antwort Sr. Majestät die speziellen Petitionspunkte nicht berührte, die Deputation im schriftlichen Wege Se. Majestät um eine spezieller eingehende Antwort und deren schriftliche Mitteilung zu bitten hätte. Sine in diesem Sinne von dem Deputirten Schmidt verfaste Eingabe an Se. Najestät, wovon wir den Aufsatz bellegen, wurde noch um Mitternacht in die Hände Sr. kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Franz Carl zur liebergabe an Se Majestät überreicht."

"Seute Morgens entsendeten wir die Deputations-Mitglieder Madonizza und Feifalit, um die schriftliche Antwort Sr. Majestät einzuholen; allein wie die angeschlossene Relation beweist, scheiterte zu unserem tiesen Bedauern auch dieser Bersuch. So mußten wir also, wenig zufrieden mit dem Ecfolge
unserer Bemühungen, unsere Rückreise nach Brünn antreten, während der Hof
seine Reise von Selowiz, ohne Berührung dieser letzteren Stadt, über Raußnitz
nach Wislau fortsetze, und wie verlautet, morgen in Olmüz eintressen will.

Brunn ben 13. October 1848.

3. B. Rabmilli, m. p. Dollschein, m. p. Carl Clementi, m. p. Dr. Madonizza, m. p. Peitler, m. p. Alexand. Bortowsti, m. p."

"Den 13. October begab ich mich in Begleitung des Herrn Abgeordneten Madonizza Morgens vor 7 Uhr in das Schloß zu Selowiß, um daselbst die ets wa erfolgte schriftliche Antwort Sr. Majestät auf die reichstägige Abresse, um welche die Deputation in einer eigenen an Se. Majestät gerichteten Petition gebeten hatte, entgegen zu nehmen. Wir fanten daselbst Alles zur Abreise gerüstet. Ich ersuchte den Fürsten von Lobsowiß, welcher der Kammer Sr. Majestät vorsteht, um die Auskunft, ob die Deputation einer schriftlichen Antwort Sr. Majestät sich zu erfreuen habe. Der Fürst erwiederte, er werde sich sogleich erstundigen. Nach Berlauf einer guten halben Stunde kehrte Fürst Lobkowiß mit einem Zettel in der Hand zurück, wir traten mit ihm abseits, und er las uns aus dem Blatt Papier, welches mit etwa fünf Zeilen beschrieben, jedoch von Riemanden gesertigt war, als die Antwort Sr. Majestät eine in sehr alls

gemeinen Ausbrücken und daher für das Gedächtniß unhaltbare Erwiederung vor, und als ich darauf bemerkte, daß mir hierin über den Hauptpunkt der Adresse, nähmlich über die Zurücksiehung der Truppen des Banus Jelladic nichts enthalten zu sehn scheine, entgegnete er, der Sinn dieser Antwort gehe eigentlich dahin, es hätten die k. k. Truppen in Folge der Ereignisse in Ungarn die österzeichische Gränze überschritten, und es könne gegenwärtig noch nicht beurtheilt werden, welche Stellung sie künftig einzunehmen hätten."

"Ich ersuchte sodann mir die schriftliche Antwort Sr. Majestät einzuhändigen; der Fürst erwiederte aber, dieses nicht thun zu können. Auf mein weisteres Ersuchen, mir den Zettel copiren zu lassen, schien er darauf einzugehen; allein plöglich entschuldigte er sich, nicht länger verweilen zu können, indem Se. Majestät eben auf dem Punkte stehe, abzureisen, und da er sich unmittelbar darauf entsernte, geschah es, daß auch keine Copie genommen werden konnte."

"Unmittelbar barauf traten beibe Majestäten mit dem Erzherzoge Franz Carl, kaiserl. Hoheit, bessen Frau Semahlin und vier Herren Sohne heraus, und bestiegen die Reisewägen."

Johann Feifalit, m. p. Dr. Mabonizza, m. p."

"Euer Majestät! Die von dem durch Euere Rajestät selbst berufenen Reichstage in dem wichtigsten Momente der jüngsten Zeitgeschichte abgesandte Deputation muß est tief bedauern, daß ihr bei der durch die Reise Euerer Rajestät herbeigeführten Gile nicht die Selegenheit gegont wurde, jene Mittheilungen zu machen, welche durch die Darstellung der wahren Lage und der Größe der Sessahr geeignet gewesen waren, eine dem Gegenstande entsprechende reisliche Erswägung und Allerhöchste Schlußfassung zu bewirken."

"Die unberechenbare Berantwortlichkeit, welche die in Shrfurcht gefertigte Deputation bei dieser Mission übernommen hat, macht es berselben zur heiligssten Psiicht, die Antwort Guerer Majestät sich schriftlich zu erbitten."

"Bevor jedoch das entscheibende Wort Euerer Rajestät in der für uns und das Baterland nothwendigen Form zum verheerenden Blisstrahle werde, seh es uns gegönnt, Folgendes in der durch die Zeit gebothenen Kürze beizufügen."

"Die in Ehrfurcht gefertigte Deputation hegt eben so wie der gesammte Reichstag das unerschütterliche Bertrauen in die vollste Unverbrüchlichkeit des kaiserlichen Wortes Euerer Rajestst, als den von uns gekannten besten und redlichsten Monarchen."

"Es handelt sich auch nicht um irgend den leisesten Zweisel in das kaiserliche Wort, sondern um Maßregeln, welche nicht blos das Wohl Wiens und seiner Bewohner, sondern das Wohl der Monarchie und den europäischen Frieden in Frage stellen."

"Wenn die Deputation nach den Bahrnehmungen des heutigen Tages und

. . .

ber letlich vorgefallenen Ereignisse, sich leiber nicht ber Hoffnung hingeben kann, die Rückkehr Euerer Majestät in dem gegenwärtigen Augenblicke zu erwarten, so muß dieselbe dennoch ihrem aufhabenden Mandate zu Folge den dießfälligen Wunsch des Reichtages nunmehr auf das wärmste empfehlen, als es auch nie eine Secunde gab, in welcher die uns heilige Person Euerer Najestät in der Mitte der Wiener Bürger gefährd et gewesen wäre."

"Was die Nichtanwendung der militärischen Sewalt gegen die Stadt Wien betrifft, so glaubt die gefertigte Deputation einen in der Seschichte Suerer Rajestät als einen ewig glänzenden Stern dastehenden Momente hevorheben zu sollen, der unvergeßlich in dem Andenken der Oesterreicher fortleben wird, nämlich die in den ersten Rärztagen von Suerer Rajestät aus höchsteigenem Antriebe und frei von allem Sinsluß, das beste Herz eines Monarchen beurkundenden Worte:

""Ich lasse auf meine Wiener nicht schießen.""

"Euerer Majestät angestammte Herzensgüte wird es nicht verkennen, daß eine im Buche der österreichischen politischen Entwicklungsgeschichte mit zehnfaschem Flor umhangene That nicht die Ursache senn dürse, daß Hunderttausende dem Elende und Untergang hingeopfert werden, daß der Bestand der österreichisschen Monarchie, deren Herz- und Pulsschlagader die Haupt- und Residenzstadt Wien ist, untergraben und unter den gegewärtigen Berhältnissen zweisellos ein europäischer Bürgertrieg herbeigeführt werde."

"Unterlassen können wir aber nicht, barauf ausmerksam zu machen, baß die Anwesenheit eines kroatischen Heeres, bessen Tendenz eine ganz andere schien, auf österreichischem Grund und Boden, vor den Thoren Wiens eine mindestens ganz ertraordinäre Erscheinung seh, die geradezu die übelsinnigsten Deutungen hervorruft. Die Rücksehr dieses Heeres in die ihm zuständigen Landestheile erscheint demnach als eine unerläßliche Forderung der Rücksehr und Besestigung des gesetzlichen Zustandes, der von jedem ehrlich Denkenden freilich nicht stets mit den passenden Mitteln angestrebt, und bessen Schöpfung dem jungen Reichstage auf solche Weise möglichst erschweren wird."

"Die ehrfurchtsvoll gefertigte Deputation stellt sohin mit Berufung auf das in den Märztagen gegebene große kaiserliche Wort die dringenoste Bitte, ein militärisches Einschreiten gegen Wien ungesäumt hintanzuhalten und die Entfernung des kroatischen Heeres vom österreichischen Boden schleunigst zu verfügen."

"Die von Euerer Majestät als constituirender Reichstag berufene Bersammlung könnte unter solchen Umständen sich nicht mehr als frei tagend betrachten, und würde in die Lage versetzt, die dafür erforderlichen Garantien von Euerer Majestät zu erbitten."

"Den letten Punkt, nämlich die ungefaumte Zusammensetzung eines volksthumlichen Ministeriums, braucht die Deputation bei dem dafür von Guer Majestät gegebenen kaiserlichen Worte lediglich Guerer Majestät zur Beschleunigung zu empfehlen."

"Bon den jest zu treffenden Raßregeln hängt nebst den großen politischen Folgen aber auch die unersesdare Zugrunderichtung des Wohlstandes von Rillionen ab, deren Schickfal wir dem so guten Herzen Euerer Rajestät vertrauungs-voll anheim stellen." Rit tiefster Chrfurcht Euerer Rajestät zc.

Der Abgeordnete Peitler gab auch einige munbliche Aufklarungen zur Wiberlegung falscher Gerüchte, als sen die Deputation bei ihrem Empfange von Seite des Hofes nicht mit den erforderlichen Anstande behandelt worden.

1 Uhr Mittags wurde ber im Ariegsgebäube von der bortigen Bache arretirte t. t. F.R.L. Are f ins bürgl. Zeughaus auf die Nationalgarde-Hauptwache gebracht, von da aber zum Ober-Commando beförbert.

2 Uhr Nachmittag. Josef Hahn, 9. Bez., 5 Comp. melbete dem Obers Commando, daß er so eben von Unter-St. Beit komme und gesehen habe, daß die dortige Nationalgarde entwassnet wurde, und daß der dortige Nichter sich bes müht, den Anforderungen von fünfzehn Kroaten und einigen Mann Cavallerie zu entsprechen.

21/2. Uhr. Josef Joung R. G. 2. Bez. 3. Comp. meldete dem Ober-Commans do, daß die Rationalgarde von Rustendorf und Fünshaus außer der Mariahilsfer Linie beim Reichsapfel einen Wagen mit 200 Kozen angehalten (von Schaumann) und dem Ober-Commando überbrachte.

3 Uhr. Dithelm, Mitglied ber Permanenz, hat eine bedeutende Quantität Munition eruirt, und in das Seilerstätter-Zeughaus abgeliefert.

4 Uhr. Lieutenant Galtwaldt wurde vom Hauptmann Pink, Techniker, von der Gloggniger Eisenbahn gesendet, und meldete beim OberCommando, daß die Kroaten keinen Wagen mehr aus und einpassiren lassen.

4'/. Uhr. Bom Stephansthurm. Pattler berichtete dem Ober-Commando: von Klederling zieht eine Menge militärischer Cavallerie weg. Bom Reugebäude gegen Klederling sind zwei Batterien vierspännig herübergesahren. Beim Reugesbäude stehen mehrere Kanonen und zwölf Pulverwagen nebst vielen Militärposten.

Um halb 5 Uhr langte Se. Majestat in Olmüß an. Die Bauern haben die Pferbe vom Bagen ausgespannt und denselben unter startem Seleite und Jubel sortgesührt. Außer der Wiener Reichstagsdeputation war auch eine der Deputirsten Böhmens in Olmüß anwesend. Die Truppenmärsche in der Richtung nach Wien dauerten sort. Die böhmischen Grenadiere kamen in 61 Waggons in Olemüß an. Bei hof herrschte eine sriedliche versöhnliche Stimmung.

Die zur Organistrung des Landsturmes an die Emissäre der Umsturz-Partei ausgefertigten Bollmachten lauteten laut Original wortlich wie folgt:

"Bollmacht. Für ben Herrn Ortsrichter zu . . . . jur Organifirung eines

Aufgebotes ber Landbewohner des Bezirkes zur Bertheibigung des Baterlandes gegen die eingebrochenen kroatischen Banden, welche bei Wien sich schon Plünderungen und Erpressungen erlaubten, ja noch mehr, das von Sr. Majestät sanctionirte Recht der Bollswehr damit unterdrückten, das sie mit Uedermacht in die Umgebungsorte der Hauptstadt eindringend, den Einwohnern die Waffen gewaltsam wegnahmen. Das Nationalgarde-Ober-Commando entspricht daher mit Bergnügen den vielsach gestellten Aufforderungen, den Landsturm zu organisiren, um im Bereine mit demselben die verliehenen Rechte und den bedrohten Reichstag, die bürgerliche Freiheit zu schüßen. Sie werden daher ersucht mit den wassenschen Bewohnern ihres Ortsgerichtes sich nach . . . . . zu begeben, und zur größeren Rasse vereint, unter die Besehle eines selbst gewählten Commandanten die weitere militärische Operation zum Entsase der Hauptstadt Bien zu leiten. Wien, am 14. October 1848. Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Ein Plakat wegen Sicherung der Rordbahn lautete: "Das so wichtige Institut der Kaiser-Ferdinands-Rordbahn wird unter den Schus des Reichstages und der eblen Bevölkerung Wiens gestellt. Wien, am 14. October 1848.

Bom permanenten Reichstags-Ausschuffe.

Brestl, m. p., Bice-Obmann. Bacano, m. p., Schriftführer." Ein abermaliges Plakat wegen Waffen im t. Zeughause:

"Um jedem weiteren Andrange zum kaiserlichen Zeughause vorzubeugen, wird hiermit dem Publikum bekannt gegeben, daß bereits sammtliche daselbst ausbewahrt gewesene Wassen vertheilt worden sind. Die darin noch enthaltenen Segenstände werden als Erinnerungen an Desterreichs Ariegsruhm unter den Schutz des Bolkes gestellt. Wien, am 14. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Rundmachung für alle Garben und Glieber mobiler Corps.

Während der gegenwärtigen Drangperiode finde ich für nothwendig, von der Friedenssitte des Tagsbefehles abzukommen. Ich darf offen vor der ganzen Bevölkerung reden, da in der Sefahr auf den Seist, auf die bewährte Freiheits- liebe der ganzen Bevölkerung gezählt wird.

Durch Plakate gelangen Mittheilungen, die Allen zu wissen nothwendig, am schnellsten zur allgemeinen Kenntniß. Auf den Fittigen von Minuten ruht im Felde Erfolg und Sieg. Wien, am 14. October 1848.

Messenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant." Umstehendes Aufruhr - Plakat wurde von Seite der magyarischen Umsturzpartei an allen Straßenecken Wien's angeschlagen:

"Aufruf! Die ungarische Armee eilt dem ausgesprochenen Berlangen des österreichischen Bolles und bem seiner Reprasentanten (2) gemäß herbei, um den gemeinschaftlichen Feind, vereint mit dem tapferen Wiener Bolle zu besiegen. Gestern

haben bie nahmlichen Truppen die Leitha überschritten, die die zahlreichen Horben 3 ella dic's von ihrer bedrohten Hauptstadt in wilder Flucht bis über die Leitha drängten (?).

Auf also, Wiener! bilbet Euch in mobile Corps, bamit, wenn die Stunde bes Angriffes naht, Ihr in geschlossenen Reihen auch außer den Mauern der Stadt gemeinschaftlich mit der ungarischen Armee den Feind angreifen könnt.

Fordert Eure Befehlshaber auf, daß sie Such auf die ersten Zeichen des beginnenden Kampfes außer den Mauern dem Feinde entgegen zum Kampfe führen. Dann ist der Sieg gewiß über die Feinde der Freiheit! Wien, 14. October 1848.

Durch folche Mittel wurde die bewaffnete Bevolkerung, ungeachtet wiederholter Abmahnungen des Gemeinderathes, die kaiferliche Armee nicht anzugreifen, vielfach aufgewiegelt und jum mahnfinnigen Angriffe aufgeforbert. Das arme, verblendete, irregeführte, durch Fremde aufgeregte Bolk mußte, so wie so viele ausgezeichnete Sohne bes Baterlandes, helbenmuthige Rrieger unserer maderen Armee jum Opfer werben. Warum hat ber Reichstag ober ber Reichstags-Ausfcuß gegen folche Aufreizungen teine Berbote erlaffen. ? - Ift es genug gemefen, au fagen: Bom Reichstag ist ein Berbot,'daß die ungarischen Truppen die ofterreichische Granze überschreiten, nicht ausgegangen ?! - Rein! Der Reichstag war als ein österreichischer verpflichtet zu sagen: Die magyarischen, bem österreichischen Sesammtstaate feindseligen Rebellen-Truppen durfen die ungarische Granze nicht überschreiten. Das ware beutsch, ehrlich, offen und loyal gesprochen gewesen, aber der Reichstags-Ausschuß war, ungeachtet der einzelnen hochachtbaren Mitglieder besselben, ein ber Koffuth'schen Partei gewogener Ausschuß des Reichstages! Die anoncirten Magharen kamen abermals nicht, und von nun an wurde die magyarische Ansagerei ihres heeres verlacht ober verachtet. -

"Der Gemeinberath ber Stadt Wien hat zur frästigen Unterstüßung ber von der löblichen Wiener medicinischen Facultät angeordneten Raßregeln für Beilung und Psiege der Berwundeten angeordnet, daß die zur ärztlichen und wundärztlichen Dienstleistung bestimmten und überhaupt von der genannten Facultät mit eigens hiezu ausgesertigten Legitimationskarten versehenen Personen auf keine Beise behindert, sondern vielmehr, wie dieses von der bewährten Humanität der Wiener Bevölkerung zu erwarten steht, in Ausübung ihrer schweren Psiichten kräftigst unterstüßt, und nothigenfalls geschüßt werden.

Wien, ben 14. October 1848."

Ein Plakat wegen Erhöhung des Wehrlohnes:

"Kundmachung. Der Gemeinberath ber Stadt Wien, überzeugt von ber Dürftigkeit ber meisten Nationalgarden, nicht nur im Bezirke von Wien, sondern auch der nächsten Umgebung, hat in seiner Sitzung vom 13. l. M. beschlossen, an

ben Ausschuß bes hohen Reichstages sich mit der Bitte zu wenden, es möge aus der Staatstasse den unbemittelten Garden, auch wenn sie in dem eigenen Bezirke unter den Wassen stehen, während der Dauer des gegenwärtigen Ausnahmszustandes für einen 12stündigen Dienst eine Entschädigung von 20 kr. CR. und für einen 24stündigen Dienst von 40 kr. CR. verabfolgt werden. Hierüber ersfolgte von dem Ausschusse des hohen Reichstages im Einverständnisse mit dem Finanz-Rinisterium solgende Resolution: ""Es unterliegt keinem Anstande, das sür die Dauer der gegenwärtigen außerordentlichen Berhältnisse die von dem Gemeinderathe mit der Eingabe vom 13. October l. I. angetragene Entschätigung für die unde mittelten, den Wassendienst leistenden Bewohner Wiens ans der von dem hohen Reichstage mit dem Beschlusse vom 13. d. R. bewilligten Summe von 200,000 fl. verabsolgt werde. Wien, am 14. October 1848.

Krauß, m. p., Fischhof, m. p., Obm.; Bacano, m. p., Schriftf. ""

Der Semeinderath beeilt sich, diesen Erlaß seinen Mitbürgern zur Kenntniß mit dem Bedeuten zu bringen, daß die Compagnie-Commandanten das Berzeichniß der dürftigen Sarben ihrer Compagnien, welche den zwölf- oder vierundzwanzigstündigen Bassendienst auch geleistet haben, zu verfassen, die Herren
Bezirts-Chefs aber diese Berzeichnisse zu vidiren und eine mit denselben belegte Duittung über den Sesammtbetrag der Permanenz des Gemeinderathes zur
Zahlungsanweisung vorzulegen haben. Wien am 14. Oktober 1848.

Bom Gemeindetathe ber Stadt Bien."

Rundmachung wegen häusiger, unbefugter Allarmirung. "In den Borstädten erfolgt ein Allarm durch die Herren Districts und Bezirks Schefs. Riemand Ansberer ist dazu befugt. Bewegungen des Feindes gegen die Stadt signalistren die Borposten und Piquets durch Schüpe und Meldungen. Allarm in den Borstädten ist in der inneren Stadt nicht abzunehmen. Solcher kann einzig und allein von mir, dem Chef des Generalstades, oder meinem Feldadjutanten, Herrn Hauptmann Fenn eberg, ausgehen. Ieder lirheber eines undefugten Allarms, welcher nutzlose Aufregung und beklagenswerthen Mißbrauch der ohnedieß auf das außerste angestrengten Kräfte der Garde zur unausbleiblichen Folge hat, wird ohne Unterschied der Person verhaftet. Die Ahndung muß streng sehn, weil in gewissen Berhältnissen auch ein liebermaß des Eisers zum Frevel wird. Wein, am 14. October 1848.

Ressenhauf er, m. p., prov. Ober-Commandant."

Ein Platat wegen Ginftellung bes Glockengeläutes:

"Aundmachung. Damit das Publikum unter den gegenwärtigen Umständen so wenig als möglich in plötliche Beunruhigung gerathen möge, hat der Gemeinderath der Stadt Wien, unter vorläusiger Berständigung des fürsterzbischöslichen Consistoriums für diese Tage der Sesahr das kirchliche Geläute in der Stadt und den Borstädten einzustellen befunden. Derselbe erwartet, daß die Bevölkerung

Wiens in die Rothwendigkeit dieser bringlichen Rafregel keinen Zweifel setzen werbe. Wien am 14. October 1848. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien."

"Tagsbefehl. Es ist in der letten Zeit vorgekommen, daß Unterthanen auswärtiger Mächte zum Wassendienste aufgefordert und verhalten wurden. Indem das Rationalgarde - Ober-Commando jedes eigenmächtige Berfahren in dieser Beziehung auf das Entschiedenste untersagt, und die dawider Handelnden zu strenger Rechenschaft ziehen wird, sieht es sich zugleich veranlaßt, das Personale der hohen Sesandtschaften, deren Dienerschaft, so wie alle Bürger auswärtiger Staaten einzuladen, ihre Besteiungskarten vom Wassendienste im Hauptquartiere erheben zu wollen. Zugleich sordert das Rationalgarde Ober-Commando zur unverbrüchlichen Achtung der Personen und des Sigenthums auswärtiger Staaten auf, und erwartet von dem tresslichen Seiste aller Mitglieder der Boltswehr, daß sie jedem Singriffe in die Rechte auswärtiger Staatsbürger, als ungesetzlich, und völkerrechtswidrig, energisch entgegentreten werde. Ressenhaus us vereschumandant."

Ungeachtet dieser Berordnung sind nicht nur die in Bien lebenden Auslander, sondern auch die Mitglieder der fremden Sesandtschaften zum Bassendienste gewaltsam genöthiget und vielsach behelliget worden. In Folge dessen, machte der mit der Aussertigung der Enthebungs-Karten vom Nationalgardendienste betraute Plat-Offizier Dunder an das Ober-Commando eine Borstellung, worauf derselbe durch den Ober-Commandanten-Stellvertreter Obersten Schaumburg beauftragt wurde, eine Sicherheits-Karte zu verfassen, drucken zu lassen, und solche an die Gesandten, deren Personale und an Ausländer gegen vorgelegte Certisicate mit der Unterschrift und dem Siegel der betressenden Sesandtschaft auszusertigen. Solche lauteten:

"Sicherheits-Rarte. Herr (Ramen und Charafter) steht als (Benennung des fremden Staates) Staatsbürger unter dem Schutze des hohen Reichstages, und unter dem völkerrechtlichen Schutze seiner vaterländischen Gesandtschaft, ist laut Reichstags-Beschluß von jedem hiefigen Rationalgarde-Dienste
befreit, daher ungehindert passiren, und demselben jeder gesetliche Schutz angebeihen zu lassen, den (Datum) October 1848.

Bom Nationalgarde Ober-Commando. 28. S. Dunber, m. p.

L. S. Play-Oberlieutenant und Ordonnanz-Offizier" Die zahlreichsten Sicherheits-Karten sind von türkischen Unterthanen, dann von Preußen, Bapern, Griechen, Würtenbergern, Badensern, Sachsen, Schweizern, Amerikanern und Russen, die wenigsten von Franzosen, Italienern, Schweden 2c. behoben worden. Dadurch ist den in Wien lebenden Ausländern ein Schutz anzgediehen, den sie in jener surchtbaren Periode am besten zu würdigen wissen wers den. Seenso ist von Seite des Nationalgarde Ober-Commando, vornehmlich

durch den Rationalgarde Hauptmann und ad latus Moriz Schneiber, und den Play-Oberlieutenant B. S. Dunder Borkehrung getroffen worden, daß die Wohnungen der fremden Gesandten mit Wachen besetz, und solche gegen allsällige Sesahren irgend einer Art geschützt wurden. Richt minder muß erwähnt werden, daß die Sesandten und Consule die wachhabenden Rationalgarden generos verpstegen, und letztere es sich angelegen sehn ließen, ihre Pslicht pünktlich zu erfüllen, so, daß kein einziger Fall vorgekommen ist, daß ein Gesandtschafts-hotel im October in irgend einer Art zu Schaben gekommen wäre.

"Aundmachung ber Borftanbe und Leiter, Behufs ber Bertheibigung ber Stadt Wien sammt Borftabten. Bur Erzielung einer zweckmäßigeren Leitung und Ueberwachung ber Vertheibigungsmaßregeln unserer Stadt sammt Umgebung, ordne ich das Rachstehende an: Die strategisch wichtigsten Theile der Stadt werben in militarische Distrikte abgetheilt. Dieselben sind: Bistrikt Rr. 1. Die gesammte innere Stadt. Ihre Bertheidigung behalte ich mir zwar selbst vor; um jedoch in den laufenden Arbeiten und Erledigungen nicht gehindert zu sehn, haben die drei Stellvertreter des Ober-Commandanten, herr Oberft Schaumburg, herr Hauptmann Thurn und herr Commandant Aigner fich für die 26sung biefer Aufgabe in ein Comitee zu vereinigen. Es ist sich beshalb ausschließlich an sie zu wenden. Distrikt Rr. 2. Leopoldstadt und Landstraße vom Donaukanal bis zum Wiener-Reuftabter Ranal und Rennweg. Distrikts-Chef, herr Bezirks-Chef Plattensteiner. Distrikt Rr. 3. Wieben und Mariabilf, vom Rennweg mit Einschluß ber so hochwichtigen Stellungen bes Belvebere, und Schwarzenberggarten bis zur Mariahilfer Hauptstraße. Distrikts-Chef, Herr Braun. Die Herren Diftritts-Chefs find angewiesen, aus ben ihnen zugewiesenen Bezirken und Personen von erprobter militarischer Befähigung fich Augenblicks ihren Generalstab zusammen zu segen, ihr besonderes Hauptquartier aufzuschlagen, und basselbe mittelft Platat öffentlich bekannt zu geben. Dem herrn Distrikts-Chef Braun wird von meinem Hauptquartier ber Herr Oberlieutenant Ruch en bader als Stabsabjutant zur Berfügung gestellt. Distrikts-Chefs, so wie die Herren Bezirks-Chefs der nicht in strategische Rapons gebrachten Borftabttheile, find mit ber felbstftanbigen Leitung aller erforberlichen, und durch die Umstände sich verändernden Bertheidigungs-Magregeln betraut. Sie muffen jedoch mit ben Rraften ihrer eigenen Sektionen für gewöhnliche Berhaltnise ausreichen. Alle Commandanten von betachirter Artillerie, von mobilen Colonnen, Unterstützungegarben, haben, sobald fie ihr Gebiet betreten, fogleich witer ihr Ober-Commando zu treten. Die Blide ber gesammten Bevolkerung find auf die Leiftungen, und die Hingebung der Herren Distrikts- und Bezirks-Chefs geichtet. Wien, ben 14. October 1848. Ressenhauser, m. p. prov. Ober-Commandant."

"Rundmachung ber Personen und Leiter meines Hauptquartiers. Mein Hauptquartier bleibt nach wie vor in ben Lokalitäten ber Stallburg. Daffelbe besteht aus folgenden Borftanden. Die Stellvertreter des Ober-Commandanten während seiner Abwesenheit : herr Schaumburg, Commandant ber Burger-Regimenter. Herr Thurn, Hauptmann und Chef des dritten Bezirkes. Herr Aigner, Commandant ber akademischen Legion. Der Borstand ber Haupt-Abjutantur: Herr Hauptmann Schneiber, die Kenntnifnahme und Buchfuhrung aller einlaufenben Gegenstände, in sofern sie nicht rein militarischer Ratur find. In seinem Bureau befindet sich ber Zahlmeister des Ober-Commando. Der Borftand ber Felb-Abjutantur: Berr Fenneberg, mit bem Range eines Hauptmannes und seinem Personale. Der Generalstab: Chef, herr haug, mit bem Range eines Majors. Director ber gesammten Artillerie und bes Befestigungswesens: Herr Oberft Jelowidi. Der Borftand bes Plag-Commando: herr Hauptmann Em. bu Beine. Ich erwarte von der Ginficht und ben wohlwollenden Gefinnungen sammtlicher Garden und Glieder ber mobilen Corps, daß allen Borständen, wie dem Ober-Commandanten selbst mit Achtung und nothwendigem Gehorsam in allen Fällen entgegen gekommen wird. Als außeres Ertennungszeichen, bestimme ich für meinen gesammten Generalftab und bie Berren Offiziere meines Hauptquartiers, bag folche die Felbbinde von ber linken Achsel nach ber rechten Seite tragen \*). Wien, am 14. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Aundmachung. In Betreff bes Artilleriewesens. Die gesammte Artillerie zersällt, wie bekannt in die zwei Abtheilungen; Nationalgarde: Artillerie: Zeit-licher Chef in Erkrankung\*\*) des Commandanten Herrn Spishitl, der Hauptmann, Bürger: Artillerie: Commandant, Herr Kurth. Ueber die Berwendung der gesammten Artillerie verfügt mein Seneralstad durch den Chef des Artilleriewesens, Herrn Ielowicki. Alle Sesuche wegen Seschüß sind demnach immer erst meinem Seneralstade vorzulegen. Sarden der beiden Abstheilungen der Artillerie! Die Augenblicke sind ernst. Wir stehen vor dem Richterstuhle der politischen Welt Europas. Zu allen Zeiten hat die Artillerie sür die edelste Wasse zur Erreichung großer militärischer Ersolge gegolten. Unsere Baterstadt, unser heiliges Baterland, hat Ursache von dem Eiser aller Sarden der Artillerie das Größte zu erwarten; glühender Eiser schafft in außerorden:

<sup>\*)</sup> Die Plog = Offiziere bes Ober=Commando hatten außerdem als ein besonderes Erten= nungszeichen im Dienste einen silbernen Ringkragen.

<sup>3</sup>u solcher Lüge mußte Messenhauser seine Zustucht nehmen! — Man vergeiche Seite 371 u. f. um biese Doppelzüngigkeit wahrzunehmen. Ar.

lichen Zeitpunkten Wunder. Ich hoffe vielen Eifrigen, wo nicht allen, zu seiner Zeit den Dank des Vaterlandes ausdrücken zu können. Wien, am 14. Oct. 1848.

Dessenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Aundmachung. Der Gemeinderath der Stadt Wien hat es für rathlich erkannt, daß zur Sicherung der Approvisionirung der Stadt Wien, die hiesigen bürgerlichen Fleischer und ihr hülfs-Personale auf die Dauer der gegenwärtigen Berhältnisse von dem Dienste in der Nationalgarde befreit sind. Wien, am 14. October 1848. Vom Nationalgarde Ober-Commando.

Dessenhauser, m. p., Ober-Commandant."

"Kundmachung. Betreff des St. Stephansthurmes. Die mit Beobachtungen und der Ausführung von Signalen aufgestellten Individuen auf dem St. Stephansthurme handeln unter dem Gewichte meines unmittelbaren Einflusses. Sie durfen durch Niemand in ihrem schweren und hochwichtigen Berufe beirrt werzben. Die Befriedigung eitler Schaulust ist gegenwärtig nicht am Plaze. Sie bringt Schaben, und ist die Rutter alberner Gerüchte. Ich lege diese Worte meinen Kameraden und Nitbürgern mit ernster Nahnung an das Herz, und hosse achtungsvollen Sehorsam zu sinden. Wien, am 14. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant "

Die k. k. Offiziere und das Amts- und Dienst-personale des k. k. Militär-Plag-Commando erhielt nachstehende Certificate:

"Im Namen des Reichstages wird hiermit erklärt, daß der k. k. General-Major und Plaß = Commandant\*) von Wien, Herr Matausche ch, samme allen ihm unterstehenden k. k. Offizieren und dem Amts= und Dienst-Personale des Plaß=Commando's, so wie alle militärischen Institute, unter den Schutz des Reichstages und des Volkes von Wien gestellt ist. Wien am 14. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschusse.

- L. S. Dr. Fischhof, m. p., Obmann. Fr. Schuselta, m. p., Schriftf." Dem Originale von Wort zu Wort gleichlautend und giltig für ben Herrn R. N. Wien am 14. October 1848.
  - L. S. Matauscheck, t. t. General-Major, Play-Commandant. Vidi Nationalgarde-Play-Commando.
    - L. S. B. Dunber, m. p., Plag-Oberlieutenant."

Diese Certificate sind von Seite des gefertigten Play-Offiziers seit 14. mit um so größerem Vergnügen in bedeutender Anzahl ausgefertigt worden, als die sich in Wien besindlichen Offiziere und Militärbeamten sonst von den Garden und Proletariern insultirt, verhaftet oder zum Waffendienste gezwungen worden waren.

<sup>\*)</sup> In dem betreffenden gedruckten Plakate stand irrthumlich Stadt : Commandant statt Plag: Commandant.

Das Plag-Commando-Offiziers-Corps ber Nationalgarde hat überhaupt keine Gelegenheit versaumt, dem Militär bienstwillig und gefällig zu sehn.

"An den hohen Reichstag! Wir erfahren, daß der hohe Reichstag Schritte gethan hat, um durch die Einleitungen Sr. Majestat des Kaisers friedliche Ausseleichungen herbeizuführen. In diesem Sinne ist es die erste Rothwendigkeit, daß die Ungarn die Gränzen Desterreichs nicht überschreiten. Hierauf kann nur der hohe Reichstag Einsluß nehmen. Bei einer Borrückung der Ungarn ist die Schlacht unvermeidlich. Die Folgen davon sind zu erwägen. Baron Pillers dorf stellte hier die Rothwendigkeit dar, es solle von der Armee gestattet werden, daß die Zusuhr der Lebensmittel freigegeben werde. Siezu ist man unter der Bedingung bereit, daß es auch uns unbenommen bleibe, mit unseren Hilfsmitteln in Wien und den in den dortigen Casernen besindlichen Ronturen und Effecten zu versügen. Der herr F. J. M. Baron Recseh wäre an uns unverzüglich zu übergeben. Hauptquartier Inzersdorf, den 14. October 1843.

Jella die m. p., F. R. L., Banus. Graf Auersperg m. p.,

F. M. 2."

"An Seine Ercellenz, ben Banus von Kroatien, Baron Jella &i &! Auf bie am heutigen Tage von Guer Ercellenz und bem Grafen Auersperg unterzeichnete Zuschrift läßt ber constituirenbe Reichstag burch seinen permanenten Ausschuß Folgenbes erklaren: Es ist eine Deputation abgegangen, um Se. Majeftat jur Genehmigung und schleunigen Ausführung ber in einer Reichstagsabreffe beantragten Friedensvorschläge zu bewegen. In ber ficheren hoffnung auf einen gludlichen Erfolg biefes Schrittes, und im Pflichtgefühle ber Baterlandsliebe und humanitat, hat der Reichstag seinerseits bis zu dieser Stunde alle seine Krafte aufgeboten, um bas tampflustige Bolt von Wien, und die aus den Provinzen zuströmenden Schaaren von offensiven Feindseligkeiten gegen die Truppen abzuhalten. Er wurde in diesem Streben gestern noch burch die mittelst telegraphis scher Depesche eingelangte Runde unterftust, baß Se. Majestat ber Reichstags-Deputation burch ben Fürsten Lob towi & bie bestimmte Bersicherung gegeben, die beiben vor Wien stehenden Commandanten wurden nicht angreifen. Allein die von Euer Excellenz befohlene Entwaffnung der gesetzmäßig organisirten Nationalgarde ber Dorfschaften, die brudenden Requisitionen, die Berhinderung der freien Paffage, die Absperrung der Zufuhr von Lebensmitteln, und die Besetzung ber zum Bezirke ber Sauptstadt gehörigen Ortschaften stehen mit ben wiederholten Friedensversicherungen der beiden Herren Commandanten und mit dem kaiser= lichen Ausspruche in so grellem Biberspruche, baß ber Reichstag gegen biese Magregeln, als gegen thatsachlich feinbselige, auf's Entschiedenste protestirt. Eure Excellenz stellen als erste Bebingung bes Friedens auf, baß bie Ungarn die Granzen Defterreichs nicht überschreiten, und sprechen babei bie Meinung aus,

baß hierauf nur ber Reichstag Einfluß nehmen konnte. Der Reichstag hat bie Ungarn nicht ins Land gerufen, und kann sie eben so wenig hinaus bekretiren. Der ungarische Reichstag hat uns die Anzeige gemacht, daß er dem ungarischen Heere den Besehl ertheilt, Eure Excellenz zu versolgen, wohin Sie sich auch wenden mögen, und erst dann Halt zu machen, wenn Euere Excellenz entwassnet weren. Der Reichstag wiederholt daher, daß er kein anderes Rittel des Friedens kennt, als daß Euer Excellenz mit Ihren Truppen sogleich den Rückzug in die Heimat antreten, und der gesetlich bewassneten Bollswehr der Umgebungen Wiens die Wassen zurückstellen. Geschieht dieß, dann kann der Reichstag mit Berufung auf die Sr. Rajestat vorgetragenen Friedensvorschläge, auch die ungarische Armee zum Stillstand aufsordern. Mit dieser Exklärung hat der Reichstag Miles gethan, was er thun konnte. Wird dieser Erklärung hat der Reichstag micht erfüllt, dann endet seine Friedensmacht, und es beginnt die Racht des Berhängnisses der unmittelbaren Schlacht mit den Ungarn, deren Folgen diesenigen erwägen und verantworten müssen, welche diesen Zustand veranlaßt haben."

Bien, ben 14. October 1848.

Im Ramen bes Reichstages. Bom Reichstags:Ausschuffe.

Dr. Fischhof, m. p. Obmann. Fr. Schuselta, m. p. Schriftführer."

In der Rachmittags-Sigung des constituirenden Reichstages am 14. Oct. schritt über Aufforderung des Präsidenten der Abgeordnete- Schuselta als Berichterstatter des permanenten Reichstags-Sicherheits-Ausschusses zur Erstattung der Berichte, wie folgt:

1) Er verlas eine Zuschrift der Nationalgarde von Steier vom 11. Oct., welche sich unter Dankesäußerungen über bas von dem Reichstage zur Wahrung der Errungenschaften bis jest Beranlaßte zur Berfügung des Reichstages stellt.

"Hoher Reichstag! Durch den Erlaß des hohen Reichstages vom 7. d. M. wurde das Wohl und die Freiheit des Baterlandes, die Unverleglichkeit des constitutionellen Thrones und des Reichstages unter den Schuß der Nationalgarde gestellt. Die gefertigte Nationalgarde erkennt übereinstimmend mit dem hohen Reichstage die Gefahr, die den ruhmvollen Errungenschaften des Bolkes droht, sie kennt aber auch ihre Psiicht, und hört mit unerschrockenem Herzen den Ruf des Baterlandes. Sie ist bereit, einig und kräftig, die Freiheit des Baterlandes, seiner Bertreter und des constitutionellen Thrones zu schüßen, und stellt sich im Sinne des oben angesührten Erlasses, unter Neußerung des Dankes und Beretrauens, dem hohen Reichstag zur Berfügung. Steier, den 11. October 1848.

Die Nationalgarde von Steier. Schoenthan, m. p. Command."
(Folgen die Unterschriften von mehreren Garben.)

2) Eine Zuschrift der Nationalgarde von Troppau vom 13. October b. 3. im gleichem Sinne.

"Hohe Reichsversammlung! Durch das an die Böller Desterreichs herabsgelangte Manisest des hohen Reichstages veranlaßt, wurde auch in Schlesien durch den beigeschlossenen Aufruf das Landvolk aufgefordert, gerüstet und wachsam zu sehn. Die hohe Reichsversammlung wird hiermit von diesem Schritte in Kenntniß gesetzt, und gebeten, den Schlessern durch die Troppauer Rationalgarde die weiteren Besehle zugehen zu lassen. Troppau, am 13. October 1848.

Dietrich, m. p. hauptmann."

(Folgen die Unterschriften von mehreren Garben.)

- 3) Berichtete er, daß sich bem Ausschusse Deputirte ber Nationalgarde von Reutitschein und Habersborf vorgestellt, und dem Reichstage deren Mitwirkung angeboten haben.
- 4) Berlas er eine Adresse des Studenten-Ausschusses vom 14. October d. J., welche das Benehmen der vor Wien lagernden Truppen, die Kampflust der Boltswehr schildert, und den Reichstag ersucht, die Erlaubniß zum Angrisse zu ertheilen (Siehe Seite 418).
- 5) Eine Zuschrift der beiden Feldherren Jellacic und Auersperg vom 14 October 1848, welche die Richtgestattung des Uebertrittes der ungarisschen Truppen auf das österreichische Gebiet, dann um Erfolglassung der in Wien gebliebenen Militär-Montursstücke und anderer Effekten, und endlich die liebergabe des F. Z. M. Reckey an sie ansuchet (Siehe Seite 404).
- 6) Ein Antwortschreiben des permanenten Ausschusses an diese beiben Feldherren (Siehe Seite 404.)

Bu diesem Antwortschreiben stellte der Abgeordnete Goldmark\*) den Bersbesserungs-Antrag: 1) Daß die Protestation des Reichstages in dem Antwortsschen nicht eventuell, sondern definitiv geschehe. 2) Daß die Antwort nicht an beide Feldherren, sondern nur an Auersperg gerichtet werde. Der erste Punkt wurde angenommen, der zweite aber vom Antragsteller zurückgezogen.

Beiter stellte der Abgeordnete Potocki einen Berbesserungs-Antrag in drei Absahen, wovon der erste und dritte nicht unterstützt, der zweite aber, der dahin lautet: "Die Borte: ", der Reichstag kann die Ungarn aus dem Lande nicht weg dekretiren" zu ändern, und statt derselben zu sagen: ", der Reichstag kann die Ungarn aus dem Lande nicht weg dekretiren, so lange der Ban von Kroatien vor den Thoren der Stadt steht," wurde durch Rajorität verworfen.

Rach einiger Debatte wurde das Antwortschreiben der Commission mit dem oberwähnten Berbesserungs-Antrage des Abgeordneten Goldmark, und mit

<sup>\*)</sup> Als bereits ber 25. Bogen bieses Wertes gedruckt war, wurde am 7. Marz 1849 in Wien von Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I. die Reichsverfassung für das Kaisserthum Desterreich d. d. Olmus den 4. Marz 1849 proklamirt und der bishesrige constituirende Reichstag aufgelöst. Wien, den 8. Marz 1849. Dr.

bem Antrage des Abgeordneten Umlauft, daß das Antwortschreiben burch ben Druck veröffentlicht werbe, angenommen.

Rach diesem ergriff der Prasident Smolta das Worts, und forderte die Abgeordneten auf, in dieser inhaltsschweren Zeit ihrer Pflicht genau nachzustommen, und daher in den Sigungen möglichst zahlreich zu erscheinen.

Endlich bemerkte noch ber Berichterstatter Schufelta, baß &. 3. M. Recsey im Interesse seiner eigenen Sicherheit (?) nicht ausgeliefert werben konne.

Ungeachtet sich um Dessen hauser eine Menge raditaler Freunde und Umfturglinge gesammelt, und solche bie gutgefinnte Partei ber Offiziere bes Ober-Commando, welche größtentheils durch Bahl ber Rationalgarbe-Bataillone jum Ober-Commando in Dienft gelangt waren, allenthalben anfeindeten, so wagte es Dessen hauser bennoch nicht, gegen lettere irgend etwas zu unternehmen. Einestheils mar er selbst nicht radital genug, anderseits hatte er so viel gute Gefinnung bewahrt, baß er jene Offiziere achten mußte, bie ihren Grundfagen für mahre Freiheit, Gefes und Ruhe, bem Throne und bem Baterlande treu geblieben, mahrend bie - ohne Bahl Ernannten nur egoistische Zwecke verfolgten, und auf Bereicherung ausgingen. Die ultrarabitalen Brofchuren haben gang Recht, wenn sie schreiben, daß die gutgesinnte Partei des Ober-Commando, bem vom Reichstags-Ausschuffe, vom bemokratischen Clubb, von bem Studenten-Ausschuffe und ber pangermanistisch = magyarisch = polnischen Umfturg= partei aufgebrungenen Ober-Commanbanten entgegen handelte, und rechtlicher Beife entgegen wirken mußte. Schon beim Abfaffen von Deffenhaufer's erster Proklamation bewies sich berfelbe als ein bürftig politisch gebildeter Mann, ber ba nicht wußte, baß unter funf blauen Uniformen ber Rationalgarde-Offiziere vier dem Raiser und dem Baterlande treue Herzen schlugen, und darunter jedenfalls einer politisch gebildeter war, als alle die Abenteurer des De ffenhause r'schen Ausschuß-Stabes. Richt ein soliber Wiener war unter ben magharisch= polnisch-pangermanistischen Abenteurern jenes Stabes; aber auch nicht ein einziger war unter den Nationalgarde-Offizieren des Ober-Commando, welche aus ber Bahl ber Bataillone hervorgegangen waren, — vorhanden, der reactionare Tendenzen verfolgt hätte. Und so mußte es jeder rechtliche, freiheitsliebenbe Mann beklagen; bag wir frember, bluttriefender Schurkerei preisgegeben maren, und annoch frechen Berläumbungen einer elenden, ins Ausland geflüchteten Schandpresse preisgegeben sind — und zwar Individuen gegenüber, die sich in grünen Feberbuschen blabten, sich aber größtentheils als eben so gelbgierige als feige Buben bewiesen, denen gesetliche Freiheit, wahre Freiheit und vernanftige Demokratie fremb, aber die zur Schau getragenen bemokratischen Beftrebungen nur Mittel jum 3mede ihres Egoismus waren.

Das Prästdium theilte der Permanenz des Gemeinderathes mit, daß zwei von Hainburg nach Fürstenfeld bestimmte Wagen mit Cigarren und Tabakblättern bestrachtet in Mariahilf angehalten worden sehen. Es wurde eine Commission bestimmt, die den Bataillons-Commandanten in Mariahilf zu verständigen habe, daß kein Hinderniß obwalte, der Tabakfabriks-Direction diese Fracht zukommen zu lassen.

ueber Auftrag vom Reichstag, daß die Mitglieder der medicinischen Fakulztät von Seite des Gemeinderathes in ihren Anordnungen und Verrichtungen unsterstügt werden mögen, und dieses gleichzeitig durch Plakate veröffentlicht werden solle, wurden Dr. Folwarzny und Dr. Beer mit diesem sowohl als mit der Verfassung der Plakate betraut. Es wurden von Seite des Gemeinderathes Stifft, Freund und Winter zu einer geheimen, und Kaiser, Westschung dei dem Rationalgarde-Ober-Commando abgesendet.

Stifft theilte dem Gemeinderathe mit, daß das seit heute verbreitete Gerücht, der Reichstag habe dem Banus ein Ultimatum gestellt, falsch sep. Der Reichstag habe in einer Rote Jella die erklärt, daß die Entwassnung der Rationalgarden auf dem Lande ein inconstitutioneller Alt sep, auch habe der Reichstag die Ungarn nicht aufgerusen, werde aber, wenn Jella die abziehe, die Ungarn in ihrem Borrücken auf österreichisches Gebiet zum Stillstande auffordern. Ein Offizier vom Generalstade habe seine Ueberzeugung ausgesprochen, daß eine Schlacht in der Rähe von Wien nicht leicht strategisch möglich und überhaupt für die Rationalgarde ein Angrisf auf Jella die ohne Cavallerie erfolglos sep.

Besselh beantragte im Gemeinderathe eine Kriegssteuer für die aus Furcht und Mangel an Patriotismus aus Wien Seslüchteten; Freund sprach sich zwar für das Recht zu einer derlei Steuer, aber nicht für die praktische Möglichkeit derselben aus, und behielt sich vor, eine Beisteuerung der ganzen Monarchie (!) zu beantragen. Der Antrag auf Bertagung wurde angenommen.

Das Bezirks-Commissariat Leopolbstadt ersuchte den Gemeinderath um Erlassung eines Plakates an den Linien, damit den Passirenden kein Sindernis in den Weg gelegt werde. Sine beantragte Zuschrift deshalb ans Ober-Commando wurde nicht wirksam erachtet. Die Gemeinderathe Schuhmann und Maper begaben sich zur Taborlinie und berichteten später, es sey Niemand ansgehalten worden, außer zwei National-Gardisten, und zwar auf Besehl des Ober-Commando, woraus hervorgehe, daß dasselbe den darauf bezüglichen Besschluß des Gemeinderathes nicht kennen müsse. Au benik's Antrag dem Ober-Commando bekannt zu geben, daß keine Bespannung bei den Kanonen der über Fünshaus vorgeschobenen Borposten, und man bereit sey, die nöthigen Pserde zu stellen, wurde angenommen.

Rlobalsser's Antrag, daß stets drei Mitglieder des Semeinderathes zur Berathung beim R. S. Ober-Commando anwesend sehn sollen, wurde verworfen.

Auf Dr. Glich's Antrag, gegen die Sammlungen der Bewaffneten in den Häusern, wurde eine Rote an's Ober-Commando erlassen, um diesem Miß-brauche augenblicklich abzuhelfen.

Bern brunn berichtete im Ramen der Commission zum Schuze des in die Stadt commandirten Militärs, daß alle Borkehrungen getrossen, daß aber so viele Commissäre als Kasernen nothwendig sehen. Da indessen nur eine Kaserne unter Semeinderaths-Siegel lag, so wurden die Gemeinderathe Dirnbock und Ponfill mit der Besorgung dieses Gegenstandes beauftragt.

Beffely zeigte im Gemeinderathe an, es habe fich bas Gerücht verbreitet, daß die Finanzwache Befehl habe, sich bei einem bevorstehenden Kampfe dem Militar anzuschließen, und beantragte beshalb, vom Commandanten dieses Corps eine schriftliche Erklärung zu verlangen, ob es auf Seite bes Bolkes stehe ober nicht, im letteren Falle moge es bann sich neutral erklären, und entwaffnet werben. Rach einer kurzen Debatte wurde ber Antrag angenommen, und zugleich dieselbe Maßregel hinsichtlich ber Hofburgwache und Arcieren-Sarbe beschloffen, und eine Deputation, aus ben Rathen Bortenstein, Otto und Burth bestehend, an die Commandanten bieser Corps abgeschickt. Die Antrage Raifer's, daß ihnen im Falle ihrer Reutralitäts-Erklärung bie Bewachung bestimmter Gebäude, 3. B. Mauth, Hofburg u. f. w., anvertraut werden sollen, so wie ber Rubenit's, erst nach erfolgter Erklärung einen Beschluß zu fassen, tamen nicht zur Abstimmung. Weffely erwähnte gleichfalls einer Anzeige, daß bie Retonvalescenten im Militarspitale auf Seite des Bolkes treten wollen, aber sehr scharf bewacht seben. Er beantragte, man moge barüber Erhebungen machen, und nothigen Falls ihre Freizügigkeit erwirken. Die Rathe Dr. Beer und Folwarzny murben damit beauftragt.

Professor Förster melbete im Gemeinderathe, daß die städtischen Erdarbeiter, troßdem sie als Bewassnete 25 kr. Löhnung erhalten, auch noch, ohne daß sie arbeiten, auf ihren Taglohn Anspruch machen! — Splvester meinte, daß ein Unterschied zwischen Bewassneten, die 25 kr. Löhnung erhalten, und solschen zu ziehen sey, die keine Wassen tragen. Der Antrag Försters, daß Erstere auf den Bauplägen nicht ausgezahlt, und deßhalb durch ein Plakat in Kenntniß gesetzt werden sollen, wurde mit dem Zusage Uhl's, dasselbe recht populär zu versassen, angenommen und die Bersassung an Freund, Uhl und Förster übertragen.

Ein Gesuch der medicinischen Fakultät um Herstellung von Leintüchern, Matragen, Strohsäcken u. s. w, in mehrere Spitaler, wurde dem Magistrate zur Ausführung übertragen.

Debus melbete im Semeinderathe, daß ein Kanonier mit Seleitschein des Gemeinderathes mehrere Positionen der Rationalgarde an den Linien besichtiget habe, was große Erbitterung unter letterer hervorrief. Er beantragte größere Borsicht und Beschräntung in der Austheilung der Geleitscheine. Es wurde beschlossen, daß nur die Führer der im Sußhause zurückgebliebenen Mannschaft, und nach Herrmanns Zusate, wenn sich Abtheilungen an bestimmte Orte begeben, Geleitscheine erhalten sollen. Debus wurde mit der Bollziehung beauftragt.

Die Semeinde Landstraße bath im Gemeinderathe um Bergütung eines an die dortigen Sarden früher ausgezahlten Betrages von 500 fl. CR. Brobhusber der bemerkte, daß diese Auszahlung vor dem Beschlusse des Gemeinderathes wegen des Berpstegsbeitrages geschehen, und überhaupt kein genauer Ausweis beigeschlossen seh.

Im Gemeinberathe wurde ein vom Ober-Commando bewilligtes Gesuch um Auszahlung eines Restes von 180 fl. an den Commandanten des 1. mobilen Bataillons Frank, welcher schon 4 Compagnien eingereiht hatte, genehmiget. —

Die Sandelsleute Dies und Compagnie bathen im Semeinderathe um Bergütung der ihnen an hiesiger Mauth vom Ober-Commando requirirten und in's Zeughaus gebrachten 2 Kisten Wassen. Da dort nur noch ein kleiner Rest davon liegen sollte, so wurde Bern brunns Antrag, sich wegen eines genauen Berichtes über diese Angelegenheit an's Ober-Commando zu wenden, genehmigt.

8 Uhr Abends. Bericht des Studenten-Comitees an das Ober-Commando vom 14. October 1848.

"An der kleinen Erdberger-Linie sind für jede der drei Kanonen nur drei Kugelpatronen vorhanden, sehlt also an Patronen; Kartätschen-Patronen sind genug, dürsten aber dort wegen des weichen Bodens nicht mit Erfolg anwendbar seyn; es wird eine reitende Ordonanz gewünscht; auch eine Bermehrung der Mannschaft ist sehr wünschenswerth, da größtentheils nur Arbeiter dort sind; es sehlt an Gewehrpatronen; es sehlt an Lunten.

Marger-Linie: Es werden borthin noch zwei Kanonen gewünscht; es fehlt an Kanonenkugel-Patronen; es fehlt an Lunten; rechts von der St. Marger Linie über dem Wasser-Canal wäre eine bis zwei Kanonen gewünscht; es sehlt an einer reitenden Ordonnanz; es sehlt an einer ordentlichen Oberleitung in Bezug auf Angabe des Rückzuges Instruction zu geben.

Belveber-Linie: Es find bort nur acht Rugel-Patronen; es wird angetragen eine Mobil-Artillerie-Garde zu organistren; es fehlt an genügender Besatzung.

Favoriten-Linie: Berftartung ber Befagung.

Dagleinsborfer-Linie: Berftartung; man municht Schrottbuchfen.

Hundsthurmer-Linie: Es fehlt an Kanonenkugeln, ba nur sechs Stücke vorhanden find; die Barrikaben an der Linie sind ganz unzweckmäßig. Iwischen ber Hundsthurmer-Linie und der kleinen Gumpendorfer-Linie ist die Passage beim Einsluß des Wienslußes ganz unbeschützt, es ware daher etwa dorts hin oder in die Gumpendorfer Schlachthäuser eine Kanone zu stellen; auch ist eine Stelle nächst dem Schlachthaus und dem Linienwall ganz frei, unbarrikabirt.

Kleine Gumpenborfer-Linie: Mangel an Mannschaft; es wird noch eine Kanone gewünscht.

Mariahilfer-Linie: Es fehlt an Lunten; es werden noch 4 Kanonen gewünscht, und zwar zwei auf den Wall, zwei auf die Höhe der Wasserleitung; es fehlt an Mannschaft.

Lerchenfelder-Linie: es ist dort gar keine Kanone, zwei waren nothig; Les bensmitteln für die Mobilen, heute noch.

Melbung, 14. October, 8 Uhr Abends. Dr. Sammer schmib, m. p., Comitee-Mitglied, im Auftrage bes Stubenten-Comitee's."

"Tagesbesehl vom 14. October, Abends 9 Uhr. Es ist Jedermann bekannt, daß der hohe Reichstag das Ober-Commando mit dem bestimmten Auftrage betraut, die von Sefahren mannigfacher Art bedrohte Stadt Wien sammt Umgegend in Bertheibigungsstand zu segen.

Sarden! die Aufgabe ist schwer, — für die kurze Dauer meines Ober-Commandos doppelt schwer. Die nächste, dringendste Sefahr hat die öffentliche Meinung bereits genau bezeichnet. Sie heißt: die kroatischen Truppen des Banus, welche zu einer Waffenentscheidung gegen ihre Feinde, die Ungarn nach Buda-Pesth marschiren sollten, sind vor ihren Siegern flüchtig (sic) in die Gränzen unseres österreichischen deutschen Vaterlandes eingebrochen. Mit welchen Absichten? Als Feinde oder als Freunde unserer constitutionellen Freiheiten, unseres constitutionellen Kaisers, unserer — wie alle Welt es weiß, mit außerordentlichen Anstrengungen schwer erworbenen Errungenschaften?!

Freunde sollen nach allem Boller- und Privatrechte mit offenen Armen empfangenen werden. Die Umgebung Wiens, organische Theile unserer schonen großen Stadt, gibt mit ihren Klagen über gewaltsame Entwaffnung der Bolts. wehr Antwort, über die Freundschaftsversicherungen des Banus. Bon dem ungarischen Reichstage ist Baron Jellačič als der gemeinsame Feind aller constitutionellen Freiheiten (sic), aber noch mehr als der Feind aller volksthümlichen Erzungenschaften feierlich außgerusen worden. Die lesende Bevölkerung unserer Stadt hat sich über den feierlichen Inhalt dieses Manisestes außgesprochen. Der Banus von Kroatien wird von der ungarischen Armee unter den Feldherren Es ani und Rog a verfolgt, und das Ober-Commando glaubt demnächst einen Zusammensstoß zwischen der Armeen befürchten zu müssen.

Die erste Kriegsregel, Borsicht, weiters, meine mir von der hohen Reichsversammlung übertragene Aufgabe für die Stadt Wien und Umgebung durch die umfassenbsten Bertheibigungs-Mabregeln Sorge zu tragen, zwingt mich im ersten Augenblicke ber Berwirklichung jenes außerordentlichen Momentes, die ganze wassensähige Bevölkerung Biens aufzurusen. Die Art und Weise meines Berfahrens ist den Herren Bezirks-Chefs in einer Hauptbesprechung mundlich erklärt worden. Bon ihnen werden die Sarden Aufklärung erhalten, so weit ich durch schrische Besehle mich vor der gesammten Sarde nach Raß der, von Stunde zu Stunde sich ändernden Berhältnisse, werde aussprechen können. Offenheit und Wahrheit knüpft mich an die Bolkswehr unseres schönen Baterlandes.

Die Führer ber mobilen Abtheilungen und unserer Brüber, der begeistert zur Hilfe geeilten nicht heimischen National-Garben werden von mir besonders verständigt werden. Auch nicht die kleinste Abtheilung wird ohne Kenniniß bleiben.

Die Herren Bezirks-Chefs wollen für die Sicherheit der Außenwerke Sorge tragen, sonft aber allen ihren Sarden empfehlen, mit Ausnahme der unumgäng- lichsten Bereitschaften sich zur Ruhe zu begeben. Erfolgt bis 4 lihr Morgens kein Allarm, so wird ein solcher aus dem mehrfach ausgesprochenen Beweggrunde vorläusig nicht stattsinden.

Diese Ansprache bes Führers an seine Garben wird morgen durch öffentliden Anschlag ber gesammten Bevolkerung bekannt gegeben werben.

Deffenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

103/. Uhr Rachts. Beim Ober-Commando wurde berichtet, auf der Stern-warte der t. Burg sah man durch einen Tubus, rechts von der Karolitirche, auf dem Laarberge zu, ein bedeutendes Wachsener bei welchem Truppen vorüber zu ziehen schienen. Auf der Straße gegen Haindurg ebenfalls ein sehr großes. Bom Stephansthurm sind bereits 13 Raketen gefallen. Nach einer Zeit von mehreren Minuten erschien in der Richtung unter Simmering ein Licht, welches aber durch seine zunehmende gelbe Farbe eine Leuchtkugel zu sehn schien. Segen Dornbach sind fünf, gegen das Reustift zu ein sechstes Feuer sichtbar.

Die auf Befehl Deffenhaufer & abgebrannten Raketen waren Signale für die magyarischen Berbundeten, welche erwiedert wurden.

Die Kundgebung gemäßigter Sesinnungen wurde vom 14. Oct. an immer gefährslicher, man begann die Semäßigten und österreichisch-constitutionell Sesinnten zu kontrolliren, ihre Ramen zu notiren; es bildete sich eine geheime Aufsichts-Cotterie unter den Umstürzlingen. Die Studenten waren in allen Beziehungen unermüdlich; jedoch schwand ihre Zahl immer mehr und mehr. Man begann für den "letten Calabreser" zu fürchten. Die sich in Böhmen äußernde Mißbilligung des Wiener Ausstandes machte unter den politisch Sebildeten Sensation und erregte gegründete Besorgnisse. Die in Wien lebenden Slawen — mit Ausnahme der Polen — hegsten nicht geringe Besorgnisse vor Bersolgung.

Beim Ober-Commando verlautete, Deffenhaufer habe von Seite der

Rossuth'schen Partei die Zusage, im Falle des Gelingens der magharischen Bewegung, werde er ungarischer Kriegsminister werden.

Die Rationalgardes und Bürger-Cavallerie Biens, welche in ihren Reihen ausgezeichnete Männer, und zwar: den Commandanten Grafen Ferdinand Rolowrat, Rittmeister Martinis, Oberlieutenant Stall, Abjutanten Perger, Estandart-Führer Finsterlein zc. zählte, hatte bei mehreren Gelegenheiten durch sestes, energisches Einschreiten ihren guten Geist bethätigt, und durch freis willige starte Nachtpatrouillen in den Septembertagen, besonders bei den Unruhen am 13. September durch ihren Anschluß an das Cavallerie-Regiment Wrbna Thabet beiden Corps von der Umsturzpartei als reactionär ausgerufen, und den Beinamen: "Bindischgräß-Cavallerie" erhielten. Doch sie fühlten sich nur geehrt durch diesen Ramen, dessen guter Rlang in ganz Europa bekannt ist.

Am 14. murde vom Ober-Commando der Rationalgarde- Cavallerie ber Befehl ertheilt, an General Bem eine angemeffene Anzahl Pferbe zu liefern; doch biefes Anfinnen wurde von allen Cavalleristen entschieben zurückgewiesen, und im Hofe der Stallburg erklarte der Estandart-Führer Fin sterlein, ein waderer Tyroler, offentlich, daß biese Pferbe Privat-Sigenthum seben, und Riemand darüber disponiren burfe. Da erfrechte fich ein Pole, Ramens Rupta, welcher als Hauptmann einer Mobilgarde-Compagnie im Hofe ftand, die Cavallerie in Segenwart ber bewaffneten Proletarier zu verbächtigen, indem er ausrief: Man kennt schon bieses schwarzgelbe Corps; er aber sen ein Mann bes Boltes, und die Pferde werbe man icon bekommen. Ja, in seiner Aufregung ging er noch weiter, und rief bem eben von einer Parlamentar-Sendung in bie Stallburg, in Begleitung von Cavallerie-Ordonangen einreitenden Legions-Commanbanten Aigner zu: "herr Commanbant, ich wurde mich fürchten mit solchen Leuten zu reiten, ober unter ihnen ju fenn!" Mit ben Worten: "Sind wir Banbiten?" sprang Abjutant Perger auf Rupta ju, biefer jog ben Gabel, Perger parirte mit ber Sanb; boch in demselben Augenblicke wurde Rupta's Hand von der starten Faust bes Estanbart Führers Finsterlein und bes Garben Gifenberg ber Sabel entrissen, er aber zu Deffenhauser geführt, und bem Ober-Commanbanten bas Betragen biefes Menschen geschilbert. Der Arretirte nahm jest eine reumuthige Miene an, that Abbitte, und rühmte sich einer angeblich am 6. October begangenen That, wodurch er das Leben eines Cavalleristen, Dr. Biv ..., gerets tet habe. Dieser Mensch murbe sonach mit einem Berweise von Ressen haufer entlassen.

Die Cavallerie verwahrte sich jedoch gegen jede weitere Dienstleistung mit Ausnahme ber Ordonnanzritte, und gab sich schon am 6. October gegenseitig bie Stimme Einzelner. Der Reichstag, die vom Bolte frei und vertrauungsvoll gewählten Bertreter muffen zu den Waffen rufen, wenn die Erhebung eine allsemeine, wenn sie eine solche sehn soll, die zum Siege führt. Rur die Stimme des Reichstages wird mächtig Anklang sinden, nur seine Stimme wird alle Bürzger zu ihrer Pflicht rufen, zur Bertheibigung des von einer reaktionären (!) Bajosnetempartei bedrohten Baterlandes. Der gefertigte Ausschuß, von dieser lieberzeugung durchdrungen, läßt daher an den hohen Reichstag eine dringende Bitte ergehen, er möge die Organistrung des Landsturmes mit kräftiger Hand leiten, er möge selbst alle Sohne unseres theueren Baterzlandes zur Bertheibigung desselben auffordern. Mitbürger, Brüder! unterstüsset diese unsere Borstellung an den hohen Reichstag aus allen Kräften, lasset sießt solche Bitten an den hohen Reichstag ergehen. Dieß ist der einzige Beg zum Siege, der einzige, ber unsere gegenwärtige peinliche Lage zum Heile endigt.

Wien, am 14. October 1848. Der Ausschuf ber Studenten."

In den Borstädten Landstraße bis gegen die Rossau, und ebenso in den umliegenden Ortschaften wurde allarmirt. Bei St. Marx waren die gewöhnlichen bedeutungslosen Plankler-Affairen Schuld daran. In der Segend des Meidlinger Bahnhoses stießen Patrouillen von Schönbrunn mit der Bolkswehr auf einander. Letztere verloren einen Mann der getödtet wurde. Mehrere wurden außerdem verwundet. In Währing wurde aus Mißverständniß aus dem Liguorianetgarten geschossen, jedoch ohne einen Unfall.

Aus Sievering. so wie aus den Umgebungen von Lerchenfeld wurden mehrere Wagen mit zurückgelassenen Montursstücken und Munitionsvorräthen in die Stadt transportirt. Die Militäreffekten wurden vom Platoffizier Dunder ausgefolgt.

Die Sarden der Semeinde Wilhelmsdorf bei Meibling sind entwaffnet worden. In das schwach besetzte Belvedere wurden Kanonen von den Basteien zu führen befohlen.

Die Landleute, welche aus den von Kroaten besetzten Dörfern kamen, verssicherten, daß diese alle ihre Lebensmittel, welche sie benötsigen, mit österreichischem Papiergelde bezahlten. Anständig gekleidete Personen aus Wien dursten die von Kroaten und Auersperg'schen Truppen besetzten Ortschaften passiren, aber sie dursten keine Stürmer oder Calabreser tragen und keine steperischen, lichtgrauslobne Röcke anhaben.

Aus Graz sind abermals Zuzüge nach Wien gelangt. Kublich wurde bei Wien angeblich gefangen genommen, war fünf Stunden eingesperrt, Oberst Pott ließ ihn aber wieder frei.

Bei Funf- und Sechshaus stand die kampflustige Garde; Militar und Barbe hatten bort Gelegenheit einander gut zu betrachten.

Die militärische Besatung bes Pulverthurmes auf ber Türkenschanze bat,

nach aufgefangenen Briefen, den Befehl erhalten, vor der etwaigen liebergabe benselben in die Luft zu sprengen. Der Commandant hat bereits erklärt, es vorstommenden Falls auch zu thun. Das Briefgeheimniß wurde also nicht respektirt.

Die Radikalen rechneten auf den Landsturm aus den deutschen Kreisen Bohmens und Mährens mit aller Zuversicht.

Die Stimmung der Bevölkerung Wiens war seit dem 6. October zum ersten Male heiter; doch dauerte die Heiterkeit nicht lange.

2. Safner, Redacteur des ultraraditalen, im Barritadenstyl geschriebenen Blattes "die Constitution," wurde bei Stein vom Militar arretirt.

Das f. f. Justiz-Ministerium in Wien hat von bem Reichsministerium ber Justiz in Frankfurt folgende Rote erhalten: "Es geht burch alle öffentlichen Blatter die Erzählung, daß in Folge ber jungsten Greigniffe in Wien, ein Arbeiter in einer offentlichen Bersammlung \*), es wird sogar ber Reichstag selbft genannt, erschienen sep, sich seines Antheiles an der Ermordung des Generals Latour zu rühmen. Derselbe foll bie Bersammlung nicht nur unangefochten verlaffen, sonbern zum Theile sogar Beifall erhalten haben. - Ferner werben Attenftude betannt gemacht, in welchen einerseits Amneftie für alle mabrent jener Greignisse vorgefallenen Sanblungen verlangt, anberfeits biefes Berlangen, ohne Unterfcheibung zwischen politischen Bergeben und gemeinen Berbrechen in Erwagung genommen wird. Ob diese Thatsachen mahr find \*\*), ist natur= lich hier in ber Entfernung und bei ber Berwirrung aller Rachrichten nicht zu ermeffen. Wenn bem aber so ware, so halt fich bas Reichsministerium in einer für die Sicherheit und das Wohl ganz Deutschlands so verhängnisvollen Sache für eben so berechtigt als verpflichtet, nachstehende Erwägungen dem taif. Justizministerium mitzutheilen. Die provisorische Centralgewalt ist natürlich an sich weit entfernt, sich irgend einen Ginfluß auf das Begnadigungs - oder Amnestirungsrecht Gr. Majestat bes Raisers von Desterreich anzumaßen; allein . fie tann boch nicht unbemertt laffen, bag bie Art und Beife ber Ausubung bieses Rechtes in der vorliegenden Sache einen bochst verderblichen Ginfluß auf ganz Deutschland ausüben konnte. In ben letten Wochen sind wiederholt Morbe an politisch hervorragenden Personen begangen worden, jum Theile unter Ilmständen, welche einem Barbarenvolte gur Schmach gereichen wurden. Gine Staflosigfeit biefer Berbrechen mußte ben verberblichsten Ginfluß auf bas Rechtsgefühl ber gangen Ration ausuben, alle Begriffe von Schulb

<sup>\*)</sup> Es war im Studenten-Ausschuß auf der Aula, wie es Seite 164 angeführt erscheint.
\*\*) Leider sind sie mahr! — Dun der.

und Strafbarkeit verwirren. Ueberdieß ist es bekannt, daß Beispiele von Mordthaten eine allzuleichte Rachahmung \*) finden, namentlich, wenn fie gar, wie dieß jest leider in Deutschland nicht felten geschieht, wo nicht gerabezu gelobt, boch wenigstens entschuldigt, und als etwas sich von selbst Berftebendes bargestellt werben. Die provisorische Centralgewalt für Deutschland konnte es baber nur tief beklagen, wenn bie verantwortlichen Rathe einer beutschen Regierung politische Begnabigungen und Amnestien auch auf solche schauberhafte, gemeine Berbrechen ausbehnen, anstatt alle Kraft ber Gesete, zu beren schlennigster Entbedung und rechtlicher Bestrafung anwenden wurden; davon gar nicht zu reben, baß ein Zusammenwerfen politischer Sanblungen und ihrer Begnabigung mit den gräulichsten Dissethaten nichts weniger als gerecht gegen die Urheber der ersteren ist, welche man boch für entschuldbar halt, ober verfohnen will. Das Reiche-Ministerium ift überzeugt, baß bas faiferliche Justig-Ministerium biefe Anfict vollig theilt, und es fieht baber auch einer Erfullung bes Buniches mit Bertrauen entgegen; bağ bas faiserliche Justiz-Ministerium ihm über ben Thatbestand, welcher obigen Nachrichten ju Grunde liegt, gefällig baldige Mittheis lung mache und, daß es bei seinen Antragen auf Begnadigung und Amnestirung biejenigen Grenzen beobachten moge, bei beren Aufrechthaltung allein bie Rechtssicherheit in Deutschland aufrecht erhalten, und bas Baterland vom Berfinken in ein Meer von Gräueln bewahrt werden kann. Frankfurt, den 14. October 1848." Der Reichsminister ber Justig, R. Drohl, m. p., Dr. Dettenius, m. p."

Diese Note ist ein Beweis des Rechtsgefühls braver deutscher Männer!

phoher Reichstag! Der furchtbare Zustand einer fiebers haften Aufregung und Spannung der Gemüther, der gang. lichen Stockung des Berkehrs, des Handels und der Ge, werbe, \*\*) der von Stunde zu Stunde durch allseitigen Zuzug von Truppen steigenden Gesahr, macht es zu unserer Pflicht, ein ernstes entschiedenes Wort, in diesem ernsten Augenblick zu sprechen, und dieses Wort an jene Bersammlung zu richten, welche uns als der legale Ausbruck des Willens der souveranen Bolter Desterreichs erscheint. Wir zweiseln nicht, daß diese hohe Bersammlung von der Dringlichkeit des Augenblickes und der Unabweislichkeit eines entschiedenen Schrittes eben so innig überzeugt sey, als wir, und wir hossen daher um so zur versichtlicher, daß sie zum Wohle der Stadt, zum Heile des Landes und zur

Der Ermordung Lichnowsti's und Auerswald's in Frankfurt, bann Lamsberg's in Pesth, solgte jene Latours in Wien, und Rossi's in Rom. Und jene Mörder-Partei soll man nicht verdammen, löbl. Redaction der allg. österr. Zeitung? Es muß sich — da die Unverletbarkeit eines jeden Deputirten aufgehört — erweisen, ob die beantrazte Amnestie vom 6. October, und die zu Kremstr hantragte Aushebung der Todesstrafe nicht die eigene Sicherheit für die Zukunft hervorrief.

\*\*\*) Wer hat denselben herbeigeführt, als die knabenhafte Unreise Eueresgleichen?!

-Bahrung unseres höchsten Gutes, der Freiheit, mit Entschiedenheit handeln werbe, als ein längeres Zögern nicht nur ben Wohlstand Wiens zerstören, sondern auch diese Bersammlung, den lebendigen Ausbruck ber Bolkssouveranität selbst gefährden würde. Ein mächtiges Heer steht feindlich vor den Thoren der Stadt, ents waffnet widerrechtlich die auf legalem Wege gebildete Garde \*) ber Umgebung, nimmt von des Raisers-Schloß die deutsche Fahne, \*\*) die des Raisers eigene Sand zuerst ausgestedt hat, ab, und bedrudt burch Requisition von Lebensmitteln und zahllose Belästigungen das Land. Gine Garnison, die an schuldlosen Opfern einer blinden Rache unerhörte Gräuel \*\*\*) geubt, vereinigt fich mit ihnen und bebroht die Stadt die fie schüßen sollte. Zahlreiche Deputationen, Aufforderungen und Berfohnungs-Antrage wurden nur mit glatten Worten beantwortet. - Auf der anderen Seite ein bewaffnetes, todesmuthiges Bolk mit Allem versehen um ben Rampf zu beginnen, zitternb vor Begierbe loszuschlagen +), und bas befreundete Heer der Magharen und der Landsturm in zahlloser(sic) Menge in Anzug. Dabei ber Umstand, daß ber Segner immer neuen Zuzug erhalt. All dieß nothigt uns die offene Erklärung ab, daß jest und zwar bald, ober nie Etwas geschehen muffe, und zwar einzig vom Reichstage, bem die volle Macht, ja die beilige Berpflichtung obliegt, bas Baterland zu retten, und die Revolution, beren Frucht er selbst ist, zur vollen und unbedingten Anerkennung zu bringen. Möge der unbeilvolle Tag nie erscheinen, wo bas bebeutenbe Wort eines Mitgliedes bieser Bersammlung zur schrecklichen Bahrheit werbe, und bie an den Pforten bes Saufes pochende Geschichte ungehört darüber zur Tagesordnung übergehen wird. Roch steht ber Reichstag als ber gewaltige Damm zwischen Despotie und Anarchie, noch ist die gesetzliche Gewalt geachtet (?), noch die Gewaltherrschaft zurückgewiesen, in jedem Augenblick der Saumniß spult die nagende Boge ber Greigniffe einen Grundstein jenes Baues um ben andern hinweg, und webe uns, webe ber Freiheit, wehe unserem beutschen Baterlande, wenn bas ganze Gebaube erschüttert zusammenbricht und Scilla und Charibdis seine Trümmer verschlingt. könnt Ihr helfen, Männer des Wolksvertrauens, noch könnt Ihr sprechen bas Wort der Zeit, ehe es ungehört von ihrem Sturmesbrausen verhallt, \_ sprecht es schnell, weiset ben Feind bes Baterlandes hinweg, biethet die Guch bargereichte helfende Hand, brecht die letzte Burg der Tyrrannei, das Heer, durch dessen alsbaldige Bermandlung in die Eine untheilbare Bolkswehr, durch offene legale

<sup>\*)</sup> Der communistische Pobel war boch nicht legal bewaffnet?!

<sup>\*\*)</sup> Desterreichs glorreiches Banner, geführt in zahllosen Schlachten, webe fortan auf bes Kaisers Burg, und tein anderes — wollen Defterreichs Bolter. —

<sup>\*\*\*)</sup> Aber früher boch Lamberg, Latour nicht ermordet?! -

<sup>†)</sup> Die Berblenbeten, Irregeführten, Fanatifirten!

und Strafbarteit verwirren. Ueberdieß ift es befannt, daß Beispiele von Mordthaten eine allzuleichte Rachahmung \*) finden, namentlich, wenn fie gar, wie bieß jest leiber in Deutschland nicht felten geschieht, wo nicht gerabezu gelobt, boch wenigstens entschuldigt, und als etwas fich von felbst Berftebenbes bargeftellt werben. Die provisorische Centralgewalt für Deutschland konnte es baber nur tief beklagen, wenn bie verantwortlichen Rathe einer beutschen Regierung politische Begnadigungen und Amnestien auch auf solche schauberhafte, gemeine Berbrechen ausbehnen, anstatt alle Kraft ber Gefege, zu beren schleunigster Entbedung und rechtlicher Bestrafung anwenden wurden; davon gar nicht zu reben, daß ein Zusammenwerfen politischer Handlungen und ihrer Begnabigung mit den gräulichsten Missethaten nichts weniger als gerecht gegen die Urheber der ersteren ist, welche man boch für entschulbbar halt, ober verfohnen will. Das Reiche-Ministerium ift überzeugt, daß bas faiferliche Juftig-Ministerium biefe Anfict vollig theilt, und es fieht baber auch einer Erfüllung bes Buniches mit Bertrauen entgegen; daß bas kaiserliche Justiz-Ministerium ihm über den Thatbestand, welcher obigen Rachrichten zu Grunde liegt, gefällig baldige Mittheilung mache und, daß es bei seinen Antragen auf Begnadigung und Amnestirung biejenigen Grenzen beobachten moge, bei beren Aufrechthaltung allein bie Rechtssicherheit in Deutschland aufrecht erhalten, und das Baterland vom Berfinken in ein Meer von Gräueln bewahrt werben kann. Frankfurt, den 14. October 1848." Der Reichsminister der Justig, R. Dobl, m. p., Dr. Mettenius, m. p."

Diese Rote ift ein Beweis bes Rechtsgefühls braver beutscher Manner!

haften Aufregung und Spannung der Gemüther, der ganz. lichen Stockung des Berkehrs, des Handels und der Ge. werbe, \*\*) der von Stunde zu Stunde durch allseitigen Zuzug von Truppen steigenden Gesahr, macht es zu unserer Pflicht, ein ernstes entschiedenes Wort, in diesem ernsten Augenblick zu sprechen, und dieses Wort an jene Versammlung zu richten, welche uns als der legale Ausbruck des Willens der souveranen Bolter Oesterreichs erscheint. Wir zweiseln nicht, daß diese hohe Versammlung von der Dringlichkeit des Augenblickes und der Unadweislichkeit eines entschiedenen Schrittes eben so innig überzeugt sey, als wir, und wir hossen daher um so zur versichtlicher, daß sie zum Wohle der Stadt, zum Heile des Landes und zur

<sup>\*)</sup> Der Ermordung Lichnowsti's und Auerswald's in Franksurt, dann Lams berg's in Pesth, solgte jene Latours in Wien, und Rossi's in Rom. Und jene Mörder-Partei soll man nicht verdammen, löbl. Redaction der allg. österr. Zeitung? Es muß sich — da die Unverlesbarkeit eines jeden Deputirten aufgehört — erweisen, ob die beantragte Amnestie vom 6. October, und die zu Kremstr d'antragte Aushebung der Todesstrase nicht die eigene Sicherheit für die Zusunst hervorrief.

\*\*) Ber hat denselben herbeigeführt, als die knabenhaste Unreise Eneresgleichen?!

ober wollten es nicht seyn, ben Augenblick zu verstehen, sie verließen mitten in ber härtesten Bedrängniß unseres gemeinschaftlichen Baterlandes den Reichstag, und wollen auch die Beschlüsse der für Ordnung und Ruhe fühlenden Ausharzrenden als Minoritätsbeschlüsse nicht mehr beachten. Diese Handlungsweise als ein Berrath am Baterlande, muß uns mit Schmerz erfüllen, zugleich aber die heiligste Pslicht auferlegen, der, Sott sey Dant, noch immer in der Rajorität sich besindenden Reichsversammlung hiermit die heiligste und ungeheucheltste Berssicherung laut aussprechen, an ihren, für das Wohl und Heil der Monarchie getrossenen Bersügungen in diesem surchtbaren Schwanken sest du halten, und ihre dießfälligen Beschlüsse für legal und als geheiligt durch die Wichtigkeit des Augenblickes sür die Zukunft auch ferner anzuerkennen.

Möge Eine hohe Reichsversammlung diese Bersicherung so hinnehmen, wie sie vom gefertigten Bereine im Namen aller Redlich- und Sutbenkenden hier gegeben werden, und möge sie darauf bauen, daß das nördliche Böhmen auch diese Gesinnungen in den Herzen seiner Bewohner treu bewahren wolle.

Reichenberg, am 14. October 1848. Dr. Fischer, m. p., Obmann. Gust. Schirmer, m. p., Schriftf. Uchagh, m. p., Schriftführer."

Bom beutschen Central-Bereine für Bohmen und Reichenberg.

"Aufruf an die Wiener Reichs-Deputirten und ihre Bahler.

Rach der Revolution des Marz, nach dem Sturze Metternich's und seines Spstems, sah sich Desterreich einer Aufgabe gegenübergestellt, die, so riesengroß ihre Lösung sur jedes Bolk sehn wurde, für den Raiserstaat und seine Einwohner noch ihre ganz besondere Schwierigkeit hatte; denn der völlige Umban des Staates mußte nun mitten unter einer unsäglichen Berwirrung, unter Wassengetose, unter dem Streite seinblicher Bolksthümlichkeiten begonnen werden.

Als Desterreichs Bolter diesenigen aus ihrer Mitte mahlten, welche sie für die Unterrichtetsten in Bezug auf die Bedürsnisse des Landes, für die Treugesinntesten und Biedersten zu erkennen glaubten, und als sie diese Manner im Juli nach Wein sanden, um daselbst am Reichstage zu berathen und zu beschließen, über eine Masse von Institutionen, deren Ermöglichung selbst dem Kühnsten bange machte, erkannten die Bölker die große Aufgabe, welche ihren Bertretern zu lösen oblag, nicht weniger, als diese selbst sie kannten. Und es war nicht abzusehen, daß die Abgesandten der Bölker würden ruhig tagen können, dis sie zu Ende wären mit der Verfassung und dem Presgeses, und mit der Ordnung für die Bolksbewassnung, mit der Steuerfrage und mit der Regelung der bäuerlichen Berhältnisse, mit der Semeindeversassung und der Reugestaltung des Bolksunterrichtes, — denn seindselige Bewegungen im Innern und tobende Stürme von außen her bedrohten ein Berathungswert, das vor Allem Besonsnenheit und Sinigkeit ersorderte, um zur Reise zu gelangen.

Was der Reichstag bisher geleistet, und wie er des Bolkes Recht ins Auge zu fassen und es zu wahren gestrebt habe, ist jest nicht zu erörtern, wohl aber geben uns die neuesten Ergebnisse in Wien zu einer Frage an die Reichstags-Abgeordneten Anlaß, und dieselbe ist wichtig genug, um sie durch den Rund ihrer Wähler an sie gelangen zu lassen.

Belche Stellung hat der Reichstag gegenüber einer Regierungsgewalt ans genommen, welche durch die abermalige Flucht des Raisers, durch die faktische Auflösung des Ministeriums und durch eine angedrohte Belagerung Wiens zu einem Schattendilde geworden ist? Der Reichstag hat diese Frage zum Theil beantwortet, er hat sich permanent erklärt, und sich zu einem Wohlsahrts-Aussschusse umgestaltet, welcher sich vor der Hand damit beschäftigt, eine Sewaltsmaßregel von der Hauptstadt abzuwenden, sür deren Aussührung weder Iels ladid mit seinen Kroaten, noch Fürst Wind isch gräß mit seinen Grenas dieren eine Berufung ober ein Creditiv vorzuweisen vermögen.

Rur eine kleine Angahl, meist bem Lande Bohmen angehörigen Reichs= Deputirter, hat die Gefahr, in welcher Desterreichs Hauptstadt schwebt, zu ihrer eigenen gemacht und fich von bem Posten eigenmächtig entfernt, welcher ihnen burch das Vertrauen des Bolkes angewiesen war, und welchen sie eben so wenig verlassen durften, als ber Solbat seine Fahne, soll anders nicht das Urtheil über fie ergeben, daß fie pflichtvergeffen und feige gewichen find vor einer Gefahr, die wenn sie ihnen wirklich personlich gebroht haben sollte, unter ben gegenwärtigen Berhaltnissen nur als ein Anklagepunkt, ber burch ben Umstand gravirend wirb, bas diese Flüchtlinge sich nun in Prag und Brünn zusammenschaaren und Berathungen pflegen, von benen mit Recht vermuthet werden tann, daß ihnen eine gang andere Tendeng gum Grunde liegt, als biejenige, welche in biesem Augenblicke noch 202 Deputirte in Wien zur ihrigen machen; die Tendenz, die Ruhe in Wien um jeden Preis wieder herzustellen, und als mahre Patrioten die Errungenschaften bes Marg vor ben Geluften ber Reaction, vor ben Geluften schlecht verhüllter Separation8-Ideen (?) zu bewahren. Es ergeht sohin an alle jene Bezirke ber österreichischen Monarchie, welche Deputirte jum Wiener Reichstag absendeten, der Aufruf, es nicht zu bulben, daß ihre Abgeordneten Wien eber verlassen, als nicht die Rammer als aufgelöst erklart wird, daß sie mit allem Ernste auf die Rudtehr berjenigen bringen, welche treulos ober furchtsam ben Chrenfig verlaffen haben, beffen fie ihre Comittenten murbig erachten, und fie dieses Gebot auch auf diejenigen Abgeordneten ausdehnen, welche fich, besonders berudfichtigenswerthe Berhaltniffe ausgenommen, mit Urlaub außer bem Bereiche ihrer übernommenen heiligen Pflichten begeben haben.

An Such aber, Ihr Vertreter des Boltes, ergeht die bringende Aufforderung, Guren Pflichten als Manner nachzukommen, und auszuharren auf dem Felbe der Ehre, bis entweder der Sieg errungen, oder Eurem Kampfe durch eine Berfügung Einhalt gethan wird, welchen sich das souverane Bolt selbst anzuerkennen, keinen Anstand nimmt. Reichenberg, den 14. October 1848.

Dr. Fischer, m. p., Uchay, m. p., Gustav Schirmer, m. p., Obmann. Schriftführer. Schriftführer."

Rachstehender fulminanter Auf wurde veröffentlicht, und zwar:

"Warnungsruf der Ungarn an die Desterreicher. Ein unerhörter Verrath an Shre, Recht, und der heiligsten Volkstreue verübt, machte es den räuberischen Horden, mit welchen Jellačič in unser Vaterland einbrach, allein möglich, bis nahe an die Hauptstadt vorzubringen.

Das schänblich getäuschte (!) Ungarn bedurfte aber nur zu erwachen, um seinen Zustand ber dringendsten Rothwehr zu erkennen, um diesem verbrecherischen Wagnisse ein Ziel zu seten. Tros dem, daß selbst manche ehrliche Kriesgerschaaren in einer nicht genug zu beklagenden Begrisserwirrung nicht erkannten, wie die Fahnen Oesterreichs geschändet (sic) wurden, und sich der verrätherischen Führung Jella di dis Preis gaben, fand dieser zwischen Stuhlweißendurg und Osen sein "dis hierher und nicht weiter" — das ihm unsere tapferen Armee, obwohl damals der Zahl nach bei Weitem schwächer (?) in einem entscheidenden Siege (?) mit blutiger Schrift vorzeichnete. Bon unserer tapferen Armee hart gedrängt, dat (?) der Berräther um Waskenstillstand (!) Obwohl so oft getäuscht, verschlossen wir doch unser Ohr nicht der Menschlichkeit und gewährten ihm sein Begehren; und siehe, ehrvergessen bricht der treulose Feind den Wassenstillstand, ändert seine beiderseitige auf Treue und Slauben sestgesetzte Stellung, und wendet sich vor Ablauf des Wassenstillstandes mit Raub und Berwüstung (?) gegen Raab.

und hilfsmitteln aller Art von Tag zu Tag verstärkt, verfolgt den Feind, und das mißhandelte Bolt erhebt sich in Schaaren gegen die Räuber und Mordbrenner, deren wir bald Meister zu werden hoffen. Ereilen wir ihn aber nicht, so mag es kommen, daß er mit seinen Schaaren in Oesterreichs gesegnete Sestlbe einbricht, um sein hier mißlungenes Attentat gegen Recht und Freisheit (?) auch unter Wiens Mauern zu versuchen.

Gleiche Interessen und gleiche Gefahren für das Heiligste der Menschen und Bolter verbinden uns mit Such, Ihr Brüder von Oesterreich! wohl fester für die Zukunft, als es die Bande des Absolutismus vermochten, die unsere Bergangenheit umschlangen.

Das Hochgefühl, mit dem uns die Wendung unseres gemeinschaftlichen Geschickes erfüllt, nicht minder die unabweisliche Pflicht, die Euch gegenüber

Bolfer- und Rachbarrecht uns auferlegen, gebietet, daß wir Euch vor der auch Eurem Lande drohenden Sefahr des feindlichen Rauber-Einbruches ohne Berzug warnen.

Höret unsere Stimme! Sabet Ihr unsere verwüsteten Fluren, unsere niebergebrannten Dörfer, unsere gebrandschatten und geplünderten Städte, unsere
gemordeten Breise und Kinder, unsere geschändeten Weiber und Töchter; waret
Ihr Zeugen des unsäglichen Elends aller Art, das dieses große Berbrechen am
Bölkerrechte über unser friedliches Land brachte; wüßtet Ihr, was uns in den
heiligsten Zuständen bevorstand, im Falle Jella & i & siegete, — so würde Euch
grauen vor dem schrecklichen Bilde des Jammers, der über Euch kommen würde,
wenn Jella & i & in Desterreich erreichen sollte, was ihm in Ungarn mißlang.

Slaubet ja nicht, daß kaiserlicher Besehl und Macht den Berräther in seisnem strässichen Unternehmen aushalten könnte; denn wisset, Jella did entblödete sich nicht, öffentlich zu erklären: "daß er wohl schon 21 Handschreiben des Kaisers erhielt, die er leider nicht in der Lage war zu befolgen, — und Se. Majestät der Kaiser könne ihm noch 21 Handbilette senden, welche ihn von seinem Ziele weglenken wollten, er würde sie nicht befolgen. Er müsse sür Se. Majestät handeln, wäre es auch wider dessen Willen." — Was nun das Ziel des Berräthers seh? Brüder! Könnt Ihr daran noch zweiseln, nach dem, was sich bei uns so schrecklich und klar gezeigt hat, und was sich den Völkern Dester, reichs und unserm verrathenen (?) Monarchen ebenso schrecklich erweisen würde, gelänge es nicht, die drohende Sesahr abzuwenden.

Wir sind Brüder, Freunde unter dem Paniere der Freiheit! diese mit vereinter Kraft zu schüßen, sep unsere heiligste Aufgabe!

Pesth, im October 1848. In Abwesenheit des Minister-Prasidenten: Der reichstägige Ausschuß für die Landes-Bertheidigung."

Die von den Magharen verübten Schandthaten in Ungarn geben auf diesen omindsen Warnungsruf die beste Antwort, und beweisen zur Genüge, daß die betreffenden Schlächter das jüngste in Europa existirende, aus Asien hierher eins gedrungene, wahrhaft asiatisch sarbarische Bolt sind.

Rachtrag. Am 12. Nachmittags gelangte an bas Rationalgardes Bezirks: Commando Wieben nachstehende Erlebigung vom Berwaltungsrathe:

"Der Berwaltungsrath in seiner Permanen, hat so eben beschlossen, über bas gestellte Ansuchen bes Bezirkes Wieden, bas von jedem Bezirke und jedem Corps Bertrauensmänner gewählt, und dem Ober-Commandanten an die Seite gegeben werden sollen, um denselben für die gegenwärtigen wichtigen Berhältenisse der Stadt Wien in Commando-Sachen als Beirath

zu bienen. Sollte ein Bezirk mehr als zwei Bataillons zählen, so können auch zwei Bertrauensmänner gewählt werden. Wien, ben 12. October 1848.

Bon der Permanenz des Berwaltungsrathes der Wiener Nationalgarde. J. B. Moser, m. p., Schristf. L. S. Dr. Bauer, m. p., Vicepräsid. Sesehen, Dr. Bondi, m. p., Vorsiger des Gemeinderathes."

Auf der Rückseite dieser Schrift schried Messenhaus erzeigenhändig Folgendes: "Der Unterzeichnete, von der Ernennung seiner Wahl unterrichtet, würde nicht den geringsten Anstand nehmen, dieselbe anzunehmen, falls ihm die Ueberzeugung wird, daß die Sarde ihm in diesem so folgenreichen Moment ihr ungetheiltes Vertrauen schenkt.

Ressenhändig
Wessenhause

## 15. October.

Wassendienstzwang. — Postlauf : Abanderung. — Wassenmacht der Wieden. — Flucht Causenau's. — Windischgräh's Proklamation in Prag. — Adresse aus Peutsch-Böhmen. — Prandschahungen in Wien. — Messenhauser an Jellačič. — Proklamation des Kaisers. — Gesangenschaft zweier kroatischen Offiziere.

121/2 Uhr Rachts. Der Wach-Commandant beim Karnthnerthore erstattete beim Ober-Commando die Anzeige, daß er für nothig sinde, noch mehr Pstasstersteine an dem Karnthnerthor aufreissen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit wurde August Zimmer, eingereiht der 5. Compagnie des Wiener-Schüßenscorps, arretirt, welcher dieses Aufreissen verhindern wollte.

1 Uhr Rachts. Erstattete beim Ober-Commando der Wachposten, welcher bei Latours Garten stand, die Anzeige, daß bei der bortigen Kanone, — dem Dominikaner-Gebäude gegenüber — sich keine Rannschaft besinde.

Ein Individuum des Bürger-Regiments zeigte beim Ober-Commando an, daß bei Hegendorf mehrere Kanonenschusse gefallen sepen, in Gaubenzdorf Sturm geläutet werde, und auf dem Linienwalle mehrere Gewehrschusse gefallen sepen.

1/4 Uhr Rachts. Franz Hofbauer, Sarbe von Wilhelmsborf, berichtete beim Ober-Commando, daß die dortige Sarbe den Auftrag vom Ober-Commando erhalten habe, den Feind genau zu beodachten und im Falle eines Ansgriffes zu retiriren, weil sie zu schwach ist, um Widerstand zu leisten. Demzusfolge berichtete der Obbenannte, daß zwei Posten von ihnen zur Brücke bei Almersborf gestellt, beodachteten, daß Kroaten und Polen bereits drei Tage in dem dortigen Sebüsche liegen, und sich dis gestern Abends 10 Uhr dort aushielten. Allein, nachdem nach 10 Uhr neun Kaketen vom Stephansthurme ausgestiegen sind, sielen von Seite des Militärs ungefähr 200 Schüsse, wovon ein Schußgetrossen und einem Sarden den Arm zerschmetterte.

8 Uhr Früh. Dithelm, Permanenz-Mitglied bes Berwaltungsrathes, zeigte beim Ober - Commando an, daß ein Parlamentar vom Reichstage an den Ban Jella čič abgesendet wurde, ihn aufzufordern, den österreichischen Bo- ben zu verlassen, oder die Wassen zu strecken.

9 Uhr Bormittag. Krammer, Garde ber 4. Compagnie, 4. Bezirks, zeigte beim Ober-Commando an, daß sich von der Hofburg angefangen ein unterirdischer Gang nach Schönbrunn ziehen soll.

10'/4 Uhr Bormittag. Folgende Eingabe langte beim Ober-Commando an: "Löbliches Ober-Commando! Wir Gefertigten machen hiermit die ergebenste Anzeige, daß Garden durch unnüges Allarmiren die Bewohner Wiens beängstigen, daß von den Garden das Hausrecht verletzt, und in die Wohnungen gebrungen wird, angeblich Sarden her auszutigeln, daß sie die Frauen auffordern, Barritaden zu bauen, und dem Hausmeister in manchem Hause brohen, falls sie einen versteckten Sarden fänden, den Hausmeister auszuhängen. Die Sarden, die in unsere Wohnungen gedrungen sind, hatten auch Arbeiter bei sich, und ein Rationalgarde-Lieutenant mit der Schärpe angethan, blieb vor den Thüren draußen stehen.

In solchen Fällen würden wir statt auf unsern Sammelpläßen zu erscheisnen, künftig gezwungen sehn, zu Hause zu bleiben, und unsere Eltern und Familien zu beschüßen \*). Wien, 15. October 1848.

Anton Schräfl, m. p., Garbe ber 7. Comp. 7. Bezirk, wohnt Wieden Rr. 745. Franz Pilat, m. p., Garbe ber akab. Legion, Filos.:Corps 4. Comp. Anton Ullrich, m. p., Hausmeister, Wieden Rr. 745.

"Damit während der Dauer der gegenwärtigen Berhältnisse die abgeschenden Posten noch vor Einbruch der Dämmerung die Linien und die nächste Umgebung Wien's passiren können, ist es nöthig, dieselben früher als bissher abzusertigen.

Bu diesem Zwecke wird die Aufgabe der Briefe und Fahrpostsendungen, insoferne die Abfertigung der letteren überhaupt möglich ist, für die Posten nach Mähren, Schlessen, Galizien und Böhmen um 4 Uhr, und für die Posten nach allen Richtungen nach 2 Uhr Nachmittags geschlossen.

<sup>\*)</sup> In der Thure meiner Wohnung sind heute noch tiefe Löcher zu sehen, welche von derlei rohen Heraustiglereien durch Kolbenstöße verursacht wurden, während ich persmanent beim Ober-Commando in Dienst stand. Eben so sind die neuen Blätter in den Thuren, welche am 28., ungeachtet tein Mensch in der Wohnung anwesend war, und alle Spaletläden der Gassensenster geschlossen waren, von Gren as dieren eingeschlagen, und dann das ganze Haus geplündert worden, als Andenken zu sehen. Das mir Geraubte liegt am Altare des Baterlandes.

Das Aufgabsamt für Briefe bleibt übrigens zur Bequemlichkeit bes Publistums bis 6 Uhr Abends offen, wenn gleich die nach den obigen Schlußstunden aufgegebenen Briefe erst am darauffolgenden Tage abgesendet werden.

Wien, am 15. October 1848. Bom t. t. Hofpostamte."

"Die Racht ist ruhig verstoffen. — Es wird auch am Tage keine Berletzung unseres Weichbildes versucht werden. — Die Borposten müssen wie immer nach strengem militärischen Sebrauche zu treffen sehn. Die Rachtbereitschaft und die Tagesstellung sind verschieden. Im letzteren Falle muß ein bedeutender Theil jedes Postens hinlänglich ausruhen können. Die Herren Commandanten von Feldwachen, Piquets, Bereitschaften, Unterstützungen, Reserven sind mir hiefür verantwortlich. Dem Ansuchen um Geschütz auf Punkte, welche eine mindere Wichtigkeit im großen Vertheidigungszirkel einnehmen, darf von meinem Generalstabe keine Folge gegeben werden. Wien, am 15. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Am 15. wurden die von Süden ankommenden Posten zum ersten Rale im Hauptquartier des Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Auersperg Behuf Zurückbehaltung von Dienstpaqueten eröffnet, aber das Briefgeheimniß bewahrt. Zu diesem Behuse und zur Regelung der Postabsertigung wurde ein t. t. Postbeamter nach Inzersdorf stationirt, an welchen die von Süden ankommenden und dahin abgehenden Posten zugesertigt wurden. Um aber der weiteren Instuenz nicht durch jenen Ausenthalt störend einzugreisen, wurde die Absahrt der sämmtlichen Posten von sieben Uhr Abends auf vier Uhr vorgestellt. Ferner wurden, da mit Ausnahme der Mariahilser, recte Gumpendorfer Linie, der Ausgang von Reisenden sehr erschwert war, auch die böhmischen Posten über St. Pölten und Krems, die stehrischen über Schönbrunn nach Inzersdorf und Möbling instradirt.

Proklamation Sr. Majestät aus Olmüß. "An meine Bolker! Angesommen in Olmüß, wo ich vor der Hand zu verweilen gesonnen bin, ist es meinem väterlichen Herzen Bedürsniß, die wohlthuenden Beweise treuer Anhänglichkeit, welche ich auf meiner Sieherreise von dem Bolke allenthalben erhalten habe, anzuerkennen. Wenn ich in Mitte meiner Soldaten reiste, so geschah es darum, weil llebelgesinnte das Land durchziehen, und ich nicht allenthalben Mich von meinem treuen Bolke umgeben sinden konnte. Landleute meiner Staaten! vertraut auf euern Kaiser, — euer Kaiser vertraut auf euch. Die Befreiungen, welche das bereits erlassene Gesetz bezüglich der frühern unterthänigen auf Grund und Boden gehafteten Leistungen, als Robot, Zehent zc. euch zugesagt hat, sind euch gesichert, und Ich erneuere euch diesfalls mein kaiserliches Wort, so wie Ich es während Meiner Reise mehrmahls mündlich kundgegeben habe. Es ist Rein sessent Entschluß, euch diese Befreiungen zu wahren. Seid daher ruhig und und besorgt Meine treuen Landleute, und wenn es Menschen gibt, welche das Wort

eueres Kaisers, in eueren Augen zu verdächtigen suchen, so seht sie als Berräther an Mir, und eueren eigenen Wohle an, und benehmt Euch hiernach.

Ferdinand, m. p.

Bessenberg, m. p."

## Mebersicht der bewassneten Macht des Bezirkes Wieden. (Hauptquartier, Therestanum.)

Bertheibigungsleiter bes Bezirkes Wieben: Johann Dofer.

Stab. Bezirks-Chef: Theodor Hirn; Abjutant, Oberlt. Breitenfeld; Play-Offiziere beim Bezirks-Commando: Anton Werner\*); Mathias Ehrenfeld.

Ordonanz-Offiziere beim Bezirks-Commando: Emanuel Wallner; Ludwig Wallner; Loos; Husson.

- 1. Bataillon. Bataillons-Commandant Ignaz Eschenbacher; Abjutant, Lieutenant Joseph Schen t.
- 1. Comp., Hauptm. Ferd. Ulrich; 2. Comp., Hptm. Ig. Branbeder;
- 8. " Joh. Treitl; 15. " " Joseph Mayer;
- 20. , " Jul. Koller; 22. " " Karl Schwab.
- 2. Bataillon. Bataillons = Commandant Leopold Moser; Abjutant, Lieutenant Franz Franz.
  - 3. Comp., Oberl. Anton Gilling; 4. Comp., Hotm. Ludwig Mohn;
  - 6. " Hauptm. J. Schmid; 7. " " Fr. Aichinger;
- 12. " Al. Marquis v. Fabris; 16. " " Laur. Rehmann.
  - 3. Bataillon. Bataillons-Commandant: Johann Schweiger.
- 5. Comp., Hauptm. Jos. Bellmann; 13. Comp., Horm. Lorenz Berr;
- 14. " " Rost; 17. " Johann Caßel;
- 23. " " Joh. Schweißer; 24. " " Friedrich Herr.
- 4. Bataillon. Bataillons-Commandant: Ramsperger; Abjutant, Lieutenant Kirer.
- 9. Cp., Sptm. Leop. Beißen berger; 10. Comp., Sptm. Egib. Seißer;
- 11. " " Adam Ulmer; 18. " " KarlSplvester;
- 19. " Johann Schmib; 21. " Lieut. G. R. Dantel.

## Starte ber Bewaffneten bes VII. Bezirfes:

| 1. | Bataillon . | • | • | • | • | • | • | • •       | 1903 Köpfe |
|----|-------------|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| 2. | "           | • | • | • | • | • | • |           | 1697 "     |
|    |             | • |   |   |   |   |   | Fürtzag . | 3600 Köpfe |

<sup>\*)</sup> Unter den Se'te IV. genannten Mitwirkenden an dieser Schrift, ist vornehmlich tieser ausgezeichnete, mir permanent behitstiche Offizier zu nennen. Dr.

|                                                         |           |          |       |          |         |       | Ueber  | trag. | <b>360</b> 0 | Röpfe    |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|---------|-------|--------|-------|--------------|----------|
| 3. Bataillon                                            | •         | •        | •     | •        | •       |       | •      | 3     | 2597         | #        |
| 4. "                                                    | •         | •        | •     | •        | •       | •     | •      | •     | <b>2685</b>  | n        |
| Artillerie, mit 4 Kanonen, Hauptm. Fr. Werner           |           |          |       |          |         |       |        |       |              | 11       |
| Grenabiere, H                                           | auptmar   | ın Lin   | ber   | •        | •       | •     | •      | •     | 145          | 11       |
| Schützen, Oberlieut. Johann Steinmet                    |           |          |       |          |         |       |        |       |              | 17       |
| 2. Comp. des Burger-Regiments, Hauptm. Jos. Wie sin ger |           |          |       |          |         |       |        |       |              | <b>"</b> |
| 3. " "                                                  | . "       | 1        | ,     | 11       | 30s.    | Ru    | k entl | haler | 174          | ıf       |
| Linger- und W                                           | tiener-Fr | eiwillig | e (ni | lcht ein | agereif | (t) . |        | •     | 85           | <b>H</b> |
|                                                         |           |          |       |          |         | 9     | Busam  | men.  | 9849         | "        |

"Es schmerzt mich zu vernehmen, daß, aus dem Umstande, weil gestern Abends um 10 lihr von St. Stephan Raketen-Signale aufstiegen, beunruhigende Serüchte Burzel fassen konnten. Mitbürger aller Alter und Stände! Ich beschwöre Euch, dem Ober-Commandanten unbedingt zu vertrauen. Der St. Stephansdom ist zur Beobachtung der lagernden seindlichen Truppen ausschließlich von dem mir empsohlenen Bertrauensmännern besetzt. Ich ganz allein gebe Besehle; Signale vom Thurme bei Tag oder Racht dürsen Riemand beunruhigen, weil, wenn Grund hiezu vorhanden, ich solches dem Publikum mitzutheilen nicht unterlassem werde. Bloß strategische Gründe der äußersten Bichtigkeit, die ich Riemanden anvertrauen darf, können mir das Segentheil aufnöthigen. Rene ste Rachticht! Esziehen sich große Truppenmassen der k. k. Armee in größerer und geringerer Rähe im Westen und Norden zusammen. Ich werde den Umständen gemäß handeln.

Wien, am 15. October 1848. Ressenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

•

"Aundmachung über die Plakate von Seite des gegenwärtigen Ober-Commandos. Mitbürger! Der gefertigte Ober-Commandant hat es sich vom Antritte seines Amtes an zur heiligsten Pflicht gemacht, mit vollster Offenheit zu dem gesammten Publikum über sein Wirken zu sprechen. Diese seine Absicht ist an der Mangelhaftigkeit der Sinrichtung theilweise verunglückt. An den wichtigkten Plaken sind die von dem Ober-Commando dis nun zu verfaßten Plakate nicht gesehen worden. Ich betraue Herrn Christian Baute mit der energischsten Ausssührung dieser Maßregel. Sie ist eine Lebensfrage. Herr Baute ist dem Ober-Commando direkt verantwortlich. Wien, am 15. October 1848.

Deffenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commanbani."

Aus vielfachen Neußerungen des Ober-Commandanten hat es sich herausgestellt, daß ihm die von den National-Garde-Bataillonen gewählten Platoffiziere ein Dorn im Auge waren. Bei Gelegenheit, als obiges Plakat verfaßt wurde, muthete der Ober-Commandant den Plat-Offizieren zu, sie sollten die richtige

Affigirung aller seiner Plakate unmittelbar überwachen. Doch da die gedachten Herren zu solchen Seschäften sich um so weniger herbeilassen wollten, als densels ben der ultraradikal semokratische Bombast und das ganze Setriede der Frems den, ein Gräuel war, haben sie jene Zumuthung energisch zurückgewiesen, und so wurde Herr Baute vom Ober-Commandanten zu diesem Seschäfte erkiesen.

Sincht des Frafidenten des demokratischen Vereines, Causenau.

Von den Landleuten wurden in den ersten Tagen des Octobers bedeutende Quantitäten an Brot, Erdäpfel 1c., dem Central-Comitee der demokratischen Bereine zur Bertheilung an die ärmere Bevölkerung überbracht. Dieser Central-Berein hielt seine Sigungen in der Schulenstraße, im Sasthause "zur Ente," und hatte daselbst auch seine Magazine, wo die vom Lande empfangenen Lebensmittel ausbewahrt wurden.

Am 15. Oct. Bormittags wurden alle vorhandenen Lebensmittel auf zwei Bagen geladen, mit der Bestimmung, sie an die im Belvedere lagernden Garden der mobilen Corps zu vertheilen. Doch diese Biktualien wurden nicht in das Belvedere gebracht. Ein Proletarier, dem die entgegengesetzte Richtung, welche die Bagen nahmen, verdächtig vorkam, folgte in einiger Entfernung und machte die überraschendste Entdeckung, daß alle Lebensmittel in der Vorstadt Josesstadt, Schwibbogengasse nächst dem Auersperg'schen Palais, in einem Privathause hastig abgeladen und verborgen wurden.

Entrüstet und in höchster Wuth über diesen Raub eilte der Proletarier in die Stadt zurück in das genannte Sasthaus, und erzählte den nach und nach in Massen sich versammelnden Senossen, den empörenden Diebstahl. Die Menge tobte, schrie, und nach längerem Berathen wurde der Beschluß gefaßt, den Präsidenten Taufenau und den Demokraten Chaisès an die Laternen aufzuhängen. Doch diese beiden von der Bolksjustiz Berurtheilten verbargen sich in einem Bersstede und trasen die Berfügung, daß sämmtliche Lebensmittel Rachmittags 4 11hr zurückgelangten. Das Bolk siel über die Wagen her, nahm sich und vertheilte nach Wilkführ unter den Anwesenden, was jeder haben wollte; und so geschah es, daß auf die Execution der beiden Berurtheilten vergessen wurde.

Tausenau, der Bater des Boltes, der Zerreißer der pragmatischen Santtion im Fenster von Hanns Rublich, verließ aber heimlich bei Racht in einem Fiaker das Gasthaus\*).

<sup>\*)</sup> Das war der Prasident des demokratischen, b. h. volksfreundlichen Bereines; mein gutes, aber von solchen Bolksfreunden verschachertes, betrogenes, versührtes, auf die Schlachtbank geführtes Bolk von Wien! — Freunde! nehmt Euch die blutige Ersahrung zur Lehre, schließt ihnen Euer gutes, gemüthliches Herz nicht ferner auf, slieht die Apostel des Berberbens — sie sind Berbrecher gewesen an Euch,

Dieser Diebstahlsversuch an bem Gute der armeren Bevölterung war in Wien die letzte Handlung des Präsidenten des Wiener-Demokraten-Bereines; er entstoh, für sein Leben Alles befürchtend, von Wien nach Ungarn; verachtet und verspottet von der Hefe des Bolkes, und mit dem Fluche aller Redlichbenkenden beladen.

Chaisès dagegen blieb in Wien, vertheilte am folgenden Tage Brot an Weiber und Kinder, und suchte baburch wieder in den Besitz der verlornen Popuslarität zu gelangen — —

"Bürger von Wien! Unsere Sache ist der Entscheidung nahe! Die Ragyaren, diese tapfern Freiheitskämpfer haben sich mit uns vereinigt. Sie werden mit uns gemeinsam gegen Jella die kämpsen. Ihr kennt ihn und sein Streben, und wist, ob wir ihn zu fürchten haben. Aber Gines ist nöthig, Brüder! Standhaftigkeit, Ausbauer! Wir müssen uns nicht von der Kampsbegierbe, die uns beseelt, hinreißen lassen.

Wessen einen biebern, energischen, thatkräftigen Commandanten, Herrn Ressenhauser. Bertrauen wir ihm ganz und völlig! Wir handeln zusammen mit den tapfern Ragharen! Diese gemeinschaftlichen Raßregeln machen es nothig, daß wir im strengsten Einklange und mit Behutsamkeit vorgehen. Darum, theure Brüder! hütet Euch vor jeder lebereilung. Wir fordern Euch auf, bitten und beschwören Euch, nichts ohne Besehl des herrn Ober-Commandanten zu unternehmen, und von Eurer heißen Kampsellust Euch nicht zu einem vorzeitigen Anfalle verleiten zu lassen. Wir wollen sichern und ruhigen Schrittes, aber um so sesten auch entschiedener unser Ziel erreichen. Dieses Ziel ist die Rettung des Baterlandes und die Wahrung der Freiheit.

Wien, am 15. October 1848.

Der Ausschuß ber Stubenten."

am Baterlande. — Die Erfahrung lehrt es ja. Mit Erhebung, mit wahrhafter Befriedigung nehme ich seit Erscheinen bleses Wertes die lleberzugung wahr, daß die radikalsten Wiener jest, da sie wissen, wosür sie kämpsten, ihre Verblendung bereuen. Biele Anerkennungen, öffentlich und privatim, kommen mir beshalb zu, woraus ich mit Senugthuung nur eine, von einem hochachtbaren Manne, vorsühre, und zwar: "In der von Ihnen verfahten Denkschift erkenne ich nach Lesung der erschienenen zwei Theile ein Werk, welches sich durch Unpartheilichkeit auszeichnet. Sine weitere Zierde desselben ist der populäre Styl, der es auch den unteren Bolksschichten leicht verständlich macht, welcher Umstand nur die wohlthätigsten Folzgen haben muß, weil viele von denjenigen, welche nicht fähig waren über die Urssachen der Ereignisse, so wie auch über die daran geknüpsten Absichten, selbstständig aburtheilen zu können, somit zur Anhänglichkeit an die schlechte Sache sich leicht verführen ließen, — aus Ihrem Werke zur wahren Erkenntniß kommen, und einsehen werden, daß sie hintergangen wurden zo. Dr.

Reitung bes Baterlandes, Bahrung ber Freiheit! — Hat ber Raiser seine Zusicherungen zurück genommen? Rein! — Hat Europa die Ermordung von Lichnowski, Auerswald, Lamberg, Latour, Rossi gebilligt? — Rein! Kann ein Christ, Jude, Türke oder Heibe solch' gräuliche Thaten billigen? — Rein! Und doch haben die Auswiegler jene Mordthaten gebilligt, — weil Riemand eigene Thaten verdammt! — Und auch die Studenten, die Kinder des Landes, welche einst Hausväter, Beamte, beispielvolle Staatsbürger werden sollten, betheiligten sich an Gräuelszenen, die Bien und seine bisher so edle Bevölkerung nie gesehen, oder unterhielten Bruderschaft, Semeinsschaft und Kampsgenossenschaft mit Mördern, Rebellen, Dieben und liederlichen Renschen aus allen Enden des Belttheils. O, die Berblendung der gescheichten Ingend war unbegreislich! Daß das Ausland, daß das Reichsministerium zu Frankfurt die vorgekommenen Gräuel verdammte und auf Bestrasung drang, ist in der österreichischen Geschichte ein unerhörter Fall, und ein Beweis, wie gerecht auch das Ausland unsere Bolksjustiz beurtheilte.

Fürst Windisch grät hat, ehe er Prag verlassen, folgende Proklamation erlassen:

"An die Bewohner Böhmens! Anarchie und beren gräuliche Folgen, die sich leiber in Wien auf emporende Beise entwickelt haben, und alle Grundsesten einer geregelten Berfassung zu untergraben drohen, legen mir die Pslicht auf, mit einem Theile der mir unterstehenden braven Truppen zum Schuse der geheiligten Person unseres Kaisers und zur Wahrung der Einheit der constitutionellen Monarchie mich von hier zu entsernen. — Der nun schon seit geraumer Zeit hier bestehende geregelte, friedliche Zustand und die loyalen Aeußerungen der Bewohner dieser Hauptstadt gewähren mir die beruhigende lleberzeugung, daß die so bedauerlichen Juni-Greignisse hauptsächlich durch frem den Einfluß herbeigesührt wurden. — Ich verlasse daher diese Stadt und das Land mit dem sesten Bertrauen, daß Ruhe und Ordnung nicht mehr gestört werden; — die Shre und die Wohlsahrt der Nation hängt wahrlich davon ab, daß dieß mein Bertrauen nicht getäuscht werde. — Prag, am 11. October.

Fürst Binbischgras, m. p., command. General."

Daß der Fürst die Zustände in Prag richtig beurtheilt, und daß in Wien ebenfalls frem de Elemente hauptsächlich gewirkt, ist aus der folgenden Adresse zu ersehen:

"Abresse des demokratischen Bereins in Breklau an das Central-Comitee ter freisinnigen Bereine in Wien.

Deutsche Männer, tapfere Brüder in Wien! Der glorreiche Kampf, den Ihr gegen die im Finstern schleichende Reaction (!) bestanden habt, hat nochmals die Möglichkeit herbeigeführt, daß sich das souverane Bolk aus den Regen der

Camarilla Europa's losreißen, und seine Rechte und Freiheiten gegen seine Unterbrücker vertheibigen kann.

Wir sind bereit, allen Euren Schritten in dieser Beziehung gegen diese nach Außen unmächtige, im Innern aber thrannische Reaction zu folgen, und hoffen, daß die constituirende Bersammlung in Berlin sich eben so den Beschlüssen dieser freiheitstödtenden Gesellschaft mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegensstellen werde, wenn solche zum Nachtheile des großen deutschen Baterlandes ausfallen.

Reue Wahlen würdigerer Bertreter in Frankfurt, an die Stelle der dortigen 300 beutscher absoluter Kaiser, erscheinen uns als das einzige Rettungsmittel des dem Untergange geweihten Bolkes.

Bir wünschen Such Glück zu dem Anfange im entscheibenden Siege, gegen bas von der Camarilla angebahnte Panslawenthum (sic), dessen Joch man Euch und uns auflegen wollte. Wir gönnen (sic) jedem Slawenstamme seine Rationaslität, und wünschen dessen Berbrüderung mit Deutschen, Ragyaren, Italienern und Franzosen; können aber unmöglich die Unterdrückungsgelüste der panslawischen (sic) Horden gegen Deutschland gutheißen. Wir banken Such für das mit freudigem, hohem Ruthe gebrachte Opfer, und wünschen, daß wir Such thatssächlich beistehen können, unter der deutschen Sinheitsfahne. Der allgemeine demokratische Landwehr-Berein sur Breslau und Schlessen (2003 Ritglieder) und bessen Zweigvereine in Brieg, Oswiz, Striegau, Schweidniz, Liegniz 2c.

Breslau, den 11. October 1848. Der Prasident A. W. Beyse,

Baumeister, Ingenier, Premier-Lieut. a. D. \*)

(Die Unterschriften des Comitees und Ausschusses lagen bei.)

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 15. October bestichtete der Abgeordnete Schusella im Ramen des permanenten Reichstags-Ausschusses: daß die Ruhe der Stadt die ganze Racht hindurch nicht gestört wurde; daß die Stellung der beiben sich gegenüberstehenden Ariegsheere, des ungarischen und troatischen, noch immer dieselbe sep; daß mit Bestimmtheit auch nicht angegeben werden könne, ob das ungarische Ariegsheer die Gränze bereits überschritten habe, wiewohl heute gemeldet wurde, daß von der ungarischen Gränze her Kanonendonner vernehmbar sep; daß serner die inneren Zustände der Stadt Wien sich auf erfreuliche Weise gebessert, mehr Besonnenheit, kalte lieberlegung und Ruhe, als Bürgen entschiedener Tapserkeit in die Bevölkerung zurückgekhrt sepe, und daß die Organistrung der bewassneten Racht sowohl, als der Vertheibigungs-Anstalten rasch vorwärts schreiten. Zu-

<sup>\*)</sup> Wer erinnert sich nicht an die saubere Historie mit Ullmann, dem Präsidenten ber ungarischen Sentral-Gisenbahn und an obigen Ramen, welche zum Standale der Welt vor einigen Jahren alle Zeitungen füllte!

gleich gab berfelbe Abgeordnete befannt, bağ beute zwei telegraphifche Depes angelangt feven.

Die eine vom mabrisch-schlefischen Subernial-Prafibenten Grafen Lagan: and Olmug an bas hohe Reichstags-Prafibium ddo. 14. October 1848 um 8 1 45 Minuten, und die andere vom Abgeordneten Alois Fischer aus Olmug ben permanenten Reichstags-Ausschufchuß von bemselben Tage um 10 Uhr 45 Min. ten. Die erstere lautet: "Der Laiser ift heute um 4-/, Uhr Rachmittags unter ben Jubel bes Bolles in Olmug eingetroffen.

Durch gang Mahren begleiteten denfelben bie lautesten Beweise ber Liebe, Anhanglichteit und Dantbarteit ber Stabte und ber Landleute, benen Se. Majestat felbst versicherten, bas ihnen jene Freiheiten, die die allerhöchste Sanction erhalten haben, ungeschmalert belaffen werben.

Der Bagen Gr. Rajeftat murbe in Olmug bom Bolte gezogen.

Der Inhalt ber zweiten telegraphifchen Depefche ift folgenber :

"Die heute von Wien abgegangene Deputation tam Racmittage um 2 tihr in Olmus an. Se. Majestät der Kaifer traf zwei und eine halbe Stuude später ein, und ließ der Deputation sogleich eröffnen, daß er morgen um 11 Uhr Früh, sie empfangen werde. — Sollten weitere Rittheilungen von dem hoben Reichstage oder dessen Ausschusse an die Deputation nothwendig erscheinen, so fieht sie benfelben entgegen."

Der Abgeordnete il mit auft theilte mit, daß die Bersammlung ber Deutschen in Toplig eine Petition an ben hohen Reichstag beschlossen habe, bes Inhalts, damit berselbe ja nicht feinen Sig aus ber Restbenzstadt Mien anders wo- hin verlege. Der Abgeordnete Bimmer theilte aus einem Prager-Zeitungsblatte eine Stelle mit, welche gang falsche (?) Angaben über die hiefigen Ereigniffe ber jüngften Zeit enthalt, und darauf berechnet zu sehn scheint, die Reichsversammlung in ben Augen ber Boller Defterreichs in ein falsches (?) Licht zu sehen.

Bur Entfraftigung von berlei falichen Serüchten trug er auf Beroffentlidung \*) jenes Protofolls an, welches mit dem gewesenen Reichstags-Prafibenten Strobach am 6. October I. J. im Prafibial Bureau aufgenommen wurde. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen, und bas bezeichnete Protofoll vorgelesen, welches in biefer Schrift (Seite 114) abgebruckt erschelnt.

"Bober Reichstag! Die Tage ber Gefahr, in benen über Defterreichs und mit ihm über halb Guropas Schidfal, bas Schwert an einem haare bing, haben und ben Reichstag in einer Sobe bes Ruthes und ber Ausbauer gezeigt, welche Seinen Ramen ber bantbaren Berehrung(!) ber Beitgenoffen und bem Anbenten ber

<sup>\*)</sup> Aber warum ift benn biefes Protofoll nicht fogleich, und warum erft am 19. De (ober, als bereits bie Armee vor ber Stadt gelagert war, veröffentlicht worben?

spätesten Rachwelt aufbewahren muß. Kann auch, gegenüber solcher Größe, ber schwache Ausbruck unserer Sesinnung kein Sewicht in die Schale Seines Ruhmes legen, so bitten wir den Reichstag doch, daß derselbe unseren vollen Dank dafür annehmen möge.

Recht und Freiheit konnen nimmer verloren gehen, so lange ein solcher Reichstag als beren Bachter sie schützt."

Sörkau, Rais, Weingarten, Hannerborf und Gottersborf im Saazer-Areise, Böhmen, am 15. October 1848. (Folgen die Unterschriften.)

Am heutigen Tage stellte Fenneberg im Auftrage des Ober-Commando an den Semeinderath das Ersuchen, die in dem Corps der Sicherheitswache besindlichen Individuen, welche in der Artillerie gedient hatten, sosort zur Disposition des Artillerie-Commandanten zu stellen. An demselben Tage wendete sich Serr Josef Bronn, k. k. Major und Stuckguß-Director mit der Bitte an das Ober-Commando, seine Mannschaft, die seit dem 11. des Brotes entbehrte, da derselben der Durchgang durch die Stadt nicht gestattet wurde, entweder letzteren zu bewilligen, oder aber zur Bermeidung des Aussehns, welches eine ziemlich zahlreiche Truppe erregen könne, einen Flechtwagen zur lleberkommung von 530 Brotlaiben zu bewilligen. Letzteres ist von Seite des Nationalgarde-Plat-Commando bereitwilligst veranlaßt worden.

Am 15. langten 100 Centner Pulver aus Ungarn an, und wurden im Seilerstätter-Zeughause abgeladen. Es war größtentheils Stuckpulver und nur ein
kleiner Theil war Scheibenpulver. Auf diese Nachricht verbreitete sich eine allgemeine Heiterkeit unter den Bewassneten. Das Patronen-Erzeugen wurde von jest
an großartig betrieben. Bei 200 Menschen, größtentheils Frauenzimmer, wurden
zum Rollen der Patronenhülsen, und bei 80 zum Füllen derselben verwendet.
Gleichzeitig wurden auch die Stuckpatronen erzeugt. Bei diesen Arbeiten waren
viele mit Abschied entlassene Artilleristen angestellt.

Sammtliche Munition sollte auf Befehl des Ober-Commando in diesem Zeugs hause erzeugt werden. Da jedoch der k. k. Artillerie-Hauptmann Pecher die Wassen und die Munition in diesem Staatsgebäude zu retten nicht im Stande war, so suchte er wenigstens das Zeughaus vor jedem Unglücksfalle zu bewahren, und auf seine personliche dringende Berwendung beim Ober-Commando gesichah es auch, daß die Stuckpatronen nicht im Zeughause, sondern auf dem Bastion neben dem Karolinenthore erzeugt wurden. Für das Bersertigen der Infanteries



Es scheint, daß sogleiche Beröffentlichung der Reichstags protokolle, besonders jene der stenographischen offizielen Reichstagsberichte eine große Nothwendigkeit war, und nicht — so wie es mit letzteren der Fall, erst dann geschehen sollte, als bes reits ein Theil der Beitgenossen selig entschlasen ift.

patronen aber wurden vom Semeinderathe, auf wiederholtes Ersuchen des genannten Artillerie-Hauptmannes, zwei Markthütten aufgeschlagen; später aber ordnete das Ober-Commando an, daß alle Munition im t. Zeughause in der Renngasse erzeugt werden mußte.

Am 15. erhielt Hauner, Lieutenant der bürgerlichen Artillerie, den Auftrag vom Studenten-Comitee, mit zwei Kanonen und der nöthigen Bedienung zur Berfügung des Generals Bem sich zu stellen. Hauner, welcher diesen Befehl nur zu vollziehen sich erklärte, wenn ihn Messen hauser mitfertigen würde, schickte die Legionäre zum Ober-Commando, und dieselben kamen nach kurzer Zeit wieder zurück mit demselben Besehl aber mit Messenhauser's Vidi versehen.

Artillerie-Lieutenant Hauner zog sohin mit diesen zwei Kanonen in das Belvedere ab; daselbst angelangt, fand er vier bis fünf Bataillone Mobilgarden, eine Compagnie Brünner-Nationalgarden, eine stadtviertels, und achtzehn Geschüse mit der erforderlichen Bedienung und Bespannung.

Rachdem diese Besatung den ganzen Tag unter Wassen gestanden war, in der Erwartung der Dinge die da kommen werden, musterte General Bem Ibends diese Truppe und ertheilte den Besehl einzurücken, aber als ein Theil der Besatung eben im Begriffe war abzurücken, sielen einige Flintenschüsse, und ein oder zwei Schüsse bes schweren Geschüsses vom Linienwalle aus, und ein panischer Schrecken übersiel einen Theil der Bolkswehr. Biele liesen davon und ließen ihre Gewehre stehen. Bem sah sich veranlaßt, das Sitter beim Belvedere schließen zu lassen, er stellte das Feuern ein, welches abermals eine unzeitige Kampsbegier zum Grunde hatte.

Rachbem die Ruhe und einigen Theils die Ordnung wieder hergestellt war, ruckte die in das Belvedere commandirte Mannschaft ab, und es blieb nur die gewöhnliche Besatung in selber zurück.

Rarl Schöffmann, burgl. Bäcker, Stadt, Raglergasse, berichtete dem Ober-Commando, daß, während er als Rationalgarde-Ravallerist im Dienste war, gegen zehn Bewassnete in seinen Brotladen eindrangen, kein freiwillig angedozthenes Brot annahmen, sondern die ganze Baarschaft, 10 sl. CM., von seiner Schwester unter Drohungen erpresten, ebenso bei den bürgerl. Bäckern, Serber 5 sl., Wittmann 10 fl., Iohann Spuller; in der Tabaktrasik im Rothensthurmthore um 3 fl. Tabak und Zigarren. Lettere zwei Fälle wurden berichtet von Ios. Schnürer, Lieutenant und Wachcommandant am Rothenthurmthor.

In Folge derlei Vorfälle erschien nachstehende

"Rundmachung. Rach einer mir vom Semeinberathe zugekommenen Mitztheilung sollen bewaffnete Arbeiter und Garben hin und wieder herumziehen, um

in den Häusern Sammlungen für sich und ihre Rameraden zum 3wecke ihrer besseren Berpstegung zu machen.

Sarben! Glieber ber mobilen Colonnen! — Durch Berabreichung bes zugesicherten Berpslegsbetrages ist für den Unterhalt aller mittellosen Streiter ohne
Unterschied gesorgt worden. Euere Chefs sind unterrichtet, wo für Euch die tägliche Löhnung zu holen. Ihr begreift, daß Communal und Staatskassen in den
gegenwärtigen drückenden Finanzverhältnissen die ausgezeichneteste Singebung, die
offentundigsten Berdienste nicht mit Maitressenhonorar (!!) ablohnen konnen. —

Sarben! Glieber ber mobilen Colonnen! Euer Commandant erwartet, daß solche Rlagen von nun an nicht mehr vorkommen. Er kennt den Geist der von einer verleumderischen Partei gern angeschwärzten Bevölkerung Wiens. Arbeiter, waret Ihr es nicht, von welchen an einem denkwürdigen Tage die Worte verewigt worden: "Heilig ist das Sigenthum?!" Seyd Ihr nicht mehr die Ranner des 26. Ray? Ich füge hinzu: Beweist, daß in Wassen stehend die Rannszucht disciplinirter Schaaren Such nicht fremd seyn kann, nicht fremd seyn darf. — Beweist, daß Ihr Künstler und Selehrte ehrt; schützt die Religion, schützt hülstlose Weiber und Greise. Ich stelle Schildwachen vor die Rouse unserer Rastonalehre siehen müssen. Das maslose Riedermes eln des Wildes in den Pratergehölzen muß mich mit Besorgniß erfüllen. Es ist überdies nur zu geeignet, schäbliche Allarmirungen hervorzurusen.

Sarben aller Corps und Namen. Ehret die Warnung und Bitte Eures Führers! Wien, 15. October 1848. Messenhauser, m.p., prov. Ober-Com."

4 Uhr Rachmittag. Ignaz Paul, Reichstags Abgeordneter, zeigte beim Ober-Commando an, daß Bormittags, während er in der Reichstagssitzung war, Rationalgarden vom VII. Bezirk (Wieden) in seine Wohnung gedrungen wären, ihm dort gewaltsam ein ärarisches Sewehr, ein Privatgewehr, eine Pistole, das Geswehr seines Sohnes, und einige der 6. Jur. Comp. gehörende Gewehre, welche des Obigen Sohn als Feldwebel der Rompagnie in Verwahrung hatte, weggenommen hätten. Dieser Abgeordnete wünschte nun seine Wassen zurück zu erhalten. Die Sewehre hatte er im Ramin in seiner Wohnung (Wieden, Paniglgasse) versteckt, um bei einem Uedersalle von Seite des Militärs sie nicht zur Schau und offen liegen zu haben. Diese Sewehre wurden ihm auch zurückgestellt.

4'/. Uhr. Ein Rationalgarde-Offzier berichtete beim Ober-Commando, daß er seinen Sabel in Reibling an die Kroaten abgeben mußte, und nicht mehr zur rud erhielt.

5 Uhr. Jakob Wittinger machte beim Ober-Commando die Anzeige, daß im B.U.M.B. in Wullersdorf, Jammerdorf, Haugsdorf, Obrig und die ganze Pulkau-Segend zum Landsturm bereits organisirt sep. Er berichtete ferner, daß

sich dieselben schon um Berhaltungsvorschriften an Streffleur gewendet, aber kein Aviso erhalten hatten\*). Der Bater des Berichterstatters seh Ortsrichter und Commandant der Nationalgarde in Wullersdorf, und der Berichterstatter hat die schristliche Bersicherung von seinem Bater und Bruder für die Wahrsbeit seiner Angabe vorgezeigt. Der bortige Landsturm belief sich auf ungefähr 5000 Mann, die einen Führer vom Ober-Commando zu erhalten wünschten.

um dieselbe Zeit fand ein Planklergesecht an der Favoritenlinie und Sloggniger Bahn statt, welches nach einem halbstündigen Schießen aus Gewehren und
Sechspfündern wieder ein Ende nahm. Die steherischen Sarben und Schügen,
beiläusig 200 an der Zahl, zogen nebst einigen Legionären vor die Linie hinaus
und nahmen am Cisenbahnbamme, gegenüber von Laaerwalde eine sestelung ein. Sin Proviantwagen, der gegen Abend um 6 Uhr den Feldweg zum
Lager hinaussuhr, und den die stehrischen Bedetten nehmen wollten, gab Beranlassung zu jenem hestigen beiberseitigen Feuern, wobei die linke Flanke der
Steherer in Kartätschenhagel stand. Mittlerweile gelang es einer größern Abtheilung Militärs, die sich vom Abendbunkel begünstiget, genähert hatte, den Bagen ins Lager zu transportiren, worauf das Feuern beendigt war. Bon den
Steherern blieb ein Mann todt.

Die k. k. Truppen sollen sich gegen Studenten, die ihnen in die Hände geriethen, eine Behandlung erlaubt haben, deren sich die Aroaten nicht im Entfernstesten schuldig gemacht haben. Slaudwürdige, auf dem Lande bei den Bivouaques der Aroaten wohnende Personen erzählten das Beste von denselben. Freilich sind die Aroaten nicht am 6. in Wien gewesen!

In Baben standen Grenadiere, welche die 12000 Arbeiter vom Semmering, die ben Wienern zu hülfe ziehen wollten, zurud schlugen, und den sie anführenden Studenten ins Lager brachten.

Eine Rlage eines Milchweibes bildete eine tragisomische Spisoke. Der Mann wurde bei einem Patrouillengesechte erschossen, in Folge bessen die Witwe Anspruch auf die vom Semeinderathe für sich und die Waisen zugesicherte Pension machte und bedauerte — nur wenig mit Kindern gesegnet zu sehn. —

Emissäre, die im Auftrage des Ober-Commando die Segend dis Tuln zu Pferde durchstreiften, um den Landsturm auszudiethen, meldeten, daß der größte Theil der Bauern solche zu bilden erböthig sep, wenn der Reichstag sie dazu auffordern werde, im entgegengesetzten Falle würden sie aber nicht kommen, in welcher letzteren Sesinnung sie durch die Beamten bestärkt werden.

In den Zeitungen erklärten die Herren Rleinert und Girgl, die von der Wiener Zeitung nach einem Plakate, welches Seite 268 enthalten ist, mitge-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Sette 121. Die Beweggrunde.

theilte Erklärung für entstellt und protestirten bagegen, daß man ihre in Wien gegebenen Erklärungen als Ausbruck des Prager Studenten-Auschußes ansehe. Es scheinen sich somit die Herren im Wiener Studenten-Ausschuße ein Falsum erlaubt zu haben, um die Wiener über die Stimmung in Prag zu täuschen.

Rationalgarde - Hauptmann Bittenberg wurde Commandant der Mobilgarde des Karolinen-Biertels, Dr. Reiher aber Werbcommissär des britten Bataillons der Mobilen, zu welchem in der Artillerie-Kaserne der Landstrasse und im Seilerstätter Artillerie-Districts-Sebäude geworben wurde.

Die allgemeine österr. Zeitung brachte am 15. einen fulminanten Artikel gegen die Slawen und hoffte darin, daß die Deputirten Böhmens in Brünn vershaftet werden; dann berichtete dieselbe Zeitung, die Generale Frank und Bacani sehen in Wien gefangen. Beibes war unrichtig.

Fürst Bindischgräß, so hieß es allgemein, zieht mit allen bisponiblen Truppen herbei, um sich mit Jellačič zu vereinigen.

6 1/2. Uhr. Bormittags wurden zwei Offiziere des Oguliner Gränzregiments, Joseph Jovetič und Johann von Zergollern, welche ihrer Kränklichkeit wegen in das Badner Bad aus dem Jellačič'schen Lager gebracht werden sollten, von dem Fuhrmanne vorsätzlich, statt nach Baden, nach Wien geführt, daselbst von den an der Favoriten-Linie aufgestellten Garden unter dem Seschrei, daß sie Spione sehen, eingefangen und allen Insulten ausgesetzt.

Der Nationalgarde = Hauptmann Berr geleitete biese beiben Offiziere fammt bem Borspannswagen und bem Privatbiener Stephan Rnesevič in bas t. Therestanum, woselbst sich bas Hauptquartier bes Wiedner Bezirkes befand, und übergab solche an ben Bataillons-Chef Leopold Moser; von diesem aber wurden beibe an das Ober-Commando durch den genannten Hauptmann überbracht, woselbst deren lieberlieferung von dem Plat-Offizier Dunder im Ramen bes Plag-Commando bem Bezirke Wieben bestätiget wurde. Der Ober-Commandant ertheilte sogleich bem Plag-Hauptmann ben Auftrag, biese beiben auf widerrechtliche Weise gefangenen Offiziere bis an die Vorposten der k. k. Truppen geleiten zu laffen, zu welchem Behufe sowohl von Seite der Permaneng bes Reichstages, als auch vom Ober-Commando selbst die nothigen Geleits-Documente ausgestellt wurden. Die beiben Plag-Offiziere C. Reiffer unb Wittmann wurden beordert, diese beiben t. Offiziere sammt ihrem Privatdiener in einem Wagen an ihre Truppe zurückzuführen. Allein kaum beim Schmarbahof auf ber Favoritenstraße angelangt, murbe bieser Bagen um 6 1/2 Uhr von Sarben und vom Bolke umzingelt, und unter bem Rufe: "Diese beiben Spione burfen nicht fort, nehmt fie gefangen," wurde ber Wagen umgekehrt und bewegte sich, begleitet von dem Menschenhaufen, gegen bas Therestanum. Wie sehr das Bolk fanatisirt war, ergibt sich aus ber traurigen That

sache, bas eine Frau aus einem Fenster herunter rief, man solle bie beiben Offiziere aufhängen. Bei bem Theresianum angelangt, machte die Masse halt, und die k. Offiziere wurden an ihrem Leben bedroht, und vom Bolke schmählich beschimpft, in die Bezirks-Kanzlei gebracht. Mittlerweile wurde die Zusammenrottung immer größer; es waren bei 400 Menschen versammelt; die Erbitterung wurde immer heftiger, und aus bem Schreien und Toben vernahm man bie Borte: "hängt die Spione auf!" Bewaffnete wollten mit Ungestum in ben Saal bringen, wo fich bie taif. Offiziere befanden. Da traten ber Bezirts-Chef Hirn, ber Oberlieutenant Breitenselb, und alle im Theresianum anwesenden Offiziere und Sarden den Buthenden muthig entgegen, und nur mit vieler Mühe gelang es, die Menge einiger Rassen zu beschwichtigen. Run wurde der Play-Offizier Reisser vom Bezirks-Chef an das Ober-Commando zuruckesendet mit dem Auftrage, über bieses Greigniß Melbung zu erstatten. Im Auf= trage des Ober-Commando eilte der Legions-Hauptmann Prey zu Pferde in's Therestanum, und es gelang ihm, burch Ueberredung die Dislocirung der Gefangenen auf die Universität zu bewerkstelligen, ohne daß ihnen weiter ein Leib geschab.

Rachbem im Studenten-Comitee ein Protofoll mit den Gefangenen aufgenommen worden war, wobei Jovetič erklärte: "Wenn Sie durch meinen Tod Kuhe und Ordnung herzustellen glauben, so töbten Sie mich," wurden dieselben in das im Conviktsgebäude befindliche Spital abgeführt.

Ueber beren fernere Behandlung gibt Rachstehendes Aufschluß:

"Berichtigung. Um die Gerüchte über die Behandlung der in Gefangenschaft befindlichen Offiziere zu widerlegen, folgt hier die eigenhändige Bestätigung der beiben Herren, das Original besindet sich im Studenten-Ausschusse.

"Wir Unterzeichnete bestätigen, daß die Obsorge und Behandlung von Seite ber akad. Legion nichts zu munschen übrig läst; wir besinden uns im Conviktzgebäude und werden in einem eigenen Zimmer von Dr. Fest ärztlich behandelt.

Johann v. Zergollern, Josef Jovetič, Lieut. d. Ogulin. Gränzreg. Nr. 3. Lieut. v. 3. Ogulin. Reserve-Bat. \*)

Mit Ausnahme von Garben konnte bei ber Linie Jebermann, wenn er einen Passirschein des Ober-Commando vorzeigte, ungehindert passiren — die ungarische Armee und der Landsturm kamen aber immer noch nicht. Hinsichtlich des letztern wurden ganze Armeen von Bauern angesagt. Auch Sarden kamen wenige, selbst die Brünner waren meistens Arbeiter aus den bortigen Fabriken, die binnen eini-

<sup>\*)</sup> Alles, was in des angeblichen Dr. Schütte's Tagebuch über diese Offiziere ers zählt wird, ift falsch. Was in jenem Tazebuche erscheint, ist in Mahler's Freimüthigen erschienen, und somit ein Abdruck bes gedachten Journals, jedoch gemäßigter gehalten. Richt wenige ber Data ber Protlamationen sind auch falsch.

gen Tagen schon unterstützt werden mußten — doch die meisten gingen bei Zeisten heim. Auch die Zahl der Calabreser war mehr als decimirt — die Uebers zahl war bereits — verreist.

Die Jagb auf die Praterhirsche bauerte fort, natürlich, heilig war bas Sigenthum, das heißt jenes, so den Plünderern und Raubschüßen gehörte. —

Die Semeinberäthe Hollauer, Winkler, Walter, Hartmuth und Mannert suchten um — Urlaub an, welcher bewilliget, so wie die Zurücklegung des Semeinderathes J. Glanz angenommen wurde.

Rehrere Anträge Freund's, Bernbrunn's, Wesselies, bezüglich ber Urlaube in Krankheitssällen in Wesenheit dahin lautend, daß nach Ablauf von vierzehn Tagen, ein neuer Urlaub zu bewilligen seh, aber jedenfalls ein neues ärztliches Zeugniß beigeschafft werde, wurden mit dem Beifügen angenommen, hievon Reinert und Fehringer zu verständigen.

Ueber ein eingelangtes Defret des Ministeriums des Innern, es möge das Gebäube der orientalischen Atademie, in welches ein Einbruch von der Bastei aus versucht worden, besser geschützt werden, erließ der Gemeinderath diesfalls eine Zuschrift an das Ober-Commando. Die Bewachung fand statt.

Auf ein erlassenes Dekret an den Semeinderath von Seite des Ministerums des Innern, im Auftrage des Ministeriums des Aeußern, die Unterthanen fremder Mächte vom Wassendienste in der Nationalgarde zu befreien, und zu sorgen, daß dieselben keinen Insulten ausgesetzt sehen, erließ der Gemeinderath eine derartige Zuschrift an das Ober-Commando. — War bereits vorgesorgt.

Die an den Semeinderath gelangte Zuschrift der Regierung, die Anzeige enthaltend, welche Spitäler zur Aufnahme der Berwundeten bereit stehen, und welche Eintheilung mit denselben getroffen wurde, wurde zur Kenntniß genommen, und nach We speliels Antrag der Regierung bekannt gegeben, daß der Semeinderath tünstighin mit derselben nur durch Roten korrespondiren werde, und sollte wieder ein Dekret in so befehlendem Tone überbracht werden, so würde sich der Semeinderath an das Ministerium wenden.

Die Rote der Permanenz-Commission vom Civilgerichte der Stadt Bien, daß, da die Frist zum Ausziehen bis zum 28. October verlängert wurde, auch die Zeit zur Aufkündigung bis dahin verlängert werden musse, nahm der Gemeinderath zur Kenntniß, und beschloß dieses durch Plakakezu veröffentlichen.

leute nicht mehr beschäftigen könne, der Semeinderath die Aufkündigung an dieselben übernehmen, und sein Eigenthum vor einem allenfälligen Argriffe schüßen
möge, beschloß der Semeinderath, den Bittsteller in Beziehung der Auskündigung
motivirt abweislich zu bescheiden, hinsichtlich des Schuzes seines Eigenthums an
das Rationalgarde-Ober-Commando zu verweisen.

Anna Reisenberger, Gattin bes Wenzel Reisenberger, Bürgers Grenadiers \*), welcher am 6. October gefallen ist, suchte beim Gemeinberath um eine Unterstützung an, Wessell eli wünschte die vom Gemeinberathe erlassene Pensson für die Hinterlassenen der im Dienste der Gemeinde Gefallenen, auch(!) auf die am 6. und 7. October ausgedehnt zu wissen; Schuhmann berichtete, daß schon ein Beschluß vorhanden seh, worin ausgesprochen ist, daß sich die Commune zur Aufgabe gestellt habe, die Hinterlassenen der im Dienste der Gemeinde Gefallenen zu unterstützen, und obiger Antrag schon aus diesem Beschlusse hers vorgehe, worauf Frenn d's Antrag, zur Untersuchung der Umstände der Bittsstellerin eine Commission zusammen zu setzen, angenommen wurde. Die Commissionsglieder Freund, Bortenstein wurden ermächtiget, im Falle die Oktstigkeit der Art seh, eine augenblickliche Aushilse zu leisten.

lleber eine eingelangte Zuschrift um 300 Mäntel für die Brünner Rationalgarde, und um Wein und Tabak für dieselbe, wurde von dem Gemeinderathe die Approvisionirungs-Commission ermächtiget, den Wein und den Tabak für selbe herbeizuschaffen, Hr. Hütter bevollmächtiget, beim Comitee für verarmte Sewerbsleute anzutragen, den Brünner Rationalgarden die Räntel für die Dauer ihres Hierseyns zu leihen.

Wessell beantragte, da die Mäntel nicht vorräthig sind, wenigstens indes Rogen herbeizuschaffen, welcher Antrag gleich jenem Freund's, es sollen indes Militärmäntel genommen werden, weun solche vorhanden sind, aber keine Zeit verloren werden, um dieselben herbeizuschaffen, vom Gesmeinderathe angenommen wurde; — Commission zur Erfolgung der Rogen, deren Empfang quittirt werden mußte, Sepwald und Förster.

Das Ansuchen des Berwaltungsrathes, alle Kaufleute sehen aufzuforsbern, das nöthige Pulver an das Artillerie-Commando abzuführen, und es seh zugleich anzuordnen, das Mittel zur Erzeugung des Pulvers herbeigesschafft werden, wurde vom Gemeinderathe bewilliget.

Ueber eine Zuschrift des Ober-Commando um 1000 Mantel und versschiedene andere Segenstände, beschloß der Semeinderath, dieses sey durch das Unterkammeramt herbeizuschaffen. —

Die Zuschrift des Berwaltungsrathes, man möge der Bevölkerung die Spitäler durch Patate bekannt machen, und sie bei Tag und Racht durch eine bei Tag und Racht lesbare Aufschrift bezeichnen, wies der Gemeinderath Dr. Beer und Dr. Folwarznvzu, um sich dieserhalb mit der mes

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, bas muthige Enschreiten ber wackern Bürgergrenabiere am 23. August unter Anfohrung ihres gesinnungsvollen Hauptmanns Klinkosch in Erinnerung zu bringen. Dr.

bicinischen Fakultät in's Einvernehmen zu setzen, und zugleich bie Berfügung bem Berwaltungsrath bekannt zu geben.

Förster las ein Plakat an die Arbeiter der öffentlichen Bauten in Betreff ihrer unbilligen Forderungen vor, welches vom Semeinderath anger nommen wurde.

Die Zuschrift des Reichstags : Ausschusses, es sollen die unbemittelten Garben von den angewiesenen 200,000 fl. C. M. unterstützt werden, wurde vom Semeinderathe zur Kenntnis genommen, und durch Platat bekannt gegeben.

Das an den Gemeinderath gelangte Sesuch der Anna Brauner in der Bognergasse, um Erhebung ihres Schadens, welchen sie am 6. October erlitten hat, wurde einer Commission, bestehend aus den Herren Brobhuber und Steinsborfer zugewiesen.

Die Semeinde Leopoldstadt zeigte dem Gemeinderathe an, tak sie zu Shren der Brunnergarde dem Karmeliterplate den Ramen "Brunnerplat" ertheilt habe, welches mit Beifall aufgenommen wurde (Siehe Seite 340).

Das Stadthauptmannschafts-Bezirks-Commissariat Mariahilf machte bem Gemeinderathe von den im Bezirke besindlichen Feldspitälern die Anzeige, welches der Commission zur Errichtung von Feldspitälern zugewiesen wurde, es durch Plakate bekannt zu geben.

lleber die Zuschrift des Bezirkes Josephstadt wegen Betheilung unbemittelter Garden, welches der Approvisionirungs-Commission zugewiesen wurde, beschloß der Gemeinderath nach Washdorf's, Brobhuber's, Hütter's und Fleischer's Antrag, die Approvisionirungs-Commission sep ermächtiget, Wein und Brot zu vertheilen, und die Patrioten zu Natural-Beiträgen aufzusordern.

Die Zuschrift der medicinischen Fakultät wegen Rothspitälern, und daß Dr. Reper zum Chefarzt gewählt seh, wurde an die Gemeinderäthe Dr. Beer und Dr. Folwarzny gewiesen.

Das an den Semeinderath gestellte Ansuchen Dr's. Hell um Enthebung der Findelhausbeamten vom Nationalgardedienst, wurde dem Ober-Commando bervor-wortend übergeben.

Die Trabanten-Leibgarde und Hofburgwache zeigte dem Gemeinderathe an, daß sie den Auftrag haben sich neutral zu verhalten. —

Der Arbeiter Berein "Concordia" bath den Gemeinderath um dieselben Begünstigungen, welche dem ersten Arbeiterverein eingeräumt wurden, nämlich, daß auch sie ein eigenes Corps bilden dürfen, welches dem Ober-Commando bevorwortend übergeben wurde.

Bintlers Sohne ersuchten ben Gemeinberath um Entschäbigung ober

Rudftellung der ihnen von den Studenten abgenommene Rugeln, worüber auf Entschädigung angetragen wurde.

Das Rationalgarde Ober-Commando machte dem Gemeinderathe die Anzeige, daß es über die Herrn Diez abgenommenen zwei Kisten Gewehre, keine Auskunft geben könne, es wurde daher eine Commission abgesendet zu erniren, ob diese zwei Kisten noch vorhanden sehen.

Ueber eine Eingabe des Central-Comitees aller liberalen Bereine mit dem Ersuchen, die Ungarn herbeizurufen, wurde vom Semeinderathe beschlossen, mit Rücksicht auf einen bereits früher gefaßten Beschluß zu beantworten.

Eingabe des Ober-Commando an den Semeinderath wegen Ausbezahlung der von Herrn Stuwer gelieferten Munition, so wie Wesselst Kucklegung der Wahl zu Schottenfeld, wurde der betreffenden Commission zugewiesen.

Kaltenbad's Antrag, der Gemeinderath foll eine Deputation an denHerrn Areishauptmann des B.U.B.B. senden, mit der Bitte, die vom flachen .
Lande zukommenden Berichte, welche auf die Lage Wiens Bezug haben, dem Gemeinderath mittheilen zu wollen, wurde mit Freund's Amendement diesen Antrag auf alle Behörden auszudehnen, angenommen und beschlossen, den Reichstags-Ausschuß zu bitten, es mögen alle Berichte und Anträge in dieser Beziehung dem Gemeinderathe angezeigt werden.

Angerer berichtet bem Semeinderathe, daß er in Approvisionirungs-Se-schäften in Kornenburg war, und sich mit dem Kreishauptmanne daselbst in das Einvernehmen gesetzt habe.

Alois Ruller stellte im Semeinberathe ben Antrag, es solle eine allgemeine Auskuckung ber Sarbe veranlast werden, damit der nene Ober-Commansbant und die Sarbe sich gegenseitig, und letterer zugleich ihre Streitkraft tennen lerne. Zugleich möge der Semeinberath, im Einverständnisse mit den Reichstags-Ausschuß und dem Ober-Commando, eine Anrede an die Sarbe verfassen, in welcher dieselbe zur Räßigung, Einigkeit und Bertrauen aufgefordert werde. Ueber diesen Antrag wurde zur Tagesordnung übergegangen.

Fürstenberg's Antrag ber Gemeinberath möge sich beim Rationalgarde Ober-Commando bahin verwenden, daß bei Allarmirungen nur jene Mittel anzuwenden sepen, welche bisher verordnet sind, keineswegs aber die Eingänge der Häuser geschlossen, die Fenster eingeschlagen und die Läden mit Gewehrkolben eingestoßen werden, welches nur dazu dienen kann, Franen und Kinder krank zu machen, keineswegs 'aber den eigentlichen Iweck Borschub leistet, wurde angenommen, und durch eine Rote an das Ober-Commando bevorwortet.

Der Bericht der Commission über die Untersuchung der Kasernen in der Alsenvorstadt wurde angenommen und über die Anfrage, was mit den dort gessundenen Wassen zu geschehen habe, wurde auf Winter's Antrag vom Gemein-

berathe beschlossen, diese Wassen dem Ober-Commando zur Verfügung zu stellen; Bernbrunn's Antrag, so lange kein Kampf sep, diese Wassen versiegelt in der Kaserne zu belassen, blieb in der Ninorität und Freund's Antrag, dieserwegen eine Commission an den Reichstag zu senden, wurde verworfen.

Ein an den Semeinderath ergangener Erlaß des Ministeriums über Organistrung und Sintheilung der Spitaler wurde Dr. Beer und Dr. Folmarzuh übergeben, um sich mit der medicinischen Fakultät ins Sinvernehmen zu sehen. Bom Ministerium der öffentlichen Arbeiten wurde dem Semeinderath angezeigt, daß die zur Commission mit dem Landrathe Lewinski beizuziehenden Mitglieder der keine Semeinderathe zu sehn drauchen, worauf Freund darauf bestand, es sollen Mitglieder des Semeinderaths sehn, und über Gräffs Antrag, einen Bericht an das Ministerium zu machen, daß die Mitglieder des Gemeinderathes dabei Stimme haben müssen, beschließt der Semeinderath, daß seine Mitglieder nicht nur als Zeugen, sondern als Glieder der Commission angesehen werden sollen.

## Das Observatorium gn St. Stephan mahrend der Octobertage.

Schon am 7. October, als sich die Truppen im Schwarzenbergischen Paslais konzentrirten, sandte bas Studenten-Committee einige seiner Mitglieder zeitzweise auf die Spize des Thurmes, um von dort aus die Bewegungen des Mislitärs zu beobachten. Die gewöhnliche Thurmwache wurde schon damals angewiesen, über etwaige Borkommnisse im Rayon der Umgebungen Wiens, sofort an die Aula Bericht zu erstatten.

Als am 10. die Anzeige gemacht wurde, daß man in der Segend von Bruck her, Truppenkörper bemerke, sandte das Studenten-Comitee den Dr. Sattler, welcher Mitglied dieses Comitees war, mit dem Auftrage auf den Thurm, dort ein regelmäßiges Observatorium einzurichten. Bon der Sternwarte wurden die nothigen Instrumente requirirt. Bier Akademiker wurden dem Dr. Sattler als Sehilfen zugetheilt.

Gleich als Messenhauser bas Ober Commando übernommen, wurde bei Creirung bes Generalstabes bas Observatorium unter bessen Auspissen gestellt. Run wurde alles mehr spstematisch geordnet. Der Legionar Seisler wurde als Wach-Commandant mit sechs Legions-Ordonnanzen und zwei Sicherheitswächtern in dem Wachzimmer am Fuße bes Thurmes stationirt. Oben mußten die ununterbrochenen Observationen in ein Protosoll eingetragen werden, vier Schreiber kopirten die Berichte zu gleicher Zeit, die in vier verschiedenen Exemplaren für das Ober-Commando, für General Bem, für den Gemeinderach und für das Studenten-Comitee stündlich expedirt wurden. Die vier gleichlautenden Berichte wurden jedesmal in eine runde Kapsel geschlossen, und vermittelst der im Thurme angebrachten Röhre hinabgeworfen. Eine halbe Minnte später zeigte die

Rlingel an, daß die Berichte unten in Empfang genommen und durch die Ordonnanzen weiter befördert wurden. Auf der Sternwarte der Universität, so wie im Hauptquartiere Bems im Belvedere, waren ebenfalls Leute aufgestellt, die Beobachtungen mittelst der dort aufgestellten Instrumente machen mußten. Diese drei, sich gegenseitig controllirenden Observatorien hatten durch Meine Fähnchen ein telegraphisches System unter sich eingesührt, mittelst welchem Irrthamer berichtigt, ober Wahrnehmungen bestätiget wurden.

Die Berpstegung aller wassentragenden Mittellosen betressend. "Mitbürger! Für Eneren Unterhalt Sorge zu tragen, ist sowohl meiner Pslicht, als meinem Billigkeits- und Gerechtigkeitsgefühle die heiligste Angelegenheit. Ich kenne keine heiligere, und zwar deshalb, weil sie bie menschlichste ist; allein die herren Bezirks-Chefs und Commandanten der selbstständigen Abtheilungen mussen mitsen mich in demselben Geiste der Pslicht und der Menschlichkeit thatträstig unterstühen. Alle Arbeiten ohne Unterschied, große wie kleine, dringende wie unwichtige, ganz allein anszusühren, siderstiege am Ende eines Menschen Krast. Eine eiserne Gesundheit müste brechen. Ich befehle, unter streagster Berantwortsichkeit der Commandanten, daß die nominativ verfasten Gelderfordernis-Aufsche sämmtslich dis 9 Uhr Morgens in meinem Burean eingelarzt sehn müssen. Um 9 Uhr endige ich diese Eingaben alle ohne Ausnahmen. Eingaben, die später einlausen, werden im Lause des Tages unmöglich mehr berücksichtiget werden können.

Weffenhaufer, m. p., pr. Db.-Com."

"Aundmachung. Die Mitglieder der gesammten Boltswehr, auf deren gutem Seifte, Eintracht und Ordnung das Schicksal Biens und Oesterreichs ruht, werden hiermit Seitens der Permanenz des hohen Reichstages in ihrem eigenen, wie des gemeinsamen Baterlandes Interesse anfgesordert, sich allen Anordnungen der Leiter der Boltswehr pünktlich zu unterziehen. Nur durch Unterordnung und aufopfernde Selbstverläugnung Aller kann das hohe Ziel, die Aufrechthaltung und Bewahrung unserer constitutionellen Freiheiten erreicht werden. Die schwerste Berantwortung wie die Berachtung aller Intgesinnten wird das Loos Jener sehn, welche aus Gleichgültigkeit oder absichtlicher Rachläsigkeit ihre Pflichten außer Acht lassen, und sich den Anordnungen der vom hohen Reichstage wie von dem Bertrauen der Bevölkerung an ihre Stelle gesehren Führer widersehen.

Bien, 15. October 1848. Bom Reichstags-Ausschusse.

Fr. Schuselta, m. p., prov. Obmann. Bioland, m. p., Schriftführer."

Ressenhauser's erfte Buschrift an ben Ban:

"An Se. Excellenz ben Banus von Kroatien, Baron Jella & i &. Euer Excellenz ist es bekannt, baß ber hohe, nach der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung aller beutsch-öfterreichischen Länder — wie ich mehr und mehr klar

febe - souverane Reichstag, in Andetracht ber burch die Ereignisse bes fechsten Octobers hervorgerufenen außerorbentlichen Ereignisse, — Ereignisse von vielen vorhergesehen — mit bem Auftrage betraut worden, Sorge für die Bertheibigung der Hauptstadt Wien und Umgebung, so weit der Wirkungskreis des Wiener Rationalgarde-Ober-Commando reicht, in Bertheibigungs-Zustand zu fegen. Guer Excellenz burfte es nicht minber bekannt sebn, bag ich burch bie Gewalt, welche bie Geschicke und Berhangnisse bes merkwurbigsten aller Jahre 1848 carakterifirt, aus der Einsamkeit eines fast einsiedlerischen Lebens durch Berufung und Sanktionirung des hohen Ministeriums und des hohen Reichstags-Ausschusses, an die Spiße ber Nationalgarbe von Wien sammt ben Umgebungen getreten bin. Sollte bei bem bisher noch ungestörten Personenverkehr bieser Borfall Guer Excellenz unbekannt geblieben seyn, so ist die Mittheilung besselben ber erste Grund bieses meines Schreibens. Das fernere Motiv bes Erlaffes biefer Rote an Guer Ercellenz ift Folgendes: Der Inhalt bes im Auftrage des Reichstages vom Reichstag8-Ausschusse an Guer Excellenz unter bem 14. October erlassenen, und burch Platat ber gesammten Bevolkerung veröffentlichten Schreibens, mare icon als Privatmann, nicht bloß ber Ausbruck meiner personlichen Anficht, sondern auch meiner tiefften le bergeugung gewesen. Seit bem 13. October, unterbrochen burch ein turges Interregnum — in den Centralpunkt ber Geschäfte ber Wiener-Bolkswehr gestellt, belehren mich in jeder Stunde Organe ber verbrüderten Bolkswehr aus allen Provinzen der auf dem Reichstage durch den freien Bolkswillen vertretenen Staaten, daß Guer Ercelleng mit ihren unterstehenden Armee-Corps, trog aller Berficherungen von friedlichen Absichten, als eine vollkommene feinbliche Macht angesehen werben. Guer Excellenz Erscheinen, mit Theilen eines aus Ungarn weichenden Heeres, find ber Gegenstand allgemeiner Befürchtung; aber nicht jener Befürchtung, welche bie ihrer Errungenschaften fich bewußte Boltswehr ber Hauptstadt Wien veranlassen konnte, rath- und thatlos die Sande in ben Schoos zu legen, und fich von bem Feldherrn einer Armee, in Marfc gefest ohne Mandat eines verantwortlichen Ministeriums, fen es nun bas ungarische zu Buda-Pesth, ober bas unserige zu Wien, ich wiederhole, sich von dem Felbherrn einer Armee, beffen Berbindung mit bem f. f. Armee-Corps Sr. Ercellenz bes Herrn Grafen von Auersperg bem Berständnisse ber benkenden Bevolterung nicht klar genug vorliegt, Geses, ober was einerlei ist, bas Berzweiflungsmittel einer Capitulation vorschreiben zu laffen. Bon einem solchen Geifte bes fich Selbstverlaffens ber unmannlichen Unterwerfung unter einen, burch Schlachtlinien fich ankundigenden Willen, ber mich über bie Freiheits-Gebanken meiner beutschen und nichtbeutschen öfterreichischen Mitburger errothen machen mußte, find bem gefertigten Ober-Commandanten seit seiner turzen Amtsthätigkeit teinerlei Symptome vorgetommen. Im Gegentheile. Bon allen Seiten laufen Rlagen, bis

rette und indirette Proteste von Ginzelnen, Körperschaften, Gemeinden, beren · Gesammt-Ausbruck als bas Cho ber Lanbesstimmen angesehen werben muß, in meinem Hauptquartiere ein. Tausenbe und aber Tausenbe erwarten von mir, bem Leiter ber Bertheibigung ber Hauptstadt Wien, die Losung zum Angriffe gegen die Armee Euer Ercellenz, allein nicht so, auch gegen die k. k. Truppen Seiner Ercelleng bes herrn Grafen Auersperg. Bertheibigung und nicht Angriff, liegt in meinem ausgesprochenen und hinlanglich bekannten Auftrage. Allein, wie bieß in bem gestrigen Schreiben bes hohen Reichstags-Ausschusses Guer Ercellenz eroffnet worden, die durch Ihre Truppen vollzogene Entwaffnung der gesetzmäßig organifirten Rationalgarben ber Dorfschaften, bie brudenben Requifitionen, bie Berhinderung der freien Paffage, die Absperrung der Zufuhr von Lebensmitteln und die Besetung ber jum Bezirke ber Hauptstadt gehörigen Ortschaften, legen mir die gebieterische, unabweisliche und heilige Pflicht auf, mir von ben Absichten Guer Excellenz in möglichst beschleunigter Zeitfrist polle Ueberzeugung zu verschaffen. Sind die Absichten Euer Ercellenz durchaus friedlicher Ratur, wird kein Angriff auf die Stadt, wozu ich jedoch immer die Umgebung rechne — unternommen — wird den Absichten Euer Excelleng bloß burch bie Formel: aus strategischen Gründen, ein gehäßiger Schein angeklebt, so habe eben auch ich aus strategischen Grunden von Euer Excellenz die vollste, bestimmteste, dem einfachsten Berständnisse der Bevolkerung klare Berständigung über die folgenden Punkte, mir, in schon angebeuteter Zeitfrift, ju erbitten. 1. Sind Guer Ercellenz geneigt, Ihre Truppen aus ber Umgebung von Wien berart zurückzuziehen, daß ich im beharrlichsten Befolg meiner vom hoben Reichstage erhaltenen Diffion nicht bemuffiget bin, auf ber Grundlage eines scheinbaren Friedens jum Schuse ber Hauptstadt und ber Umgebung, jum Schute von Personen und Dingen, jum Schute von Rationalund Privat-Gigenthum, jum Schute von schwer ersetbaren Gutern die außerorbentlichsten Bertheibigungsmaßregeln zu treffen ? Für einen Kampf entbrenne er nun in ben Mauern ber Hauptstadt ober in beren Außenbezirken, Ruftungen aufzubieten, welche eine, für die Beschäftigungen bes Friedens und der Cultur bestimmte Bevolkerung in Solbaten umwandelt, welche ben schwer gebruckten steuerpflichtigen Bürgern noch größere unerschwingliche Auslagen aufzwingen muß, welche Bestürzung ohne Dag, Befürchtungen ohne Ende, mit einem Worte, welche ben ebelften Kern, ber auf bem hohen Reichstage tagenben Bevolkerung, an derem Wohlstande alle österreichischen Mitburger fremder Rationalitäten ohne Unterschied betheiligt find, die toblichsten Bunden auf unabsehbare Jahre schlägt? 2. Sind Guer Excellenz geneigt, jeden Alt ber Feindseligkeit gegen die meinem Schute vertraute Bevölkerung, Eingeborne wie Fremde, sofort einzustellen? 3. Sind Euer Excellenz geneigt, sich sofort aus ber brobenden

Stellung, die ihre unter absolutistischen Bannern agirende Beeresmacht unter ben Mauern, man kann fagen, berzeit selbst unter ben Ranonen ber Hauptstadt einnimmt, in der allerkurzesten Zeitfrist, ohne Rucksicht auf strategische ober politische Grunde, von deren Richtigkeit ich die unermeßliche Mehrheit der mir anvertrauten Bolkswehren völlig fruchtlos würde überzeugen wollen nach dem Suben zu, in ihr Heimathland zuruckzuziehen? Die ungeheuere Berantwortlichkeit, die seit ber mahrlich burch teinen bemokratischen Shrgeis eines Emportommlings, sonbern burch bas Gebot reinster Bürgerpflicht erfolgten Uebernahme meines schwierigen Amtes auf meinem alleinigen Haupte ruht, bemuffiget mich biese meine erste Rote an Guer Excelleng fast in bem bufteren Charakter eines Ultimatums abgehen zu lassen. — Ich gewärtige in Balbe Euer Excellenz geneigte Antwort. Da ich sowohl als Mann bes Boltes, als Borstand bes Wehrkörpers ber Stadt Wien, in Entscheibungen, ob Rampf, ob Friede seyn wird, nur offen vertehren kann um barnach bloß als Organ der entschiedensten Mehrheit zu handeln — so habe ich die weitere Chre Guer Excellenz mitzutheilen, daß ich den Inhalt dieses Schreibens der Renntniß bes Publikums nicht entziehe. Ferners, daß ich geiftige Baffen, ben roheren, des menschenmordenden Kampfes vorziehend die gesammte Preffe ber Hauptstadt bes Baterlandes, aller Culturstaaten bes Welttheiles aufrufe, sich bes Inhaltes meiner ersten Ansprache an Guere Excellenz zu bemächtigen. Wien, am 15. October 1848. Deffenhauser, m. p., pr. D. Com."

Auf diese lange undeutsche Zuschrift gab der Ban dem damit gesenbeten Legions-Commandanten Aigner folgende mündliche Antwort: "Sagen Sie Ihrem
provisorischen Commandanten, daß sich der Ban in keine Erörterungen der
überbrachten langen Rote, welche sogar drohende Stellen enthält, einläßt,
und sagen Sie ihm, daß wenn es seine Absicht ist, die Ruhe und Ordnung
in der Residenz hergestellt zu wissen, daß eine darauf bezügliche Mittheilung
von ihm, dem Commandanten, in einem zehn Zeilen langen Contexte genügt, um
den Ban zur Erreichung dieses Zweckes zu unterstüßen." — —

Am 15. October erhielt ber Ober sommando Raffier Jos. Grimm einen Auftrag vom Ober-Commandanten Messenhauser, bem General-Lieutenant Bem unverzüglich 10,000 fl. CM. auszubezahlen, welchen Besehl er unter dem Borwande, daß er in diesem Augenblicke nicht mit der nothisgen Barschaft versehen sey, keine Folge gab, — worauf ihm bis zum Schluse seiner Amtirung, nämlich den 17. October, diese Anweisung nicht mehr vorkam.

9'/. Uhr Abends. Johann Plank, wohnhaft in der Rossau Rr. 23, machte beim Ober-Commando die Anzeige, daß dessen Bater in Erdberg wohnhaft, an diesem Morgen vor die Erdberger-Linie hinausgegangen sep, weil er in der Rahe, wo bereits die Militär Borposten standen, einen Auchengarten habe,

und Gemüse holen wollte. Als derselbe bort arbeitete, und um Psianzen auszuschneiden sich bückte, wurde von Grenadieren des Regiments Erzherzog Ludwig nach ihm geschossen, und er in Folge dessen getöbtet. Sein Sohn, der neben ihm stand und nach welchem ebenfalls geschossen wurde, ist nicht getrossen worden, und durch die Flucht entkommen. Da nun der Leichnam schon seit Morgens 9 Uhr im Garten lag, und sich Niemand getraute ihn zu holen, stellte obiger die Bitte an das Ober-Commando, ihm den Leichnam seines Baters zuzumitteln. Bon Seite des Ober-Commando wurde durch Bermittlung des General Matausche. Parlamentär abgesendet, und in Folge dessen der Leichnam in die Stadt gebracht.

10½ Uhr Abends. Der Berwalter einer Graf Harrach'schen Herrschaft meldete beim Ober-Commando, daß er an diesem Tage mit dem Postwagen von Kittsee über Hainburg, Bruck, Fischamend und Schwechat nach Wien gereiset seh, und auf dem ganzen Wege nicht einen einzigen Rann vom ungarischen Heere gesehen, und erst in Wien erfahren habe, daß Borpostengesechte zwischen den Ungarn und Kroaten statt gefunden haben sollen.

11'/. Uhr Rachts. Bon ber Hundsthurmer Linie meldete eine Cavalleries Orbonnanz beim Ober-Commando, daß zur Hundsthurmer Linie die kaiserliche Cavallerie anrücke.

12 Uhr Nachts. Bom Stephansthurme wurde bem Ober-Commando gemelbet: In der Nähe des Bisamberges set eine Feuersbrunst sichtbar; es sielen hie und da einzelne Schüsse.

Die von der Permanenz des Berwaltungsrathes beorderte Commission zur Erhebung des Munitionsvorrathes berichtete beim Ober-Commando: In dem Zeughause auf der Seilerstätte besinden sich nur ein halbes Faß Scheibenpulver, welches man zu Patronen nicht verwenden kann. Kanonen sind keine vorhanden.

An Bleikugeln: 91 Centner Infanterie-Augeln in 91 Kisten; 333 Centner Rammerbüchsen-Rugeln in 333 Kisten. 424 Centner Rammerbüchsen-Rugeln in 424 Kisten; an Kanonen-Patronen: 636 Stück zu 6 Pfb. und 12 Pfb. in 45 Kisten; Kartätschen-Rugeln in 71 Kisten; 310 Stück gefüllte diverse Blechbüchsen. Sin Paquet Schießbaumwolle. Hievon sind bereits verabfolgt: An Kanonen-Patronen 15 Kisten; 9200 Stück Bleikugeln in 4 Kisten.

In Baben waren die Serezaner modern gewordene Gaste. Das Hauptquarstier des Ban zu Schöbrunn war mit Geschütz wie bespickt, selbst das Gloriett war mit Kanonen besetz, — das Sanze des Lagers imposant, kriegerisch, merkswürdig zu sehen.

Die sich in Böhmen gegen die Wiener Umsturzpartei gebildete Opposition brachte Biele, besonders die Illtra ein wenig zur Besinnung, — es begannen die Revolutionmacher auf Flucht zu benten, einzelne zu flieben.

Aus Prefburg wurde berichtet: "Das magyarische Lager befindet fich in Parnborf bei Rittsee, mit General Mogaan ber Spige, die von hier Rachgesenbeten lagern bei Kittsee. Bei ber Artillerie befinden fich Behle und Baiß, Ingenieure der Centralbahn. Alle übrigen Ingenieure von hier find bei den Ranonen, von den hiefigen Bürgern 800, worunter Edlift, er weigerte fich zu gehen und hat sich selbst durchs Loos gezogen. Zellner, Offizier des Berpstegsamtes muß täglich für bas Lager 18,000 Laib backen laffen, die alle burch seine Sand (!) gehen. Sestern Nachts tam bas Schiff "Bator" mit 50,000 Laib Brot und Speck. Die 500 Juden, welche von hier abgingen, worunter viele verheirathet find, wie der alte Dur, der greise Bater des in Wien weilenden Dichters u.f.w. bekamen ein "Eljen," als sie im Lager ankamen. Der schwarzgelbe Magistrat wollte keine Eskorte mit dem Brote geben, und es konnte nicht ins Lager geschickt werden; ba wandte sich obgenannter Zellner an bas Commando ber israelitischen Mobilgarde, dieses ließ Reveille schlagen, und die Juden begleiteten bas Brot in's Lager, die israelitische Jugend führte ein Prasent ins Lager, bestehend aus 200 Eimer Wein, — Würsten, — Schinken, n. s. w. Es machte viel Sensation, der Rabbiner segnete Alle, als fie fortzogen, die Sensen waren alle mit Blumen und — rothen Bandern geziert."

## 16. October.

Aufwieglung des Laadvolkes. — Meffenhauser an Auersperg. — Die Persliner an die Wiener. — Berichte vom Stephansthurm. — Perin. — Gemeindes raths: Verhandlungen. — Die Magyaren überschreiten ihre Gränze. — Jeldmarsschall Kadezky an die Garnison von Wien. — Proklamation Sr. Majestät.

Eine weitere Bearbeitung des Landvolkes:

"Freunde vom Lande! Ihr werdet doch die letzten Tage viel, sehr viel von Wien gehört haben. Ihr werdet von Leuten, die es mit der Freiheit redlich (?) meinen, gehört haben von der eblen, todesverachtenden, begeisterten Erhebung Wiens, aber auch von der jetzigen gesährlichen Lage dieser Freiheits-tämpfer. Es wird auch nicht an Leuten sehlen, Ihr werdet sie bald erkennen, die Euch die Sache anders erklären werden, die Euch abrathen werden, Euren Wiener Brüdern zu Hüsse, weilen, Euer gesunder Sinn wird sagen, wem Ihr trauen sollt, Ihr werdet wissen, um was es sich handelt (?). Ihr werdet wissen, daß, wenn die Wiener unterliegen, auch Ihr unterlieget (!). Richt nur das, was Ihr bis jest erlangt habt (?), würdet Ihr wieder verlieren, große Kriegs-Eontributionen würden Such auserlegt werden, Ihr würdet wieder zu Leib-

eigenen (sio) herabsinken, und die alte, stlavische, Metternich'sche Polizeisund Beamtenzeit würde wieder kommen. Wehe uns und Euch, wenn es so kommt, wenn wir unterliegen. Wir wollen diese Zeit nicht erleben. Wir werden sie nicht erleben, wir werden siegen, wir werden siegen vereint mit Euch, Brüder! zaubert nicht, Alles sieht auf dem Spiele, das Schicksal für unser ganzes Leben und für unsere (?) Kinder wird in den nächsten Tagen entschieden. Wenn wir einig wirken, ist der Sieg gewiß. D'rum nicht gezaudert, Bauern, Brüder, heran zum Kampfe und Siege mit uns. Für Euere Berköstigung hier ist vom Gemeinderath gesorgt.

Der Ausschuß der Studenten." gen nicht eingetroffen find, hat die

Daß alle vorstehenden Prophezeiungen nicht eingetroffen sind, hat die Erfahrung gelehrt. Auch das Schickfal der Kinder des Studenten - Ausschusses ist anders entschieden worden. —

9 Uhr Morgens. Bom Stephansthurm wurde dem Ober-Commando gesmeldet: Rechts von Raiser-Seersdorf sieht man Bachseuer; Militär liegt hinter dem Sebusch. Beim St. Marger Friedhof besinden sich Kroaten mit einigen Packwagen. Aus der Remise am Laaerberg kommt zeitweise ein einzelner Sokbat hervor.

Die früher angebenen Posten bes Militärs stehen noch immer am Laaerberge bis zur Spinnerin am Kreuz. Auch sieht man brei Mann Caval-lerie und beiläufig 200 Mann Infanterie.

Der Ober-Commandant Messenhauser ertheilte dem Platofftzier Dunder zum wiederholten Male den Befehl, an Nationalgarden keine Passirscheine für außerhalb den Linien Wien's auszufolgen.

Rossuth war im magharischen Lager angekommen, die Offiziere waren unter einander uneinig, die Rebellen trauten einander nicht, und einer beobachtete und hütete mißtrauisch den andern.

Ein Muster der Aufwieglungskunst des Central : Ausschusses der demostratischen Bereine, eben so verbrecherisch als komisch, war folgenden Inhalts publizirt:

"Warum kommen die Bauern nicht?

Ihr Landleute und Brüber um Wien!

Tros Raketen und Plakaten, Sturmläuten und ausgeschickten Deputirten, hat sich der Landsturm bisher nur zum Theile erhoben. Hört Ihr benn nicht den Ruf der Freiheitsmänner? Sind Eure Ohren taub für den Schreckensruf der von den Räuberhorden Jellačič's angefallenen Studenten und Nationalgarden, welche von jenen kaiserlichen Soldaten erwürgt (!) werden, die Ordnung iu Wien dadurch herstellen wollen, daß sie die Nationalgarde entwassnen, die Constitution verlegen (?) und sicher bald wieder Robot und Zehent von Such verlangen werden, wenn Ihr nicht uns selbst zu hülfe kommt? Sind Such die

ansgestochenen Augen, die ausgeschnittenen Jungen, die herausgerissenen Abern und Flechsen, die in die Canale versenkten Köpfe \*) braver Ränner, nicht Urssache genug, um gegen diese Räuberhorden, die arger als Menschenfresser wusthen, endlich mit Sensen, Dreschstegeln und Aexten aufzubrechen?

Sabt Ihr vergessen, daß Eure beutschen Brüder in Ungarn bei lebendigem Leibe zersägt und gebraten wurden?

Ober wartet Ihr, bis diese Schandthaten an Euch, Euren Weibern und Kindern verübt werden, ohne daß wir Euch dann, wenn Ihr von uns abgesschnitten seib, zu Hilfe kommen können? Was sollte Euch abhalten, ehrliche und dankbare Ränner zu seyn? Ist es übler Wille? Sollten Eure Herzen schlecht seyn? Rein, das kann nicht seyn, denn skündlich bezeugt Ihr durch Eure Sendungen von Lebensmitteln und Seld, daß Ihr die nicht vergeßt, die Euch befreit haben. Ober ist es Feigheit, und scheut Ihr den Dienst sur das Baters land? Ift es Berrätherei, hervorgerusen durch die niederträchtigen Flüchtlinge aus Wien? Ist Uneinigkeit unter Euch selbst Schuld daran, daß Ihr noch immer hinter dem Ofen sigt?

Wir bitten und beschwören Such, nicht zu warten, bis Sure Häuser brennen, sondern lieber früher zu uns herbeizueilen, damit wir mit vereinter Kraft diese Rauber und Diebe todtschlagen, ehe sie Sure Felder verwüsten, Sure Weinberge niederbrennen und Sure Ochsen schlachten!

Wir bitten Euch um so mehr, nicht zu zögern, ba Ihr biejenigen waret welche die ersten Früchte vom Baume der Freiheit, der hier mit dem edelsten Bürgerblute gepflanzt wurde, genossen habt.

Unterstützt ben jungen Baum ber Freiheit, schützet ihn gegen alles Unsgemach! Auf barum, mit bem Landsturm! Zögert nicht, benn mit uns ist Gott und die gerechte Sache!"

Solche Stylübungen brachten die kecken, verbrecherischen Burschen des Central-Ausschusses der demokratischen Bereine, und solche wurden durch der Presse Wunderkraft verbreitet. Der ernste, vernünstige Mann müßte über derlei drollige, läppische Prosa der Demagogen lachen, wenn die Folgen nicht beweisnenswerth geworden wären. Die Bauern kamen aber dennoch nicht. — —

Am linken Donauufer näherten sich die heranrückenden Truppen, die Nordsbahn war von Wien dis Lundenburg vom Militär besetzt, bei jedem Bächtershäuschen stand ein Posten, um die Bahn zu schüßen und den Transport der Truppen zu beden, Windisch zäg's Ankunft war gewiß, der Schrecken unter den Demagogen — permanent geworden. Welche Mittel die Demagogen-

<sup>\*)</sup> Ueber diese Lügen muß bemerkt werden, daß der am 12. (Seite 321) vorkoms mende Leichnam, laut einer bem Gemeinderathe gemachten Anzeige, aus bem Spitale ber barmheigigen Brüder entwendet worden seyn soll? —

Clubbs anwendeten, um den Beweis ihrer Angst zu liefern, ist aus vorstehender Anrede an die Bauern zu entnehmen.

Seneral Bem war bemüht, bis zur Ankunft ber Magyaren alle Defensions-Anstalten zu organistren. Daß Wien nicht behauptet werden konnte, wußte er nur zu genau; aber er wollte Zeit gewinnen, bis die Magyaren Bien en te ses, und ein großes Magyaren-Reich, und ein großes Polen-Reich auf den Trümmern der österreichischen Monarchie, und auf den Trümmern Wien's ein großes Buda-Pesth und ein großes Warschau erstehen sollte. Und die Wiener halfen aus allen Krästen mit, — um ihre schöne, reiche, große Residenz der Safare zu einem fernen Gränz-Rest durch Anschluß der Provinzen an ein großes — einiges Deutschland zu machen, zu einem Rest im fernen Winkel Deutschlands zu machen, um dann nach Franksurt um Gnaben betteln zu gehen. Sie gaben ihr Blut, das Staats- und Semeindegut den Umstürzlingen hin, um sich selbst zu ruiniren. Sine größere politische Beschränktheit hat die Welt nicht gesehen! —

In Folge ber ben Tag zuvor geschehenen Gefangennehmung zweier t. t. Offiziere erfolgte nachstehenbe

"Kundmachung. Zwei kroatische Offiziere, die ihrer Krankheit halber zum Gebrauche der Bäber nach Baden zu reisen die Absicht hatten, sind von den Borsposten ergrissen und in das Hauptquartier gedracht worden. Ich habe Freigebung ausgesprochen, weil sie krank waren. Während des Geleites nach der Linie hat ihrem Leben Gefahr gedroht. Garden, und nicht Männer von besinnungslosem Pöbel waren dabei betheiligt. Der ObersCommandant hat solches mit Unwillen vernommen. Mitbürger! Das Blut unbewassneter Gegner darf nicht vergossen werden. Der Ruhm unserer schönen Stadt würde durch solche Handlungen den schwärzesten Mackel erleiden. Zede Regung wackerer Herzen verbietet, an Wehrslosen seinen Muth zu kühlen. Wir wollen Gesangene mit Strenge und Borsicht, aber unter allen Umständen, solches ist mein seierliches Gebot, mit Menschlichkeit und nach dem Bölkerrechte behandeln.

Die wackeren Herzen mehrerer Glieder der akademischen Legion haben sich bei bieser Gelegenheit wie immer mit Umsicht und Entschlossenheit benommen. \*)

Ich danke ihnen, und würde wünschen, einmal ihre Ramen zu erfahren. Wien, 16. Oct. 1848. Messenhauser, m. p., prov. Ober-Command."

"Wackere Freiheitstämpfer Wiens! Die Weltgeschichte wird den Ruhm Eueres Muthes und Euerer Tapferkeit verkünden. Damit aber der Ruth segenszolle Früchte tragen soll, mussen solche Raßregeln ergriffen werden, die den Sieg unsehlbar machen, und diese Raßregeln mussen von einer Sand ergriffen, geleitet und ausgeführt werden. Diese Sand ist das Ober-Commando der Natio-

<sup>\*)</sup> Offiziere bes Bezirkes Wieben waren die Braven. Siehe Seite 440.

nalgarde im Bereine mit dem Semeinderathe, und von den energischen Rafregeln, die von dieser Seite in unseren schweren Tagen ergriffen worden sind, können und mussen wir den glänzendsten Erfolg unseres Rampses erwarten. Wit bitten Such daher, wackere Nitbürger, diese Angelegenheiten nicht von einer andern Seite geschlichtet sehen zu wollen. So scheint der Irrthum sich zu verbreiten, als wenn es dem hohen Reichstage zustehe, einen Angriff gegen unsern Feind Jella dic zu besehlen, und wir können nur diesen Irrsthum berichtigend bemerken, daß der Reichstag keine Exekutivs sondern gese hen de Sewalt ist. Also Brüder! Eintracht, Ausbauer und Ruth!

Wien, ben 16. October 1848. Bom Ausschusse der Studenten."

Am 14. wollte berselbe Ausschuß, ber Reichstag solle ben Landsturm mit kräftiger Hand leiten und die Berechtigung des llebertritts des Militärs anerstennen, und hier heißt es ganz richtig, der Reichstag wäre keine Exekutivgewalt.

Seit Messenhauser Ober-Commandant geworden, waren vornehmlich mehrere Deputirte beim Ober-Commando häusig zu sehen, welche auf die Ber-theidigung Einsluß genommen. Darunter Goldmark, Füster, Siera-kowski, Bioland, welche am häusigsten ein- und ausgingen.

Die Cernirung von Wien schritt vorwärts, die Lebensmittel wurden absgenommen. Die Sterblichkeit war gering; die Bewohner hatten keine Zeit — frank zu seyn.

llngeachtet ber ämtlich erhobenen Fakta und bes Plakates wegen Brandsschatzungen, schreibt bennoch E. Grüner\*) Folgendes: "In der Stadt herrschte die größte Ordnung und nicht ein Fall von Raub oder Plünderung der Proletatier kam vor. Man mußte sie sehen diese kräftigen unverdorbenen Menschen, wie sie begeistert (trunken?) mit der Basse dastanden, wie sie vor jedem Legionär mit einer gewissen (!) Shrsurcht die Müße zogen, und keinem (!) wird es einfallen zu sagen: in Wien herrschte Anarchie. Im Berlause der letzten Tage verlor das Central-Comitee aller demokratischen Bereine sehr an Credit, da an die Spize sich ein Mann gedrängt hatte, der von unserer (b. h. Grüner's) Partei, von Iedem desavouirt wurde, nemlich Herr Chaisés, wie er sich nennt. Die besseren (?) Krässe wurden dem Ober-Commando zugetheilt, oder zogen sich — zurück, weil keine Einheit, kein Führer da war. Dr. Tausen au, der eigentliche Agitator, so wie Schütte waren fort. Der erstere war nach Pesth gegangen, um die Ungarn anzueisern \*\*), der andere war bald da bald dort gesehen und schüpste wie ein Aal überall durch. Siner der thätigsten und würse

<sup>\*)</sup> Geschichte der October:Revolution in Wien, tl. 8, Leipzig, Köhler 1849. 2 fl. C. M. Es ist dieß eine magere Plakaten=Sammlung mit ultraradikalen Bemerkungen — aber keine Geschichte. Auch das mussen die Wiener noch bezahlen! \*\*) Besser, er floh, weil ihn die Proletarier als einen Dieb hängen wollten.

bigsten (!) Führer war Dr. A. J. Bech er, Rebakteur des "Radikalen", welcher bis auf den letten Augenblick konsequent und unerschrocken blieb. Das Mislicher erlaubte sich die rohesten Sewaltthätigkeiten. So wurde der Deputirte Sturm in B. Reustadt ohne die geringste (?) Beranlassung sestgenommen, und unter der strengsten Bewachung zwei Tage lang in sormlicher Sefangenschaft gehalten. Die Offiziere nannten die Wolksvertreter die Morder Latour's. Iwei Studenten, die mit demselben Train, wie der obgenannte Deputirte aus Stehermark kamen, sollten auf Besehl eines Majors erschossen (?) werden, indessen war der Oberst gegen den Antrag (?) des Majors, und es hatte sein Bewenden, daß sie mit den gemeinsten Schimpswörtern benannt wurden, und nur der Umstand, daß sich einer der Studenten als Baron (!) auszwies (!), besänstigte etwas die Wuth."

Die Ungarn sind ba! hieß es abermals, — aber es waren nur jene ba, bie bas Gerücht schon so oft ausgestreut hatten. Im ungarischen Lager soll eine Reuterei ausgebrochen sehn, wodurch die Ankunft verzögert wurde.

Ein Weib, aller Weiblichkeit bar — sammelte Unterschriften zu einer Petition an den Reichstag, daß derselbe den Landsturm aufdieten möge. Es war
dieß die sogenannte Präsidentin des sogenannten ersten demokratischen FrauenBereines, Perin, die ihrem ehrenvollen Familiennamen wahrlich keine Shre
machte. Was haben Weiber mit Politik zu schaffen? Man kann die Seliebte
eines Demagogen sehn, und doch Weib bleiben; aber freches Sindrängen in
Bölkerfragen — bleibe fern dem weiblichen Semüthe. Und die Guilotine —
boch darauf werden wir später kommen, Du unglückliches, fanatisirtes Weib!\*)

Aus allen Theilen der Monarchie und Deutschlands kamen Abressen an den Reichstag, ohne Zweisel von einzelnen Deputirten angeregt, welch' erstere ebenso viele Zeugnisse der politischen Unmündigkeit der einzelnen Provinzialen, voll bom-bastischer Phrasen und hochtrabender Metaphern, darboten. Solche sind bei den Ereignissen vorhergehender und nachkommender Tage enthalten, um damit die betressenden Corporationen nun erkennen — was sie gewollt und gethan, und was sie hätten wollen und thun können. — Sie sollen wohl überlegen, ob sie in Zukunft nicht Wassen gegen jene schmieden, denen sie solche vernünstigerweise reichen sollten. An Erfahrungen sehlt es wahrlich nicht! — —

Die Stadt hatte ein ruhigeres Aussehen, die meisten Gewölbe waren geöffnet, Biele gingen ihren Geschäften nach; von größeren Geschäften keine Spur.

<sup>\*)</sup> Wer so wie ich Blut in Strömen fließen sah, wer die todtverbreitenden Geschoße, das Zischen der Rugeln gehört, die vielen Menschen im blühenden und vorgerückten Alter todt hingestreckt betrachtet hatte, dann, wer selbst so viele Lesbensgesahren bestand wie ich — mahne mich nicht um Nachsicht gegen politische, blusrunstige Verbrechen ter Ueberlebenden. Ich schreibe nur was war und wahr! Dr.

Gegen Mittag verbreitete sich das lügenhafte Gerücht von einer in Prag ausgebrochenen Revolution und von Erstürmung des dortigen Zeughauses.

Robert Blum, Fröbel, Hartmann, Trampusch, Franksurter Deputirte, kamen in Wien an, gesendet von der Linken des Reichstages. Ihr heilloses Wirken begann. Die mobilen Corps, deren Zahl bedeutend wuchs, wurden in Sid genommen und ausmerksam gemacht, daß Subordinationsfehler, eigenmächtige Fouragirungen zc. kriegsrechtlich behandelt werden. Ran forderte Disciplin von Arbeitern, und suchte das Rilitär zur Reuterei zu bewegen. Ran sollte ausbauen, und zerstörte nur. ———

Dem Betragen der Kroaten wurde viel Lob gespendet, hingegen jenes der Truppen bitter getadelt. Rohheiten aller Art, Confiscationen von Lebensmitzteln 2c. waren an der Tagesordnung. Freilich waren die Kroaten am 6. nicht in Wien, und sind auch nicht so schändlich bedient worden.

Die Flucht vieler Calabreser und Standredner wurde immer bemerkbarer. Die zurückgebliebenen Revolutionsmacher machten anscheinend scherzhafte — bas hangen bezeichnende Gesten.

"Kundmachung! Ich erweitere meinen dießfallsigen Befehl betress ber Dienstleistung des berühmten Herrn General-Lieutenant Bem dahin, daß ich demselben die Inspection und Organisation der Bertheidigung sammtlicher Linien und Außenwälle der Stadt mit unumschränkter Bollmacht übertrage. Der Herr General-Lieutenant positit das Geschüß; er veranlaßt Berstärkungen und deren Abberufung, desgleichen ist Er es, welcher das für die mobilen Corps im Belwedere und Schwarzenberggarten bestimmte Lager einrichtet. Das Hauptquartier des Herrn General-Lieutenants ist im Lager. Seine Anordnungen stehen im tiessen Einklang mit meinem strategischen Plane. — Es wäre strafbares Berkennen des großen Iweckes, der Bertheidigung der Hauptstadt, den weisen Beschlen des Herrn Generals Bem, mit Lauheit Folge leisten zu wollen. Ich bin bei dem trefflichen Seiste aller Chess und Commandanten vom Segentheile überzeugt. Die Commandanten der beiden berittenen Garden haben wechselweise ein Detachement zu seiner Berfügung zu stellen. Der Intendant wird ungesäumt angewiesen, sich dem Herrn General im Lager vorzustellen. Wien, den 16. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Dber-Commandant."

"An Seine Excellenz ben Herrn Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Auers per g. Der Unterzeichnete hat die Shre, Suer Excellenz eine Abschrift Desjenigen zu übersenden, was er dem Herrn Banus von Kroatien im Laufe die ses Bormittags mitzutheilen länger keinen Augenblick mehr säumen konnte. Indem Suer Excellenz sich von dem vollen Inhalte meiner Rote an den Herrn Banus unterrichten, werden Sie die gebieterische Rothwendigkeit um so leichter erkennen, die mich bemüssigt, eine ähnliche Exclarung mir auch von Guer Excellenz

zu erbitten. Ich glaube die Gränzen meiner Befugnisse als Ober-Commandant bet Rationalgarde und ber Stadt Bien sammt Umgebung, in keiner Beise zu überschreiten, wenn ich, um mein Ersuchsschreiben flar zu formuliren: 1. Gine Aufklarung mir erbitte, ob ein Stand ber Dinge, ber also lautet: ber Berr Banus, Beerführer froatischer Rationaltruppen, und Seine Excelleng ber Beetführer bes aus Wien, in Folge ber Ereignisse vom 6. October ausmarfchirten f. f. Armeecorps werben die Stadt nicht angreifen, so lange wir nicht selbst angreifen, ich fage, ber gefertigte Ober-Commandant kann in keiner Art umbin, fich, feinem Generalstabe, ber Beeresmacht feiner gefammten Bollsmehr, fo wie ber gesammten Bevolkerung Biens bie einfache Frage vorzulegen, ob ein folcher Stand ber Dinge noch fo langer, mit allen aufreibenben, vernichtenden Birkungen fortbestehen könne? Ja, ob ein folder trüber Stand ber Dinge noch langer fortbestehen burfe. An Guer Excellenz ift es, hieruber meiner gefammten Garbe und der Bevolkerung, schon aus Menschlichkeit in der allerkarzesten Zeitfrift die bünbigste Aufklarung zu geben; 2. Ich glaube bie schwere Berantwortlichkeit, meiner, mir vom hoben Reichstage geftellten Aufgabe, namlich: bie Stadt Bien fammt Umgebung in Bertheibigungs-Juftanb zu fegen, nur ganz richtig aufzufaffen, wenn ich Armeecorps, die ich burch ihre Concentrirung, die Beschaffenheit ihrer Ausruftung, ihre Stellung in Schlachtorbnung, ihre Bewegungen als nicht im Friedenszustande befindlich ansehe. Solche Armeecorps find weit entfernt bavon, daß fie, unter bem Charafter von Garnisonirung, ober als auf bem Mariche begriffen, aufgefaßt werben tonnten. Das gefertigte Ober. Commando ist sowohl burch ben Inhalt bes, im Auftrage bes hohen Reichstages vom Reichstags-Ausschuffe unter bem 14. October an ben herrn Ban erlaffenen Schreibens, aber noch mehr burch bie weitaus überwiegenbe Mehrheit ber, in Befolg bes boben Reichstags-Auftrages für ben schon erwähnten Bertheibigungszweck unter die Waffen berufener Wehrmanner zu ber Auffassung getommen, daß die Absichten bes herrn Banus im birekten Biberfpruche mit feinen Berficherungen steben; folglich daß das Erscheinen bes Herrn Banus unter den Mauern Wiens als feinblich und den Errungenschaften als Gefahrbrobenb angesehen werden musse. Obschon ich nun erft burch bie Antwort des Herrn Banus völlige unzweifelhafte Gewißheit über ben vorherrschenden Glauben in der Bevolkerung, in der Sarbe, und in meinem Generalstabe zu erhalten vermag, so brangen mich boch die Gewichte ber Consequenzen eines so unnatürlichen Zustandes ber Dinge zu ber Rothwendigkeit, Guer Ercelleng zu ben balbigften Mittheilungen zu ersuchen, ob die Armee des Herrn Banus und jene von Euer Excellenz, als Cinen 3weck verfolgend, also mithin tombinirt, und füt Angriff und Bertheibigung fest vereinigt, die Granzen besjenigen Gebietes in stummer Ruhe bebroben, welches ich, wie ich bei seber Gelegenheit und aus jedem Anlaß erinnere und ausbrücklich

wieberholen muß, im hohen Reichstagsauftrage berufen bin, in Bertheidigungszustand zu segen. Man vertheibigt boch nur Haus und Hof, Wall und Stabt gegen drohende Gefahren ober gegen offene Feinde. Hierüber erlaube ich mir im Ramen ber Behrmannschaften ber Stadt Wien und Umgebung um so mehr um bie beschleunigte Mittheilung zu ersuchen, ba ich es weber vor meinem Gewissen, weber vor meiner Bargerpflicht, noch weniger aber vor meinem militarischen Berufe ju verantworten glaube, die Qualen ber Ungewißheit fur Sunderttaufende in verberblichem Zaudern zu verlängern. Die Auftlarung des Herrn Banus und jene von Guer Ercelleng werben mich in ben Stand fegen, bie Ausgangspuntte meiner Stellung volltommen einzusehen, und was ich viel hober schape und noch viel sehnlicher munsche, Sie werben mich in ben Stand fegen, bie Bevolkerung der Stadt und Umgebung über Das aufzuklaren, was fie ju hoffen, was sie zu befürchten habe. Ich erlaube mir noch schließlich mein Schreiben an Guer Ercellenz burch bie Mittheilung zu vervollständigen, bas ich es mir in meinem biplomatischen Bertehr zur unverbrüchlichen Richtschnur gemacht habe, was ichon aus meinem Schreiben an ben herrn Banus hervorgeht, offen vor dem ganzen Bolte zu verhandeln. Taufend und taufend einlaufende Sesuche von Garben aller Provingen flaren mich ja hinlanglich barüber auf, baß die seit dem 6. October in Flammen ausgebrochene Bewegung der Stadt Wien teine Fractionssache sey. Sie ist sonnentlar eine Bolkssache. Genehmigen Guer Ercelleng ben Ausbruck meiner ausgezeichneten Sochachtung.

Wien, am 16. October 1848. Messen hauser, m. p., provisorischer Ober = Commandant."

"Folgende herzliche Zuschriften aus unserer Schwesterstadt Berlin sind uns so eben zugekommen, und wir beeilen uns dieselben zu veröffentlichen, weil sie an die Nationalgarde gerichtet sind, und weil sie Zeugniß geben von der thatsächtichen Sympathie, die unsere Brüder in Deutschland für uns fühlen."

Bom Ausschuffe ber Studenten."

""An die akademische Legion und die Rationalgarde zu Bien. Brüder! Unser Berein, ergriffen von dem rühmlichen Kampse, den Ihr siegreich gegen die Despotie begonnen, hält es für heilige Pflicht, Euch seiner innigsten Theilanahme zu versichern, und sendet Euch den beiliegenden Brudergruß, mit der Bitte, denselben zur Kenntniß von Wiens Bürgern zu bringen. Mit herzlichem Gruß zeichnet der demokratische Bürgerwehrverein zu Berlin." Berlin, b. 13. Oct. 1848.

,,,,Berlins demokratischer Bürgerwehrverein an die Wiener. Brüber, Ihr habt den ehrlosen Berrath der despotischen Partei, der an Such und an dem edlen Bolke der Ungarn verübt wurde, blutig gerächt. Wir bewundern den Aufschwung Surer glorreichen Revolution und mit Herz und Hand stehen wir zu Such. Ihr seid mitten im Kampse, noch ist die Rachricht Sures letten Sieges nicht zu uns

herüber gekommen. Aber wir, die bemokratische Bürgerwehr von Berlin, machen Eure Sache zu ber unfrigen.

Bürger und Kämpfer von Wien, wir werben es nicht dulden, daß unsere Camarilla der Eurigen Soldaten schickt, wir werden uns zum Schuze Eurer Freiheit erheben, wenn Ihr siegt, und wir werden Euch rächen, wenn Ihr ein Unglück haben solltet. Euer Beispiel soll uns nicht verloren sehn. Wien und Berslin gemeinsam werden die deutsche Freiheit sichern und die deutsche Spre retten; zählt auf uns. Berlin, den 13. October 1848.

Der demokratische Bürgerwehrverein."

"Rundmachung. Auf Befehl des hohen General-Commando im Belvedere wird der Herr Hauptmann und Bezirks-Chef Stehbler beauftragt, den Garden des dortigen Bezirkes Herrn Dr. Julius C. Reiher, zum Wersbungs-Commissär für die mobile Sarde des Carolinen-Biertels ungesäumt zu verwenden.

Neber die Aufnahme ist gehörig Protokoll zu führen, und die Angewordenen allsogleich an den gefertigten Corps-Commandanten im oberen Belvebere zu zuschicken. Wien, den 16. Octob. 1848. Witten berg, m. p., Corps-Comm."

"Bollmacht. Im Auftrage des Ober-Commando's ist Hauptmann Bittens berg als Commandant der Mobil-Garde des Carolinen-Biertels beauftragt, die Werbung für dieses Corps im deutschen Hause fortzusezen.

Wien, den 16. October 1848. Ressenhauser, m. p., pr. Ob.:Command. L. S. Lager:Commandant: General Bem."

Bor Mittag kam die Bevölkerung in Folge der vom Stephansthurme gesehenen Truppenanmärsche im Norden in Bewegung, jedoch ohne Trommellärm. Der Ansmarsch der Truppenmassen geschah ohne Benützung der Bahn von Olmütz nach Wien.

12'/. Uhr Mittags wurden die Magazinsschlussel des bürgerlichen Zeughausses an den Gemeinderath Rhun ausgefolgt.

1 lihr. Julie Beigl aus Sievering, machte beim Ober-Commando bie Anszeige, daß man in der dortigen Gegend sehr viel Militar beschäftigt sieht, um bas im Pulverthurme auf der Türkenschanze besindliche Pulver weg zu transportiren.

2 Uhr Mittag. Ein Befehl vom Ober-Commando ordnete an, daß 15 Mitglieber von der Permanenz des Verwaltungsrathes bestimmt und mit Bollmachten versehen werden, um Munition aufzusinden.

Bon Schwechat rucke um 3 Uhr eine große Masse Reiterei hinter ben Laaers Berg. Man sah nicht, von was für einer Sattung sie waren. Sie sahen ganz schwarz aus. Hinter Simmering schienen die Kroaten sich den Uebergang über die Donau in das Marchfeld sichern zu wollen; denn gestern wurden abermals am diesseitigen Ufer sechs Batterien Kanonen mit starter Infanterie und Cavalleries Bebeckung dahin gebracht.

Aundmachung an alle Nationalgarben ber Umgebung von Wien. "Mitbürger und Wassenbrüder! Suere Lage ist eine peinliche. Sie ist der vollsten Sorge Gueres Ober-Commandanten nicht entgangen. Bergest nicht, daß Ihr niemals und in keiner Gelegenheit von dem Heere der Stadt verlassen seid. Einer für Alle und Alle für Sinen ist unser Wahlspruch. Bis sett hat der hohe Neichstag die ausdrücklichen Bersicherungen empfangen, die Truppen des Banus von Kroastien und die Truppen des Feldmarschall-Lieutenants Grasen Auers perg würden nicht angreisen, wenn man sie nicht selbst durch einen Angriss heraussordere. Ich werde mir im Laufe des heutigen Tages von den Absichten des Banus Sewisheit verschaffen, und selbe auch auf den Feldmarschall-Lieutenant Grasen Auers perg ausbehnen. Rach den erhaltenen Aufklärungen, werde ich mit dem Aufgebote aller Kräste und Mittel handeln.

Mitbürger und Waffenbrüber ber Umgebung Wiens! Ihr seib vor ben Mündungen der feindlichen Batterien nicht verlassen, das Auge des Ober-Commandanten und seines Generalstades ruht auf Euch, wie auf der Wache vor dem Sebaude der Reichstagssitzung. Wien, am 16. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

4 Uhr Rachmittag. Bom Stephansthurm wurde dem Ober-Commando gemeldet: Bei der Spinnerin am Kreuze sieht man deutlich Schanzen aufwerfen. Auf dem Saum des Berges dis zur Laxenburger-Allee steht auf 1000 Schritte Entfernung Infanterie. Beim Laaerwald ziehen sich die Truppen des Banus zusammen. Wachfeuer in dem Hohlweg und auf dem Laaerberg sind sichtbar. Am Wiener-Canal ist in der Borpostens-Aufstellung keine Veränderung eingetreten.

4 Uhr. Bom Studenten-Comitee wurde dem Ober-Commando gemelbet: Hente Bormittag 10'/. Uhr wurden drei schwer beladene Wagen als verdächtig angehalten, visitirt und mit Pulver und Blei bepactt gefunden.

Ferner wurde angezeigt, daß um bieselbe Zeit vom Laaerberg 200 Packwasgen unter starker Bebeckung nach Schwechat abgezogen find.

41/2. Uhr. Math. Hausschneider machte beim Ober-Commando die Anzeige: daß aus dem Dornbacherwalde, in der Richtung gegen den Pulverthum auf der Autlenschanze, sich ungefähr 1000 Mann Infanterie mit einigen Wagen hinziehen.

41/. Uhr. Bom Stephansthurme langte beim Ober-Commando die schriftliliche Melbung um 12 Uhr Mittags geschrieben an: Ungefähr 1000 Schritte hinter
ber Spinnerin am Kreuß steht ein Cavallerie-Borposten, wahrscheinlich von den Auerspergischen Truppen; gegen den Laaerberg zu steht wieder ein Borposten, und
weiter oben wieder einer; dann kommen Infanterie Borposten; hinter diesen
auf ungefähr 500 Schritte Entfernung Feldwachen in der Stärke von halben
Compagnien, vermuthlich Gränzer. Auf dem Lagerberg ist vom Militär nichts zu sehen. Bei den Ziegelösen sieht man sehr viele Truppen, auch Kanonen, bei mehreren Lagerfenern.

Gegen ben Reuftäbter-Canal stehen viele Pactwagen mit vielen Truppen. Das Hauptlager ist nicht zu sehen. Im Prater fallen immer noch einzelne Schuffe.

Ilm bieselbe Stunde wurden brei Burschen auf die Rationalgarde-Hauptwache in's burg. Zeughaus gebracht, weil sie aus einem in der Rähe des Pulverthurmes besindlichen Gestrüppe auf die Militärposten mit scharfen Schussen gefeuert haben. Solche wurden der Stadthauptmannschaft übergeben.

43/. Uhr. Josef Landl, wohnhaft in der Alservorstadt, zeigte beim Obers Commando an, daß die Bertheibigungsanstalten in der Währingergasse sehr schlecht sehen, keine Barrikaden gehaut werden, und die Sarden zum Dienste sehr schwach ausrücken.

4'/. Uhr. Josef Mint, Garde-Lieutenant, meldete beim Ober-Commando, daß er an diesem Tage Mittags in der Borstadt Landstraße, in der k. k. Artillerie-Caserne mehrere Kisten mit 6 — 12pfündigen Kartätschenbüchsen gefunden habe.

5 Uhr Ab. Franzista Bogl, von Fünshaus, zeigte beim Ober-Commando an, daß 500 Arbeiter und 4 Studenten über den Semering von Mürzzuschlag in Baden ankamen, nach Wien wollten, und alle, sammt ihrem Bruder, bort in einer Reitschule eingesperrt wurden, und zwar von Jellačic'schem Militär, und es wurde ihnen bedeutet: die Wiener, dieses Gesindel, brauchen keine Hülfe mehr.

G Uhr. Wurde beim Ober-Commando gemeldet, das Fürst Windischgras in der hintern Brühl, in seinem eigenen Hause gesehen worden sep.

6% Uhr. Sbuard Pisto von ber 6. Compagnie des Juristen-Corps, berichtete beim Ober-Commando, daß in Wulfers dorf 800 mährische Jäger und 6 Ranonen heute Racht einquartirt worden, und in Doppelmärschen nach Wien zu gehen beordert sehen. In Rikolsburg seh starke Sinquartirung mit 18 Ranonen angesagt. In Saunersdorf waren Soldaten des Beschäll-Departements abmarschirt, und sollen von den Ungarn abgeschnitten sehn. Der Berichterstatter kam aus jener Segend, war beordert den dortigen Landsturm zu organisiren und bürgte für die Wahrheit seiner Angaben.

"Telegraphische Depesche von Olmüs nach Floridsdorf. Reichstags-Deputirter Fisch er an den permanenten Ausschuß des hohen Reichstages. Sestern um
6 Uhr 30 Minuten Abends war die Andienz. Seine Rajestät gab der Deputation folgende Antwort: Aus der mir überbrachten Abresse des Reichstages ersehe ich mit Bergnügen, daß derselbe das Gesammtwohl aller Bölterschaften des
österreichischen Raiserstaates vor Augen habe, und die Bemühungen des Reichstages, der brohenden Anarchie entgegen zu wirken, erhalten meine vollsommens
Anerkennung. Ich werde meinerseits alles ausbieten, um die so nöthige Ruhe
und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen, und den constituirenden

Reichstag die mögliche Gewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaffen. Floridsborf, am 16. October 1848. Rachmittags 2 Uhr.

A. She fgit, m. p., Ingenieur-Affistent ber Rordbahn."

In der Rachmittags-Sigung der Reichsversammlung theilte der Prasident Smolt a mit, daß bereits 221 Anittungen über, für die zweite Halfte Octobers von Abgeordneten zu beziehende Taggelder eingelaufen gewesen, und auf 202 die Geldbeträge bereits behoben worden sepen, daß daher jedenfalls eine mehr als beschlußschige Anzahl von Mitgliedern in Wien anwesend sehn müsse; und daß sich der Finanzminister einverständlich mit der permanenten Commission des Reichstages veranlaßt gefunden habe, wegen Mangel einer Antwort von der neuerlich an Se. Majestät gesendeten Reichstags-Deputation, eine neuerliche Borstellung durch den Abgeordneten und Schriftsührer Wiser abzusenden, welcher Lettere mit einem Seperat-Train bereits abgegangen seh; seitdem seh übrigens auch von der Deputation selbst Rachricht eingelangt.

Abgeordneter Schuselta berichtete barauf Ramens ber permanenten Commission: Bon der Reichstags-Deputation sep folgende telegraphische Depesche eingelangt: Der Abgeordnete Schneiber habe von Bielit aus der Commission berichtet, daß die dortige Einwohnerschaft das vollste Bertrauen zu den Bersügungen des Reichstages hege; die Städte Komotau, Leitmerit und Rzeszow hatten drei Abressen eingesendet. (Siehe Seite 348, 349, 385.)

Ein Landmann aus Markersdorf in Rieber-Desterreich habe den Betrag von 58 fl. 28 fr. als Ergebniß einer Sammlung im Orte für mittellose Studenten und Nationalgarden in die Commission gebracht, und eine Frau 10 fl. CM. für verwundete Studenten eingesendet.

Der Berichterstatter versicherte ferner, daß trot dieser vielen Beweise von Anerkennung und Sympathie, die Commission sich habe nicht einschläfern ober abhalten lassen, Alles anzuwenden, was zur fräftigsten Bertheidigungs von Bien bienlich seyn könnte; die Commission habe sich rein auf Bertheidigungs Maßregeln beschränkt, da sie vor Allem das Prinzip einer aufrichtigen Politik sesthalte, welche nicht den Angriss bereite, während sie über Friedens Maßregeln verhandle; nach der Aussage von Sachverständigen sep Wien dei einem kräftigen Jusammenhalten aller Behrhaften auch beinahe unsüberwindlich (?); hingegen ware es aufs Tiesste zu beklagen, wenn die Kampflust einzelner Körper zu einem angrissweisen Berfahren hinreißen sollte, da in diesem Falle ein günstiges Resultat nicht gewärtiget werden könnte \*).

Die Armeen vor Wien hatten ihre Stellungen nur höchst unbedeutend geanbert, die ungarische Armee habe die Granzen nicht überschritten; über den In-

<sup>\*)</sup> Während Offiziere bes Generalstabes die Ueberzeugung hatten, daß Wien nicht zu halten sen, — sagte Schuselta das Gegentheil.

halt der Sendung, welche vor einigen Tagen von der ungarischen Armee in das Lager des Commandirenden, Grafen Auersperg, abging, seh der Commission nichts bekannt geworden. Schließlich empsahl der Berichterstatter eine Disciplinar-Berordnung für die neugebildeten mobilen Corps. Diese erschien am 18. October.

Die Bemerkung bes Abgeordneten Polaczek, daß wegen der durch die Berichte der czechischen Deputirten in ganz Böhmen hervorgerusenen Aufregung es nöthig sehn dürste, eine getreue Darstellung der in den letzen Tagen vorgesallenen Thatsachen und eingetretenen Berhältnisse in allen Ländern der österreichischen Monarchie in den dort gangbaren. Sprachen zu verössentlichen, wurde durch den Präsidenten dahin beantwortet, daß, falls der Herr Abgeordnete dießsalls einen schriftlichen Antrag zu stellen für nöthig fände, solcher auf die nächste Tagesordnung zu stellen sehn dürste. Der Präsident verlaß sodann eine Abresse bes permanenten Ausschusses des provisorischen Landtages in Kärnthen (siehe Seite 349.), welche, nachdem ein Antrag des Abgeordneten Borross ch auf dieselbe eine Erwiederung zu erlassen, in der Ninorität blieb, zur Kenntniß genommen wurde.

Am 16. kam bie Prasidentin des ersten bemokratischen Wiener Frauen-Bereins, Caroline Perin geborne Pasqualati, in Begleitung zweier Damen des genannten Bereins in das k. k. Tabak- und Stampel-Abministratiousgebäube, und sorderte die daselbst auf der Wache besindlichen Garden des Stuben-Biertels auf, ihre Frauen zu bewegen, daß solche eine Petition an die hohe Reichsverssammlung wegen Aufdiethung des Landsturmes unterzeichnen möchten. Dieses absurde Ansinnen wurde jedoch von allen Garden unter dem Borwande abgelehnt, daß sie unvereheligt sehen. — Diese Petition wurde jedoch am 17. October dem Reichstage unterlegt.

blobe Leichtgläubigkeit bes Wiener Bolkes spekulirten, um sich so schnell als möglich der sie hart bedrängenden Armee Jella di d's in der Rähe ihrer hauptstadt
zu entledigen; es ist eine große Erfahrung, daß Wien in die Falle ging. Mit
der October Revolution locken die Ungarn den Ban von Pesth weg vor die Mauern von Wien; und wenn diese Erfahrung unvergessen bleibt, so wird das Wiener Bolk die erste aller politischen Tugenden, das Nißtrauen gegen die Gassenkönige und politischen Narktschreier sich erworden haben. Hierzu gehörte auch
die Perin. Wenn fremde und einheimische Emissäre Unruhe zetteln, wird das Bolk wissen, daß es nur der Nark fremden Eigennußes, fremder Iwecke sey,
und daß biesenigen, welche immer sich mit des Bolkes Wohl den Rund am
meisten voll nehmen, dabei auf des Bolkes Unwohl hinarbeiten. Nachdem die Wiener in die Falle gegangen — sollten auch noch die Bauern in die Falle gehen
und als Landsturm kommen! Bon ben Gemeinden Ober-Sulz, Bockflüß und Wolfpassing liefen an die Approvisionirungs-Commission beim Gemeinderathe Lieferungen von Biktualien und Gelbbeträge ein, für welche in der Wiener Zeitung der Dank öffentlich ausgedrückt wurde.

Der Semeinderath beschloß, die Cammeral-Gefällen-Berwaltung zu ersuchen, die Einfuhr aller Biktualien bei allen Linienämtern an sich selbst einlaufen zu lassen, um einen genauen Ausweis darüber erhalten zu können.

Stifft theilte mehrere Privat-Mittheilungen aus dem Reichstags-Ausschuffe dem Gemeinderathe mit, worauf Freund erinnerte, daß der Ausschuß ersucht werden möge, alle derlei Rachrichten dem Gemeinderathe sogleich mitzutheilen, um sie, nach Würth's Borschlag, veröffentlichen zu können.

Das im Semeinberathe eingelangte Ansuchen des Ober-Commando um 4000 Laib Brod kam nach Angerer's Aussage für heute schon zu spät; über das weitere Ansuchen um Tabat und Cigarren wurde nach Braun's Antrag beschlossen, Limito-Tabat zu verabreichen, und Planter erbot sich, den Preis wie für das Militär zu erwirken, worauf Besselst sie seinen früheren Antrag zurückzog, einen Accord mit einem Groß-Trastanten auf Lieserung zu schließen, indem er Cigarren für höchst überstüssig und kostspielig erklärte.

Auf das vom Ober-Commando an den Semeinderath eingelangte Ansuchen um Reitpferde, wurde an alle Borstadt-Semeinden um einen Ausweis über die vorhandenen Pferde geschrieben, und deren Bericht auf Winter's Antrag sogleich dem Ober-Commando übergeben.

Die erzherzoglich modenesische Haus-Direktion machte dem Gemeinderathe die Anzeige, daß im erzherzoglichen Hause in der Rabengasse ein Spital errichtet wurde, eben so langte auch die Anzeige ein, daß Fürst Liecht en st ein sein Haus in der Schenkenstraße zur Berfügung stelle. Der Berwaltungsrath ersuchte um Anschaffung von chirurgischen Instrumenten für den 9. und 10. Bezirk, in welchen, wie Braun meldete, auch mehrere Spitaler errichtet worden sind.

Die an den Gemeinderath eingereichte Klage des Zimmermeisters Groß, daß ihm alles Holz weggetragen wurde, wurde an das Ober-Commando gewiesen.

An den Gemeinderath langte der Auftrag vom Reichstags-Ausschuffe ein, derselbe solle dem Ober-Commando jede (!) demselben zu seiner Disposition nothige Summe zur Berfügung stellen. — —

Wesselh beantragte: Forberung eines neuen Borschusses vom Finanzminister, worüber Brobhuber meinte, ber Semeinberath ware nun aller Sorge überhoben, während Gräff nicht einsah, wo ber Semeinderath das Geld hernehmen sollte. Bernbrunn beantragte, dem Reichstags-Ausschusse zu berichten, daß der Semeinderath alle dem Ober-Commando unbedingt auszubezahlende Gelder von den erhaltenen Borschuß-Rapitalien leisten, diese Ausgaben aber bei Berrechnung der Borschuß-Rapitalien als Staatsausgaben betrachtet werden. Marthrt berichtete dem Gemeinderathe, daß die Auszahlungen für Löhnungen allein vom 11. dis 15 October 29,614 fl. 13 kr. C. M. betragen haben, somit täglich beinahe 6000 fl. C. M.

Schierer wollte eine Deputation, welche bem Reichstags-Ausschuffe ausbrücklich erklären möge, daß dieß Staatsausgaben sepen; Freund hingegen beantragte, bem Reichstag schriftlich zu erklären, daß alle disherigen und noch zu machenden Auslagen, die sich auf die Bertheidigungs-Raßregeln gegen die Truppenmacht beziehen, nicht in das Bereich der Communal-Ausgaben gehören, und der Semeinderath sich vordehalte, bei späterer Liquidirung eine genaue Ausscheidung derzenigen Ausgaben vorzunehmen, welche nach den bestehenden gesehlichen Bestimmungen aus den Ritteln der Gemeinde nicht zu bestreiten sind, um sie der Staatskasse zu überweisen. Rayer wollte die Anfrage stellen, ob der Ober-Commandant Rechnung und wem zu legen habe. Rartyrt hingegen wollte darin schon, daß der Gemeinderath einen Betrag von 200,000 st. C. R. erhalten hat, die Anerkennung des Principes sinden, daß die Kosten vom Staate getragen werden.

Beer wollte eine einfache Rote an den Reichstags-Ausschuß, worin der Gemeinderath Befolgung des ihm gewordenen Auftrages zusage, vorausgesset, daß die Rosten vom Staate bestritten werden. Brodhub er fand eine Intonsequenz darin, alle Ausgaden als nicht die Commune betreffend zu ertlärren, da sie doch schon selbstständige Berfügungen wegen Löhnung u. s. w. getroffen habe, und sieht schon in dem Borte "Aushülse" keinen bestimmten Ausbruck. Worüber Maurer bemerkte, daß dem Gemeinderathe der Reichstag vor Bewilligung des Aushülss-Betrages schon eine Renge Auszahlungen sur Berscheitigungs-Raßregeln überwiesen habe. Dr. Kuben ist hingegen empfahl alle nothige Borsicht und Schärfe in Entscheidung dieser Angelegenheit. Bor der Absstimmung zog Bernbrunn seinen Antrag zurück, worauf Freund's Antrag angenommen wurde, und der Antragsteller mit der Berfassung einer Adresse angenommen wurde, und der Antragsteller mit der Berfassung einer Adresse an Ben Reichstag beaustragt wurde.

Herauf erschien der Ober-Commandant Messen hauser im Gemeinderathe, stellte sich demselben vor, und erklärte, in dem jezigen Zeitpunkte, wo nur Bertrauen und Zusammenwirken zum Ziele führe, nehme auch er das Vertrauen des Gemeinderathes in Anspruch. Er wies darauf hin, daß er die früheren Bertheibigungs Maßregeln ohne Plan und Ordnung, ja nicht einmal einen gut organisseren Generalstab vorgefunden, den er sich jetzt hauptsächlich durch Mitwirkung des General-Lieutenants Bem und des Hrn. Jelovicki gebildet habe. Er brachte die Rachricht, daß die ungarische Armee bereits in Bruck an der Leitha eingetroffen, und schon morgen in Fischamend zu erwarten sen; er habe nun bereits ein Schreiben an den Ban erlassen, dessen Inhalt und Antwort

er später der Bersammlung mittheilen werde. Er erklärte, von der lieberzeugung ausgegangen zu seyn, daß wir nie dulden sollen, daß unsere Freiheit und Rechte, von welcher Seite immer unterdrückt werden, und sehe in Iella die und Anerspergene Feinde dagegen; andererseits wolle er den Rechtsboden nicht verlassen, und zeigte an, daß seine Nahregeln nur dazu dienen, das heiligste zu schüßen. Das heranrücken der lingarn jedoch, und ihr Zusammenstoß mit den Kroaten mache es strategisch nothwendig, im Belvedere und Schwarzenderggarten ein Lager von 15,000 Nann mobiler Colonnen und Rationalgarde zu bilden. Er ersuchte nun die Bersammlung, ihn sowohl in allen Nahregeln überhaupt, als auch besonders in der Beischassung aller zum Hauptquartier nöthigen Hülfsmittel schnell und kräftig zu unterstüßen, und machte solgende Eintheilung bekannt:

- 1. Das Hauptquartier bes Ober = Commandanten mit dem General Bem, Chef des ersten Treffens.
- 2. Der General-Quartiermeisterstab mit dem Director der Artillerie und Befestigung.
- 3. Die Feldabjutantur sammt allen Ordonanz-Offizieren und ber Bebedung des Hauptquartiers.
  - 4. Die Intenbantur in folgenden Zweigen:
- a. Comitee des Hauptzahlamtes. b. für Brod, Fleisch, Wein und Limito = Rauchtabak. c. sur Holz und Stroh. d. für Borspann. e. für Geschütz- und Zugpferde. s. für Reitpferde. g. für Ausrüstung.
- 5. Ausrüstungs. Departement, wobei ber Ober-Commanbant anzeigte, daß von ben Ungarn zwanzig Zentner Pulver zugesichert, und er um 2,000,000 scharfe Patronen angesucht habe.
  - 6. Departement jur Erzeugung von Rriegs materiale.
  - 7. Felb. Saupt. Spital.
  - 8. Dberftes Rriegsgericht.
  - 9. Quartier : Amt.

Schließlich wünschte der Ober-Commandant noch eine Anstellung von drei gewandten Publicisten bei seiner Person. Der Borsigende des Semeinderathes drückte hierüber dem Ober-Commandanten den Dank sur seine Mittheilung aus, und gab ihm die Bersicherung, daß ihn der Semeinderath in allen Maßregeln mit vollem Bertrauen, und allen ihm zu Sebote stehenden Mitteln kräftig untersstüßen werde.

Dr. Beer wollte den Grundsat vom Semeinderathe ausgesprochen wissen, daß derselbe sich in ökonomischer und sinanzieller Beziehung nur mit der Beischaffung der nöthigen Mittel zur Bertheibigung zu besassen habe, daß aber weder strategische, noch politische Berathungen in sein Bereich gehören; Bern-

brunn hingegen beantragte, alle Wünsche bes Ober-Commando bereitwillig zu erfüllen, letteres aber aufzufordern, eine gemischte Commission aus einem Theile des Ober-Commando und des Gemeinderathes zur Berathung barüber zu bilden, welche Segenstände und in welcher Zeit sie als nothwendig beigeschafft werden mussen.

٠,

Wessely sah aus dem ganzen Ansuchen des Ober-Commandanten nichts, was zu einer politischen Berathung veranlassen könnte, und wünschte schnekes Handeln. Rubenit erklärte die Zuziehung von Ritgliedern des Ober-Commando für unnöthig. Er äff wollte über diese Forderungen den Reichstag befragt wissen. Stifft sprach seine innige Ueberzeugung aus, daß er disher an der Rothwendigkeit einer friedlichen Ausgleichung der Wirren geglaubt habe, und vom Reichstage sich nicht erklären könne, wie er dem Führer einer Bürgerwehr, der doch kein General seh, eine so ungeheuer wichtige Raßregel ganz allein habe übertragen können. Er sah in diesem ganzen Berfahren Provocirung zum Bürgertriege, und gibt sein Botum zu Protokoll. Hierauf verlangte Rartyrt, daß der Reichstages Ausschuß schriftlich bestätige, das der Ober-Commandant im Auftrage des Reichstages handle. Worauf Bern brunn's Antrag angenommen wurde, und die Herren Stifft, Bernbrunn, Rartyrt, Brants, Freunb und Beer begaben sich zum Ober-Commando.

An olz, Regierungsrath und Protomedicus, erschien im Gemeinderathe über Einladung bes Ober-Commandanten, und theilte seine Ansichten über die Errichtung der neuen Spitaler und Berbandplaße mit.

Ueber Auftrag des Reichstags-Ausschusses, daß die Auszahlung der Unterstugunge-Beitrage für die mittellosen Garben in Reindorf verfügt werde, wünschte Burth eine Commission, welche sich ausschließlich mit Auszahlung dieser Betrage befassen soll, Brobbuber hingegen bemerkte, bag die Betrage für die Rationalgarden bei dem Ober-Commando, und nur in einigen Fällen hierorts ausgezahlt werden sollten, worüber auf Dr. Winter's Antrag beschlossen wurde, sich mit dem Ober-Commando in das Einvernehmen zu setzen, wozu Brobhuber und Bagborf bestimmt wurden. Schierer frug an, ob bas Bureau ben am 12. October gefaßten Beschluß, bezüglich ber Abmahnung bes Publikums von Feindseligkeiten gegen bas Militar, zur Ausführung gebracht habe, worauf Burth auf bas Platat vom 12. October hinwies, Freund hingegen bie Meinung aussprach, vom Ausschusse konne, als in einer rein strategischen Angelegenheit, tein Befehl über Angriff ober nicht, erlaffen werben. Deshalb habe er es nur in die Sande bes Ober : Commando gelegt, und letteres habe ben Semeinderath nur von feinen Maßregeln verständiget. Rubenit machte auf bie ungeheuren Folgen eines Angriffes aufmertsam, und beantragte, ber Gemeinde rath spreche die Ansicht aus, daß dem Nationalgarde-Ober-Commando für sich nicht bas Recht zusteben konne, die Offensive zu ergreifen. Folmarzny sah

nicht ein, warum nur der Ober-Commandant der Rationalgarde das Recht habe, Arieg und Frieden zu diktiren, und protestirt gegen die Rühnheit, ein Lager zu beziehen, ehe der Reichstag es ausgesprochen. —

Stäff wollte eine Deputation in corpore in dieser Angelegenheit an die Plenarversammlung des Reichstages. Stifft glaubte, daß kein Krieg ohne Kriegsrath geführt werden könne, und wollte daher die Meinung der Bürgerschaft eingeholt wissen, und Wesselb verwahrte sich nochmal gegen jede Einmischung in eine Angelegenheit, die er nur für rein strategisch ansehen kann.

Fre und wunderte sich über den Umschlag der Stimmung im Semeinderathe gerade jest, wo man immer noch in einer revolutionären Stellung begriffen, und die Umstände sich eher gebessert haben, noch marken kann; Wasdorf beharrte darauf, daß die Commune nie über Angriss entscheiden könne. Schiezer sprach sich wiederholt für strenge Einhaltung von bloßen Vertheibigungs- Raßregeln.

Bondi erwiederte Freund, daß die Stimmung des Gemeinderaths stets dieselbe seh, und mehr Muth dazu gehöre, innerhalb seiner Gränzen konsequent zu bleisen, als dieselben zu überschreiten. — —

Ruben il modificirte sodann seinen früheren Antrag dahin, der Reichstag wolle erklären, daß nur Er das Recht habe, Angriffzube ef ehlen, worüber sich noch eine längere Debatte über die Stellung des Reichstages und Ausschusses entspann, endlich Ruben i l's Antrag angenommen, und Stifft, Raltenbäck und Rubenik mit der Abfassung der Abresse an den Reichstag beauftragt wurde.

Da der Reichstag die Magyaren nicht berufen wollte, that es der demokrastische Berein, zu bessen Mitgliedern viele Reichstags-Deputirte gehörten. —

"Rundmachung! Die ungarische Armee unter den Feldherren Czany i und Moga hat heute die Gränze überschritten. Oberst Ivan to und der tühne Parteisührer Percel bilden die Flügel. Das Zusammenstoßen der gegenseitigen Armeen wird demnächst unfehlbar unter den Nauern Wiens ersolgen. Mein mir von dem hohen Reichstage übertragener Auftrag bemüssigt mich, allsogleich ein Lager in der Stellung des Belveders aufzuschlagen und zu besetzen. Schon gestern ist der Anfang gemacht worden, alle mobilen Corps dahin zu senden. Dasselbe wird in imposanter Stärke, wie sie der Wehrkraft der großen Hauptstadt würdig, aufgestellt bleiben. Lager-Commandant ist General-Lieutenant Bem. Das Hauptquartier des Ober-Commandanten wird daselbst ungesäumt vorbereistet. Die Berpstegung der lagernden Truppen wird von Morgen an im Lager selbst bewilligt werden. Natural-Zuschuß ist vorläusig ein Seitel Wein pr. Kopf bewilliget. Bloß Limito-Rauchtabak kann ersolgt werden. Alle verschiedenen

Branchen eines lagernden Bürgerwehr-Armee-Corps werden sofert rafilos organistrt, als: Das Hauptzahlamt, die Intendantur, das Borspannswesen, das Hauptfeldspital u. s. w. Wien, am 16. October 1848, Abends.

B. Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Da bei allen Berlautbarungen und Berhandlungen die Ausbrücke: die Ungarn, ungarische Nation, ungarische Armee, angewendet werden, und die Unsgarn, die ungarische Armee zu zwei Drittel aus Slawen besteht, welche gegen die Magyaren bewassnet stehen, so muß es überall heißen: Magyaren, magyarische Nation, oder Armee. Sine ungarische Sprache und Nation gibt es nicht, wohl aber ein Land, ein Königreich, einen Staat Ungarn. Es gibt ungarische Bölker, das sind die Slawen, Magyaren, Wlachen, Deutsche ze.; alle ungarischen Staatsbürger sind Ungarn, keinegwegs die Magyaren allein. Das Land hieß Ungarn schon vor jener Zeit, als noch kein Magyar es gesehen noch weniger betreten und bewohnt hatte, und es ist daher eine freche Anmassung, wenn der Magyar ungarische Shre, Sewalt, Ruhm, Seschichte und deren Heben — als sein ausschließendes Sigenthum in Anspruch nimmt, und die Ueberzahl der Bevölzterung als ein non ens betrachtet. Jedem das Seine! —

Hauptmann Löffler, von Baumgarten Infanterie, einige Tage früher von Proletariern eingefangen, wurde sammt seinem Privatdiener zur Eskortirung dem Plag-Offizier Untersteiner übergeben, welcher denselben, trop aller Schmähungen von einem Theile der an der Magleinsdorfer-Linie stationirten Nationalgarde, das Geleite bis zu den ersten Borposten der k. k. Truppen am Wiener-Berge gab.

Sben so wurden an diesem Tage drei Pferde, welche einem k. k. Generalen gehörten, von dem Proletariat eingebracht, welche der Platoffizier Untersstein einer aus dessen Händen rettete, und dem Wirthe bei der ungarischen Krone in der kleinen Schulenstraße in sicheren Gewahrsam übergab.

"Kundmachung. Ich habe gestern die Postirung der Lagertruppen und deren Unterbringung in Augenschein genommen. Ich habe an die verschiedenen Corps und ihre Führer einige Worte gerichtet. Sie sind mit Ausmerksamkeit gehört und am Schlusse mit Hurrah begrüßt worden. Ich verstehe was der Seist dieser tressslichen Truppen ausdrücken soll. Die Truppen glühen vor Kampsbegierde. Ich erinnere nochmals, Bertheidigung und nicht ein Angriff ist unser Iweck. Wirft der Feind vollends die Raske weg, und wagt er es die Stadt angreisen zu wollen, so wird die Tapserkeit meiner jungen aber von Ruhmbegierde beseelten Truppen ihn blutig zurückweisen.

Den Herren Offizieren und Mannschaften des ausgezeichneten Wiedner Bezirkes sage ich im Namen des Baterlandes den wärmsten Dank, deßgleichen der braven Mannschaft der Brünner Freiwilligen. Sie sind in ihrer Dienstleistung unermüdlich. Alle Truppen werden ihrem schönen Beispiele folgen. Keine Unter-

schiede im Seiste der Corps werden bemerkbar werden. Erlauben es meine Geschäfte im Central-Punkte, so werde ich von jetzt unausgesetzt mit den Truppen der anderen Stadttheile durch angeordnete Besichtigungen und lieberraschungen mich bekannt machen. Ich wünsche überall nur loben zu können.

Dieser Tagsbefehl ist im Lager an die Bäume zu kleben. Bien, den 16. October 1848. Ressenhauser, m. p., provisorischer Ober = Commandant."

Rachts 11'/. Uhr wurde beim Ober-Commando die Anzeige gemacht, daß die Kroaten eine Brücke über die Donau im Prater schlagen wollen.

Am 16. wurde der Unteroffizier Robert George Benable & Squire, und zwei Mann von Civalard-Uhlanen, welche Quartier machen wollt en, und ein englisches Rennpferd mit sich führten, in Floridsdorf von Garden und Mobilen überfallen und gefangen genommen. Die Mannschaft wurde im k. k. Transport-Sammelhaus übergeben; das Pferd aber im Bezirke Leopoldstadt zurückbehalten, und soll angeblich an die Feld-Adjutantur beim Ober-Commando abgegeben worden sehn. Ungeachtet einer vielfachen mündlichen sowohl als schriftlichen Berwenzbung und Berufung auf die Berfügung des Reichstages, welche das Privatelgenthum als unter bessen Schuß stehend erklärte, betrachtete Fenneberg die ses Pferd als eine gute Beute, und solches konnte nicht wieder aufgefunden werden.

Der Feldmarschall Graf Rabent by hat folgende Proklamation an die Garnison von Wien erlassen: "Solbaten der Garnison von Wien! Ich bin nicht Guer commandirender General. Ihr fepd nicht gewohnt auf meine Stimme zu horen, und ihr im Rampfe zu folgen, aber als Feldmarschall und altester Solbat ber Armee steht mir bas Recht zu, ein ernstes Wort an Euch zu richten. Unerhörte Dinge haben unter Gueren Augen in Wien statt gefunden. Defterreichs madellose Fahne ift burch Berrath und Blut befleckt. Zum zweiten Male hat Guer Raifer aus feiner Sauptstadt flüchten muffen, ber Kriegsminister Graf Latour, ward graufam und schändlich ermordet, fein Leichnam entehrt. Gin tapferer General fiel, wie man fagt, burch bie Sand eines Grenabiers. Ein Grenadier vergift in Orgien und schändlicher Trunkenheit seine Pflicht, verweis gert ben Gehorsam, und feuert, o ewige Schmach! auf seine eigenen Baffenbrüter. Soldaten der Wiener Garnison, sagt mir, im Ramen der Armee von Italien, Gurer Waffenbruber, frage ich Guch, habt Ihr Gure Pflicht gethan? Wo war die Wache, die den F. 3. M. Grafen Latour vertheidigen sollte, die eher zu seinen Füßen sterben mußte, als ihn ber Wuth eines blutburstigen aufgereizten Pobels preis zu geben? Wo weilen die Berrather, die unsere Fahne mit Schmach bebeckten, hat sie die gerechte Strafe schon ereilt, ober schleppen fie ihr verrätherisches Daseyn noch in den Reihen der Emporung fort? Solbaten, Schmerz ergriff mich, Thranen erfüllten mein altes Auge, als ich bie Runde bieser in den Annalen der österreichischen Armee unerhörten Schandthaten erfuhr. Ein Trost blieb mir noch, baß es nur ein kleiner Haufe war, der seiner Chre so schändlich vergaß, seine Pflicht so schmachvoll verlette. An Euch, Ihr treugebliebenen maderen Manner ift es nun ben Thron Gures Raifers, und die fre ifinnigen Institutionen zu schüßen, die seine vaterliche Gute seinen Bolkern verlieh, und die eine Borbe von Emporern so schanblich migbrauchte. Soldaten, öffnet die Augen vor dem Abgrund der sich vor Guren Füßen aufthut, Alles steht auf dem Spiele, die Grundfesten ber burgerlichen Ordnung find erschüttert, das Besitzthum, Moral und Religion mit Untergang bebroht. Alles was bem Menschen beilig und theuer ist, was die Reiche gründet und erhalt, will man vernichten, bas und nicht die Freiheit ift ber 3weck jener Aufwiegler, die Guch in Schande und Berberben reißen wollten. Solbaten, in Gurer Hand liegt jest ber Schug bes Thrones, und mit ihr die Entfaltung bes Reiches. Moge Gottes Gnabe mir gestatten, ben Tag zu erleben, wo man sagen wird, bie Armee hat Desterreich gerettet. Dann erft wird der 6. und 7. October dieses unheilschwangeren Jahres gesühnt seyn, und in bie Bergessenheit finken, bann reicht Euch die Armee von Italien, die jest die Granzmarken ber Monarchie gegen die außeren Feinde schügt, die Bruderhand.

Hauptquartier Mailand, ben 16. October 1848. Rabesty, m. p., Feldmarschall."

Du ebler, großer, herrlicher Mann! Unsterblich als Held, unsterblich als Mensch! — Böhmen ist stolz, Dich seinen ruhmgekrönten Sohn zu nennen! —

Se. Majestät ber Raiser erließ von Olmus nachstehende Proklamation:

"An Meine Böller! Als Mich die zu Wien am 6. October verübten Fresvelthaten bewogen, eine Stadt zu verlassen, welche der Tummelplatz der wildessten und verworfensten Leidenschaften geworden war, konnte Ich Mich noch der Hoffnung hingeben, daß der verbrecherische Wahnsinn eines Theils ihrer Bevölkerung nicht von Dauer sehn wurde. Ich konnte von dem sonst so gesunden und rechtlichem Sinne der Bewohner Meiner Haupt- und Residenzstadt erwarten, sie würden selbst nach Kräften dazu beitragen, damit dem verkannten Gesetze Achtung, den Verbrechern die verdiente Strafe, der Stadt die bedrohte Sicherheit sur Leben und Besitz in kurzester Frist wieder werden möge. Diese Erwartung ist getäuscht worden.

Richt nur, daß es den Urhebern des Anfruhrs in Wien gelang, die an sich gerissene Sewalt durch eine Schreckensherrschaft, die in der Geschichte nur Ein Beispiel kennt, über die, theils durch Furcht gelähmte, theils im wilden Rausch versetzte Stadt, zu befestigen, und dadurch die Rückkehr zur Gesetlichkeit innershalb der Mauern Wiens zu vereiteln, — auch über diese Mauern hinaus ersstreckte sich mit steigendem Erfolge die unheilvolle Wirksamkeit ihrer anarchischen Bestrebungen. Mit einer im offenen Ausstande begriffenen Nachbar-Provinz wurs

ben hochverrätherische Berbindungen angeknüpft, nach allen Theilen Meiner Staaten Bothen entsendet, um unter dem gleisnerischen Borwande, als gelte es, die bedrohte Freiheit zu wahren, auch dort, wo die Ordnung bisher nicht gestört worden war, das Banner der Empörung aufzupstanzen, und Meine eben noch so friedlichen, einer gesetzlichen Entwicklung freier Zustände entgegensehenden Lande dem Gräuel der Anarchie, des Bürgerkrieges und des Unterganges Preis zu geben.

Seit Reiner Thronbesteigung war das Wohl Reiner Bolker Reine Lebensaufgabe. Die Seschichte Reiner Regierung, die Seschichte der letzen sieben Ronate insbesondere, wird dieß einst bezeugen. Aber es hieße den Rir von der Vorsehung auferlegten Pslichten untreu werden, wollte ich länger einem Treiden gewähren lassen, welches den Thron und die Ronarchie an den Rand des Abgundes sührt, und an die Stelle der von Rir gewährleisteten verfassungsmäßigen Freiheit, einen Zustand schrankenloser Sewaltherrschaft zu sezen bestissen ist.

Dieser Psticht eingebent, sehe ich Mich baher mit blutendem Herzen gendthigt, dem sein Haupt nunmehr ohne Scheu erhebenden Aufruhr in Meiner Residenzstadt sowohl, als allenthalben wo er sich zeigen sollte, mit Anwendung der Waffengewalt entgegen zu treten, und solchen zu betämpfen, bis er ganzlich überwunden, Ordnung, Ruhe und Sesetlichkeit wieder hergestellt, und die Mörder Meiner treuen Diener, der Grafen Lamber g und Latour, dem rächenden Arme der Serechtigkeit überliefert sind.

Um diesen Zweck zu erreichen, entsende ich aus verschiedenen Theilen der Monarchie Streitkräfte gegen Wien, den Sig der Insurrection, und ertheilte Meinem Feldmarschall-Lieutenant Fürsten von Windisch zügen Oberbessehl über sämmtliche Truppen im ganzen Bereiche Meiner Staaten, mit alleinisger Ausnahme der unter dem Commando Meines Feldmarschalls Grafen Rasdes to stehenden italienischen Armee. Zugleich versehe ich besagten Fürsten mit den entsprechenden Vollmachten, damit er das Werk des Friedens in Meinem Reich nach eigenem Ermessen in möglichst kurzer Zeit vollbringen könne.

Nach Bezwingung des bewassneten Aufruhrs und Wiederherstellung der Ruhe, mird es die Aufgabe Reines Ministeriums seyn, im Einklange mit den Mitgliedern des constituirenden Reichstages durch gesetzliche Regelung der disher mit zügellosem Rißbrauch gehandhabten Presse, des Bereinsrechtes und der Boltswehr einen Zustand herbeizusühren der, ohne der Freiheit nahe zu treten, dem Seses Kraft und Achtung sichern soll.

Indem Ich diese, im Bewußtsehn Reiner Pflichten und Reiner Rechte mit unerschütterlicher Festigkeit gefaßten Beschlüsse Reinen Völkern kund gebe, versehe Ich Rich der aufrichtigen und kräftigen Ritwirkung aller berjenigen, welche das Wohl ihres Kaisers, ihres Vaterlandes, ihrer Familien und die wahre Freiheit am Herzen liegen, und die in Reinem gegenwärtigen Entschlusse das einzige Rettungsmittel erkennen werden, um die Monarchie vor dem Zerfalle, sie selbst vor den Gräueln der Anarchie und der Auflösung aller geselligen Bande zu bewahren. Olmüß, den 16. October 1848.

Berdinand, m. p.

L. S.

Beffenberg, m. p."

Als der Raiser von Olmüt aus vorstehendes Manifest erließ, erhielt auch Fürst Windisch grät nachfolgendes Schreiben:

"Lieber Fürst Bindisch grag! In Anbetracht ber gegenwärtigen Beitumstände, wo in der Hauptstadt ter offene Aufuhr an die Stelle der gesetzlichen Ordnung getreten ift, und aus mehreren Theilen des Reiches bewaffnete Gulfe ben Feinden bes Gesetzes zuzieht, wo ber constitutionelle Reichstag aus Mangel an Sicherheit seine hohe Aufgabe nicht zu losen vermag, und sammtliche Regierungs. und Berwaltungsbehörden meiner Residenz in der Ausübung ihrer Pflichten gehemmt find, bleibt mir zu meinem innigen tief gefühlten Bedauern tein anderes Mittel übrig, als burch die Gewalt ber Waffen ber Auflehnung gegen bas Gefet und den liebergriffen einer schrankenlosen Anarchie entgegenzutreten. Im die moglich größte Ginheit in die Leitung ber zu treffenden Berfügungen zu bringen, und im vollen Vertrauen in Ihre echte Baterlandsliebe und lange treu bewährte Anhanglichkeit an meine Dynastie, ernenne ich Sie zum Oberbefehlöhaber über fammtliche Truppen meines Heeres, mit Ausschluß der unter dem Feldmarschall Grafen Rabegty stehenden Armee, und ermachtige und beauftrage Sie biemit, alle jene militarischen Maßregeln zu treffen, welche Ihnen geeignet erscheinen werben, in der kurzesten Frist die Rube und Ordnung wieder herzustellen, ohne welche bas Geset wirkungslos und die geregelte Entwicklung ber constitu= tionellen Freiheit unmöglich bleiben muß. Ich rechne auf die fo oft erprobte. Treue meines Heeres, und die bewährte Ginsicht ihres Führers, um bas Reich aus einer brobenben Gefahr zu retten, so wie ben meinem vaterlichen Berzen theuern Boltern Desterreichs die Aussicht auf eine besfere Butunft zu eröffnen.

Olmüt, ben 16. October 1848.

Ferdinand, m. p. Wessenberg, m. p."

Diesem Schreiben folgte ein zweites: "Lieber Fürst Windischung In Berücksichtigung Ihrer ausgezeichneten Berdienste, so wie Ihrer gegenwärtigen Stellung, sinde ich mich bewogen, Sie zum Feldmarschall zu befördern, in welcher Beziehung ich unter Einem das Erforderliche an das Kriegsministerium erlasse. Olmütz, den 17. October 1848.

Deffenberg, m. p."

Petition der Prager Deputation an den Kaiser: "Guer t. f. Majestät! Gine schwere Zeit der Prüfung ist über Desterreich gekommen, es wird glorreich aus derselben hervorgehen; Bürge dafür ist der den Bölkern Desterreichs unwandel=

bar innewohnende Sinn für Freiheit und Recht; — Bürge dafür ist die unauslöschliche Treue, welche diese Bölker ihrem angestammten Herrscher zu allen Zeiten zu bewahren bemüht gewesen sind.

Guere Rajestät! die ehrerbietigst Unterzeichneten erscheinen im Auftrage der Hauptstadt Böhmens, um im Namen derselben ihrem constitutionellen Raiser und König, die schon oft ausgesprochene Bersicherung innigster Ergebenheit, Anshänglichkeit und Pslichttreue zu wiederholen, sie sprechen aber auch die vertrausensvolle Erwartung aus, daß Euere k. k. Rajestät in den Ihren Bölkern bisher gemachten, allerhöchsten Zugeständnissen der constitutionellen Rechte und Freiheisten keine Einschränkung werde eintreten lassen. —

Eine Bitte ist es vorzüglich, beren Erfüllung die ehrerbiethigst Gefertigten bem Baterherzen Guerer Majestät mit Zuversicht anvertrauen, es ist dieß, daß unsere Schwesterstadt Wien, die in Folge anßerordentlicher Ereignisse zu dem Raiserstaate in eine außerordentliche Stellung hineingerissen wurde, nicht mit Maßregeln der Strenge, sondern mit väterlicher Huld und Milbe auf den ihr als Raiserstadt angewiesenen Standpunkt zurückgeführt werde. Bei dem Umstande, daß Wien von einer Wassengewalt umgeben ist, welche die Besorgniß erweckte, als seh durch sie die Freiheit gefährdet, ist eine Bermittlung nothig.

Die t. Hauptstadt Prag, welche die Schreden einer Belagerung in jungster Zeit erfahren, und darum mit der herzlichsten Theilnahme auf die Schwesterstadt blickt, die Hauptstadt Prag, die in der gegenwärtigen abnormen Stels lung Wiens Sefahr für die Ruhe und das materielle Wohl der österreichischen Monarchie zu erkennen glaubt, hat es, unbekannt mit den eigentlichen Ursachen der Bewegung, für ihre Pflicht angesehen, sich durch die ehrerbiethigst gesertigten Abseordneten zu der Bermittlung anzubiethen, falls Suere Rajestät diese zu genehmigen für gut erachten. Es läßt sich erwarten, daß die Bürger Wiens ihre Brüder, "die Bürger Prags," bei einer solchen Sendung mit Bertraueu aufnehmen werden.

Die ehrerbiethigst Gefertigten bitten Euere Rajestät dringend, diese aus dem treuesten Herzen und in der reinsten Absicht angebothene Bermittlung anzunehmen, und ihnen unter Erlassung eines Manifestes an die Bölker Desterreichs, welches denselben die Aufrechthaltung aller bisherigen Concessionen zusichert, die Gränzen vorzuzeichnen, innerhalb welcher sie mit Wien zu verhandeln berechtigt seyn sollen.

Könnte die Hauptstadt Prag, könnten die ehrerbiethigst Gefertigten, als deren Abgeordnete auf diesem friedlichen Wege wirksam senn, so würden sie darin die Anerkennung ihrer redlichen Gesinnung und Pflichttreue bethätigt sinden."

Olmus, den 16. October 1848. (Folgen die Unterschriften der Deputation.) Eine Frau vom Spis brachte von dort ein Platat in das Studenten-Comitee, welches in der Ilmgebung start zirkulirte, und berichtete, daß auch ein anderes,

mit der Unterschrift des Raisers hie und da sichtbar sep, sie habe aber Letteres nicht erhalten können. Ersteres lautet folgendermaßen:

"An die Desterreicher. Die schrecklichen Ereignisse des 6. Octobers, wo sich eine Partei, die unablässig an dem Zerfallen der schönen österreichischen Sesammtmonarchie arbeitet, nach Ausübung der blutigsten Gräuel, der Herrschaft bemächtigte, haben mich mit den meiner Führung anvertrauten t. t. Truppen vor die Rauern der Hauptstadt gerufen.

Biebere Desterreicher, hegt keine Besorgnisse, weber vor mir noch vor meisnen Truppen, und last Euch durch die lügenhaften Gerüchte, die böswillige Feinde über mich und meine Absichten ausstreuen, nicht täuschen. Ich will ein freies, ein nach Innen und Außen starkes mächtiges Desterreich unter unserem constistutionellen Kaiser und König, ich will Aufrechthaltung der uns verliehenen und von Sr. Majestät garantirten Rechte, die das Bolt von manchen bisher dend gewesenen Lasten der Besteuerung, Frohne u. s. w. befreit haben, — und ich will, daß alle Rationen ohne Unterschied an diesen Begünstigungen gleichen Antheil haben sollen. Dieß, Desterreicher, ist in wenigen Worten mein Glaubenssbekenntniß, nehmt zugleich die Bersicherung hin, daß ich als k. k. diterr. General es als meine besondere Pslicht ansehe, unter meinen Truppen miltärische Ordnung und Disciplin aufrecht zu erhalten, so wie ich überhaupt Euere erlangsten Rechte und Freiheiten ebenso zu achten als zu schützen siets bereit sehn werde.

Bleibt baher ruhig bei Euren Häusern und Geschäften, damit in der jest' gen, von jedem Rechtlichen ohnehin so schwer empfundenen Zeit, Eucre Drangsale nicht noch mehr vermehrt werden. Rothneusiedel, den 13. October 1848.

Jellačič, m. p., FML. und Ban."

Am 16. October spät Abends ertheilte Messenhauser ben Befehl, daß sämmtliche Abtheilungen des Rationalgarde Der Commando, mit Ausnahme des Central Bureau's, das Lager im fürstlich Schwarzenderg'schen Palais zu beziehen haben. Mit gleicher Gile, als das Hauptquartier in diesem Palais am 12. October l. I. von Seite des k. k. Militärs verlassen wurde, in eben so übertriedener Gile wurde es von Seite der Rationalgarde bezogen. Wagen auf Wagen rollten über das, kurz vorher noch aufgerissene, und nur oberstächlich eingelegte Stadtpstaster; Ordonnanz und Play-Ossister zu Pferd, Burschen mit Handpsechen, Bagage-Wägen, Truppenabtheilungen, alles im Dunkel der Racht, beim halbgeöffneten und halbverbarrikadirten Kärnthnerthor über die Fahrstrasse nächt der Wien dem Schwarzenderg'schen Sarten zu; es glich einer Flucht, die sich durch eine neugierige, in banger Betrachtung versunkene Menge Bolkes unter Lärm und Toben mühsam einen Weg bahnen mußte.

Daselbst angelangt, quartirte sich Jeder ein, so gut er konnte; die sechste Compagnie des Bezirkes Wieden, unter Hauptmann Josef Schmid und Lieute-

nant Rifling, hatte sich bereit erklärt, permanent die Wache während ber Dauer des Lagers dort zu halten, und stand schon seit 12. Oct., als dem Tage des Abzuges des t. t. Militars aus dem Schwarzenberg'schen Palais, auf der Wache.

Den andern Tag Morgens kam der Feldadjutant Fenneberg, und theilte die Lokalitäten des Schwarzenberg'schen Palais für die verschiedenen Abstheilungen des Ober-Commando ein.

Die große Borhalle war dem Generalstabe, der Saal der Feldadjutantur, das daranstossende große Zimmer dem Kriegsgerichte eingeräumt. Der Oberscommandant bewohnte die Appartements links im ersten Stockwerke nächst der Aufsahrt, mit der Aussicht auf das Plateau gegen die Stadt.

Im zweiten Stocke befanden sich die Zimmer für die ad latus: Schaums burg, Thurn, Aigner und ihre Kanzleien, später wurden diese Kanzleien in den 3. Stock verlegt; das Artillereis Commando, die Haupt Rasse und die Intendantur; im dritten Stock wurden die Zimmer für das Play-Commando und für die Ordonnanz-Ofsiziere angewiesen.

Segen Mittag ben 17. October bezog bas Ober - Commando förmlich bas Lager, und bestand aus Rachfolgenden:

# Hauptquartier des Ober = Commando.

im Schwarzenberg- Palais.

Ober-Commandant: Messenhauser. — Ad latus: Schaumburg, Thurn, Aigner. — Feldabjutantur: Fenneberg. — Generalstab: Haug. — Artillerie-Commando: Rurth. — Rriegsgericht: Fenneberg, später Knoth. — Plag-Commando: Du Beine mit den Plag-Ofsteren. — Intendantur: Höffinger, Seltenhammer, Rohr. — Haupt-Rassa: Grimm, Blaschke. — Stallamt: Sensel. — Feldpresse.

## Hauptquartier im oberen Belvedere.

Chef: General Bem, Defensions : Commandant. — Oberste: Wutsschel, Wittenberger, Preßlern von Sternau, Zelovicki, Artillerie. — Majore: Burian, Braulich. — General : Adjutanten: Peplowski, Ropeski, Liersch, Redakteur : Adjutant. — Feld: Adjustanten: Caurairy, Young, Balentin, Stallungen; Zach, Munition; Horesti. — Defensions: Ofsizier: Wehle aus Schleßwig-Holstein. — Telezgraphen : Bureau: Hoffmann. — Commandant der Polen : Legion: de Poto : Potocki.

## Central - Geschäfts - Bureau

in ber Stallburg in ber Stabt;

Chef: Moriz Schneiber. — Stellvertreter und Ordonnanz-Offiziere:
- Schindler, Dunber. — Plat. Offiziere: Dunber, Epselsberg,

Robierski, Kölbl, Leibenfrost, Pizzala, Stüg, Untersteiner, Zimmermann. Zugetheilt: Seinberg. — Kanzleipersonale: Saazer, Expeditor; Schneiber, Straff, Rettich, Kanzellisten. — Lithograph: Prey.

Das Belvebere mar ichon früher vom General - Lieutenant Bem mit feis nem Sauptquartier bezogen, welches größtentheils aus ben Polen und ber polni= schen Legion, dem Arbeiter = Berein "Concordia" u. dgl. bestanden hat, und ftand gang unabhangig von jenem bes Schwarzenberggartens. Im Belvebere waren fechs Ranonen, im Schwarzenberg'ichen Garten feine. Rur ein geringer Theil der Eliten, welche aus ben, nach dem Tagsbefehle vom 17. October von jeber Compagnie in bas Schwarzenberg'sche Hauptquartier beorderten Garben bestanden hat, konnte anfänglich unter Dach gebracht werden, daher die Besahung beffelben größtentheils auf bem Plateau vor bem Palais im Freien tampiren mußte. Gin mußiges Leben, welches von einem Lager nichts hatte, als baß bes Rachts Bachfeuer angebrannt wurden, um welche auf Stroh gelagert Elitgarben bas befannte Fuchslied und Arnbt's "beutsches Baterland" sangen, und bei welchen die Zeit bei schlechtem Wein und gutem Kommifbrot, theils mit ben felbsterfundenen, und bann wirklich geglaubten spartanischen Seldenthaten jedes Einzelnen, und mit der Hoffnung auf die seit mehreren Tagen schon bei ber Spinnerinn am Rreute, ja sogar schon in der Leopoldstadt fichtbar geworben fenn sollenben, aber nicht getommenen Magharen, vertrieben murbe.

Im llebrigen wurde im Schwarzenberg'schen Lager strenge Zucht und Ordnung gehalten; nach 10 lihr Abends durfte kein Garde mehr das Lager verlassen; mit der Wasse wurde Niemand hinausgelassen, außer mittelst eines Ausweises des Play-Commando. Täglich mußten die Zugs-Unterossiziere die Namens-Listen der Garden überreichen, nach welchen denselben bei der Intendantur
die Nationen an Brot und Wein im Allgemeinen angewiesen, und von den
inspicirenden Play-Ofsizieren verabsolgt wurden; die Löhnungen à 25 kr. per
Kopf wurden auf gleiche Weise nach diesen Listen bei der Haupt-Kassa abgefaßt.

Rach den täglich überreichten Listen war der Stand der Elitgarde im Schwarzenberg'schen Sarten 400 Köpfe, außer den dem Ober = Commando zu= gewiesenen Offizieren; somit bestand das sogenannte Lager nur aus dieser Zahl \*).

Roch immer blieb im Bolte das Gerücht verbreitet, daß Leichen Erschlasgener im Schwarzenber gener gener im Schwarzenber gener gener jen ber g'schen Palais vergraben sepen; der Inspektor des Hauses, welcher sich vor den Zudringlichen durchaus nicht mehr erwehren konnte, stellte an den Plas-Hauptmann Baron du Beine, welcher mit den schon früher angeführten sechzehn Plas-Offizieren auch dahin commandirt war, —

<sup>\*)</sup> Der gesammte Stab des Ober:Commando wird am 31. aufgeführt werden.

das Ansuchen, Maßregeln zu veranlaffen, um biefen Molestirungen und Berdächtigungen endlich ein Ziel zu setzen.

In Folge bessen wurden von der 6. Compagnie Bieden sammtliche Sinund Ausgänge des Schwarzen berg'schen Gartens doppelt besetzt, und OberCommandant Messen haufer ließ an den Haupteingängen Plakate anschlagen, in welchen das Publikum verständiget wurde, das die verbreiteten Gerüchte,
als seven im Schwarzenberg'schen Garten Leichen mehrerer Erschlagenen
verborgen, — unbegründet sind, indem derselbe sowohl, als auch das Palais
selbst, genau untersucht worden, und durchaus nichts aufgefunden wurde, was
zu diesen Vermuthungen Anlaß geben könnte. Das müßige Romadenleben sing
bald an, linbehagen unter der Besatzung hervorzurusen; es wurde auf Mittel
gedacht, das Lagerleben etwas auszufrischen, daher täglich Vormittag um 11 Uhr
Wachparaden angeordnet wurden, bei welchen sowohl, als auch Rachmittags um
5 Uhr abwechselnd Strauß's Russtbanden spielten.

Die Wachparade wurde immer auf dem Plateau des Schwarzenbergschen Palais abgehalten, zu welcher die alademische Legion aus der HeumarktCaserne, die polnischen und andere Mobilgarden, sowohl aus dem Belvedere,
als auch von der Artillerie- und Salzgries-Caserne zugezogen wurden. Diese
Wehrmannschaft bei diesen Wachparaden überstieg jedoch mit Inbegriff Aller nie
die Zahl von 800 Köpfen, welches im sonderbarsten Contraste mit Ressenhauser if er's Rede im Semeinderathe vom 16. Oct. steht, in welcher er von einem
Lager von 15,000 Mobilgarden sprach. Dieses Lager ist errichtet worden, um
einestheils dem Einstusse vieler Getrenen in der Stadt zu entgegnen, anderseits,
weil die Stallburg für beibe Hauptquartiere zu wenig Raum darbot, dann um
die Höhen des Belvederes inne zu haben, und um die Bewassneten des 6. Oct. zu
concentriren, mit denselben, vereint mit ten Magyaren, die k. Truppen angreisen
zu können. — Legtere Absicht sprach Messenhauser selbst aus. —

Als eine Hauptvertheidigungslinie vom strategischen Standpunkte aus betrachtet, scheinen diese beiden, die Stadt sowohl, als die Linien beherrschenden Höhenpunkte des Schwarzen ber g'schen Palais und des Belveders wahrlich von Scite der die Vertheidigung leitenden Größen unmöglich betrachtet worden zu sehn, weil sonst andere Besatungs- und Bertheidigungsmaßregeln getroffen worden sohn nußten, als die oben angesührten waren. —

Nachstehende Aufrufe wurden veröffentlicht:

"Aufruf. Alle jene Individuen, welche höhere militärische Kenntnisse bessitzen und bereit sind, ihre Fähigkeiten dem Interesse (!) des Baterlandes zu widmen, werden hiermit aufgefordert, sich im Hauptquartier im Bureau des Generalstades zu melden, wo sie eine ihren Kenntnissen entsprechende Stellung erhalten werden. Die Dauer der Anstellungen ist vorläusig auf einen Ronat festgesetzt.

Wien am 17. October 1848."

"Aufforderung zum Sintritt in das Wiener Scharfschüßen Regiment. Bon dem Herrn Generalen Bem, Commandanten der mobilen Rationalzgarben, ward mir der ehrenhafte (?) Auftrag nebst volltommener Bollmacht ertheilt, ein Regiment Scharfschüßen zu errichten. Dieselben beziehen nachstehende Gebühren: Ober- und Unterjäger täglich pr. Kopf 30 kr. C. R., Schüßen betto 25 kr. Ieder derselben bekommt täglich eine Portion Brot und auch Limito-Rauchtabak. Für vollkommene und zum Jägerdienste zweckmäßige Abjustirung und Armirung wird von Seite des Commandos die größte Sorge getragen werden. Dieses Corps wird auch für die Inkunst (?) bestehen, doch steht Jedem nach einem Ronate der Austritt frey.

Ich fordere daher alle guten Schüßen und mit Wassen vertraute Manner auf, sich einem so schönen Corps einreihen zu wollen, und baburch bei dem Mangel an Jägern dem Baterlande ersprießliche Dienste zu leisten. Die Einschreisbung geschieht im alten Universitätsgebäude, in der Wachstube der steprischen Schüßen, von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, und auf anderen Werbpläßen.

Wien, am 17. October 1848. Ferbinand Eisenbach, Commandant."
Zu diesem Aufrufe fügte ber Borsiger bes Grazer bemokratischen Bereins,
J. L. Stieger, in der Wiener Zeitung ben am 19. enthaltenen Rachtrag.

Dr. Becher brachte in seinem "Radikalen" die erlogene Nachricht von der Revolution in Prag, Zellinet, L. Haut, Kolisch und Reinisch aufregende Artikel gegen Jelladic, gegen den Reichstag, gegen die Czechen.

In Mahler's Zeitschrift "ber Freimuthige" kamen aufgefangene Briefe von Privat- und Amtspersonen vor. Ein Beweis, daß die Umsturzpartei weber die Heiligkeit des Briefgeheimnisses, noch des Eigenthums und des haus- lichen Heerdes respektirte. —

Bum Ober-Commando gelangte eine große Anzahl aufgegriffener Briefe, welche — wenn sie ins Central-Geschäftsbureau gelangten, von dem Platossizier Dunder ausgefolgt, in andern Fällen aber dem Feldadjutanten oder dem Reichstags-Ausschusse zugemittelt wurden. Das Central-Geschäftsbureau unter dem Borstande Schneider, so wie die demselben zugetheiken Platossiziere haben sich jederzeit gegen die Eröffnung von Briefen verwahrt, und die Heiligkeit des Briefgeheimnisses geehrt — nicht so die einzelnen Mitglieder des Messenziehen haufe rischen Stabes.

Seite 436 muß es fatt hauner überall "E. Ruziczka, Feuerwerker ber Ra-

tionalgarde = Artillerie" heißen.

Anmerkung. Bur Seite 107 ift zu bemerken, daß Josef Eglein, gewesener Feldwebel beim Regimente Großherzog Baden, welcher als Bataillons: Chef der Leopolds ftädter Garbe 2. Bataillons, dieselbe zur Unterstügung der Abmarschweigerung der beutschen Grenadiere anzusühren — standhaft sich weigerte.

#### 12. October.

Hauptquartier im Schwarzenberg:Palais und im Pelvedere. — Auersperg an Messenhauser. — Aushilfs:Spitaler. — Pie k. k. Purg soll in Prand gestecht werden. Die Mannschaft des k. k. Militär:Transport: Sammethauses. — Die Peputirten der Linken aus Franksurt im Neichstage. — Eingabe der Madame Perin beim Neichstage. — Adresse des Kärnthner Volks:

Vereins. — Auersperg an die Candleute.

3 lihr Morgens. Vom Stephansthurme wurde dem Ober-Commando gemelbet: Stadt und Umgebung sind ganz ruhig. Die Wachfeuer sind wie um Mitternacht sichtbar, die am Laaerberge flackern hell auf. — Bei zwei Wachfeuern sieht man nur den Widerschein, weil sie nicht auf der Auppe des Berges, sondern auf dem jenseitigen Abhange angezündet sind.

7 Uhr. Wurde vom Stephansthurme dem Ober-Commando gemeldet, daß sich alles in demselben Zustande wie um 3 Uhr besinde.

71/. Uhr. Wurde bem Ober-Commando gemeldet, daß 50 Schritte unter dem Ziegelofen Blant's am Simmeringer Damm eine Schanze aufgeworfen wurde, und mit zwei Kanonen besetzt ist.

Im Donau-Canale sind bei zwanzig Schiffe größerer Sattung sichtbar.

Die Gränzwache bei der Freudenau zu entfernen, ware nothwendig, indem sie mit dem Militar in Berbindung steht, oder in Unterhandlung, und besonders ein Böhme, Namens Blaba, soll der Berdächtigste unter derselben sehn.

Des Morgens wurde die Stadt durch eine lebhafte Kanonade allarmirt. Bei der Marger-Linie wurde ein Erdanwurf für ein anzubringendes Seschütz gemacht, weswegen die Kroaten vom Friedhof aus, wo sie verschanzt waren, mit Sechspfündern und Granaten seuerten. Dieses Feuern wurde aus der Borsstadt lebhaft erwiedert, worauf die Kroaten das ihrige einstellten.

Sicheren Rachrichten zufolge erklarten die Magyaren nicht heranrücken zu können, wenn sie vom Wiener Reichstage nicht berusen werden. Den Wienern gingen die Augen immer noch nicht auf, als eine fremde Zeitung schrieb, daß man Anarchie zu Sunsten der Magyaren herbeigeführt, daß man in Wien eine Revolution gemacht, um die Unabhängigkeit Ungarns zu erzwingen, welche einen eigenen Kriegsminister, eine besondere Armee, und einen Gesandten in Paris haben wollte. Das hieß sich doch offen von dem übrigen Desterreich lossagen und demselben sich seindselig erklären! Man sagte freilich, dieß geschehe "im deutschen Interesse"; allein konnte man auch nur einen Augenblick glauben, daß sur Deutschland Wien mehr werth sehn würde, wenn es sich in eine Gränzestadt verwandelt, hinter welcher die Allianz mit Frankreich angefangen hätte? —

Rachstehender, in der Zeitschrift "ber Freimuthige" von einem sogenannten Bolksfreunde veröffentlichte, terroristische Artikel, verdient zur Würdigung ber "October-Revolution" der Geschichte überliefert zu werden, und zwar:

"Ein wichtiger Borschlag! Der Gemeinderath hat die Idee einer Kriegssteuer für die slüchtigen Wiener Feiglinge bereits in Anregung gebracht. Wir glauben, das diese Idee dem hohen Reichstage vorgelegt und folgendermassen in Ausführung gebracht werden sollte:

- 1. Es soll eine Commission beauftragt werden, ein Berzeichniß anzufertizgen, welches sämmtliche von Wien auf der Flucht begriffene, und seit den Tagen der Gefahr von der Stadt und den Borstädten abwesende Hauseigenthümer entzhält, und ihnen eine Steuer für die Bewachung und den Schutz ihres Eigenzthums aufzuerlegen, indem eine Plünderung von Seite des Feindes am wenigsten mittellosen Sarden gelegen sehn dürfte, und die Reichen in dem bedrängten Ausgenblicke, wo dem Baterlande Sefahr broht, sich demselben durch die Flucht entzogen haben.
- 2. Das Ober-Commando sollte ebenfalls einen summarischen Ausweis sämmtlicher Compagnien und einzelner Rationalgarden abverlangen, um zur lieberzeugung zu gelangen, welche Sarden ihren heiligen Beruf, die Freiheit zu schüßen, auffaßten, um einst auf selbe bei Berleihung von öffentlichen Aemtern (!) ober sonstigen Begünstigungen (!) Rücksicht zu nehmen.

Wie nothwendig dieß ware, mogen folgende thatsachliche Beispiele beweisen.

Die 6. Compagnie eines Borstadt-Bezirkes, welche aus 200 Mann, meist wohlhabenden Bürgern, Kausleuten, Hausherren u. f. w. bestand, löste sich ganzlich auf, und nur eine geringe Anzahl ließ sich in den übrigen Compagnien einreihen.

Bom ganzen Bezirke Schottenviertel bestehen höchstens 200 Mann bienste fähige Garben, die übrigen sind lauter Arbeiter. Bon einem Bolksfreunde."

"Aufruf vom Rationalgarde-Ober-Commando. Der Anmarsch ber ungarischen Armee bemüssiget mich, zur Deckung der Ost- und Südseite der Stadt das Lager vom Belvedere beziehen zu lassen. — Es sind in den Reihen der Rationalgarde viele Männer, welche schon früher in allen Theilen des Militärs Dienste geleistet haben. — Es ergeht an sie im Namen ihrer Bürger= und Baterlandspflicht (!) der Aufruf des Ober-Commandanten, sich bekannt zu geben, ihre Dienste im Lager anzubieten. —

Diejenigen, welche diesem meinem Ruse zu entsprechen Willens sind, mögen sich alsogleich in das Lager begeben, und beim Herrn General-Lieutenant Be m sich anmelden. Militärs innerhalb der Mauern Wiens, Offiziere, erfahrene und thatkräftige Männer, tapfere Soldaten, welche eben so geneigt sehn dürften, als Freiwillige in meiner mobilen Garde, respective dem Lager Dienste zu leisten.
— Es sind Dienste für die gemeinsame Sache der Freiheit. — Allen theuren,

heiligen, unveräußerlichen Errungenschaften broht Gefahr und Bernichtung burch bie heraufziehenden Schrecken einer Militar-Perrschaft.

Erhebt Euch! tampft mit und! Der Dant des schönen Wien, die Bewunberung aller freien Bolter wird strahlender Lohn Gurer Thaten seyn.

Sammtliche Herren Freiwilligen wollen sich sogleich in das Lager zum herrn General-Lieutenant Bem begeben, dort werden sie alsogleich auf die ihren Wünschen und ihrer Begeisterung entsprechende Weise verwendet werden. — Es bedarf keiner Erinnerung, daß alle vom Tage ihres Eintrittes aus der Haupts Operations-Casse ihre Gebühr erhalten. Wien am 17. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Bur Rachricht! Jene Herren, welche in das Atademiker-Freicorps eingereiht sind, wollen täglich auf unserer Hauptwache, Seminargebäude am Stephansplatz, nachsehen, wo die Ramen vierundzwanzig Stunden vorher angegeben sind, die den Dienst zu besorgen haben. Freicorps-Commando, den 17. October 1848.
Rupka, Hauptmann."

zathiosar usm Walushara karl

"Tagsbefehl. Indem die mobilen Corps das Feldlager vom Belvedere beziehen, habe ich für die übrige Sarbe folgende Befehle und Anordnungen zu erlassen.

- 1. Die Herren Bezirks-Commandanten haften mir für die Ueberwachung ihres ganzen Bezirkes. Sie muffen mit ihren eigenen Kräften für die Befestigung der äußeren Linien und Thore wirken.
- 2. An den Thoren darf, so lange von mir tein weiterer Befehl erlassen wird, die Zufuhr und der Personenverkehr keinerlei Störung erleiden.
- 3. Die Bezirke Leopoldstadt, Landstraße, Wieden erhalten von morgen an die nothigen Berpflegsgelder aus der Operations-Casse im Belvedere, die übrigen Bezirke dagegen vom Semeinderathe.
- 4. Bur Bermeibung möglicher Störungen in ber Berpflegung haben sammtliche Beiren Bezir te-Chefe nochhente ein Berlagequantum von 1000 fl. zu erheben.
- 5. Ich befehle und verordne, das die Bedeckung des Hauptquartiers in folgender Art gebildet werde:
  - a) Aus je vier Sarben von allen Compagnien, und je acht Sarben aus jeder Escabron, sämmtlich entschlossene muthige Ranner. Sie werden den Titel "Garben des Hauptquartiers" führen. Ihnen ist die Bertheidigung des Hauptquartiers anvertraut. Ich werde ein besonderes Abzeichen für sie bestannt geben. Die Herren Bezirts-Chefs haben sogleich nach Erhalt dieses Besehles ihre sämmtlichen Sarden ohne zu allarmiren zu versammeln, und diese vier Bertrauensmänner auswählen zu lassen. Sie müssen bei personslicher strenger Berantwortung der Herren Bezirts-Chefs, von mir und dem hohen Reichstage, dis 6 Uhr Abends zuverlässig im Lager eingetrossen sehn

und sich in der Feld-Abjutantur gemeldet haben. — Sie treten sogleich in die Berpstegung bes Hauptquartiers.

- b) Die akademische Legion gibt zu ber Bebeckung bes Hauptquartiers eine vollsständige Compagnie mit ihren Offizieren, und wird nicht abgelöst.
- c) Eine Compagnie, gebilbet aus Bertrauensmannern von allen mobilen Corps.
- d) Aus je einem Juge ber steherischen Schützen, ber Brünner Freiwilligen und ber polnischen Legion.

Berpstegung der akademischen Legion. Da die gesammte akademische Legion lagert, so erhält sie auch daselbst ihre Verpstegung, und zwar berart:

Die Herren Offiziere nach ihrem Range wie die übrigen. Die Legionars für den Kopf gleich den andern nur 25 Kreuzer. Ihr Bewußtsehn wird ihnen die materielle Berkurzung ihrer entschiedensten Berdienste ersegen.

Bis 6 Uhr Abends haben die Herren Bezirks-Chefs einen Herren Offizier mit zwei behenden Ordonnanzen, welche vor drei Tagen nicht abgelöst werden, ebenfalls unfehlbar in das Lager eintreffen zu machen. Alle diese Herren haben sich bei dem Plat-Hauptmann Du Bein zu melden, und unterstehen den höheren Befehlen bes Feld-Abjutanten Hauptmann Fenneberg.

Die beim Antritte meines Commandos aus der Wahl der Herren Bezirks. Chefs hervorgegangenen und vom hohen Reichstags-Ausschusse bestätigten drei Stellvertreter des Ober-Commandanten: Herr Oberst Schaumburg, Herr Hauptmann Thurn, und Herr Commandant Aigner, haben sich gleichfalls bis Abends im Lager einzusinden. Sie haben sich daselbst mit einem Abzutanten und zwei Ordonnanzen versehen zu lassen, und werden morgen bei den in Schlachtsordnung besindlichen Truppen Commandos erhalten.

Als Hauptbefehle und Berordnungen mache ich Folgendes bekannt:

Bei dem Erscheinen der ungarischen Armee ersvigt in Allarmirung der Stadt auf meinen Befehl vom Lager aus. Weiße Rauchsäule von St. Stephan wird nebst dem Trommelwirbel das Zeichen sehn.

Hierauf haben alle Wehrmanner sich auf ihren Sammelpläßen einzu finden, die Herren Bezirks-Commandanten die Freiwilligen aufzurusen, welche als Resserve auf das Glacis vor dem Verbrennhause mit den gehörigen Chargen abzusschien sind.

Dort werden sie von Generalstabs Dffizieren empfangen, und als die Reserve des Lagers aufgestellt. Zur Sicherung ihrer Bezirke haben die Herren Bezirks-Chefs Bedetten an den Außenlinien, Unterstützungen und Reserven auszustellen. Die Hauptmacht bleibt in Ruhe in Bereitschaft. Auf Familienväter ist die größte von Billigkeit und Menschlichkeit gebotene Rücksicht zu nehmen. Sie sind zum Patrouilliren, zum Wachdienste im Innern der Bezirke zu verwenden.

Ich stelle die fremden Sesandten, die t. t. und Rationalgebaude, so wie das t. t. Militargut und deren Personen unter den Schus der Ehre des betressenden Bezirkes. Für die innere Stadt ist teinerlei Sesahr zu besorgen. Es darf demnach nicht befremden, wenn ich alles Geschütz aus der Stadt im Lager concentrire. Bon dort aus werde ich Hülfe auf die bedrohten Punkte senden.

Damit die Personen meines Hauptquartiers schon von Weitem erkennbar sind, sinde ich zu verordnen: Der Ober-Commandant, der Herr Semeral-Lieutenant Bem, Herr Artillerie-Oberst Jelowicki, und die von mir morgen ernannt werdenden Corps-Commandanten tragen weiße Reiherbusche; alle Herren Offiziere des Generalstades grüne Federbusche, dazu die Feldbinde nach früherem Besehle. Der Chef des Haupt-Geschäfts-Bureau wird diese Abzeichen, so wie jene der Garde des Hauptquartiers noch heute in das Lager abliesern. Die Bertheilung daselbst erfolgt durch die Feld-Abjutantur.

So eben erhalte ich die Rachricht, daß die britte Compagnie des Stubenviertels, unter dem Commando des Herrn Oberlieutenants Brentano, das Ansuchen stellt, sich den mobilen Corps im Lager anzuschließen. Ich fühle mich von dem ausgezeichneten Seiste dieser Compagnie auf das Angenehmste überrascht. Dieses schöne Beispiel von Hingebung wird Nachahmung sinden. Ich glaube die ganze Compagnie zu ehren, indem ich ihren Führer, Herrn Oberlieutenant Brentano, sofort zum Hauptmann ernenne. Dieser tresslichen Compagnie wird die erste Bewachung des Hauptquartiers anvertraut.

In mehreren Bezirken hat sich ber Irrthum verbreitet, als würden den unsbemittelten Garden sur 24stündigen Wachdienst 40 Kreuzer verabfolgt. Solches ist völlig unrichtet. Der Rückersat darf wohl nicht angesprochen werden, aber dem Herrn Bezirks-Chef Raessel brücke ich allgemein mein tieses Bedauern aus, daß Unbesonnene sich soweit vergaßen, ihn in kränkenden Berdacht zu ziehen.

Da ich, wie schon erwähnt, heute mein Hauptquartier in das Belvedere verlege, so belasse ich behufs des ungestörten Geschäftsverkehrs mit den hohen Behörden das Central-Geschäfts-Bureau unter Leitung des Herrn Hauptmanns Schneiber in der Stallburg.

An dieses Bureau sind sonach alle ämtlichen Correspondenzen, welche nicht militärische Gegenstände betreffen, zu richten, und von da aus wird auch deren Erledigung erfolgen.

Bur Aufrechthaltung ber Disciplin find bereits von dem hohen Reichstage Disciplinar-Berordnungen erlaffen worden.

Sie werden im Laufe des Tages öffentlich bekannt gemacht werden. Wein, am 17. October 1848. Ressenbauser, m. p.

provisorischer Ober-Commandant."

"Antwort Er. Excellenz bes Herrn Grafen von Auersperg. An bas löbl. Nationalgarden-Oberkommando ber Hauptstadt Wien. Hauptquartier Inzersborf, den 17. October 1848.

Ginem löblichen Ober-Commando bestätige ich den Empfang der schätzbaren Zuschrift vom 16., und beeile mich sie mit Rachstehendem zu erledigen.

Buvörderst wolle ein löbliches Ober-Commando gefälligst in Erwägung ziehen, daß der Anlaß des jezigen, allerdings höchst betrübenden Zustandes, keineswegs durch das t. t. Militär oder seine Führer hervorgerusen worden ist, sonbern, daß es die Wiener Bevölkerung, und namentlich ein Theil der Nationalgarde war, welche uns mit bewassneter Hand angriff, und dadurch die blutigen
folgenschweren Ereignisse des 6. Octobers herbeisührte, in deren Folge ich es,
um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, für nothwendig erachtete, meine Truppen zwischen dem Schwarzenderg'schen Sommerpallaste, und dem Belvedere in
einer vom Publikum abgeschlossenen Stellung zu concentriren.

Ich würde biese Stellung noch langer beibehalten haben, wenn nicht die Erschwernisse, welche von Seiten ber Biener Bevolkerung ber Berpflegung meiner Truppen gemacht wurden, und die mannigfachen Berfuche, fie ihrem Dienfteide untreu zu machen, die ich bei so naher Berührung nicht hintanzuhalten vermochte, und welche bei bem entschiebenen Abscheu ber Truppen gegen solche Bumuthungen nur die bedauerlichsten Gewaltthätigkeiten gegen die Berführer veranlasten, mich zu bem Entschlusse bewogen hatten, in den Umgegenden Biens eine nicht die Stadt bedrohende, sondern bloß mich verwahrende Aufstellung zu nehmen. Rachbem bas t. f. Zeughaus, ungeachtet es unter die Obhut ber Rationalgarbe gestellt wurde, geplundert, das Bolt bis in die untersten Schichten ungesetlicher Beise bewaffnet worden ist, und aus der Stadt Aufrufe zu einem allgemeinen Aufgebot des Lanbsturmes erlassen wurden, so febe ich mich baburch um so mehr zu erhöhter Borsicht aufgefordert, als ich unter solchen ilmständen unmöglich annehmen fann, baß bie Wirksamkeit ber Behörden, zu welchen ich Bertrauen hegen konnte, fich unter dem brobenden Ginflusse des bewaffneten Proletariats frei und gesetzlich bewegen konne.

Bei solcher außerordentlichen Lage der Dinge, wo auch noch die leitenbe Behörde des Staats: ein unverantwortliches Ministerium nur dem Namen nach, ein Kriegs-Ministerium aber gar nicht besteht, kann ich nichts anderes thun, als in desensiver St. Aung die allerhöchsten Besehle Sr. Majestät abzuwarten, welchen ich täglich entgegensehe. Graf Auersperg, m. p."

"Rundmachung. Bon der medicinischen Fakultät wird hiermit bekannt gegeben, daß bereits nachfolgende Aushülfs-Spitäler für Berwundete organisirt worden sind:

### A) Aus öffentlichen Fonbs.

- 1. In der innern Stadt im Convictgebäude nächst der Universität auf 160 200 Betten;
- 2. In der Leopoldstadt, a.) im Augartengebäude 150 Betten; b) bei ben barmherzigen Schwestern 20 Betten;
  - 3) Auf dem Rennwege bei ben Bufferinen 200 Betten;
  - 4. In der Rossau im Rloster ber P. P. Serviten 50 Betten.
  - B) Durch Privat-Bohlthåter und die Unterstügung bes Gemeinderathes.
- 1. In der innern Stadt: a) am Bauernmarkt im Liechtensteinischen Hause, Rr. 587; b) in der Preßgasse, Rr. 454, mit 20 Betten; c) im Benediktinerstift Schotten, 30 Betten; d) in der Herrengasse im Liechtensteinischen Pallast, mit 6 Betten; e) nächst der Burg bei den Augustinern, 20 Betten; f) im alten Hauptmauthgebäude am Fleischmarkt, 20 Betten;
- 2. In der Leopoldstadt bei ben barmherzigen Brübern (eirca 29 Betten, da die übrigen noch mit Berwundeten vom 6. October belegt find.)
  - 3. Lantstraße. Erdberger Sauptstraße, Rr. 99, mit 15 Betten;
  - 4. Auf der Landstraße bei ben Glisabetherinnen mit 50 Betten;
  - 5. Auf ber Wieben, in ber milit. Stadtmach-Raferne, mit 60 Betten;
  - 6. Auf der Mariahilfer Hauptstraße, in der k. k. Ingen. Akad. 80 Betten;
  - 7. Am Josefstädter-Glacis, bei ber ungar. Garbe, 30 Betten;
  - 8. In St. Ulrich in ber Schottengaffe am Schottenbeigl Rr. 6, 12 Betten;
- 9. In der Josephstadt: a) im Blinden-Institute an der Lerchenfelder-Linie, 6 Betten; b) im Lowenburgischen Convict, bei den Piaristen, 20 Betten;
  - 10. In der Rossau im Judenspital, 12 Betten.

Sleichzeitig wird bas Publikum und die Herren Garben aufmerksam gemacht, daß es zweckmäßig erscheint, so lange nur einzelne Berwunsbungen, wie es in die sen Tagen der Fall war, vorfallen, die Berwundeten nicht in die kleineren Aushülfs-Spitäler abzugeben, sondern in die gewöhnlichen öffentlichen Kranstenhäuser zu transportiren, und zwar:

Bermundete von der St. Marger u. Erdberg. Linie in d. Burg. Spital zu St. Marg.

- " Belveder-, Favoriten- und Matleinsdorfer-Linie in das Wiebner-Bezirks-Spital;
- " Hundsthurmer-, und Mariahilfer-Linie zu den barmherzigen Schwestern in Gumpendorf;
- " Lerchenfelder=, Hernalser= und Rußdorfer Linie in das allgemeine Krankenhaus;

Berwundete aus der Au, dem Prater, und von der Tabor-Linie zu den barmherzigen Brüdern.

Endlich erlaubt man sich an die edlen Frauen Wiens das Ansuchen um Beiträge von alter Leinwand, Charpie und Binden zu wiederholen.

Die Ramen der Beitragenden werden durch die Wien. Zeitung veröffentlicht. Wien, den 17. October 1848. Dr. Lerch, Defan. Dr. Köck, Pronotar."

"Rundmachung wegen Allarmirung. In den Borstädten erfolgt ein Allarm durch die Herren Distrikts- und Bezirks-Chefs. Riemand Anderer ist dazu bestugt. Bewegungen des Feindes gegen die Stadt signalistren die Borposten und Piquets durch Schüsse und Reldungen.

Allarm in den Borstädten ist in der innern Stadt nicht abzunehmen. Solcher kann einzig und allein von mir, dem Chef des Generalstades, oder meinem Feldadjutanten, Herrn Hauptmann Fenneberg, ausgehen. Ieder Urheber eines undefugten Allarms, welcher nuglose Aufregung und beklagenswerthen Mißbrauch, der ohnedieß auf das äußerste angestrengten Kräfte der Sarde zur unausbleiblichen Folge hat, wird ohne Unterschied der Person verhaftet. Die Ahndung muß. streng sehn, weil im gewissen Berhältnisse auch ein liebermaß des Eisers zum Frevel wird. Wien, am 17. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Aundmachung. Auf Befehl des Nationalgarde-Ober-Commando wird die Werbung für das mobile Corps der Nationalgarde des Karolinenviertels, im deutschen Hause in der Singerstraße fortgesetzt und zwar: Bormittags von 9 bis 12 Uhr; Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. Wien, den 17. October 1848.

Julius Reper, Berb-Commiffar."

Am 17. kam die offizielle Anzeige an die Obersthosamter, das in einem Gasthause auf der Wieden durch zwei mit Calabreser-Hüten bekleidete Indivibuen, in Segenwart von vielen Proletariern, der Plan besprochen worden seh, die t. t. Hosburg in Prand zu steden, und zwar von der Seite des t. t. Naturalien-Cabinettes und der t. t. Hosbibliothet aus, indem sich daselbst viele brennbare Materialien besinden, wobei besonders der in Spiritus ausbewahrten Gegensstände der naturhistorischen Sammlungen Erwähnung gemacht wurde.

Schon um diese Zeit wurde die Bewachung der t. t. Hofburg mit ihren unermeßlichen Schägen beinahe lediglich den Hosseuten überlassen, da die Rationalgarde-Hauptwache in der Burg so sehr durch den angestrengten Dienst zusammen
geschmolzen war, daß durch einige Tage, statt der früher besetzen zweiunddreißig
Tag- und siebenunddreißig Rachtposten, nur mehr sieben Posten versehen werden
konnten, und die k. k. Militärwache bereits am 8. dieses Monats von der Hofburgwache abgezogen war. —

Auf die wiederholten bringenoften Borftellungen bes in der Hofburg jurud-

gebliebenen Plagoffiziers von Seibt, in Unterflügung mit bem vom Rationalgarbe-Plag-Commando mit bem hofburgbienfte betrauten Plagoffizier Untersft einer, wurden aus ben vier Stadtbezirken vierzig Garben zum Patrouillem-Dienft auf dem Burg-Territorio gegen Jusicherung einer Julage and dem hofbarar von täglich 1 fl. C. M. pr. Ropf requirirt.

Der Rothstand mar um jene Zeit unter ben Sarben icon so hoch gestiegen, baß beinahe täglich von Garben ber Burghauptwache, welche oft mehrere Tage ohne Ablösung blieben, — bie rührendften Schilberungen ihrer traurigen Lage vorlamen, welche nach Röglichkeit zu milbern, vom hofe aus gesorgt wurde.

Der Semeinderath gab jur Bewachung ber Sammlungs. Cabinette im Augustinergange zwölf bis achtzehn Munisipalgarben in bie Burg, und auch die Trabanten-Leibgarbe und die hofburgwachleute wurden verstärft in die hofburg gezogen, um gemeinschaftlich mit der Rationalgarbe theils ben Patronillendienst, theils die Bachposten im Inneren zu versehen.

hiebei taun man nicht unberührt laffen, bağ von Seite bes a. h. hofes auf eine wirklich großmuthige Art und Beise für die in ben hofgebauben Bache haltenben Garben gesorgt wurde, indem die bebeutenden, und besonders in letterer Zeit verstärkten Bachcommanden täglich durchschnittlich mit 500 Portionen Bein, 500 Partionen Brod und 300 Portionen Fleisch unentgelblich betheilt wurden, welche der unbeschelbenen Anforderungen wegen, nur gegen Anweisungen bes Plat-hauptmanns du Beine, und nach bessen, nur gegen Anweisungen bes Plat-hauptmanns du Beine, und nach bessen, ausgefolgt wurden. Auch dieser Dienst war kein beneibenswerther. —

Bormittag inspicirte ber Blag-hauptmann bu Beine bas t. t. Militat-Transport-Sammelhaus, wofelbst, wie erwähnt, ber Plag-Offizier Ruf seit 14. d. D. permanent jur Berfügung bes haus-Commanbanten, t. t. hauptmanns hilbert, sich mit einer angemessenen Schutwache befand.

Ruf fand bei bem Antritte feiner Dienftleiftung im t. f. Transports Sammelhause ungefahr 100 Rann Militar, welche Zahl fich aber schon in ben nachsten zwei Tagen durch Gintreffen von Retonvalescenten aus dem t. t. Militar-Spitale, von Bachmannschaften einzelner aufgehobener Bachpoften zc. zc. bis auf 400 Rann der verschiedenften Baffengattungen und Rationalitäten versmehrte; vorberrschend jedoch waren Solbaten polnischer Regimenter.

Anfangs zeigten sich die Massen diefer Leute wohl etwas schwerig, ja Ginzelne stiefen sogar Drohungen gegen ben Play-Offizier und die Bachmannschaft der Nationalgarde aus, wahrscheinlich weil sie glaubten, als seben sie gesangen; als ihnen sedach An f bemerkte, baß sowohl er, als die Rationalgarde-Bachmannschaft nur zu ihrem und des hauses Schuge hier seben, daß er sie keineswegs als Gefangene behandeln, sondern gerne jedem anständig adsustirten Ranne .

gestatten werbe, nach vorheriger orbentlicher Melbung auf bestimmte Stunden auszugehen, und dieselben in diesem Falle nur bringend bat, zu gehöriger Zeit wieder in bas Transporthaus zurüczusehren (was von Seite der Mannschaft auch pünktlich geschah) und sie vor Sonstieten mit den Pobelhausen warnte; da legte sich die Gährung, und die Mannschaft zeigte sich von Tag zu Tag mehr zuseichen; nur vier Mann, ein Deutscher, zwei Italiener, und ein Pole, zu welchen sich in einigen Tagen noch zwei Mann gesellten, abermals ein Pole und ein Italiener, bestanden auf dem Entschusse, zur Mobilgarde eingereiht werden zu wollen. Um den Gährungsstoff aus dem Hause zu bringen, wurden diese sechs Mann nach Berständigung mit dem Haus-Sommandanten, herrn Hauptmann hilbert, entlassen.

Bon biefer Zeit an war volltommene Ruhe und Orbnung unter bem Militar bes haufes, und vereinzelte, burch bie wachthuenden Sarden felbst versuchte Berlodungen, scheiterten an der burch den Plas-Offizier Ruf genährten Pflichttreue ber Mannschaft, so wie es ber Bachsamteit des genannten Plas-Offiziers gelang, die Monturs- und anderweitigen Borrathe, so wie die Casse bes Aransporthauses vor Requisitionen ober Plunderung volltommen zu bewahren.

Sehr zwedmäßig und bienlich wirfte sowohl die ben Leuten gemährte Sauszulage von 3 fr. ER. pr. Ropf täglich, als die von bem Plag-Sauptmann bu Beine bei seiner Inspictrung an die Leute gerichteten Ermahnungen, sich ruhig im hause zu verhalten, und die ihnen von bemselben zugesicherte fernere Bemühung, für die Erleichterung und Berbesserung ihrer Lage möglichste Sorge tragen zu wollen.

Auf ber Landstraße, bem schwächsten Theile Biens, herrschie wenig Led. haftigkeit. Bemerkenswerth waren baselbst bie vielen Aundmachungen, welche bie Bevölkerung zur Ergreifung ber Baffen ermahnten, und die Widerspänstigen sogar mit Berhaftung bedrohten. Auf der Landstraße, dem Rennwege und in Stdberg waren an den beiden Linien zwar Kanonen postirt, die Linienwälle aber nur sehr spärlich mit Posten besetzt, und zu diesem Behuse sind noch Brünner und Leopoldstädter Sarden als Aushülfe verwendet worden, ungeachtet gerade die Umgedung Simmerings nicht allein von den Kroaten, beren viele am Friedhose bortselbst lagerten, sondern auch von den Aruppen sammt Kanonen besetzt waren. In dem angrenzenden Prater waren größere Bertheidigungsmaßregeln sichtbar. Die Gassen der Landstraße und Erdbergs waren von der Paltergasse an inchtig verbarrisadirt, eben so auch die beiden Linien dortselbst.

Beim Reichstags. Ausschuffe erschienen vier Mitglieber ber Frankfurter Linken: Robert Blum, Julius Frobel, Morig Sartmann und Alb. Trampusch, und überreichten eine Abreffe an ben Reichstag.

Auf ber Aula mar ein großes Bebrange. Auf einer aufgestellten fomarg-

rothgolbenen Fahne waren die Worte zu lesen: "Werbeplat der Robilgarden." Die Werbung ging unter Waffengetose und Trommellarm vor sich. Die Rusik-bande der Legion spielte munter darein.

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung theilte der Präsident der Bersammlung mit, daß mehrere Mitglieder in Folge der erlassenen Aufforderung vom Urlaube zurückgekehrt sepen.

Der Präsident bemerkte ferner, daß mehrere Urlaubsgesuche von Deputirten eingebracht wurden, daß er aber dieselben, bei dem Umstande, als der Reichstag mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Berhältnisse beschlossen hat, alle beurlaubten Deputirten zur sogleichen Rücksehr nach Wien aufzusordern, nicht zum Bortrag zu bringen erachtete, daß er jedoch hinsichtlich eines dieser Gesuche aus Gründen der Humanität eine Ausnahme beantragen zu müssen glande; es ist dieses das durch den Schriftsührer Wienlvertreter Wien tows ti vorgelesene Gesuch des Iohann Kruchows ti, Abgeordneten für den Bezirk Horpbenta in Gallizien, um einen 14tägigen Urlaub, worin angeführt ist, daß des Gesuchstellers Schegattin und zwei von seinen Kindern an der Cholera gestorben, und daß die übrigen zwei Kinder dem Slende Preis gegeben sind, daher die Anwesenheit des Gesuchstellers in seiner Heimath dringend nothwendig sey. Einshellig bewilligt.

Den nachsten Gegenstand ber Tagesordnung bilbete ber Bericht über ben Gesehentwurf zum Schutze bes Reichstages und ber personlichen Sicherheit seiner Mitglieder.

Der Antrag des Abgeordneten Borrosch, daß die Berhandlung über diesen Sesehentwurf verfolgt werden solle, wurde angenommen. Derselbe Abgeordnete verlas eine vom Abgeordneten Streit an die Reichsversammlung gerichtete Eingabe, dao Brünn den 15. October 1848, worin letterer gegen jeden Anwurf sich verwahrt, als seh er illegal von der Reichsversammlung abwesend, und erklärt, da sein Urlaub ohnehin bald zu Ende gehe, nach Beendigung seiner Geschäfte gleich nach Wien zurückzukehren, endlich mit der Bitte schließt, ihm die Stelle eines Schriftsührers vorzubehalten.

Der Präsident erklärte, daß nach der vorgenommenen Zählung 195 Mitglieder anwesend sind, und ersucht die Mitglieder, die Räume des Reichstages nicht zu verlassen, damit hinsichtlich der Beschlußfähigkeit des Hauses kein Bedenken erhoben werden könne.

Der Abgeordnete Schuselka verlas im Ramen des permanenten Aus-schusses:

1) Die Abresse mehrerer Abgeordneten der Linken des Frankfurter Parlaments, lautend:

"An die Wiener! Eure großartige Erhebung hat unsere Bewunderung

erregt. Der blutige Kampf, den Ihr so glorreich bestanden habt, ist auch für uns, Eure Brüder, bestanden worden. Wir wissen, daß Ihr auch serner, wie bisher, fortsahren werdet in Euren Bestrebungen, und daß Ihr dem übrigen Deutschland voranleuchten werdet durch Manneszucht und Energie.

Wir senden Such vier unserer Freunde, um Such unsere ungetheilte Hochachtung und unsere innige Dankbarkeit für Eure Berdienste um die Freiheit auszudrücken. Frankfurt a. M., den 13. Oct. 1848." (Folgen die Unterschriften.)

Die Frankfurter Linke hatte am 15. October folgenden Antrag gestellt: "Dringender Antrag. In Erwägung der großen Berdienste, welche die Rajoristät des constituirenden österr. Reichstages zu Wien und die helbenmüthigen Demokraten Wiens in Bekämpfung (?) der Reaction, der verrätherischen (!) Rinister und der freiheitsmörderischen Camarilla an den Tag gelegt haben; — in Erwägung, daß die deutsche Stadt Wien sich durch ihren letzten Barrikadenstampf um die deutsche, so wie um die Freiheit eines eblen, hochherzigen Brusdervolkes unsterdliche (!) Berdienste erworden hat; erklärt die deutsche Rational-Bersammlung: Der constitutionelle Reichstag und die helbenmüthige demokratische Bevölkerung Wiens haben sich um das Baterland (!) verdient gemacht."

Dr. Berger (aus Wien), unterstütt von Fallmeraier, Hartmann, Rolb, Robert Blum, Heisterbegh, Günther, Wiesner, Titus, Schlöffel, Hoffbauer, Simon von Trier, Maret, Bauern-schnib aus Wien, Schaffrath, Bogt für Gießen, Zit, Martini, Esterle.

Dieser Antrag siel in Frankfurt burch, und die Minorität wendete sich mit obiger Abresse unmittelbar nach Wien.

- 2) Die Abresse der Bürgerschaft in Leitmerit vom 12. October, unterzeichen net "der Bürger-Ausschuß" wörtlich gleichlautend mit der Abresse des deutschen Bezirks-Bereins in Leitmerit, dao 12. October 1848, (siehe diese Seite 348).
  - 3) Einen Bericht bes Abgeordneten Löhner, lautend:

"An den Reichstags-Ausschuß! Bon meiner Reise gestern Rachts zurückgekehrt, und in Folge von Berkühlung fast außer Stand, mich zu bewegen, bin
ich genöthiget, schriftlich den Bericht zu ergänzen, den ich mündlich dem Ausschuß in der Racht abgestattet.

Am 10. Rachts abgereist, war ich Früh in Brünn; von dort gab ich die erste telegraphische Depesche. Rach der nothigen Beradredung mit Dr. Mayer, daß er mir etwaige Depeschen nach Inaim nachbringe, begab ich mich nach Inaim, wo ich nach dreistündigem Bemühen Audienz beim Erzherzog Franz Carl erhielt. Das Rähere hiervon hat der Abgeordnete Ibyszewski mitgestheilt; den nächsten Morgen suchte ich umsonst noch vorgelassen zu werden.

Rach Brunn jurudgekehrt, gab ich telegraphische Melbung und erhielt die

Antwort: ich habe ber neu abgeschickten Deputation nach ins Hoslager des Kaissers zu gehen. Ich suhr also Rachts nach Selowis, und nach gepslogener Rücksprache mit der Deputation um 2 Uhr Rachts suchte ich vergebens dem Ershersgoge Franz die Rachricht zukommen zu lassen, die Ungarn sehen im Sinmarsch, also Sile von Röthen. Man gab mir die Antwort, die ich bereits gemeldet. Am nächsten Worgen kam die Deputation vor den Kaiser — ihr Bericht enthält das Andere.

Rach Brünn zurückgekehrt, Ließ ich, zur Wiberlegung boshafter Gerüchte, die einstweilen eingelaufene telegraphische Depesche an allen Straßen anschlagen: "Der Reichstag sey noch beschlußfähig," — gab telegraphischen Bericht, und sah mich genöthiget, Rachmittag das Bett zu suchen. Am nächsten Morgen erfuhr ich vom Telegraphen — es seh eine neue Deputation nach Olmüs gegangen, und da ich glaubte, dabei nüslich sehn zu können, eilte ich ebenfalls dahin.

Rach gepflogener Rucksprache mit derselben, ging ich zwar nicht mit zur Audienz, verwandte jedoch meine Zeit zu einem ernsthaften und vielleicht wirksemen Gespräch mit Grafen Wohna, kais. Gesandten in Schweben, dem ich die ganze Bedeutung der gegenwärtigen Umstände vorstellte, und der mir versprach, ihr geeigneten Orts volle Würdigung zu gewähren.

Bon ber Deputation erfuhr ich noch vor meiner Abreise Rachmittags, daß man sie an Wessen ber g, als constitutionellem Minister, gewiesen, und daß sie mit demselben bereits die erste Unterredung gehabt. Rachts 1 Uhr in Wien angekommen, erstattete ich vorläusigen Bericht dem Ausschuß, ehe ich das Krantenbett aufgesucht, auf dem ich noch liege, unfähig fast die Hand zu bewegen, geschweige zu gehen.

Ein Borschlag aber, den ich nicht unterdrücken kann, ist: Man möge den Erzherzog Johann durch Courier angehen', sogleich zu kommen, um zwischen Hof und Bolt zu vermitteln; da er vor Allen die nöthige Energie und das Bertrauen beider Theile zu besigen scheint — und Gefahr am Berzuge für beide Theile da ist, wie immer, wenn es sich um die höchsten Fragen handelt.

Die Stimmung Mährens ist radikal, die der Bureaukratie wie sie immer war, die des Militärs maßlos erbittert, die des Hoses ist eine unerhörte Mischung der höchsten Furcht und der reactionärsten Gelüste, die des Kaisers ist gewiß edel wie immer. Den 17. October 1848.

Löhner, m. p."

Der Abgeordnete Schuselfa theilte ferners mit:

4) Daß mehrere Anzeigen an den permanenten Ausschuß gelangt sehen, über rohe und gewaltthätige Behandlung von Seite des Militärs gegen Studenten und Rationalgarden, welche in die Hände desselben geriethen, und daß insbesondere in Krems ein Rationalgardist mit dem Leben bedroht seh, und daß sich hiedurch der permanente Ausschuß veranlaßt gefunden habe, das Geeignete zur

Abstellung solcher Sewaltthätigkeiten an die Militär-Commandantur zu erlassen, und daß insbesondere nach Arems ein eigener Courier mit dem entsprechenden Auftrage an den dortigen Militär-Commandanten abgesendet wurde, worin derselbe für jedes vergossene Bürgerblut streng verantwortlich gemacht wird.

- 5) Daß die Direction der Rordbahn sich angefragt habe, ob es bei dem vom Reichstage erlassenen Berbote, Truppenkörper auf der Rordbahn zu führen, sein Berbleiben habe, indem die Direction schon wiederholt zur Besorderung von Rilitär nach Wien durch die betressenden Rilitär-Commandanten angegangen worden seh, und daß der permanente Ausschuß der Direction geantwortet, es habe bei dem erlassenen Berbote sein Berbleiben, und es werden jene Rilitär-Commandanten, welche allenfalls den Transport ihrer Truppenkörper gegen dieses Berbot durch Gewalt erzwingen, für ihre Handlung persönlich verant-wortlich gemacht, und
- 6) daß der permanente Ausschuß aus Anlaß der gestern von der Reichstags-Deputation eingelangten telegraphischen Depesche eine neuerliche Abresse an Se. Rajestät zu erlassen erachte.

lleber Antrag des Abgeordneten Goldmark wurde beschlossen, daß der permanente Ausschuß diese Adresse zu entwerfen, und der Bersammlung vorzuslegen habe.

Ueber Antrag der Abgeordneten Borrosch und Brestl wurde ferner beschlossen, daß die in Olmüß besindliche Deputation durch telegraphische Depesche zu beauftragen sep, dort zu verbleiben, und das Einlangen der zu erlassenden Abresse abzuwarten, und selbe sohin Sr. Majestät zu überreichen.

Der Abgeordnete Brest 1, als Berichterstatter des Commissions - Aus-schusses, trug folgenden Gesetzentwurf vor: Jeder Reichstags-Abgeordnete, der ein Staatsamt angenommen hat, so wie jeder zum Abgeordneten gewählte Staatsbeamte, der in eine höhere Diensteskategorie tritt, oder außer der graduellen Borrückung einen höhern Gehalt erhält, oder bei seiner Wahl der Umsstand, daß er aus Regierungskassen einen regelmäßigen Geldbezug genießt, — verschwiegen oder verheimlicht hat, muß sich einer neuen, von den früheren Wahlmannern vorzunehmenden Wahl unterziehen, hat aber so lange Sitz und Stimme, dis das Ergebnis der Wahl dem Reichstage bekannt wird.

Ueber Antrag des Berichterstatters wurde beschlossen, daß die heutige Lessung dieses Gesegentwurfes als die zweite anzusehen seh, indem dieser Gegenstand ohnehin schon früher, bei Gelegenheit, als der Constitutions-Ausschuß in der Abschlung des vorliegenden Gesegentwurfes beauftragt wurde, berathen worden seh.

Der Antrag des Abgeordneten Borrosch, daß statt der Worte des Commissions = Antrages: "verschwiegen oder verheimlicht hat," zu setzen set; "nicht den Wahlmannern bekannt geben würde" — wurde angenommen.

Der Commissions-Antrag wurde mit Berücksichtigung des Amendements des Abgeordneten Borrosch angenommen. Die Abstimmung erfolgte über den Antrag des Abgeordneten Cavalcabò, zuerst über die einzelnen Theile des Gesehentwurfes, dann über das Ganze.

Der Gesegantrag bes Abgeordneten Borrosch, lautend:

Die verantwortlichen Minister können nicht zugleich als Abgeordnete auf dem constitutionellen Reichstage Sig und Stimme haben, daher für Deputirte, welche Minister werden sollten, andere Abgeordnete gewählt werden müssen; — wurde angenommen. Endlich wurde auch der weitere Zusahantrag des Abgeordneten Polaczel, des Inhalts: Dieser Beschluß hat auch auf alle, in den constituirenden Reichstag bereits gewählten Abgeordneten Anwendung; — augenommen.

Der Präsident eröffnete der Bersammlung, daß der Abgeordnete für Beraun in Böhmen, Maximilian Berger, sein Mandat zurückgelegt habe, und daß gleichzeitig das Ministerium um die Ausschreibung einer neuen Wahl für diesen Bezirk angegangen werde.

Der Prasident eröffnete, daß die an die Deputation in Olmus beschlossene telegraphische Depesche nicht expedirt werden konnte, weil das telegraphische Bureau in Lundenburg geschlossen wurde.

11% Uhr Bormittags. Franz Fürst, Jurist, meldete beim Ober - Commando, daß sich auf der Wieden, zwischen dem Maherischen Kassechause und dem Therestanum, eine Stempelpresse besinde, und eine bedeutende Anzahl geprester Stußenkugeln.

1º/. Uhr Mittags. Wurde beim Ober-Commando gemeldet: Aus der Heumarkt-Raserne wurden in das Fürst Liechtensteinische Palais (zum Spital benüst) 171 Leintücher, 269 Halina-Bettdecken, 146 Strohsäcke und 179 Strohsackpolster transportirt.

An der Reubrucke der Leopoldstadt gegen die Rokau wurde geschossen. Das Ziel der Rugeln war ein Hirsch, der aus dem Prater verjagt, in die Donau stücktete, schwimmend erschossen und an der Schlagbrucke herausgezogen wurde.

21/4. Uhr Rachmittag. Josef Saßer aus Königsstetten, berichtete beim Oberschmando, daß in dieser Segend ber Landsturm erböthig ware, die Beamten aber seine Wirksamkeit zu hindern suchen, und den Schmiedemeistern verbiethen, Wassen zu fertigen.

31/1. Uhr. Heinrich Hirsch felb melbete beim Ober-Commando, daß seine Bemühungen im B. 11. M. B. von Stockerau bis Reigersborf den Landsturm aufzubiethen fruchtlos gewesen sehen, weil seine Bollmacht bloß vom Ober-Commando ausgestellt seh, und glaubt, daß die dortigen Bauern nur dann Folge leisten würden, wenn seine Sendung und Bollmacht vom Reichstage ausginge.

- 3'/. Uhr. Sarbe Manhart, der 6. Juristen-Compagnie, meldete beim Ober-Commando, daß die Brucke bei Klosterneuburg über die Donau bereits vollendet seh und zum liebergange der Truppen des Fürsten Bindisch gräßgebraucht werden solle.
- 3'/. Uhr. Hoffmann, Stations-Commandant in Floridsborf, meldete beim Ober-Commando, daß in dem genannten Orte 3 Uhlanen gefangen wursben, und daß es scheine, als ob der Korporal, der sich unter diesen Gefangenen bessinde, Schriften bei sich habe. Letteres hat sich nicht bewährt.

4 Uhr. Das Stations-Commando von Floridsborf bath beim Ober-Commando bringend um eine zweite Kanone.

4 lihr. August Lentheim meldete beim Ober-Commando, daß sich im Arsenale im tiefen Graben kein Wachposten besinde, und daß das Bolk verschiedene Utensilien aus diesem Gebäude fortschleppe. — —

41/2 Uhr. Garbe Freier des Bezirkes Landstraße berichtete beim Obers Commando, das im Publikum die Militarmacht, welche um Wien sich besindet, sür bedeutend stärker gehalten wird, als sie wirklich ist; so sind in Aggers, dorf blos 6 Compagnien von Khevenhiller Infanterie bequartirt, und das Resiment Erzherzog Stefan Infanterie kampire auf freiem Felde. — Der Begüber Liesing, Mauer, Speising und Lainz ist ganz frei. In Rodaun befand sich ein italienisches Regiment, ist aber schon nach Schwadorf abgerückt. Der Ban Je II a Ei E concentrirt seine Truppen bei Schwadorf und Rothneusiedl.

4% Uhr. Der t. t. Rasern Bermalter, Oberlieutenant Dworzat, machte beim Ober Commando die Anzeige, daß in der Jesuitenhoser und Setreidmarkt Raserne sehr viele Offiziers Quartiere, Magazine und unterirdische Behältnisse vom Bolke erbrochen worden sehen, und die vorhandenen Sewehre und die Munition weggetragen wurden.

4º/. Uhr. Karl Karra, Lithograph, machte beim Ober-Commando die Ansgeige, daß er erböthig sep, bewegliche und transportable Barrikaden zu bauen, welche mit wenig Kosten verbunden, auch als Batterien gebraucht werden können.

42/. Uhr. Dr. Wagl aus Graz berichtete beim Ober-Commando, daß in Weinhaus im Liguorianer: Sebäude noch 1600 Eimer Wein liegen, worüber schon eine Licitation ausgeschrieben worben, aber noch nicht statt gefunden habe.

Schiffsleute berichteten, die Insel Lobau sen militärisch besett. Auf der Brünnerstraße standen, nur wenige Stunden von Wien entfernt, starke Militärmassen. In Schlessen war ein großer Theil der Bauern bewassnet, und wollte den Wienern zu Gülfe eilen; aber die Militärmacht stand ihnen hemmend entgegen. Der Kreishauptmann des B. 11. W. W. berichtete dem Semeinderathe, daß, nachdem die k. k. kroatisch=slawonische Armee den österreichischen Boden be-

treten, auch ungarische Borposten die Leitha überschritten, in Bruck 8000 Brotrationen faßten, und wieder zurückkehrten. Sbenso sepen 14,000 Mann der kroatischen Armee bei Kirchschlag angelangt, die sich dann nach Bruderbruch gezogen hatten; das Betragen der kroatischen Armee hat zu keiner Klage Anlaß gegeben.

Der Bezirks-Shef Theodor Hirn machte beim Ober-Commando die schriftliche Anzeige, daß eine Abtheilung der Mobilgarde unter dem Borwande, versteckte Munition aufzusuchen, auf der Wieden, Wohllebengasse in die daselbst
besindliche Millykerzen-Fabrik gewaltsam eingedrungen sey, und daß das Hausrecht dadurch auf eine emporende Weise verletzt wurde. Da der Führer davon
mit einer schriftlichen, von einem Ober-Commandanten-Stellvertreter unterfertigten Bollmacht versehen war, so konnte Hirn diese Hausdurchsuchung nicht hintanhalten; derselbe verwahrte sich jedoch ernstlich gegen ähnliche Gewaltthaten,
und ersuchte das Ober-Commando in Zukunft bei dergleichen Fällen das BezirksCommando alle in mit Hausdurchsuchungen zu beauftragen, welches die Bewohner des Bezirkes und deren Gesinnung kennt, solglich in der Lage ist, durcheigene Ossiziere alle Anordnungen des Ober-Commandanten auf eine humane
Weise auszusühren. — Messen hauser sehrlichen Bescheid, daß der Aussteller obiger Bollmacht einen Berweis erhalten werde. Thurn war es nicht. —

Auf gleiche Beise suchte der Bezirks-Chef hirn alle Bewohner, besonders aber bas f. f. Militar, welches fich auf ber Wieben befand, zu beschützen. Das Wohnhaus des Generals Baron Herbert, sammt den Kanzleyen des Fuhrmesen-Corps, der Holzhof, das Gußhaus sammt dem anstoffenden Stöckelgebaube, und die Raserne der t. t. Militar-Polizeiwache wurden mit starken Bachposten ber Nationalgarde beseth, und so gelang es ben genannten Generalen, mehre Stabs = und Ober = Offiziere sammt beren Familien, die Stabs = Parteien, bann die Mannschaft vom Feldwebel und Bachtmeister abwärts vor jeder Gewaltthat von Seite des bewaffneten Proletariats zu bewahren. Auch ist von den genannten Militärgebäuden jede Beschäbigung abgewenbet worben. Bu biefen Bachen wurden vornehmlich die 4. und 24. Compagnie, welche fich hiezu freiwillig angebothen, commandirt. Der Sauptmann Friedrich Serr, ber letteren Compagnie, war vom 16. bis zum Einrucken bes Militars permanent als Bachcommanbant im Stöckelgebaube; er übernahm inventarisch bie fehr tostbaren Metall-Borrathe vom Militar, vermahrte solche gewissenhaft, und erfolgte nur gegen schriftlichen Ober-Commando-Befehl Einiges an die Rationalgarde-Artillerie. Borzüglich verdienstvoll war bessen Benehmen bei Gelegenheit des angeordneten Gießens von Flintenkugeln, wo es ihm gelang, die projektirte Benützung ber vorhandenen kostspieligen Dampfmaschinen zum Gießen, zu verhindern. —

Die Sträflinge im Leopolbstädter Strafhause wollten gewaltsam burchbre-

chen und nahmen eine so brohende Stellung an, daß der Berwalter genöthiget ward, Beistand anzusprechen.

Die Wiener sichen immer noch, die Fuhrleute ließen sich sehr gut zahlen. Bon 5 st. stiegen die Fahrpreise auf 25 st. C. M. und höher.

Jella či č's Muptmacht stand bei Schwechat, also die Magharen zu empfangen bereit.

Figner und Becker 8, Directoren der Millykerzen-Fabrik beschwerten sich im Semeinderathe über Berletzung des Hausrechtes durch das Aufsuchen von Munition, worüber eine Note an das Ober-Commando zur weiteren Untersuchung erlassen wurde. Ein vom Ober-Commando an den Semeinderath einge-laufenes Sesuch um Anschaffung von chirurgischen Instrumenten, wurde der Sanitäts-Commission überwiesen.

Das Ansuchen des Studenten-Comitees an den Semeinderath, um die Berpstegung jener Armen, die nicht wassenfähig sind, wurde dem Magistrate zur Amtshandlung zugewiesen.

Sterner und Brentano suchten beim Semeinderath um einen Borschuß von 300 fl. auf Zünder an, worüber Würth und Rubenit zur näheren Untersuchung beauftragt wurden.

lleber ein von dem Bezirks-Chef der Leopoldstadt an den Gemeinderath gelangtes Gesuch, die Sträslinge des dortigen Strashauses, die sich aufzulehnen drohten, in das Kriminalgebäude absühren zu lassen, wurde eine Commission zur Untersuchung, bestehend aus den Herren Gräff und Hütter, ernannt.

Ein von der Direction des Bersatamtes an den Semeinderath überreichtes Sesuch, um die Enthebung ihrer Beamten vom Rationalgardedienste, und um Bewilligung eines Borschußes, wurde beziehungsweise des ersten Punktes an das Rationalgarde-Ober-Commando, und rücksichtlich des letzten Punktes vor-wortlich an die Rationalbank-Direction sich gewendet.

Die Anzeige Schiff ner's, daß im Gisenbahnhofe 1000 Megen Erdäpfel lagern, welche zur Branntwein-Erzeugung nach Rußdorf bestimmt sind, weiset der Semeinderath der Approvisionirungs-Commission zur gefälligen Beachtung und allenfälligem Ankause zu.

lleber das bei dem Semeinderathe eingelangte Sesuch des Bezirks-Chefs Lange, um Anweisung von Diaten, und zwar 2 st. für sich, 5 Pferd (!), wurde eine Commission ernannt, welche sich in dieser Angelegenheit mit dem Ober-Commando ins Einvernehmen zu sesen hatte.

Angerer, Mitglied der Approvisionirungs: Comission, referirte dem Semeinderathe, daß 900 Stuck Ochsen auf den Markt gebracht wurden; die Händler überließen den Centner zu 45 fl. gegen gleiche Bezahlung. Die Fleischspauer haben die Sarantie übernommen, jedoch unter der Bedingung, daß, falls

vielleicht einige tausend Gulden fehlen sollten, diese die Commune bezahle, wofür jedoch die ganze Innung Bürgschaft leisten werde, welches auch angenommen wurde. — Ein dem Semeinderathe überreichtes Gesuch des Fleischers Diborsty aus Währing um 50 Stuck Ohsen, wurde der Approvisionirungs-Commission zugewiesen.

Dr. Beer stellte ben Antragi, ber Semeinberath möge eine Deputation mit einer Abresse an Se. Majestät absenben, welche die jezige Lage ber Stadt Bien, ber lohalen und treuen Gesinnungen der Bevöllerung und ihrer unerschütterlichen Anhänglichkeit an den konstitutionellen Thron, an Se. Majestät vertrauensvoll die Bitte stellen soll: Allerhöchstdieselben mögen unter Berücksichtigung der allergnäbigst anerkannten und zugestandenen Errungenschaften, und im Interesse der Ruhe und Ordnung, deren Aufrechthaltung zu den heiligsten Pslichten des Gemeinderathes gehört, diesenigen Maßregeln einzuleiten geruhen, welche geeigenet sind, den peinlichen und zweiselhaften Zustand, der die Bohlfahrt der Bewohner Biens untergrächt und erschüttert, im Seiste des Friedens und der Berschnung ein Ende zu machen, und die Rücksehr Sr. Majestät zu beschleunigen, worüber Stisse, Aufrech Follen, werden sewisse Forderungen gestellt werden sollen. Diese beantragte Abresse ist unterm 19. enthalten.

lleber bas an den Semeinderath eingelangte Defret des Reichstags-Ausschusses bezüglich der Bitte des Gemeinderathes, daß der Ober-Commandant die Offensive nur über Antrag des Reichstages ergreifen dürfe; des Inhalts: daß sich der Semeinderath früher aussern solle, ob er Jella die als Freund oder Feind betrachte, entwickelte sich eine längere Debatte, worüber beschlossen wurde, diesen Segenstand in der nächsten Sigung in neuere Berathung zu ziehen.

Hutter referirte im Gemeinderathe über seine Sendung in das Leopoldstädter Strafhaus, wornach eine Commission zur Ausführung der nöthigen Rasregeln ernannt wurde.

Stifft verlas eine Abresse an ben hohen Reichstag, in welcher berselbe ersucht wird, die Stellung des prov. Ober-Commandanten der Rationalgarde dem Semeinderathe gegenüber ins Klare zu bringen. — Beer wünschte in die Abresse auch aufgenommen, ob unter der Bersheibigung der Stadt, auch die der Umgebung verstanden werden soll, worüber Wesselst und Freund meinten: da der Ober-Commandant für Wien und Umgebungen ernannt ist, die Bertheibigung auch auf die nahe liegenden Borstädte ausgedehnt werden müsse. Kaiser, Folwarzn und Braun hielten dafür, daß die Bertheibigung der Umgebung von Wien eine Unmöglichteit seh, wornach über Freund's Antrag eine Commission ernannt wurde, welche eine Redaction der verlesenen Abresse vornehmen sollte. Ruhn stellte den Antrag, es mögen die kommandirenden Generale

schriftlich ober mundlich befragt werden, ob sie Approvisionirungsgegenstände frei passiren lassen wollen, worauf Dr. Folwarzny meinte, daß dieses durch Anfrage des Sicherheits-Ausschusses des Reichstages, Gräff, durch eine Deputation an die commandirenden Generale, Braun durch das Ober-Commando der Rationalgarde, Schierer durch den General Ratausche Geschen solle, Sassen des Abschittes der Jusufr von Lebensmitteln an den Reichstags-Ausschuß zu machen beantragte, wurde beschlossen, ein schriftliches Ansuchen durch eine Deputation dem Reichstags-Ausschusse zu überreichen, und denselben zugleich zu bitten, dem Gemeinderathe hierüber eine schriftliche Erledigung zusommen zu lassen.

Stifft las dem Gemeinderathe die durch die Commission redigirte Abresse vor, welche angenommen wurde; Beer's Antrag, dieselbe zu veröffentlichen, wurde über Entgegnung einiger Mitglieder vom Antragsteller zurückgezogen.

Freund verlas die von ihm verfaßte Abresse an die hohe Reichsverssammlung, betressend die sinanzielle Lage der Commune, in welcher Raiser den Ausbruck "ein Feind vor den Rauern Wiens" zu start sand, und daher von Freund dahin abgeändert "die Truppen des Ban's in seindlicher Stellung" und in dieser Gestalt vom Semeinderathe angenommen wurde.

In der Rachmittags-Sigung der constituirenden Reichsversammlung desselben Tages berichtete der Abgeordnete Schuselta im Ramen des permanenten Reichstags-Ausschusses, daß die bei der gestrigen Reichstagssigung beschlossene Abresse an Se. t. t. Majestät der hohen Reichsversammlung zur Senehmigung noch nicht vorgelegt werden könne, weil bei der Redigirung derselben sich Schwierigsteiten erhoben, die noch nicht beseitigt sind. Unter diese Schwierigkeiten gehört auch der Umstand, daß der permanente Reichstags-Ausschuß eine neue Proklamation an die Bölker Desterreichs zu erlassen, und eine Abschrift hievon der Abresse an Se. Majestät beizulegen für nothwendig erachtet.

Die Beranlassung zu dieser Proklamation an die Bölker liegt in dem Umstande, daß in mehreren Provinzen des österreichischen Raiserstaates die nachtheisligsten, wahrheitswidrigsten und das disherige Berfahren des Reichstages im hohen Grade verdächtigenden Serüchte und Entstellungen der jüngsten hierortigen Borfalle verdreitet sind, und von böswilligen Leuten noch immer verdreitet wersden. Es stellt sich sonach die Rothwendigkeit heraus, die irrigen Urtheile, welche sich durch diese wahrheitentstellenden Berichte über die legalen hierortigen Ereigsnisse und das Benehmen des Reichstages in den Provinzen herausgebildet haben, zu berichtigen, und die bisherige Wirksamseit der hohen Reichsversammlung durch getreue Darstellung der letzten Ereignisse, dann der seindseligen Benehmungsweise der vor der Haupts und Residenzstadt stehenden Kriegsheere, endlich der vielen vom Reichstage unternommenen Bersuche zur friedlichen Ausgleichung zu rechtsertigen.

Als lette Folgerung dieser wahrheitsgetreuen Darstellung ift schließlich in die beantragte Proklamation die Aufforderung an alle Bölker Desterreichs aufzusnehmen, daß sie den Reichstag unterstüßen und ihre heiligsten Interessen in der Bedrohung der Freiheit seiner Berathungen gefährdet erklären.

Dieser Antrag des Abgeordneten Schuselta wurde durch emin nte Stimmenmehrheit mit dem Zusahantrage des Abgeordneten Ziemialtowski ansgenommen, daß in die oben gedachte Proklamation auch die Bersicherung aufzusnehmen sep: "daß der Reichstag, weit entsernt, die bereits errungenen Freiheisten zu schmälern und namentlich die aufgehobenen unterthänigen Schuldigkeiten wieder einzusühren, die Rechte der Bölker vielmehr zu erweitern, zu schüßen und zu befestigen bemüht sep."

Der Antrag des Abgeordneten Bioland, damit in die beantragte Prostamation auch die Ausbiethung des Landsturmes aufgenommen werde, wie dieß von dem "ersten demokratischen Wiener-Frauen-Berein" in dessen Eingabe an den Reichstag vom 17. October 1848 gewünscht wird, wurde vom Antragsteller selbst zurückgenommen, mit der Rotivirung, weil er (der Antragsteller) voraussehe, daß er mit diesem Antrage in der Ninorität bleiben würde.

Die bezogene Eingabe des "ersten bemokratischen Biener Frauen-Bereines" an ben Reichstag, lautete wie folgt:

"Hoher Reichstag! Die Freihelt, bas Baterland find in Gefahr! Gin Schmerzensruf burchbringt alle Bergen, Gin Gefühl belebt jede Bruft! Durchbrungen von der hohen Bedeutung unserer Zeitverhaltniffe, welche uns (!) jum unvermeiblichen Rampfe rufen, um ber Rnechtschaft einer Solbatenherrschaft zu entgeben, halten wir es fur unsere Pflicht, auch unsere Bunsche mit jenen unserer Bruber zu vereinen, um an Ginen hohen Reichstag bas bringende Gesuch zu stellen, Er moge mit energischer Rraft die Zugel ber Regierung ergreifen, bevor es zu spat. Der Duth und die Entschlossenheit unserer Freiheitskampfer, wir tonnen sagen des ganzen Boltes, welches bereit ift, für die gute Sache bis auf ben letten Mann zu stehen, ift so groß, baß wir (!) eigentlich allein im Stande maren ben Feinb zu besiegen. Doch lange Berzöge rungen wirken besonders auf halbentschloffene Menschen immer ichwächend, es ware baber höchst nothwendig, Gin hober Reichstag moge ben Landsturm — ber mit ungeheueren (?) Rraften nur feines Wintes harrt - entbiethen, indem je imponirender bie Dacht, je großer die Streitkrafte, bestoweniger Opfer wurden fallen, einen Sieg zu erkampfen, ber ohnehin ichon jest mit fo viel unnus vergoffenem Menschenblut theuer genug erkauft."

"Jest gilt es zu handeln, jede Minute des Aufenthaltes kostet vielleicht viele Menschenleben, so weit unsere Blicke reichen sehen wir das morderische Geschütz sich vor uns entfalten, Bernichtung drohender Soldatenherrschaft seh unsere Lo-

sung! Wir bürfen nicht länger säumen, um jeden Preis unsere kostbaren Errungenschaften zu bewahren, o hört unsere Warnung, unseren Hülseruf, Bertreter eines freien Bolles! Ladet nicht den Borwurf der Mit und Rachwelt auf Euer Haupt durch ängstliches Zögern und Berathen — wo es sich um das Wohl von Millionen handelt. Freie Männer des Bolles, beweiset daß Ihr würdig des Bertrauens seyd einer so großen Ration, und erbaut Euch ein Denkmal in den Annalen der Seschichte, das unzerstörbar.

Bürger wir vertrauen Guerem bemährten Pflichtgefühl.

Wien, den 17. October 1848. Im Ramen des ersten demokratischen Wiener Frauen-Bereines. Caroline Perin, geb. Pasqualati, m. p., Prafidentin."

In der Signng des Centralausschusses der demokratischen Bereine im Sastshofe bei der Ente, wurde den Tag zuvor beschlossen, den Reichstag auf irgend eine Art zur Ausschreibung des Landsturmes zu vermögen, nachdem sowohl dersselbe als auch der Gemeinderath zum Angriff der k. Truppen, troß aller Bersuche der Mitglieder des demokratischen Bereines hiezu nicht zu bewegen war. Endlich wendete man sich an den demokratischen Frauen: Berein, deren Präsidentin Per in und eine Nadame Bruck müller sich für die Zusammenstellung einer Monstre-Deputation erklärten. Bei der Ente wurde die Petition entworfen, dann die Unterschriften gesammelt. Im 4 Uhr Nachmittags zog ein Haufe von Frauen und Nädchen unter Geplauber und Gekicher zum Reichstagslokale, und übergab obige Petition.

Der vom Abgeordneten Siera kowski gestellte Antrag: "Die hohe Reichsversammlung möge beschließen, daß biejenigen Gouverneure oder sonstige Borsteher der Provinzen, welche die gesakten Beschlüsse des Reichstages zu verlautsbaren unterlassen, als Landesverräther erklärt und als solche behandelt werden sollen, sammt dem Zusagantrage des Abgeordneten Bienkowski, nach welchem hinter das Wort "Reichstage" in den obigen Antrag einzuschalten wäre: "welche ihnen durch das Organ der Erecutivgewalt zukommen," wurde durch den vom Abgeordneten Schussellta gestellten, und durch Stimmenmehrheit ansgenommenen Antrag: "daß das Ministerium aufzusordern wäre, die Beschlüsse des Reichstages, unter strengster Berantwortung, ämtlich und so schnell als mögelich verlautbaren und das Briefgeheimniß aufs Senaueste wahren zu lassen," beseitiget.

- 8-Uhr Abends langte beim Ober-Commando die Meldung ein: daß das Militär einen Theil ber Taborbrücke abgetragen habe.
- 81/2 Uhr. Die Sarden des Ortes Grinzing übersendeten an das Ober-Commando die Meldung: das sie ihre Waffen um keinen Preis ablegen wollen, und ersuchen um llebersendung scharfer Patronen.

Das Studenten-Comitee zeigte beim Ober-Commando an : daß 66 bewaff.

nete Finanzwächter auf der Hauptmauth verborgen seinen. Friederich Beck, Uhrmacher im Reulerchenselbe, zeigte beim Ober-Commando au, daß der bortige Richter, Ramens König, der auch Hauptmann der Rationalgarde ift, den Befehl gegeben habe, daß sich, im Falle Militär durch den Ort ziehe, Riemand an den Fenstern sehen lassen soll, damit sie das Militär nicht reizen, und Anlaß zur Plünderung geden; auch habe er sogar schon mehrere Garden aufgefordert, die Wassen abzulegen. Ein vernünftiger Grundrichter!

11 Uhr Rachts. Erasmus Biel, aus der akademischen Legion, meldete beim Ober-Commando, daß ein Lieutenant des 2. Bataillans der Wiener-Freiwilligen mit einer Kiste erbeuteter Sewehre aus Pavia angekommen sep, und diese Sewehre in Wien heimlicher Weise verkausen wolle. Derselbe nennt sich Ignaz Kepschira, wohnt auf der Wieden in der Hartmannsgasse, und hat auch als Südfrüchten-händler ein Sewolh zu Mariahilf in der Kirchengasse.

12 Uhr Mitternacht. Das Commando der akademischen Legion bei der St. Marxer-Linie zeigte beim Ober-Commando an, daß auf den Höhen bei Schwadorf Bachseuer sichtbar werden, welche von der Stellung der k. Aruppen abweischen, und den Ungarn gehören dürften.

Auf der Wieden herrschte eine Rampflust, als wenn die Leute bisher tein anderes Handwerf getrieben hatten. Die Linien und die Wälle waren mit Ranosnen und einer täglichen Wache von beiläufig 500 Sarben und Arbeitern besett. In Mariahilf, Sumpendorf, Reubau und auch im Schottenfeld war eine große Rührigkeit der Bewaffneten wahrzunehmen.

Die allgemeine öfterreichische Zeitung schrieb: "Das Lager im Belvebere wird aus 40000 Mann mobiler Garben bestehen. Die Leitung hat der Kerühmte polnische Seneral Bem. Es ist bestimmt, bei dem bevorstehenden Angrisse der Ungarn dem Feinde in Rücken zu fallen."

Mit den 40000 Mann hatte es eine ganz andere, etwas moberatere Bewandtniß. Die allg. österr. Zeitung brachte Lügen als Berbundete.

"An den löblichen Ausschuß der hohen Reichsversammlung in Wien. Dit Befremden entnehme ich aus der geschäten Zuschrift vom 16. d. M., daß ein löblicher Ausschuß Serüchten über eine standrechtliche Hinrichtung von fünf Individuen Slauben schenkt, ferner sich über schmähliche Behandlung eines Deputirten und Schmähungen und Drohungen gegen den Reichstag beklagen zu sollen glaubt. Ich weiß nicht, woher der löbliche Ausschuß diese und ähnliche Rachrichten erhält, muß sie aber jedenfalls als ganz lügenhaft bezeichnen. Obwohl ich durch die häusig vorgekommenen Bersuche zur Berkührung meiner Soldaten alle Ursache gehabt hätte, für dieses Berbrechen das Standrecht zu publiciren, so habe ich es bis jest absichtlich vermieden, dieses ernste Wort auszusprechen, und es kann somit von in meinem Lager geschehenen

Hehandlung eines Deputirten, so wie von Schmähungen und Drohungen gegen den hohen Reichstag die geringste Kunde zugekommen. Das Ersinden und Ausbreiten solch' lügenhafter Gerüchte, die trop vielfachen Erfahrungen über ihre Grundlosigkeit dennoch nur zu leicht Eingang sinden, gehört unzweiselhaft mit zu jenen Mitteln, wodurch eine gewisse Partei allenthalben Besorgnisse zu unterhalten, und Haß und Erbitterung zu erwecken bemüht ist.

Hauptquartier Inzersborf, am 17. Oct. 1848. Graf Auersperg, m. p."
"Bom Nationalgarde-Ober-Commandanten an die Bevölkerung der Stadt Wien und Umgebung. Mitbürger! Waffenbrüder! Ihr habt gestern Morgens meine erste Note an den Banus gelesen. Abends bin ich vor den hohen Reichstags. Ausschuß, und eine Stunde später vor den versammelten Gemeinderath getreten.

Es war mein erstes Auftreten vor dieser ehrwürdigen Körperschaft, die conssituirende Reichsversammlung (?) unserer freien Semeinde. Ich hatte die Antwort des Banus zu überbringen. Der Banus antwortete nicht schriftlich. Der Semeinderath wird seine an den Parlamentär gerichteten Worte veröffentlichen. Ihr wers det daraus ersehen, wie gering der Banus von dem Character Eures provisorisschen Ober-Commandanten dachte.

Seine Excellenz, ber Herr Banus, wunderten sich, daß unter der geglätteten Sprace staatsmännischer Schönrednerei, der grollende Ernst eines Mannes vernehmbar durchbrach, der im Ramen von Zehnmal Zehn Tausend (?) mißhandelter und tiefverletter Wehrmanner reden zu sollen, die ernste Sendung hat. Hättet Ihr es dulden können, daß ich über die offentunksigen Sewaltthätigkeiten gegen die Stadt und Umgebung kalten Herzens und argen Seistes hinweggesehen, weil ich für meine Person nicht darunter litt? Hättet Ihr daß? — Redet!

Der herr Banus spricht von meiner Ansicht. Ich erklärte vor den Schranken bes Gemeinderathes, der Bersammlung unserer ehrwürdigen Bater:

Ich, ber Mensch, das Individuum, ber Bürger Benzel Messenhauser, hat keine Ansicht. Der provisorische Ober-Commandant vollstreckt die Ansicht des hohen Reichstages. Er vollstreckt die Ansicht des Semeinderathes. Er vollstreckt mithin, eben so sehr die Ansichten der tagenden Bölker, als die Ueberzeugung der tagenden Semeinde.

Mitburger! Waffenbrüber! Dieses mein Urtheil über die ausweichende Poslitik des Banus ist mit Beifall begrüßt worden. Rein lauschendes Ohr trank daraus die Rusik, die in dem offenen entschlossenen Gefühls- und Gedankens- ausdrucke freier unabhängiger Bürger liegt. Mitburger! Waffenbrüder! Die se Manner sind Euere Bater. Ihr habt Sie zu ehren; Ihr habt Ihren Absichten und Leistungen mit Bertrauen zu begegnen. Diese Ränner, obwohl

nur schlichte Bürger, obwohl nur (?) Industrielle, werden — ich bürge Euch dafür — im entscheidenden Augenblicke eher die hochherzigen Worte nachrufen: "Alles ist verloren, nur die Ehre nicht" — als der Zukunft Ihrer Kinder und Enkel ein geschändetes Wien überlassen. Wassenschie Manner von Wien! Das kleine Sparta hatte keine Rauern, und durch Jahrhunderte sahen seine Weiber nicht den Rauch eines seinblichen Lagers.

Warum? — Die Brust seiner freien Ranner war die unbezwinglichste Rauer. Mitbürger! Guer provisorischer Ober-Commandant hat bem versammelten Semeinderath sein Schreiben an den Banus vorgelesen, und über den Inhalt der mündlichen Antwort Seiner Excellenz seine Bertheidigungs-Anträge gestellt. Es waren die Bäter der freien Semeinde der Stadt Wien. Seinen Anträgen ist wiederholter Beifall zu Theil geworden.

Morgen werben alle Mobilen-Corps, alle Freiwilligen in bas Felblager vom Belvebere beordert werden. Herr General-Lieutenant Be m ist Lager-Commandant. An ihn und seinen Stab ist sich mit allen Meldungen zu wenden. Guer Ober-Commandant hat sich von dem Grafen Auersperge eine ähnliche bestimmte Erklärung erbeten. Die Antwort ist noch ausständig. Sie wird von mir dem hohen Reichstags-Ausschusse, so wie dem ehrwürdigen Gemeinderathe alsogleich mitgetheilt werden, und badurch sowohl, als durch meine Kundmachung zu Eurer Kenntniß gelangen. Nitbürger! Morgen Abend besindet sich auch Euer Führer in der Nitte zahlloser (?) Tapferer in dem Feldlager vom Belvebere. Sein Hauptquartier in der Stallburg wird für einige Zeit geschlossen bleiben.

Wien, am 17. Oct. 1848 Ressenhauser, prov. Ober-Command."

Als Beleg, wie verblendet die Provinzialen über die Wiener Ereignisse schrieben und handelten, moge nachstehende Abresse dienen, worin der schmach-vollste Mord an Latour ohne allem Zweifel als der wichtigste Theil des angeblich, glorreichen Sieges tes unvergeßlichen 6 Octobers" verstanden werden muß.

Adresse des Karthner Bolksvereink. "Legionare, Rationals und Burgers, garben und Bolk von Wien!"

Der neuerliche, glorreiche Sieg bes unvergeslichen 6. Octobers hat mit ehernem Griffel ein Blatt Boltsgeschichte geschrieben, welches ber Zeitensturm von Jahrtausenden nicht verloschen wird! Männer mit der flammendsten Begeissterung im herzen und der fühnsten Todesverachtung in den Blicken, haben einen Kampf geschlagen, der wie ein rächender Betterstahl, die freiheitsmörderische hofpartei zu Boden schmetterte! — Es war ein Kampf auf Leben oder Sterben, und das Bolt von Wien hat den unumstößlichen Beweis geliefert, daß an dem heldenmuthe und der Begeisterung einer tapferen, todesmuthigen Ration, welche das Panier der Freiheit bis zum letten herzensschlage schwingt, alle Rachina-

tionen einer nichtswürdigen Camariffa zerschellen muffen, wie die ohnmächtige Brandung an dem unerschütterlichen Felsenriffe!

Wir halten es daher für unsere heiligste Pflicht, der tapferen akademischen Legion, Rational- und Bürgergarde, so wie allen tapferen Kampfern des 6. Octobers für den ruhmvoll ersochtenen Sieg, unseren heißesten Dank auszudrücken. Der Freiheit unser Sut, für's Bolt unser Blut! — Rlagenfurt, 17. Oct. 1848.

Im Ramen bes Karnthner Bolksvereines.

Dr. Jos. Hanet, prov. Obmann. R. Kroner, Schriftsührer." Wir, für unsere Person — und für 200,000 und mehr einheimische Beswohner Wiens, halten es für eine wahrhaft heilige Psicht, obiger Abresse gegensüber, den 6. October teineswegs einen glorreichen, oder ruhmvoll ersochtenen Sieg, zu nennen, vielmehr die ohne Ober-Commando-Befehl ersolgte Anstüdung von circa 14 Compagnien Garden zum Schuhe rebellirender, betrunkener, demoralisiter, verführter Grenadiere, die dem Ariegsgerichte versallen waren; deren mörderisches Feuer auf die ihre Psiicht erfüllenden Aruppen; die eben so niedersträchtige als bardarische Ermordung des wehrlosen Ariegsministers; die räuderische Plünderung des Zeughauses, halten wir für eine beispiellose Dummheit zu Gunsten der in Unrecht begriffenen Magyaren, und zum fürchterlichsten Rachteil der Stadt Wien, — für eine Schmach, "welche der Zeitensturm von Jahrtausenden nicht verlöschen wird —" und alle dabei Betheiligten für Mörder und Berbrecher, die die Ehre der Stadt Wien gebrandmarkt haben.

Am 17. 11 lihr Mittags bekam ber bem Oberften Schaumburg als Ordonnang-Offizier zugetheilte Burger-Sauptmann Rnoth ben Auftrag, mit Depeschen nach Stein zu bem bortigen Militar-Commandanten abzugehen, und hauptfächlich babin zu wirken, baß ein in Stein gefangen gehaltener Garbe befreit werde. Als er mit seiner Begleitung Abends 9 Uhr in Stein anlangte, wurde er zu dem Feldmarschall-Lieutenant von Ramberg geführt, welcher von Anoth die Reichstags-Depesche übernahm, und ihn versicherte, daß er in Betreff bes gefangenen Garben burchaus nichts thun konne. In Bezug ber Wiener Angelegenheit aber sprach fich ber General sehr energisch aus; er erklärte, daß bem in Bien herrschenden Terrorismus gesteuert werben muffe, ber Preffe muffe ein Bügel angelegt, die Mörder Latour's jur Strafe gezogen, und überhaupt der Buftand ber Stadt Wien geregelt, und jur gesetzlichen Freiheit zurückgeführt werben. Der General gab Anoth zugleich die vollste Berficherung, daß es niemals bem Militar einfallen tonne, von ben Errungenschaften auch nur bas Geringste zu schmalern; er erzählte ferner, ber gefangene Garbe seh mit Depeschen von Messenhauser, welche an die Rationalgarden-Commandos von Krems, Stein und Langenlois gerichtet waren, aufgefangen worden, und zwar nur des: halb, weil berselbe in Rrems auf offener Straße Aufruhr gepredigt, und bie Bevölkerung aufgereizt habe; — die Depeschen sepen ihm sodann abgenommen, commissionell dem dortigen Kreishauptmanne und dem Rationalgarde-Commandanten mit dem Bedeuten mitgetheilt worden, daß es ihnen frei stehe, mit ihren Garden Wien zu Hülfe zu eilen, wie die Depesche von Messen außer außer auferderte. Die Rationalgarde der genannten Städte habe jedoch erklärt, daß sie diese Aussorderung nicht uur ablehne, sondern auch im Falle der Gefahr gemeinschaftlich mit dem Rilitär wirken wolle.

Rachts 12 Uhr wurde Knoth vom Generalen entlassen, und verfügte sich am andern Tage Früh 9 Uhr wieder zu demselben, wo er den Obersten Pott sand, und sich mit letzterem in dessen Bureau verfügte. Daselbst waren mehrere Stadsoffiziere versammelt, und es wurde Knoth mitgetheilt, man könne den Gesangenen nicht frei geben, man müsse ein Beispiel statuiren. Da der Parlamentär sah, daß er keine Hoffnung habe, den Gesangenen zu befreien, so begab er sich wieder zum Feldmarschall-Lieutenant von Ram ber g, um Alles anzuwenden, damit die Befreiung des Garden erfolge.

Rach langem Zögern, und nachdem Anoth auf bas Herz des Generalen einzuwirken gesucht, wurde endlich bessen Bitte gewährt.

Rnoth verfügte sich sodann mit dieser Rachricht in die Bersammlung der Stabs-Offiziere, wo sogleich Oberst Pott ihn einlub, sich in dessen Begleitung in die Kaserne zu verfügen, um den Gefangenen dort zu übernehmen.

Bei dem Sefangenen angekommen, wurde ihm die Freilassung verkündet, und derselbe dem Parlamentär gegen Abgabe dessen Shrenworkes übergeben, daß er ihn nach Wien mitnehme. An oth mußte nun, um in Rücksicht seines gegebenen Shrenwortes gesichert zu seyn, den Sefangenen fortan selbst als Sessangenen betrachten, und übergab ihn der beihabenden Ordonnanz und dem Trompeter zur Bewachung. Mit Oberst Pott zur Bersammlung zurückgekehrt, wartete Anoth nur noch auf die Depesche für den Reichstag, um sogleich mit dem Dampsboote nach Wien abzureisen.

Da erschien der genannte General, und theilte in einer starken Aufregung der Bersammlung mit, daß so eben Berichte eingelangt wären, welchen zu Folge am Spiz bei Wien, von einer Nationalgarde-Abtheilung das Piquet der Quartiermacher eines Uhlanen-Regiments aufgehoben worden seh; er musse daher Satisfaction nehmen, und er werde es durchaus nicht dulden, daß der Gefangene nach Wien abgehe; er musse Repressalien gebrauchen. — Anoth erklärte jedoch, daß seit der Freigebung der Gefangene sein Eigenthum, und daß das Eigenthum eines Parlamentärs heilig seh.

Dieses, und der edle Charakter des Generals bewirkten, daß ber Parlamentar seine Depesche erhielt, und mit dem Gefangenen die Rückreise nach Wien antreten durfte.

Die Grazer Zeitung brachte folgende Proflamation des Generals Grafen Auersperg, die derselbe bei der Berlegung seines Hauptquartiers in die Umgebung Wiens erlassen hat:

"Lanbleute Desterreichs und der Stehermart! Die Partei des Umsturzes, beren rasilosen Umtrieben es gelungen, die sonst so friedliche, wohlhabende und glückliche Residenz in die größte Berwirrung zu stürzen, trachtet auch bei Euch einen unbegründeten haß gegen alles Bestehende zu erregen, und Euch zur bewassneten Auslehnung gegen die Militärmacht, als die einzige Stüße gesetzlicher Ordnung, zu verleiten. — Als treuer Diener unseres constitutionellen Kaisers und herrn, als aufrichtiger Desterreicher warne ich Euch, diedere Landleute, derlei trügerischen Berlockungen nicht zu trauen!

Sebt Ench vielmehr der vollen lieberzeugung hin, daß Euersferneres Sluck, Euer Bohlstand, Eure Zufriedenheit nur im gesetzlichen Wege geträftiget und aufrecht erhalten werden kann, und weiset mit Entschiedenheit als treue Staatsbürger alle jene zurück, die Euch zum Gegentheile verleiten und die, haben sie Euch zu ihren elenden Zwecken misbraucht, Euch auch sicherem Elende und zu später Reue entgegenführen.

Hauptquartier Ingersborf, am 13. October 1848.

Graf Auersperg, m. p., command. General."

#### 18. October.

Plum und Erampusch im Gemeinderathe. — Pie Frankfurter Linke an die Wiener. — Neichstags = Verhandlungen. — Pie Magyaren ziehen sich zurüch. — Pem und die U. G. Cavallerie. — Licht=Phänomen. — Adresse an den Kaiser. — Pisciplinar=Verordnung für die Nationalgarde. — Gemeinderaths=Verhandlungen.

Prag, 18. October, 1'/. Uhr Morgens. Mit dem eben anlangenden Wiener Personentrain kamen auch die Deputirten unseres Stadtverordneten. Collegiums aus dem k. Hossager zu Olmüs zurück. Sie wurden auf das freundlichste von dem Kaiser empfangen, bezüglich ihrer Bermittlungsanträge aber erklärte Se. Majestät, daß in dieser Angelegenheit an einen Mittelweg nicht mehr zu denken, und ein Entschluß sest gefaßt seh. Sr. Majestät liege gewiß das Bohl aller Bölker am Herzen, und eben deshalb zur Erhaltung dieses Bohles sehen entschiedene Schritte nöthig. — Fürst Lobko wiß versicherte der Deputation, daß der Kaiser mit besonderer Freude aus ihrem Munde die Beweise unwandelbarer Loyalität vernommen habe, daß an den Errungenschaften des März und Nai auch nicht das Seringste geschmälert werden solle, daß die Maßregeln gegen Wien kein Bombard. ment und keine Freiheitsschmälerung bezwecken, sondern

daß man blos durch eine enge Cernirung die Bürgerschaft zwingen wolle, die Proletarier und die akademische Legion selbst zu entwassnen, und den Frieden und einen geregelten Zustand herzustellen. Ungarn allein seh es, und Pesth insbesondere, gegen das mit Strenge verfahren werden soll.

Bis zum 19. soll die Sernirung Wiens durch 30 Bataillone Linientruppen, 22 Estadrons Ravallerie und 8 Batterien Artillerie, nebst den troatischen Schaaren bewertstelliget werden, und um dieselbe Zeit auch die Belagerung Pesth's beginnen. Zu diesem letteren Zwecke werden sich die polnische und serbische Armee konzentriren, und auch das Truppenkorps des Generals Roth, das nicht gefangen sep, zu ihnen stoßen. — Im Lause des morgigen Tages erwartet man ein kaiserliches Manisest, worin die Beschlüsse des Reichstags anerkannt und die Erklärung gegeben wird, die vollständige Freiheit der Bölker aufrecht zu erhalten. —

"Die Stellung ber Truppen bes Bans und beren Bewegungen laffen errathen, daß berselbe fich mehr gegen die heranruckende ungarische Armee vorsieht, als an eine Offensive gegen die Hauptstadt benkt. Es herrschte boch auch unter dem Offiziercorps eine vollkommene Unkenntniß bessen, was in den nachsten Stunden geschehen sollte. Die Umgegend bei Baben und Wiener - Reustadt ist nur schwach von Truppen besett; die Bahnhofe hat bas Militar inne, aller Berkehr auf der Gisenbahn ist mit Ausnahme der Truppentransporte unterbrochen. — Die famosen Rothmantler, die Triarier bes banischen Beeres, haben sich gegen Often ber ungarischen Granze zugewendet; im Bahnhofe zu Wiener-Reustadt kann man jedoch noch andere Stupen ber Gesammtmonarchie im banischen Sinne auf faulem Stroh gelagert seben. Die Rothmantler bettelten (?) um Silbermunze, Cigarren u. f. w. für Banknoten. Bon europäischer Civilisation haben fie bisher nichts profitirt, als bas Wort Aula. Dabei machten fie bie Bewegung des Salsabschneibens, und beuteten auf ihr großes Messer im Gurtel. Daß Jellačič von t. t. Truppen sprechen kann, wenn er an biese, im Ginzelnen lächerlichen, im Sanzen stanbalosen horben bentt, ift einer ber unbegreiflichen Buge seines romantischen Sinnes. Excesse und Plunderungen find nirgends vorgefallen, die Kroaten halten ziemlich Mannszucht. Bu fürchten maren fie auch nur als Rauber, nicht als Solbaten. Das Landvoll ist durch starte Requisitionen gebrudt, Unzufriedenheit herrscht geboch nur gegen Jella čič, ber unrechtmäßig ins Land gekommen, nicht gegen ben gemeinen Mann. Die aus -Wien geflüchteten "Freunde ber Ruhe und Ordnung" werden in den Umgebungen Biens nicht febr freundlich aufgenommen, sie ziehen baber meist weiter binauf gegen bas Gebirge. Rur Baben ist ein nobles Aspl. — Im Bahnhof zu Reuftabt wurde unter die Mannschaft bes Regimentes Paumgarten eine Dantabreffe an Jellacic und Bindischgrät vertheilt. Bober und weffen Inhalts konnte

nicht ermittelt werden. Ein Offizier äußerte sich: es seh ein elender Servilismus der ihn ärgere, obwohl er Militär seh. Auf der Höhe von Inzersdorf arheitet man heute an neuen Batterien. Dieselben sind sedoch zu weit von der Stadt entsernt, als daß sie einen anderen Iwed als den der Bertheibigung der eingenommenen Stellung haben könnten. Die Truppen, die früher um Mödling, Rodaun n. s. w. standen, haben sich links gegen Schönbrunn gezogen. Der Seist ist im Sanzen ein gemäßigter."

Diese Schilderung lieferte die flawenfeindliche "allgemeine öfterreichische Zeitung" über bas kroatische Hauptquartier.

Die Physiognomie der Stadt gewann eine lebhaftere, mehr friegerische Färdung. Bewassnete sah man in ungewöhnlicher Anzahl durch die Sassen streissen. Reitende Couriere, Studenten und Garden sprengten durch die Stadt und Borstädte, und brachten aus dem Belvedere, woselbst sich die Ober-Commandantur befand, Befehle und Anordnungen.

Um 8 Uhr Morgens begann eine Kanonabe, welche später immer vernehmbarer wurde. Die Kroaten begannen bei der Marger-Linie Schanzen aufzuwerfen. General Bem ließ zwei Kanonen dem Friedhofe gegenüber auffahren, und nach einem anderthalbstündigen Feuern war die Ruhe wieder hergestellt.

Auf den Lärm dieser Kanonade hatte sich das Militär aus Inzersdorf auf der Anhöhe von der Spinnerin am Kreut bis zur Laxendurger Allee in Schlachtsordnung aufgestellt. Nach Berlauf von zwei Stunden formirte es wieder Compagnien und zog sammt ber Reiterei und den Geschüßen nach Inzersdorf zurück.

Das Finanz-Ministerium fand sich bewogen, dem Ober-Commando, statt wie früher durch das t. t. Universal-Cammeral-Zahlamt, von nun an durch die Stadt-Commune die nöthigen Geldmittel zustießen zu lassen, um die, durch die außergewöhnlichen Zeitverhältnisse herbeigesührten Auslagen bestreiten zu können.

In Folge diese Ministerial-Beschlusses wurde der k. k. liquidirende Rassas Offizier des Universal = Cammeral = Zahlamtes und Rassier des Ober-Commando, Josef Grimm, einberusen, und der magistratische Ober-Rammeramts-Official Blasch ke als Rassier, und der magistratische Ober-Rammeramts-Accessist, Carl Fürst, als Controllor zum Nationalgarde-Ober-Commando delegirt, welche beide auch diese schwierigen Geschäfte dis zur Einnahme der Stadt von den k. k. Truppen versahen.

Messenhauser erhielt das Publikum in einer anhaltenden Lesegier. Die täglich eingenommenen 200 fl. C. M. waren tein unbedeutendes Honorar für derlei literarische Produkte. Im "Radikalen" erschienen billigere Novellen von ihm.

"Kundmachung. Gestern Abends hat der Ober Commandant den ersten Bericht des Herrn Seneral-Lieutenants Bem entgegengenommen. Alle Linien und Außenthore sind von den Mobilen besetzt. Wir sind bireits jest im Stande, jedem

Angriffe, von welcher Seite er immer erfolgen moge, fraftig bie Spige zu bieten. Im Laufe bes heutigen Tages wird an ber Organisation und Aufstellung ber Referve im Lager energisch fortgeschritten. 3ch hoffe Guch hierüber morgen Erfreuliches mittheilen zu konnen. Mitburger! Garben! Rachmittags theile ich Such die Antwort Sr. Excellenz des Herrn Feldmarschall - Lieutenants Grafen Auersperg mit. Ich werbe ihn in einer neuen Rote über die vielen Irrthumer (?) seines sonft febr freundlichen Schreibens aufklaren, und Guch weiters mittheilen, wie ich einen Protest an die Centralgewalt in Frankfurt, und enblich eine Deputation Seitens der Nationalgarde, der Mobilen, und bes fich vorbereitenben Lanbsturmes, an Se. Majestat ben Kaifer, im Ginklange mit ben vorausgegangenen Deputationen bes hoben Reichstages vorbereite. Wir stehen und bewegen uns auf bem gesetlichen Boben! gang im Gegentheile von bem, was Berr Graf Auersperg fagt, find nicht wir es, welche ben Rampf wollen (!). Man biete uns den Frieden auf einer Grundlage, wie wir ihn mit Ehre annehmen konnen, und wobei unsere Errungenschaften burch unerschütterliche Burgschaften gesichert find. Gin solcher Friede wird uns rasch zu unsern friedlichen Beschäftigungen und Gewohnheiten zurückführen. Mitburger! Sarret entschloffen aus. Bloß burch andauernden Duth, burch unbengsame Entschloffenheit konnen wir bes Sieges verfichert febn , und feine fegensreichen Fruchte genießen.

Wien, am 18. Oct. 1848. Reffenhaufer, m. p., pr. Ober-Commandant."

8 Uhr Morgens. Dem Ober-Commando wurde gemeldet: Bei der St. Marger-Linie fallen Kanonenschusse. Man vermuthet einen Angriff der Ungarn.

- 9 Uhr Bormittags. Der Bäckermeister Balentin, in der Alser-Borstadt wohnhaft, beschwerte sich beim Ober-Commando, daß er schon einige Male von Sarden und Arbeitern insultirt und mit Sewalt zur Dienstleistung aufgefordert wurde, ungeachtet er seine Enthebungskarte vorgezeigt, die ihm und jedem Bäschermeister vom Gemeinderathe ausgestellt worden.
- 91/2. Uhr. Wurde beim Ober:Commando gemeldet: Die Rationalgardes Artillerie soll bei der St. Marger-Linie eine Batterie aufgestellt haben, die von Jella či č beschossen und zerstört wurde. Laut späterer Rachricht habe die Rationalgarde-Artillerie den k. k. Truppen eine Kanone demontirt.
- 9'/4 Uhr. Garde Auer meldete im Auftrage des Studenten-Comitee's beim Ober-Commando, daß ein Schmied auf der Möller Bastei, vis-à-vis vom Möllerhofe, 4 Gewehre verstedt habe, selbe nicht benütze, und auch nicht ausfolgen wolle.

Am 18. wurde der Schub bei der Tabor Linie von dem Bolke angehalten, die Schüblinge gewaltsam der polizeitichen Wachmannschaft entriffen, lettere versprengt, und erstere gleich zum Abtragen des Brückenjoches verwendet, und in die Robilgarde eingereiht. — —

Hier trug es sich zu, daß Bem bei diesen Arbeiten, die er sehr beschleunigt wissen wollte, einem von diesen Schüblingen, der nicht vertraut mit der schweren Arbeit, und zu schwach, die großen Trame zu tragen, befahl, einen solchen Brückenbaum mit Andern fortzutragen, allein die Last war ihm zu groß, er stürzte und ward ein Opfer derselben.

Auf den Glacien weideten heerben ungarischer Ochsen, mit langen spigen Hörnern, mit benen sie ihre eigenen Senossen incommodirten — die Wiener machten zeitgemäße Glossen barüber.

Die Reichstags-Armee, d. i. die mobilen Corps, mehrten sich — die Rastionalgarde verminderte sich immer mehr und mehr. Die allg. österr. Zeitung brachte zwei gehäßige Artikel gegen die Czechen. Die Zeitungen zählten bereits 15,000 Mobilen in Wien, die Constitution nur 6000; aber auch diese Zahl war um die Hälfte über trieben.

Bernbrunn stellte im Gemeinderathe den Antrag, daß wenn die Seschäftsordnung in Bezug auf die Berlautbarung der Gemeinderaths-Berhandlungen keine maßgebende Rorm enthalte, hierüber im Principe über die Frage, was zu veröffentlichen sey, berathen und Beschluß gesaßt werde, worauf Beschluße le weiteren Antrag stellte: Richt blos die Anträge, Amendements und Beschlusse, sondern die gesammte Debatte, so weit dieses ohne stenographische Kräfte thunlich ist, in den der Biener Zeitung einzuschaltenden Protokollen der Dessentlichkeit zu übergeben, welch' letzterer Antrag auch angenommen wurde.

Sylvester's weiterer Antrag: zwischen den Protokollen und Debatten bieserwegen einen Unterschied eintreten zu lassen, blieb in der Rinorität, worauf Raiser noch beantragte: Stanto concluso, und bei dem vollsten Betrauen, dessen sich das Bureau des Gemeinderathes erfreue, wodurch jede weitere Korzektur als erläßlich erscheine, das bisher bestandene Redactions-Bureau aufzuhesben, und die richtig gestellten Protokolle zu veröffentlichen, welches einstimmig angenommen wurde.

Prasident Bond i theilte dem Gemeinderathe den Auftrag des Reichstags= Ausschusses mit, wornach dem Ober-Commandanten der Nationalgarde 50,000 fl. Conv. Münze zur Berfügung anzuweisen sind, welche Zahlungsanweisung auch sogleich ertheilt wurde, und Binter die Anzeige machte, daß eben ein Sin-schreiten des Ober-Commando im Gemeinderathe eingelangt sey, worin dasselbe die Beigebung zweier Kassabeamten in Anspruch nimmt, welchem Ansinnen auch durch den Bice-Bürgermeister Bergmüller sogleich entsprochen wurde. Hier auf wurde die in der vorherigen Sigung von 17. October l. J. abgebrochene Berhandlung über die Mittheilung des Reichstags-Ausschusses übergegangen, in welcher von Stifft über den bereits gestellten Antrag der weitere Antrag gestellt wurde, daß auf Erlangung einer bestimmten Erklärung von Seite der nachst Wien lagernden f. f. Generale, durch eine besondere Deputation an diese gebrungen werbe.

Im Laufe der Debatte erschien im Gemeinderathe eine Deputation in Massa des Studenten-Comitee's, den Gemeinderath in eindringlicher, begeisterter Rede aufsordernd, die Hulfe der Ungarn für Wien und die bedrohte Freiheit anzurusen; das schriftliche Wort wurde durch den mündlichen Bortrag des Deputations-Sprechers Fort uns ky würdevoll unterstüßt, worauf der Prassdent die Deputation auf den hierwegen wiederholt gesasten Beschluß ausmerksam machte, besungeachtet derselben aber das Versprechen gab, diesen Gegenstand in neuerliche Berathung nehmen, und das Resultat derselben mittheilen zu wollen, worauf Raiser beantragte, diese höchst wichtige Angelegenheit der Berathung der vollen Gemeinderaths-Bersammlung vorzubehalten, und alle Mitglieder, mit Beseitigung aller anderen Beschäftigungen, alsogleich herbeizuziehen, welcher Antrag auch angenommen wurde.

hierauf erschien im Semeinderathe eine Deputation des Clubbs der Linten aus Frankfurt, welche durch ihre Sprecher, Robert Blum und Trampusch,
dem Semeinderathe den Dank und die Bewunderung für die hochherzige Erhebung und den standhaften Muth Wien's zur Wahrung der Freiheit aussprach,
und welchen der Bice-Prasident Stifft mit gleichem Danke erwiederte.

Stifft verlas im Semeinberathe den Entwurf der an Se. Majestät durch eine Deputation zu überreichenden Abresse, worauf Besselly das Amendement stellte, daß in die Sarnison nur volksthümliches Militär verlegt werden solle; Bernsbrunn wünschte in die Abresse aufgenommen: Se. Majestät wolle sich bewogen sinden, sogleich ein volksthümliches Ministerium zu ernennen; und Klobasserstellte den Antrag, Se. Majestät wolle eine allgemeine Amnestie (!) gewähren.

Hiernach wurde die mit der Abfassung der Adresse betraute Kommission aufgefordert, diese angenommenen Amendements mit der Adresse in eine zwecksmäßige Berbindung zu bringen, dieselbe dann nochmals zu revidiren, und der Plenar-Bersammlung vorzutragen.

Marthrt stellte den Antrag diese Abresse zu veröffentlichen, und Bessel sel pstellte das Amendement, die Beröffentlichung durch Druck nicht eher zu veranlassen, dis die Abresse Sr. Majestät übergeben. Beide Anträge wurden angenommen. Dem zu Folge wurde jene Abresse am 19. durch Plakate versöffentlicht. Wessels ihr stellte noch den weiteren Antrag, der abzusendenden Deputation eine Instruction mitzugeben, wodurch ihr Berhalten am Hoslager genau vorgezeichnet werde, welcher Antrag nach längerer Debatte angenommen und beschlossen wurde: zu diesem Behuse, die mit der Ausarbeitung der Abresse betraute Commission durch drei Mitglieder zu verstärken, wozu Stubenrauch, Brodhuber und Wessels phestimmt wurden.

Hieranf verlas Stifft die revidirte Abresse, weiche ohne Debatte angenommen wurde, ebenso wurde die von Frenu b vorgelesene Instruction genehmiget, und beschossen, eine Deputation von 5 Mitgliedern durch das Loos zu wählen.
Durch das Loos wurden A. Müller, Bernbrunn, Raiser, Dr. Beer
und Sassen durch A. Müller, Bernbrunn, Raiser, Dr. Beer
und Sassen durch abzureisen, und über Besseltungen mit dem Abendtrain
am 19. nach Olmüş abzureisen, und über Besselte dem Gemeinderath mit, es sey
ihm besannt geworden, daß der Berwaltungsrath der Rationalgarde Bollmachten ausgestellt habe, zur Aussuchung von Bassen und Munitionsvorräthen in
den Häusern selbst, und stellte nach Berlesung einer solchen Bollmacht den Antrag:
da nur nach richterlichem Erkenntniß Hausuntersuchungen vorgenommen werden
tönnen, das Ober-Commando und den Berwaltungsrath zu ersuchen, diese Bolls
machten zurückzisehen, und durch ein Plasat ihre Zurücknahme und Ungiltigseit
besannt zu geben. Dieser Antrag wurde auch angenommen und Lu ben ist mit
der Absassung eines Plasats beauftragt, dasselbe vorgelesen und genehmiget.

Der Präsident verlas die an den Gemeinderath gelangte Zuschrift des Buchhändlers Tendler, und übergab der Bersammlung die durch denselben überschickten Exemplare der Broschüre: "Offener Brief an das österreichische Misnisterium, von Carl Möring, Deputirten in Frankfurt. Dieselben wurden hierauf vertheilt, und Carl Möring ten Dank der Bersammlung schriftlich auszudrücken einstimmig beschlossen.

hierauf verlas der Prafibent eine, dem Gemeinderathe zugekommene Buschrift des ungarischen Ministerial-Sekretars Wargha, welche lautete: "Die
in jüngster Zeit abgegebenen zwei Erklarungen des herrn Franz Pulfty,
Staats-Sekretars des ungarischen Ministeriums des Aeußern, sind bahin zu berichtigen, daß selbe keineswegs als direkte officielle Erklarungen des ungarischen
Reichstages, sondern blos als Privatmittheilung desselben angesehen werden
können. Wien, am 18. Oct. 1848. Stefan Wargha, m. p., ung. Min. Sek."

Ferner zeigte der Präsident dem Gemeinderathe an, daß zu Mariahilf drei Spitäler errichtet worden sind, und zwar bei den barmherzigen Schwestern mit 60 Betten, beim goldenen Kreuß mit 25 Betten, und Laimgrube Nr. 77 mit 18 Betten.

Der Präsident verlas im Semeinderathe eine Rote des Staats-Untersetretars Baron Stifft vor, welche bekannt macht, daß die von der Approvisionirungs-Commission des Semeinderathes eingeführten Biltualien von der Berzehrungssteuer nicht befreit werden können, welches zur Kenntniß genommen worden ist. Die vom Klosterneuburger Commissariate an den Semeinderath eingelangte Zuschrift, worin dasselbe um hintanhaltung des Holzsrevels in der Brigittenau ersucht, wurde mit dem Ersuchen dem Ober-Commando der Nationalgarde übergeben, durch starte Patrouillen bem Holzfrevel Ginhalt zu thun, und die Frevler und Sehler zur Bestrafung ben Behörden zu überliefern.

Gog sprach ben Gemeinderath um Schutz für das Kloster der Salestanerinen an, da selbes in der Rähe des Lagers besindlich sen, und ein RädchenPensionat habe; wurde dem Ober-Commando der Nationalgarde zur Aussührung übergeben. Ferner verlas noch der Präsident ein an den Gemeinderath gelangtes Gesuch der Militär-Stadtwache (früher Polizei-Bachmannschaft) um Erhöhung ihrer Löhnungen; Wessel in trug auf Inlage an, wünschte aber eine Erklärung abgesordert, über die Stellung, welche die Mannschaft bei einem in Aussicht stehenden Kampse, dem Bolte gegenüber einzunehmen gedenke. Bern drun is weiterer Antrag, die Stadthauptmannschaft zu befragen, ob die Julage in Geld ober Natural-Juschussen bestehen solle, wurde angenommen, und an die Stadthauptmannschaft die Anfrage gestellt, so wie über den ebenfalls angenommenen Antrag Wessel hich um die gewünschte Erklärung an den Commandanten der Wachmannschaft schristlich gewender.

Auf die von dem Gemeinderathe an den Reichstag gestellte Anfrage wegen ber Bertheidigung Biens, wurde bemfelben folgende Antwort durch den Reichstags-Ausschuß: "Der Gemeinderath, aus der freien Bahl ber Bertreter bes Bolles hervorgegangen, muß deffen Stimmung genau kennen. Ift die Mehrheit der Bevölkerung Wiens Jelačič Freund, so möge sie ihm die Thore Wiens öffnen, und ihn in die Mauern Wiens einlaffen, betrachten ihn aber die Bewohner der Residenz als Feind und sind sie sich aufs Aeußerste zu wehren entschlossen, so ist es ihre Pflicht alle Bertheibigungsmaßregeln einzuleiten. Barrikaden innerhalb ber Linien und Kanonen auf ben Wällen können unmöglich als Bertheibigung gegen einen Feind dienen, der die Stadt cerniren und fie aushungern will. — Die Errichtung eines Lagers fann teine Offenfive, sonbern eine Defenfive genannt werben, indem bieß bezweckt, durch schlagfertige Mannschaft den Feind abzuwehren, und die Lebensmittel zu ermöglichen Der Reichstag glaubte, mit Bien ware auch bie Freiheit gefährbet. Er wolle ber Stadt Bien nicht gegen ihren Willen die Bertheidigung aufbringen, sondern der Gemeinderath moge erklaren, wie er die Stellung Jella či c's betrachte, und welche Maßregel er zur Abwendung der die Stadt Bien brohenden Gefahren für nothwendig halte." — Dr. Stifft junior, nannte biese Antwort eine ironische, und unternahm bei dieser Gelegenheit bas Benehmen bes Reichstags-Ausschusses aufs Beftigste anzugreifen und zu tabeln. — Er erklarte aus fehr guter Quelle zu wiffen, baß bereits an bas ungarische Ministerium zu Buda-Pesth eine Rote bes ruffischen Gefandten (?) gelangt mare, bes Inhalts, baß Aufland ein Ueberschreiten ber ungarischen Granze von ungarischen Truppen, als einen casus bolli betrachte, und bieß ben Ginzug ruffischer Truppen nach Ungarn zur Folge batte. — Cben-

so weiß berselbe, daß die Aufbiethung bes Landsturmes burch die Wien cernirenden f. f. Truppen unmöglich gemacht sey. Der Reichstag hatte aber durch seine Halbheit alles verdorben, er hatte einerseits nicht ben Muth gehabt fich als proviforische Regierung zu erklaren, anbererseits es unterlaffen, mit Auersperg auf Grundlage ber Ruck weisung ungarischer Truppen zu unterhandeln. — Statt bessen habe er sich mit der jesuitischen Ahrase beholfen: "Der Reichstag habe bie Ungarn nicht gerufen und konne fie baher nicht zurudschiden." Redner zweifelt nicht im Geringsten, daß Auersperg als f. General sehr gut von der Unmöglichkeit einer ungarischen Invasion überzeugt war, fich aber die Ergöglichkeit verschaffen wollte, auszurufen: Siehe biefen großen Reichstag, wie er nicht einmal bas weiß, baß bie Ungarn nicht tommen können. Sben so unklug mare bessen Berfahren in hinficht bes Lanbsturms. Der Berichterstatter des "Freimuthigen" theilte keineswegs die Ansicht dieses Redners, der ihm viel zu conservativ vorkam, und erlaubte sich in der Rr. 167 auf eine gemeine und emporende Beise auch ben Gemeinderath Dr. Dausle barum zu verdächtigen und zu beschimpfen, weil biefer ben Duth hatte zu erflaren : er sehe in der erwähnten Antwort des Reichstags-Ausschuffes Schlingen und Fallen, die diefer dem Gemeinderath legen wolle. Obwohl auf ben Antrag Dr. Wesselb's, Dr. Sausle zur Ordnung gerufen werben sollte,

Anmertung. Alle gesinnungstuchtigen öffentlichen Blatter haben biefem, aus amtlichen Quellen geschöpften, nach eigenen Erlebniffen und beeibig. ten Protofollen verfaßten Berte volle Gerechtigteit wiberfahren laffen, - nur bie raditale allgemeine österreichische Zeitung, obwohl sie das Wert sehr werth. voll nennt und lobt, macht mir am 21. Februar ben Borwurf von "mans der Ungerechtigkeit und harte gegen bie Gegenpartei." Die Gegenpartei ift ble Umfturgpartei, jene Partei, die unter bem Arbeite-Minifter Eruft von Schwarzer am 23. August v. J. wegen seiner Magregel bie Arbeiter aufgewiezelt hatte, gegen welche ich im Rampfe ftand, und jene, so sich nicht widersetzten, mit meinen braven Rameraden ber 12. 13. Compagnie 5. Begirth foutte. Deine Gegenpartei ift bie Partei bes Berrn Ernft von Somarger, Rebacteurs ber allgemeinen ofterreichischen Beitung, jene Partei, bie Lamberg und Latour gemorbet, Wien in's Unglud und Taufenbe von Menschen auf ben Bettelftab ober in's Grab gebracht, jene Partei, beren Werkzeuge als gemeine Morber Latour's heute gehangen wurden. Gemeine Morber — Morber nennen ift wohl nicht ungerecht ober hart? so frage ich auf den Gräbern der Gemordeten und ber im Rampfe Gebliebenen. - Sie antworten; bie Antwort ift flumm, traurig und mahnend wie ihre Graber: Bolle Nachsicht macht Berbrechen groß! -Laut Berfügung bes Gouverneure, F. 3. M. Baron von Belben, von geftern, hat jenes aufwieglerische, die nichtrebellirenden österreichischen Rationen beschimpfenbe Blatt, zu erscheinen aufgehört. Wien, ben 20. Mart 1849. Dunber.

so unterblieb dieß darum, weil sich die Majorität dagegen aussprach, und letterer fügte noch die Aeußerung bei, daß er die lleberzeug ung habe und es begründen könne, der Reichstag wäre nicht beschlußfähig.

"Selbenmuthige Bewohner Wiens! Unsere Sesinnungsgenossen in der Rationalversammlung zu Frankfurt haben uns hierher gesandt, Euch die Bewunderung auszusprechen, die sie mit uns und mit ganz Europa Euch zollen. Da die Berhältnisse nicht gestatten, unsere Aufgabe in anderer Weise zu lösen, zu Euch zu sprechen in der Bersammlung des Volkes, so wenden wir uns auf diesem Wege en Euch. Ihr habt mit einem großen Schlage die Ränke einer volks- und frei-heitsseindlichen Partei vernichtet! habt Euch mit bewunderungswerther Ausopserung für das ganze Deutschland wie für die Bölker Desterreichs erhoben, wie ein Wann. Eure Selbenthat slößt allen Kämpfern der Freiheit neuen Ruth ein, und Eure Erhebung sichert unserem Kampfe den Sieg. Euer Beispiel wird uns Allen voranleuchten, und nir werden Euch nacheisern auf dem glorreichen Pfade, um werth zu sehn, Euch Brüder zu nennen.

Wir aber, die wir gefandt sind, Euch den Brudergruß und die heißen Segenswünsche von vielen Tausenden zu überbringen, wir preisen uns glücklich, in diesem verhängnisvollen Augenblicke in Eurer Mitte zu weilen, und wenn es das Schicksal will, Eure Sefahren zu theilen, mit Euch zu stehen und zu fallen. Helbenschne Wiens, empfanget den Ausbruck unserer Bewunderung und unseres tief empfundenen Dankes. Wien am 18. October 1848. Die Abgesandten der vereinigten Linken in der deutschen Rationalversammlung zu Frankfurt a. R.

Robert Blum. — Julius Frobel. — Moriz Hartmann. — Alb. Trampusch, m. p."

Obgenannte Deputirte ließen sich in die akademische Legion einreihen; sie schwächen sich an eine Partei, die ihre Schwäche in Frankfurt paralellistren sollte.

"Aundmachung. Das Ober-Commando hat bereits mittelst Tagsbefehl betannt gegeben, daß diejenige Berordnung des Semeinderathes, welche Sarden für ihre außergewöhnliche Dienstleistung 40 Kreuzer Conv. Münze bestimmt, auf einem Irrthume beruhe. Sleichwohl sind gestern abermals Forderungen aufgetaucht, welche jedes Maß von Billigkeit überschreiten! — Sarden! 40 Kreuzer Conv. Münze wäre für die Mittel Eurer Semeinde in Kurzem unerschwinglich. Wenn für Wehrmänner, rücksichtlich ihrer Bedürfnisse gesorgt ist, so haben Semeinde und Ober-Commando Alles gethan, was dem Kriegsgebrauche und dem Hertommen gemäß ist. Eine Julage von 20 Kreuzern Conv. Münze und eine Löhnung von 25 Kreuzern Conv. Münze sind, in so fern sie als Berpstegung für den einzelnen Garden angesehen werden müssen, höchst ansehnlich. Sollten mir in dieser Hinsicht noch Anzeigen vorkommen, daß Leute durch Toben und Rurren 40 Kreuzer Conv. Münze ansprechen, so werde ich dieselben, in so ferne sie Slieder

der Mobilengarde find, nach dem heute publicirt werdenden Disciplinar-Gefes bestrafen lassen, und ihre Ramen öffentlich bekannt geben.

Bur amtlichen Erledigung biefer Angelegenheit gebe ich bas Rachstehenbe bekannt: Berpflegungsart ber Garben.

Jeber unbemittelte Garbe erhalt für eine Dienftleistung von 24 Stunden eine Zulage von 20 Kreuzern Conv. Munge. Jeber Garbe, ber zum außern Diemfte verwendet wird, erhalt 25 Kreuzer Conv. Münze, auch wenn ber Dienst nicht volle 24 Stunden gedauert hatte. Jedoch verliert berjenige bas Recht auf feine Bulage, ber seinen Posten früher verläßt, als ber Befehl von seinem Borgefetten anlangt. Commandanten fleiner Abtheilungen, welche die ihnen angewiesenen Punkte ohne Befehl ober Ablösung verlassen, find ben, unter ihrem Commando ftehenden Garden für die Zulage verantwortlich, und haben felbe aus Gigenem zu ersegen, wenn sie wegen Berlaffung bes Postens von ber Berpflegs-Commission nicht ausgezahlt murbe. Jeber Garbe, welcher jum außeren Dienste an ben Linien verwendet wird, hat außerdem noch Anspruch auf ein Brot und ein Seitel Bein. Die Löhnung der Mobilen, der Legionisten und der Artillerie find bereits bekannt gegeben worden. Die Berpflegsgelder find täglich einzukaffiren, muffen von den Abtheilungs-Commandanten ausgefertiget, vom Bezirks- ober Corps-Commandanten vidirt seyn, und täglich Früh vor 9 lihr in das Bureau der drei Herren Ober-Commandanten-Stellvertreter gebracht werden, zur Anweisung und sofortigen Auszahlung. Ilm ben Corps-Commandanten der Mobilengarde für außergewöhnliche Falle bie Berpflegung ihrer Mannschaft zu erleichtern, wirb ihnen ein Fond von 200 Gulben Conv. Münze gegen Berrechnung angewiesen.

Wessen, am 18. October 1848. Ressen hauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

In Folge ber zahlreichen, durch jubische Bermittlung gemachten Antaufe und Bersendungen von Wassen nach Ungarn, erfolgte nachstehende Proklamation: "Ueber den Berkauf von Wassen. Es geben von vielen Seiten Reldungen ein, daß Wassen in großer Anzahl verkauft und versendet werden. In einem Augensblide, wo das Baterland in der höchsten Gefahr ist, wo jeder wassenfähige Rann seine Dienste mit aller Ausopferung leisten soll, wo erweislich noch viele willige kampslustige Männer ohne Wassen sind, ist die Bersendung derselben aus unserer bedrohten Stadt ein Berbrechen. Ich verbiete demnach das Bersenden von Wassen, so lange der Drang der Umstände dauert, und erkläre Ieden, der gegen dieses Gebot handelt, als einen Dieb am Rational-Sigenthum, der auch als solcher von den aufgestellten Behörden zu behandeln ist. Wien, den 18. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Ober-Commando-Befehl. Der Herr Chef des Generalstabes Haug hat das Hauptquartier zu organisiren. Die Wichtigkeit der Ausführung dieses Be-

fehles verpflichtet mich, allen Garben ber im Hauptquartier dislocirten mobilen Corps ben gemeffensten Befehl zu geben, ben Anordnungen bes Herrn Generalstabs-Chefs unbedingte Folge zu leisten. Der Herr Generalstabs-Chef wird sich mit bem General-Lieutenant Bem ins engste Einvernehmen segen, um mit ihm die ansgedehnte Birksamkeit strategischer und taktischer Unternehmungen ins Leben zu rufen, und zu leiten. Es sind bemnach alle Reldungan, Berichte dem Bureau des Generalstabes einzusenden, von welchem die Jutheilungen an die verschiedenen Departements des Generalstabes, Arstilleries und Befestigungs Besens erfolgen. In Bezug des Cassawesens der Operations Cassa wird tie Auszahlung nur auf Bibirung des Generalstabs-Chefs geschehen. Der vom Gemeinderathe dem Generalstabe zugetheilte Instendant hat die genaueste Evidenz der ausgezahlten Beträge einzuhalten, und die Empfänger der Geldbeträge zur Rechnungslegung an den Generalstab aufzussorbern. Wien, am 18. Oct. 1848. Ressenungslegung an den Generalstab aufzussorbern. Wien, am 18. Oct. 1848. Ressenungslegung an den Generalstab aufzussorbern. Wien, am 18. Oct. 1848. Ressenungslegung an den Generalstab aufzussorbern. Wien, am 18. Oct. 1848. Ressenungslegung an den Generalstab aufzussorbern.

"Rundmachung. Da ich durch die mir obliegenden Geschäfte so sehr in Anspruch genommen bin, daß es mir nicht mehr möglich wird, wie bisher die Geld-Anweisungen selbst auszufertigen, so habe ich hiemit meinen ad latus Herrn Oberst Schaumburg betraut, an welchen sich sohin in dieser Beziehung zu wenden ist. Wien, am 18. Oct. 1848. Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 18. October las der Präsident eine Eingabe des Abgeord. Franz Sterle, dd. Brud an d. Mur, am 16. Oct., mit welcher berselbe dem hohen Reichstage anzeigt, er habe durch die Zeitung ersahren, daß nach einem Reichstagsbeschlusse jeder Abgeordnete die Wassen zu ergreisen und den Dienst der Rationalgarde, mit Ausnahme desjenigen, welchen der Präsident davon befreit, theilen müsse, er jedoch als sechsundsechzigjähriger Rann sich solchen beschwerlichen Diensten nicht mehr unsterziehen könne, und daher seinen Sitz im Saale erst dann wieder einnehmen werde, wenn er offiziell erfährt, daß er von der genannten Dienstleistung bestreit ist. Der Präsident wurde von der hohen Versammlung ermächtigt, diesen Abgeordneten durch ein Privatschreiben über seinen Irrthum auszuklären. Der Abgeordnete Schusselba berichtete im Ramen des permanenten Reichstags-Ausschusses:

- 1. Dem permanenten Ausschuß sey in der Racht die Rachricht zugekommen, daß das ungarische Heer, welches bereits die österreichische Gränze übersschritten gehabt hatte, sich in Folge eines Beschlusses des ungarischen Reichstags wieder auf den ungarischen Boden zurückgezogen habe.
- 2. Daß von mehreren Gemeinden und Personen Gelbbeträge in der Gesammtsumme von 771 fl. 19 fr. C. M für arme Studenten und Rationalgarden

dem Ausschusse übermacht worden find, welche von demselben mit Dank angenommen und ihrer Bestimmung zugeführt wurden, auch habe der Ausschuß beschlossen, dieses durch die Zeitungen zu veröffentlichen.

- 3. Berichtete er, daß der commandirende General, Feldmarschall-Lieustenant Graf Auersperg, auf die an ihn von dem Ausschusse gerichtete Zuschrift vom 16. October 1848, rücksichtlich der vorgekommenen Rachricht, daß in seinem Lager fünf Civil-Individuen standrechtlich, ein Abgeordneter des Reichstages schmählich behandelt, und Drohungen gegen den Reichstag gemacht worden seven, mit der Zuschrift vom 17. October 1848, aus dem Hauptquartier Inzersdorf dem Ausschusse geantwortet, und mit derselben die obigen und ähnliche Angaben und Rachrichten als lügenhaft erklärt hat (siehe diese Seite 503.).
- 4. Daß der Abgeordnete Forster dem Ausschusse eine Erklärung der Bürgerschaft der Stadt Eger, dd. 12. October 1848, vorgelegt hat, in welcher diese Stadt ihre Gesinnungen in Bezug auf die neuesten Ereignisse in Wien kund gibt und erklärt, daß es Feigheit oder Berrath am Bolke und dem Kaiser ware, wenn jest die Repräsentanten des Bolkes den Reichstag verlassen würden (siehe diese Seite 347.).
- 5. Berichtete er, daß der Abgeordnete Fischer im Ramen der, versmöge Beschlusses vom 13. October 1848 an Se. Majestät nach Olmüt abgesendeten Deputation einen Bericht vom 17. October aus Olmüt über diese Reise und die Ankunft in Olmüt, dann über den Empfang und die Antwort Sr. Rajestät eingeschickt hat.

Es wurde nun von ihm der Bericht, so wie die demselben schriftlich beiliegende Antwort des Raisers vorgelesen.

Diese Urkunden lauten wie folgt:

"Die vermöge Beschlusses des hohen Reichstages, dd. 13. October 1848, an Se. Majest. den constitutionellen Kaiser abgeordnete Deputation ging in Wien am 14. d. M. früh um 5 Uhr ab, und kam in Olmüß Nachmittags um 2 Uhr an.

Se. Majestät der Kaiser traf 2'/. Stunden später, also um '/. 5 Uhr Abends in dieser Stadt ein.

Rach 6 Uhr fragte sie bei bem Fürsten Lobkowis, ber im Gefolge bes Raisers ist, um die Zeit an, zu welcher sie Se. Majestät zu empfangen bereit sep.

Der Fürst nahm alsogleich mit dem Kaiser Rücksprache und zeigte den Desputirten an, daß die Audienz am folgenden Tage, d. i. am 15. d. M. 11 lihr früh Statt sinden werbe.

Am 15. d. M. um 10 Uhr Morgens ließ Se. Majestät ber Kaiser ber Deputation eröffnen, er munsche, daß sie sich vor der Audienz über den Zweck ihrer Mission mit dem Herrn Rinister Wessen berg berede. Dieses geschah, die Deputation übergab dem Minister die Adresse des hohen Reichstages, und bestrebte

sich, ihn auf jene Hohe zu stellen, von welcher aus er die Rothwendigkeit des Bolker-Congresses ermessen und bei Sr. Majestät vertreten könne.

Rachmittag wurde der Deputation burch ben Minister die Eröffnung gemacht, Se. Rajestät werde die Deputation um 1/2,7 Uhr Abends empfangen.

Rachdem der Abgeordnete Wierzchlist an Se. Majestät eine entsprechende Anrede gehalten hatte, zog der Kaiser die anliegende Schrift aus seinem Rocke, verlas sie in Gegenwart ihrer Rajestät der Kaiserin und des Fürsten Lobkowis, und begab sich wieder in seine Gemächer zurück.

Rachdem der entscheidende Einfluß Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Franz Carl auf alle Staatsangelegenheiten allgemein bekannt ist, so hielt es die Deputation in ihrer Pflicht, ihm den Zweck ihrer Rission mit allen Gründen und insbesondere mit der unumwundensten Schilderung der Gefahr darzulegen, in welche die Fortsesung des ungarisch-kroatischen Krieges das Gesammtvaterland zu stürzen bedwht. Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog erklärte hierauf, er werde Alles, was in seinen Krästen liegt, beitragen, daß die obwaltenden Zerwürsnisse eine friedliche Erledigung sinden werden.

Auf die telegraphische Nachricht des Abgeordneten Wiser hat die Deputation ihre Rückreise nach Wien verschoben.

Olmüß, am 17. October 1848.

Fifder, m. p."

Die oben berührte Antwort Gr. Majestat lautete:

"Aus der Mir überreichten Abresse des Reichstages ersehe Ich mit Bergnügen, daß derselbe das Sesammtwohl aller Bölkerschaften des österreichischen Raiserstaates vor Augen habe, und die Bemühungen des Reichstages, der drohenden Anarchie entgegen zu wirken, erhalten Reine vollkommene Anerkennung. Ich werde Reinerseits Alles aufbieten, um die nothige Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen, um dem constituirenden Reichstage die mögsliche Sewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaffen."

Hierauf wurde von demselben Berichterstatter die in der Sigung vom 17. October Abends beschlossene Abresse an Se. Majestät, und eine Proklamation an die Bölker Desterreichs vorgelesen. Es entspann sich nun die Debatte über die Abresse an Se. Majestät, bei welcher der Abgeordnete Pot och i den Antrag stellte, daß man mit der Debatte so lange abwarte, dis die schon oben genannte Deputation einen vollständigeren und erschöpfenderen Bericht über ihre Wirksamzteit und die Folgen derselben erstattet haben wird. Aus diesem Anlasse berichtete mündlich auch der Abgeordnete Biser über die Resultate der ihm von dem Risnisterium übertragenen Sendung in das Hossager Sr. Majestät.

Hierauf stellte der Abgeordnete Soldmart über den Antrag des Abgeordneten Potocki, ber, weil er nicht überreicht wurde, auch nicht zur Abstimmung kam, den Gegenantrag, die Abresse sogleich in Berathung zu ziehen, welches auch

geschah. Es sprachen noch mehrere Abgeordnete über dieselbe, und die Debatte wurde ihrem Ende zugeführt. Als nun über die Abresse abgestimmt werden sollte, bemerkte der Präsident, daß sich nur 161 Abgeordnete in der Kammer besinden, dieselbe somit nicht beschlußsähig seh, und er trug daher darauf an, daß die Sizung einstweilen unterbrochen und um 6 Uhr Abends wieder aufgenommen werde. Dieser Antrag wurde angenommen und daher die Sizung um 1/2 Uhr unterbrochen.

11 Uhr Bormittag. Ein Mitglied des Pesther Landsturmes — Ramens Balzel, machte beim Ober-Commando die Anzeige: daß in Wien ein gewisser Dittmann in ganz eigener Uniform gekleibet, mit ungarischen Farben und Bändern geziert umhergehe, sich für den Abjutanten eines Generalstabs-Offiziers ausgibt, aber weder ein Ungar, noch Abjutant seh. Auch ist derselbe schon in ber Uniform der Wiener Freiwilligen gesehen worden. Ein bekannter Auswiegler.

11'/. Uhr Bormittag. Johann Brunner, Ordonnanz beim Schügen-Corps, machte beim Ober-Commando die Anzeige: daß ein kais. Ingenieur-Offizier als Schuster gekleidet, mit einem Bund Leder in ein Haus auf dem Rohlmarkt gegangen seh. Zur Berhaftung desselben wurden Anstalten getroffen.

11'/. Uhr. Garde Rüller des Bezirkes Landstraße zeigte beim Obers Commando an, daß die Posten auf der Landstraße in der verstoffenen Racht so schlecht besetzt waren, daß ein Offizier, der diese visitirte, bei einer Kanone nur einen einzigen Mann traf, und als er die Sarden der zum Dienst dahin beorderten Compagnie zur Rede stellte, noch insultirt wurde.

11% Uhr Mittags. Commandant Frank, vom 2. mobilen Arbeiters Corps, berichtete von Floridsdorf dem ObersCommando: daß nach Aussage zweier aus Leopoldau eingetroffenen Bauern, in Leopoldau ein Regiment Uhlanen zur Bequartierung angesagt seh, von welchem Regimente sich bereits ein Rittmeister mit einem Mann dort besindet. In der Umgebung besinden sich auch kleine Abtheilungen Cürassiere und Chevauxlegers. Man vermuthet, daß dieselzben nach Serasdorf, Stammersdorf zc. verlegt werden.

Nach eben eingelangten Berichten eines von Stockerau kommenden Mannes, sendet das Militar schon die Borhut gegen Wien. In Purkersdorf sollen sich Jäger befinden und ebenfalls vorrücken.

2 Uhr Rachmittag. Sarde Postpischil, vom 11. Bezirke, brachte zum Dber-Commando einen von Auspit in Rähren erhaltenen Brief, den ein Freund an ihn geschrieben, und worin gesagt wird, daß täglich sehr viel Rilitär (aber nur Rachts) durch Auspitz nach Wien marschire; und zwar nicht mit der Sisensbahn, sondern auf der Straße. Windisch gräß — schreibt derselbe — soll von den Pragern ausgesordert (?) worden seyn, als Bermittler auszutreten, und wegen den Gräuelthaten in Wien, nach Desterreich zu ziehen. — Sie versprachen

ihm die größte Treue, und er soll baher das ganze Militär aus Prag und Bohmen herausziehen.

Die dortigen Bürger erboten sich, die Wachdienste im Lande zu verrichten, in Prag alle Posten selbst zu besetzen. Auch soll diese an Windisch grät mit dieser Bitte gesendete Deputation sich erbothen haben, ihm 200 der vornehmsten Bürger bis zu seiner Rückschr als Seiseln zu stellen, daß sie für Sicherheit und Ordnung während seiner Abwesenheit wachen werden, und die Prager Bürger-Grenadiere sollen sich sogar angeboten haben, mit Windisch grät nach Wien zu ziehen (?). Ferner sagte auch dieser Brief, daß Wien auf jeden Fall in Belagerungszustand versetzt werden wird, und daß Militär täglich durch Rähren ziehe, als ob es Soldaten vom Himmel regne.

Der Rittmeister Martinig und Abjutant Berger wurden in bas Belvebere zum General Bem berufen, woselbst ein großer Kriegerath Behufs eines projektirten Ausfalles abgehalten wurde Bem hatte bie Schreibtafel in ber Sand, und verzeichnete in solche die Stärke aller Corps. Als die Reihe an die Cavallerie kam, fragte er Martinig im gebrochenen Deutsch: "Wie fart ift Rationalgarde=Cavallerie?" "Bierhundert Gar= ben," war die Antwort. Bem notirte sich biese Zahl freudig lächelnd und fagte: "Ah, bravo! und alle zum Ginhauen in ber Schlacht?" — "Bur Schlacht? Nemlehet!" sprach Perger lakonisch ben Ropf fouttelnb, und Martinig bemertte ernft: "Bur Schlacht nicht Gi= nen!" - "Ab, ab! bloß zur Parabe!" erwiederte Bem mit Geringschatung. Dartinit jeboch fagte mit fraftiger, imponirender Stimme: "Richt blos zur Parade, auch zum Dienste; wir sind jedoch Burger, werben Saus, Sof und unsere Familien beschüsen. In einer Schlacht haben wir nichts zu thun!" - Als nun Bem fah, daß er hier mit Mannern zu thun habe, beren patriotische Sefinnung nicht zu andern seh, wendete er sich weg; wagte jedoch nicht irgend Etwas gegen biefe Chrenmanner zu unternehmen.

An demselben Tage wurde der Play-Ossisier v. Sen sel commandirt, den Stall des Ober-Commando zu übernehmen, und war beauftragt, zu den in selben vorhandenen fünf Hos- und zwei Ober-Commando-Pferden, noch die nörthigen zu requiriren, und das Hauptquartier beritten zu machen. Zu diesem Behuse wurde ihm vom Ober-Commandanten die nöthige Bollmacht ertheilt. — An diesem Tage übernahm er daher einundzwanzig Pferde von Schawoll, und zwanzig von Rott gegen tägliche Bergütung auf Rosten der Semeinde, so daß schon an diesem Tage achtundvierzig Pferde zur Disposition vorhanden waren.

"Reueste Nachricht! Heute ist dem Ober-Commandanten die Nachricht zus gekommen, daß der hohe Reichstag von lingarn den Beschluß gefaßt habe, die

ungarische Armee unter Csanhi und Roga würbe, obwohl sie bereits die Landesgränze überschritten, nur dann vorrücken, wenn sie von den legalen Behörden zu hülfe gerusen würde. Indem der Ober-Commandant diese mit den früheren Rachrichten aus dem ungarischen Lager im Widerspruche stehende Bendung der Dinge zur öffentlichen Kenntniß bringt, hat er sich bereits mit einem Gesuche an den hohen Reichstag zu Wien, an die Vertreter unserer Gemeinde gewandt, um über die Richtigkeit, Annahme, Modisicirung oder Berwerfung seines Inhaltes zu berathen.

Persönliche Angelegenheit. Es ist dem Ober Commando die beglaubigte Anzeige zugekommen, daß sich in einer Borstadt das Gerücht verbreitet habe, als habe sich der Ober Commandant gestern den 17. dieses aus der Stadt entsernt. Ich habe den Besehl gegeben, dem Urheber dieses Gerüchtes auf die Spur zu kommen, denselben sofort zu verhaften, um ihn als einen böswilligen Bersläumder der verdienten Ahndung zuzuführen. Wien, den 18. Oct. 1848 Abends.

Dessenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

But Unterrichtete verficherten, ber Ober-Commandant mare Bebuf einer Berathung mit den Magyaren in Ungarn gewesen. Die ihn wegfahren gesehen, hielten seine Entfernung für Flucht. Das Platat erzeugte unter ben Umfturglingen eine üble, unter ben Gutgefinnten eine gute Stimmung. Erstere maren entmuthigt - weil bie Magyaren weber mit, noch ohne Land tamen \*). Das bewaffnete Bolk hielt sich an die Zusage der Magharen: "den Feind überall zu verfolgen" — und wurde mißtrauisch, es fing an einzusehen, das die Magyaren zu ohnmächtig seben, Jellačio anzugreifen. Selbst rabitale Berichte gesteben, daß die Kossuth'sche Politik nicht so offen und ehrlich zu Werke ging, als man es erwartet hatte, und daß die Erhebung am 6. im Interesse ber Magharen geschah. Magharische Emissare waren bemuht, das gesunkene Bertrauen zu ben Magyaren zu beleben, und verbreiteten bas leere Gerücht, der ruffische Gesandte - ober gar ber Kaifer Rikolaus, habe gebroht in Ungarn einzufallen wenn Roffuth die österr. Grenze überschreite, — als wenn dieselben mit einem Rebellen verkehren wurden und wollten. — Ungeachtet der Hoffnungslofigkeit auf magyarische Hulfe, hielten sich die Wiener für unüberwindlich, worin fle burch ben Reichstags-Ausschuß bestärkt murben.

4 Uhr Nachmittags. Wolfgang Geisler von Ober-Döbling machte beim Ober-Commando die Anzeige: daß er so eben von Stammersdorf komme, wo ein Quartiermeister die Einquartirung für 2000 Mann Militär, größtentheils Artillerie, angekündigt habe. Die Bauern wären darüber sehr ungehalten.

5 Uhr. B.... melbete beim Ober = Commando: in Grüßendorf bei Klosterneuburg sind Nationalgarden aus Oberösterreich angesagt. Die in Klos

<sup>\*)</sup> Mit einem gangen Lanbe! — Bergl. Seite 528.

sterneuburg stationirten Pioniere haben Borposten ausgestellt, um beren Ankunft in Wien zu verhindern. Die aus einigen hundert Rann Pionieren bestehende Besatzung soll von den Klosterneuburger Bürgern sehr unterstützt werden, übershaupt sind die Bewohner dieser Stadt sehr thätig bei der Besörderung der ankommenden k. k. Truppen. Roch seh zwar keine Schissbrücke geschlagen, aber man erwartet jeden Augenblick, daß es geschieht. In Grüßendorf und im Gebirge herrscht der beste Seist für Wien.

Um 5 Uhr zeigte sich ein auffallendes, prachtvolles Licht-Phanomen, mittlerer Wiener Zeit, in subwestlicher Richtung von Wien. Es währte ungefahr 10 Minuten und veränderte unter dieser Zeit mehrmal seine prachtvolle Farbenmischung, ging von Blaßgelb in glänzendes Gold, dann in eine Schichte Violet und in ein sehr schones sanstes Grün über, wobei sich eine schlangensormig gebildete Wolke besonders bemerkbar machte. Die magische Beleuchtung des Stephansdomes durch diese Wolkenspiegelung — hielten Biele für ein schwarzgelbes Borzeichen.

"Bon Seite des Berwaltungsrathes und Ober-Commandos der Wiener Rationalgarde wurden an mehrere Mitglieder jener Commission, welche beaufstragt ist, alle in Wien vorhandenen Munitions: und Wassenvorräthe zu eruiren, Bollmachten ausgestellt, durch welche dieselben ermächtiget sind, auf ihr Berlangen in den, einer Untersuchung zu unterziehenden Sebäuden, alle bezeichneten Lokalistäten zu eröffnen, und in nothwendig befundenen Fällen die Eröffnung der unzugänglichen Lokalitäten mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu bewirken. Da aber die Ertheilung einer solchen, das Hausrecht des freien Bürgers verlegens den Bollmacht gegen die bestehenden Gesetz ist, so erklärt der Gemeinderath diesselben hiermit für ung ilt ig. Wien, am 18. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

"Rundmachung. Die Cassa des National-Garde-Ober-Commando's besindet sich im Hauptquartier des Ober-Commandanten im fürstlich Schwarzenberg'schen Palais am Rennweg.

Mit Ausnahme der Zahlungen für die mobilen Corps, welche bei dem Gemeinderathe in dem ständischen Sebäude angewiesen, und im Ober-Rammer-amte ausbezahlt werden, werden alle die Rationalgarde betreffenden Zahlungen bei der obgenannten Rasse des National-Garde-Ober-Commandos im fürstlich Schwarzenderg'schen Palais ausbezahlt. Wein, Brot und Tabak werden von der Approv issonirungs-Commission des Semeinderathes im Magistratsgebäude erfolgt. In der Stallburg aber besindet sich derzeit keine Cassa. Wien, den 18. October 1848.

Bon der Central=Ranzlei des Nationalgarde-Ober-Commando."

Bei Gelegenheit, als der Platoffizier Dunder mit dem Concepte dieses Plakats wegen den darin ausgesprochenen Bestimmungen in der Permanenz des Gemeinderathes anwesend war, kam die Seite 266 besprochene Depution an-

geblich des Semeinderathes zur Sprache. Genannter Plahoffizier erzählte den ganzen Borgang und frug die Mitglieder, ob die Deputation wirklich vom Semeinderathe ausgegangen seh. Die Anwesenden, Schiffner, Brandmayer u. A. versicherten insgesammt eine derlei Deputation zum Ober-Commando in der ausgesprochenen Absicht, die Magharen herbeizurusen, nie entsendet zu haben! woraus ersichtlich wurde, daß der demokratische Clubb dieses Mittel angewendet hatte, um zu seinem vorgesteckten Ziele zu gelangen. Siedurch wurde der Semeinderath ausmerksam gemacht, auf die demselben untergestellten Machinationen der Umsturzpartei. Daß Messen us er auch nicht redlich zu Werke ging, bewies nachsolgende, höchst wichtige Berössentlichung:

"Berichtigung. Der Semeinderath ber Stadt Wien bringt zur Kenntniß seiner Mitbürger, daß der Ferr Ober-Commandant der Rationalgarde, nicht, wie es in seiner heutigen Kundmachung enthalten ist, sich mit seinem Gesuche, betress der ungarischen Armee an den Gemeinderath wendete, sondern nur dasselbe in der Plenar-Sitzung vom 18. October mit dem ausbrücklichen Bemerken, es so-hin dem Reichstage vorlegen zu wollen, vorlas. Das Gesuch selbst liegt also dem Gemeinderathe nicht vor. Wien, am 18. October 1848.

Bon ber Permanenz bes Gemeinberathes ber Stadt Bien."

Der "Freimuthige" vom 18. October sagte: "Die Rachricht, baß sich die Ungarn zu Folge Beschlusses der ungarischen Reichstammer zurücksiehen mußten, hat wenig oder gar keine Besorgnisse (?) in der Stadt erregt. Besorgte Ranner, oder wenn man will weniger starke Semüther, sehen in dem Abzuge des ungar. Deeres jede Berhütung einer Offensive unsererseits, die offendar würde viel Renschenleben gekostet haben. Zwischen den Rauern Wiens, die auf die Zähne der wassen alle Rühseligkeiten der rauhen Jahreszeit genießen, wir werden in Ruhe und Ordnung unseren Geschästen nachzehen, und auf den friedlichen Ausgleich warten, wenn und Frieden gebothen wird, hingegen mannhaft und muthig seden Schlag zurückschlagen, der gegen uns und unsere Freiheit gesührt wird! Daß gegen die Ungarn Erbitterung herrscht, wollen wir nicht verhehlen. Man zeiht sie der perfidesten Undankbarkeit. Der 6. October, dann alle Leiden der Stadt Wien sind burch die Ungarn hervorgerusen worden \*), und nun ziehen sie

Dasselbe Blatt sagte an einem andern Orte, daß die Camarilla den 6. October hervorsgerufen habe; andere behaupteten, es hätten dieß die Aristokraten gethan, denen der Pobel überhaupt alles Ungluck in Wien zusteb. So sagte ein politischer Schneider: "Seitdem die Herrschaften und ber reiche Abel Wien verlassen haben, haben wir nichts zu thun, und alle Geschäfte geben schlecht." Darauf erwiederte

sich zurück, lassen ihren Feind vor unseren Mauern, ohne und irgend eine Berständigung zukommen zu lassen! Und geht nicht auch ihre Freiheit mit der unseren zu Grabe? Wir betrauern tief, daß wir so bitter enttäuscht worden sind. Das Studenten-Comitee wird noch den letten Schritt versuchen, und im Bereine mit Deputationen mehrerer hiesiger Corporationen den Semeinderath ersuchen, die Ungarn zur Bekämpfung des gemeinsamen Feindes zu bestimmen. Und was macht Kossukappen des gemeinsamen Feindes zu bestimmen. Und was

Rach dem vorangeführten Geständnisse des genannten Kossuth'schen Parteiblattes, kann man wohl nicht mehr zweifeln, wer den 6. October hervorgerufen. —

Rachmittags wurde Behufs Beruhigung ber Bevolkerung Rachstehendes von einem aufwiegelnden Bombast- und Kossuth-Garbisten veröffentlicht:

"Eine Stimme aus Ungarn an das eble Bolt Wiens! Brüber im heiligen Freiheitstampfe, Manner! erprobt burch die höchsten patriotischen Tugenden!

An Such wende ich mich im Ramen einer ganzen Ration, im Ramen jener Ration, die Ihr bisher edel und hochherzig und worttreu nanntet; die aber jest, einseitige Gerüchte Euch als niedrig, treubrüchig und unedel darstellen. — Laßt mich daher das Wort ergreifen, um Euch eines bessern zu belehren, um Such Beruhigung zu geben, und um überhaupt unglückliche Spaltung und Rishelligkeit zwischen zwei für Freiheit und Baterland mit gleicher Gluth kämpsenden Rationen abzuwenden.

Der Ungar hat nie, ja niemals (?) sein Wort gebrochen, selbst dem erwiesenen Treubruch, der offenen Tirannei gegenüber nicht. Er hat oft gelitten und gebulbet, da sein Bertrauen, welches er in Bersprechungen setzte, oft zu seinem Unglücke durch die schändlichste Wortbrüchigkeit belohnt wurde.

Könnt Ihr also glauben, daß der Ungar jett, wo er für die heilige Sache der Freiheit gegen die ihn von allen Seiten umgebenden, und nach seinem Gut und Blut lechzenden Barbaren und Räuberhorden kämpft, sein, dem Bruders volke, dem Wassengefährten und innigsten Brudergenossen gegebenes Wort brechen, und seinem Bersprechen, dem Edelmuth gegenüber, untreu sich zeigen werde?

ber politische Shuster: "Sie haben recht, die verstuckten Aristokraten kaben und alle Abeligen und Herrschaften vertrieben." — Zwei Jungen rauften; ber ältere und staktere wurde gefragt, warum er ben andern schlage: "Das ist ein schwarzgelber Republikaner, er hat gestohlen," mar die Antwort. — Am Gänsemarkte erzählten sich die Weiber allen Ernstes, die Camarilla sch schiech, einäugig, bucklig, rauche und schnupse, und überhaupt eine häßliche Frauensperson. — Ein Siegel der Philosophen lautete buchstäblich: ADJUDANTUR des philosophischen Corps. Ich fragte einen philosophischen Schärpenträger, warum ersteres Wort mit d grav et ist. "Ro, schreibt man Jude nicht mit d?" war die Antwort. — Dieß zur Charakteristik der Bolkssouveräne.

Rein, und ewig nein! Das thut ber Ungar nicht, und sollte er selbst das durch sein Todesurtheil unterschreiben.

Hört die wahre Sachlage einfach und kurz, wie die Wahrheit zu seyn pflegt. Berstossenen Samstag bekam das ungarische Repräsentantenhaus eine Despesche aus dem Lager, worin angedeutet wurde, daß das Lager in Folge reactionater (?) Umtriebe auf Aufreizungen, fast einer Desorganisation (!) entgegengehe, daß in mehreren Bataillonen Auslehnungen vorgekommen sehen und das Aergste von dieser Uneinigkeit zu erwarten seh.

Diese unverhoffte Nachricht brachte Mismuth und Bestürzung in die enthussatische Hautstadt, welches selbst im Parlamente nicht ohne Wirkung bleiben konnte. In diesem Semüthszustande faste das Repräsentantenhaus den Beschluß, wornach die Truppen vor der Hand nicht eher die Gränze überschreiten sollten, dis die beierte Stimmung und die böswillig gestörte Sintracht wieder hergestellt sehn würde. Indeß gelang es den Anstrengungen der Armee-Commandanten die erwünschte Ordnung, Sintracht und Disciplin wieder herzustellen, noch bevor der Courier mit dem Reichtags-Beschlusse in dem Lager anlangte. Die Armee brach also mit frischem Ruthe und kampflustig auf, ließ die Leitha hinter sich, um gegen unsern gemeinschaftlichen Feind einzuschreiten.

So stand die Sache Montags, als die Armee bereits auf österreichischem Boben war, und jest erst langte der Befehl des Landtags wegen Richtüberschreizten der Gränze an.

Jest mußte ein Rückjug stattsinden; damit der Besehl des Landtags unbedingt befolgt werde; und so war der Anlaß zu Guerem Mißtrauen gegeben, von dessen weiterem Bestehen uns Gott behüthen möge. Auf daher, edles Wiener Bolt! Der Ungar kennt das Wort "Bergessen" nicht; und er erinnert sich seiner Freunde, wie seiner Feinde. Ich komme vom Lager, komme voller Hoffnung und mit der größten Zuversicht für den Sieg unserer gemeinschaftlichen Sache, worüber Gottes Gerechtigkeit wache!

Rossuth kommt morgen gewiß ins Lager, wenn er heute nicht vielleicht schon dort ist, und Ihr wißt, daß, wenn er seine Reiseschuhe anlegt, sich unter seinen Fußstapfen, — wie in der Fabel, — mächtige Heere erheben, deren Hauch ein vernichtender Sturm sehn wird, gegenüber der Riederträchtigkeit und dem Berrathe. Weg daher mit dem Verdachte! Hoffnung und Zuversicht belebe Euere Herzen, damit wir vereinigt sehen im Siege wie im Tode!

Send frischen Ruthes! Kossuth kommt mit einer Armee, und wenn es senn muß — mit einem ganzen Lande! "Sieg sen unsere Losung!" Lebet wohl! Ludwig Ebernatoni, Mitredacteur des radikalen Blattes Marczius tizenötödike und Kossuth-Sardist."

um 1/2 8 Uhr erschien ber Ober-Commandant ber Rationalgarde im Ge-

meinderathe und verlas, wie bereits erwähnt, ein von ihm an den Reichstag gestell tes Gesuch, in welchem er benselben dittet, ihm seine Bollmachten als Commandant der Garden auch auf die Umgebung Wiens zu erweitern, und die Berufung der ungar. Armee selbst anzuordnen. Nach Lesung dieses Gesuches interpellirte der Präsident den Ober-Commandanten wegen der von ihm gewünschten Commission aus Mitgliedern des Gemeinderathes und der Garde, um seine strategischen Nahregeln dalbigst in Aussührung zu bringen, und erklärte, daß der Gemeinderath stets mit der größten Bereitwilligkeit und in kurzester Zeit seine Wunsche auszusühren demüht sehn wird, um seiner Seits nicht den Borwurf eines Bersäumnisses auf sich zu laden. Hierauf erschienen mehrere Offiziere der Nationalgarde im Gemeinderathe und machten durch Herrn Brants den Borschlag, auch von Seite der Nationalgarde eine Deputation mit einer Abresse an Se. Rajestät abzusschlicken; welchem Borschlag die allgemeine Zustimmung ertheilt wurde.

Der Prasident verlas eine Anzeige der Permanenz des Reichstages, mit welcher dem Gemeinderathe Druck-Exemplare der Disciplinar-Borschriften für Mobilgarden zur Bertheilung überschickt wurden.

Ilm 10 Uhr erschien im Semeinderathe abermahl die Deputation vom Stusbenten-Comitee sich anzufragen über die vom Ober-Commandanten gemachten Mittheilungen, und zu ersuchen, ihnen die an Se. Majestät gerichtete Abresse, und die vom Gemeinderathe in der ungarischen Angelegenheit gemachten Schritte tund zu geben. Der Präsident beantwortete hierauf der Deputation die gewünschten Punkte, ließ die Abresse an Se. Majestät vorlesen, und erklärte, es werde in Betress der ungarischen Angelegenheit die schriftliche motivirte Antwort erfolgen.

Am 18. kam Oberlieutenant Weißenberger in das Bureau des Ober-Commando, und Fenneberg faßte ihn bei der Hand mit den Worten: "Dieß ist mein Mann, den brauche ich." Frappirt über diese Anrede erkundigte sich ersterer, inwieserne man seine Dienste benöthige und ersuhr, daß er als Parlamentär eine Depesche an Grasen Auersperg in's Hauptquartier nach Inzersdorf zu überbringen habe. Derselbe ritt bei der Favorittenlinie hinaus, und traf den ersten Militärposten in der Laxenburger Allee in der Richtung vom Landgut. Nachdem sich derselbe als Parlamentär legitimirt, wurden ihm die Augen verbunden, und er in Begleitung von vier Mann ins Hauptquartier gebracht. Auf dem Wege dahin wurde er angehalten, und über eine vorgezeigte Bollmacht ziemlich viel gelacht, namentlich über Fenneberg, von dem die Bollmacht unterzeichnet war.

Im Hauptquartier übergab derselbe seine Depesche und hielt es für seine Pslicht, Se. Excellenz auf die wahre Sachlage von Wien ausmerksam zu machen, und ihn zu bitten, so viel in seiner Kraft stehe, auf einen friedlichen Bergleich hinzuwirken, damit Menschenleben und das Eigenthum der gutgesinnten Bürger

Wiens geschent werbe. Er suchte ihn zu überzeugen, daß alle die Wichte nichts zu verlieren haben, und den guten Bürgern durch den Rückzug des Militärs aus Wien, auch ihre lette Stütze genommen ward. Se. Excellenz erwiederte, daß er nichts mehr zu thun im Stande seh, da er durch die Verfügungen Sr. Majestät unter den Besehlen des Fürsten zu Windischgrätz stehe, und sich von nun an in Allem an ihn zu wenden seh.

Weißenberger erhielt die Retour-Depesche mit dieser Antwort, welche sowohl beim Ober-Commando, als auch in der Permanenz des Reichstages nicht wenig Sensation hervorbrachte.

In der Abendsitzung der constituirenden Reichsversammlung meldete der Abgeordnete Schneiber, daß die Rationalgarde von Bielitz in Schlesien der Stadt Wien habe zu Hülfe eilen wollen, um der hiesigen einen Theil ihres beschwerlichen Dienstes abzunehmen, daß dieselbe jedoch in Prerau von dem dort gelegenen Rilitär entwassnet und festgehalten worden sep. Einige, die entsommen, hätten ihm diese Rachricht überbracht.

Abg. Sou felta berichtete im Ramen ber permanenten Commission:

- a. Daß ein Rationalgarde, Ramens Balter, in Stein bedroht gewesen sep, vom Militär standrechtlich behandelt zu werden, daß sich die Commission baher augenblicklich für ihn verwendet habe, und er bem zu Folge auch wirklich hier angelangt sep. Solches geschah durch den energischen Hauptmann Knoth.
- b. Daß das Stenographen-Bureau des Reichstages unter sich eine Samms lung für Rationalgarden und Legionisten veranstaltet habe, deren Resultat, 90 st. C. M., sie der Commission mit dem Bemerken übergeben hätten, daß, da ihre Seschäfte ihnen nicht gestatteten, selbst Wassendienst zu leisten, sie wenigstens in anderer Weise für die Bertheibigung Wiens wirken möchten.
- c. Daß der Studenten-Ausschuß versichert habe, daß die verschiedenen Berüchte einer beabsichtigten Sprengung des Reichstages falsch sehen, und daß insbesondere die Studentenschaft verspreche, den Reichstag unter allen Umständen auf's Kräftigste zu vertheidigen.

Der Präsident lub sodann zur Fortsetzung der Debatte über die an Se. Majestät den Kaiser beabsichtigte neuerliche Abresse, so wie über die an die Bölker Desterreichs zu erlassende Proklamation ein, in Folge deren der Entwurf der Abresse an Se. Majestät folgenden Inhalts:

"Eure Rajestät! In der Antwort, welche Euer Rajestät auf die Adresse des constituirenden Reichstages vom 13. October zu ertheilen geruhten, haben Euer Majestät die Absicht geäußert, Alles aufbieten zu wollen, um die Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen, und dem constituirenden Reichstage die mögliche Gewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaffen.

Der constituirende Reichstag halt es für seine Pslicht, Guer Majestat die bestimmteste Bersicherung zu ertheilen, daß dem erwähnten allerhöchsten Aussspruche ein Irrthum über den wahren Sachverhalt zu Grunde liege, indem die Ruhe und Sicherheit (!) im Innern der Hauptstadt keiner Wiederherstellung bedarf, sondern einzig die in der Umgebung Wiens lagernden Truppen und die von denselben unternommenen, drohenden und seindseligen Handlungen die Bevälkerung Wiens in jener Aufregung und wachsamen Rüstung erhalten, welche gegenüber einem stündlich besorgten Angrisse, und einer immer näher rückenden Cernirung eine unabweisbare Nothwendigkeit ist.

Der Reichstag spricht bemnach, im Interesse wahrer Bollsfreiheit, welche zu verwirklichen Guer Majestät ihren Böltern schon so oft die heiligsten Zuscherungen gegeben haben, so wie im Interesse des constitutionellen Thrones, seine volle lleberzeugung dahin aus, daß die Sarantien der Aufrechthaltung der Ruhe und Sicherheit nur in der schleunigen Bildung des von Eurer Majestät zugesagten volksthümlichen Ministeriums, in dem alsogleichen Zurücksiehen der gegenwärtig in Nieder-Desterreich concentrirten Truppen, und in der Feststellung der Garnison Wiens auf ein Minimum, unter sofortiger Beeidigung des Militärs auf die von Guer Majestät sanctionirten Errungenschaften, so wie unter wiederholter Anerkennung bes Grundsages, daß das Einschreiten des Militärs im Innern des Landes nur über Aussorderung der Civilbehörden erfolgen dürse, gefunden werden können.

Zugleich halt der Reichstag zur Wahrung seiner Würde die feierliche Erklärung für nothwendig, daß er niemals in seiner vollsommen freien Berathung von irgend einer Seite gestört worden ist, und daß er seine Berlegung an einen anderen Ort für keine Sewährschaft der ferneren Freiheit in der Berathung, sondern nur als eine hiermit zurückgewiesene Anmuthung betrachten könnte, als habe er seine hohe Stellung, seine heilige Pflicht jemals durch Einstüsse von Außen her außer Augen gelassen, oder als seh er fähig, dieß in Zukunft zu thun.

In derselben Rücksicht hat sich der constituirende Reichstag bestimmt gefunden, sich in einer Ansprache an die von ihm vertretenen Bollerschaften über seine gegenwärtige Stellung und Wirksamkeit offen zu erklären, und Euer Majestät werden in der beiliegenden Abschrift dieses Manisestes die Grundsäte ausgesprochen sinden, von welchen aus die gesetzlichen Bertreter Oesterreichs für das Heil des Gesammtvaterlandes zu wirken entschlossen sind.

Dieselbe Treue, mit welcher der Reichstag für die Freiheit des Boltes einssteht, wird er auch gegenüber dem constitutionellen Throne bewahren. Guer Majestät mögen daher vertrauensvoll dem dargelegten wahren Sachverhalte und den darauf gestüßten Anträgen des Reichstages williges Sehör geben, und das durch die Lösung der höchsten Aufgabe eines Monarchen, — das Glück der Bols

ter, — verwirklichen. Wien, den 18. Oct. 1848. Bom constituirenden Reichstage."
— ohne Abanderung angenommen wurde.

8 Uhr Abends. Der Bäckermeister, Mathias Tang aus Reulerchenfeld, berichtete beim Ober-Commando: daß er mit einem leeren Wagen nach Stockerau fahren wollte, um Mehl zu holen; als er über Jeblesee hinaus war, wurde er von einem Uhlanen-Piquet angehalten, und nicht weiter gelassen; der Korporal bedeutete ihm, daß er kein Mehl zu holen brauche.

Ein aus Linzer Nationalgarden und Atademikern bestehender Zug von beisläufig 140 Bewaffneten traf ein, und wurde mit Jubel empfangen.

"Circulare der Rieder-Desterreichischen Regierung über eine Disciplinars Berordnung der Nationalwehre. Der constituirende Reichstag hat bei der Sistung vom 16. und 17. Oct. I. J. über Antrag seines permanenten Ausschusses folgende Disciplinar-Berordnung für die mobile Nationalwehre zu erlassen beschlossen:

- 1. Derjenige, welcher sich in die mobile Bolkswehr einreihen läßt, hat zu schwören, die Rechte des Bolkes und des constitutionellen Thrones zu wahren, und den Besehlen des Ober-Commandanten der Wiener Nationalgarde unbedingt Folge zu leisten.
- 2. Kriegsrechtlich wird behandelt: 1. Derjenige, welcher den Befehlen seisnes Borgesetzten im Dienste vor dem Feinde nicht Folge leistet, oder gar sich benselben thätlich widersetzt. 2. Wer ohne Befehl oder Erlaubniß seinen Posten vor dem Feinde verläßt.
- 3. Dieselbe kriegsrechtliche Behandlung findet Statt gegen benjenigen, welcher sich einen gewaltsamen Einbruch in eine Wohnung, eine Sewaltthätigkeit gegen eine Person, Plündern und etwaiges Erpressen fremden Eigenthums durch Bedrohung mit den Wassen zu Schulden kommen läßt.
- 4. Jeder Borgesetzte, der die erhaltenen Befehle nicht alsogleich in Bollzug bringt, unterliegt der Strafe der Cassation. Steht er vor dem Feinde, und läßt er sich vor demselben ein solches Berbrechen zu Schulden kommen, so ist er nach Artikel 2 zu behandeln.
- 5. Kleinere Bergehen, sowohl in als außer dem Dienste, sind hingegen dem Disciplinar-Berfahren des Corps-Commandanten unterzogen.
- 6. Das Ober-Commando der Nationalgarde, sowie die Corps-Commandanten werden für die genaue Bollstreckung dieser Berordnung streng verantwortlich gemacht.
- 7. Das Kriegsgericht wird zusammengesetzt aus einem Stabsoffiziere, als Borssitzer, aus zwei Mitgliedern aller Chargen und einem Auditor. Der Angeklagte hat bas Recht, sich einen Bertheidiger zu wählen, und unter Angabe erwägender Gründe, über deren Zulässigkeit das Kriegsgericht entscheidet, Richter zu verwerfen.

Dieser Reichstagsbeschluß wird in Folge der Anordnung des Ministeriums des Innern vom 18. d. M., Z. 6879, zur genauen Beobachtung allgemein kundgemacht. Wien, am 18. Oct. 1848. Anton Raimund Graf & am berg, k.k. Hofrath."

"Herrn Fenne berg, Feldabjutant. Geehrtester Herr! Sie sind mit patriotischer Aufopferung in den Tagen der Sefahr und des Rampses an unserer Seite gestanden, und haben uns mit Ihren reichen Ersahrungen, und durch ihre energische Thatkraft, besonders in strategischer Beziehung die segensreichsten (?) Dienste geleistet, daher wir Ihnen unsere vollste Anerkennung mit inniger Dankbarkeit hiermit mit der lleberzeugung aussprechen, daß Sie in unserem theuren Baterslande und der Freiheit auch in der Stellung die ersprießlichsten Dienste leisten werden, zu welcher Sie unser verehrter Ober-Commandant in Erwägung Ihrer reichen Kenntnisse und patriotischen Sessnung berufen. Wien, am 18. Oct. 1848.

Bom Studenten-Ausschuffe. (L. S.)

Fortunsti, m. p., Borfiger. Dr. Dr. Janowig, m. p., Schriftf."

12 Uhr Rachts. Frank, Commandant der mobilen Garde am Tabor, berichstete dem Ober-Commando: daß verläßlichen Rachrichten zu Folge Uhlanen in großer Anzahl auf der Rordbahn befördert werden, schon 600 Mann in Jedlersee ans gelangt sehen, und daß die Zusuhr der Lebensmittel badurch gehemmt ware.

Brunn, 18. October. Beute Morgens tamen Rationalgarben und Studenten Brunns, welche in Wien Aushülfe geleistet, mit ber Rachricht zurud, fie fepen in Lundenburg von dem dort stationirten Militär (Rhevenhüller Infanterie) nicht blos entwaffnet, sondern auch ihrer Effekten, namentlich der Ringe, Uhren zc. beraubt (?) worden. Die Aufregung, welche die so entrustende Runde allgemein verursachte, murbe von Stunde zu Stunde größer, und zulest mar das Militar in Gefahr, vom Bolle, namentlich von ben berbeigestromten Arbeitern, seiner Baffen auf ben Bachen beraubt zu werben. Um 2 Uhr Rachmittags wurde bie gesammte Nationalgarde burch Allarmtrommeln zum Schuze des Militars aufgerufen, welchen fie baburch gewährte, daß fie fich vor den Militar-Bachposten und um dieselben aufstellte. Gleichzeitig verkundigten wiederholte Plakate bes Rationalgarde-Ober-Commando (General Malter), daß auf eine ftrenge Bestrafung bieses Attentates gegen bie gesammte Bolkswehr Desterreichs gebrungen werben wurde, und baß von Seiten des General - Commando der hiefige Plasmajor Schmitt mit einer Deputation ber Rationalgarde nach Lundenburg zur Borerhebung bes Thatbestandes abgesendet worden sep. Dies beschwichtigte die außere Aufregung zum größten Theile, obwohl die Stimmung so erbittert ist, daß ein Beringfügigstes sie auflobern machen konnte \*). **33.** 3.

<sup>\*)</sup> Der Raditale berichtete obige Thatsache auf folgende übertriebene, erlozene und boswillige Weise: Um 2 Uhr in der Nacht und um 12 Uhr Mittags kamen 18—20 Nas

## 19. October.

Leszezynski kündigt 33,000 Magyaren und 42 Kanonen an. — Erklärung der magyarischen Armee. — Perusung der gestückteten Peamten nach Wien. — Adresse des Gemeinderathes an den Kaiser. — Aus dem demokratischen Vereine. — Per Reichstags-Ausschuß protestirt gegen ein Plakat Messenhausers vom 18. — Naub in der Kalzgrieskaserne. — Per Gemeinderath protestirt gegen Verlehung des Hausrechtes. — Proklamation des Kaisers. — Proklamation des Neichsverwessers. — Wien ist eernirt.

1 Uhr Rachts. Sarde Josef Swob, des 2. Bezirkes, meldete aus dem Schwarzenberg'schen Palais, daß daselbst unter denen zur Bedeckung des Hauptquartiers beorderten Sarden keine Ordnung bestehe, da weder für eine Lagerstätte noch für ihre übtigen unentbehrlichen Bedürfnisse gesorgt sep, daß mehrere Garden davongegangen sind, und er auch in der Absicht wegging, um diese Anzeige zu machen.

1 Uhr. Andreas Rampfl, Bahnwächter ber Rordbahn-Station 4, zeigte beim Ober-Commando an: daß Dienstags Rachmittag Uhlanen bei der genaunten Station angekommen sind, denen es verrathen wurde, daß er — nämlich Rampfl — mit dem dortigen Rationalgarde-Hauptmann Schweiger und mit einem Bachtmeister von Bindischgräß-Chevauxlegers, außer Dienst, in freundschaftlichen Berhältnissen lebe. Auf dieses seh ein Rittmeister dieser Uhlanen gekommen, habe Rampfl aus seinem Zimmer rusen lassen, sogleich einen Hieb mit dem blanken Sabel nach ihm geführt, und geschrieen: "Borwärts, Berräther! sonst sche ich dich nieder." — So mußte er dem Rittmeister nach Leopoldsau folgen, der ihn dann, dort angekommen, mit Füssen trat, und ihn aushängen lassen wolke; nur auf vieles Bitten wurde Rampfl nach Sedlersee eskortirt, mit ihm ein Protokoll ausgenommen, und er dann entlassen \*).

tionalgarbiften von Wien zurück, welche in Lundenburg vom Militär entwaffnet wurden. — Um 1 Uhr wurde schon die glanzendste Rache ausgeübt. — Alle Wachpossen von der Nationalgarde erobert (?), zwei Kanonen weggenommen (?) und das Militär gezwungen, in die Kasernen einzurücken. — Es herrschte ein einziger Seist in dieser Stadt, besonders nach dem schmählichen (?) Empfange, welcher beim Kaiser in Olmüg der hiesigen Deputation zu Theil wurde; Hundert demotratische Bereine könnten der Rolkssache nicht so viel helsen, als die Uebergriffe der Hospartei! — Hier glaubt man allgemein, daß unter den drei oder vier Individuen, welche am 15. dieses auf den Spielberg transportiet wurden, auch Horn bost begriffen seh (?)." — Welche Lügen!

<sup>\*)</sup> Bechers "Rabitale" berichtete unter Ersuchen, alle liberalen Jou-nale möchten es nachbrucken, folgendes: "(Offiziell.) Vor dem Platz:Commando des Nationalgardes ObersCommando erscheint Andreas Rampfel, Bahnwächter der Nordbahn auf der Hauptbahn Nr. 4, in der Nähe bei Leopoldau, und gibt an: daß am Dienstag,

Der Bezirks-Chef des Schottenviertels, ein ehemaliger k. k. Offizier, veröffentlichte nachstehenden Beitrag zu den Kriminal-Akten des Octobers:

"Rammeraben! Ich bringe Euch ben herzlichsten Gruß und ben brübers lichsten Händebruck ber uns zu Hülfe geeilten Brüber aus Ungarn. Mit bem Aufztrage von Seite des Ober-Commandos und meiner Rameraden beehrt, die Stärke und die Stimmung der ungarischen Armee zu prüsen, begab ich mich das hin, und bot alles auf, um meine Aufgabe bestens zu lösen. Da nun über diese Fragen die widersprechendsten Gerüchte umlausen, ja die Anwesenheit einer ungarischen Armee an der Gränze sogar bezweiselt wird, so fühle ich mich verpstichtet, Euch treu und wahr das Resultat meiner Sendung mitzutheilen. Die bei Parensborf, Rittsee und gegen Hainburg gelagerte ungarische Armee besteht aus 30,000 Mann, 3000 Pferden und 42 Kanonen. Diese Armee, durchaus gut bewassnet, kräftig und von dem herrlichsten Geiste beseelt, steht kampsgerüstet an unserer Gränze, um mit uns vereint unsere Freiheit, wird sie von frecher Hand angetasstet, mit ihrem letzen Blutstropsen zu vertheidigen.

Sie zogen sich von Bruck nach Parendorf mit blutenden Herzen zurück — wozu sie nur ein dringender Befehl des ungarischen Landtages vermochte, der nur nach Aussorderung des österreichischen Reichstages oder des Wiener Semeinderathes das lleberschreiten der österreichischen Gränze bewilligt. — Rameraden! Bertrauen können wir dieser Heldenschaar, die von einem gerechten Gott geschüßet, einen weit überlegenen Feind warf und schlug (?) und neuerdings bewies, daß nicht die Anzahl, sondern die Tapferkeit Siege ersicht.

Ein Hoch unseren tapfern Brüdern den Magyaren! Wien, den 19. Oct. 1848. Leszczynsti, Commandant des 1. Bezirks der Bolkswehr."

den 17. l. M. beiläufig Nachmittags um 2 Uhr ein Uhlanen-Offizier, Herr Rittmeisfer Ruffy, (vermuthlich Mussey) von Civalard-Uhlanen, vor seine Wohnung gestommen sey, benselben herauskommen ließ, und gleich ohne alle Veranlassung (?), als vermeintlicher Spion (!!) mit dem Säbel niederschlug. Auf seine Aeußerung, daß der obgenannte Bahnwächter schuldlos sey, entgegnete der Herr Rittmeister: er brauche schuldige und unschuldige Opfer (?) für Litours Tod, und er werde den Mann kängen lassen. Der Herr Rittmeister forderte den Bahnwächter auf, vor ihm zu gehen, und er selbst folgte ihm mit gespannter Pistole bis nach Leopoldau. Dasselbst angelangt, mißhandelte er den Bahnwächter mit Faustschlägen und dem Säsbelgesäß, und stieß den Riedergeworsenen selbst m't den Füßen. Der Bahnwächter wurde sodann in Arrest gesperrt und nach einer halben Stunde mit Militär-Assenbelte nach zewsogener Untersuchung als schuldlos entlassen wurde. Wien, den 19. Oct. 1848.

Ant. Kampfel, Bahnwächter Nr. 4. — Dr. Schulz, PlateOffizier. — Werker, PlateOffizier."

Hiezu habe ich zu bemerken, daß beim Ober Commando weber Schulz noch Werker Play-Offiziere waren, somit fingirte Ramen sind. Dunder.

Dieser Bericht, welcher an allen Straßenecken in Wien angeschlagen war, gibt Auskunft über die Stärke der magyarischen, wie es oben heißt, nicht ungarischen Armee; sohin find am 30. d. 30,000 Magyaren von der k. k. Armee geschlagen worden. Bekanntermassen waren es aber nur 16,000 ober 18,000 Mann.

Bon ben, von t. t. Truppen und ben Serben gebrängten und fich juruckgezosgenen Magharen, erschien nachstehenbe:

"Erklärung der ungarischen Armee. Dem Rationalgarde-Ober-Commando ist soeben das nachstehende Dokument zugekommen, dessen Linterschriften als echt erscheinen. Messen hau ser, m. p., prov. Ober-Commandant."

berbande mit dem Bolle Desterreichs verknüpft, nur die constitutionelle Freiheit, die die Boller der Monarchie in den Marztagen sich erkampsten, und die der Monarch bestätigte, befestigte diese Bande noch mehr. Es ist unsere gemeinsame Psiicht, unsere angepriesene, gesetzlich constitutionelle Freiheit zu vertheidigen. Es erklärt dieses das ungarische Beer, daß es seinen gefährdeten österreichischen Brüdern zu hülfe eilt, und mit seiner ganzen Kraft jenes troatische Seer versolgen wird, das aus Ungarn vertrieben (?), jest die Fluren Desterreichs verwüstet. Wir sind überzeugt, daß wir durch die Bertreibung der seindlich Jellacic'schen Armee aus Desterreich und durch die Wertreibung der freien Jusuhren und Handelsverdindungen der Stadt Wien, sowohl der Freiheit des uns verbrüderten Bolles, als der Opnastie und der Sesammtmonarchie den größten Dienst erweissen. Das ungarische Seer ist bereit, für die Gesammt-Interessen zu leben und zu sterben. Wiener! Bertrauet uns! — Sott verläßt unsere gerechte Sache nicht.

Aus dem ungarischen Felblager, den 19. October 1848.

Dionys Pazmandi, m. p., Prafibent ber ung. Rational-Bersammlung.

Moga, m. p., Befehlshaber ber ungarischen Armee.

Labislaus Csanyi, m. p., bevollmächtigter Landes-Commiffar.

Samuel Bonis, m. p., bevollmachtigter Landes-Commiffar.

Luzsenszky Pál, m. p., Landes-Commissar."

Hier muß abermals bemerkt werden, daß wohl die ungarischen Boller seit Jahrhunderten durch die innigsten Bruderbande mit dem Bolle von Oesterreich verknüpft sepen, daß aber keineswegs das ungarische Heer den österreichischen Brüdern zu Hülfe zu eilen Ursache hatte, daß vielmehr die magyarischen Unterbrücker die düpirten Wiener gebraucht, gemißbraucht und ins Unglück gestürzt hatten. Gott schützte die ungerechte Sache nicht!

Die Kampflust nahm ab, die Begeisterung wurde matter, trot Plakaten und Aufrusen aller Art. Windisch grät's Rame kühlte Biele ab. Kein Bernünftiger konnte annehmen, daß, wenn auch die Magyaren kämen, solche über die österreichische Heeresmacht siegen werden. Der Semeinderath wurde be-

bachtig, benn die Ausgaben waren unerschwinglich, selbst wenn sie die Staatskassa beckte. Dessenhauser bereitete in seiner Schreibseligkeit eine Abresse an den Fürsten Windisch grät, ohne noch zu wissen, wo berselbe weile.

Dr. A. J. Becher veröffentlichte am heutigen Tage in seinem Rabikalen mit durchschossener Schrift: "Das Urtheil Smith O'Brien's ist gesprochen. Der Lord Chief Justice Blackburne verkündete dem Gefangenen, das Urtheil des Gerichtshofes sen, daß er, William Smith O'Brien, gehängt, daß sein Ropf vom Rumpse getrennt, und daß sein Körper geviertheilt werde." — — Becher dachte an den 24. Rovember 1849 nicht. —

Die durch öffentliche Blätter verbreiteten Gerüchte, wegen Einmischung Rußlands in die ungarischen Angelegenheiten waren erfunden.

"Aemtlicher Aufruf. Bei den verschiedenen Ministerien und den untergeordneten t. k. Behörden und Aemtern, haben aus Anlaß der jüngsten Ereignisse sich mehrere Beamte von ihren Dienstposten entfernt, ohne vorschriftsmäßig einen Urlaub erwirft zu haben.

Rachdem es eben in dem gegenwärtigen Augenblick mehr als je nothwendig ist, daß jeder auf dem ihm anvertrauten Dienstposten ausharre, und seine Psicht erfülle, so werden alle jene Beamte, welche sich eigenmächtig von dem Amtsorte entfernt haben, so wie auch jene, deren Urlaubszeit bereits abgelausen, aufgefordert, längstens innerhalb drei Tagen zurückzukehren, und sich über ihre eigenmächtige Entfernung oder ihre Urlaubs-lieberschreitung bei den Borstehern der Behörden oder Aemter, welchen sie angehören, standhaft zu rechtsertigen, oder wenn sie auf ihre Dienststelle nicht einrücken könnten, die Hindernisse, die ihrer Rücksehr entgegenstehen, anzuzeigen, widrigens sie die nachtheiligen Folgen sich selbst beizumessen haben würden."

Ein bemotratischer Aufruf: "Brüber! Sölblinge ber Camarilla haben Euren friegerischen Seist mißbraucht, um Such unter allen möglichen Borspiegelungen zu verlocken, als Freiwillige ben Feldzug in Italien mitzumachen. —
Ihr habt Such zahlreich eingefunden, obgleich die Freiheitsbestrebungen der Italiener gewiß (?) Eure wärmsten Sympathien hatten. Allein unsere Waffenehre schien
gefährdet; und wer sich an Euren Ruth, Eure Tapferkeit wendet, hat sich noch
nie verrechnet! Brüder! Es ergeht an Such jest abermals der Aufruf, als
Freiwillige einen Feldzug mitzumachen, aber nicht einen Feldzug wie den italienischen, wo das Gewissen (?) bei jedem Schritt vorwärts seine warnende Stimme
erhebt. Es gilt einen Feldzug, welchen Ieder mitmachen muß, der nicht auf
ewig mit Schmach gebrandmarkt (?) werden will; denn unser Feind ist der Despotismus, der die Menschheit seit Jahrhunderten mißhandelt, Nationen gegen Rationen, Brüder gegen Brüder zum Rampse hetze. Diesen Feind gilt es zu vernichten, aber bleibend, darum muß er in seinem geheimsten Schlupswinkel auf-

gesucht und verfolgt werden, was jedoch bei seiner bekannten Arglist und Heimtücke allen Auswand von Energie und Kraft bebarf. Darum auf, Ihr Brüder! wer die Freiheit liebt, wer die Rahe liebt (sic), wer da will, daß Handel und Sewerbe blüpen (sic), die Seschäste wieder ihren geregelten Sang nehmen, die ewigen Störungen der öffentlichen Ordnuug für immer ein Ende haben (sic), der reihe sich ein in unser Freicorps. Wir wollen unsern Feind, er mag Camarilla, Reaction, Egoismus oder wie immer heißen, auf's Korn nehmen, und gleich Lühow's wilder verwegenen Jagb auf ihn einstürmen. Wer da ein scharfes Auge hat, seine Schlupswinkel aufzuspähen, und die seste Hand zum Schuß ins Centum, der scharfe sich zu uns, zu dem Wiener Freischüßen-Corps.

Wien, am 19 October 1848.

Jos. Leop. Stiger, m. p., Borsiger bes Grazer bemokratischen Bereines."
In Becher's "Radikalen" schrieb ein Mann aus Pesth, tas ber ehr liche (!?)
Demokrat, Dr. Tausenau, in Pesth die wärmste Aufnahme gefunden habe. —

"Der Gemeinberath ber Stadt Wien hat in seiner Plenarsisung vom 18. October die Absendung einer Deputation an Gr. Majestat beschlossen, welche bereits am 19. d. M. abgegangen ist, und nachstehende Abresse zu überreichen hat. ""Guer Majestat! Die Ereignisse bes 6. Octobers haben Guer Majestat bewogen, Ihre Saupt- und Residenzstadt zu verlassen, ohne daß über ben Grund Ihrer Entfernung, und Ihre weitere allerhöchste Willensmeinung eine constitutionelle gesetliche Mittheilung ber Stadt zugekommen ware. Doch ift es ben Burgern Wiens bekannt geworben, daß sich die Ansicht verbreitet, und mahrscheinlich auch bei Guer Majestat Gingang gefunden hat, als ob in den Mauern Ihrer Haupt- und Residenzstadt Anarchie herrsche. Allerdings ist in Folge ber Borfalle bes 6. Octobers eine bebeutenbe Aufregung in Wien eingetreten, allein die Energie und ber echte erprobte Wille ber Burger, welche in Gebanken ber Freiheit und ber Gefetlichkeit einig find, hatte hingereicht die entstandene Bemegung wieber in bas fruhere friedliche Geleise zurudzuleiten, maren nicht Greigniffe eingetreten, beren mindeftens zweifelhafte oft auch offenbar gefährliche und bedrohliche Richtung, eine Stimmung und Borkehrungen hervorriefen, welche bie Rudtehr eines friedlichen und verfohnenben Buftanbes hemmen mußten. Bor allem war die augenscheinliche brobende Stellung, welche ber Commandirenbe Wiens, Graf Auersperg, im Belvebere und Fürst Schwarzenbergischen Garten einnahm, mobei ichweres Geschus gegen bie Stadt gerichtet, burch Ausstellung von Bebetten eine volltommen friegerische Haltung genommen murbe, ber Anlaß, daß die Bewaffnung auf die gesammte, wehrhafte Bevolkerung Wiens ausgebehnt werben mußte. Bergeblich waren die Berhandlungen, welche mit bem Commandirenden gepflogen wurden, um ihn zu einen versöhnenden Schritt

und Burudtehr in die Raserne zu vermögen. Die Entwaffnung einzelner Rationalgarben, ja endlich sogar traurige Borfälle, welche Burgern und Landleuten bas Leben kosteten, mußten eine täglich steigende Erbitterung hervorrufen. War bisher ein Aufgeben ber befensiven Stellung ber Burgerschaft, und eine Ruckehr zu ihrer erwerblichen Beschäftigung nicht rathlich, so mußte dieselbe als unmöglich fich herausstellen, als auch ber Ban von Kroatien, Freiherr von Bella čič, ben österreichischen Boben betrat, und seine Stellung auf so unermartete Beise unter ben Mauern Biens nahm. Reine Proflamation melbete ben Eindruck seines Anmarsches, ausweichende Antworten waren Alles, mas selbst ber Reichstag von ihm zu erlangen vermochte. Es traten neuerlich und in größerer Masse Entwaffnungen ber Rationalgarde in der noch zur Residenz gehörigen Umgebung ein, furchtbar verstummelte Leichname (?) fand man im Schwargenbergischen Garten, ber Wiener-Reuftabterkanal mar bas Grab (?) mehrerer Ungludlichen, die bem Militar in die Bande gefallen waren. Diese offen feinbseligen Maßregeln brangten bie Bevolkerung Biens in eine Stellung, in ber ihr die umfassenbsten Ruftungen, von dem eisernen Gebote ber Rothwendigkeit und ber Rothwehr auferlegt waren. Fast täglich entspannen sich an ben von Garben besetzten Linien Borpostengefechte, und sielen Opfer auf beiben Seiten. Der Semeinderath bemühre sich nach Kräften, einem offenen Rampfe vorzubeugen, und die Erbitterung ber Bevolkerung zu maßigen, um einen noch zu hoffenben, friedlichen Ausgang burch bie Bermittlung bes Reichstages, nicht burch einen blutigen Rampf ganz unmöglich zu machen. Run gesellte fich zu allem früheren bie Besorgniß, daß eine Ginschließung und Aushungerung ber Stadt zu fürchten sey, eine Beforgniß, welche burch ben gehemmten Berkehr zwischen ber Stabt und ihrer Umgebung, und burch die großen Requisitionen der angehäuften Trup= penmaffen nur zu fehr gerechtfertiget mar. Die Stadt mußte fich auf bas Meu-Berfte gefaßt machen, die Burger fich bereit halten, burch ihre volle Rraft vielleicht ihre Lebenserhaltung zu erkämpfen. Gine Erweiterung der befensiven Maßregeln bis an ihre leste Granze, war die nächste unabwendbare Folge dieser nur ju mahrscheinlichen Befürchtungen. Dieß war die Beranlaffung, daß ein Theil ber Nationalgarde mobil gemacht, und in bas von Graf Auersperg im Belvedere verlassene Lager verlegt murbe. Wenn nun Wien beschuldigt mirb, bas in seinen Mauern Anarchie herrsche, so kann nur erwiedert werden, daß in Wien die Ordnung und Ruhe (?) einer belagerten Stadt zu finden fen. — Auch in diesen brudenden Berhaltnissen hat sich ber erprobte Sinn ber Burger Wiens für Aufrechthaltung der gesellschaftlichen Ordnung bewährt, und es sind, wenige Falle ausgenommen, teine Störungen berfelben vorgekommen, welche in irgend einem Berhaltnisse zu ber Lage, zu ber Aufregung stimmten, in welche Wien verset worden war. Wird die Buruckführung eines, von den Burgern Biens

nicht minder, als von Guer Majeftat gewunschten friedlichen Zustandes angeftrebt, so sind vor allem die Ursachen zu beseitigen, welche ber Anlag bes gegenwartigen Zustandes waren, und nicht minder die Grundlagen anzubahnen, welche für alle Folge die Bürgschaft gegen die Rückkehr ähnlicher Ereignisse zu bieten vermögen. Der Bürger allein ist im Stande (?) eine burgerliche Ordnung bergustellen, sie im Sinne ber Freiheit auszubilben. Sobalb stöhrenbe feinbliche Ele mente mit Gewalt der Waffen nicht nur Ordnung, sondern auch Freiheit herzustellen sich anmaßen wollen, ist die Birksamkeit bes Burgers geschloffen. Die Burger Biens und ber Gemeinberath an ihrer Spige in ihrer Bertretung, werben bas Amt, Ordnung zu gründen und fie zu erhalten, wieder mit hingebung aufnehmen, sobald fie jeber anderen Ginmischung werben entledigt sehn. Sie seben gegenwärtig die Gewerbsthatigkeit ber Stabt, ja ber gesammten Monarcie gelahmt, Berarmung über dieselben hereinbrechen und ben alten Flor beiber verkummern. Rur auf versöhnlichem Bege kann erstrebt werben, was Guer Majestat selbst munichen, viele obschwebenbe Fragen, die bem Bergen bes Burgers nahe lagen, haben indeffen schon in ben Bertretern bes Boltes ihr gesetliches Organ bei Guer Majestat gefunden. Gleichwohl ist ber Gemeinderath burch seine Pflicht gebrangt, folgende Puntte ber Erwagung Guer Majeftat zu unterbreiten, von beren Erfüllung bie Rucktehr eines bleibenden friedlichen Bustandes und die Entwickelung unserer Institutionen, mit der dauerhaften Befestigung des constitutionellen Thrones zuverläßlich zu erwarten ist. ruben Guer Majestat, Erstens, die Entfernung des Ban von Kroatien in einer Beise, bag bie Stadt Bien burch seine Armee nicht mehr bedroht fen, mit Borbehalt ber burch ben Reichstag weiter zu ftellenden Anordnungen, fein Berbleiben auf österreichischen Boben betreffend, balbigst zu verfügen. Zweitens, bie Bertheilung ber Truppen in einer ber bisherigen Gepflogenheit entsprechenben Beise, jedoch nur mit Berwendung volksthumlicher Militarkorper zu veranlaffen, auf daß der Berkehr der Stadt nicht mehr gehemmt werde. Drittens, bem Drange ihres herzens folgend, eine allgemeine Amnestie (?) nach bem Antrage bes Reichstages zu erlassen. Biertens, endlich bie balbige Bilbung eines volksthumlichen Ministeriums zu genehmigen, um hiedurch ben gefährlichen Folgen vorzubeugen, welche der langere Mangel einer gesetlichen Erekutivgewalt berbeiführen mußte. Dieß find die Bitten, welche auszusprechen der Gemeinderath, durch bie ihm anvertrauten Interessen ber Stadt Wien, so wie burch die unerschutterliche und treue Anhanglichkeit an Guer Majestat fich verpflichtet fühlt.

Am 17. October 1848. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien."
Die Beröffentlichung geschah zu gleicher Zeit, als die Adresse Sr. Majestät überreicht wurde.

"Bom Nationalgarde-Ober-Commando. An den Herrn Commandanten des Uhlanen-Borpostens jenseits von Floridsdorf.

Herr Commanbant! Sie find bis in die Rabe unserer Stadt vorgerückt, ohne daß vom Herrn Ober-Befehlshaber Erklärungen über ihre Absichten in das Publikum gebrungen waren. Bei ber gegenwartigen Sachlage ware es vielleicht felbst nicht überflüssig gewesen, zur Berhütung von nuplosen Feindseligkeiten, Erklärungen direkt an das Ober-Commando gelangen zu lassen. Es muß bem herrn Commandanten bekannt seyn, daß der provisorische Rationalgarde-Ober-Commandant von dem hoben Reichstage, ber bochften legalen Behorbe eines conflitutionellen Staates, mit dem Auftrage betraut worden, die Stadt Bien sammt Umgebung in Bertheibigungs-Buftanb ju fegen. Gegen welchen Feinb ift nicht beutlich gesagt worden. Die öffentliche Meinung sieht den Feind in allen Truppen, deren Befehlshaber in Folge von Befehlen agiren und gegen Bien beranziehen, welche kein verantwortlicher Minister contrasignirt hat. Befehle find, falls unsere Errungenschaften eine faktische Bahrheit sehn sollen, inconstitutionell, und die Biener Bevolkerung legt, gestütt auf die Beschliffe bes hohen Reichstages, feierlich Berwahrung bagegen ein. Aus biesem Grunde, Berr Commandant, habe ich die Ehre, Sie zu ersuchen, fich in ber angemeffenen Entfernung zu halten; fich nicht gleich ben Truppen bes Banus Feinbfeligkeiten und Constitutions - Berletzungen gegen die Bewohner zu erlauben, ba ich sonst nicht umbin kann, Sie für alle baraus entstehenden Folgen verantwortlich zu machen. Wir (?) haben Niemand ben Krieg erklart; wir stehen geruftet, so lange uns nicht Burgschaft wird, daß unsern Errungenschaften keinerlei Gefahr Sollte ein ernstlicher Att ber Feindseligkeiten bemungeachtet stattfinben, so werbe ich sogleich im Namen ber Bevolkerung Wiens bie Beschwerbe (!) an Seine Majestät unsern constitutionellen Raiser (!) gelangen lassen. Ich erlaube mir zugleich die fernere Bitte an Sie zu stellen, dieses mein Schreiben Ihrem Berrn General schleunigst zukommen zu lassen und mir eine bestimmte Erklarung gefälligst mittheilen zu wollen. Wien, ben 19. October 1848.

Messenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."
"An das mobile Universitäts-Corps. Brüder! Die Stunde der Entscheidung naht, schon hat der hohe Reichstag selbst in einer energischen Proklamation die Revolution anerkannt, und der Schilderhebung Wiens das Siegel seiner heiligssten Ueberzeugung aufgedrückt. Wassenbrüder! An Such ist es, dem rühmlichen Worte des Reichstages die rühmliche That solgen zu lassen. Die nächste Stunde schon kann Such zum Rampse rusen, für den Ihr Sueren Arm bewassnet, und der endlich gesetzlich anerkannt ist. Brüder! Ich brauche Sueren Muth, Sure Begeisterung für die heilige Sache der Freiheit nicht erst aufzurusen, noch ist die kriegerische Flamme, die in den ersten October-Lagen auf dem Altare des

Baterlandes so bell aufloberte, in Guren mannlichen Bergen nicht erloschen, noch habt ihr nicht vergeffen, daß in Guren Armen Desterreich lebt, daß bie Freiheit auf Eure Bajonete und Musteten sich stütt. lleber Deutschlands Chre, über Europa's Frieden, über Leib, Leben und Blut Eurer Familien, über Sein und Richtsein (?) bes Bürgerthums, gegenüber ber bespotischen Solbatesta, die weltgeschichtlichen Würfel zu werfen, ist Guer ehrbarer Beruf. Erkennt biese Eure hohe Stellung, seph stolz auf sie, rechtfertigt sie durch glanzende Baffenthaten, wenn der Trommelwirbel Guch auf's Feld ber Chre ruft. Schaart Euch muthig in Guere Compagnien und Bataillous, Reiner bleibe feig jurud, Reiner brange tollfühn sich vor, gehorcht bem Commando, welches bie Sache des Krieges ist; es wird Such zum Siege führen, ben Gott ber gerechten Sache verleiht, durch die Mitwirkung der Braven und Tapfern. Also auf, auf jum Rampfe für die dreimal heilige Freiheit. Horch! die Stunde ber Beltgeschichte schlägt, ber entscheibenbe Augenblick ruckt naber und naber, wir stehen bereit Mann für Mann, ber große Moment sindet ein großes Geschlecht, schon fentt fich ber Lorbeer ber Unsterblichkeit (!) auf unsere Saupter berab, und Welt und Nachwelt preist in ewigen Zeiten die Streiter dieser Stunde. Rameraben, ein herrlicher Rampf ist unser Beruf, herrlich wollen wir ihn erfüllen. Meinen Handschlag und Brudergruß hinaus auf bas glorreiche Feld bes Sieges! Wien, ten 19. Oct. 1848. Sabrofsty, m. p., Corpe-Commandant."

Der demokratische Berein verkehrte mit dem Studenten-Ausschusse durch Dabrofsky und Deutsch, Borsiger des letteren, welcher sich mit ersterem Bereine nie einigen mochte.

Bormittags hielten Messenhauser und Bem eine Rusterung über die Mobilen. Das Reich 8 tag 8 heer war nicht groß, und, mit den Kroaten verglichen, erbärmlich anzusehen. Die Bezahlung war gut, wurde vertrunken oder verspielt. Die Mitglieder des Stades hatten Massen Seldes, und spielten sehr hoch. So wurden im Seilerstätter Zeughause große Summen verspielt. Ein Obrist bekam täglich 8 fl., ein Hauptmann 4 fl., die anderen Ofsiziere 2 fl. C. M. täglich. Die Ofsiziere des Seneralstads bekamen noch mehr. Messenhauser bezog 200 fl., Bem 100 fl., Fenneberg 60 fl. C. M. täglich.

Da die Reichstagstruppen die Geleitscheine des Ober-Commando nicht respektirten, erschien nachstehende

"Bekanntmachung. Da sich wiederholt Fälle ereignet haben, daß mit vom Rationalgarde-Ober-Commando ausgestellten Geleitscheinen versehene Individuen von Wach-Commandanten an den Linien zurückgewiesen und sogar insultirt worden sind, so sieht sich das Ober-Commando veranlaßt, allen Wach-Commandanten hiemit bei strengster Verantwortung zu befehlen, die von demselben ausgestellten Geleitscheine gehörig zu respektiren und die darin benannten Personen ungehin-

bert paffiren zu lassen. Die Seleitscheine, mittelst welchen die Zurücklunft gestattet ist, sind den Passirenden wieder einzuhändigen, alle andern jedoch den Passanten abzunehmen, und bei Gelegenheit des Früh-Rapportes an daß Passamt in der Stallburg zurück zu senden. Die Geleitscheine mussen entweder vom Passamte oder der Feldabjutantur unterzeichnet sehn. Wien, am 19. October 1848.

Messenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Der Berkehr mit Klosterneuburg begann gestört zu werden. Der Deputirte bes Frankfurter Parlamentes Welker kam in Wien an.

11 Uhr Bormittag. Der Stations-Commandant in Floridsborf berichtete bem Ober-Commando: daß wieder ein Regiment (Paumgarten-Infanterie) angesommen sen; daß sich die Truppen in die Leopoldau ziehen, und von der Uebersuhr zwischen Korneuburg und Klosterneuburg 120 Mann Pionnire als Ueberläuser ersschienen sepen (?). Das t. t. Militär hat in der Segend 400 Ochsen requirirt; auch meldete er, daß es den Floridsborfer Sarden die Wassen abgenommen habe, um seine eigenen Leute bewassnen zu können.

2 11hr Rachmittag wurde bem Ober-Commando gemeldet: daß vor der Lasborlinie 40 Wagen mit Wein und Brot, — für Wien bestimmt, — vom Militär angehalten worden.

Die Leopolbstadt war gegen den Augarten, wo kein Linienwall vorhanden, bloßgestellt. Ungeheuere Quantitäten von Patronen wurden ausgefolgt, aber solche verschwanden durch nugloses Feuern oder wurden auf andere Beise beseitigt. Die gutgefinnten Sarden wollten gegen das Militär keine scharfen Patronen verwenden.

Aus bem bemofratischen Bereine. Dr. Taufenau, ber fruber bas Prafidium führte, mar am 15. in Folge bes Seite 430 geschilberten Greigniffes nach Ungarn abgereist, und suchte nun bort zu wirken; Saffner entweder aus Furcht ober um ben Landsturm zu organistren, fuhr nach Ober-Desterreich ab - wurde unterwegs gefangen, und in die Festung Josesstadt abgeführt. Dr. Becher ward jum Prafidenten ernannt und in beffen Abwesenheit übernahm immer Dr. Chaife's beffen Stelle, selbst wenn Ersterer anwesend mar, hatte ber Lettere den Borfig, da er berjenige war, welcher den ganzen Tag anwesend, sich mit Absendungen von Deputationen an ben Sicherheite-Ausschuß, ben Gemeinderath, bas Ober-Commando, mit Proflamationen an die Bevölkerung, mit Absendung von Emissaren für die Erhebung des Landsturmes, und für Erforschung der Stellung bes Militars mit Beihulfe anderer Mitglieder befaßte, und somit in tem Sange der Berhaltniffe am unterrichtetsten mar. — Der Central-Ausschuß, um ber gangen Bewegung eine Leitung und Richtung zu geben, welche in feinen Planen lag, und um feinen Wirkungetreis fester zu begrunden, hatte die leitenben legalen und illegalen Gewalten mit Personen umgeben ober zu umgeben getrachtet, welche Alles zu beobachten hatten. So wurden von allen Seiten bie

Berichte abgestattet, und jene Maßregeln eingeleitet, welche zur Durchsührung als passend befunden wurden. So blieb z. B. Dr. Becher im fortwährenden Berkehr mit Ressenhauser, bessen Ernennung zum Ober-Commandanten lediglich vom demokratischen Clubb betrieben wurde; und um selbst Ressenhauser, hauser zu bewachen, daß er sich nicht außer der Bahn bewege, welche der demokratische Clubb sich vorgezeichnet, war Fenner von Fenne berg (auch Mitglied des Clubbs) ihm beigegeben worden, auf bessen gleiche Gesinnung man zählen konnte. Für das Studenten-Comitee war herr Deutsch, (Ritglied des Studenten- und Central-Comitees), welcher alle Rachrichten von dort brachte, und er, so wie habr of bey handelten — undewust dem Studenten-Ausschusse — im Interesse des demokratischen Clubbs. Für den Gemeinderath war Dr. Iel- linet bestimmt, welcher seinen Einstuß auf Dr. Stifft junior wirksam zu machen wußte, und mit letterem zugleich auf die Stimmung der übrigen Gemeinderaths-Mitglieder insluenzirte.

Der Reichstag stand unter dem Einflusse und im dir etten Berkehre mit diesem Bereine, er stand unter dem Einflusse desjenigen Bolkes, welches die Demokraten-Partei herangebildet hatte, und er mußte unwillkührlich dem Strome der Bewegung folgen.

unet, Dr. (?) Chaifos, Edhart, haut, Grigner, nebst Blum und Frobel, welche sich als Mitglieber eingereiht, auch Dr. heinrich Buttle anwesend. Chaisos eröffnete die Sigung mit einer Einleitungsrede, welche sich auf die Tageszustände mit hinweisung auf Ungarn bezog. Er erklärte der Bersammlung, daß es nothwendig sey, eine Proklamation an die Bevölkerung Biens zu erlassen, in welcher hingewiesen werden soll, daß der Reichstag und Semeinberath nicht das Bertrauen des Bolkes besigen, da sie nur immer den Weg des Bermittelns ergreisen, austatt den durch viele Anzeichen bereits erklärten Krieg sogleich anzunehmen. Es sey ferner nothwendig, die Ungarn nochmals um Hüse anzurusen, und wolle dieses der Reichstag und Semeinderath nicht bewerkstelligen, so wolle man an die ganze Bevölkerung das Ersuchen stellen, eine Petition an die Ungarn mit 150,000 Unterschriften zu versehen und einzusenden, damit die Ungarn auf diesen Aufruf, der mehr legalen Boden hätte, den Wienern zu Gülfe zu eilen.

Bevor sich noch Debatten über ben angeregten Gegenstand erhoben, machte ein Mitglied auf Dr. Wuttke aufmerksam, wie es ihn wundere diesen hier zu sinden, da es doch bekannt sep, wie wenig er mit der Linken in Franksurt sympathisire. Dr. Wuttke wurde nun von mehreren Seiten aufgesordert, sich über seine politische Sesinnung zu äußern. Nachdem derselbe sein Glaubensbekenntniß im constitutionellen Sinne entwickelte, wiederholte er saut seine Abneigung gegen

die außerste Linke in Frankfurt, und wies zugleich mit vielem Scharfsinn hin, daß Wien noch nicht den geistigen Boden habe, um sich auf diese Weise zu bewegen, wie das viel früher geistig gereifte Rord-Deutschland.

Alles war erstaunt über die Freimuthigkeit dieses Mannes und zugleich entruftet. Dr. Becher glaubte, es mare bie größte Difachtung ber Gesellchaft, wenn Dr. Butte noch langer anwesend bliebe, und er trage auf beffen Entfernung an. Obgleich Dr. Jellinet ben lettern in Schus nahm und auf bas Recht ber Saftfreundschaft aufmertsam machte, ergriff Dr. Chaisés, fich an Dr. Wuttte wendend, mit vielem Ungestüm bas Wort, bekampfte bie ausgesprochenen Grundsage bes Dr. 28 utt te mit einem Schwall von verbammenben Worten, erhob die Wiener-Revolution noch über die der Pariser, höhnte Rord-Deutschland und beffen geistige Großen auf eine solche Beise, die jeden andern zwar emport, diese Gesellschaft aber mit Acclamation entgegengenommen hatte. Dr. Buttte konnte nichts mehr thun, als fich — entfernen. Die Debatte wurde nun bezüglich bes Plakates fortgeführt und besonders hingewiesen, daß der Ober-Commandant Deffenhauser auch bavon benachrichtiget werde, inbem man mit ihm einen Weg gehen wolle, um so mehr, als ihm weber ber Reichstag noch ber Gemeinberath jenes offene Bertrauen schenke, welches ihm gebuhre. Bugleich murbe auf zwei Platate \*) hingewiesen, welche Deffenhaufer in seinem Wirkungstreise schwächten. Mehrere sprachen fich babin aus, wenn ber Gemeinberath ferner so handle, so muffe er gesprengt werben. -

Blum pflichtete in Allem bei und erklärte, ben Central-Ausschuß nach Kräften zu unterstüßen, und er hoffe die Absichten ber beiben Reichscommissäre Belter und Dosle, welche balb ankommen werben, balbigst mitzutheilen. \*\*)

"Erklärung. Es verbreitet sich hier allgemein bas Gerücht, daß die Unsgarn sich seig zurückgezogen haben, und ber Herr ungarische Staatssekretär Pulszky eine officielle Rote an den österreichischen Reichstag abgesendet habe, worin derselbe erklären soll, daß die muthigen Wiener, die sich so brav für die Interessen Ungarns geschlagen haben, sich nunmehr um Hülfe an den Reichsverweser und nicht mehr an die Ungarn halten könnten. Ich din ermächtiget, diese Rote dahin zu erklären, daß sie bloß lediglich eine Privatmeinung des Herrn Pulszky, und keineswegs eine officielle Rote des ungarischen Reichstages war. Herr Pulszky ist bereits selbst in's Lager abgereist, wo sich Rossus fut h schon besindet, und ich hosse, der Angriss der Ungarn wird nächster Tage erfolgen.

Wien, 19. October 1848.

Reuwirth."

<sup>\*)</sup> Seite 225 und 226, und zwar wegen Berlegung bes Hausrechts und wegen bem Gesuche betreffs ber magyarischen Armee.

Dergl, die B. D. Revol. A. d. T. bes Dr. Schutte.

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 19. October erstattete der Abgeordnete Schuselta im Ramen des permanenten Reichstags-Ausschusses folgenden Bericht:

Bon mehreren Gemeinden im Pfarr-Bezirke St. Dswald des Rühlkreises, dann von der Gemeinde Weinzierl und benachbarten Gemeinden in Riederösterreich, endlich von Privaten, sind weitere Beträge für mittellose oder verwundete Garden und Legionisten eingelausen, wodurch diese freiwilligen Beiträge die Summe von 864 st. 19 kr. C. M. erreichen. Bon der Stadt Teltsch langte ein Paket Berbände und Charpie an. Mit Schreiben do Grat den 17. October 1848, hat der Bouverneur der Provinz Stehermark das Ansuchen um die Bekanntgebung der Ramen jener Abgeordneten Stehermarks gestellt, welche den Reichstag verlassen haben.

Ueber den Antrag des Berichterstatters Schuselka, diesem Ansuchen zu entsprechen, entspann sich eine Debatte und wurden mehrere Antrage gestellt, und da sich das Haus bei einer Mitgliederzahl von 183 Anwesenden nicht beschlußsfähig zeigte, setzte der Berichterstatter Schuselka den, durch die Debatte unterbrochenen Bericht wie folgt fort:

Ein, die Stellung des ungarischen heeres, und bessen Bereitschaft zur hulfeleistung berührendes, vom R. G. Ober-Commandanten am 18. October 1848 ausgegangenes Platat musse dahin berichtiget werden, daß von Seite des ungarischen Reichstages ein in diesem Platate von dem hulferuse der legalen Behörde bedingtes Anerdieten nicht gemacht worden seh, daß es keine legale Behörde gebe, welche das ungarische heer gegen Se. Rajestät den Raiser zu Felde und zu hulfe rufen könne, daß der Ungarische Reichstag seiner Armee die Bersolgung des Ban Jella die auf jedwedes Gebiet auftrug, und nur im völkerrechtlichen Sinne hievon unter den entsprechenden Garantien gegen Gebietsverletzung den österreichischen Reichstag in Renntniß setze, daß Ungarn selbst zu Olmütz eine friedliche Ausgleichung unterhandle. Diese Thatsachen veranlaßten den Ausschuß, mit Berufung auf seine bisherige Pslichtersüllung gegen den Inhalt dieses Plakates zu protestiren.

Da sich inzwischen die zur Schlußfassung nothwendige Mitglieder-Anzahl eingefunden hatte, wurde angenommen: das Schreiben des Gouverneurs für Stepermark durch Bekanntgebung der Namen der aus Stepermark dermal anwessenden und abwesenden Abgeordneten durch den Reichstags-Borstand zu beantworten.

Der von dem Abgeordneten Gleispach gestellte Verbesserungsantrag: "Daß bei der Ramhastmachung der abwesenden Deputirten aus Stepermark bei jedem Einzelnen der Grund der Abwesenheit, insoferne er dem Borstande bekannt

ist, — beigefügt werbe," gelangte zwar nicht zur Abstimmung, jedoch wurde nach Ansicht des Reichstags-Präsidenten die Bedachtnahme hierauf bei Berfassung der Antwort durch das Bureau zugestanden.

Der Reichstag beschloß: "Die abwesenden Abgeordneten werden aufgefordert, binnen zehn Tagen vom Tage der Kundmachung gegenwärtiger Beschlüsse zu rechnen angefangen, besto gewisser zu erscheinen, oder ihre Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens sur selbe neue Wahlen ausgeschrieben werden würden. Das Ministerium ist zu ersuchen, gegenwärtigen Beschluß mittelst Sinrückung besselben in die Wiener-Zeitung und in den Provinzial-Amis-Zeitungen unverzüglich kund zu machen."

"Der Tag, an welchem ber Beschluß in der betreffenden Zeitung eingeschals tet etscheint, ist als der Kundmachungstag anzusehen."

Es wurden die Ramen der anwesenden und abwesenden Abgeordneten der Provinz Stehermark verlesen, und das dießfällige Berzeichniß richtig befunden, nach Berlesung der Eingabe des Abgeordneten Anton Hofer, womit derselbe seinen Austritt unter Anerdieten des Berbleibens dis zur Ankunft seines Rachsfolgers bekannt gab, wurde die Berwendung an das Ministerium des Innern wegen Ausschreibung einer neuen Bahl für den Bahlbezirk Freistadt in Oesterreich ob der Enns angeordnet.

In der Plenarsigung des Gemeinderathes am 19. wurde das schriftliche Ansuchen des Generals Matausche de Frist zur Einholung der vom Mislitär zurückgelassenen Effekten um weitere fünf Tage verlängert.

Die an das Hoflager Sr. Majestat als Deputirte abgehenden Gemeinderathe fragten fich an, ob fie ermächtiget werben, eine von dem Minifter Rrauß ihnen übergebene Depesche bem Minister Beffenberg einzuhändigen. Burbe bewilliget. Marthrt berichtete im Gemeinderathe, baf bie leste Rate ber dem Gemeinderathe vom Reichstage zugewiesenen 200,000 fl. C. M. ausgegeben ist, und beantragte, man folle neuerdings die Bitte an ben Reichstag stellen, er moge einen weiteren Borfcup bem Gemeinberathe zuweisen. Antrag wurde angenommen. Freund verlas die von ihm verfaste Antwort auf die Zuschrift des Studenten-Comite's, in welchem ber Gemeinderath aufgefordert wurde, die Ungarn zur Hulfe zu rufen. Diese Antwort wurde vom Semeinderathe genehmigt, und bem Studenten-Comitee zugeschickt. Joseph Biebermann ersuchte ben Gemeinberath, man moge bas Rothige zur Zuruckgabe feines, seinem Reitknechte von einem mobilen Garben abgenommenen Pferbes einleiten. Es wurde beschloffen, sogleich bas Ober-Commando, ben Bermaltungsrath, bas Stubenten-Comitee und ben Commanbanten ber akademischen Legion bavon zu benachrichtigen, mit bem Ersuchen, auch fie mogen behülflich seyn, um das Rothige zur Zurkätgabe biefes Pferdes Alignkeiten. Auf das Ansuchen des Franz Eşelt im Gemeinderathe, um Entschädigung für 13 Risten Jagdgewehre, wurde eine Commission zur Erhebung dieser Angelegenheit ernannt. Wesselz ihr stellte den Antrag, es möge eine Abresse an Se. kais. Hoheit den Erzherzog Johann versaßt, und durch eine Deputation des Gemeinderathes überdracht werden, in welcher Se. kais. Hoheit gebeten werde, vermittelnd bei Sr. Rajestät dem Raiser einzuschreiten. Dieser Antrag, so wie die von Stifft schon versaßte Abresse wurde angenommen, und die Gemeinderathe Bon di, Huber und Sös durch das Los zu dieser Deputation bestimmt.

Der Partei Schuhbauer wurde auf deren Bericht im Semeinderathe, daß sie von Rationalgarden, Studenten und Arbeitern in ihrer Wohnung in der Salzgrieß-Raserne beraubt wurde, ein theilweiser Schadenersat bewilliget. — Ein abermaliger Beweiß, daß Plünderung und Raub in Wien nichts Seltenes waren, daß ein gesetzloser Zustand, also Anarchie herrschte. —

5 Uhr Abends. Das Untersuchungs-Comitee der Studenten zeigte dem Ober-Commando an, daß bei dem Rechnungsrathe und Rationalgarde-Offizier Seuger in dessen Wohnung, Landstrasse Rr. 98, eine Quantität Gewehre und Munition auf dem Dachboden versteckt sep.

6 Uhr Abends. Ein gewisser Järmann machte beim Ober-Commando bie Anzeige: daß er bei dem eingetretenen Mangel an Pulver für die Garde, sich mit dem chemische Produkte Fabrikanten Siegl in Ottakring in Berbindung sesen wolle, dem Ober-Commando jeden Bedarf an Schießpulver zu liefern, wenn man ihn mit dem nothigen Bedarf von Schwefel und Salpeter versorgen wolle.

10% Uhr Abends. Der Semeinderath protestirte beim Ober-Commando burch die Semeinderaths-Mitglieder Freund und Klobasser über die zu sehr ausgedehnten Bollmachten der zur Eruirung von verborgenem Schiefpulver zusammengesetzten Commission, und verwahrte sich gegen das Ersbrechen von Behältnissen in Privatwohnungen. Die genannten Semeinderaths-Mitglieder trugen darauf an, daß die Bollmachten der erwähnten Commission annulitt, und das Publikum davon mittelst Plakaten in Kenntnisgesett werde.

Am heutigen Tage sehlten alle Postbriefsendungen. Der Postverkehr nach Ungarn und nach anderen Gegenden der Monarchie ward erschwert.

"Kundmachung. Bon Seite der Approvisionirungs-Commission des Gemeinderathes der Stadt Wien. Um das Berpstegswesen sowohl für die Herren National- als die Mobilgarden, in strenge Ordnung zu bringen, wird hiermit zur allgemeinen Richtschnur bekannt gemacht, daß die Berpstegung nur nach Bataillomen geschehen könne, es sonach nothwendig sep, daß die Herren Bataillons- Ehes, Berpstegs-Comitees durch Zuziehung eines Herrn Sarden aus jeder

Sompagnie, als Berpstegs-Commissär, formiren, damit die einzelnen CompagnieBerpstegs - Commissäre täglich eine Bataillons-Berpstegs-Liste zusammenstellen,
und auf Grundlage dieser Liste die erforderlichen Rationen absassen. Die ernannten Herren Berpstegs-Commissäre hätten sich hierorts gehörig zu legitimiren,
und erhalten zur Absassung auch hierorts die gedruckten Fassungs-Anweisungen.
Die mit der Fertigung des Compagnie-Commandanten oder Berpstegs-Commissärs und Bataillons-Chess versehenen Fassungsscheine sind jeden Tag längstens
bis 11 Uhr Bormittags, zur Anweisung der Approvisionirungs-Commission vorzulegen, widrigensalls selbe nicht berücksichtiget werden können. Die Absassungen
etfolgen an Brot im Arsenale, an Bein dei dem jeweilig zu bestimmenden Lieferanten; an Haser, Heu und Stroh im Berpstegs-Magazine am Breitenselbe;
an Holz an der Militärstätte; an Kerzen im Unterkammeramte; an Tabak im
Arsenale, lezierer jedoch nur gegen Bezahlung von 3 fr. C. M. für das Packet.
Bon der Approvisionirungs-Commission des Gemeinderathes der Stadt Wien."

Lebensmittel wurden nicht mehr wie früher nach Wien gelassen, die Stadt war beinahe ganz cernirt. Am Tabor war der Frankfurter Abgeordnete Grigen er Commandant. Die Brücken waren abgebrochen, Borposten ausgestellt, der Mannschaft sehlte es an Runition, weil sie solche nuglos in die Luft verpuffte.

Die Frankfurter Abgeordneten der Linken erschienen in der Uniform der akademischen Legion, und erhielten jeder ein Sewehr. Bald darauf wurden Blum und Fröbel zu Hauptleuten der Mobilen ernannt. Fremde Abensteurer strömten nach Wien, um daselbst ihr Glück als Revolutionsmacher zu gründen, unbekümmert, ob sie den Strick sinden, unbekümmert, ob sie Wien ruiniren. Im Prater wurde die "Heiligkeit des Eigenthums" ausgeübt, man schoß immer noch die Hirsche nach dem Grundsase des Communismus. Die übergegangenen Soldaten wurden unter die Mobilen vertheilt — weil man von den Berräthern Berrath befürchtete. —

Die Legionäre waren unverbrossen bemüht, in Rasernen, Spitälern und in andern öffentlichen Gebäuden nach Wassen und Munition zu suchen. Messen fen hauser ernannte hiezu eine eigene Commission. Die Permanenz des Berwaltungsrathes gab sich dazu her, der Gemeinderath protestirte dagegen, und zwar mit vollem Rechte.

Die Mitglieder des demokratischen Clubbs fanden leicht Anstellungen in Messenhauser's Generalstab. Derselbe kümmerte sich wenig um die Rechte des Wehrkörpers der Rationalgarde, ernannte Oberste, Majore, Hauptleute und Offiziere jeder Art nach Gutdünken. Segen die Ernennung des Hauptmanns Brentano protestirte die von ihm commandirte Compagnie. So lange das demokratische Umsturz-Element dominirte, wollte Messenhauser, oder eigentlich seine Gebieter und Schöpfer, die Coriphäen des Central-Bereines,

in allen Theilen der Behrkörper Individuen zu Offizieren wissen, die bessen ultrademokratischen Seist fortzupstanzen geeignet waren. Dieß dauerte bis zum 26. Bon da an näherte er sich den Semäßigten, denjenigen, welche die Integrität der Monarchie gewahrt wissen wollten, und sich als treugesinnt dem Throne dewiesen haben. Aber, es war zu spät, sie trauten ihm nicht. — Letztere Partei handelte, während die Umsturzpartei schrieb und Phrasen drechselte; sie war eben so erbittert über die Flucht so vieler Gutgesinnten, als letztere — weil sie alle Gesahren bestehen mußte, und auf keinen Dank rechnen konnte. Daß hievon einzelne Speichellecker auszunehmen sind, die keineswegs aus politischer Tugend und Patriotismus, sondern bloß, um eine Anstellung, eine Belohnung zu erhaschen, mitgelaufen sind, versteht sich von selbst. Solche Leute sind in Zeiten der Gesahr, und wo ein tüchtiger Kopf nöthig, Rullen; aber in Gelegenheiten, wo es sich um Geltendmachung ihrer eingebildeten Berdienste handelt, werden sie bie furchtbarsten Dränger allershöchsten Orts und bei den Ministerien.

Bon Seite des Militars ist kein Bersuch gegen die Stadt gemacht worden, und der Tag verstrich ohne Rampf.

"Wir Ferdinand der Erste, constitutioneller Raiser von Desterreich, König von Ungarn 2c. 2c., entbieten Unseren getreuen Bölkern Unseren väterlichen Gruß.

Durch die blutigen Ereignisse, welche seit dem 6. dieses Unsere Haupt- und Residenzstadt Wien in einen Schauplaß anarchischer Wirren umgewandelt haben, auf das Tiesste betrübt, und in Unserem Innern erschüttert, sahen Wir Uns genöttigt, Unseren Sitz zeitweilig nach Unserer kön. Hauptstadt Olmütz zu verlegen.

Mit gleicher Betrübniß erfüllt Unser Herz die eintretende Rothwendigkeit, zur Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung und zum Schuße der an den Gräueln des Ausstandes nicht betheiligten Staatsbürger militärische Maßregeln zu ergreisen; doch wollen Wir, daß in der Anwendung dieses Uns abgedrungenen äußersten Rittels nur so weit gegangen werde, als es zur Herstellung der Ruhe und Sicherheit, und zum Schuße Unserer getreuen Staatsbürger, so wie zur Aufrechthaltung der Würde Unseres constitutionellen Thrones nöthig seyn wird.

Es ist Unser fester, unveränderlicher Wille, daß die Unseren Bölkern gewährten Rechte und Freiheiten, wenn sie auch von einzelnen Böswilligen oder Rißgeleiteten mißbraucht worden sind, in ihrer ganzen Ausbehnung ungeschmälert bleiben, und Wir verbürgen solche neuerdings durch Unser kaiserliches Wort.

Auch wollen Wir, daß die von dem constituirenden Reichstage bereits gefaßten und von Uns sanctionirten Beschlüsse, namentlich jene über die Aufhebung
des Unterthans-Berbandes, die Entlastung und Sleichstellung des Grundbesitzes
gegen die im Principe vom Reichstage anerkannte billige Entschädigung aufrecht

erhalten, und Unserer bereits erlassenen Anordnung gemäß in Bollzug gebracht werden.

Sben so ist es Unser fester Wille, daß das begonnene Berfassungswert von dem constituirenden Reichstage in einer der vollen Gleichberechtigung aller Ilnserer Bölker entsprechenden Weise ungestört und ununterbrochen fortgesetzt werde, damit solches in Balbe Meiner Sanction unterlegt, und einem gedeihlichen Ende zugeführt werden könne.

Dieses möglich zu machen, wird der Gegenstand Unserer ernsten Sorgfalt sehn, und Wir rechnen babei auf die Einsicht, Anerkennung und bewährte Lopa-lität Unserer getreuen Bölker.

Gegeben in Unserer t. Hauptstadt Olmug ben 19. October 1848.

Berbinand, m. p. (L. S.) Beffenberg, m. p"

Die von Wien abgegangenen Deputirten Bohmens erwirkten bei Er. Majesstät bieses Manisest, und in Verbindung mit einer Reichstags-Deputation von Wien eine wesentliche Ermäßigung jenes vom 16. — Se. Majestät versicherte die gedachten Deputirten Bohmens der baldigsten Wiedereinberufung des zersprengeten Reichstages, ehe noch Jemand für den Fall, als Alles glücklich mit den Wassen abgethan werden sollte, den Wunsch auszusprechen wagte, vielleicht einen andern Reichstag zusammentreten zu sehen. Bohmens Deputirte haben sich als die hervorragendsten Capacitäten bewiesen!

An demselben Tage erhielt Fürst Schwarzenberg ein Handbillet von Br. Majestät, contrassgnirt von Bessenberg, worin er mit der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt wurde.

"Im Ramen bes beutschen Reichsverwesers. Der Reichsverweser von Deutschland, Erzherzog Johann von Desterreich, in Betracht seiner Pflicht, über die Sicherheit und Bohlfahrt in allen beutschen Landen zu machen, fendete uns, Die Unterzeichneten, als Reichskommisfare nach Desterreich. Er beauftragte, so viel möglich zur Bieberherstellung ber frietlichen Berhaltniffe in ben beutsch-österreichischen Landen ju wirken. Wir erachten es baber für unsere Pflicht, die bieberen Bewohner dieser Lande offen um freundliche Aufnahme und Unterftugung unferer Senbung zu bitten. Diefelbe bezweckt bie Sicherung ihrer konstitutionellen Freiheit, ihres Lebens und Wohlstandes gegen die allergefährlichsten Störungen. Durch biese Bothschaft will bie unter Mitwirkung bsterreichischer Abgeordneten mit Bustimmung ber ofterreichischen Regierung entstandene neue beutsche Reichsgewalt, beren ehrwürdiges haupt wir Desterreich und seinem glorreichen Fürstenhause verbanten, ben ofterreichischen Stammlande ähnliche Dienste erwiebern, wie fie früher oftmals taiserliche Bermittlungs-Commissionen Ramens des alten beutschen Reichs einzelnen Staaten in unbeilvollen inneren Zerwürfnissen mit gludlichstem Erfolge leisteten. Unfere Senbung ist eine Dission des Friedens und der Berschnung. Wir tunbigen dieselbe bei unserem Eintritte in die österreichischen Lande seierlich als eine
solche an. Sie nimmt nur das Vertrauen und die besonnene und rechtliche Ueberzeugung und Mitwirkung der össentlichen Behörden und der Bürger in Anspruch.
Böllig unwahr sind alle Gerüchte, als sepen preußische und baperische oder andere
deutsche Truppen zum Einmarsche in Desterreich ausgeboten, als könne diese Mission, von Männern übernommen, welche schon seit den deutschen Freiheitskriegen
länger als ein Viertelsahrhundert ohne Wechsel der Grundsähe und ohne Wanten ihr Leben dem Siege gesehlicher deutscher Freiheit widmeten, seht reaktionär gegen diese Freiheit, ja frevelhaft gegen die deutsche Nationalität in Desterreich und gegen Desterreichs Verbindung mit ganz Deutschland gerichtet seyn.

Der Mangel vollkommener constitutioneller Freiheit ist gerade das höchste bisherige Unglück Deutschlands, und auch die Quelle der unheilvollen Zerwürfznisse in Desterreich, ihre reaktionäre Unterdrückung würde beibe zum Untergange führen. Die deutsch-österreichischen Lande aber sind durch Gott, durch das Basterland und seine Seschichte mit Deutschland verbunden. Beide gehören so nuzertrennlich einander an, wie das Glied dem Körper und der Körper dem Gliede. Ihre völlige Zerreißung, wäre Zerstörung der Lebensgesundheit sur beide, wäre Ansang des Bürgerkrieges und Unterstützung aller seindlichen Selüste in Ost und West, in Rord und Süd.

Wir aber fordern nun Euch, wackere, verständige Desterreicher, feierlich auf, es besonnen zu überlegen, ob nicht gerade die Fortdauer Guerer unglückseligen Zerwürfnisse, ja ob nicht ein blutiger Sieg, wie eine blutige Bernichtung der einen oder der anderen, der in Guerer vielsach verwickelten Lage, jett eins ander gegenüber "stehenden Parteien", für die Freiheit, für die Berbindung der deutsch softerreichischen Stämme mit dem deutschen Gesammtvaterlande, für die Shre, Blüthe und Macht aller unter dem kaiserlichen Oberhaupte vereinigten Bölker gleich verderblich wirken müßte! Darum hört die Stimme des deutschen Reiches und des deutschen Reichsverwesers, vertauschet, noch ehe er weiter entsbrennt, den blutigen Rampf der Wassenwesers, vertauschet, noch ehe er weiter entsbrennt, den blutigen Rampf der Wassen mit der friedlichen Unterhandlung, und nehmt, so weit ihr derselben irgend Bertrauen schenken könnet, unsere freundsliche Bermittlung an, welche wir persönlich Such anzubieten im Begriffe stehen.

Es lebe Desterreich und sein ruhmvolles Kaiserhaus! es lebe Bien! Möchte Desterreich und möchte Wien baldmöglichst und immer mehr Wohlstand und heiteren Lebensgenuß, gleich den freien Britten und ihrer blühenden Hauptsstadt mit einer vollständigen aber gesetzlichen und mit männlicher Reise gehandshabten constitutionellen Freiheit vereinigen. Passau, 19. October 1848.

Die Reichscommission: Welder, Mosle." Diese Abresse wurde von der Umsturzpartei verlacht und verböhnt.

## 20. October.

Abressen von Großlippen und Smunden an den Neichstag. — An die Völker Gesterreichs vom Neichstage. — Per Gemeinderath an den Erzherzog Johann. — Wien in Pelagerungszustand. — Pem an die Nationalgarde. — Wessenberg an den Gemeinderath. — Parrikaden = Abtragung. — Messenhauser an den fürsten Windischgräh. — Nothspitalwesen. — Die Nationalgarde an Se. Majestät. — Moratorium. — Die Presse. — Pezirks = Ches Hossmann wird bedroht. — Winsdischgräh in Stammersdorf. — Proklamation des Kaisers an die Völker Angarns, Kroatiens, Blawoniens, Siebenbürgens und der Militärgränze.

8'/. Uhr Morgens. Robert Müller berichtete beim Ober-Commando, daß er so eben 3 Kanonenschusse von Mariahilf gegen St. Marx gehört habe.

9 Uhr. Der Uhrmacher Rusch iczta melbete beim Ober-Commando, bas am 19. bei Klosterneuburg sehr viel Cavallerie, die auf Schiffen angekommen, gelandet habe. Militär und Nationalgarden halten bort gemeinschaftlich Wache.

10 Uhr. Außerhalb Jeblersee und Jeblersdorf lagerte sich auf der dortigen Anhöhe eine lange Reihe Cavallerie. Außerhalb Floridsdorf sah man eine große Anzahl Packwägen und Cavallerie. Der größte Theil davon bewegte sich gegen Floridsdorf. Die allgemeine österreichische Zeitung erklärte, daß von Seite der ungarischen Regierung keine Deputation nach Olmüß gegangen sey.

10'/4 lihr. Sarde Grünfeld bes 6. Bezirkes brachte zum Ober-Commando einen Reisenden von Linz, und dieser berichtete: daß er mit oirca 135 Rational-garden aus Linz auf der Donau nach Wien zu kommen begriffen war, daß jedoch alle in Mölk sich ausschiffen mußten, (sie reisten auf einem Dampsschiffe), da dem Capitan vom Militär gedroht wurde das Schiff mit Kanonen zu beschießen, wenn er die Sarden auf demselben behalten würde. Subernial-Secretär Czribinsky soll diesen Besehl veranlaßt haben. Diese Garden warten nun am linten Donauuser auf Succurs um nach Wien kommen zu können.

In der Sigung der Reichsversammlung wurde nachstehende Dankabresse an ben hohen Reichstag in Wien vorgelesen:

"Hohe Reichstags-Bersammlung! Die gefaßten hohen Reichstags-Beschlüsse vom 31. August 1848, welche durch die von unserem Allerdurchlauchtigsten constitutionellen Raiser und König, dem allverehrten und innigst geliebten Landes-vater Ferd in and I. unterm 7. September d. I. geschehene Sanctionirung zur gesetzlichen Kraft erwuchsen, berühren unsere Interessen in so hohem Grade, daß wir unmöglich schweigsam bleiben können, wenn wir in Erwägung bringen, was wir ehebem waren und was wir geworden sind. — Die Art und Weise, wie der

bobe Reichstag ben Inhalt seiner Beschluffe gestellt, bat unsere Erwartungen im hohen Grade befriedigt, und die Gefühle bes Dankes burchbringen ganz gewiß bie innersten Gefüge aller nieberen Schichten ber Bewohner bes großen constitutionellen öfterreichischen Raiserstaates. Barum sollten wir es uns versagen, unsere Freude, unsere Dankesgefühle in schlichten Worten ber boben Reichsversammlung bekannt zu geben ? Ja, wir banken innigst bafür, baß bie bobe Reichstags-Bersammlung burch Weisheit geleitet, nach Recht und Billigkeit über biesen wichtigsten Punct, ber das Ziel unseres unverructen Augenmertes gewesen, so gind lich, so zufriedenstellig für uns entschieden hat. Wir find zu jedem billigen Opfer bereit, wollen auch in Ruhe und Ordnung mit aller Gebuld ausharren, bis bas große Werk ber Berfassung vollendet ift, welches alle Rationen bes großen constitutionellen Raiserstaates Desterreich auf jene Stufe bes Gluces bringen foll, beffen Menschen zu genießen fabig find. Wir wissen und versteben es zwar nicht, auf welch' burchgreifenbe Art und Beise bie hohe Reichstags-Bersammlung biesen Riesenbau zu erstreben gewillt ift; aber Gott bitten wir taglich, er moge alle Glieber ber hohen Bersammlung zu Wien mit bem Geiste ber Wahrheit und Friedfertigkeit überschatten und kräftigen, bamit eine alle Rationen einigende und befriedigende, auf der Bahn ber Bolksfreiheit feststehende, das Baterland begludenbe, unsern allerburchlauchtigsten conftitutionellen Monarchen Recht unb Macht bauerhaft fichernbe Staatsverfaffung ins Leben trete, welches gewiß bann geschieht, wenn ein jeber von ben großen Baumeistern ber Stimme seines guten Gewiffens, ben warmen Schlägen seines ehrlichen, burch Beisheit und gefunden Berftand geleiteten Bergens, stets Gebor und Folgsamkeit ichenkt, und nur Recht und Wahrheit die Grundpfeiler aller moralischen Festigkeit bei jeder Gelegenheit zum Ziele sich steckt. Dieß ist unser Gebet zu Gott, er wird es erhören und bas Werk wird einst seine Reister loben!

In Kürze wollen wir jedoch auch noch einige Bunsche aussprechen, die für die Wohlfahrt der gesertigten Landbewohner von wesentlichem Belange sind: 1. Das Stämpel-Patent vom Jahre 1840 übt auf uns niedere Schichten einen ungerechten und harten Druck aus. 2. Unser Schulwesen bedarf dringend Berbesserung. 3. Unsere Nationalgarde möchte durch ein Gesetz und Reorganistrung zu jenem Körper gekräftiget werden, welcher der seste Schutz und Schirm für die wahre Bolksfreiheit und den constitutionellen Thron ist. 4. Sin Jagdgesetz, ähnlich dem mährischen, wäre für das Land zur Aufrechthaltung der Ordnung schon jetzt sehr wünschenswerth. 5. Bitten wir für unsere Herren Landbeamte! Es wäre traurig, wenn viele aus denselben dem Zufalle, dem Nothstande und der Berzweifslung mit ihren Familien ausgesetzt sehn sollten. Besonders würde dieses den ehrslichen Mann tressen, denn er war nicht in der Lage, von seinem Sehalte etwas auszusparen, vielmehr mußte er um ehrlich zu bleiben, nach und nach sein Pris

vatvermögen zusehen; weil die Gehalte dieser Beamten in der Regel ganz knapp zugemessen waren; endlich 6. haben wir bei dem hohen Ministerium eine Bitte eingebracht, womöglich in Postelberg ein Bezirksgericht zu kreiren, um Unterstügung dieses Petitums wollen wir recht angelegentlichst die hohe Reichsversammlung anssehen! Sollte die nahe Berückschigung dieser Bunsche in der Weisheit des hohen Reichstages liegen, so bitten hierum ganz vertrauensvoll die hochachtungs-voll gefertigten dankbaren Comittenten eines Antheils des Saazer Wahlbezirkes burch ihren Ausschuß.

Der Berein für Ruh' und Ordnung, Recht und Wahrheit zu Großlippen, am 24. September 1848."

Die am Schlusse ausgesprochenen Bunsche ber Abressanten wurden an ben Petitions-Ausschuß gewiesen.

Shufelta erstattete im Namen des permanenten Sicherheits-Ausschusses folgenden Bericht:

- 1. Im Stande unserer Berhaltnisse hat sich im Besentlichen nichts geandert, der Gemeinderath der Stadt Wien hat zum Bersuche einer friedlichen Ausgleichung eine Deputation an Se. Majestät abgesendet.
- 2. Laut einer brieflichen Mittheilung sind in Brunn bedeutende Unruhen und zwar vorzüglich aus Veranlassung, daß mehreren Nationalgarden Brunns in Lundenburg von dem Militär nicht nur die Wassen, sondern auch Barschaft und Wassche auf eine schimpfliche Art abgenommen wurden.

Ueber bie Bemerkung bes Prafibenten, bag nach ber vorgenommenen Bablung nunmehr 193 Abgeordnete anwesend sind, wurde bas gestrige Sigungs-Protofoll von ber nunmehr beschlußfähigen Bersammlung angenommen. Der Berichterstatter, Abgeordneter & du felta, verlas ferner eine Dankabreffe mehrerer Gemeinden des Saazer Rreises in Bohmen, (fiehe diese Seite 553), bann eine Zuschrift bes beutschen Central-Bereines für Bohmen in Reichenberg an ben Reichstag, (fiehe biefe Seite 420), und einen Aufruf besselben Bereines an bie Wiener Reichs-Deputirten und ihre Bahler (fiehe biese Seite 421). Ueber ein burch Pillersborf bem Reichstage übergebenes Gesuch bes Nationalgarde-Commando in Liefing um Schut bezüglich feiner burch bas Militar abgenommenen Baffen, stellte Schuselta im Ramen bes permanenten Ausschusses ben Antrag, an ben commandirenden Generalen die Aufforderung zu erlassen, die ber Garbe von Liefing und anberen Ortschaften abgenommenen Baffen zuruckzugeben, indem die Nationalgarde burch taiferliche Sanction gefesmäßig bewaffnet ift, und bas betreffende Gefes bisher auf constitutionellem Bege weber gurudgenommen, noch geanbert ist. Dieser Antrag wurde angenommen, eben so auch ber weitere Antrag besselben Abgeordneten, lautend: Der Reichstag beauftrage ben permanenten Ausschuß, ben commandirenden General mit hinweisung auf die von

Sr. Majestät ausgesprochene volle Anerkennung alles bessen, was der Reichstag zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit verfügte, aufzusorbern, die Zufuhr von Lebensmitteln nach Wien frei zu geben, indem es sonst dem Reichstage uns möglich ware, Ordnung und Sicherheit aufrecht zu erhalten.

Der Zusagantrag des Abgeordneten Dilewsti: Auch das Ministerium aufzusordern, den commandirenden Generalen die Weisung zukommen zu lassen, die Zusuhr der Lebensmittel nicht abzuschneiden, dann der weitere Zusagantrag des Abgeordneten Fedorowicz, den commandirenden Generalen zu befragen, ob und von wem er den Besehl habe, die Zusuhr der Lebensmittel nach Wien abzuschneiden, wurden angenommen. Der permanente Ausschuß stellte durch Schus fellte den Antrag: Der Reichstag wolle beschließen, das dem hiesigen Gemeinderath aus den zur Unterstüßung der hiesigen Gewerbtreibenden votirten zwei Millionen 200,000 st. ER. zur Disposition gestellt werden, und daß der Finanz-Minister mit der Bollziehung dieses Beschlusses beauftragt werde. Sosort wurde eine Abresse der Rationalgarde Smunden und anderer nahe gelegenen Ortsschaften an den Reichstag des Inhaltes verlesen:

"An den hohen Reichstag: Die Kunde von den Ereignissen in Wien am 6., 7. und 8. October hat uns tief erschüttert, denn unsere Blide sind stets dahin gewandt, wo unsere Vertreter tagen für unsere Freiheit und unser Bohl, und wo die Legion für diese kostdarsten Güter die Wassen trägt. Wien ist das Herz, dessen Schläge auch die Provinzen fühlen. Der Reichstag hat in den Tagen, wo die Freiheit am höchsten bedroht war, da Bürger und Militär gegen ihre eigenen Freiheit begeisterten Brüder wütheten, das Baterland nicht aufgegeben und nicht verlassen. Er hat die vollziehende Gewalt übernommen. Wir sprechen aber mit Offenheit unsere Mißbilligung über Iene aus, die in eiliger Flucht ihren Sit im Reichstage verließen, und die ihnen anvertrauten Interessen ihres Wahlbezirkes Preis gaben.

Die Ereignisse in Wien haben uns gezeigt, wer die wahren Bertreter des Bolkes sind. Die Entstohenen sind es nicht (?) und können es nicht mehr seyn.

Wir bedauern, daß der Kaiser abermals seine Residenz verlassen hat. Wie auch der Sieg im Kampse der Gegenrevolution mit der Freiheit ausfallen mochte, der Kaiser war nicht gefährdet, das Bolt weiß zu gut, daß sein Herz voll Güte, aber sein Blick getrübt ist von seiner Umgebung. Vermag sich der Kaiser nicht selbst zu befreien von seinen ärgsten Feinden, so muß ihn das Bolt befreien. Wir erkennen alle Errungenschaften der März und Maitage und alle vom Reichstage bisher entworsenen und angenommenen Gesetz, wir wollen auch serner uns seinen Entschlüssen unterwersen, wenn er, wie bisher auf dem Boden constitutionelz ler Freiheit sich bewegt. Darum, wenn Wien und der Reichstag unser bedarf, sind wir bereit, seinem Ruf augenblicklich zu folgen, denn wir sind bereit auf

diesen Ruf mit Gut und Blut die erworbene Freiheit zu vertheidigen, und ben Reichstag in seinen Entschlussen zu schützen.

Im Ramen ber Nationalgarde Gmundens und mehrerer anderer Gemeinden." (Folgen die Unterschriften.)

Die Drudlegung und Beröffentlichung bieser Abresse wurde beschlossen.

Solbmark, als Berichterstatter der Commission zur Redaction der Pro-Klamation an die Bölker Desterreichs, verlas den Entwurf dieser Proklamation.

Der Zusagantrag des Abgeordneten Polaczet, es möge in der Proklamation ausdrücklich die Erklärung des Reichstages enthalten sehn, daß er in diesem Tagen der Gefahr nicht aufgehört habe in seiner beschlußfähigen Anzahl und frei von jeglichem Einstusse (!) zu tagen, wurde zwar gehörig unterstüßt, blieb aber bei der Abstimmung in der Minorität. Der Antrag des Abgeordneten Ambrosch, die Proklamation in allen Sprachen der bei diesem Reichstage verstretenen Rationalitäten zu übersehen, wurde angenommen, und die dießfallsigen Translatoren bestimmt.

"Bolter Desterreichs! Durch Guer Bertrauen zu dem friedlichen Werke ber Constituirung unserer Freiheit berufen, ist der Reichstag durch die Sewalt ber Ereignisse ploglich mit in ben Kampf ber Zeit gestellt. Der Reichstag mußte in diesem Rampfe vor Allem seinem Friedensberufe getreu bleiben, beshalb hat er bis zu dieser Stunde alle seine Krafte aufgeboten, um das Losbreden des Gewaltkampfes zu verhindern und aus den verworrenen Berhaltnissen bes Augenblickes den Pfab der Berfohnung und des Friedens zu finden und zu Die Bemühungen bes Reichstages find bis jest ohne ben erwunschten Erfolg geblieben. Zwar hat das eble Bolk von Wien seine Erbitterung und Rampfeslust bezähmt, und ben Angriff auf die offenbar feindlich verfahrenben Truppen vermieben, zwar haben selbst Se. Majestat ber Raiser Allem, was ber Reichstag zur Hintanhaltung ber brohenben Anarchie verfügt, die volle Anerkennung gezollt, aber nichts besto weniger ist Wien noch immer in berselben triegerisch bedrohten Lage, und nur dadurch allein ift die Möglichkeit aufrecht erhalten, daß der blutige Rampf, und in Folge bessen die Auflösung der gesetli-Der Einmarsch bes, bem constitutionellen Boben chen Ordnung losbreche. Desterreichs fremden kroatischen Heeres bedrohte unmittelbar die Thore Biens; vergebens bot ber Reichstag, unter Mitwirkung des verantwortlichen Ministeriums Alles auf, ben Ructjug biefes Beeres burchzusegen, vielmehr bilbete basselbe nur ben Bortrab immer größerer Truppenmaffen, welche bereits bie Hauptstadt Wien eng umschlossen haben. Ihre Borposten bringen bis in bie Strafen ber zu Wien gehörigen Ortschaften, bis an die Linien ber Stadt; die auf des Raisers Wort gesehmäßig organisirte Nationalgarde ber Umgebung Wiens wird entwaffnet, friedlich Reisende werben gefänglich zurückgehalten,

Briefe erbrochen und vorenthalten, die Zufuhr von Lebensmitteln abgesperrt; Kanonenkugeln flogen bereits in die Straßen der Borftabte, ja selbst Abgeordnete jum Reichstage wurden festgehalten und unwürdig behandelt, kurz, mit jedem Tage erfährt Wien mehr und mehr bas schwere Berhängnis einer belagerten Stadt. Bergebens bat ber Reichstag mit bem gangen Sewichte seines Ansehens bagegen protestirt; solchen Thatsachen gegenüber mußte ber Reichstag bas Beftreben bes Wiener Boltes, sich in Bertheibigungszustand zu versesen, als eine Rothwendigkeit anerkennen. Wien ist die, durch das Ansehen der Jahrhunderte geweihte Hauptstadt bes Reiches, und teine andere Stadt tann es feyn; Wien ift ber Mittelpunkt der Interessen aller Bolker Desterreichs, und jedes Ungluck, welches Wien trifft, wird bis in die fernsten Theile des Reiches schmerzlich nachempfunden; Wien ist der einzig mögliche Sig eines Reichstages, welcher der Gleichberechtigung so verschiedener Bolker entsprechen soll; Wien ist die Biege und die Burg unserer Freiheit. Bolter Desterreichs! Ihr alle sept in ber Bevolkerung Wiens vertreten, Wien ist Euch allen stets eine gastliche Hauptstadt gewesen. Bet aber für das Baterland, wer für den constitutionellen Thron, wer für die Boltsfreiheit ft et 8 einig ift, ber muß fur Wien feyn. Der Reichstag erkennt es daher als seine heilige Pflicht, sowohl der Reaction als der Anarchie entgegenzuwirken; die Reaction soll uns nicht den kleinsten Theil unserer Freiheit rauben, bie Anarchie nicht ben ganzen Schat berfelben vernichten. der Reichstag, dies will er fur alle Bolter und für alle Stande des Boltes, für ben freien Bürger wie für den tapfern Krieger des Baterlandes. Aber um dieses vollbringen zu konnen, muß Wien gerettet, muß es in seiner Kraft, Fulle und Freiheit erhalten werben. Bolter Desterreichs! vertrauet benen, die Ihr gur Bahrung Guerer und Guerer Rinber Rechte erwählt; vertrauet benen, bie Eueren Boben von Robot und Zehent und allen übrigen brudenben Laften befreiten, und die so eben im Begriffe find, jene Gesetze zu schaffen, durch welche Guere volle Freiheit auf fester Grundlage gesichert wird, fraftiget uns baber mit Guerer gangen moralischen Dacht für bas bebrangte Bien; unterstüst unser offenes Wort burch Allgewalt Guerer Stimme, helft uns ben Raiser beschworen, bağ er burch Ginsegung eines neuen volksthumlichen Ministeriums, burch Bu= ruckiehen ber Truppen aus Rieberofterreich, burch Beeibigung bes Militars auf bie freien Bolksrechte, der Stadt Wien und dem Reiche den Frieden gebe, das mit im Segen bes Friedens bas neue Beil bes Baterlandes gebeihe.

Wien, am 20. October 1848. Bom constituirenden Reichtage. Franz Smolka, m. p., Carl Wiser, m. p., Gleispach, m. p., Präsident. Schriftführer. Schriftführer."

"Aundmachung. Der Gemeinderath ber Stadt Wien hat in seiner Plenarfigung vom 19. October bie Absendung einer Deputation an Se. kaiserliche Hoheit, ben Herrn Erzherzog Johann beschlossen, welche bereits am 20. b. M. abgegangen ist, und nachstehende Abresse zu überreichen hat:

""Eure kaiserliche Hoheit! Gure kaiserliche Hoheit haben an bem Tage Ihres Abschiebes von Wien die Burger Wiens aufgeforbert, wenn immer ein Anliegen fie bedrücke, fich vertrauensvoll an Euere kaiferliche Sobeit zu wenden. Dieses Wort ist tief in das Herz der Bürger Wiens gegraben, und nur zu früh ergab fich ber Anlaß, ber seine Erfullung in's Leben rief. Der Gemeinberath ber Stadt Wien hat in ber, Euer kaiserl. Hoheit nicht unbekannten traurigen Lage ber Commune eine Deputation an Se. Majestat ben Raiser abgesanbt, welche bemselben eine Abresse zu überreichen hat, in welcher ber Zustand ber Stadt Wien geschildert und an Se. Majestät jene Bitten gestellt werben, welche die Wieberherstellung ber bürgerlichen Ordnung anbahnen, ber Monarchie und ber Stadt Wien einen bauernden Frieden zusichern, sie seiner Zeit neuer Bluthe entgegenführen sollen. Der Gemeinberath erlaubt fich bie besagte Abreffe gur naberen Ginficht beiguschließen. Gure kaiserliche Sobeit haben burch ein fleckenloses und rühmliches Leben das Bertrauen des Bürgers und die Achtung ihrer Standesgenoffen zugleich erworben. Ihre echt beutsche freiheitsliebende Gefinnung ist langst erprobt. Bereits einmal hat Wien ben segensreichen Ginfluß Ihrer Bermittlung in Anspruch genommen, und es find ihm jene Tage unvergeslich, da Eure kaiserliche Hoheit die Pforten der Freiheit durch Eröffnung bes constituirenden Reichstages erschlossen. Es waren Tage ber Ruhe für Wien, Tage, seit welchen ein unauflosliches Band die Person Gurer kaiserlichen Hoheit und die Bürger Wiens, ein Band ber Liebe, die letteren hoffen es, Beibe umschlingt. Jene schönen Hoffnungen, welche bamals erblühten, haben fich seitbem verbüstert.

Eure kaiserliche Hoheit sind Bürgerfreund. Es ist die bürgerliche Ordnung in Wien gestört, es ist theilweise das Recht des Bürgers verletzt worden, sie wieder herzustellen, seine Thätigkeit ist gelähmt.

Wenden Eure kaiserliche Hoheit, von dem hohen Standpunkte, auf welchen Sie das Bertrauen der deutschen Ranner berief, Ihren Blick auf jene Stadt, welche auch die Wiege der deutschen Freiheit war. Sie ist schwer bedroht in den innersten Raumen ihres einst so frohlichen Lebens. Das Wort, der Rath Eurer kaiserl. Hoheit ist von hoher Bedeutung in der kaiserlichen Burg, wie im Franksurter Parlament, Europa blickt auf Sie und ehrt Ihr Handeln, ehrt Ihre Beschlüsse. Verwenden Sie Ihren schwenden Sinstus für Ihren gewichtigen Sie Monarchie Ihrer Ahnen, unterstützen Sie mit Ihrem gewichtigen Sinssusse die Bitten, welche die Bürger Wiens ihrem Kaiser vorzutragen sich gedrungen sanden. Ihr Andenken wird in Desterreich nicht verlöschen, und Ihr Ruhm, zum neuen deutschen Reich den Grundstein gelegt zu haben, verherrlicht werden

durch die nicht minder bebeutungsvolle That, Desterreich und Wien, Freiheit und Friede zurückgegeben zu haben. Wien, am 20. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Wien.""

Rachstehende Proklamation gelangte nur in einigen Exemplaren nach bem nun ganz cernirten Wien, und ist vom Ober-Commando nicht veröffentlicht worben. Solche lautet wörtlich:

"Bum Andenken soll Jeder bas Blatt aufbewahren.

## Wien im Belagerungszustand.

"An die Pemohner Wiens! Von Br. Majestät dem Aaiser beauftragt und mit allen Vollmachten ausgerüstet, um dem in Wien dermalen herrschenden gesehlosen Bustand ohne Beitverlust ein Biel zu sehen, rechne ich auf den aufrichtigen und hrästigen Peistand aller wohlgestunten Ginwohner.

Bemohner Wiens! Eure Stadt ift beflecht worden durch Graneltha= ten, welche die Frust eines jeden Chrenmannes mit Entschen erfüllen. Sie ift noch in diesem Augenbliche in der Gewalt einer kleinen, aber vermegenen, por heiner Schandthat zuruchschandernden faction. Ener Seben, Cuer Cigenthum ift preisgegeben der Willauhr einer handvoll Verbrecher. Ermannt End, folgt dem Aufe der Pflicht und Vernunft! 3hr merdet in mir den Willen und die Araft finden, Euch aus ihrer Gewalt zu befreien und Anhe und Grdnung wieder herzustellen. Um diesen Bwech zu erreiden, werden hiemit die Stadt, die Vorstädte, und ihre Umgebung in Belagerungszustand erklärt, sammtliche Civilbehörden unter die Militar-Antorität gestellt, und gegen die Mebertreter meiner Verfügnug bas Standrecht verhundigt. - Alle Wohlgefinnten mogen fich bernhigen. Die Sicherheit der Person und des Eigenthums zu schirmen, wird meine vorzügliche Sorge fenn. Pagegen werden die Widerfpanftigen der gangen Strenge der Militärgesehe verfallen. Jundenburg, den 20. October 1848. Surft zu Windisch-Gras, m. p., Seldmarschall."

Getober 1848. Gedrucht bei Rt. Jell."

Durch die Cernirung sing der Mangel an Milch empsindlich zu werden an. Die Relange-Trinker, die Kassehschwestern und die Kinder schrieen Zetter — jez der nach seiner Art. In den Kassehsäusern mußte man statt Kassee mit Rahm, Chokolade mit Wasser nehmen. — Der Zorn der Belagerten war deshalb furchtbar. Die Bauern kamen bisher — nicht als Landsturm, sondern mit Lebensmitteln auf den Markt, und ungeachtet der Auslassung der Berzehrungssseuer haben die "hochherzigen Brüder Bauern" die alten Preise aus der Zeit

ber Bersteuerung um fünfzig Procent zu erhöhen — somit zu wuchern für gut befunden.

"An die Rationalgarde Wiens. Reactionare Unternehmungen des letten Ministeriums haben in der Hauptstadt der Monarchie einen Freiheitskampf hervorgerufen. Als Mitglied der Lemberger Nationalgarde in Galizien habe ich den festen Willen, die Constitution des Reiches und die Arbeiten des hohen Reichstages mit allen Kräften zu unterstüßen. Ich empfing baher mit großer Freude den Auftrag, die Rationalgarde Wiens in den Rampf zu führen, wenn es burchaus nothig ware. Dein erster Schritt in biefer ehrenvollen Mission war, Anstalten zu treffen, daß die Zeit und bas Leben ber Familienvater so viel als möglich geschont werbe. Gine Eintheilung ber ganzen Rationalgarbe in eine Stabil = und Mobilgarde entspricht am besten meinem vorgesetzen Ziele. Die Familienväter werden als Stabilgarde nur die Ruhe der Stadt Wien zu erhalten haben, die jüngern und ledigen Männer können als Mobilgarden außern Dienst thun, um die Truppen, die fich gegen den hohen Reichstag emport (!!?) haben, zu bekampfen. Als Kriegsmann will ich gern den letztern vorstehen. Ich ersuche daher alle biejenigen, welche in der Mobilgarde dienen wollen, fich alsogleich in mein Hauptquartier im obern Belvebere zu begeben, um ihren Dienst anzufangen. Außer täglichen Rationen an Bein und Tabat erhalt jeber Diensthuenbe, wie folgt: Ein Mobilgarde täglich 25 fr. CD., die Unteroffiziere 30 fr., ein Lieutenant 2 fl., ein hauptmann 4 fl. In ber Artillerie erhalt jeder Ranonier ebenfalls 25 fr. CM. als tägliche Löhnung, und eine Zulage per 15 fr. CM. Die Unteroffiziere ohne Unterschied 30 fr., und eine Zulage von 30 fr. ER. Die Oberoffiziere wie oben. Die Stabsoffiziere erhalten im Berhaltnisse ihrer Dienstleistung mehr. Die Zulage bauert so lange, als Feldbienste nothwendig sind, und geleistet werden. Alle Bergehungen, und insbesondere Desertion während dieser Zeit, werden nach ben bestehenden Disciplinar-Borschriften bestraft. Um Offizier zu werden, muß man Mannschaft angeworben haben, und zwar: Ein Lieutenant 50 Mann. Ein Sauptmann 100. Ein Major 250. Ein Oberstlieutenant 450 Mann. General Bem, m. p."

Borstehender Erlaß wurde wegen dem vorkommenden Rachsate, wie man Offizier werden kann, hart getadelt. In Folge jener Bestimmung bekam die Robilsgarbe meist unwissende, talentlose Abenteurer zu Offizieren. Die Robilen ließen sich aber keine Sorge beikommen, durchjubelten die Tage und Rächte, verzehrten das Staats- und Semeindevermögen, und wurden im höchsten Grabe demoralissirt. Wer von den Calabreser-Trägern, wenn auch unter dem Borwande, er wolle den Landsturm aufdieten, von Wien abkommen konnte, sich und kehrte nimmer zurück. Wirkliche Studenten waren in Wien unter Wassen kaum ein Ba-

taillon vorhanden. Die Meuterer entflohen auch einer nach dem andern ins Lager zu ihren Fahnen, und nur Individuen der schlechtesten Conduite blieben von den Ueberläufern zurück. I a de pt p's Proflamation erlebte bei allen Gutgesinnten den lebhastesten, rührendsten Beifall; die Canaille aber schimpste wie immer, über alles Erhabene, Schine und wahrhaft Eble.

Das fortwährende Schiefen allerorts, und vornehmlich mehrere lingkackfülle riefen nachstehenden Befehl herver:

"Alen jenen Sarben und Mitgliebern mobiler Corps, welche nicht auf ben ver dem Feinde bestadichen Bachpesten steben, ist es strengstens untersagt, mit "geladenem" Gemehre, in ober anser Dienst zu erscheinen.

Das formadernde Plankein und Abfenern der Sewehre, durch welches bereide die bedamerlichken Unglückfälle herbeigeführt wurden, veranlaßt mich zu dieser Mufregel, für deren pünktliche und strenge Ausführung ich die Herren Begürk- und Abcheilungs-Commandanten personlich verantwortlich mache.

Mittager! Die vom Semeinberathe ber Stadt Wien an Se. Rajestät eigefandte Deputation ist gestern Abends um 8 Uhr, ohne in einer Audienz empfangen worden zu sehn, mit solgendem, schriftlich mitgebrachten Beschelbe zurückgesehrt: ""Die Abresse des löblichen Semeinderathes der Stadt Wien ist Inwelche Auerhöchst Dieselben unter gegenwärtigen Umständen nicht eingehen können, so habe ich den Auftrag erhalten, der Deputation kund zu geben, daß nunmehr alle Anträge und Borschläge in Beziehung auf die Herstellung der gesetzlichen Ordnung in Wien, an den Ober-Besehlshaber der Armee, Fürsten Wind isch Gräß, gerichtet werden müssen, welcher in dieser Hinsicht mit den nötzigen Bollmachten versehen ist. Uebrigens darf ich hossen, das durch die Kundmachung vom 19. d. M. den billigen Wünschen der Wiener Bürger in allen wesentlichen Punkten entsprochen worden ist. Olmüß, den 20. Oct. 1848. Der Minister-Präs. Wessen ber gern.""

Bom Gemeinberathe ber Stabt Wien."

Nach dem Wortlaute dieses Plakats ist die Adresse Ihrer Majestät der Kaiserin, nach jenem des richtigen Reichstags-protokolles aber Sr. Majestät dem Kaiser vorgelegt worden.

Bom Seneral Bem wurde aus dem Belvedere ein Student als Seistlicher gekleidet in das k. k. Militär-Lager zur Einholung des dortigen Standes gesendet, welcher am 22. früh wieder zurückehrte; berselbe will im k. Lager den, bei der Universität viel bekannten, und im Hauptquartier im Schwarzen ber g'schen Garten bei dem Feldadjutanten Fenneberg zugetheilt gewesenen k. k. Ober-lieutenant Ruch enbecker gesehen haben. — General Bem machte die Anzeige

beim Rationalgarde-Ober-Commando. — Später wurde biefer Oberlieutenant Ruch en bed er vor bas Kriegsgericht gestellt. —

,,Die höchst unzweckmäßig gebauten Barrikaben in ber Stadt und ben Borsstädten, welche quer über die Straßen gebaut sind, und damit die Communication hindern, sind durch die Herren Bezirks-Chefs Behufs der Herstellung des freien Berkehres alsogleich abtragen zu lassen. Bon Seite des Generalstads werden an den strategisch wichtigen Punkten Barrikaden erbaut werden, welche kunstgerecht angelegt, die Passage nicht unnöthig hemmen, dieselben werden den Rationalgarden des betressenden Bezirks zur Bewachung übergeben. Zugleich wird diesen Barrikaden-Bachen im Boraus die strenge Beisung ertheilt, das demoralistrende Betteln bei den Barrikaden mit allem Rachbrucke zu verhindern, um so mehr, als den wassensche Rännern durch Sinreihung in die mobile Sarde durch Bergütung der geleisteten Wehrdienste die Subsistenz-Rittel gewährt sind.

Wien, am 20. Oct. 1848. In Berhinderung des Chefs bes Generalstabes, ber Stellvertr.: Fenneberg, m.p., Chef b. Flbadj., End hofer, m.p., Sptm."

"Aundmachung. Den sammtlichen Bezirks-Chefs und Befehlshabern selbstständiger Abtheilungen wird hiemit aufgetragen, täglich um 1 Uhr Mittags eine Ordonnanz zur Abholung des Tagsbefehles in das Hauptquartier im Schwarzenderz'schen Garten zu senden. Wien, am 20. October 1848.

Desse nhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Bom Rationalgarbe Dber - Commando. An Se. Durchlaucht ben t. t. Herrn Feldmarschall-Lieutenant, Fürsten Alfred von Windischgräs, Befehlshaber ber am linken Donauufer sich concentrirenden Truppen. Die Stellung, welche die Truppen Sr. Excellenz des Herrn Banus unter den Mauern Wiens einnehmen, scheint nun auch biejenige bes Armeecorps werben zu wollen, welches unter den Befehlen Guer Durchlancht gegen die Rord- und Bestseite ber Stadt heranzieht. Gben eingelaufenen Rachrichten zufolge, foll fich bas Sauptquartier Euer Durchlaucht bereits in unmittelbarer Rabe befinden. Es wird Guer Durchlaucht von dem herrn Commandanten Ihres Borpoftens jenseits Floribsborf die Melbung über basjenige zugekommen sehn, was ich in ber mir von dem hohen Reichstage aufgetragenen Pflicht, die Stadt Wien sammt Umgebung in Bertheibigungszustand zu setzen, genothigt war, demselben zu erklären. Ich habe die Chre, mein erstes Ersuchen an einen Ihrer Unter-Commandanten zu bem zu erweitern, baß ich Euer Durchlaucht bringend ersuche, die Bufuhr von Lebensmitteln nicht hemmen zu wollen. Es ift im Laufe bes gestrigen Abends eine Deputation des Gemeinderathes und bes, meinem Ober-Commando provisorisch unterstehenden Wehrkörpers, an bas hoflager Gr. Majestät abgegangen. Riemand zweifelt baran, daß diese Abgeordneten von ihrem gutigen constitutionellen Raiser Gewährung ihrer billigen und ehrfurchtsvollen Bitte finden werben.

Demnad ift es meine, von Rlugheit und Menschlichkeit gebotene Pflicht, Guer Durchlaucht in biesem meinem Schreiben zu beschwören, bas Ihrige aus ganzen Arifren Mintragen, bas nabe Berföhnungswert zwischen Monarch und Bolt nicht durch vergreifende Etze ber Feindseligkeit trüben zu wollen. Das Abschneiden der Swinde ift jedoch eine seiche Rafregel, und kann unter einer Bevollewas and die bei martig und auf seine Freiheit eifersüchtig, wie jene Wiens, war werdund Extrapant jur Folge baben. Indem ich meiner Aufgabe, der paster Berteitigung genentichet nachkomme, habe ich nichts unterlaffen, um im dunce der Bederde fest aber auch zugleich nach allen Seiten bin versohn-100 in merten. I Galle bas so nahe Friedensziel nicht erreicht werben sollte, wife & De angeheure Berantwortung vor den Boltern Desterreichs, vor dem mennen Deutschlande, vor ber ganzen civilifirten Belt benjenigen zu, die mit Menbaren Berfaffungsbruch und Eröffnung von Feinbseligkeiten, welche Brener Bevolkerung in ihrer Bertheibigungerolle nur zu ihrer Selbsthülfe : maderer, und meiters erwiedern murbe, die schone Friedenssendung der ermahnen Sepuration gewaltsam ftoren. Senehmigen Guer Durchlaucht ben Ausbruck meiner ausgezeichneten hochachtung. Wien, ben 20. October 1848.

Resenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

\_zagebefehl. Bon heute an ist alle Tage bis auf weiteren Befehl manarade um 11% libr, zu welcher die gesammte, nicht im Dienste befindliche Mannitaft im Samptquartier auszuruden hat. Alle Rachmittage ift bie bienft-Manuschaft von 3 bis 5 Uhr im Plankeln, ben Gewehrgriffen, Angriff mut dem Bajonette und so weiter zu üben, und es find mir die herren Abtheiwas Commandanten für die genaue Ausführung dieses Befehls verantwortlich. wie jene. welche keine Semeinderath-Anweisungen auf Approvisionirung erheben mellen. Daden vor 5 libr Abends bieselben vorzulegen, indem nach bieser dunte bie Bureauf geschloffen find, befgleichen find die Stunden, innerhalb weider bei ber Raffe bes hauptquartiers Gelber erhoben werben tonnen, von 4 Upr Morgens dis 1 Uhr. und von 2 Uhr Nachmittags bis 5 Uhr Abends festge-1991. Bur Abbelung bes Sagebeseblet, ber Parole und Losung haben von allen pelphylandigen Commando's die Ordonnangen um 1 Uhr Rachmittags in ber Bellabintantur des Pauriquartiere ju ericeinen. Alle Dienftschreiben, Baquete und Meldungen fint ausschlicklich in der Feldabjutantur abzugeben, von wo fie bann an ihren meiteren Beitimmungeort ju beierbern fint. Munition tann nur achen Anneisung ber Beit fe Beis und felbitändigen Commanbanten mit Begenjeichnung de Ainikeitedieter. Dent Bellemiete, erhoben werben.

Pente Nachmittag um fi Urt Kolen fin alle Commandumen selbstständiger MMMInngen im mit mattaken.

Panpanatini Sanciament Policie. en Al Davier 1848.

Messen und bei eine Bonnandant."

"Die medizinische Fakultät an die Bevölkerung Wiens. Die medizinische Fakultat hat zu Folge der Aufforderung des Gemeinderathes die arztliche Obsorge für Berwundete in allen Theilen der Stadt übernommen und bereits durch ihr Plakat vom 17. October die Krankenhäuser und Rothspitäler namhaft gemacht, welche schon für eine überaus große Anzahl von Berwundeten wohlgeordnete Unterkunft sichern. Folgende Anstalten werben übrigens noch zu voller Beruhigung bes Publikums veröffentlicht. 1. Die Nationalgarde - Compagnien find mit Aerzten verseben, die bisher bereits benfelben sich freiwillig eingereiht und baburch vom regulären Dienste befreit haben. Die Fakultat sett in biese Compagnie-Aerzte das unbedingte Bertrauen, daß dieselben nun in dem erforberlichen Zeitpunkte auch wirklich ihren Compagnien pflichttreu in jeder Richtung folgen, und an Ort und Stelle die erste Rothhülfe leisten, sobann aber, wie es Einsicht und Erfahrung gebieten, bie Bermundeten fofort in die bereits durch Platat ber Fatultat bezeichneten Spitaler verschaffen laffen werben. 2. Für ben ärztlichen Dienst aller mobilen ober mobil zu machenden Truppen ist hinreichend durch ein sehr zahlreiches Personal gesorgt, welches unter der Leitung des Chefs, Professors Reier, in jeder erforderlichen Richtung obsorgt, und nicht nur mit allen Beburfniffen versehen, sondern auch mit der Fakultat in ununterbrochene Berbinbung gesett ift. Die medizinische Fakultat hat alle biese Einrichtungen nur im Interesse ber Bermunbeten getroffen, um bie rasche Bulfe ba ju fichern, wo bieselbe erforderlich erscheint. Bor allen Dingen mußte die Fakultat eine zwecklose, nicht zu überwachenbe, und die arztliche Obsorge für die Bermundeten nur gerabezu gefährbenbe Bermehrung ber icon vorhandenen Spitaler abweisen; es ift nach genauer Erwägung ber möglichen Borfalle bermalen binreichenb und zweckmäßig für die Unterbringung ber Berwundeten geforgt, und gleichzeitig find noch jene Borkehrungen berathen, durch welche selbst einem (jest nicht vorauszusehenden), nahmhaft größeren Andrange von Berwundeten sogleich Unterkunft gesichert werden kann. Bloß für biese hier bezeichneten, und von ihr speciell übermachten Anstalten übernimmt die Fakultat die Berantwortung, inbem biefelben nicht nur mit geschickten Operateurs, und einem geordneten Personale verseben find, sondern auch von den in der Chirurgie bewährten Mannern: Professor Souh, Primarius Dummreicher, Primarius Sigmund, als Inspections-Aerzten überwacht werben. Wien, am 20. October 1848.

Dr. Lerd, Decan.

Dr. Kod, Pronotar."

Anmerkung. In Bezug auf Seite 453 ift erhoben worden, daß der betreffende Leichnam nicht aus dem Spitale der barmh. Brüder entwendet worden ist. Daß aber dem Gemeindes rathe eine derlei Anzeige, und zwar anonym zugekommen sey, bleibt eine Thatsache. Seite 227 ist zu berichtigen, daß die 88 Verwundeten nicht ins allg. Krankenhaus übers bracht worden sind; denn im October wurden alle ins Spital der barmh. Brüder übers brachten Verwundeten, selbst jene aus den Filialspitälern allda verpstegt und behandelt, bis sie genesen oder gestorben. Alle Leichen wurden ins allg. Krankenhaus gebracht.

## "Mebersicht

ber unter Oberaufsicht ber mebiz. Fakultät stehenden Rothspitäler für Verwunbete und bes dieselben leitenden ärztlichen Personals.

| Eultheil         | Rochspital.                                                                                                                                                               | Chefarzt und Operateur.                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Am Banernmarft im Liechten:<br>flein schen Jamse Rr. 587,<br>20 Lenen.<br>In der Preig. Rr. 454, 20 Bett.<br>Taf der Freiung im Benedisti-<br>ner Stifte zu den Schetten, | Dr. Zink.<br>Dr. Zappert.                                                    |
| Jun Grahm        |                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|                  | Kinern, 30 Betten.                                                                                                                                                        | Prof. Dr. Schroff, Carl Da-<br>mian, Operat. Dr. Agricola.                   |
|                  | fchen Saufe, mit 30 Betten                                                                                                                                                | Bundarzt Estermann, Opera-<br>teur Dr. Kronser.<br>Dr. Gruber, Operateur Dr. |
|                  | Manthgebande, 20 Betten.<br>Racht ber Universität im Stadt-                                                                                                               | Morawes.                                                                     |
|                  | Convicte 150—200 Betten.<br>Barmberzigen Brüber.                                                                                                                          | Dr. Raimann Svarift, Oper.                                                   |
| Acchestiges.     | Limberjigen Schnesten.                                                                                                                                                    | Célestin Opis.<br>Dr. Leitner, Operateur Dr.<br>Außer C.                     |
|                  | Angaricaziskánde, 150 Keiten.<br>Gelderger Paurikraje Ar. 99.                                                                                                             | Dr. Linberde, Dr. Zfigmondy                                                  |
| Arnigarije       | 15 Katen.<br>Lei den Elifskeskinerinen , 50<br>Lenen.                                                                                                                     | Dr. Arkanschitsch, Operateur<br>Pref. Graf.                                  |
|                  | Ligarifical ju St. Accep. Ad<br>Lectus                                                                                                                                    |                                                                              |
| Minnell          | शैतं तेक शैर्वविकास (वेद्यक्तेक<br>प्रतांक्तः). शैरो शैरताय                                                                                                               | Dr. Priett, Dr. Alchaciet.                                                   |
| #In/m            | inn. 4) Kank                                                                                                                                                              | Tr. Eduaridi.                                                                |
| <b>Cambangas</b> | Men it. hermal Estands. Substant.                                                                                                                                         | Lr. Krel.                                                                    |

| Stadttheil.   | Nothspital.                                                    | Chefarzt und Operateur.                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Laimgrube     | Ingenieur-Atabemie, 80 Bett.                                   | Dr. Laciner Joh., Operateur<br>Dr. Schulz, Dr. Gartner.    |
| St. Ulrich    | Schottengasse Nr. 6, 12 Bett.<br>Im ungar. Sarbehaus, 30 Btt.  | Anzion, gewes. Oberarzt.<br>Dr. Dinftl, Dr. Wimmer.        |
| Iosefstadt (  | Blindeninstitut nächst der Ler-<br>chenfelder Linie, 6 Betten. | Dr. C. Ph. Schmidt, Dr. Kart-<br>naller, Operateur.        |
|               | Löwenburg'schen Convict bei ben<br>Piaristen.                  | Dr. Hoelzl.                                                |
| <b>Noffau</b> | Das Kloster ber P. P. Servi- ten, 50 Betten.                   | Dr. Innhauser, Oper. Reuner.<br>Dr. Innhauser, Dr. Winter- |
| oallan ·      | Im Jubenspital, 12 Betten.                                     | nig, Operateur Reuner.                                     |

Sammtliche Rothspitaler sind mit dem nothigen arztlichen Hulfspersonale hinreichend versehen; die Inspektion führt in der innern Stadt Herr Prof. Schuh, in der Rossau, Iosephstadt und St. Ulrich Herr Primarius Dummreicher, in der Leopoldstadt, Landstraße, Wieden, Sumpendorf und Nariahilf Herr Primarius Sigmund. Wien, am 20. October 1848.

Bon ber medizinischen Fakultät. Dr. Lerch, Decan. Dr. Köck, Pronotar."

An allen Straßeneden wurde nachstehendes aufrührerische Plakat ans geschlagen:

"An das souverane Bolt von Wien! Der Central-Ausschuß der demokratischen Bereine Wiens übergibt dem freien Bolke Wiens ein Aktenstück der Olmüger Hofpartei, welches den öffentlich en Berrath (??) derselben an den durch die Rarz- und Rairevolution errungenen Rechten zeigt. Was das Wiener Bolk durch blutige Kämpfe mühsam errang, wie Preßfreiheit, Berein brecht, Bolkswehr, das soll geschmälert (??) werden.

Das ist also die väterliche Fürsorge des Monarchen?"

Hierauf folgte das Manifest Sr. Majestät des Kaisers, dd. Olmüss 16. October 1848. "An Meine Bölker!" (Solches ist Seite 472 enthalten.)

In Wien verbreitete sich bas Gerücht, es ware auf ben Raiser geschossen worden, boch, zur Ehre aller Oesterreicher, es war erlogen.

"Gleichzeitig mit der Deputation des Wiener Semeinderathes zur lleberreichung einer Abresse an Se. Majestät hat auch die Nationalgarde der Stadt Wien sammt den zur Hülfe der Hauptstadt herbeigeeilten Wehrmannschaften der Städte Brünn, Linz und Graz eine Deputation zu demselben Iwede abgeschickt. Bon Seite des Ober-Commandos der Rationalgarde wurde aus beffen Stade ber Major Saug dieser Deputation beigegeben. Der Inhalt der Abreffe ift folgender:

""Gure Rajestat! Die ehrfurchtsvoll Gefertigten, von Guer Rajestat im Mary b. 3. aus eigenem Willen ins Leben gerufenen Burger- und National-Rerperfibaften im Gebiete ber Stabt Wien erfüllt es in biesem wichtigen Domente mit tiefem Comerze, bas Gure Majestat Sich bewogen gefunden haben, mezen der Greizwiffe des & Octobers b. 3. Wien zu verlassen. Es handelt sich dermaden wiche um zu rochen, sendern barum, solche Borschläge und Magregeln Gurer Muzestig ju uncerfreiten, welche bas kunftige Wohl ber Bevolkerung Ment. bet Webt der Gefammemonarchie, ja ben Frieden von gang Europa deuerm fiber dellen Genen. — Diese Entzwede, abgesehen von allem Andern, Munte Mer une erreicht werben, wenn Gure Majestat fich bewogen finden, die andertenten, ehrfurchtsvoll gestellten Bitten in Erwägung zu ziehen: 1. Der der Contal ter Cavallerie, Graf Auersperg, beziehe mit seinem Militar der Carmison Wiens, beren Anzahl aber 10,000 Mann in Allem nie überfteigen Das Militar sep auf bas Allerhöchste Patent vom 15. Marg und 13. Mai 1. 3. zu beeiben, mit Borbehalt ber allgemeinen Beeibigung auf bie vom Reichstage zu berathenbe Conftitution. 3. Daß Gure Rajestät Sich sechs Manner aus bem gesammten Rationalgarbe-Inftitute zum Abjutanten-Dienft in bie Hofburg bestimmen moge. 4. Daß bie Herren Generale Jellacie und Fürst Binbischgrag nicht nach Wien kommen, fich vielmehr aus ber Umgebung von Wien alsobald entfernen, und die Linien-Regimenter Raffau, Latour, so wie auch Wrbna Chevauglegers nicht bie Garnison von Wien begleben. 6. Daß die Bolkswehr auf Grundlage eines tadellosen Rufes, Intelligenz ober Besig auf ein vom Reichstage sogleich, wenigstens provisorisch zu erlassendes Gefet organisirt werde, wo jedoch die Besithabenden in keiner Beise bem Rationalgarde-Dienste sich entziehen dürften. 6. Die alsobaldige Bildung eines freifinnigen, volksthumlichen Ministeriums, und endlich 7. daß Gure Majeftat geruben, Sich in Ihr allzeit getreues Wien zuruck zu begeben, woburch Rube und Ordnung ichnellstens hergestellt senn wirb. Dieses Letteres ift um fo nothiger, als Guer Majestat angeborne Berzensgute gewiß nicht will, daß die schone Stadt Bien und ihre Bevolker ung unter ber Last ber jegigen Berhaltniffe einem unabsehbaren Unglude noch langer Preis gegeben seh. Unberechenbare Folgen bangen von den zu treffenden Rafregeln ab. — Millionen treuer Ginwohner seben mit Sehnsucht ber Entscheibung entgegen. Im Uebrigen erklaren bie Sefertigten in der Allesenheit mit der Tendenz der Abresse des Gemeinderathes einverstanden zu seyn, und haben sich in weiterem auf bessen Inhalt berufend in tiefer Chrfurct ju neunen, Gurer Majestat ic. ic. (Folgen bie Unterschriften.)

Wien, am 20. October 1848.""

Da burch die schon am 6. October erfolgte Auslösung des Karnthnet-Biertels die Sewehre der bestandenen sechs Rationalgarde-Compagnien ohne Bestimmung waren, und aus den aufgelösten Sarden dieses Bezirkes in der Folge nur Eine Compagnie zum Dienste zusammengesetzt werden konnte, so erhielt der Feldwebel Fr. Rafta vom Ober-Commando den Besehl, alle überzähligen Bassen einzusammeln und in das k. Zeughaus abzusühren, daselbst die Reparatur und Deponirung aller vorhandenen und beschädigten Sewehre vorzunehmen und über die daselbst besindlichen Arbeiter die Berpslegs-Rechnungen zu führen.

Am 20. trat Rafta seinen Dienst im k. Zeughause an, und es waren hier zu dieser Zeit 1 Magazineur, 1 Obers und 1 Unter-Büchsenmacher, 1 Werksührer, 28 Büchsenmacher-Gesellen und 6 Handlanger beschäftigt.— Außer diesen arbeiteten laut Gemeinberaths-Beschluß noch bei 150 Individuen an der Erzeugung von Schießpulver. — Zwolf Studenten übten sich hier im Exerciren mit Ranonen. Wiewohl fast jeden Tag bei 200 Gewehre reparirt wurden, so konnte man doch die letzten Tage allen Ansorderungen nicht Senüge leisten, da Studenten, Garden, Arbeiter und Freiwillige beständig, und selbst in der Racht das Zeughaus mit Absassungen von Wassen in Anspruch nahmen.

Hauptmann-Stallmeister Senfel erhielt ben Auftrag, fich beritten mit brei gefattelten Pferben zur Berfügung bes Haupt- und Felbabjutanten Fenneberg zu stellen. Hierauf kam Fenneberg mit noch zwei ganzlich unbekannten Offizieren, beren es bamals viele gab, zu Senfel mit einer Schrift, welche er ihm übergab, und ihn anwies, mit ihm und biesen zwei Herren zur ungarischen Garbe auf Pferbe - Requisition zu reiten. Im Sarbe-Gebaube angelangt, fliegen fie im Sofe ab, und Fenneberg ließ fich und seine Begleiter burch einen Diener bes Saufes zum Commanbanten besselben, bem würdigen, im Dienste ergrauten F. M. L. Martonis geleiten. Fenneberg forberte baselbst von Senfel bie ungelesen ibm abergebene Schrift ab, die eine von Fenneberg selbst geschriebene Bollmacht an Stallmeister Senfel lautenb war, alle im Garbehause befinblichen Pferbe jum Bebarf bes Ober-Commando in Empfang zu nehmen, überreichte biese dem F. M. L. Martonis, und begehrte die llebergabe ber Pferbe. Obgleich die in einem fehr gebieterischen Tone geschriebene Bollmacht auf ben ergrauten General einen tiefen Ginbrud machte, entschulbigte fic derselbe boch auf eine höfliche Beise, bieser Anforderung aus dem Grunde nicht entsprechen zu können, weil er nur mehr ber Huter bes ungarischen Rational-Gigenthums sen, Fenneberg bestand aber auf ber Forberung, baber fich ber Seneral mit mehreren Offizieren ber ungarischen Garbe besprach, worunter ber Oberstlieutenant v. Etvös mar, wornach sich F. M. L. Martonis babin erklarte, nur wenn ber tonigl. Unter-Staatssetretar Pulszty biegn ben Befehl

wie Bestmache erheit, wirde er sich ber Anordnung bes Rationalgarbe Eine Communite rigen, in jedem andern Falle aber es als eine gewaltsame und murdenisige Ancigung eines ungarischen Rational-Sigenthums betrachten. jurid den Kollentenant v. Et v ds mit Jenne berg zu Pulszty, wedder die Rollmacht zur llebernahme ber Pferbe andstälte, worauf nach Rücklicht derfen herren 40 Stück Schimmeln auf Besehl bes Oberftlieutenants z. Erzis zur llebergabe in den hof geführt wurden. Sien im Begriffe, diese bei Pferbe zu siernehmen, kam ein Besehl bes Ober-Commandanten Ressen dan ferz biese pferbe einstweilen dort zu belassen, welches auch befolgt wurde. Stalmeister Sensel, welchem der F. R. L. Rartonis zu verstehen gab, die sich sohn seit einiger Zeit im Hause aufgestellte Rationalgarde überstüffig sen, und es das Ansehen habe, als wollte man die wenigen hier besindlichen Offiziere gesangen halten, ließ auf seine Berantwortung sogleich die Bache abziehen.

12'/. Uhr Mittags. Das Nationalgarde-Artillerie-Commando stellte an das Ober-Commando das Ansuchen, daß kunftig nur von diesem Artillerie-Commando Anweisungen zur Wassenersolgung ausgesertigt werden dürfen.

3'/. Uhr Rachmittag. Josef Prankel berichtete beim Ober-Commando: daß die k. k. Generale im Inzersdorfer Schloßgarten promeniren, Fürst Winstiff gratz dum Feldmarschall ernannt wäre, von den Generalen in Inzersdorf erwartet werde, und von Sr. Majestät dem Raiser unumschränkte Bollmacht erhalten und mitbringe, gegen Wien zu agiren.

Bon ber Sternwarte wurde berichtet: Die Kroaten marschiren von ihrem Lager rechts von Simmering burch einen Hohlweg ungefähr 7 Comp. ins Lager-wäldchen, auch mehrere Kanonen sind nach Simmering gefahren. Es wird noch immer rastlos an den Schanzen unter der Sisenbahn, links von der Lagenburger Allee auf der Straße, welche nach Laa führt, von den Pionieren sortgearbeitet.

Das ultraradikale Blatt "Constitution" brachte, weil der Landsturm nicht anlangte, einen — die Bauern beschimpfenden Artikel, welcher mit den Worten schloß: "so — beneide ich euer — Rindvieh, das wenigstens den Werth hat, daß man sein Fleisch verkaufen kann." —

Becher's "Rabikale" brachte ein Frankfurter Parlamentslieb verbrecherischen und unfläthigen Inhalts \*). Auch zeigte bieses Blatt mit burchschoffenen

Fragen bann die Preußen, Ist der Peucker ked? Run tann muß es heißen: Er steckt tief im Dreck. Briefe mag er schreiben, Doch besehlen nicht, Darum muß er bleiben, Stets ein kleines Licht 20. 20.

Der Anfang lautete:
Wenn die Wiener fragen,
Was macht Schmerling jest?
Sollt ihr ihnen sagen:
Der wird eng gehetst!
Hängt noch nicht am Baum,
Hängt noch nicht am Strick!
Doch ihn quält ein Traum,
Deutsche Republik!

Lettern an, daß die Magharen boch kommen, bann machte es Saphir in harten Ausbrücken den Borwurf, daß derselbe für die Aroaten in Baden gesammelt, und nach Umständen mit der Camarilla, wie mit der Demokratie kokettire.

Die Zeitung "bie Presse" brachte ausgezeichnete leitende Artikel, gemäßigten, gründlichen Inhalts. Am heutigen hieß es barin: "Wir müssen bem Bolke mitten unter den Borbereitungen zum Kampfe in Erinnerung rufen, daß es jedenfalls seine Bestimmung ist, die Waffen wieder abzulegen, und die Werkzeuge friedlicher und nährender Beschäftigung wieder zur Hand zu nehmen. Es braucht weder einen Sieg noch eine Kapitulation, um dieses Ereigniß herbeizuführen."
— D, hätte man diese redliche Stimme gehört! —

"Aundmachung. Rur burch einiges Zusammenwirken ist im Dienste eine Pünktlichkeit zu erzielen; es werben baher die beiben Corps, die heute unter dem Ramen der Nationalgarde und der Bürger-Artillerie existiren, aufgesordert, sich in Ein Sorps zu verschmelzen, — unter dem Ramen, Bürgerwehr-Artillerie". Sämmtliche Artillerie·Sarden wollen sich demnach dis zur Rückunst des Commandanten Aurth aus ihrer Ritte gemeinschaftlich einen Commandanten wähzlen, und sich dis dahin aber in allen Dienstesbeziehungen an die Herren Hauptlente Anton Prohaska und Conrad Stößl, als provisorische Commandanzten, in deren gemeinschaftlichen Bureau, Stadt, bürgl. Zeughaus, wenden.

Wien, am 20. October 1848. Bom Nationalgarde-Ober-Commando. Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"lleber Ansuchen ber t.f. priv. Großhändler und des bürgerlichen Handelsstandes in Wien sindet das Ministerium der Justiz sich veranlaßt zu erklären, daß Wechsel, welche in Wien und in den zum Polizeibezirke von Wien gehörigen Ortschaften in dem Zeitraume vom 22. bis 31. October 1848, beide Tage einschließlich, zur Annahme oder Zahlung hätten präsentirt werden sollen, auch noch am 1. Rovember 1848 mit voller Rechtswirkung präsentirt werden können. Welches hiermit zur Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Wien, am 20. October 1848."

Im Laufe der letten Woche wurden bei den öffentlichen Bauten unter der Leitung der k. k. Provinzial-Baudirection noch 4627 Arbeiter verwendet und zwar bei den Bauten in oder nahe bei Bien 3868, und bei den entfernteren 759 Individuen. Die Sesammtzahl derselben hat sich seit 7. d. M. um 3073 Individuen vermindert. Der Ausfall ist leicht erklärdar, wenn man bedenkt, daß aus demselben die männlichen Individuen für die Robilen-Corps rekrutirt worden sind.

Am 20. wurde der würdige Bezirkschef Hoffmann in der Leopoldstadt von einem Haufen Proletarier in der Taborstraße, unwelt des Gasthofes, jum Postforn" vom Pferde gerissen, und durch die ganze Straße zum Gemeindehaus geschleppt, und mit Gewalt aufgefordert, ihnen Pulver und Wein verabfolgen zu lassen. Aur mit auserordentlicher Mühe wurde Hoffmann diesen Leuten entrissen, indem dieselben bezüglich ihrer Forderungen des Pulvers an das Oberschmande, und des Weines an den Gemeinderath gewiesen wurden. So wurden die gesünnungstüchtigken Ränner in Wien behandelt! —

Nach Berlesung bes Protokolls vom 18. October, bemerkte Dr. Hauste bem Semeinderathe noch einige Worte zur abermaligen Suhne, zum abermaligen Wiederruse wegen den seinerseits gesallenen Tenserungen über die Permanenz des Reicherage-Ausschmses, daß er ans den gestrigen Berhandlungen über den Auf zur Ordung, welchen Freund angeregt hat, kennen gelernt habe, das malls im Irrihum gewesen zu sepu, und er nehme daher diese Aeßerung neuerzingt und seierlich zurück.

Mit Auffice auf eine Stelle bes vergelesten Protokolls vom 18., die Kunnkirung ber Bollmache, die ber Bermaltungsrath zur Ansforschung von Musicia und Bassen-Korräthen angeordnet hat, stellte Freund den Antrag: wenn in der Folge eine öffentliche Berichtigung über Amtshandlungen anderer Behörden erfolgen sollte, so möge man sich früher immer mit denselben in das Sinvernehmen seine, welches angenommen wurde.

Raltenback verlas im Gemeinderath eine ihm zugekommene Zuschrift, in welcher der Eigenthümer des Palais am Rennwege, das Anerdieten macht, es als Berbandhaus zu benüßen, und Kaltenback stellte gleich den Antrag, das Anerdieten anzunehmen, und dem Fürsten Schwarzen berg den Dank des Semeinderaths öffentlich auszusprechen, wobei er gleichzeitig auf die hohe Wichtigkeit dieses Palais und Sartens, für Erholung und Sesundheit der Bevölkerung Wiens aufmerksam machte, und meinte, der Semeinderath solle dens selben unter seine besondere Obhut nehmen. Welches angenommen wurde.

Dr. Rubenik stellte im Gemeinberathe ben Antrag: das Ober-Commando zu ersuchen, die Art und Weise anzugeben, auf welche es zu den von ihm veröffentlichten Nachrichten über die ungarische Armee gekommen sep, um sie in Ansehung ihrer Schtheit prüsen, und das Publikum darüber austlären zu können, was vorläusig durch eine schristliche Berständigung mit dem Nationalgarde-Ober-Commando eingeleitet werden könnte. Ueber diesen Antrag stellte Stifft den Antrag, zur — Tagesordnung überzugehen, welcher auch angenommen wurde. — Ob denn sich die Schtheit erwiesen hätte? —

Ueber die Anzeige des Borstandes, daß im Semeinderathe abermals eine Quittung des Ober-Commando zur Anweisung von 50,000 st. C. M. vorliege, und die Permanenz zur Anweisung dieses Betrages sich nicht ermächtiget sand, da so viele Einzelzahlungen bereits vorgekommen sind, und wünschte, daß sich

C

1

eine Commission mit dem Ober-Commando ins Einvernehmen seze, damit einmal bestimmt werde, welche Ausgaben vom Semeinderathe, und welche vom Ober-Commando gezahlt werden sollen, wurde auf Brobhuben, damit dasselbe die Löhnungen sür die Sarden, die Robilen u. s. w. genau angebe, und alle darauf bezüglichen Plakate mittheile, bevor eine Commission niedergesest wird, und daß die Berabsolgung des verlangten Borschusses von 50,000 st. C. R. an das Ober-Commando keinem Anstand unterliegen könne. Fre und's Antrag, es mögen im Semeinderathe alle hiesigen Zeitungen, mit Ausnahme der Sassenblätter angeschafft, und in einer gehörigen Ordnung ausgelegt werden; wurde angenommen.

Hierauf verlas der Borstand die Namen jener Semeinderaths-Mitglieder, welche ungeachtet der, mit Berufung auf den S. 13 der Seschäftsordnung geschehenen breimaligen Einladung nicht erschienen sind, und sich auch nicht entschuldiget haben, und Hütter stellte den Antrag: daß die Semeinderäthe, die noch nicht erschienen sind, in der Wiener Zeitung aufgefordert werden sollen, dinnen drei Tagen zu erscheinen, oder ihr Ausbleiben zu rechtsertigen, widrigens sie als ausgetreten betrachtet, und neue Wahlen eingeleitet werden sollen; Brob-huber stellte aber den weiteren Antrag: daß, bevor ein energischer Schritt geschehe, die Form erfüllt werde, und daher an sämmtliche Mitglieder des Semeinderathes vorerst von Seite des Semeinderathes ein Schreiben über die bestätigte Wahl erlassen werden möge, welch beide Anträge angenommen wurden.

Ueber die von der Stadthauptmannschaft im Gemeinderathe eingelangte Anzeige, daß bei dem letzen abgegangenen Schube die Schüblinge am Tabor der Seleitmannschaft gewaltsam entrissen, und zur Bolkswehr eingereiht worden sind, wurde beschlossen, die Mittheilung zur schleunigen Abhülfe an das Rationalgarde Ober-Commando zu machen. Bem hai sie aber selbst einreihen lassen!

Angerer meldete dem Semeinderathe, daß ein Bäckermeister in Döbling, welchem die Approvisionirungs - Commission Mehl auszuführen erlaubt, und einen Seleitschein dazu ertheilt hatte, an der Rußborfer Linie von den Mobilen angehalten, und gezwungen worden seh, das Mehl zurückzulassen, worüber beschlossen wurde, die Anzeige hievon an das Ober-Commando zu machen.

Der Präsident verlas ein Dekret des Ministeriums, nach welchem den hiesigen Bäckern ein Borschuß von 175,000 st. bewilliget wurde, jedoch die Bedingung gesetzt, daß die Commune dafür stehe, wornach auf Freund's Antrag eine Commission niedergesetzt wurde, welche über die Mittel zu berathen hätte, wie die geleisteten Borschüsse gesichert, und das Brod von den einzelnen auf eine solche Beise geliesert werden könne, damit die vorgestreckten Gelber nicht verloren gehen. Zu Commissionsgliedern wurden bestimmt: Freund, Brodhuber, Dirnböck, Hütter und Otto.

Die im Comeinderache einzelangte Singabe bes Arbeiter-Bereins, um Answeisung eines Ainfflandes von 32 L. C. M. auf Löhnungen ber Offiziere wurde demelliger, und ebenie wurde eine, von der Permanenz an das Ober-Commando erlassen Aver, wezen hinnegränmung der Barriladen im Innern der Stadt, und Lussung der Thore, so weit es in strategischer hinscht zulässig erscheint, pennbunger.

...

Des an den Semeinberath gelangte Defret des Ministeriums des Innern, weiches bestimmt, daß die Steuerfreiheit auf 20 Jahre auch auf jene Rebenbauten ausgedehnt wird, die zu Georgi 1849 begonnen; und zu Michaeli 1849 bis zum ersten Seschofe vollendet sind, jedoch ist diese Begünstigung an die Bedinzung geknüpft, daß die Bauleute von den Bauunternehmern schon mit dem Einstritte des Winters beschäftiget werden, und hierüber eine ämtliche Controlle vorliegt, wurde dem Ragistrate zur Amtshandlung überwiesen.

Die vom t. t. Militär-Play-Commando an den Semeinderath gelangte Rote, daß jur Berhütung von Feindseligkeiten mit dem Militär, und darans emspringenden Lebensgesährdung der Gärtnerleute in der Erdbergermals, die Karionalgarde-Posten aus dem Prater zurückgezogen werden sollen, wurde dem Rationalgarde-Ober-Commando mitgetheilt. Ueber die von den Arbeitern der Milly-Rerzen-Fabrik vom Semeinderathe geforderte Aufklärung, warum in ihrer Fabrik eine Rachsuchung von Bassen stattgefunden hat, wurde zur näheren Untersuchung eine Commission aus den Herren Dr. Kaltenbäck und Lub e-nik bestimmt. Die deutsch-katholische Semeinde suchte deim Semeinderathe um Anweisung einer leerstehenden Kirche an, zur Ausübung ihres Sottesdienstes, worauf, auf Stissts Antrag, beschlossen wurde, dieses Gesuch vorwortlich an das Ministerium einzubegleiten, und Wesselst angenommen.

Aus Beranlassung eines, von der Permanenz des Semeinderathes einem Sicherheitswachmann ertheilten Urlaubes, und weil einzelne Bachmanner vom Studenten-Ausschusse Anweisungen auf Biktualien erhalten haben, such te Gerps-Commandant der Sicherheitswache an, bei allen auf Disciplin Bezug habenden Anordnungen sich früher an das Corps-Commando wenden zu wollen, wornach auf Stifft's Bemerkung, daß der Corps-Commandant in seinem Corps nicht beliebt sep, über Gräff's Antrag beschlossen, eine Commission zu bestimmen, welche die ganze Angelegenheit untersuchen soll, und Gräff, Besselbe, Stifft, Dr. Raver und Hütter bazu bestimmt.

Ueber Burth's Bemerkung, daß dem Gemeinkerathe im Allgemeinen ber Borwurf gemacht wird, daß seine Plakate in ber Stadt nur wenig, und in ben Borstädten gar nicht angeschlagen werden, und er glaube, daß es am zwecks mäßigsten seh, das Affigiren ber Ankündigungs-Anstalt, von der ein schriftlicher

\* \*

Antrag vorliege, zu überlassen, wurde es Burth und Dirnbod anheimgestellt, bas Geeignete einzuleiten.

Hierauf ersuchte ber Borstand bas Publikum, die Gallerien zu räumen, weil der Bortrag der Approvisionirungs-Commission, unter den gegenwärtigen Umständen, nicht für die Oeffentlichkeit geeignet ist. — Die Tribunen leerten sich, und die geheime Sitzung begann.

t

Den bebächtigen Mitgliebern bes Gemeinberathes wurde bei dem Umstande bange, daß die Kassen über alles Maß in Anspruch genommen wurden. An ein günstiges Resultat war nicht zu benten, ungeachtet die Kampflust durch die bombastischen Plakate und Bersprechungen der Magyaren erhalten wurde.

Rach der Rückfehr der R. G. Deputation von Sr. Majestät dem Raiser aus Olmüs wurde dieselbe, auf eigenes Berlangen, dem Fürsten Windisch die der äs in Stammersdorf vorgestellt. Der Fürst nahm die Deputation sehr liebreich auf und sagte: "Meine Herren! Was Sie mir sagen wollen, weiß ich Alles! Sie sind Manner aus den Reihen der Gutgesinnten. Trachten Sie, die verirrten Gemüther zu beruhigen; helsen Sie mir, meine schwierige Aufgabe so schnell als möglich zu lösen; dazu gehört die unbedingte llebergabe der Stadt und die Ablieserung der Wassen. Seschieht dieß gleich, wohl und gut; wenn nicht, so werde ich zu den energischesten Mitteln greisen, so schwer es mir auch ankommt."

"An bie Bolker Ungarns, Kroatiens, Slawoniens, Siebenbürgens und ber Militargranze. Wir haben in Unserem Manifeste vom 22. September 1848 bie Absichten ausgesprochen die Uns in Betreff Unserer zur ungarischen Krone geborigen Lander leiten und die Ursachen bezeichnet, die den traurigen Zustand bes Landes, seine Drangsale und Leiben herbeigeführt haben. Der ungarische Reichstag hat mahrend seiner ganzen Dauer den unwiderlegbaren Beweiß geliefert, daß er ganzlich unfähig sep bas Wohl des Landes zu befördern, indem er sich seit feiner Zusammentunft immer burch eine Faktion leiten, und als blinbes Berkzeug nur bagu gebrauchen ließ, um ben Sinn ber Gefete zu verbreben, bie zum Beften bes Landes der Krone vorbehaltenen Rechte ju schmalern, und die im Intereffe aller Unserer Bolter so nothwendige Einigkeit zwischen Ungarn und unsern übris gen Erbstaaten zu lockern. Er war fortwährend bemuht, die Pflichten, welche Uns obliegen, einerseits als Raiser von Desterreich, anbererseits als König von Ungarn, Pflichten, welche Uns in gleichem Maße beilig finb, in einen erkunftelten . Conflitt zu bringen. Bahrend er bie Berschleuberung ber Staatsgelber bulbete, und nichts that, um biesem lebel zu steuern, hat er unter einem ein auf bas Belbwefen bezügliches Gefetprojekt angenommen, beffen Ausführung wegen ber dabei beabsichtigten übermäßigen Papiergeld-Emission nothwendigerweise die traurigen Gelbverwicklungen früherer Jahre und ihre Folgen hatte erneuern muffen. Er hat ein Rekrutirungs-Gesetprojekt uns vorgelegt, welches fene Armee trennen

follte, beren Solbaten stets als-tapfere Rampfgenoffen in brüberlicher Eintracht gefochten, und in beren in gleichem Organismus Unferer gangen Armee begrunde ten Einigkeit die Sicherheit Aller, mithin auch ber zur ungarischen Krone gehöris gen Theile ber Monarchie gegen innere so wie außere Feinde wesentlich beruht. Die Pacification Kroatiens endlich hat ber Reichstag ganz außer Acht gelaffen, und einige ungenügende Schritte in dieser Richtung erft bann gethan, als ber Banus von Kroatien mit den Truppen, die er befehligt, nach langer Zwischenzeit bie Grangen Ungarns bereits überschritten hatte. Wir wollten ber Hoffnung, bas enblich ber Sinn für Geseglichkeit und Recht fich Bahn brechen wurde, lange nicht entsagen, und tropbem, daß ber Reichstag es magte, seine Beschluffe in Bezug auf bas Papiergelb und bie Refruten-Aushebung, ohne Unsere königliche Sanction, mithin gesehwibrig, in Bolljug segen zu laffen, und trog anderer ungesehlichen Magnahme bes Reichstages, lebten Wir ber Hoffnung, bag ber Geift ber Gefetlichkeit die Oberhand gewinnen wurde. Als man aber Unsere Truppen zum eigenmächtigen Berlaffen ihrer Jahne und Regimenter, mithin zum Treubruche und zur Desertion aufforberte, als biefer Beschluß wirklich zur Ausführung kam, und von jenen nicht verbindert und befampft wurde, die pflichtgemaß die Bachter ber Gefehe und Orbnung sevn sollten, als Bir die Gefahr saben, welche bei der Aufrezung ber Semüther aus ber Auflosung aller und jeder Disciplin für das Land entstehen mußte, und ber Zusammenstoß mit bem Banus von Aroatien immer drobender wurde, die Sefahr eines Kampfes zwischen den Bürgern ber Giner Krone angehörigen Länder, zwischen den Truppen besselben Herrschers stets dentlicher hervortrat, da sandten Wir Unsern Feldmarschall - Lieutenant Grafen Frang Lamberg, ber Uns und bem Baterlande ftets tren gebient, Unfer Intrauen in vollem Rafe verdient hatte, und sich Unserer Bahl sowohl burch seine eblen Eigenschaften, als auch burch ben besondern Umstand empfahl, daß er ein geborner Ungar und ungarischer Grundbefiger mar, mit allen nothigen Bollmachten ausgestattet, als Bermittler bortbin, mo ber Rampf auszubrechen brobte. Das ungarische Ministerium hatte sich inzwischen aufgelost. Die verantwortlichen Rathe ber Krone hatten ihre Stellung aufgegeben, ber Reichspalatin batte abgebankt. Trogbem maren Bir gewillt, obicon bie Greigniffe rasches Gingreifen geboten hatten, bie constituionellen Formen und Befete einzuhalten und beauftragten ben Grafen Ludwig Battboanvi, ber damable noch bie Ministerial= geschäfte interimiftisch fortführte, bas burd Une unterfertigte Manifeft, bie Genbung bes Grafen Lamberg betreffenb, mit seiner Begenzeichnung zu verfeben. Die Reprasentanten-Bersammlung bes ungarischen Reidetages aber, obne fic von ber Lage ber Dinge ju unterrichten, obne bie Rudtebr bes jufällig abmefenben interimistischen Ministers Grafen Bartbranvi abzumarten, ohne ben Drang ber Greigniffe in Betracht ju ziehen, und uneingebent bes Umstanbes,

4.5

daß sie dem gegen den Banus von Kroatien erlassenen Manifeste vom 10. Juni 1848, welches ber ministeriellen Gegenzeichnung ermangelte, stets eine gesetzliche Geltung zuerkannt hatte, faßte aus Antrieb ber erwähnten, von Ludwig Roffuth geleiteten Faktion einen Beschluß, der den Grafen Lamberg dem öffentlichen Knwillen preisgebend, die meuchlerische Ermordung jenes Mannes und Unseres königlichen Commissärs zur Folge hatte, den Wir zur Berhüthung des Blutvergießens zur Berhinderung bes Burgerkrieges gesenbet. Der ftraflichen Schwache und Berblendung einer pflichtvergessenen Bersammlung folgte ein verabschenungswürdiger Ausbruch der Wuth eines gefließentlich aufgewiegelten Pobels auf dem Fuße; ben ungesetlichen heuchlerischen Beschluffen bes Reprasentantenhauses wurde die Krone durch die That jener aufgesest, die feig und grausam zugleich ben Boten des Friedens einschlugen. Alle Bande der guten Ordnung find in Ungarn ber ganzlichen Auflösung nahe. Frech magt es eine kleine Faktion fich mit dem Baterlande und ber Nation, ihre ungesetlichen Uebergriffe mit den gesetlichen Rechten des Landes, die Bekämpfung ihrer verberblichen Tendenzen mit der Unterdrückung der constitutionellen Freiheit zu identisiziren. Rein Mittel ist für diese Faktion zu schlecht, um ihre selbstfüchtigen verrätherischen Zwecke zu erreichen. Sie hat alle Formen der Heuchelei, der Lüge, und der Bethorung erschöpft, um die Gingriffe welche fie in Unsere Rechte fich erlaubte, mit dem Deckmantel ider unabweislichen Rothwendigkeit zu bebecken, ben Berrath ben sie an den heiligsten Inpressen bes Landes fortwährend begeht, mit dem trügerischen Scheine von Loyalitat und Treue für das regierende Haus und Unsere Person zu umgehen, und den Despotismus, den sie ausübt, durch den lügnerischen Borwand der Gefahr, in welcher angeblich das Baterland schwebe, in Wirklichkeit aber durch eben diese Faktion gebracht worden ist, zu bemanteln. Als Folge dieser verwerflichen Umtriebe broht ein Rampf zu entbrennen, der, wie immer er fich auch wenden mag, großes Unheil über das Land bringen muß. Schon sucht ber Parteihaß seine Opfer, um im entweihten Ramen des Baterlandes an ihnen Rache zu üben. Zebe Sattung von perfönlicher Freiheit wird unter dem Borwande der Bertheidigung politischer Rechte unterbruckt. Gin organisirtes System ber bruckenbsten Willtührherrschaft brobt sich zu erheben, und jede Sicherheit der Person und des Eigenthums zu vernichten. In bieser Lage ber Dinge, welche Unser Berg mit dem tiefsten Schmerze erfüllt, mußte fich Uns bie leberzeugung aufbringen, baß in Ungarn ein Rrieg gegen bie echte Freiheit, gegen die Gesetlichkeit und Ordnung bestehe, welchem ein Enbe gu machen mit ben gewöhnlichen Friedensmitteln unmöglich ist. Wir haben baber, nachbem man ben von Uns entsenbeten Bermittler ermordete, burch Restript vom 3. October 1. 3. bem verberblichen Wirken bes ungarischen Reichstages ein Biel zu segen, und denselben aufzulösen beschloffen, einen Oberbefehlshaber aller in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Slawonien und ber Militärgrange fiebenben

Bruppen etnannt, ju bem 3wede, um bem burch eine Faktion berbeigeführten assellafen Buftande, mit Unterftugung einer entsprechenben bewaffneten Macht ein Mel ju feben, bem Burgerfriege Ginbalt ju thun, und burch bie Berftellung bes inneren Friedens die dauernde Begrundung der constitutionellen Freiheit auf der festen Grundlage ber Ordnung und allieitigen Rechtkficherheit möglich zu machen Dierbei fint Mir non ber lleberzeugung geleitet worben, bag gegenüber bet linbeils mit welchen bie ermabne Sattior det gemeinieme Barerland betrebe, et ! no: Alen: Pott thu, die Ordnum und rener Twitichen Zuftand enrücknrühren. ohn melden ein allitet berriebende und Daner versprechende Ankalendung ber for fonderen. Senter Genebe und Forderungen im constitutioneller Bene munghaff i. Di Millag im refagten Rescriptes vom 3. October L 3 be: - a som seine sernommen, das der ungarische Reichstag pfinn-Der einmit betretenen Bahn fortan zu beharren, unt mende Beinglen verzusegen. Beherrscht und unterbruckt burd de meitere ungesetliche Beschluffe gefaßt, fich weitere men i ware ibagee eriqubt und usurpirt die Befugnisse ber ausübenden Just Busichus einzeset, ber bie Dacht, welche nur ber gefetwas willführliche Thawas bei beitent Defporismus fleigert. hier nicht innehaltenb, hat Mustegeln ju ergreifen, bamit Unfer königliches Wort nicht gu Main Berfern Ringen tonne, und bat bie Bewohner Unferer nicht ungarischen Miderfeglichteit gegen ihren angestammten herrscher und Raiser minique millicht. Er ift enblich, um bas Daß feiner verberblichen Thatigkeit ्यं य मध्यान : irrezeführt und eingeschüchtert burch bie erwähnte Faktion fo De Merreichichen Erblande ju ermächtigen und aufzuforbern. In Beruchichtis Soiet Thatsachen wollen Bir, bas alle Unsere gur ungarischen Krone ge-Missin Biller jeder Junge und Abstammung barüber unterrichtet werben mögen, und Wit im Bemuftfern Unferer konigliden Rechte und Pflichten bezweden. Bir "Den ihnen hiermit kund und zu miffen, bas Unser 3med babin geht, Unseren Betrein den rollen Genuf jener Freiheit unter ben Segnungen bes Friebens, ber Dedung und der bieraus folgenden Boblfabrt bauernb ju fichern, melder in wige der verratberiiden limtriebe einer Faktion vorerft in offentliche Drangfale selwandelt murbe. Bebe Rationalität bar bei line ftere Sout und in Ilne einen euglamen Pfleger ihrer friedlichen Entwidlung gefunden. Diese Richtung wer-Ru Wir ftere verfolgen und nie bulben, baf eine Rationalität bie anbere unter-Mudr. Die gleiche Berechtigung Aller ift Unfer 3med. ben Bir mit ben Uns gu Mous fiehenden Mitteln auf ter Grundlage ter conftitutionellen Gefege auch in den jut unfattiden Arone geborigen gandern verwirklichen wollen. Bas insbe-

sondere die ungarische Nationalität anbelangt, so ist der ganze Zeitraum Unserer Regierung Zeuge jener Sorgfalt, welche Wir auf ihr Gebeihen gewendet haben. Rie wird ihr von Unserer Seite Gefahr broben, und es hat die Berantwortlichkeit für jene Gefahren, welche sie in Folge eines Kampfes mit Allem, was sie umgibt, bedrohen könnten, nur den Unverstand und Uebermuth ihrer falschen Freunde zu treffen. Laut können Wir es erklären, daß die ungarische Rationalität eine Schere Sewähr ihres Bestehens und Sebeihens im Raiser von Desterreich und ber friedlichen Bereinigung aller seiner Bolter zu einem großen und machtigen, weil einträchtigen Ganzen stets sinben werbe. Die Zugeständnisse, welche bem acterbauenden Bolke Wir im gesetlichen Wege bei Gelegenheit bes am 11. April 1848 geschlossenen Reichstages in Beziehung auf die bauerlichen Berhaltniffe durch Unfere königliche Ginwilligung gewährten, sollen heilig feyn. Bon keiner Seite ift die Zurudnahme ober Schmälerung bieser Freiheiten beabsichtiget, und wird es auch nicht werben. Jedenfalls sollen Unsere Unterthanen in Unserem festen Willen und Unserer königlichen Macht, stets jenen Schut finden, den fie nicht minder bei Uns und Unferen Vorfahren glorreichen Andenkens gegen Bedrückung und willkührliche Behandlung woher immer fie auch gekommen sehn mögen, gefunden haben. Es ergeht bemgemäß biefes königliche Wort als lette Aufforberung an alle Jene, welche fich durch die erwähnte Faktion bethoren ließen, unverweilt an ihre Pflicht für König und Vaterland zurückzukehren, sich von jeder Berbindung mit ben erwähnten Landesfeinden loszusagen. In dieser Hoffnung sprechen Wir hiermit Unsere königliche Absicht aus, die Berführten von den Berführern gnabigst unterscheiben zu wollen, während Wir fest entschlossen sind, gegen bie Letteren mit jener Strenge vorgeben zu laffen, welche fie verdienen, und welche burch die Beachtung bes allgemeinen Wohles und seiner kunftigen Burgschaften unnachsichtlich geboten ist. Wir befehlen schließlich, baß Unsere Manifeste vom 22. und 25. September I. J. neuerdings gebruckt und ben Bevolkerungen in ben landebüblichen Sprachen im Gefolge bes gegenwärtigen sofort kundgegeben werben follen. Gegeben in Olmus am 20. bes Monates October 1848, Unferer Regierung im vierzehnten Jahre. Berbinand, m. p."

ż

Rachstehendes Plakat ließ man unter den Landbewohnern verbreiten:

"Zur Warnung und Belehrung für die Landbewohner. Bor den Mauern der Kaiserstadt lagern zahlreiche Truppen aller Wassengattungen. Die Feuerschlünde, sonst nur gegen auswärtige Feinde gerichtet, schauen brohend von den Höhen Wiens auf das noch vor Kurzem so heitere, treue Bolt der Residenz. Wie kam dieser Zustand über uns. Iwei Ränner voll Baterlandsliebe, bewährte treue Diener des Staates, ausgezeichnete Generale, wurden meuchelmörderisch gemordet, — nein, nicht gemordet, — sondern geschunden, geschleift, zu Tode gemartert wie der Heiland wegen seiner lieberzeugung von den Juden gransung.

getreusiget marb, so ftarben bie zwei Gblen, Latour und Lamberg, zur Shande unseres Baterlandes und unserer Zeit ben gräßlichen Marthrertob. Der Kaiser war od tieser Gräuelthaten und bei bem anarchischen Zustande Wiens beminiger mit blutentem Bergen und jum zweitenmale aus ber Burg seiner Bater und auf der Mitte einer Berölkerung zu scheiben, beren Unglud nicht sein Wert, deren Malmeie Berarmung nicht unter seiner Regierung hervorgerufen, aber der Bente mar. ren der feltenen herzensgute eines Fürften, beffen vorzüglichstes Sireca des Slud und die Bohlfahrt seiner-Bolter ftets mar und bleiben wird. Tie aler foin gebrucken Freiheitsfaseleien hat jene nieberträchtige Partei ohne Beietlant. Gore und Treue burch bie letten Borfalle fich felbst gebranbmarkt eer Eurera, und die Züchtigung verbient, die sie bald treffen wirb. Und wollt De mifen, marum es mit Guren Sitten, mit Guerem Glauben, mit Euerer Mittaft so weit gekommen ist, so hört es, daß im heurigen Jahre am heiligen Meduleichnamsfeste, ein Jube Ramens Fischhof sich erfrechte, an ber Stelle Menarchen, bas Hochwürdigste zu begleiten, bag Juben Guch zu regieren fich sumagen, bag Juden in ber Schanbliteratur bem treuen, seine Beimath so warm liedenden Desterreicher lernen wollen, patriotisch zu benten, zu fühlen, zu handeln. Daß biese ihm Alles verläumberen, was ihm lieb und werth, was ihm beilig ift. Bien fab biefen Frevel und ichwieg.

Das ganze Land verfiel in Anarchie durch die Frechheit und Ignoranz einiger Subjekte, beren Judassoll für beren Berrath an zwei Rationen ihr durcht lechertes Gewissen beilen soll. Wien sab es und schwieg. Ein schamlos ausgearteter Priester, Ramens Füster, verläugnet seine Standespflichten, seinen Eib in zweisader Beziehung, wird zum Berrätber an ber Bahrheit und dem Bater-lande; — Wien sab es und sowieg. lind wenn es auch einzelne Stimmen gab, welche diesen in der Geschichte unerhörten Schandthaten mutdig entgegen traten, so waren es Stimmen in der Buste; Nahntuse an Renschen, welche die blinde Beidenschaft gesesselt bielt. Dieser Zustand mußte notdwendig zu einer Katastrose judren eine Explosion mußte erfolgen.

Wir alle kennen die Tage bes i. und 7. Derober. Sie find bas lebenbe Bild zweier Kampier, die nich lieber gerfleischen, als ber Bernunft Gebor und bem Geses Achrung spenden wollen.

So tam es, das Manner, welche den ehrlich begründeren Kampf nicht schenen. Nanner voll Muth und Naterlandsliede, lieber ibren Gerb mit Weib und Aind verließen, als im tollen principiellen Kampfe den Bruder zu morden, ober sich von entmenschien Kreaturen zu Tode schinden zu laffen. Jahlreiche Fasmilien zogen demnach seit 14 Tagen aus der Stadt, die sie geboren, in ber ihre Glieber an der treuen Mutterdimit gesaugt wurden, und deren Bater noch stolz seine buriten, dieser einft so berrlichen Stadt anzugedeben. Gine Schaar einges

brungener Banditen und judische Schurten haben die Eingebornen verbrängt. Der Gute raumte ben Plag bem Bosen, und alle Laster walteten frei.

Bürgerglück, Familienglück, Schutz für Eigenthum und Ehre, waren nur mehr leer schallende Worte, Gewerbe und Handel gelähmt, und selbst die Hossenung auf Besserung verschwunden. Nun sagte der Kaiser, dis hieher und nicht weiter, und dabei wollen wir ihn unterstützen mit unserem letzen Tropfen Blut.

Ber aber, Bolt von Desterreich, hat Dich geblendet, daß Du so viel Unbeil ruhig geschehen ließest? Deffne die Augen, du großes, mächtiges Bolt, und suche nicht zu Deinem Berderben den Feind wo er nicht zu sinden ist, schände nicht länger Deine historisch berühmte Treue auf elende Berläumdungen keder Zeitungsschreiber hin, unterdrücke nicht freventlich den Dank, den ein gerechter gütiger Fürst, von jeden seiner Unterthanen beanspruchen kann, zerreiße nicht im Taumel der Leidenschaft jedes zarte Band das Dich an Religion, Sitte, an Thron und Baterland knüpft; verdächtige nicht unfinnig die Maaßregeln unserer Feldherrn, und schiede nicht ehrenhaften und tapfern Truppen und ihren Führern freiheitsseindliche Absichten unter, denn sie haben ja seit Jahrhunderten unserer Feinde mit ihrem Herzblute bekämpft, und lieden die constitutionellen Freiheiten und Rechte, so wie wir alle, und werden sie also nicht schmälern, aber so gewiß beschüßen, als sie in unseren gesetlosen Zuständen als unsere einzige Stüße, als unsere braven Retter zu betrachten sind.

Suche, ebles Bolt von Desterreich, vielmehr Deine Feinde unter jenen Fanatikern, die ihr gewagtes Spiel im Wahnsinn begonnen haben, und in Berzweislung enden werden; die gleich einem wüsten ausschweisenden Menschen, der im Hazardspiele oder durch eine andere entwürdigende Leidenschaft, all' seine Habe verloren, und nun auch den Rebenmenschen ihren Seelenfrieden, ihr häusliches Glück zu rauben sucht; der Andere um das heitere Angesicht beneidet, und schuldlose, sleißige Staatsbürger auf eine höllische Weise in eben die kläglichen Zustände zu versehen sucht, in welche seine Laster ihn selber geführt. Solche Lumpen sind die mehrsten der sogenannten Radikalen.

Bon biesem schändlichen Ungeziefer, das sich gleich Motten überall einbeiset, gibt es in Wien eine Unzahl, daher so viel Unglück, und nicht nur in Wien trifft man dieses Sezücht, das unter der Maste von Freiheitsaposteln und Bolterbeglückern ihr fluchwürdiges Spiel mit Such treibt, sondern auch auf dem Lande. Man sindet beinahe in jedem Dorfe, in jedem Markte solche gallichte, boshafte Menschen, die besteckt in ihrem Bewußtseyn, ohne Sewissen, ohne Slauben an Sott, Recht und Wahrheit, alles das zu verdächtigen suchen, was sie in ihrer Berworfenheit zu erreichen unsähig sind.

Diese find zu vergleichen mit einer kauflichen Dete, die ber tugenbhaften,

unschuldsvollen Jungfrau ihr kostbarstes Gut, ihren mackelreinen Ruf auf eine teuflische Weise zu vernichten trachtet.

Liebe Mitbürger, wackere Landleute, fliebet daher solche Menschen, wenn Ihr zu schwach seid, ihnen Widerstand zu leisten, und habt Ihr aber Muth und Baterlandsliebe, so tretet ihnen tühn entgegen, und bekämpft sie, oder ergreiset die geeigneten Napregeln, sie für immer unschäblich zu machen.

Höret auf die Worte eines Mannes, der Euch schon öfter bewiesen hat, daß er es treu und ehrlich mit Euch und unserem Baterlande meint, der sein ganzes Leben dem Streben nach Wahrheit und Recht zu widmen entschlossen, und für das Wohl unseres schonen Baterlandes, im ehrlichen Rampse auch zu sterben bereit ist. Die menschliche Gesellschaft, meine Freunde, kann im äußersten Falle ohne dem Prunk stolzer Städte und Paläste bestehen, aber Desterreich verdirbt sich selbst, nicht weil in Wien der Wahnstnn obenauf, sondern wenn es dem Rechte, den Gesehen der Moral, und sittlichen Würde noch länger Hohn sprechen sollte. Am 20. October 1848.

## 21. October.

Moratorium. — Buschrift der Franksurter Neichstags : Commissive an das Wiener Neichstags : Prästdium. — Auersperg an Krauß. — Adresse des Wahls bezirkes Mährisch-Trübau an den Neichstag. — Auersperg an den Neichstags Ausschuß. — Penunciationen. — Messenhauser an Auersperg. — Ausschuß. — Juschtspostizei der radikalen Pemokraten.

"Der Ausschuß der Studenten an seine auf Urlaub abwesenden Brüder. Durch die gegenwärtigen Umstände bewogen, sordert der unterfertigte Ausschuß alle auf Urlaub besindlichen Mitglieder der akademischen Legion auf, sobald als möglich in Wien bei ihren Fahnen einzutreffen. Wien, am 21. October 1848.

Der Ausschuß ber Stubenten.

Carl Schulhof, m. p., Schriftführer. Bernhard Deutsch, m. p., Borfiter."

"Bon dem k. k. n. d. Mercantil- und Bechselgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß über Ansuchen der k. k. priv. Großhändler und des bürgerlichen Handelsstandes in Wien, das k. k. Justizministerium mit Dekret, ddo. Wien, am 20. October 1848, 3. 4235, 4243, 4253 zu erklären besunden habe, daß Wechsel, welche in Wien und in den zum Polizei-Bezirke von Wien gehörigen Ortschaften in dem Zeitraume vom 22. bis 31. October 1848, beide Tage einschließlich, zur Annahme oder Zahlung hätten präsentirt werden sollen, anch noch am 1. Rovember 1848 mit voller Rechtswirkung präsentirt werden können. Wien, am 21. October 1848. Präsident Berhovis, m. p.

Friedrich Billet, m. p., Expedits und Registratursbirektor."

"Den 21. October ist von den Frankfurter Reichscommissären nachstehende Zuschrift an das Wiener Reichstags-Präsidium eingelangt:

""Ein hohes Präsidium wird unsere per Estafette abgegangene Zuschrift und Sendung vom 19. d. M. aus Passau exhalten haben. Rachdem wir seither in Linz und auf der Reise hieher durch Mittheilungen der Behörden und notabler Sinwohner die Lage der Dinge zu Olmüs und Wien näher ersahren, haben wir den Entschluß gesaßt, von hieraus zunächst direkt zu Sr. Majestät dem Katser nach Olmüs und zu begeben. Wir hossen von dort recht dald als Boten des Friedens und der Bersöhnung nach Wien zu kommen. Unser dringendes Ersuchen, unsere Aufforderung im Ramen des Reichsverwesers an alle Parteien, Behörden und Sinzelnen geht dahin, dis zu unserem Erscheinen jedes Zusammentressen mit den Wassen zu verweiden. Ein hohes Präsidium ersuchen wir inständig und geziemend im Interesse unserer großen Aufgade für die sofortige Berössentlichung des Inhalts dieses Schreibens in Semeinschaft und unter Mitwirkung aller in Wien bestehenden Behörden geneigte Sorge tragen zu wollen.

Rrems, ben 21. October 1848. Hochachtungsvoll verharrend

bie Reichscommissare. C. Belder, m. p.; Mosle, m. p."" Ein ahnliches Schreiben ift zugleich bem Finanzministerium zugekommen.

Bom Borftanbe bes conftituirenben Reichstages.

Franz Smolta, m. p., Prafibent. Carl Bieser, m. p., Schriftführer."

Dieses Plakat wurde von den Ultras als "ein deutsch-centralgewaltlicher Unfinn des Reichsverwelckers" mit Hohn aufgenommen. Die Ultraradikalen und ihr Anhang äußerten sich auf eine hochverrätherische Art auch über das Manisest des Kaisers, dao 19. Die Bevölkerung der südlichen Bezirke tadelte den Reichstag, den Semeinderath, die Bauern und Ieden — nur sich selbst nicht, daß man am friedlichen Wege zum Ziele gelangen wollte. Am meisten war man entrüstet, daß man Wien den Magen packte, und die Lebensmittel einzusähren verhinderte. Die Radikalen waren in der Magengegend sehr empsindlich.

"An Se. des k. k. wirklichen geheimen Raths und Finanzministers Freisherrn von Krauß Ercellenz. Auf die gefällige Zuschrift vom 20. d. M. habe ich die Shre, Suer Ercellenz zu entgegnen, daß das Anhalten der nach Wien bestimmten Lebensmittel eine natürliche Folge jener Borgänge ist, welche von der Hauptstadt gegen die für die Truppen bestimmten Berpstegsbedürfnisse zuerst und ohne allen Anlaß in Anwendung gebracht wurden. Das Rückhalten und Abschneiden der dem Militär eigenthümlich gehörigen Esselten und die Berweigerung aller andern ihnen aus der Stadt zuzusührenden Artikel bemüßigten mich, dassüt die auf den südlichen Straßen gegen Wien im Zuzuge begriffenen Lebenstmittel anzuhalten und für den Bedarf der Truppen in Beschlag zu nehmen, die

widrigenfalls zu gewaltsamen Schritten gegen die Land bewohner gezwungen gewesen wären, um die eigene Subsistenz zu sichern.

Hauptquartier Ingersborf, am 21. Oct. 1848.

Graf Auersperg, m. p., F. R. 2.."

Bon Seite der Gutgesinnten, Bernünftigen, wurde das Manifest des Raifers vom 19. günstig beurtheilt. Die Idee der Erhaltung, die die neue Zeit dem Worte gegeben, ist darin ausgesprochen. Was die Kämpfe Wiens an wahrer Freiheit errungen, wurde gewährleistet! — Der feste Wille des Raisers, Anarchie und Störung des Friedens und der Auhe der Stadt auf eine entschiedene Weise zu verhindern, mußte dankbar anerkannt werden. Das Oberhaupt des Staates konnte keine andere Sprache sühren. Gesehlosigkeit konnte und durfte nicht der bleibende Justand einer Stadt sehn. Die Aufrechthaltung der Gesehe zu erstreben, war Pslicht der Regierung, und des Kaisers Worte verdienten sene hohe Achtung, die seine Aufrichtigkeit in allen Krisen der Revolution verdient hat.

Grigner, Rieberhuber und Hauf brachten in ber "Constitution" tampfwüthige, aufregende Artikel. Der "Freimuthige" brachte die erlogene Rachricht: 10,000 Pelen haben die Grenze überschritten, und eilen den Ungarn zu Halfe. Ferner, in Olmüg habe ein Attentat gegen den Erzherzog Franz Carlstattgefunden. Was die Radikalen wünschten, veröffentlichten sie als geschehen.

Bormittags strömte eine Anzahl Bolles bem t. k. Bersahamte zu, und forderte mit Ungestüm, daß, nachdem die von Sr. Majestät dem Raiser Ferdinand in and zur freien Ausgabe der bis einschlüßig 2 fl. versehten Pfänder a. g. bewilligten 100,000 fl. C. M. bereits vergriffen waren, auch noch andere Pfänder unentgeltlich ausgefolgt werden sollen. Eine bereits durch acht Tage daselbst auf der Wache besindliche Abtheilung Rationalgarde der 4. Compagnie des 2. Bezirtes, unter Commando des Feldwebels v. Rayern, wußte durch ihre Haltung diese unbescheinen Andringlinge zu entfernen, und das k. k. Bersahamt vor Schaden zu bewahren.

Im Reichstage machte der Präsident Smolta die Erössnung, daß die am gestrigen Tage berathene und beschlossene Adresse an Se. k. k. Rajestät, sammt der beigelegten Proklamation an die Bölker Oesterreichs von Seite des Ministeriums mittelst Courier an das k. k. Hoflager in Olmüs befördert worden sich — wie dieß dem Reichstags-Präsidium mit folgender Ministerialnote vom 20. October l. J. erössnet wurde:

"An den löblichen Borstand des hohen Reichstages. Die mir so eben zugekommene Adresse des hohen Reichstages an Se. Mazestät ist mittelst eines eigenen Couriers sogleich in das Allerhöchste Hostager befördert worden. Ich habe die Ehre hievon den löblichen Borstand des hohen Reichstages in die Kenntniß zu sehen. Wien, am 20. October 1848. Ferner eröffnete der Präsident, daß die deutsche Reichs-Commission in einer an das Reichstags-Präsidium gerichteten Zuschrift, dao. Passau 19. Oct. 1848, ihre bevorstehende Antunft in Wien angekündiget, und derselben mehrere Exemplare einer von dieser Commission erlassenen Kundmachung, aus welcher der Zweck dieser Commission ersichtlich ist, mit dem Ersuchen um Berössentlichung dieser Kundmachung, so wie um Bermittlung, damit alle Feindseligkeiten eingesstellt werden — beigelegt habe.

Der Inhalt der bezogenen Zuschrift ist:

"An das Prasidium der hohen Reichsversammlung in Wien. Indem wir dem Prasidium der hohen Reichsversammlung unsere bevorstehende Ankunft in Wien ergebenst anzeigen, beehren wir uns derselben eine Anzahl Exemplare einer von uns erlassenen Bekanntmachung, aus welcher sich die Ratur und der Inhalt unseres Auftrages ergeben, mit dem angelegentlichen Ersuchen zu überreichen, für deren schleunige Berössentlichung gewogendlichst Sorge tragen und die Sinstellung aller Feindseligkeiten möglichst vermitteln zu wollen. Hochachtungsvoll verharrend: Die Reichs-Commission, E. Welcker, m. p., Rosle, m. p.

Die beigelegte Kundmachung der Reichs-Commission ist Seite 351 enthalten, und ist nach der Erklarung des Prasidenten veröffentlicht worden.

Hierauf verlas der Schriftschrer Wieser nachstehende, an die Reichsversammlung gerichtete Eingabe mehrerer Wahlmanner des Mährisch-Trübauer Bahlbezirkes:

"Hohe Reichsversammlung. Einer der jüngsten Beschlüsse der hohen Reichsversammlung rief alle, sowohl mit als ohne Urlaub abwesenden Abgeordneten
der den Gesammtstaat (?) bildenden Provinzen zurück, um in den gegenwärtigen
Tagen der Gefahr dasjenige zu berathen und zu beschließen, was zur Erhaltung
der Ruhe und der geregelten Staats-Berwaltung Roth thut.

Mit Erstaunen nahmen die gefertigten Wahlmanner des Mahr. Trübauer Bahlbezirkes wahr, daß ihr zur Reichsversammlung gewählter Abgeordneter, Herr Anton Weigl, sich seit mehreren Tagen zu Hause besindet, anstatt seinen Sit in der hohen Reichsversammlung, wohin er gehört, einzunehmen.

Die gefertigten Bahlmanner des Trübauer Bahlbezirkes einer hohen Reichsversammlung für die in der letzten Zeit berührte große Umsicht und Aufopferung der Thätigkeit zu hohem Danke verpflichtet, protestiren hiermit seierlichst gegen das Berhalten dieses Abgeordneten Herrn Anton Beigl, und indem sie in Bertretung ihrer Comittenten sich den Beschlüssen der auf legal constitutionellem Boden stehenden hohen Reichsversammlung unbedingt, nur mit Freuden unterwersen, stellen dieselben die gehorsamste Bitte: Die hohe ReichsBersammlung geruhe den durch den Herrn Abgeordneten Beiglohne Urlaub
in den Tagen der Gefahr verlassenen Posten eines Bertreters des Rährisch-Trübauer Wahlbezirkes für erledigt zu erklaren, die neuerliche Wahl eines solchen ber Dringlichkeit des Gegenstandes wegen mit möglichster Beschleunigung anzus besehlen, und die gehorsamst gesertigten Bahlmanner des Trübauer Bahlbezirstes von der höchsten Schlubsassung gnädigst zu verständigen, um denen vom constitutionellen Princip durchglühten 50,000 Bewohnen des Trübener Wahlbezirstes das Recht zu wahren an der constitutionellen Griegesbung unseres Gesammtsstaates Theil zu nehmen." M. Trüban, an Li druber 1848. (Folgen die Unterschriften von mehreren Bahlbistrikun.

Schuselle l'a führte Rammi der vermannen Reichstags-Ausschusse an, baß abermals namhafte Beitrige au Inches der dienstihuenden Rationalgarden und Legionäre eingepange der Ausgeschneten That ist von der Gemeinde Keusschussen der Tod fr., von der Gemeinde Reusschaft i ist fr., endlich von der Rationalgarde der Stadt Sanz und den Ober Commandanten Schus durch den Ober Commandanten der ihan, pur der Ausgeschläuser der den der Witwen und Baisen der Gesalen und der Michael der Gesalen und der Michael der Gesalen und der Gesalen der der Gesalen der der Gesalen der der Gesalen der Ge

posen Reichsversammlung. Indem ich ben
den den kentigen Tage anmit bestätige, kann ich
mit zum heutigen Tage anmit bestätige, kann ich
mit den kentigen Kaiser bekanntlich mit a. h. Entschieden son alle k. k. Truppen bem Fürsten
jehlichen der der son ich mit den bisher unter
Dinkt der der den son mit abhängt, sonbern
Erleich der micht mehr von mir abhängt, sonbern
Erleich misse micht mehr von mir abhängt, sonbern
erleich misse micht mehr von der deschiehlshaber
mid din erbötchig ihm die gedachte Depesche zur weiinister

wer demerten, daß die Entwassnung einiger Ortschafwei in ihr eine vorübergehende, mit der militärischen Besetzung
weichtendung stedende Raßregel war, von der es bei verändreifel wieder sein Abkommen sinden wird.

wie wie auter übrig, als die Antwort des Fürsten Winmeter, und im Falle sie binnen einigen Tagen nicht eintrisst, und inder au wiederholen.

Trank verlas hierauf das vor einer halben Stunde ihm

Ingleich machte ber Minister die Erdsung, daß thu von der Meiche-Commission dieselbe Mittheilung gemacht wurde, wie sie vorne angefährt ist.

2'/. Uhr Rachmittag. Ein Tischlermeister und Offizier ber R. G. Landstraße, berichtete beim Ober-Commando: er fuhr in dem Fiater Kr. 622 von Gansernborf nach Wien, wurde vom Militär in Süssenbrunn aus dem Fiater herausgerissen
und mit allen erbenklichen Schimpsworten belegt, auf das herrschaftliche Schloft
transportirt und ihm der Säbel und zwei Pistolen abgenommen. —

Ein Frauenzimmer in Mannerfleibern erschien in ber Gigung bes Stubenten-Ausschusses und erfucte in bie mobile Garbe aufgenommen ju werben. Das Comitee wies fie unter Beiterkeit jum Commando ber Nationalgarbe. lleberhaupt hatte sich zu jener Zeit eine unglaubliche Waffenbegeisterung aller Stande bemachtigt; ja man fab fogar Leute mit Baffen herumgeben, von benen man glauben follte, baß fie eber in ein Spital, als auf ben Rampfplat gingen. So bemerkte man einen Mann mit einem Stelzfuße ruftig burch bie Straßen foreiten und auf ber Achsel eine mächtige Mustete tragen, während einen Zweiten feine beiben Rruden nicht binberten, fich einen langen Schleppfabel umanichnallen. Zwölfjabrige Anaben gingen mit Piftolen, und Frauen ber untern Claffe mit mancherlei Waffen versehen umber; so sehr war die Bevolkerung Wiens fanatifirt. Auf ben Werbeplas am Getreibemarkt tam ein 14jahriger Rnabe und wollte fich anwerben laffen. Als man ihm Borftellungen machte, bas er noch au jung seh, erwieberte er, baß er bie gehörige Rraft trog seiner Jugend befibe, und flehete so lange, bis man seinen Bitten willfahrte. Raum war er angeworben, so erschien seine Mutter und erhob ein Zettergeschrei, bag man ihren Sohn verführt habe. Man ließ ben Anaben sogleich wieber frei, allein weber bas Jammern und Bitten ber Mutter, noch bas Zureben ber Umstehenben konnten ihn bestimmen, von seinem gefaßten Beschluße abzustehen, und als ber Jug ber Reuangeworbenen sich in die Raserne begab, war er ber Erste in ber Reihe, weinend folgte ihm die besorgte Mutter. Ein Bebienter ber englischen Gesandtschaft berichtete beim Studenten-Comitee, daß an alle Gesandten die Aufforderung erging, Wien zu verlassen, sich jedoch blos in der Rabe der Residenz niederzulassen. Die Rordbahn konnte nun nicht mehr befahren werben, da alle Stationen militarisch beset waren, und überbies bie Schienen an vielen Stellen vom Militar ansgebrochen wurden.

Am 21. überschritten bie Ungarn bie öfterreichische Gränze, griffen bie Borposten des Banus an, welche von den Ungarn die Stignensiedl und Trautmannsdorf zurückgedrängt wurden. Da ein ernstlicher Angriss zu befürchten war, so sendete der Feldmarschall Fürst Windischer Angriss auf die erhaltene Rachricht von ihrem Borrücken sogleich die Brigade Collore do mittelst der Uebersuhr bei Stadl-Enzersdorf zur Berstärtung der Truppen des Banus.

Ran Geophianien vom 21 überzeb ber Plahoffizier Schaff auf vom Maskaule im Chwarzenbergerten an den Bataillond-Commandamus Secundik Et fier üben Bagen mit zahlreichen Miliele-Effelten \*).

orhalten hiemit den Anftrag, ihre sämmtliche Raunschaft in volltommenne Feldbereitschaft zu halten. Wassen und Runition sind genau zu visitiren. Inne Korps hat sogleich einen Officier in mein hauptquartier abgehen zu machen, welcher sich mir personlich vorzustellen hat. Derselbe hat den ausrückenden Samt bes Gorps mitzubringen, und sich in eine solche Berfassung zu sehen, daß er in Abermorgen den 23. Mittags nicht nöthig hat, abgelöst zu werden. Er wird den weichtigken Austrag an das Corps überbringen.

Banptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 21. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

. Cinterifest. ibm bie Berren Begirts-Chefs tenntlich zu machen, befehle ich, Me deretten lande. Verabblingente, weiße Febern zu tragen haben. Bis morgen 13 44 mm & 1944 find mes bereits schen angeordnet worden, von allen Bezirken der denne peuer Aufen. weiche eine Aufage empfangen, so wie bas Berzeichnis alle Aldere . welde defelde engereite wurden, zuverläffig einzusenben. Bon nun an werben alle Butbeilungen von Affigieren ju ben verschiebenen Bureaux und Commandos meines hauptquartiers bis auf Beiteres fistirt, und alle fic melbenden Offiziere find von der Feldabjutantur einstweilen auf der Aspiranten-Lifte vorzumerten. Dem Bezirks-Commando ber Lanbstraße spreche ich für bie energische hintanhaltung ber beim Gasometer in Erbberg beabsichtigten Rubeftorungen sowohl meinen als den Dank des Ministeriums des Innern aus, und erwarte, daß in ähnlichen Fällen alle Commandanten mit Kraft und Thatialeit allen Störungen ber öffentlichen Ordnung und Rube vorzubeugen bemüht fenn werben. Bon 10 Uhr Abends an hat vom Unteroffizier abwarts Riemand bas Bauptquartier zu verlaffen, außer er kann sich mit einem schriftlichen Befchle answeisen. Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 21. October 1848,

Deffenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Bezirks-Chef Plattensteiner hat sich hier mit seiner gewohnten Thätigeteit und Energie benommen, und auf diese Weise die Zerstörung des Sasometers verhindert, wie überhaupt Plattensteiner schon seit den Augusttagen her rühmlich bekannt, sich nie der Gefahr entzogen, wo es sich gehandelt hat, die össentliche Ordnung und Ruhe zu erhalten, um so bemerkenswerther, als er, ein sehr vermöglicher Rann, nicht von Wien gestohen ist. —

<sup>\*)</sup> Die Spezistlation habe ich an Hrn. Baron bu Beine im Originale ausgefolgt, als Beleg, daß die Militareffekten vom R. G. Play-Commando reblich geschützt worden sind. Dr.

## Circulandum an alle Bezirho: Chefs der Matisualgarde:

"Befehl. Herr Bezirkt-Chef! Ich habe mich bereits beutlich barüber ausgesprochen, wie sich im Falle einer Allarmirung beim Ausmarsch ber Ungarn zu verhalten ist; Sie sorgen für die Besetzung der Linienwälle und Thore, stellen Ihre Unterftühung auf, und bilben bie Reserve. Die bebrohtesten Bezirke find: Leopolbstadt, Erbberg, St. Mary und Wieben, ben andern Bezirken broht nur eine scheinbare Gefahr. Die Freiwilligen der innern Stadt haben sich auf dem Glacis gegenüber der Karlstirche aufzustellen. Sie bilben die Referve der mobilen Corps. Sammiliche mobile Corps werben an die Ausgangspunkte: Erdberger-Linie, St. Marx, Belvebere-Linie, Favoriten- und Magleinsborfer-Linie aufgestellt. So lange ber Kanonenbonner bauert, und so lange nicht von mir burch das Trommelzeichen abgeschlagen wird, hat Alles bei strengster Verantwortung unter den Waffen zu stehen. Beitere Befehle werden, wie es Roth thut erfolgen. Die herren Bezirks-Chefs haben sich mit ben tuchtigsten Orbonnanzen zu umgeben. Ich bin zuerst auf bem obern Belvebere, und bann auf bem Glacis bei ber Reserve der Freiwilligen zu treffen. Ich mache Jebermann ohne Ausnahme dafür verantwortlich, in der Abfassung von Meldungen behutsam zu sehn, und meine Aufmerksamkeit von dem wichtigsten, nicht auf bloß scheinbar bebrobte Puntte zu lenten ; ich ersuche, mir mit mannlicher Entschiedenheit zu vertrauen. Der Feind wird nicht allein an keiner Stelle in die Stadt hereinbrechen, sondern er wird mit Schmach (?) bedeckt in die Flucht gejagt werden. Gott mit uns, Rameraden! Bruber! Bir tampfen für unsere Errungenschaften.

Dieser Befehl ist der Mannschaft auf den Sammelplägen vorzulesen. Herr Bezirts-Chef, Sie haben bei Ihrer Ehre diesen Befehl so lange geheim zu halten, bis Allarm geschlagen, und hiezu durch Bersammlung der Tambours in Ihrem Quartier die nothigen Borbereitungen zu treffen.

Wessen, Haufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"An bie in ben Bezirken eingetheilten, zur Rationalgarbe nicht gehörigen Wehrmanner. Mitbürger! Es wird gegen eine Mehrzahl von Euch Alage geführt, und zwar mit Recht! Erst en 8. Ihr empfängt in Eueren Bezirken Löhnung und leistet dafür nicht die ersorderlichen Dienste, darum, weil keine Listen über Euch existiren, weil ihr weber in Züge noch in Compagnien abgetheilt und mit militärisch-gebildeten Anführern versehen sehd. Iwe it en 8. Wenn Ihr nicht in ordentliche Compagnien gebracht seid, so ist es unmöglich, Sure Auszahlung zu überwachen. Betrügerische Individuen werden jede Gelegenheit aufspüren, um sich unter verschiedenen Titeln, anderswo eine zweite, vielleicht auch eine britte Bezahlung an einem und bemselben Tage zu erschleichen. Dadurch wird ber Kasse Eurer Gemeinde großes liebel zugefügt. Die beschränkten Mittel berselben bürsen weber burch linordnung, Leichtsim, am allerwenigsten aber durch offenkundigen Diebstahl ober Betrng verschlendert werden. Ich wende mich an das richtige Sefühl jener Männer, welche die Worte geschrieben haben: "Heilig ist das Sigenshum." — Sie können diese Worte nicht vergessen haben. Der Schah Eurer Semeinde ist das oberste Eigenshum und daher doppelt heilig. Ich beseihle daher und verordne wie folgt: Ersten 8. Die herren Bezirts-Chesk haben einen entsprechenden Abeil auß der Jahl der Reneingereihten alsogleich zu organisiren, und sie die Mobilgarde des Bezirtes zu nennen. Iweiten 8. Diese Robilgarde ist auf die unter dem 18. October erlassene Disciplinar-Verordnung der Rationalwehre unter Andrückung des ganzen Bezirtes in seierlicher Weise sum Kobilgarde des Bezirts nicht verwendet werden kenningereihten, welche zur Kobilgarde des Bezirts nicht verwendet werden können, sind alsogleich an den hern General Bem zu weisen, um daselbst ihre Eintheilung dei einem der lagernden Robil-Corps zu sinden.

llebermorgen, b. i. ben 23. October, hat Riemand auf eine Löhnung Anspruch, wenn er nicht in eine bieser brei Rategorien gehört: a) Alte Rationalgarbe; b) Mobilgarbe bes Bezirks; c) Mobilgarbe bes Lagers. Die Herren Bezirks-Chefs haben diese Organistrung ungesäumt vorzunehmen, und den Bericht schennigst an die Feld-Abjutantur einzusenden. Da die Herren Bezirks-Chefs von Bielen in ihrem Bezirke nicht gekannt werden, so bestimme ich, daß sie von heute an als äußeres Abzeichen eine herabhängende weiße Feder zu tragen haben. Dieser Beschl ist in die Bezirke in mehreren Exemplaren zu senden, und bleibt dauernd angeschlagen. Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, am 21. Oct. 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Aundmachung. Auf Anlangung der medizinischen Fakultät wird Behass der Sicherung und leichteren Erkembarkeit der im Dienste der Nationalgarde und der mobilen Corps zu verwendenden Aerzte angeordnet: Erstens. Alle Aerzte der Nationalgarde und der mobilen Corps haben, im Falle eines Rampses, um Iedem leicht erkennbar zu sehn, am linken Arme eine Armbinde von gelber Farde (welche bisher völkerrechtlich bei allen Heeren angenommen wurde) zu tragen. Iw eiten 8. Sons haben sich alle in die Nothspitäler beorderten Aerzte damit zu versehen. Dritten 8. Bor den Nothspitälern für Berwundete und auf den Berbandplägen der ausgerückten Wehrmanner müssen sogleich Fahnen von gleicher Farde aufgesteckt werden. Wien, am 21. Oct. 1848.

Bom Berwaltungsrathe der Nationalgarde."

"Aundmachung. Die vielerlei Denunciationen, welche über bas Borhandensein von Waffen, von Borhandensein unterirdischer Gänge in ausgezeichneten Gebäuben, oder aber von dem Aufenthalte von Spionen, volksegesährlichen Personen, an andern Orten eingelaufen sind, haben bei den hierüber

gepflogenen Untersuchungen fast niemals ein Ergebniß geliefert. Mitburger! Seib wachsam, gebt Euch aber nicht jedem Gerüchte, jeder vorgefasten Meinung mit blindem Glauben hin. Bedenkt stets, daß selbst in außerordentlichen Zeiten das Sausrecht ein unverlesbares ist. Das Saus eines Bürgers ist seine Burg. Auch in den Ränmen des von meinem Hauptquartier derzeit bewohnt werdenden Schwarzenberg'schen Sommer-Palais wird nach Untersuchung von verborgenen Borrathen verlangt. Ich gede hiemit bekannt, daß sich keine berartigen Dinge oder Gegenstände vorsinden.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, am 21. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant." "An Se. Ercellenz ben herrn t. t. Felbmarschall-Lieutnant Grafen von Auersperg. Der gefertigte Ober-Commandant hat von bem, gestern mit einem Schreiben bes hohen Reichstages an Guer Excellenz gefandten Parlamentar, bie munbliche Mittheilung erhalten, daß unter bem löblichen Offizier-Corps ber Claube existire: Es sepen ihre in der Rasserne zurückgelassenen Effekten der Plunberung Preis gegeben worden. Schon ber hohe Reichstag hat hierüber seinen traftigsten Schut ausgesprochen, und es ift von bem Ober-Commando, so wie von den respektiven Herren Bezirks-Chefs und Commandanten der mobilen Corps Alles aufgeboten worben, bas Privateigenthum ber ausgezogenen herren Dilitars ficher zu stellen. Es mögen zwei Beispiele zum Erweis genügen, daß im Drang seiner außerorbentlichen Geschäfte bas Ober-Commando nicht unterlaffen, biesem Gegenstand ber humanitat und bes Bolterrechtes seine vollfte Aufmertsamteit zuzuwenden. Als die Rothwendigkeit eintrat, die Josefstädter Cavallerie Raserne mit Mobilen zu belegen, hat das Ober-Commando alsogleich befohlen, an die Thuren ber Offiziers-Wohnungen Siegel anzulegen, auch sonft, wo es bie Umstände erfordern sollten, Wachen aufzustellen. Im Schwarzenbergischen Palais ist gestern Ofsiziersgut, bestehend in 15 Koffern und anderen Effetten aufgefunden worden. Es wurde alsogleich bem herrn Generalmajor Matausch ed in das Invalidenhaus zugeführt. Meine Plakate liefern den ferneren Beweis, daß die Heiligkeit des Gigenthums, die bei unferer trefflichen Bevolkerung nur selten und nur bei außerorbentlichen Anlagen Berlegungen erfährt, aus jedem neuen Fall, ernst und feierlich dem Gewissen und Rechtsgefühl eines jeden empfohlen wurde. Da Guer Ercelleng in ihrem erwähnten Antwortsschreiben an ben hohen Reichstag die Erklarung aussprechen, baß Sie mit bem Ihnen unter: stehenden Armee-Corps dem Oberbefehl Gr. Durchlaucht bes herrn Fürsten Bin bifchgrag untergeordnet worben, eine berartige Berfügung Gr. Rajeftat aber hierorts zur Zeit noch völlig unbekannt ift, so erlaube ich mir an Euer Excellenz bas Ansuchen zu stellen, bem Rationalgarbe-Ober-Commando ein Eremplar bes barauf bezüglichen und in ber Umgegend verbreitet sein sollenben

Plakats gefälligst zusenden zu wollen. Genehmigen Guer Excellenz den Ausbruck meiner ausgezeichneten Hochachtung. Wien, den 21. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

An biesem Tage verbreitete sich die Rachricht, daß der stehermartische Landsturm, 6000 Mann start, im Anrücken seh. Das ganze Gerücht reducirte sich aber auf den nachfolgenden wahren Sachverhalt. Richt 6000, sondern ungefähr 200 Mann sind, unter Anführung eines Legionars, Namens Moris Aohn, bei Baben angekommen, von den Grenadieren angehalten und wieder zurückzeschicht, Aohn aber unter Bedeckung nach Setzendorf ins Hauptquartier zur Untersuchung abgesührt worden. Derselbe war angeblich mit einem Dokument, Behuf eines Aufgebots des Landsturms versehen, welches vom Gouverneur von Stepermark, Grasen Wick en burg, untersertigt, nach Aussage des genannten Landsturmers aber falsch war, und von dem bekannten Taus en an herrührte. Die vom Ober-Commando, Behuf Landsturm-Aufgebot ausgestellten Bollmachten, lauteten wörtlich, wie die Abschrift eines Originals, ddo. 14. Oct., auf Seite 396.

Die Zahl der Mitglieder des demokratischen Clubbs nahm zu, Sachsen, Bapern, Würtemberger, Preußen, Schweizer zc. wurden zugelassen; den geheimen Sizungen konnten nur Auserwählte beiwohnen. Darunter Blum, Frobel, Hartmann, Trampusch, die Deputirten der Franksurter Linken. Die Kaiserlichgesinnten wurden von den Mitgliedern strenge beobachtet, es wurde eine geheime ultrademokratische Polizelaussicht ausgesicht.

Die Proklamation des Fürsten Windisch grät, ddo. Lundenburg, 20. October 1848, erregte, hauptsächlich durch die aufwieglerische Weise, wie solche vom demokratischen Clubb veröffentlicht wurde, bei den Ultras und Umstürzlingen eine ungeheure Sensation.

6 Uhr Abends. Johann Zellinger, Garbe bes 9. Bezirks, melbete beim Ober-Commando: daß am Schottenfeld auf der Kaiserstraße, im sogenannten Depot, ein unterirdischer Gang wäre, in welchem sich Munition befände.

8% Uhr Abends. Sarbe Franz Banof vom 12. Bezirke, melbete beim Ober-Commando: daß an der Rußdorfer Linie keine Kanone aufgestellt sep, und vis-à-vis der Linie 8—10 kais. Kanonen aufgefahren sind.

10% Uhr Abends. Johann Weigl, am Thury wohnhaft, meldete dem Ober-Commando: daß die vier Posten der kleinen Rußdorfer-Linie, an der Holzgestätte, vom Militär eingezogen wurden.

Um 6% Uhr Abends erschien die von Olmüs zurückgekehrte Deputation im Semeinderathe. Bern brunn erstattete Bericht: "Meine Herren! Die Zeit drängt, ich übergehe daher jede Reisebeschreibung und führe sie gleich vor die Thore von Olmüs. Wir kamen um halb 9 lihr Morgens dahin und waren sehr überrascht, überall zwei kaiserliche Maniseste vom 16. und 19. October ange-

schlagen zu sehen. Als wir sie gelesen, bachten wir gleich, bag wir mit bieser Abreffe gu fpat tamen. Wir begaben uns gleich jum Minifter 28 effenberg, wurden freundlich aufgenommen, theilten ihm mit, daß wir beauftragt seben, eine Abresse Gr. Majestat zu überreichen, und setzen hinzu, daß diese Abresse beschloffen und abgesenbet wurde, ehe man noch Rachricht von ben beiben obigen Manifesten gehabt habe. Er beschied uns auf 2 Uhr, und als wir bann hinkamen, theilte man uns mit, bag Beffenberg eben beim Raifer ware, und wir möchten die Abresse nur bort zurücklassen; wir ließen nur eine Abschrift bort. Reverdings auf 5 Uhr bestellt, warteten wir bis 7, 8 Uhr und erhielten bann fatt ber gewünschten Aubienz folgende Buschrift Beffenberg 8: ""Der unterzeichnete Ministerprafibent hat die Abreffe bes Gemeinberathes Gr. Majeftat vorgelegt; ba fie aber Bitten enthalt, auf welche im gegenwärtigen Zeitpunkte wicht eingegangen werben fann, so moge ber Gemeinberath alle Antrage, welche Beziehung auf die Herstellung ber Ordnung und Sicherheit in Wien enthalten, an ben Fürsten Binbischgrag übergeben, welcher mit ben nothigen Bollmachten versehen ist; im Manifeste vom 19. b. M. ist allen billigen Bunfchen entsprochen worben. Der Geleitschein für die Deputation liegt hier bei und fie moge benselben von den Stadt-Commandanten vibiren laffen.

Beffenberg, Ministerprafibent.""

Machdem wir bavon in Renntniß gesetzt wurden, betrachteten wir unsere Rission für beendigt, und mögen sie überzeugt sehn, meine Herren, daß es nicht an unserem sesten Willen mangelte, ein glücklicheres Resultat herbeizuführen. Die vielen Gesahren, welche uns auf der Reise bedrohten, werden sie aus dem Reise-Journale ersehen." Diese Mittheilung wurde mit tiesem Stillschweigen ausgenommen. — Bernbruhmen wurde mit tiesem Stillschweigen ausgenommen. — Bernbruhmen, und sie um den Zweck ihrer Hierberzeuges Reichstags-Deputirte zu ihnen kamen, und sie um den Zweck ihrer Hierberzkunft bestagten; als sie ihn ersuhren, bemerkten sie, daß auch ihr Zweck seh, das drohende und herausfordernde Manisest vom 16. October auf das viel nachgiebigere vom 19. zu reduziren. Auch die Deputation der Rationalgarde seh um 7 Uhr angekommen. Der Gemeinderath beschloß, diesen Ersolg der Olmüger-Deputation sogleich der Permanenz des Reichstags-Ausschussschusse und der an den Erzherzog Iohann abgegangenen Deputation mitzutheilen.

Es wurde ferner beschlossen, eine Commission zur Prüfung aller Reklamationen wegen abgenommener Wassen niederzuseten, und die Eigenthümer derselben dis zur gepstogenen Berhandlung wegen der Bergütung zu bescheiden, bei dieser Gelegenheit das Bolk auch öffentlich zur Zurückgabe jener Wassen aufzusordern, welche nicht ärarisch sind. Der Ausschuß der Studenten bath um Ausfolgung von 600 Gulden zur Bestreitung von diversen Auslagen; wurde in Berücksichtigung seiner sehr lobenswerthen Thätigkeit bewilliget. Freund beantragte, daß in Berkekkichtigung, weil die sesigen Zustände Wiens nicht lokale, sondern von der größten Wichtigkeit für die Sesammt-Ronarchte sind, eine Abresse an den Reichstag zu erlassen, in welcher derselbe ersucht wird, die Aufrage an den Fürsten Wind isch gräß zu stellen, was denn der Zweck der Belagerung Wiens seh und welche Forderungen er denn stelle? Der Antrag wurde nach einer längeren Debatte angenommen, und mit der Absassung und Ueberreichung dieses Promemorias die Herren Stifft und Freund beauftragt. Brobs und er beantragte eine Dankadresse an das Stadt-Berordneten-Collegium von Prag für seine zu Gunsten der Wiener gemachten Bemühungen beim Kaiser. Wurde einstimmig angenommen, und Brobhuber und Stifft hatten die Abresse zu versassen.

Im lebhaft fühlbaren Gegensaße nahm sich die Phisiognomie der innern Stadt und der ihr zunächst gelegenen Borstadttheile gegen jene der an die Linien-wälle stoßenden Bezirke aus. Hier scheindare Ruhe und Ordnung, Rücklehr zu den früheren Gewohnheiten und Lebensbeschäftigungen, dort entweder dentlich ausgesprochener sorgenvoller Ernst, welcher der so nahe stehenden Gesahr gegenstder nur natürlich erschien, oder muthige, kaum mehr zurückzuhaltende Rampseslust, deren Befriedigung jedoch aus leicht einzusehenden Gründen nur verderdlich ausfallen konnte. Ohne ein Strategiker zu sehn, mußte es jedermann klar vor Augen liegen, daß ein Ausfall mit leichten Geschüchen, ohne dieselbe deckende Cavallerie, die den Wienern sogar nicht zu Gedote stand, ein linstnu gewesen, dessen natürliche Folge der Berlust der hinausgesührten Ranonen wäre.

Rach ben eingelaufenen, ziemlich zuverläffigen Berichten war es eben biefer Mangel an Cavallerie, ber die Ungarn am wirtsamen Borruden hinderte. Sie verlangten, daß die Wiener die Initiative des Kampfes ergreifen, und ihre Offenfivlinie bis gegen Schwechat wenigstens ausbehnen mögen. Ein Anfinnen, bas sowohl außer dem Bereiche ber Moglichkeit, als dem der Gesetlichkeit lag, so lange noch ein Funke von hoffnung auf friedliche Ausgleichung bestand. Diese Hoffnung lebte aber warm in den Bergen ber Wiener, beren befferer und gabt reicherer Theil in einen Schrei bes Abscheues und Entsegens ausbrach, als ben 20. Abends das falsche Gerücht von einem Attentate auf den Raiser sich verbreitete. Der lebhafte Wunsch der Bevölkerung ging dahin, daß, bis eine friedliche, verfohnende Antwort von Olmus auf die zahlreichen Abressen und Deputationen eingelaufen, von teiner Seite ein Anlaß zu feinblichen Demonftrationen gegeben werbe. Dieser Anlaß aber wurde leider wahrscheinlicher, weil bas Abschneiben ber Berproviantirungen gegen bie Stadt fortbestand. Mit Ausnahme ber Mild, und einiger sehr geringfügiger Zufuhren an Gemusen und etwas Debl, wurben fammtliche, Lebensmittel zuführende Lanbleute von den militärischen Borpoften jurkagewiesen. Sogar bem für's Lazareth einkaufenben Traiteur wurden seine

Provisionen bei Alosterneuburg und Rußborf zurückgehalten, trosbem er sich amttich über seine Individualität und die Bestimmung seiner Sinkäuse für Aranke ausweisen konnte. Solches Berfahren, unter welchem auch eine ganz neutrale, aus Weibern, Alten, Kindern und Kranken bestehende Partei am meisten litt, wußte Erbitterung und deren traurige Folgen herbeisühren.

Die Truppen und Geschüße bei St. Mary und ber Umgegend wurden gegen Schwechat und die Donau zurückgezogen, vermuthlich in der Absicht, um den etwa nahenden Ungarn zu begegnen, die sich jedoch Wien nicht näherten.

An das rüstig und ausdauernd seine Berathungen fortsetzende Studenten-Comitee wurde abermals ein dringendes Ansinnen gestellt, sich zu einer Collectivpetition mit dem demokratischen Bereine zu entschließen. Das Studenten-Comitee,
fest haltend an seiner einmal bei ähnlicher Beranlassung ausgesprochenen Aenserung, daß es seinen Weg, ungetrüht von jeglicher Beimischung, zu verfolgen gedenke, wußte unerschüttert an den ihm vorschwebenden Prinzipien sestzuhalten.

Die Zufuhr an der Taborlinie war durch Abbrechen der Brücke eine unmögliche geworden, und man befürchtete die Uebelstände, die durch dergleichen Abschneiden der Consumtions. Gegenstände in kürzester Frist auf den schwächsten Theil der Bevölkerung Wiens hereinbrechen mußten. (28. 3.)

## 22. October.

Wien belagert. — Per Kaiser beruft den Neichstag nach Kremfter. — Windische grab an den Gemeinderath. — Per Neichstag erklärt den Pelagerungszustand und das Standrecht für ungesehlich. — Per Gemeinderath an Windischprab.

Rachts 1'/. Uhr. Lubwig Senger, Lieutenant der Maria-Enzersdorfer Rationalgarde, melbete beim Ober - Commando: daß den 21. Mittags ungefähr 1200 Mann Militär durch Brunn, Enzersdorf und Mödling zogen, und in der Klause ansingen, die Nationalgarden zu entwaffnen. Bon dort begaben sie sich in die Border- und Hinterbrühl bis nach Gaden und Gieshübl; sie begnügten sich nicht mit Abnahme ärarischer Sewehre, sie nahmen auch sogar Privat-Bassen, Messer und Haden weg. Bei dieser Gelegenheit haben sich zwei Mann vom Regimente Prinz Emil eines Diebstahls schuldig gemacht. Sie stahlen zwei Uhren im Werthe von 30—36 fl. E. M., wurden auf der That ertappt, und sogleich standrechtlich hingerichtet. — Der Berichterstatter stellte sich dem Ober- Commando zur Bersügung, und glaubte in Wien mehr wirken zu können als in Enzersdorf, da sein Leben ohnedies seiner Freimüthigkeit wegen, schon einige Rale gesährdet war.

beschwichtigen, daß es ihm gelang den genannten Rittmeister aus dieser tritischen Situation zu befreien, worüber der genannte Feldwebel auch ein Dan körreiben von dem erwähnten Offizier erhielt.

Der interim. Bezirks-Commandant Bobnar machte die Anzeige, daß nach erhaltener Anzeige des Artikeriekasern-Berwalters, das in der Kaserne auf der Landstraße gewesene mobile Corps des Morgens um 4 lihr abmarschirt sep, daß etnige Quartiere erbrochen und verschiedene Segenstände ent wendet worden sehn sehn. — Abermals einer der vielen Beweise, daß in Wien den Proletariern das Eigenthum heilig und ein geseslicher — aber keineswegs anarchischer Justand vorhanden war! —

Desselben Tages ist Dr. Juris Xaverius Bolll zum Stabs-Anditor ernannt worden. Senso Lad. Pab uan als Anditors-Abjunkt.

Thomas Roth, Franz Brauneis und Josef Rigelnegg, Sarben bes V. Bezirks, erschienen am 22. October, 7 Uhr Abends beim Ober-Commando in der Feldadjutantur und zeigten an, es sehen ihrer 8 Mann unter dem Commando des Lieutenants Pestl in der Brigittenau aufgestellt und wollen bemerten, daß sich das Militär von Außdorf durch die Holzlegstätten zur Kleinen Linie ziehe, auch einen Seneralen mit mehreren Offizieren gesehen haben; daß serner, obgenannter Lieutenant bereits mündlich die Anzeige im Hauptgartier gemacht habe, und stellen in Andetracht der offen ins Auge springenden Sefahr rücksichtlich der Möglichkeit, daß das Militär ungehindert dis in die Leopoldstadt dringen kann, die Bitte: man möge eiligst die Berstärkung der in der Brigittenau aufgestellten Nannschaft veranlassen.

"An ben Gemeinberath ber Stadt Wien.

Hauptquartier Stammersborf am 22. October 1848.

Rraft ber mir von Sr. Majestät verliehenen Bollmacht übermittle ich dem Gemeinderathe der Stadt Wien 1000 Exemplare sowohl von dem Maniseste Sr. Majestät, als von der von mir selbst erlassenen Proklamation mit dem Auftrage, dieselben alsogleich zu veröffentlichen. Ich mache den Gemeinderath für alle aus der Richtverlautbarung dieser Proklamationen entspringenden Folgen auf das Strengste verantwortlich, indem ich die energischsten Raßregeln ergreisen werde, um im entgegengesetzen Fall das von mir Angeordnete in Bollzug zu setzen.

Fürst Windischgras, m. p."

Ignaz Eschenbacher, Chef bes 1. Bat. bes Bezirks Wieben, sendete ein Ranisest ein, welches in Inzersborf, und wie er vermuthete, in der ganzen Concurrenz von Wien in unzähligen Exemplaren verbreitet worden ist, sich seinem Wortlaute nach von allen in Wien erscheinenden derlei Ranisesten auf die auffallendste Beise unterscheide, ja sogar Stellen enthalte, welche Aufregung

und Erbitterung erzeugen, so machte berselbe biesen Umstand bem Ober-Commando zu weiteren Berfügung bekannt.

Als Rittmeister Dartinig mit ber Deputation des Gemeinberathes von Olmus zurudkehrend, aus Stammersborf, dem Hauptquartiere des Für-Ren Binbifchgrag, bie Proklamation wegen Uebergabe ber Stabt brachte, berief er die Rationalgarde : Cavallerie, welche Tag und Racht im Liechtensteinischen Palais und in der Stallburg konfignirt waren, und eröffnete ihnen, baß er eine Proklamation vorzulesen habe. — "Die wissen wir schon," rief eine Stimme, und mit ben Worten: "Ich bitte um bas Wort," trat ein Garbe aus bem Kreise hervor, und fragte Martinig: "Herr Rittmeister, wollen Sie uns führen gegen die Truppen, ober nicht?" — Martinig: "Ich habe Sie niemals zu Etwas Schlechtem geführt, und werbe Sie auch jest nicht bazu verleiten; fragen Sie jedoch Ihr Herz und Ihre Ehre, was Sie zu thun haben!" — Der Garbe G . . . . . "So ist die Division aufgelost!" — Martinig: ", Beber ich, noch Sie haben bie Division kreirt, baber haben wir auch nicht bas Recht, die Division aufzulosen! \*)" - Derselbe Garbe wußte sich noch an biesem Tage den Befehl beim Ober-Commando zu erwirken, daß die Errichtung eines berittenen Ordonnanz-Corps für Bem angeordnet wurde. Zu diesem Corps ließen sich jedoch nur 6-8 ultra ber Cavallerie anwerben, und setzten Aberdieß fest, statt ber Pickelhaube, welche bei bem Proletariat nicht beliebt war, und nur Gefahr brachte, — beutsche Hute zur Cavallerie-Uniform zu Ein lächerlicher Gebanke, welcher vom Commanbanten Dartinig bem Ober-Commando angezeigt, und selbst von Messenhauser gerügt wurde. Jene abtrunnigen Garben riffen ben Abler von ben Kartuschen und alle übrigen Bergierungen von ihren Monturftuden herab, und fahen ziemlich abenteuerlich aus.

In der Sigung der Reichsversammlung am 22. October verlas ber Prafi-

<sup>\*)</sup> Ich habe, so wie wenige, häusig Gelegenheit gehabt, die gesinnungstüchtigen, so wie die ultraraditalen Individuen und ihre Wirksamkeit während der Schreckensperiode zu würdigen, und muß mit manchem meiner braven, gesinnungsverwandten Rameraden fragen, wie es denn komme, daß gerade die ausgezeichnetsten Männer des Octobers, Männer, die für Recht, Staat und den Thron eingestanden, keinerlei Anerkennungen — wenigstens gleich Andern — theilhaftig geworden sind! Oben ist die Ursache gewiß nicht zu suchen. — Man erstattete keinen, oder nur einen Bericht über sich selbst! — Es thut nichts; denn allen Ienen, die sich als gesinnungsküchtig und thatkräftig bewiesen hatten, werde ich ein Deukmal in der Seschichte sehen — um daß sie noch serner dem Baterlande, dem Throne und tem Rechte energisch ihre Kräfte weihen. Das Baterland ist nicht undankbar, noch weniger der Staat; denn der Staat braucht wackere Staatsbürger! Am Schlusse dies Werkes werde ich nicht nur die Ramen der Bestraften, sondern auch jene der Besohnten ansühren.

bent eine Zuschrift der Reichs-Commissäre Belder und Mosle, dd. Krems, 21. October, an bas Prasidium des Reichstages.

Der Präsident las ferner eine Eingabe von mehreren Bürgern, Rationalsgarben und Studenten aus Graz vor, in welcher gebeten wird, die allfällig ungesetzlich abwesenden Reichstags-Abgeordneten aus Stehermark zur augenblickslichen Rücklehr aufzusordern, und ben nicht Zurücklehrenden das Mandat abzusnehmen, mit 106 Unterschriften, und schlägt dann vor, die eingelausenen Einsgeben vorzulesen, was seit 6. October unterlassen wurde.

Mit Zustimmung ber Rammer las hierauf Schriftführer Cavalcabo biese Eingaben vor, nach beren Beendigung Abgeordneter Schuselka Ramens bes permanenten Ausschusses Bericht erstattete.

Er schickte voraus, daß von der Stadt- und Landgemeinde Bielig in Schlefien 200 fl. für unbemittelte Garben eingesenbet worben; bag von Ling 120 Sarben und Stubenten zur Unterftupung ber hiefigen angekommen feven, welche nur mit Dube auf Umwegen zu Fuß hieher gelangten, und bemerkte bann, um den vielen falschen Gerüchten zu begegnen, daß von dem gewesenen Minister Hornbostel die briefliche Rachricht eingelangt sen, er befinde fich wohlbehalten in Oberösterreich; ferners widersprach er im Ramen bes Comitees, welches zur Bertheilung ber vom Reichstage bewilligten zwei Millionen an kleinere Gewerbtreibende niedergefest ift, ber Angabe, baß biefes Comitee seine Arbeiten eingestellt habe, vielmehr sen solches fortwährend aktiv, und gebe täglich Unterstützungen an nicht waffenfähige burftigere Gewerbsleute, er erwähnte bann ber vielen anonymen Zuschriften an den Reichstag, ben Reichstags-Borftand und ben permanenten Ausschuß, die mitunter nachdruckliche Drohungen enthalten, insbesondere wegen Richtzuhülferufens ber Ungarn. Schließlich aber habe ein fehr wichtiger Segenstand die Aufmertsamteit bes Auschusses in Anspruch genom. men; ber Gemeinberath habe nämlich mitgetheilt, baß bie an Se. Majeftat gefendete Deputation des Gemeinderathes von Olmus zuruckgetehrt, ohne von Gr. Majestät empfangen worden zu seyn, bieselbe habe nur vom Minister, Baron Beffenberg, die Seite 593 vorkommende Antwort erhalten.

lleber diesen ungünstigen Erfolg sey ber Gemeinderath sowohl als auch der Ausschuß sehr betroffen, da man auf diese, aus politisch Unbetheiligten, gleiche sam Bätern der Stadt Wien bestehende Deputation, die besten Hoffnungen gebaut habe.

Daburch sen es zum zweiten Male dem Ausschusse zur Kenntniß gekommen, daß Fürst Windisch gräß Oberfeldherr aller um Wien lagernden Truppen sen, wovon jedoch officiell noch nichts bekannt wurde; es müsse sich diese Erenennung auf ein nicht publicirtes, von Sr. Majestät und Minister Wessens berg gesertigtes Manisest gründen, welches unter dem Militär zahlreich ver-

breitet, und auch dem Ausschusse zu Gesicht gekommen sen, welches jedoch als hier nicht officiell bekannt gemacht, auch nicht als hier constitutionell giltig angesehen werden könne.

Der Ausschuß fand es angemessen, es dem Gemeinderathe, der an Fürst Win disch gras gewiesen worden seh, zu überlassen, in Erfahrung zu bringen, auf welche Bollmacht derselbe seine jezige Stellung gründe; zugleich habe er auch an Ninister Rrauß, der von einer solchen Bollmacht ebenfalls nichts weiß, ersucht, sich dießfalls um so mehr beim Minister Wessen berg anzufragen, da eine solche Bollmacht von einem einzelnen Ninister nicht füglich auszehen könne; serner habe man durch Letzteren angefragt, welche friedliche Maßeregeln dis jetzt fruchtlos gewesen sehen, da man militärische Maßregeln doch offenbar erst dann ergreisen könne, wenn die friedlichen erschöpft sind.

Der Präsident eröffnete schriftlich, daß wichtige Gegenstände beim permanenten Ausschusse angelangt seben, welche eine reisliche Berathung erfordern, und vertagte um halb 2 Uhr die Sizung auf 4 Uhr Rachmittags.

Der Präsident nahm die Sigung um halb 5 Uhr wieder auf, und forderte nach der Erklärung, daß die zur Eröffnung und Schlußfassung erforderliche Anzahl vorhanden sen, den Berichterstatter des permanenten Ausschusses auf, seinen Bortrag zu halten.

Abgeordneter Schuselta berichtete, ber Gemeinderath habe mitgetheilt: a) Eine Zuschrift bes Fürsten Windischgrät an ihn, (Seite 598), und b) eine Proklamation bes Fürsten Bindischgrät (Seite 560).

lleber den Inhalt dieser beiden Aktenstücke habe sich ber Gemeinderath nun an den permanenten Ausschuß gewendet, mit der Bitte, vom Reichstage als bermalen oberften Behorbe einen bießfälligen Beschluß zu erwirken, ber bie Stabt Wien vor der ihr drohenden Gefahr bewahre. Der Ausschuß habe nun nach Erwägung, was im vorliegenden Falle zu thun fenn burfte, mit Ruckficht auf die, von den Generalen wiederholt gegebenen friedlichen Berficherungen, mit Rudficht, baß in Ermanglung einer bereits bestehenden Constitution, die allgemein geltenben constituirenden Principien als Rorm bienen muffen, nach biefen ein Belagerungszuftanb, b. h. die Suspenfion aller gesetlichen Gewalten und Unterordnung aller Behörden unter das Militar, nur unter den legalen Formen geschehen könne; mit Rucksicht auf ben Inhalt des Manifestes Gr. Majestät vom 19. d. DR., daß ben Defterreichischen Boltern alle Freiheiten unvertummert erhalten bleiben, und der Reichstag frei und ungehindert berathen solle, der Reichstag unter dem Ginbrucke bes Belagerungszustandes und Stanbrechtes aber nur bann unbehindert berathen tonnte, wenn berfelbe ben Belagerungszustand felbst zu seiner Sicherheit angeordnet hatte; mit Rudficht, daß militarische Daß= regeln erst bann angewendet werben konnen, wenn alle friedlichen erschöpft sind, und es dann eine Forderung des Rechtes seh, daß man nicht mit den extremsten, sondern mit den milberen Maßregeln beginne, beantragte der permanente Ausschuß Folgendes:

In Betracht, das die Herstellung der Ruhe und Ordnung, wo fie wirklich gefährbet sehn follten, nur ben orbentlichen constitutionellen Behörben gutommt, und nur auf ihre Requisition bas Militar einschreiten barf; in Betracht, baß nach wieberholtem Ausspruche bes Reichstages und bes Gemeinderathes Die beftebende Aufregung in Bien nur burch die brobenden Truppenmassen unterhalten wird; in Betracht endlich, daß das kaiserliche Wort vom 19. b. M. die ungeschmalerte Aufrechthaltung aller errungenen Freiheiten, so wie gang besonders bie freie Berathung bes Reichstages neuerbings gewährleiftete; erklart ber Reichstag bie vom Felbmarschall Fürsten Binbischgras angebrobten Magregeln bes Belagerungszustandes und Standrechtes für ungesetlich \*), und bemerkt schließlich, daß, da von den sich widersprechenden beiden Manifesten möglicherweise bas eine ungeseslich proklamirt, und bas andere vielleicht nicht hinreichend bekannt worden sep, so habe ber Ausschuß ben herrn Minifter Rraus veraulast, bas Manifest vom 19. October und die Zuschrift der Reichs-Commissäre an ben Reichstags-Borftanb, burch einen Courier an ben Fürften 28 in bifchgras ju foiden.

Der obige Antrag des Ausschusses wurde bei Anwesenheit von 197 Mitgliedern angenommen; es wurde ferners über Bemerkungen der Abgeordneten Umlauft und Löhner beschlossen, diesen Reichstagsbeschluß allgemein tund zu machen, dem Minister Bessen berg und dem Feldmarschall Fürsten Bindischen, die hischer befannt zu geben, und es dem Borstande zu überlassen, die Reichs-Commission von selben in Kenntnis zu sehen.

Rachdem ber Prafitent schließlich noch bas hans in Renntnif setze, baß ber Abgeordnete Leeb für Bubweis in Böhmen sein Manbat zurückgelegt habe, vertagte er die Situng auf ben folgenden Tag.

4 Uhr Nachmittag. Doctor & warz, Mitglieb ber Permanenz bes Ber-waltungstrathes, zeigte beim Ober-Commando an, daß er an diesem Tage Bormittags in Alopernenburg gewesen, nach Beendigung seiner Geschäfte in bieser Stadt zum Pienier-Corps-Commandanten, Obersten Schön sin, gewiesen wurde, um seinen Geleitschein contrasizuiren zu lassen; als & warz in das Zimmer desselten kun, war der Oberst in Geselschaft zweier Offiziere. & warz ersuchte wan um die Ridirung des Geleitscheines, warde aber grob behandelt, und nachbem der Obeist einige Nale: "Linzus, Linzus!" gernsen hatte, emsfernte sich erstente nach der und die Werte: "Ginzus! Gescht."

<sup>\*)</sup> Lieden Andreis verbreisenn Lierenskelste und Chronikliefe als ein geofel, eilfunkfol, giblichol Criepis. Die Colonia worm idenfülk.

Schwarz gelangte bessenungeachtet unangesochten nach Wien, und berichtete ferner: daß zwei Batterien und 8000 Mann Militär in Alosterneuburg wären. Daß Wien von den deutschen Truppen mehr zu fürchten habe, als von den slawischen. Auch habe er 18 beladene Pulverwägen gesehen. Die Truppen sollen schon den Besehl zum Marsche nach Wien erhalten haben; die Pioniere schlagen die Schiffbrücke.

7 Uhr Abends. General Bem ersuchte die Permanenz des Berwaltungsrathes, ihm 60 Stück Picken zu besorgen. Auf die getroffenen Anordnungen der Permanenz wurden diese Picken aus dem k. Zeughause abgeholt, und in das Sauptquartier im Belvedere übesendet.

"Aunbmachung. Mitbürger! Ein Platat, gezeichnet "Fürst zu Bindischen grat, Feldmarschall" ist heute an den Straßenecken auf kurze Zeit gesehen worden. Der hohe Reichstag, getreu seiner Aufgabe: das constitutionelle Wohl der Bolter zu vertreten, hat das Mandat des Fürsten Bindisch grät mit dem angedrohten Belagerungszustand und dem daran sich knüpsenden Standrechte sür ungesetzlich, solglich für ungiltig erklärt. Wir müssen erwarten, ob der Ausspruch der, aus unserer freien Bahl hervorgegangenen Bertreter und Gesetzgeber von dem Rinister herrn Wessells und blmüt und von dem Herrn Fürsten Bindische grät respectirt werden wird.

Mitbürger! Roch ist der Kampf nicht unvermeiblich, noch ist eine friedliche Bosung der Dinge möglich; aber das Wohl unserer schönen Stadt, die Zukunft seiner Bewohner vom absterbenden Greise dis zum bewußtlosen Kinde, unsere Shre, unsere Freiheiten erfordern doppelte Wachsamkeit, verdoppelten Eiser.

Jest erst trete ich in den Mittelpunkt meines Auftrages: die Stadt Wien sammt Umgebung in Bertheidigungszustand zu setzen. Mitbürger! Es werden die größten und umfassendsten Maßregeln genommen werden. Jedes Zaudern, jede Halbheit fällt hinweg. Sie wäre unser offenbares Berderben. Was nur meine aufrichtige Friedensliebe Bersöhnliches an die Hand gab, ist von allen unseren Körperschaften versucht worden. Blickt auf das Beispiel der heldenmüthigen Bewohner von Budapest! Männer, Frauen, Kinder, aller Alter und Geschlechter, haben gezeigt, wie man zwischen Morgen und Abend Wälle baut.

Bauptquartier Schwarzenberg-Palais, am 22. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Der Bice-Präsident theilte bem Semeinderathe eine Zuschrift des Fürsten Bindisch gräs mit, worin derselbe den Semeinderath unter personlicher Berantwortung beauftragt, das beigeschlossene kais. Manifest vom 16. October 1. I. (Seite 600) \*) und seine Proklamation, worin Belagerungszustand und Standrecht

Diefe Platate waren nur turge Beit angeschlagen, und wurden wieber herabgenommen.

verkündet wird, zu publiciren. Be er und Schiffner theilten mit, daß, während sie sich zum Reichstags-Ausschusse begeben hatten, um dort anzufragen, ob der Gemeinderath dem Berlangen des Fürsten entsprechen solle, odige Platate unbegreislicher Weise dennoch affichirt worden sehen, hierauf wurde nach Splve sie et's Antrag das Permanenz-Protofoll verlesen, woraus hervorgeht, daß die aus Olmüs zurückgekehrte Nationalgarde-Deputation die Platate der Permanenz übergeben, und dann von einem magistratischen Stadtbiener, ob mit oder ohne Auftrag, zum Unterkammeramte getragen, und von da wie gewöhnlich affichirt worden sehen. Auf Ratyrt's Antrag wurde eine Commission, bestehend aus Wessel, Felh, Freund, Lubenit, Felder und Rayer zur strengen Untersuchung dieser eigenmächtigen und voreiligen Publicirung niedergesett, und ein Platat darüber beschlossen. — Die Afsichirung geschah nicht vom Unterkammeramte aus.

Im Semeinberathe wurde privative die Rachricht gebracht, daß der Reichstag bas Berfahren des Ministers Wessen berg und Fürsten Windisch graß als illegal erklart, und dagegen protestirt habe, wornach über Bernstunn's Antrag, den Reichstags-Ausschuß auf offiziellem Bege über die Richtigkeit dieser Beschlusse zu befragen, eine Commission aus den herren Raiser, Bernbrunn und Beer als Deputation bestimmt wurde, dieses zu vollführen. —

Im Semeinberathe erschien ber Ober-Commandant mit sammtlichen Begirts-Chefs und stellten das Ansuchen, daß brei Mitglieder des Semeinberathes
ihrer Deputation zum Minister Araus sich anschließen möchten, um benselben
zu befragen, in wessen Händen eigentlich die Exelutivgewalt sep, und ob der Reichstag die volle Berantwortlichkeit übernehmen werde, worüber nach längerer Debatte beschlossen wurde, keine gemischte Deputation abzusenden. —

Fleischer's Antrag, daß auch ber Gemeinderath einen Protest gegen Fürst Wirdisch graß einlegen solle, wurde vom Antragsteller über mehrere gegründete Einwürfe wieder zurückzegogen.

Bern brunn brachte tie Abschrift bes heutigen Reichstagsbeschlusses und berichtete, daß die zwei Reprasentanten der Centralgewalt bei dem Raiser und Windische, daß die Jerassenschung gegen jede Feindseligkeit eingelegt baben, die die Bermittlungs-Borschläge bes E. H. Iohaun eingelangt sind, und daß der Andschuß gleichzeitig den Bunsch andgesprochen habe, daß die Mitzglieder bes Gemeinderathes in ihren Bezirken die Billensmeinung ihrer Comittenten einholen mogen, um die Tetalskimmung der Stadt Bien barnach beutztellen zu können.

Pütter wollte die Antwort des Gemeinderathes an Fürst Windischgräß siegleich entwersen, und Raurer deamtagte, darin zu erflären, daß der Gemeinderath dem Reichtrage und Ministerium des Innern unterstebe, und baher alle ihm allein auferlegte Perantwertung ablebnen misse, welches mit der von Stifft, hütter und Maurer verfaßten Antwort genehmiget, und gleichzeitig bestimmt wurde, ben Beschluß bes Reichstages sowohl als biese Antwort zur Beröffentlichung zu bringen.

Im Semeinberathe wurden folgende Antrage genehmiget:

1. An die deutsch-katholische Gemeinde die Antwort zu erlassen, daß die Semeinde kein zum Gottesdienste geeignetes Lokale besige. 2. Miller's Antrag, noch einige 1000 Exemplare des kais. Manisestes vom 19. zu veröffentlichen. 3. Splve ster's Antrag, an den Reichstag eine Dankes und Bertrauens-Adresse zu richten.

Auf eine in den Semeinderath gelangte Zuschrift des Handelsstandes, daß das Hauptzollamt nicht hinlanglich geschützt sen, wurde nach Hütter's Borschlag, eine ganze Compagnie dazu zu verwenden, das Ober-Commando verständiget.

Folgende Antrage wurden im Semeinderathe angenommen: 1. Würth's Antrag, der Bice-Bürgermeister möge baldigst ein Berzeichniß aller von Wien sich entfernt haltenden Magistrats-Beamten vorlegen. 2. Bernbrun n's Antrag, daß bei dem Umstande, als die zur Pacificirung abgegangenen Bertreter der Centralgewalt, die gegenseitige Einstellung von Feindseligkeiten zur Bedingung gestellt haben, das Ober-Commando zu befragen sep, ob dasselbe die nöthigen Anordnungen getroffen. 4. Hütter's Borschlag, daß die Schriftsührer die Berichte aus dem Reichstage täglich übernehmen sollen.

Braun theilte bem Semeinberathe mit, daß Minister Krauß ber Deputation der Bezirks-Chefs gerathen habe, der Gemeinderath und die Bertreter der Rationalgarde möchten zu Fürst Windischgräß eine Deputation absenden, und zwar in keine Unterhandlung treten, aber anfragen, welche Maßregeln er gegen Wien, und warum einschlagen wolle. Hütter's und Röbe's Antrag, die Antwort des Semeinderathes durch eine Deputation zu übersenden, wurde verworfen, nach einer langen und heftigen Destatte, an welcher sich Braun, Bernbrunn, Folwarzny, Sylvester, Washorf, Raurer, Wesselfely, Klobasser und Brodshuber betheiligten, wurde Freund's Antrag, keine Mitglieder dieser Deputation beizuordnen, zur Abstimmung gebracht, und zwar, ohne der zustünstigen Geschäftsordnung vorzugreisen, durch namentliche Abstimmung.

Rach dieser wurde Freund's Antrag mit 31 Stimmen gegen 14 Stimmen angenommen, und fünf Mitglieder gaben ihr Separatvotum zu Protokoll — für die Uebergabe der Antwort durch eine Deputation. —

Rachstehende Plakate waren in großer Anjahl an allen Straßenecken angeschlagen: "Antwort des Gemeinderathes der Stadt Wien an Se. Durchlaucht Berrn Fürsten Windisch graß, Feldmarschall."

Der Semeinderath der Stadt Wien hat am heutigen Tage die Zuschrift

erhalten, welche Euer Durchlaucht an benselben zu richten befunden haben. Der Semeinberath der Stadt Wien ist jedoch nicht in der Lage, dem ihm gewordenen Auftrage, die mitgetheilten Plakate zu veröffentlichen, zu entsprechen, und zwar aus folgenden Gründen: Abgesehen bavon, daß bereits der hohe Reichstag, weldem der Semeinderath so wie jede Behörde der Monarchie untersteht, einen Proteft gegen die Amtshandlungen Euer Durchlaucht erlaffen hat, wodurch bas Benehmen bes Gemeinberathes allerbings auch geregelt wird, hat ber lettere seine Befehle unmittelbar nur vom Ministerium des Innern, welches gegenwärtig in Wien allerdings vertreten ift, zu empfangen. Da ihm jedoch weber eine biebfällige Beisung von gebachtem Ministerium bisher zugekommen ift, eben fo wenig eine solche auf bem Erlasse Suer Durchlaucht befräftigend zu erseben ift, sieht fich ber Gemeinberath nicht auf gesetlichem Wege angewiesen, bem Wunsche Ener Durchlaucht nachzukommen. Jebe von Euer Durchlaucht bem Gemeinberath auferlegte Arenge Berantwortlichkeit wird von bemfelben in bem beruhigenden Gefühle vollig erfüllter Pflicht auf bas Entschiebenfte abgelehnt. Wien, 22. October 1848. Die Affigirungen ber ins Bureau bes Gemeinberathes gebrachten Plafate bes herrn Fürsten Bindischgras ist gestern ohne Auftrag bes Gemeinberathes ober feiner Permanenz erfolgt. Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

""In Betracht, daß die Herstellung der Ruhe und Ordnung, wo sie wirklich gesährdet seyn sollten, nur den ordentlichen constitutionellen Behörden zukommt, und nur auf ihre Requisition das Militär einschreiten dars. In Betracht, daß nach wiederholtem Ausspruche des Reichstages und des Gemeinderathes die bestehende Aufregung in Wien nur durch die drohenden Truppenmassen unterhalten wird. In Betracht endlich, daß das kaiserliche Wort vom 19. d. M. die ungeschmästerte Aufrechthaltung aller errungenen Freiheiten, so wie ganz besonders die freie Berathung des Reichstages neuerdings gewährleistete, erklärt der Reichstag die vom Feldmarschall Fürsten Wind isch gräß angedrohten Raßregeln des Belagerungszustandes und Standrechtes für ungesehlten Won diesem Beschlusse ist Minister Wessels und Seldmarschall Fürst Wind isch gräß son diesem Beschlusse ist Minister Wesselsen und Feldmarschall Fürst Wind isch gräß son diesem Beschlusse

Wien, am 22. Oct. 1848. In sidem copiae.

Reichstags-Ausschuß am Obigen."" Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Die Ultra und Irregeleiteten waren über die Proflamation des Fürsten Bindisch grätzum som sowithender, als der Reichstag das Wort "ungesetlich" aussprach. Wie sehr die Leute als Hochverräther ausgebildet worden sind, beweist nachstehendes Faktum. Abends war in dem Rationalgarde-Sasihaus eine Anzahl Rationalgarde-Offiziere und Rationalgarde-Cavalleristen beim Abendbrot versammelt, und es kam die Rede auf das angebliche Attentat in Olmüş. Ein anwesender Rann in Civilkeidern äußerte laut, es seh Schade, daß es sich nicht bewähre,

es hatten ftatt Einem Funf schießen sollen. Unter brutalen Phrasen schloß jener Mann seine hochverratherische Sprache damit, das er sagte: Wenn er nach Wien kommen sollte, so bin ich ber erste, ber ihn erschießt. Der anwesende Plahoffizier Dunder, emport über solche schändlichen, in Wien unerhörten Reben, stand auf, und indem er laut rief: "In einem Lokale, wo ein solcher Schuft einen Abnigsmord provocirt, kann ich und kein rechtlicher Mann bleiben," — ging er zur Thure, solche heftig zuschlagend, hinaus. Im Centralbur eau angelangt, erzählte er den versammelten Plazoffizieren den gräulichen Borfall, als fich in den Sangen der laute Ruf: Dunder! Dunder! hören ließ, und bald barauf Bentenant Perger, dann eine Anzahl ber wackeren Nationalgarde-Cavalleristen ber erften und zweiten Division hereinstürmten, und bem Plahoffizier unter einer furchtbaren Gahrung eröffneten, jener Elende set ein Mitglied bes Berwaltungsrathes. Dierauf begab sich Dunber mit ber ganzen Suite in die Permanenz bes Berwaltungsrathes, und nachdem er von ben ehrenwerthen Mitgliedern erfahren, daß der gedachte Mann wirklich der Bertreter einer Compagnie eines süblichen Borftabtbezirkes seh, trat er zu bemselben und sprach: "Sie haben einen Königsmord provocirt, sind somit ein elender Schuft, und wenn Sie nicht augenblicklich biese Bersammlung verlaffen, so laffe ich Sie arretiren; und wenn Sie es wagen, jemals in der Bersammlung des Berwaltungsrathes zu erscheinen und die Bertretung Ihrer Compagnie nicht freiwillig niederlegen, so werbe ich fie als Sochverrather vor der ganzen Bersammlung anklagen." Der ganz niedergeschmetterte, von ben anwesenden Garben insultirte Elende, stotterte Entschuldigungen heraus, gestand, daß er eine Dummheit begangen, und bath den Plakoffizier Dunber, er möge solche verzeihen. Doch ba berselbe und alle Anwesenden auf bem Ausspruche und bessen Erfüllung bestanden, mußte berseibe die Stallburg raumen. Der Rame bes Mannes bleibe ungenannt, aber er möge es fich zur Warnung dienen lassen, und wohl bebenken, wem wir unsere constitutionellen Freiheiten zu banken haben. — —

Abends. Wenn je etwas die heute bereits herrschende Unruhe zur Bestürzung hatte steigern können, so war es ganz gewiß die bedrohliche Proklamation von Seite bes Fürsten Windig at his og räh, welche gegen Abend an allen Eden der Stadt angeschlagen war. Massen von Menschen umzüngelten jeden Anschlagplah, man drängte sich um nur einige Zeilen der Proklamation zu lesen, die nichts anders, als eine Belagerung der Stadt in wenig Stunden verkündete, und doch konnte nur ein geringer Theil der Bevölkerung seine Reugierde befriedigen, denn nur wenige Momente blieben die Plakate angeschlagen, und das Bolk riß dieselben bald herunter. Die Bewegung aber, die diese Proklamation hervorries, war troh dem Regenguse eine unbeschreiblich große, die tief in die Racht nachhaltige. An ben Linien wurden die Besatungen verstärkt, und das Reichstagsher im Lager

blieb die ganze Racht wach. Offiziere flogen durch die Sassen hin und her, Garsben sammelten sich, und in allen Gast- und Kaffehhäusern wurde mehr als politistt. Mit Furcht und banger Sorge für den kommenden Morgen und bessen, was derselbe mit sich bringen sollte, eilte der friedliche Theil Wiens in seine Wohnungen, um eine schlassos Racht zuzubringen.

## 28. October.

Am 23. begann ber liebergang der unterm 21. und 22. concentrirten t. t. böhmisch-mährischen Truppen über die bei Alosterneuburg Tags vorher geschlagene Schiffbrüde. Die Ortschaften Alosterneuburg, Rußborf und das Kahlenbergerdörfel waren bereits am vorherigen Tage, von der über Krems angekommenen Division des F. M. L. Ramberg besetzt. Der Infanterie wurde nach ihrer Antunft auf dem rechten Donaunser der Weg über Rußdorf, Srinzing, Weinhaus, Ottakring, Breitensee, Penzing nach Altmannsborf und Inzersdorf angewiesen, während die Kavallerie, die Batterien und sämmtliche Bagagen auf der gebahnten Straße über Klosterneuburg nach Greisenstein, St. Andree, Königstätten bis in die Rähe von Tuln instradirt wurden, von wo sie über Ried, Burkersdorf, Mariabrunn, St. Beit, Schönbrunn nach Bösendorf angewiesen wurden.

Während sich dieses in jener Gegend zugetragen hatte, zogen sich die ungarischen Truppen, welche, wie schon angeführt, am 21. die österreichische Gränze überschritten hatten, über die dem Ban zugekommene Berstärtung, am 23.-wieder über die Leitha zurück. — An diesem Tage hatte der Feldmarschall Fürst Win disch gräh sein Hauptquartier in Hehendorf aufgeschlagen.

Die vom Gemeinberathe an Se. Durchlaucht ben Feldmarschall Fürsten Binbifchgras abgefandte Deputation, bestehend aus ben Gemeinderathen Butter und Brobbuber, wurden von bemselben außerst freundlich aufgenommen, und ungeachtet ihrer wiederholten Ablehnung dieser Ehre zur Tafel gezogen. Rach aufgehobener Tafel nahm fie ber Fürst in eine Fensterecke und sagte beiläusig mit tiefbewegter Stimme: "Meine Herrn, Prag hat mich ungludlich gemacht, meine jegige Stellung ist jeboch noch harter und schmerzvoller für mich; aber meine ernste Pflicht heißt meine Gefühle schweigen. Ich ersuche Sie meine Herrn, helfen Sie mir diese schwere Aufgabe erleichtern." Giner der Abgeordne= ten erklarte hierauf, das fie den Auftrag hatten jede Erörterung zu vermeiben, sondern nur die Bitte zu stellen, Se. Durchlaucht moge von der in seine Sande gelegten Dacht möglichst humanen Gebrauch machen. — Was ber Fürst mit fichtbarer Bewegung zusicherte. Nachdem Fürst Binbischgras bie Antwort bes Semeinderathes burchgelesen hatte, außerte er, daß bieses Schreiben größtentheils Sophistereien enthalte, und er tonne von ben gestellten Bebingungen nicht abmeichen, wohl werbe er bis Morgen Antwort geben. —

General-Lieutenant Bem erklärte unverholen seiner Umgebung mehrmalen baß Wien an und für sich nicht zu halten sey, daß aber die Shre der Wiener, die Bertheigung Wien's erfordere, und dahin getrachtet werden muß, Zeit zu gewinnen, damit die Ungarn ihre Operationen leichter durchführen können. Am 23. Früh 6'/. Uhr zeigten die im Belveder besindlichen Telegrapheure an, daß bei der St. Marger Linie geplänkelt werde; General-Lieutenant Bem rief begeistert aus: "Kinder, Alles ist jest gewonnen, die Ungarn sind hier," und alsogleich ordnete er einen Ausfall von der Belveder-Linie an, sobald man den Angriff der Ungarn bemerken würde. Da aber die Ungarn nicht angriffen, so unterblieb auch dieser Ausfall, der übrigens schon ganz organisert war.

Bom Stefansthurme wurde dem Gemeinderathe berichtet: 8'/4 Uhr Früh. Die heutige Racht ging ruhig und ohne die geringste Störung vorüber; es war sowohl keine Bermehrung der gestern angeführten Wachseuer, als auch kein Signal von ungarischer Seite sichtbar. Im Lager dei Jedlersee zeugte sich eine des deutende Bewegung, mehr als 30 Packwagen suhren links dem Bisamberge (Langenzersdorf) zu; desgleichen ein Theil der Kavallerie. Ein kleiner Theil der Kavallerie bewegte sich gegen Floridsdorf zu. An der schwarzen Lacke, vis-á-vis von Rußdorf, wo gestern Rachmittags sehr thätig an einer Brücke gearbeitet wurde, und schon dis Abends einige Pontons eingezogen waren, sind heute die Pontons der Reihe nach am lifer aufgestellt. Auch suhr so eben ein Ponton mit Truppen über die Donau nach Rußtorf, wo auch gestern mehrere übergefahren sind. Bei den siegelhütten war keine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr steine Beränderung, höchstens, daß bei

Fürsten Win disch gras ungeheuer belebt. Massen von Menschen brangten burch die Sassen oder versperrten bort, wo Mauerschläge an den Schen sichtbar waren, die Passage. Bewassnete schritten einzeln oder als Potrouillen burch die neugierig sie betrachtenden Leute. Ueberall herrschte Aufregung, überall gab sich eine ängstliche Erwartung oder eine muthige Entschlossenheit kund. Die Kaufladen waren zwar geöffnet, allein die Inhaber derselben standen beschäftigungslos vor ihren Thüren, und sahen dem Treiben auf der Sasse zu, das durch dahinsprengende Offiziere vom Generalstade an bunter Abwechslung gewann. Die und da wo früher Barrikaden standen, wurde das Psiaster ausgeglichen. Allentshalben wurde gesprochen, das dieser Tag ein entscheidender für die Zustände Wiens werden solle. An diesem Tage ist auf die Märkte der Stadt nichts Käussich abgesperrt. Magenkrämpse nahmen bei den Ultras überhand.

9º/4 Uhr. Die Schiffbrude ist zur Halfte gegenüber der schwarzen Lade bei Rußborf fertig, gegen sieben Pontons sind schon verbunden. Sonst keine Ber- anderung.

"Ar. 380. G. R. Rote. Einem löbl. Rationalgarbe-Ober-Commando kann es nicht unbekannt seyn, daß die beutsche Reichsgewalt Ritglieber des Reichs-Parlaments zu dem Ende nach Wien entsendet habe, um eine friedliche Ausgleichung der hiefigen Wirren zu erzielen. Da es einer solchen Unterhandlung im bichsten Grade abträglich seyn müste, wenn es in Folge von Plankeleien, Streisungen zc. von Seite der Rationalgarde zu irgend einem Konslikte zwischen den Garden und den k. k. Truppen kame, so sieht sich der Gemeinderath zu dem dringenden Ersuchen an Sin löbl. Ober-Commando veranlaßt, Seinen bewährten Sinsluß auf die sammtlichen Abtheilungen der Bolkswehr dahin verwenden zu wollen, daß dis zum Schluße der dießfälligen Unterhandlungen von Seite der Reichstags-Deputirten sebe, wie immer geartete Feindseligkeit möglichst hindangehalten werde. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien, am 23. October 1848.

Der Borstand-Stellvertreter, Marthrt, m. p. Der Schriftsührer, 3. v. Würth, m. p."

and the same of the same of the same

Bu gleicher Zeit wurde nachstehendes Plakat angeschlagen:

"Nitbürger! Rachdem Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Iohan n durch die Reichscommissäre Welder und Mosle, Ramens der deutschen Centralgewalt, so wie der hohe österreichische Reichstag, die friedliche Lösung der Wiener Angelegenheiten eingeleitet haben, so mussen wir Euch dringend ans Herz legen, jeden feindlichen Zusammenstoß mit dem k. k. Militär zu vermeiden, damit nicht durch voreiliges Einschreiten das große Friedenswerk, welches über das Wohl und Wehe unser Aller entscheidet, im Borhinein unmöglich gemacht werde.

Wien, 23. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Am 23. ließ Meffenhauser ben Ordonnanz-Offizier Anoth zu sich rufen und sagte ihm: Der Reichstag habe beschlossen in Folge der Aundmachung vom 18. October ein Ariegsgericht zusammen zu setzen, wozu auch alle Beistzer und die Stabs-Auditore sammt den andern nothwendigen Beamten gewählt sepen, und ihm (Anoth) die Präsidentenstelle angetragen werde. Anoth ersuhr bei dieser Gelegenheit die Ramen der stimmberechtigten Misser und freute sich, wie er sagt, das es lauter ehrenwerthe Ramen waren. — Die Stabs-Auditore und Adjunkten waren Dr. F. X. Bolkl, Dr. Franelich, Dr. Hammer-schwidten waren er ser (von Grat), Ludwig Paduan, dann verschiedene untergeordnete Actuare u. dgl. Indem Anoth bei manchem Ramen der möglischerweise einzureißende Aerrorismus einstel, sah er sich genöthiget Messen berathen, erklärte er dem Ober-Commandanten, das er bereit sey, die Würde eines Präserklärte er dem Ober-Commandanten, das er bereit sey, die Würde eines Präse

sibenten des Ariegsgerichtes anzunehmen, jedoch mit der unerlählichen Bedingung, daß alle Berhaftsbefehle nur dann ihre volle Gültigkeit erreichen, wenn folche von ihm unterzeichnet sind. Meffenhauser führte Anoth in die Reichstags permanenz, woselbst die anwesenden Mitglieder die Bedingung, die Anoth gestellt, genehmigten, und er ward somit Prassdent des Ariegsgerichtes. Die erste amtliche Funktion des neuen Prassdenten betraf die Angelegenheit des Plat. Offiziers Mie danner, des herrn Auchen beder, t. t. Offiziers und Legions-Hauptmanns, welche jedoch frei gesprochen wurden, dann zwei Proletarier über welche später verhandelt wird. Ueberhaupt nahm Anoth nach Beendigung seines kurzen Prassdiums das freudige Bewußtsehn mit sich ins Privatleben, daß während seiner Amtirung über keinen Gesangenen das "Schuldig" ausgesprochen wurde. Bei einigen Fällen, welche für eine Ariminal-Untersuchung geeignet waren, wie zum Beispiel, Raubanfälle, Rothzucht zc. übergab Anoth (das Ariegsgericht) die Berbrecher der legalen Behörde.

Leiber hatte sich bessen Stellung seinen Aubitoren gegenüber sehr mislich gestaltet; man legte Anoth Berhaftsbefehle gegen Personen vor, welche keines andern Berbrechens (!) beschuldigt werden konnten, als daß sie zur sogenannten "schwarzgelben Partei" gehörten, und barauf bestanden, daß der Rampf gegen das Militär eingestellt werde; natürlich mußte der Präsident ähnlichen Berhaftsbesehlen die Unterschrift verweigern; immerwährende Konslitte mit den Stabs-Aubitoren waren die Folge hievon.

10'/2 Uhr Bormittag. Dr. St üt, Platoffizier, berichtete dem Ober-Commando, daß er zum besonderen Schutze der Nationalbank beordert seh, und sich das Gerücht verbreitete, daß im Falle von dem Militär die Stadt beschossen würde, das Bolk die Burg demoliren und die Nationalbank anzünden wolle.

103/. Uhr. Bei der Rußdorfer Linie mehrere Kanonenschiffe. An der Brücke, Rußdorf gegenüber, sind bereits schon 20 Pontons eingezogen, die Brücke ist also schon größtentheils fertig. — Auf der Fischamenterstraße steigt ein etwas hoch sich erhebender Rauch seit einer Biertelstunde auf. Gegenseitig wird bei Rußdorf geschossen.

11 Uhr. Wurde beim Ober Commando gemeldet: In der Leopoldstadt wird der Generalmarsch geschlagen; man hört von der Rußdorfer-Linie Ranonenschüsse; es verbreitet sich das Gerücht, daß k. k. Truppen zu den Wienern übergegangen. Letzteres bestätigte sich nicht.

11'/. Uhr. Die Brude bei Rußborf ist fertig. Die Signale wurden von unserer Seite erwiedert, jedoch entsprach es nicht unseren Erwartungen.

"Tagsbefehl. Zu Beisigern bes Kriegsgerichtes werben bestimmt: Die herren Offiziere: Leszczynsti, Fenneberg, Du Beine, Branbler

und Mofer. — Die Sarben: Schröber und Repetty. Die Ersamanner werden seiner Zeit bekannt gegeben werden. Das Kriegsgericht hat sich gleich heute Rachmittag um 4 Uhr im Bureau der Feldadjutantur zu versammeln. Bon nun an wird mit Ausnahme der Ausländer das Passtren der Linien Biens bis auf Beiteres strengstens untersagt. Dem Defensions-Commandanten Grigner wird mit Anerkennung seiner disher geleisteten ausgezeichneten Dienste die Bertheibigung der Taborducke übertragen, und es haben alle dort stationirten Commandanten mobiler und nicht modiler Garden sich seinem Besehle unbedingt zu unterwerfen. Alle noch nicht werwendeten Pioniere und Artilleristen werden eingeladen, sich augenblicklich im Hauptquartier bei dem Chef des Generalstabes zu melden. In Folge der durch meinen ersten Abjutanten, Hauptmann Fenne-berg, erfolgten Besichtigung der Setreibemarkt-Raserne sinde ich mich veranlaßt, den dort commandirenden Herren Hauptleuten, Sauerlander und Rüller, meine volle Zufriedenheit und Anerkennung für die musterhafte Ordnung und Disciplin, die daselbst von ihnen hergestellt wurde, ausbrücken.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 23. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Befehl. Die Linien Wiens hat vom Augenblicke bes Empfanges dieses Befehles Riemand als Ausländer zu passiren, welche auf ihrem Passe die Visa sowohl einer fremden Gesandtschaft, als auch des Rationalgarde-Ober-Commando's ausweisen mussen. Die alten Geleitscheine sind nicht mehr zu respectiren.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 23. October 1848.

Messen-hauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Schuselta erstattete im Reichstage Bericht im Ramen des permanenten Reichstags-Ausschusses, und zwar:

zur Unterstützung bedürftiger Studenten und Rationalgarden eingegangen, und

seiner Bestimmung zugeführt worden sen.

2. Daß dem Ausschusse eine Proklamation aus Innsbruck, dd. 16. October 1848 an die Tiroler und Borarlberger, unterschrieben von dem Gubernial-Bice-Präsidenten Benz, und dem Präsidenten des tirolischen Landtages Boltenssite in zugekommen ist, mit welcher in einer falschen (¿) und offenbar böswilligen Aufsassung der October-Ereignisse in Wien, der tirolische Landtag eigenmächtig einberusen wird. Diese gesinnungstüchtige Proklamation lautet wie folgt:

"Liebe Landsleute aus Tirol und Borarlberg! Der Kaiser ist aus ber Burg seiner Bater gestohen. Er hat seine Hauptstadt verlassen, deren Straßen Aufruhr und Mord mit Bürgerblut besteckte, wo Berbrecher-Rotten seinen Minister erwürgten, und Bereine, die nur durch den Umsturz alles Bestehenden sich die Herrschaft zu erringen trachten, durch Bestechung und Berführung einen großen Theil der Boltsmassen sur sich gewonnen und bewassnet haben.

Unter solchen Einflussen kann auch der Reichstag nicht mehr frei berathen. Die Sewalt ist übergegangen in Hände von Menschen, welche die Freiheit im Munde führen, aber schrankenlose Tirannei üben. Ihr lettes Ziel ist die Auflösung aller Bande der Gesetz, und die Zertrümmerung der Monarchie, um aus den Ueberresten eine Republik zu gründen.

Landsleute von Tirol und Borarlberg! Als ber Kaiser slüchtete, hat er durch ein Manisest uns Alle aufgeforbert, sich um ihn zu schaaren, und mit ihm die Monarchie und die Freiheit zu retten.

Wo kann der Ruf des guten, tief gebeugten Monarchen, der seinen Bölkern gerne und von Herzen Alles gab, was er geben konnte, einen wärmern Anklang, eine tiefere Erwiederung sinden, als in der Brust der Tiroler und Borarlberger, die ein halbtausendjähriger, mit dem Herzblute besiegelter Bund an den Kaiser knüpft!

Unsere Wahl kann nicht schwanken, wir schaaren uns um den constitution nellen Thron des Monarchen, wir folgen seinem Rufe, wir geben ihm Sut und Blut, mit ihm wollen wir stehen und fallen.

Der ständische Landesvertretung einzuberufen, und im Einklange mit den Behörden einstweilen jene Maßregeln zu treffen, welche die Roth des Augenblicks erheischt, zugleich aber auch eine Deputation an Se. Majestät den Kaiser zu entsenden.

Bu diesem Zwecke wird gleichzeitig der vertagte Landtag einberufen, und derselbe mit stimmberechtigten Bertrauensmännern nach der Bolkszahl verstärkt werden, damit die Bolksvertretung auf diese Weise eingeleitet, die Berbindung Borarlbergs mit Tirol in ständischer Beziehung angebahnt, und das beklagens-werthe Zerwürfniß mit unsern Brüdern in Wälsch-Tirol gehoben werde.

Landsleute! wir rechnen auf Eure Liebe zum Kaiser, auf Eure bisher une erschütterte Treue, auf Euren bewährten Rechtssinn, auf Eure Mitwirkung zur Erhaltung des Friedens und der Ordnung, die uns bisher beglückten.

Lasset es uns aussprechen vor den Provinzen Desterreichs, vor Deutschland und Europa, was wir wollen!

Wir wollen den Fortbestand der constitutionellen Monarchie, wir erkennen in ihr den Hort der Rettung aus den Stürmen der Gegenwart. Wir wollen die

Erhaltung bes Raiserstaates, und die uralte Berbindung seiner Bolter burch die geheiligte Person des Monarchen. Wir wollen die Sleichberechtigung aller Boltersstämme des Raiserstaates; keine Nation unterdrücke die andere, sondern stehe drüderlich vereint zum Bölkerbunde. Wir wollen als deutsche Provinz enge Berstäupfung mit Deutschland und seiner Centralgewalt, an deren Spize, durch des Boltes Stimme gerusen, unser alter Freund aus dem Raiserhause, der Erzherzog Iohann steht. Wir wollen die unverkummerte Freiheit, wie sie und durch das Wort des Raisers verdürzt ist, aber wir wollen sie gedaut auf die Grundvesten des Rechtes und der Achtung vor dem Gesete, weil ohne sie gar keine Freiheit denkbar ist. Wir wollen die Beachtung unserer religiösen, geistigen und matestellen Interessen. Wir wollen die Aufrechthaltung unserer provinziellen Selbstständigkeit, sie ist das Erbiheil eines Jahrtausends, das kostdare Bermächtnis der Bäter, das kein Bolt ohne Selbstmord-opfern kann, für sie stehen wir, wie jemals, Rann an Rann.

Last une, liebe Landeleute, auf Gott vertrauen, der die Geschicke ber Bolter lentt; last uns festhalten an den Geboten der heiligen Religion; sie führt uns sicher auf ben Weg zur Rettung. Laßt uns einig febn! Denn Gintracht gibt allein Starte, sie macht bas Rleine groß. Laßt fahren in biefer schwer bedrangten Zeit kleinliche Zwiste und Meinungsverschiedenheiten, wo es nur Hulfe gibt, wenn Giner für Alle, und Alle für Ginen stehen. Last uns einander hulfreich senn, wie Brüder. Last uns wandeln auf der Bahn des Gesetzes, auf ihr rubt Gottes Segen. Last uns Selbsthülfe und Gewalt verschmaben, fie führen zur Unterdruckung. Treten wir entgegen ben Bublern, benen kein Mittel ju schlecht ist zur Erreichung ihrer schmachvollen Iwecke, die unter dem Borwande der Boltsbeglückung Gesethofigkeit und Anarchie wollen, um aus dem Schiffbruche Gurer Guter ihr Gluck zu erbauen. Laßt uns Muth faffen in biefer bunkeln Beit, benn Muth und Zuversicht, bas Recht und die Gesetze zu mahren, find mit Bottes Bulfe Rettungsanker. Geben wir, liebe Landsleute, entschlossen auf biefer Bahn, und glauben wir fest und sicher, bag uns diese Sterne leiten werben durch die schwarze Gewitternacht, bis der Tag des Friedens und der Freiheit anbricht, der uns lohnen wird für die muthige Ausbauer. Innsbruck, 16. Oct. 1848. Beng, m. p., f. t. Gub. Bicepraf.; Bolten ftein, m. p., Praf. b. tir. Landt."

Rücksichtlich dieser Proklamation stellte der permanente Ausschuß folgenden Antrag: "Das Ministerium werde aufgefordert, die eigenmächtige Berufung des Tiroler Landtages für ungesetzlich und unzulässig zu erklären."

Da über diesen Antcag der Abgeordnete Sleispach bemerkte, daß zuerst ermittelt werden musse, ob die Tiroler Stände nicht das Recht haben, einen Landtag zu berusen, so entspann sich über denselben eine Debatte, deren Resultat, da gezeigt wurde, daß die Stände hiezu das Recht nicht haben, das war, daß der

Antrag des permanenten Ausschusses bei nunmehriger Anwesenheit der zur Schlubfassung nöthigen Mitglieder mit eminenter Majorität angenommen wurde.

Rach biefem berichtete ber Abgeordnete Schufelta:

3. Das als interessantes Segenstück der Innsbrucker Proklamation eine Abresse an den Reichstag von den zwei italienischen Areisen von Tirol, nämlich Trient und Roveredo, dd. 15. October 1848 mit fünfzig Unterschriften der Semeinde-Borstände eingelangt ist, mit welcher sie dem Reichstage ihre einstimmige Anerkennung seines Wirkens, und die Sefühle der lebhaftesten Dankbarkeit darbringen, und den Beschlüssen desselben treuen Sehorsam geloben.

Diese Abresse lautet wörtlich:

"Hohe constituirende Reichsversammlung! Die bedeutungsvollen Ereigniffe, welche in diesen letten Tagen, und noch gegenwartig die Hauptstadt des Reiches. erschütterten und noch erschüttern, versetten auch biefe Bevolkerung in Besorgnisse und große Aufregung. Doch bie hohe Bersammlung ber Bertreter bes fouveranen Bolles mit ihrem festen, wurdevollen Berhalten, und burch ihre weisen und freifinnigen Bortehrungen, hat unfern Duth getraftigt, indem fie unfer Butrauen bestärfte zu ber immerwährenden Fortbauer jener freien, conftitutionellen Berfügungen, welche alle bie Boller ber Gesammtmonarchie zu höherer und gludlicherer Butunft berufen. Sie verftand mit ber Rraft einer weisen Maßigung die Rechte und Interessen aller Parteien zu schüßen, sie verstand sowohl ber Billführ, als ber Zügellosigkeit und ber Anarchie vorzubeugen, um so zwischen bem Fürsten und bem Bolte jenes Band aufrecht zu erhalten, welches ein Beweis und eine Rothwendigkeit einer jeden freien und gut geregelten Regierung ift. Mitten unter so vielen Bewegungen, in einem so feierlichen Augenblicke, gibt die Bevölkerung der zwei italienischen Kreise von Trient und Roveredo ihrem unwiderstehlichen Drange nach, indem sie der hohen Berfammlung, welche sich ewige Berdienste um das Bolt und die constitutionelle Monarchie erwarb, ihre einstimmige Anerkennung, und die Gefühle ber lebhafteften Dankbarkeit barbringt. Diese Bevolkerung also, weit entfernt von einem jeben reactionaren Geiste gegen ihre wohlthätigen Maßregeln, stimmt ihnen vielmehr vollkommen zu, und verspricht, so viel es an ihr liegt, für jest und für die Zukunft ben Bertretern des Boltes aufrichtige und unerschütterliche Unterstützung, so auch treuen Geborsam ihrer hohen Beschlusse. Wolle ber Allmächtige unsere murdigen Bertreter immer mehr erleuchten, und ihre eblen Borfage unterstüßen, damit fie ihren schweren, aber hohen Beruf erfüllen können, deffen Bollbringung, nachdem bie verschiebenen Rationen in einem freien und brüberlichen Berbande vereinigt febn werben, in bem iconften Blatte ber Geschichte unter bem Segen ber Zeitgenoffen der Bewunderung der entferntesten Rachkommenschaft überantwortet werden wird. Die Berordneten der Stadtgemeinden zu Trient und Roveredo, als Dob

metscher der Gesinnung aller Bewohner der zwei Kreise, bitten die hohe constituis rende Bersammlung, diese ihre loyalen Gesinnungen freundlich entgegen zu nehmen. Am 15. October 1848. Trient und Roveredo."

(Folgen 50 Unterschriften ber Gemeinde-Borftande.)

Rach dem Berichte des Abgeordneten Schuselfa übergab der Abgeordnete Poblewski dem Präsidenten folgenden Antrag:

Rachdem bereits seit fünf Tagen keine Post aus Galizien angekommen, und es wahrscheinlich ist, daß die Post auf Befehl des Fürsten Bindisch gräß aufgehalten wird, wodurch ein unendlicher Rachtheil erwachsen kann, und auch die Arbeiten des constituirenden Reichstages gestört werden, indem höchst wichtige, an den Reichstag gerichtete Eingaben zurückgehalten werden können, so stelle ich den Antrag: der hohe Reichstag wolle die Herren Rinister Befenberg und Krauß auffordern, dem Fürsten Bindisch gräß zu bedeuten, die Aufshaltung der Posten nach Wien dem Rilitär nicht zu erlauben, indem er widrigensalls für alle diese Sewaltschritte und Berlezung des Briefgeheimnisses verantswortlich gemacht werden würde.

Der zum Beschlusse der hohen Kammer erhobene Berbesserungsantrag laustete wie folgt: Das in Wien besindliche verantwortliche Ministerium ist um sosgleiche Freigebung des gehemmten Postverkehres und um Untersuchung und zur Berantwortungziehung desjenigen, der an der bisherigen Hemmung Schuld trägt, anzugehen. (Wer die Posten hinderte wird sich am 24. zeigen.)

Der Sarde Klumb, Bertreter der 2. Compagnie des Bezirkes Rossau, zeigte dem Ober-Commando an: daß der Hauseigenthümer Brandmayer in der Rossau in seinem Hause Nr. 94 ein Spital mit 30 — 40 Betten für Ber-wundete einzurichten sich erbiethet, und dieses Spital zur Berfügung des Ober-Commando stelle.

Der Abgeordnete Füster kam jum Ober-Commando mit einer großen Anzahl jenes Plakates, worin ber vom Fürsten Bindischgräß angebrohte Belagerungszustand und das Standrecht vom Reichstage als ungeseslich bezeichnet ist, und übergab solche dem Platossizier Dunder mit dem gemessenen Auftrage, solche durch Ordonnanzen und Bothen aller Art unter die Mannschaft der k. Truppen, dann in den Ortschaften um Wien vertheilen und allen Orts anschlagen zu lassen. Da dieses Ansinnen darauf berechnet war, die Truppen in ihrer Psicht wankend zu machen, benselben die Besehle ihrer Besehlshaber gegen die Umsturzpartei als ungesetzlich, somit als ungerecht darzustellen und schwierig zu machen, wenn nicht vollends zur Reuterei zu veranlassen; so übernahm genannter Platzsossisch siene Plakate und warf solche unter einen Tisch im Bureau des Ober-Commando, ohne jenes Ansinnen zu realistren. Die Plakate blieben daselbst bis zur Einnahme der Stadt liegen.

Am 23. October 11 lihr Mittags erschien beim Ober-Commando in der Feldadjutantur Elise Pirter, Doctors Gattin, und zeigte an, es sepen vor eisnigen Tagen mehrere Kisten in der siebenbürgischen Hosftanzlei abgeladen worden, wornach die Bermuthung entsteht, als wären in jenen Behältnissen Sewehre. Man habe auch Grund zu glauben, daß diese Sewehre geladen sepen, indem an demselben Tage ein Schuß in jenem Sebäude gefallen ist.

"Zagsbefehl an die Herren Bezirks-Chefs. In der Rebenlage erhalten Sie einen Postirungs-Ausweis der mobilen Sarden. Im Augenblicke eines Allarms hat die mobile Sarde von der stabilen Sarde ohne den mindesten Zeitverlust abgelöst zu werden, worauf Sie auf die ihr bezeichneten Sammelpläße zu eilen hat. Die mobile Sarde bildet die erste Unterstützung für alle bedrohten Punkte. Die Reserve wird aus den Freiwilligen aller Bezirke sormirt. Der Sammelplatz ist wie schon erwähnt das Slacis vor der Carlskirche.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, den 23. October um halb 2 lihr Rachmittags, 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Aundmachung. Bis jest (11 Uhr Bormittags) sind in Wien keine Posten angelangt. Es wird versucht werden, die hier aufgegebenen Correspondenzen und Zeitungen auch heute, so wie es an den vorhergegangenen Tagen geschehen ist, abzusertigen, doch kann ihre unaufgehaltene Beiterbeförderung bis zu den Bestimmungsorten nicht verbürgt werden, da die Beseitigung der unbekannten sindernisse ihres weiteren Lauses eben so wenig in den Kräften der Postanstalt liegt, als es derselben möglich war, die von auswärts erwarteten Posten, ungeachtet einige schon seit 6 Tagen uns sehlen, hierher nach Wien zu bringen.

Wien, 23. October 1848. Bon der t. f. obersten Hof=Post=Berwaltung.

Ottenfeld, m. p."

Bormittags entspann sich einige Feinbseligkeit zwischen ber Besatung an der Rußborfer-Linie und ben bortigen Borposten, welche balb in ernsthaftere Gefechte überging. Die Haltung ber Bertheidiger war entschlossen, fast an Tollkühnheit gränzend. Bormittag seuerten die Borposten gegenseitig auf einander, wie es denn überhaupt den Wienern eine Freude verursachte, zuweilen zu seuern. Beiderseits traten hierauf stärkere Plänklerketten hervor, die herzhaft auf einander seuerten. Die übergegangenen Grenadiere zogen sich bald hinter die Linienwälle zurück. Einer von den Ueberläusern ward todt hinweggetragen. Die Besatung der Linie machte noch vier Kanonenschüße, das Militär schoß blos zweimal zurück. Eine Granate flog in die Hauptstraße der Borstadt Thury und riß von einer Mauer eine Ecke herunter. Das Dach des getrossenen Hauses sing zwar Feuer, wurde aber balb gedämpst. Es schien Wassenruhe eintreten zu wollen. Das Wirthshaus zum Auge Sottes" aber gab neuerdings Anlaß zum Feuern. Die Partei der

Aufständischen hatte erfahren, daß der Wirth daselbst den Offizieren der Armee zuweilen eine Zustucht gegen die Anfälle der Witterung gewähre, und beschlossen, ihn dafür fühlbar zu züchtigen. Ein Trupp der Linienbesatung zog hinaus, um das Sasthaus-Sebäude niederzureißen. Erst wurden die Semächer geplündert, die Speise- und Wein-Vorräthe fortgeschafft, und sodann das Haus in Vrand gesteckt. Während dieser Gräuelscenen war das Militär nicht träge, und feuerte wacker auf die Insurgenten hinüber. Zwei Arbeiter wurden verwundet, und einer von den eibbrüchigen Grenadieren getöbtet.

"Herr Hauptmann Franz Jak. Thurn, Bezirks-Chef des 3. Bezirks, erscheint um 12 Uhr beim Gemeinderathe und bringt an:

,,,,Er sep vom Nationalgarde-Ober-Commando in Begleitung eines Trompeters und einer Ordonnanz gestern Morgens um 9 Uhr als Parlamentar mit einer Depesche des Gemeinderathes jum Commandirenden, Fürsten Binbifchgras, geschickt worben, ben er nach fruchtlosem Suchen in Stammersborf, um halb 6 Uhr Abends in Hegendorf im t. Schloffe getroffen. Er sey nach ber Seneralität sogleich vorgelassen worben, und mit ausgezeichneter Aufmertsamteit empfangen worben. Schon vorher habe ber Furft zu ben Generalen geaußert : "Meine Herren, wir find jest hier, um die Rube und Ordnung in Bien bergustellen, und diese muß um jeben Preis erreicht werben." Gleich auf biese Worte sep er (Thurn) vom Borzimmer, wo er gestanden, in ein anderes Zimmer, und nach einer Beile erft, wie die Generale abgetreten waren, jum Furften gelaffen worben. Er habe ihm bie Schrift bes Gemeinberathes übergeben, worauf ber Fürst sein Befremben barüber ausbruckte, baß ber Bemeinberath ibm eine Rote schicke. Ferner außerte er: "bie Ordnung muß in Wien bergestellt merben, ich weiß es, bas bie guten Burger nur von einer Partei irregeführt werden, barum ist es meine Pflicht und Schuldigkeit, bas bas Burgerthum geschütt wirb, und sollte bie Renitenz fich hartnacig zeigen, so ware ich mit blutentem herzen gezwungen, von meinen 100 Kanonen und gangem Militarlager eruften Gebrauch gegen bie schone Stadt Bien zu machen. Er außerte ju mir noch weiter : "Die gutgefinnten Burger follen gusammentreten, und mir zeigen, daß fie guten Billens, mich selbst in ber Entwaffnung bes gefährlichen Broletariats unterftugen wollen." hierauf leufte ich ab, und wartete wegen ber Empfangebeftatigung, fo wie wegen llebernabme ber gebruckten Proflamationen, beren er schon früher erwähnte. — Balb barauf wurde ich wieber hineingerufen, und ich übernahm ren seinem Abjutanten 100 Profiamationen, wovon ich bier fünf erlege, und bie übrigen an ben Magiftrat, Rationalgarbe-Ober-Commando, fammtliche Bestrid-Chefd und fammtliche Cerps-Commandanten, bann an bie **lifte Segion, vertheilt habe. — 36 lief mir ben Empfang bestätigen.** von fo, all ob ein Baser fein Rind enclassen hätte.

Ich bitte noch beizufügen, was ich im Contexte anzugeben vergessen, daß Fürst Windisch grätz sich mährend des Gespräches ausbrücklich erklärt habe, das Manisest des Kaisers vom 19. aufrecht zu erhalten, und ebenso die Errunsgenschaften bis zum 26. Mai inclusive. 24. October 1848, 12 Uhr Mittags.

Thurn, m. p., Bez : Combt. (Lanbstraße Rr. 500).""

Borstehende Aeußerung des gewesenen Bezirks-Commandanten Thurn ist der am 24. October v. J. in der Permanenz des Semeinderathes abgegebenen, und in das dortige Protokoll aufgenommenen Erklärung wörtlich gleichlautend. Bom Semeinderathe der Stadt Wien, am 2. Januar 1849.

L. S. 3. P. Raltenbad, m. p., Bice Prafibent."

12 Uhr Mittag. Beiße Rauchwolken, welche vom Stephansthurme aufstiegen, waren Signale, und man sagte, sie sollen die Annäherung der Ungarn gegen die Stadt bedeuten.

12 Uhr Mittags. Bor einer Stunde vernahm man zahlreiche Kanonenschüsse in der Segend von Rußdorf; in den Kirchen der Roßau, Leopoldstadt und Alsservorstadt, so wie auch im Lichtenthal und den umliegenden Gründen wurde Sturm geläutet, und die Bewohner durch Trommeln allarmirt. Züge von Bewassenen eilten in die Roßau und Kanonen wurden ihnen nachgeführt. Bald war wieder Alles ruhig, die Slocken verstummten, Kanonenschüsse hörte man nicht mehr, nur Ordonnanzen eilten noch hinaus oder kehrten zurück; ihre Eile war zu groß, als daß sie die Reugierde der sie Ansprechenden befriedigen konnten. Die Ursache des Lärmens war das Gerücht, daß zwei Compagnien der Grenabiere zum Bolke übergetreten sehen.

Die Borse, welche bereits geschlossen war, wurde wieder geöffnet: Besondere Störungen hat der Allarm in der innern Stadt keine hervorgerufen. Die Türkenschanze erhielt drei Compagnien Grenadiere Berstärkung. Die 2. Compagnie Rationalgarde, Bezirk Schottenviertel, wurde neu gebildet, da die meisten Garden dieses Bezirkes sich seit dem 6. an keinem Dienste betheiliget hatten. Es wurden auch alle Jene, welche sich vom Dienste zurückgezogen hatten, sogleich entwassnet.

Bom Stephansthurme wurde dem Gemeinderathe berichtet: 21/2, Uhr Rachmittags. Mit dem Brünner Train fahren gegen Floridsdorf 9 Wagen mit Militär, nebst vielen Pack- und zulett auch Pulverwagen. Daselbst wird Alles abgeladen.

Rr. 2669. "An den löblichen permanenten Ausschuß des hohen Reichstags. Ich beehre mich, dem löblichen Ausschusse in Erwiederung der geschätzten Zuschrift, ddo. 19. l. M. in Anschlusse ein an mich gelangtes Schreiben des commandirens den Herrn Generalen F. M. L. Grafen Auersperg zum gefälligen Gebrauche mitzutheilen, in welchem sich derselbe über die Gründe ausspricht, welche ihn bestimmten, die Zusuhr der Lebensmittel nach Wien abzuschneiden.

Wien, den 23. October 1848.

Rrauß, m. p."

Rr. 2667. "An Se. bes herrn Prafibenten bes hoben Reichtags, Frang-Smolta, Wohlgeboren. Gestern habe ich mich in Folge eines Anfinnens bes Reichstagsausschuffes an ben Furften Binbifchgrag mit bem Ersuchen gewendet, ehe zur Anwendung der Waffengewalt gegen Wien geschritten wird, milbere Mittel der Ausgleichung zu versuchen, und die Kundmachung über ben Belagerungszustand und bas Stanbrecht bis zu bem Zeitpunkte zu suspendiren, wo die von Seiner kaiserlichen Sobeit, dem Berrn Erzberzoge Reichsverweser zur Berftellung bes Friedens abgesenbeten Reichs-Commissare von Olmus bieber zurudgekehrt fenn merben. Diefes Ersuchen erneuerte ich bei ber Mittbeilung des von dem hohen Reichstage über die Ungesetlichkeit der gedachten Dagregeln gefaßten Beschlusses. Beibe Schreiben erhielten jedoch keine schriftliche Antwort. Bloß munblich wurde dem abgesenbeten Gilboten erwiedert, baß der herr Feldmarschall feine andere Executivgewalt in Wien tenne, als ben Semeinderath oder Magistrat, den hohen Reichstag könne er nicht als Exekutivgewalt betrachten. Er wünsche, daß ich seine Aeußerung dem Gemeinderathe bekannt mache, er wolle zur unbedingten Unterwerfung ber Stadt 24 Stunden Zeit gewähren und muffe verlangen, daß die abermalige Rundmachung bes Manifestes vom 16. b. M. erfolge. Ich habe die Chre, Guer Bohlgeboren die Mittheilung hievon mit bem lebhaften Bedauern, baß ber Bersuch, eine gutliche Beilegung anzubahnen, keinen gunftigen Erfolg hatte, zu machen.

Wien, ben 23. October 1848. Rrauß, m. p."

"Dringender Aufruf! Bon ben 48 Stunden, bie Binbifchgras ber Stadt Wien zur Bebenkzeit gab, ob fie ber Freiheit ober bem Korporalftode gehorchen will, find bereits 12 Stunden verfloffen. Roch 36 Stunden, und ber Feind pocht an unseren Thoren, und wir werben aus freien Burgern wieber Stlaven (?) bes Metternich'schen Spstems, und babin find alle Früchte, bie wir feit bem 13. Marg bis 6. October gepflegt, und die wir Kraft unseres gesetlichen Reichstages endlich ruhig zu genießen gebachten. Freunde, Brüber, Mitburger! Das Baterland und die Freiheit ift in außerster Gefahr. Roch schweben zwar friedliche Reich8=Berhandlungen über bem gezückten Schwerte bes Rrieges. Der Reichstag hat Protest gegen den Belagerungszustand eingelegt, und die beutschen Reichs-Commissare Welder und Mosle unterhandeln in Olmus, wir durfen einer Wendung jum Guten vertrauen, aber durfen uns nicht unbebingt auf fie verlaffen. Binbischgras tann mit frecher Gewaltthat alle Soffnungen ber Guten zu nichte machen, und nur zu mahrscheinlich ift es - er wird es. Also auf , auf zur Ruftung , zur Bertheibigung ber Stabt , bie von Seersaulen und Ranonen umlagert, mit jeder Stunde naher ber Entscheidung ihres Schicksals entgegengeht. Roftbar ift ber gegenwärtige Augenblick, benn nicht wifsen wir mehr, wem bie nachste Butunft gehört. In außerster Schnelle muß bie

Stadt an ihren bebrohtesten Punkten noch verschanzt und verbarrikabirt werben, teine Sand rube, dem Baterlande seine bringenofte Pflicht zu leiften. Die unermekliche Stadt mit ihrer Fulle der edelsten Geistes- und Erdengüter, dem zerstorenden Tritte des feinblichen Kriegers unzugänglich zu machen. Manner, Beiber, Kinder, erste und lette Kraft der Jugend und bes Alters, reget und ruftet euch für die Rettung der Freiheit. Mien, gib ber Belt ein Beispiel von Patriotismus, wie es Paris, wie es Barschau, wie es Buda-Pest in ben Tagen höchster Bebrangnisse gethan haben. Schwache Greise eilten herbei, zarte Kinder tummelten sich, vornehme Damen, in Sammt und Seide gekleibet, ftiegen aus ihren Equipagen, trugen Steine, Holz und Sparrmerk herbei, arbeiteten mit Spaten und Brecheisen, und verrammelten in wenig Stunden eine offene Stadt in eine unüberwindliche Festung. Wien, Bewunderung der Belt, bie bu Dankadressen von der halben Erdkugel für den Helbenmuth beiner Margund Maitage empfangen haft, auf! bleibe jest nicht hinter bir felber zurud, zeige der Menscheit, daß du die Freiheit ebenso standhaft behaupten, als welche erringen kannst. Für wenige Stundenschläge fordert die Freiheit beine Opfer, aber sie fordert sie gang, sie fordert sie von Allem, was Leben und Athem bat. "Energie! jest ober nie," riefen wir am heiligen Morgen bes 13. Marz in ber Aula, als wir ins Stanbehaus zogen — "Energie! jest ober nie!" halle es auch heute wieder in jedem Herzen, das für die Freiheit schlägt, und wie ber Ruf der Aula damals die Stimme von ganz Wien wurde, und wie der Gott der Weltgeschichte bamals unserer Schilberhebung ben gerechten Sieg gab, so stehe auch jest wieder ganz Wien wie Gin Mann auf, kampfe, arbeite, verschanze, verbarrikabire, mache, spende, und opfere sich in ben 36 wichtigsten Stunden ber theuren Baterstadt, ganz dem öffentlichen Wohle. Gin Gott ist, ein ewiger Wille lebt, ber uns halt und schütt; aber vertrauen wir nicht vermeffentlich auf seine Hulfe, vergeffen wir nicht, daß Gott alles Große und Unsterbliche durch menschliche Hande ausgeführt. Hilf dir selbst, bann hilft dir der himmel, und gunftig winken dir alle seine Sterne. Also auf, auf! die Stunde ber Gefahr brangt, ganz Wien muß ein Lager seyn, und nach wenigen Stunden wird ganz Wien ein Dom seyn, in welchem ein tausenbstimmiges Te Deum laudamus ju Gott dem Befreier emporsteigt. Wir werben für Guch bluten, aber wir werben siegen, glorreich triumphiren, wenn Giner für Alle, Alle für Ginen stehen, und ganz Wien ein Mann und ein Berg ist für die heilige Sache der Freiheit.

Wien, im October 1848. Der Ausschuß der Studenten."

"Wegen Plünderung. Mitbürger! — In einem feierlichen Augenblicke, wo allen gesetzlichen Sewalten durch Militär-Herrschaft Sefahr droht, ist es doppelt nothwendig, die Sesetze innerhalb der eigenen Mauern zu achten. Wir mussen die Verachtung an Recht und Serechtigkeit, wodurch unsere Segner uns unter

bie Waffen zwingen, nicht nachahmen. Garben ber mobilen Korps! — Unser Zustand ift ber einer belagerten Stadt. Zu allen Zeiten hat man in Kriegs-Berhaltnissen Plünderung, von Bewaffneten ausgeübt, mit dem Tode bestraft. Es ift trop aller öffentlichen Ermahnungen an einem Staatsgebaube Plunberung verübt worben. Die Schulbigen werben ermittelt, und ber verbienten strengen Ahnbung unterzogen werben. Gestüt auf ben S. 6, ber von bem hohen Reichstage unter dem 15. October erlassenen Disciplinar-Berordnungen, welche das Ober-Commando der Rationalgarde für die genaue Bollstreckung der obigen Berordnungen streng verantwortlich macht, mache ich bekannt wie folgt: "Wer von heute an Plünderung verübt, wird sofort vor das Kriegsgericht gestellt." Das Rriegsgericht hat für die Dauer der aufferodentlichen Berhaltuisse in Permanenz. zu bleiben. Die Strafe für den Berurtheilten lautet auf Tod durch Pulver und Blei. Das Urtheil wird binnen 24 Stunden vollstreckt, und kann burch bas Dber = Commando nicht aufgehoben werden. Mitburger! Garben ber mobilen Rorps! - Rur wenige Ruchlose ober Leichtfinnige schänden unsere ehrenhaften Reihen. Sie muffen die heilfame Strenge des Gesetzes achten lernen.

Wien, 23. October 1848. Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Command."

Dieses Plakat, und die Zustande, die es veranlaßten, sind einer jener Beweise, daß in Wien "kein anarchischer Zustand" vorhanden war — wie solches der Reichstag zu behaupten für rathsam hielt. — —

Jebenfalls ist aber die nothwendig gewordene Strafandrohung eine ber wenigen guten Da gregeln gegen ben excessiven Pobel gewesen,

Es kam eine halbe Compagnie der Legion als Affistenz zum Strafhause in der Leopolostadt; dieser liefen Weiber und Buben mit der Aeußerung nach, daß jest die Straflinge ausgelassen werden. —

Um 3 1/2. Uhr war Bersammlung in der Aula, welche von Theilnehmern aus den verschiedensten Ständen der Bevölkerung Wiens zum Erdrücken angestüllt war. Chaises und Blum hielten abwechselnd Reden, wurden aber einige Male während des Bortrages durch den Andrang des Bolkes, und dann wieder durch eine unzeitige Störung unterbrochen, welche dadurch entstanden war, daß eine Abtheilung Bolkswehr mit einem Musikcorps am Universitätsplaße anlangte, und man aus der Ferne einzelne Kanonenschüsse vernahm. Als endlich die Schüsse sich häusiger vernehmen ließen, mußte der Bortrag gänzlich abzedrochen werden, und die Anwesenden, meistens unbewassnet, zerstreuten sich nach allen Richtungen, um ihre Wassen zu holen, und so des nächsten Roments gewärtig zu senn, als dessen Borzeichen man die Schüsse wähnte, welche immer zahlreicher sielen.

3\*/. Uhr. Auf der bei Rußdorf geschlagenen Brude wird so eben Seschütz, Bagagewägen und Militär übersett. In der Au bei Rußdorf fallen Schusse, so wie auch von Rußdorf nach Döbling. Bericht vom Stephansthurme.

Robert Blum hielt in ber Aula vor einer zahlreichen Bersammlung folgende Rebe, die auf sein spateres Schicksal einen so bedeutenden Ginfluß übte: Sanz Deutschland blickt in bewundernder Sympathie auf Wien, von welchem das große Umwälzungswerk unserer Zeit ausgegangen, benn während in Berlin, der Stadt spekulirender Philosopheme, und kalter Theorien der Worte viel, der Handlungen wenige geboten wurden, habe das gemüthliche als phaatisch verschrieene Wien, eine Willens- und Thatkraft, so wie einen Geist der Aufopferung gezeigt, bie hinreißend auf das übrige Deutschland wirken muffen. 36m charakteristre sich die Revolution des Jahres 1848 durch ihre Wiederkehr zur echten Religiosität, b. h. burch ben neu aufgelebten Glauben an einen Gott ber Bolter, und der auf Freiheit bafirten Ordnung, der einzigen Bafis des Staatengludes. Ein anderes Criterium unserer Zeit set die Ueberzeugung, daß ber Sebanke allmächtig, und durch keine irdische Gewalt zu bewältigen seh. Weil Wien solches begriffen, hatte Frankfurt nach seiner Meinung wie ein Mann bie Gefinnungen der österreichischen Hauptstadt anerkennen sollen; es vereinigte sich jedoch nur die Linke zu solcher Ovation, als beren Ausbruck er und seine Gefahrten hier stehen, und bas Schicksal ber Biener theilen wollten. Er bruckte fein tiefstes Bedauern aus, daß zwischen die Throne, und die um dieselben sich schaaren follenden Bolter noch die giftigen, umbullenden Rebel einer finftern Reattionspartet verdunkelnd aufsteigen, einer Partei, melde die Berricher verblenbet und ben alten Servilismus um jeben Preis wieber hergestellt wiffen wollte. Der Genius der Menschheit verhüllt sein trauernd Haupt über den jegigen Bolter- und Racentrieg. Der Geist ber Bersöhnung konnte alle Bolterschaften Desterreichs burch bas unlösliche Band ber Bruderlichkeit zu einem farken Staatencomplex vereinigen, aber eine im Finstern brutende Partei hatte bie Bolter jum Berwüftungstriege gegeneinander geftachelt, und bie Horben bes Oftens im feindlichen Sinne vor die Mauern der westlichen Hauptstadt gelagert. Dieser verabscheuungswürdige Racentrieg ist die blutige Folge bes alten unseligen Spftems "Divide et impera;" bieses System hatte Drachenzähne gesäet, beren fürchterlicher Rachwuchs die jesigen Generationen schwer heimfuche. Roch set aber Berfohnung möglich, und Wiens große, welthistorische Aufgabe, Deutschlands Bortreter auf der Bahn der Freiheit zu sehn, können noch friedlich gelöst werben." -- "Reine halbe Revolution!" sprach er weiter, "Fortschreiten, wenn auch blutiges, auf der eingeschlagenen Bahn, vor Allem keine Schonung gegen bie Anhanger bes alten Spftems, bie Ruhe aus felbstfüchtigen Absichten begehren, gegen diese werbe ein Bernichtungstampf ohne Erbarmen geführt!" Am Schlusse seiner Rebe sprach er die Worte: "Wenn Wien ben Tod im Kampfe für die Freiheit sterben sollte, so murbe aus feiner Asche ein zermalmenber Rachegott über Deutschland fich erheben!" - - -

Rachmittags erhob sich bei ber Außdorfer-Linie der Borpostenkampf von Renem, während bessen Dauer die Kanonen von beiden Seiten spielten. Das Sefecht zog sich dis zur Ferdinands-Wasserleitung hin; diese wurde zerstört, ein Ergebniß, das in manchen Borstadtgründen Wassermangel zur Folge hatte.

4 Uhr. Aus der Au bei Rußdorf, so wie von Rußdorf nach Döbling falslen Kanonenschüsse. — Beim Währinger Friedhose wird ebenfalls herausgeschossen. Diese Kanonade dauert schon ungefähr 10 Minuten; man hört auch Gewehrsfeuer. In der Leopoldstadt, Rossau und im Lichtenthal wird Sturm geläutet.

4% lihr. An der Rußdorfer-Straße über Dobling herunter find Grenadiere Sturm gelaufen, um dort den Weg unter dem Berge abzusperren.

Um vier Uhr begann die Ranonade zwischen Währing und Rußborf, eine zweite an der Taborbrücke. Die einzelnen Ranonenschüsse waren anfangs in geraumen Zwischerdumen, dann häusiger auf einander folgend zu hören, zulett knatterte ein fortwährendes Rleingewehrseuer, dis endlich gegen halb 7 Uhr gänzliche Stille eintrat, und man nur rings an der Gebirgskette einen Kreis von Bachseuern erblickte. Ueber die Borstadt Rossau schwebte aber noch lange eine dichte Bolke des Pulverdampses der abgeschossenen Seschüse. In den politischen Sirkeln erregten große Sensation die Rachrichten, daß in Berlin eine Revolution ausgebrochen seh, und daß Frankreich sein Ultimatum in der Angelegenheit des italienischen Krieges an den österreichischen Hof gesendet. Reugierige Zuseher hielten noch immer die Basteien Wiens besetzt und lauschten, ob die Ranonade, welche bereits lange verstummte, sich nicht erneuern werde, um zu bestimmen, ob man sich für die heutige Racht ruhig niederlegen könne, oder nicht.

5'/. llhr. Anfangs Döbling bei der Nußdorfer-Linie hört man ein heftiges Rleingewehrfeuer.

51/2. Uhr. Das Feuern bort jest ganzlich auf.

6'/. Uhr Abends. Wachfeuer bis jest: Bei der Türkenschanze zwei, zwissen Rusdorf und der Währinger Linie zwei, in Breitensee eins, bei der Spinsnerin am Kreuze eins, bei der Laxenburger-Allee eins, bei Klederling eins. Bersmuthlich wegen der Kanonade so wenige jest sichtbar. Berichte vom Stephansthurm.

Desselben Tages erhielt der Hptm. Stallmister Sensel von Fenneber g den Auftrag, die in den Stallungen der ungarischen Garde besindlichen 40 Stück Schimmeln abzuholen. Derselbe begab sich mit General Bem und seinen Abjutanten dahin, um die Pferde sowohl als die Sättel und Zeuge in Empfang zu nehmen.

Rachdem aber in der Bollmacht des Unterstaatssecretärs Pulszty vom 20. October 1848 nur von der Ausfolgung von Pferden die Rede war, so übersgab der Oberstlieutenant von Et wös nur die 40 Pferde, welche Sensel auch in das Hauptquartier im Schwarzenbergischen Garten überbrachte. Von diesen

wurden 30 Stud dem Beneral Bem für die polnische Legion übergeben, 10 Stud aber zum Dienste des Ober-Commando gestellt.

Hauptmann Fenneberg wollte sodann, daß auch noch die Pferde aus den k. k. Stallungen und von der italienischen Garde requirirt werden sollten; allein über Anzeige des Horm. Stallmeisters Sensel, daß sowohl in den k. k. Hof-stallungen, als bei der italienischen Sarde keine Pferde mehr sind, wurde das weitere Requiriren unterlassen.

Aus dem Studenten-Ausschusse. Das Municipalgarde-Commando bankte bem Studenten-Ausschuffe in einem Schreiben für die Unterftützung an Bictualien, welche die Universität mahrend ber letten Beit ber Sicherheitswache auf verschiedenen Posten zukommen ließ, und leistete zum Bortheile minder Bedachter auf dieselbe Bergicht. Das Studenten-Comitee beantwortete diese Zuschrift mittelst eines Dankschreibens. Die Abgeordneten Füster und Smreter besuchten ben im Convicte gefangen gehaltenen Garde-Capitan von Recsey und brachten ihm vom Reichstage aus die Berficherung, daß Wien burchaus nicht beabsichtige, ihn den Ungarn auszuliefern. In Rlosterneuburg ist das Infanterie-Regiment Erzherzog Ludwig eingeruckt. Der commandirende General ließ nach seiner Ankunft sogleich die Garben ausruden, und ermahnte fie febann, auch fernerhin wie bis jest, für die Erhaltung der Rube und Ordnung zu forgen, und ba er in fie dieses Bertrauen fege, so laffe er fie auch ihre Baffen tragen. Die Offiziere des mobilen Universitäts-Corps schlugen es entschieden aus, eine höhere Sage anzunehmen, als die Löhnung jedes einzelnen Mannes bes Corps beträgt, nähmlich 25 Kreuzer täglich.

Der Semeinderath hat dem Ausschuß der Studenten eine Zuschrift zugesandt, in welcher derselbe erklärte, daß nur der Reichstag die Racht habe, die Ungarn zu rufen, und der Semeinderath' selbst den legalen Boden nicht verlassen könne. Der Studenten-Ausschuß legte diese Zuschrift stillschweigend ad acta.

Die Finanzwache, welche sich nach dem 26. Mai stets ehrenhaft erwiesen, hatte bereits zu wiederholten Malen beim Reichstage angesucht, ebenfalls dem Körper der Nationalgarde eingereiht zu werden, und an dem Kampfe des Bolkes Theil nehmen zu dürfen.

Seit einigen Tagen hörte man allenthalben Beschwerben über bas Berlorengehen der Briefe. Sehr sonderbar erscheint es, daß gerade Briefe, die
in Wien aufgegeben worden, und für die Provinzen bestimmt waren, verloren gingen, während die aus der Provinz nach Wien gesendeten richtig einlangten. Als
Beweis für das Gesagte mag das Factum dienen, daß eine hiesige Partei, die
viel correspondirte, und auf die sich die bei der Postanstalt so beliebte Ausrede der
schlechten Abressen-Aussertigung nicht anwenden ließ, vier Briefe nach Rikolsburg
absendete, von denen nicht ein einziger in die Hände des Abressaten gelangte. Ein

٠,

fünfter wurde, — o, Ironie des Zufalls! — nach Judenburg kartirt, und kam am zehnten Tage in Rikolsburg an. Merkwürdig bleibt es immer, daß alle diese versloren gegangenen Briefe in Wien zwischen dem 7. und 12., also kurz nach der schrecklichen Katastrophe aufgegeben wurden. Dieses Zusammentressen der Umstände erzeugte höchst unliebsame Bermuthungen.

An diesem und dem vorhergehenden Tage verließen die meisten Sesandten Wien. Dem Studenten-Comitee wurde die Anzeige gemacht, daß Biele, welche die im Liguorianer-Aloster besindlichen Lebensmittel genossen, ertrankten. Obwohl diese Erkrankung dem unmäßigen Senuß zugeschrieben wurde, so beauftragte man doch zwei Doctoren mit der Untersuchung der slüssigen und nichtsüssigen Lebensmittel.

Rachstehendes von Robert Blum verfaßte Platat erschien an allen Eden angeschlagen: "An die Bewohner von Wien. Bierzehn Tage find vergangen in fruchtlosen Berhandlungen, in Bersuchen ber Berschnung, die zu keinem Ziele führten. Wir haben nichts verlangt als unser Recht, nichts als Gewährleiftung für die Freiheit, die wir mit unserem edelsten Herzblute errungen haben. Unsere Feinde haben unseren gerechten Forderungen nur zweideutige, jesuitische, ausweichende Antworten entgegengestellt, und während wir vertrauend uns an das Berg des betrogenen Raisers wandten, haben fie im Stillen an unserem Berberben gearbeitet. Bewohner von Wien! Die Daste ift gefallen, wir wiffen nun woran wir find. Richt nur das Berberben unserer Stadt ist beschlossen, sondern die Zurudführung des alten Zustandes (?) burch das Mittel des Militärdespotismus. Rachbem man die Stadt umzingelt, wagt es ber Fürst Binbifchgrag, gegen Recht und Geses, Belagerungszustand und Standrecht auszusprechen. Mit frecher Luge schildert man die Zustände unserer Stadt als anarchisch, mahrend Rube und Ordnung (!!) nie vollkommener herrschten, wie eben jest. Die Berrather, welche ben Raiser zur Flucht verführten und ihn fortwährend belagern, verbergen ihm die Wahrheit und erschleichen seine Zustimmung zu ihrenwerruchten Planen. Die Stadt, wo die gesegliche Landesvertretung friedlich tagt, wo alle (sic) Behorben in ungestörter Thätigkeit find, erklärt ein rober Solbat in Kriegs- und Belagerungszustand, ohne dazu auf irgend eine constitutionelligesetliche Beise berechtiget und beaustragt zu sehn. So tritt man Recht und Gesetz, so tritt man Freiheit und die oft verbürgten Errungenschaften, so tritt man das feierliche Raiserwort frech unter die Fuße, um einen Bormand zu haben für feine verrätherischen Plane.

Bewohner von Wien! Der Reichstag hat dieses verbrecherische Treiben bezreits für ungesetzlich erklärt; er hätte es für hochverrätherisch erklären sollen! Stimmen wir ihm einmüthig zu. Aber enthüllt sen auch die verruchte Lüge vor der ganzen Welt, auf daß, wenn der Bernichtungskampf beginnt, den man gezwaltsam hervorrust, die Wölker Europas wissen, wo das Recht und wo das Unz

recht ist. Bon diesem Augenblicke an gibt es keine Parteien, keinen Meinungs-zwiespalt mehr; wir kampfen nicht mehr für politische Ansichten, wir kampsen wie jenes schlichte Hirtenvolk in der Schweiz gegen den Uebermuth der kaiserlichen Bögte, für unsere Freiheit, für unsere Shre, für unseren Herd, für unser Beib und unsere Kinder! Wer ist der Feigling, der an diesem heiligen Kampse nicht Theil nimmt?" Der Central-Ausschuß der demokratischen Bereine Wiens."

Wien, 23. October 1848.

Am 23. October Nachts 11 Uhr erhielt ber Play-Hauptmann Baron bn Beine durch einen Abjutanten des General-Lieutenants Bem den Auftrag, unverzüglich von den im Schwarzenberg'schen Garten lagernden Nationalgardes Eliten, eine starke Compagnie mindestens aus 150—200 Mann mit den erfors derlichen Chargen in das Belvedere dem General Bem zur Verfügung zu stellen.

Der Plat = Hauptmann ging sogleich in das Belvedere, fand das Lager daselbst allarmirt, acht Kanonen mit der nothigen Bedienungsmanuschaft und mit brennender Lunte versehen, zum Abmarsch bereit; er verfügte sich selbst zum General Bem, um den Zweck der Abberufung der Elitgarde aus dem Schwarzenberg'schen Garten, welcher ihm nicht bekannt gemacht wurde, zu erfahren.

Bem erklärte, daß er die Truppe zum Rampse an der Wasserlinie, Rußdorfer Linie 2c. 2c. brauche, und wunderte sich, daß ihm statt dieser Anfrage die
verlangte Truppe nicht schon zur Disposition gestellt worden sep. Plag - Hauptmann Baron du Beine erklärte hierauf, daß er diesem Auftrage nicht nachkommen könne, da weder ein Besehl vom Ober-Commandanten, noch vom Reichstage, noch vom Gemeinderathe bekannt gegeben sep, die Offensive zu ergreisen,
daß die Elitgarde im Schwarzenberg'schen Garten unter seine (du Bein's) Aufsicht gestellt sep, und dieselbe nach dem Tagsbesehl vom 17. October blos zum
Schuze des Hauptquartiers, nicht aber zur Robilmachung kommandirt und
einberusen wurde, und daß die Eliten, wenn sie anders ihren Standpunkt richtig
etkennen, sich diesem Auftrag nicht unterziehen werden.

General Bem, welcher hierüber entrüstet war, erwiederte, es soll sonach der Platz-Hauptmann gehängt werden, und auch die Garden, die diesen Befehl nicht vollziehen wollen \*). Während diesem gesellten sich mehrere polnische Offi-

<sup>\*) &</sup>quot;Enten der Plag-Hauptmann, 'enten der Garde der nicht folgt," — sagte Bem zu du Beine. Berthold Auerbach sagt in seinem Tagebuche aus Wien: "Rit großer sittlicher Entrüstung spricht der Pole Feodorowicz über das Benehmen der Machthaber. Es liegt in der Empsindungs und Ausdrucksweise dieser Polen etwas eigenthümlich Anziehendes (!!). Die sprechen eine fremde Sprache (ja wohl!), der Accent ist fremblautend (ja wohl!), die Wortfügung selbstgeschaffen; dadurch erhält alles Ausgesprochene ('enten!) etwas Ursprüngliches, wie aus kindlich reisnem Herzen Entsprungenes (!!). Man sieht gleichsam den ausgebildeten Geist mit

ziere um du Beine, und drangen in einer Art in ihn ein, die deutlich zeigte, daß die Disziplin auch unter diesen nicht bekarnt sey. Die Lage des Plat-Haupt-manns um 11 lihr Rachts mitten unter lauter aufgeregten, den Plat - Offizieren ohnedies abholden polnischen Offizieren, war keine beneidenswerthe. —

Auf die deutliche und entschiedene Erklärung du Beine's, nur Befehle vom Ober-Commando allein anzunehmen, befahl Bem seinem Abjutanten an das Ober = Commando zu schreiben, welches Dokument du Beine selbst in Begleitung eines polnischen Offiziers gleich dem Ober-Commandanten überbrachte, worauf die Eliten im Schwarzenberg'schen Garten zusammenberufen wurden, denselben General Bem's Ansuchen zu wissen gemacht und freigestellt ward, sich freiwillig dem Zuge anschließen zu wollen. Es meldeten sich ungefähr 50 Eliten, welche unter sich die Chargen wählten, und sodann beiläusig um 12 Uhr in das Belvedere, und von dort zur Wasserlinie zogen.

Man hörte bedeutendes Kanonenfeuer in der Richtung gegen die Rusborfer oder Wasser-Linie, beiläusig gegen 1 Uhr; Plag-Hauptmann du Beine erhielt vom Ober-Commandanten Messenhauser den Auftrag, unverzüglich mit einem schriftlichen Besehl in dieser Richtung abzureiten, um das Feuer einzustellen, falls es nicht ein Kampf als Erwiederung eines Angrisses von Seite des Militärs wäre.

"Bekanntmachung. Außerdrbentliche Zeitumstände erfordern anßerordentliche Maßregeln. Je wichtiger ber Moment, je größer die Gefahr, besto größer ist die Berpstichtung eines jeden Wehrmannes, alles Dasjenige zu thun ober zu unterlassen, was ihm die Gesetze in seiner Eigenschaft als Bürger und insbesomieter als Wehrmann gebieten öber verbieten; besto größer muß seine Besonnenheit, besto pünktlicher sein Gehorsam sehre. Der gefertigte Ober-Commandant der Rastionalgarde wird gewiß Sorge tragen, daß die Tapsern und Braven ausgezeichnet,

ben überall neckenden Formen der Sprache ringen, und der Gedanke, die Empfindung kommt endlich ohne alles Phrasenbeiwerk ('enken!) zu Tage. Man sieht es, desman hier hinabsteigen muß (beim hängen doch nicht?) in den Schacht der Seele dort neue Barren lösen und nicht mit ausgeprägter, oft abgegriffener Scheidemunze um sich wersen kann. Während bei einem eingebornen Redner die Anzeichen seiner Undeholsenheit durch die Furcht vor derselben in dem hörer eine Misstimmung, eine bange Unruhe hervordringt, erzeugt die Undeholsenheit hier bei einem Fremden eine liebevolle hinneigung ('enken). Man streckt gleichsam die hände aus um den, der sich auf fremden Boden nicht schwer bewegen kann, bei etwaigem Falle (beim 'enken?) schneil in die Arme zu nehmen. Diese Empsindung kommt uns (beim 'enken?) im sozialen Leben oft vor, daß wir Gedanken, die von einem Ausländer in unserer eigenen Sprache dürstig ausgedrück werden, eben dadurch höher halten." So weit Auerbach, der da glaubte, die Geschichte der Wiener Revolution sep eine Dorfzgeschächte. Jämmerliche Speichelleckerei deutscher Dichter!

aber auch bie den Gesehen Zuwiderhandelnden nach Recht und Geset bestraft werden. Damit aber die Letteren die verdiente Strafe auch sicher treffe, wird Folgendes verfügt:

- 1. Laut Beschluß der Sizung des hohen constituirenden Reichstages vom 16. und 17. October, welcher Beschluß in Folge der Anordnung des Ministeriums des Innern vom 18. d. M., Zahl 6879, mittelst eines Circulares der niederösterr. Regierung zur genauen Beobachtung am 18. d. M. kundgemacht worden ist, wurde die Zusammensezung eines obersten Ariegsgerichtes bestimmt, und bereits mit Tagsbesehl vom 23. d. M. bekannt gemacht.
- 2. Das Kriegsgericht entscheibet auf Grundlage der Boruntersuchung, der von ihm stattsindenden mündlichen Berhöre, der Anklage und Bertheibigung zuerst über "Schuldig ober Richtschuldig," und dann erst über das Strafausmaß.
- 3. Der Ober-Commandant der Nationalgarde behält sich das Recht vor, die Bollstreckung des Urtheils zu fistiren.
- 4. Bur Amtswirtsamteit des obersten Ariegsgerichtes gehören die Untersuchungen und Urtheilserkennungen: a) gegen Denjenigen, welcher den Besehlen seines Borgesetzen im Dienste vor dem Feinde nicht Folge leistet, oder gar sich demselben thätlich widersetz, d) gegen Denjenigen, der ohne Besehl seinen Posten vor dem Feinde verläßt, und überhaupt jede Desertion und jeder Berrath vor dem Feinde, c) gegen Denjenigen, welcher sich einen gewaltsamen Einbruch in eine Bohnung, eine Sewaltthätigkeit gegen eine Person, Plündern oder etwaiges Erpressen fremden Eigenthumes durch Bedrohung mit den Wassen zu Schulden kommen läßt, d) gegen jeden Borgesetzen, der die erhaltenen Besehle seiner Obern nicht pünktlich und alsogleich vollzieht.

Außerdem gehören zur Amtswirksamkeit des obersten Kriegsgerichtes überhaupt alle jene Fälle, welche in dem oberwähnten Circulare der niederösterr. Regierung zu Folge hohen Reichstags-Beschlusses angeführt sind, und für welche eine triegsrechtliche Behandlung Plas zu greifen hat.

- 5. Den Corps-Commandanten und Bezirks-Chefs ober ihren Stellvertretern stern steht das Recht zu, für die nachbenannten Uebertretungen in ober außer dem Dienste die Strafe des Berweises, oder eines nöthigen Falls mit Fasten bei Basser und Brot verschärften Arrestes von sechs Stunden dis vier Tagen aus eigener Nachtvollsommenheit zu verhängen, und zwar: a) Bei Thätlichkeit gegen Rameraden, d) bei Verweigerung des Gehorsams, o) bei wiederholtem Richterscheinen im Dienste, a) bei wiederholter Entsernung vom Dienste, sedoch nicht, wenn die Uebertretung im Dienste, oder die Verweigerung des Gehorsams vor dem Feinde verübt wurde.
- 6) Rleine Bergehen, und zwar: a) Zu spätes ober Richterscheinen im Dienste, b) Entfernung vom Dienste, c) unnöthiges Plankeln ober Abfeuern

von Massen, il) Trunkenheit, o) Raufereien ober Ercesse jeder Art, sowohl in als außer dem Dienste, jedoch nicht vor dem Feinde, sind dem Disciplinar, Mersahren des Compagnie-Commandanten ober seines Stellvertreters, welche in solden Fällen die Strase tes Berweises ober Arrestes bis 24 Stunden zu verhängen ermächtiget sind, unterzogen. Wien, am 23. Oct. 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant.

Reben bem vorstehenden Platate war die Proflamation bes F. Windischgraft (E. 643.) an den Strakeneden angeschlagen. Einer der furchtbarsten Contraste der Geschichte.

Ueber bie vom Ober : Commando an ben Gemeinderath gelangte Anzeige, baf die Gasbelendeungsanstalt bemnächst einen Mangel an zur Gasbeleuchtung unentbebrlichen Ralte beferge, und bemgemäß hierwegen um schleunige und energiide Rafnabme bitte, wurde nach Bemertung Bernbrunn's, bag dem Radrifden Unterfammeramte bereits eine vorbereitende Borforge von ber Permanen: anigerragen merten fen. ber rielfach unterstütte Antrag Fre unb's, sich der meher ungefaum: an tot Miniferium bes Innern wegen Erlaffung geeigneter Reiedle : Denten. angenemmen. Auf ten, an ben Gemeinberath gelangten G-12: 30 Miniterant des Junern, über ben von ber zur Richtung ber bei ben Fruitiden Tiden angestellten Commission gemachten Antrag, sammtliche T-dier indend aufzulosen, und mit Ausscheibung aller wassenfähigen And There was Continue bes Rationalgarbe-Ober-Commando nen zu orga-Riffer mannliche Arbeiter auf 12 fr. und für männliche re de Pieten, die Ansichten und Borschläge bes Gemeinberathes vermehmen n dentragte Martvrt die Zusammensetzung einer Commismermen - Ameerständnisse mit dem Ober-Commando dießfällige begründet e men a erftetten batte, welches unter gleichzeitiger Bestellung ber herren Prethuber und hütter angenommen wurde. Ueber bas Erwer Kommandanten, von Dr. Bast ler 400 Stud Gewehre schleuweruen, murte eine Commission bes Gemeinderathes, bestehend aus De grann und Ledner alfogleich abgesenbet. Braun ftellte im aute ten Antrag. alle mittellosen Garten für bie Daner bes jetigen Juftandes auch an jenen Sagen, an tenen fie keine Dienste leiften, mut 20 fr. E. M. und mit Brod und Bein ju berbeilen, welches ohne we angenommen murbe, fo wie auch freunde Berbefferunge-Antraa. abunmiffien abjuerdnen, milde im Einverftandniffe mit tem Dber-Commanto Lomplete Regelung ber verichtebenen Bablunge Leiftungen berbeiguführen und Marinite Bulag: bieber gleichienig auf eine umfaffente Beantworde hiermegen an bas Ode Communde brette geschehenen Requifition unge-Bund ju beingen angenommen murbe und in biefe Commiffen bie Gerren De a re

tort, Baron Bagborf, Braun, Angerer und Ruhn berufen worben.

lleber Anfrage Robel's, es lage die Wahrscheinlichkeit vor, daß der mit der Zuschrift des Gemeinderaths an den Fürsten Windischen abgesendete Parlamentar an denselben nicht gelangt sep, wurde beschlossen, eine Anfrage an das Ober-Commando zu erlassen, und bei ungenügender Antwort Herrn Vice-Präsidenten Stifft zu ermächtigen, eine wiederholte Absendung zu veranlassen.

Marthit stellte ben Antrag, ber Gemeinderath möge eine Zuschrift an das Studenten-Comitee zu dem Ende erlassen, daß von diesem dem beunruhigenden Gerüchte, als sehen ungeheure Pulvervorräthe in der Aula aufgehäuft, und daß im äußersten Falle sogar eine Sprengung der Aula beabsichtiget seh, auf eine, dem verehrlichen Comitee geeignet erscheinende Weise begegnet werde, worüber nach Bernbrunn's Antrag, daß solches durch eine Deputation gesichehen möge, letzterer Antrag angenommen, und Bernbrunn und Wesselb zu dieser Commission berusen wurden.

Mart prt beantragte, der Semeinderath möge die Zuschrift des Fürsten Wind isch gräß, vom 22. October 1848, veröffentlichen, modificirte jedoch über Würth's Bemerkung, daß in diesem Falle auch die Plakate desselben veröffentlicht werden müsten, seinen Antrag dahin, daß die fragliche Zuschrift in dem Protokolle niedergelegt werde, Skacell wollte hingegen, daß, nachdem bisher alle Berhandlungen mit allen Behörden der Bevölkerung Wiens kund gemacht worden sind, auch folgerecht der Erlaß des Herrn Feldmarschalls Fürsten Wind gräß, sammt dem Plakate, veröffentlicht werde. Rartyrt's Antrag wurde angenommen, und die Zuschrift im Protokoll eingezeichnet.

Die Bitte des Commandanten der Sicherheitswache, Hauptmanns Balentin, der Gemeinderath wolle eine schleunige Untersuchung der gegen ihn und das Ofsijier-Corps vorgebrachten Anschuldigungen veranlassen, wurde der dieserwegen bereits niedergesetzen Commission zugewiesen.

Die Permanenz des Gemeinderathes berichtete, daß sie dem Ober-Commandanten neuerlich 50,000 st. C. M. angewiesen habe, worauf Martyrt den Antrag stellte, daß künftig von der Gemeinderaths-Permanenz keine Anszahlungen an permanente und mobile Garden geleistet werden sollen, Brobhuber das Amendement stellte: dem Ober-Commando auch die hierorts in Berwendung stehenden Liquidirungs = Beamten zuzuweisen, und Dr. Ruben ik den Zusah machte: über Marthrts Antrag im Einverständnisse mit dem Ober-Commando fürzugehen. Welcher Antrag mit beiden Amendements angenommen wurde.

Gräff stellte im Semeinderathe den Antrag auf Rechnungslegung von Seite des Ober-Commando, Wesselh wollte blos Anfrage und Betreibung, Bernbrunn keine Anfrage, worauf über Antrag Marthrt's zur Tages-ordnung übergegangen wurde.

Braun relationirte im Semeinderathe über den Sewehrverkauf von D. Bastler, mit dem Bemerken, daß er nur 200 und nicht 400 besitze, und auch diese nicht zweckmäßig wären, beantragte daher, die im k. k. Zeughause besindslichen, in 24 Stunden leicht zu reparirenden 200 Stück Sewehre in Angriss nehmen zu lassen, und dieses dem Ober-Commando bekannt zu geden, welcher Anstrag ohne Debatte angenommen wurde.

Die Borposten an den Linien hatten den gemessensten Befehl, auf die gegenüber stehenden Borposten nicht zu feuern. Dieß war ein gar strenger Befehl für die Wiener Wehrmanner, und sie suchten alle möglichen Mittel hervor, um ben Militar-Borposten zu verleiten, daß er den ersten Schuß machte, weil sie dann im Rechte zu steben mabnten, ben zweiten abzufeuern, mas immer Soffnung auf ein kleines gegenseitiges Scharmugel gab. Die gewöhnlichste Finte, bie fie babei gebrauchten, bestand barin, daß sie bem gegenüber stehenden Posten immer naber rudten, um ihm bie Lust beizubringen, nach einem so naben Biele bie Tragweite ber Mustete, und sein gutes Auge zu prüfen. Auf diese Art attaquirte ein Borposten von Seite ber Stadt den kaiserlichen so lange, bis er ihm so nahe tam, daß er benselben ansprechen konnte, und ben fich barbietenben Moment benügend, rief er ihm zu, mas er hier mache. Der Soldat erwiederte, daß er als Borposten hier machstehe. Darauf erwiederte der Wehrmann: Das thue ich auch, und langweilig genug ift dieses Borpostenwachstehen, gehen wir daber zusammen. Er trat zu ihm, und beibe schritten so lange in Gesellschaft auf und ab, bis fie ber Posten-Commandant auseinander rief. Jest gab der Wehrmann dem Solbaten einen gutmuthigen Sanbschlag auf die Schultern, und fagte ihm: "Bir treffen uns wieder," und entfernte sich gang ruhig in die zu beobachtende Ent= fernung einer Schufweite. Gin zweiter Borposten versuchte ein gleiches Manover, und ruckte ebenfalls dem gegenüberstehenden immer naber an den Leib; endlich wurde ihm bas herumschleichen zu lange, er nahm fein Gewehr "beim Fuß" und rief bem Solbaten zu: "Schieß zu, Kamerab!" Der Solbat wollte ihm ben Freundschaftsbienft nicht vorenthalten, legte an und traf ben Behrmann nicht. Jest machte ber Solbat "beim Fuß," und blieb in salutirender Stellung stehen. Der Wehrmann schoß nach ihm, und traf ihn — auch nicht. Rach biefem Gewehrbuell gingen beibe wieber zurud, ohne fich weiter überfluffig zu incommobiren.

Aus dem Studenten. Comitee. "Es wird berichtet, daß ein Wirthshaus in Rußdorf heute Racht ganz demolirt wurde, weil man entdeckt hat, daß der Wirth mit dem Lager im Einverständniß und in Correspondenz stand. Drei Männer erschienen, und bringen der Legion einen Gruß von fünfzig Rünchnern, die gestern zum Beistande für Wien gekommen sind. Werden mit Jubel empfangen. Der Frankfurter Deputirte Robert Blum erbietet sich, dem Comitee in

ber Leitung ber Bertheibigungsmaßregeln zur Disposition zu stehen. Es wird eine eigene Bertheibigungs-Commission niebergesett, - nach Bunsch bes Ober-Commandanten, — ber Robert Blum beigegeben wird. Gin Stehermarker melbet, daß er aus ziemlich sicherer Quelle erfahren habe, daß in Kroatien ber Landsturm organisirt, und bie steherische Granze bereits von demselben überschritten werbe. Das Comitee beschließt, eine Inspicirung der verschiedenen Linien vornehmen zu laffen, um die Starte ber Bewachung bafelbst tennen zu lernen. Es werben zu biesem Zwecke Comitee-Mitglieber beauftragt, an ben Linien biese Inspicirung vorzunehmen. Die ruckehrenden Inspicienten berichten, daß die Taborlinie fehr schwach, die Hernalserlinie zwar von zwei Ranonen, aber fast von teis. ner Mannschaft besetzt sey. An ber Magleinsborfer-, Belvedere- und Favoritenlinie hielt die tapfere Biedner Garde immer zu drei Compagnien bei jeder Linie Bache. Bon den übrigen Linien ist noch kein Bericht zurud. Diese Meldungen werden sogleich bem Ober-Commando bekannt gemacht. — Das Comitee-Mitglieb, welches fich zur Rußborferlinie hatte verfügen sollen, kommt zuruck unb melbet, daß ihm auf dem Wege dahin von reitenden Ordonnanzen berichtet worden sep, das dort ein Angriff erfolgt, und bereits mit Kanonen gefeuert werde. Die dortige Garde fordere Aushülfe mit Leuten und Munition. Es wurde dieß bereits bem Ober-Commando gemelbet. Es tommen mehrere Berichte ein vom Rampfe an der Rußborfer-Linie. Zwei Legionare, die bei Beginn desselben am Orte waren, berichten, daß von feinblicher Seite in ber Fruhe mit Plankeln angefangen, worauf von ber Garbe mit starkem Gewehrfeuer geantwortet wurde. Dann erft schoß bas Militar mit Kartatichen. Gin anderer Berichterstatter melbet, bas Grenadiere von Ludwig-Regiment übergegangen seben, beren Bahl erft auf ein ganzes Bataillon, bann auf achtzig (?) angegeben wird. Auf Antrag Fogelhuber's wird ein Comitee-Mitglied mit einem Rediziner zur Rußborfer-Linie geschickt, um zu untersuchen, ob fich unter ben übergegangenen Grenadieren Berwundete befänden, weil dieses allein bas ficherste Zeichen, das ber Uebergang nicht eine List sey. Das Comitee beschließt nachzuforschen, ob die Gesandtschaften wirklich schon alle Wien verlaffen haben. herr hofer und Friedmann werben mit dieser Commission beauftragt. Sie kehren mit bem Berichte guruck, daß kein (?) Gesandter mehr in Wien sep. Gin Rationalgardist zeigt an, baß ein tranter Solbat, ber übergegangen war, ins Militarspital transportirt worben mare. Er macht auf die Gefahr aufmertfam, die fur biefen Solbaten bei einer Bendung ber Dinge erfolgen konnte. Bird bem Ober-Commando gemelbet. Es wird berichtet, baß in Salzburg ein Aufstand (?) ausgebrochen mare, indem bie Salzburger zu Bayern übertreten wollten. Gin polnischer Solbat wird von Garben eingebracht, ber aussagt, daß breißig feiner Rameraben, weil fie nicht auf's Bolt schießen wollten, zu vierzig Stockprugel verurtheilt wirden, fie machten fich

baher vereinzelt auf die Flucht, er seh nun der erste hier angekommen. Wird zu den übrigen Soldaten in die Salzgrieß-Raserne geführt. Ein Legionär bringt eine Kopeke, und meldet, daß sieden Fässer voll russischen Geldeß aufgesangen wurden, und durch die Mariahilser Linie eben eingeführt und auf die Universität gebracht werden. Ein Holsteiner bietet seine Dienste an, er sagt, er habe in dem letzten Kriege in seinem Baterlande im Freicorps als Ofsteiner gedient, und seh besonders im Barrikadenbau bewandert. Wird dem OberCommando der akademischen Legion zugewiesen."

Bormittags marschirte ploglich eine starte Compagnie sogenannter Elite-Mosbilgarbe, aus dem Hauptquartier des Belvederes tommend, auf dem Burgplage auf, mit der Reldung, sie seh auf Requisition des Reichstages zur Beschützung der Hosburg beordert worden. Diese plogliche und unaufgesorderte Hüsse erregte bei der ohnedieß in der Hosburg besindlichen Hauptwache einiges Aufsehen, um somehr als sich diese über 200 Rann starte Compagnie gleich auf die untern Sociel-Absäge des Franzens-Ronuments lagerte. Abends jedoch hörte man entsernten Kanonendonner von der Seite der Rusdorfer und Döblinger Linie her, worauf sich diese Compagnie größtentheils auflöste, um angeblich an dem Kampfe Theil nehmen zu können. Als dieselbe abgezogen war, zeigte sich das Franzens-Ronument muthwillig beschädiget, einige metallene Berzierungen an demselben ausgebrochen und entwendet, und die Neußerungen einiger Jurückgebliebenen Klangen keineswegs beruhigend über ihren Diensteiser zum Schuße der Hosburg.

Es boten sich hierauf Garben bes bilbenden Künstler-Corps freiwillig zum Schutze bes Franzensmonumentes und der Kunstschätze in der Burg an, und diese 125 Köpfe zählende Abtheilung leistete unter der Ansührung des Oberlieutenants Becher, der Lieutenants Schmückel und Seibl, nachdem sie auf Berwendung der Platzossiziere v. Heibt und Untersteiner zu dieser Dienstleistung vom Ober-Commando permanent beordert wurden, die lobenswerthesten Dienste. — Reuerlich eingelangte Anzeigen von Feuerlegung in der Hofburg, und Plünderungsprojecte veranlaßten über weitere Berwendung der Burg-Platzossiziere v. Heibt und Untersteiner durch den Ginsluß des Hauptmannes Schneider neue Berstärtungen von Stadtgarden des 1. und 4. Bezirtes unter Ansührung der Unterossiziere v. Prati und Prandl, dana eine Bürger-Compagnie unter dem Hauptmann Lindner, Oberlieutenant Rovatscher Surg verwenden ließen, und auch dis zur Einrückung der k. k. Truppen daselbst verblieben.

Im Bezirke Rossau waren die Sarden, mit Ausnahme weniger höchst radikaler Individuen, von sehr guter Gesinnung. Bei dieser Stimmung war es auch zu erwarten, daß sie sich an dem Kampfe an der Rußdorfer und kleinen Linie zu

betheiligen nicht sonderliche Lust haben dürften, was der Erfolg auch bewährte. Durch Proletarier mehr als burch Ober-Commando-Befehle gezwungen, marschirten wohl einzelne Abtheilungen babin; allein nur zu balb sah man die Garden verschwinden, und nur wenige berfelben Stand halten. Eben so war der dortigen Mobilgarde weniger um eine Bertheibigung als um ben Fortbezug ber Löhnung täglicher 25 fr., und um die reichlichen Wein- und Bier-Rationen zu thun, welche ihnen von vielen Seiten zufloßen, und nach beren Genus fie fich bem behaglichsten Schlummer hingaben. So tam es auch, daß man in später Racht daselbst oft nicht zwanzig Individuen sinden konnte, welche die Huther und Bertheibiger so wichtiger Punkte seyn sollten; und waren biese nur von Rational- und Mobilgarben bes Bezirkes zu vertheibigen gewesen, so hatte bas t. Militar baselbst mahrscheinlich ohne auch nur einen Schuß zu thun, einmarschiren können. Diesen Bustand mochten die Lenter ber Geschicke, Meffenhaufer und Bem, eingesehen haben, weil sie 2 Compagnien, meist aus Fremben, lleberläufern und Polen bestehend, und von Polen und Legionars angeführt, dahin commandirt hatten, und obgleich fich biefen ein Theil ber Mobilen und ein winziges Häuflein Nationalgarden angeschloffen hatte, so waren boch biese zwei fremben Compagnien die beinahe ausschließlichen muthentbrannten Kampfer an der Rußborfer-Linie geblieben. Raum bort jum Schreden ber gutgefinnten Ginwohner angekommen, war von ihnen auch die Ginascherung bes Geißlerschen Gasthauses vor ber Linie vollbracht. Am 23. wurde im Gemeinberathe bekannt, daß in der Racht besselben Tages ein Ausfall auf bas t. Militar, welcher zugleich bie Berftorung ber Pontonsbrude bei Rufborf zum Zwede hatte, beabsichtiget werbe. Der Gemeinberath Binter, früher Bezirks-Chef ber Nationalgarde baselbst, von diesem Borhaben unterrichtet, und erkennend, daß basselbe für die bortigen Borftabte nur die verberblichsten und schrecklichsten Folgen haben könne, eilte sogleich zu Messenhauser und Bem, und erschöpfte sich in Bitten, Borstellungen, ja selbst Drohungen, diefe von bem Borhaben bes Ausfalls abzubringen. Obwohl Defsenhauser von der Idee dieses Ausfalles abzugehen schien, so war dieß jedoch bei Bem nicht ber Fall; biefer ruckte vielmehr mit 2000 Mobilen und zehn Ranonen in ber Racht in die Roffau, und bezog für feine Person bas Saus Dr. 122 am Thury. Er ertheilte ben Befehl ihn vor halb 2 Uhr Morgens nicht zu weden, weil diese Stunde zum Ausfalle bestimmt sey, und er fich vorerft ausruhen muffe. Auf wiederholtes Ansuchen sowohl vom Gemeinderathe, wie auch anderer Gutgefinnten beim Ober-Commando, fertigte in Abwesenheit Deffenhauser's ber Chef des Generalstabes Saug ben Befehl aus, daß Bem unter teiner Bedingung ben Ausfall unternehmen burfe, und übergab benfelben bem Oberlientenant Ruchenbeder nebst einer besonderen Orbre, bag er an ber Rugborfer-Linie das Commando zu übernehmen habe. Hauptmann 3. Mocrette schloß

fich freiwillig an benfelben an. Diefe beiben fuhren eiligft in einem Flater babin. Sie fliegen bei dem Begirts-Chef am Thury ab, wo fich ihnen der Oberlieutemant Thomas Riber bes 12. Bezirkes auschloß. Diese brei Offiziere suchten num bie vor bem Linien-Antigebaube gelagerten Mobilen, unter Borweisung bes bieffälligen Befehles, von ber Theilnahme am Ausfalle abzureben, welches auch theliweise gelang. Ilm halb 2 Uhr erschien Bem im Bergehrungsfteuer-Amtslokale; hier wurde ihm ber erwähnte Befehl eingehändigt. Rachdem er biefen gelefen, gab er ben Befehl jur Berfammlung ber Mobilen, und fagte ju einem Auführer: "Bir werben hinausgehen." Da ungeachtet bes Befehles beumoch Bem ben Ausfall zu unternehmen entschloffen war, fo ritt hauptmann 3. Roctette auf bem Pferbe eines Sicherheitsmächters in ben Schwarzenberg-Garten um hiervon die Anzeige zu erstatten. Doch ohne hier etwas erwirken zu tounen, ritt er wieber jur Linie und langte bort um 4 Uhr Morgens an. Bier fand er die Mobilen in zwei Parteien getheilt; die eine wollte vom Andfalle nichts wiffen, die andere schimpfte auf diese und suchte fie für das Unternehmen zu gewinnen, welches jeboch nicht gelang. Rocrette und Ruchenbacker gingen unn ju Bem um ihm wieberholte Borftellungen ju machen. Gie trafen ihm im Amtsgebäube neben ber Rapelle, umgeben von seinen Abjutanten, wo er eben ben Anführern ber Mobilen seinen Operationsplan mit folgenden Borten mittheilte: "Alfo, wir werben geben über Ober-Dobling, Unter-Dobling, die hobe Barte nach heiligenkabt und Rufborf, werben ihnen bie Brude anzünden, und fo Alle vernichten." Rocrette und Ruchenbader oponirten Bem, und es entspann fich eine heftige Debatte. In bem Momente brachten mehrere Robilen ben jungen Rationalgarbe-Artilleriften Franz Sirfc mit ber Anzeige, bas biefer auf bem Balle die Artilleriften vom Fenern abzumahnen fuchte. Die berichtenen ferner: baf ein großer Theil schon nach hause gegangen, baf in ber Rucht zwei Offiziere in Ranteln gehüllt bie Rannschaft abgerebet, und als bie Anzeiger Rocrette und Ruchenbader erblidten, fagten fie, bas biefe bie beiben Offiziere maren; Bem erflarte fofort alle Drei als Berrather an ber Ration, lies ihre Ramen aufzeichnen, brachte fie in haft und befahl, bas folde bem Arlegsgerichte zu übergeben seben. Doch selbst in ber haft waren fie vor Dishandlungen nicht geschütt, und ber Mobilgarbe-Commandant Bittenbera bot Alles auf, um die Buth ber Robilen zu beschwichtigen. Um 7 Ubr Rorgen erfchien bafelbft Deffenhauser, und nachbem ihm bie Borfalle ber Racht mitgetheilt worben, wurde auf seinen Befehl Rocrette, als minber gefahrlich bezeichnet, entleffen. Ruchenbader und hir ich aber führte man unter ben größten Infulten bes Pobels in einem Fieler in ben Schwarzenberg-Barten, wo expleter frater vor ein Kriegsgericht gestellt, jeboch freigesprochen wurde.

Um eine lebersicht der agirenden Commandanten und der benfelben untergeordneten Kräfte zu haben, führen wir solche, mit Ausnahme der Rationalgarde und der Bürger, wie folgt an:

Defensions-Commandanten waren: Srigner, sen.; Ioh. Moser; Rebl; Aigner. Commandanten der Mobilen-Bataillone: 1. Sternau, 2. Frank, 3. Wutschel, 4. Wittenberg, 5. L. Hauk.

Scharfschützen: Ferd. Eisenbach, — Arbeiter-Berein: Tach; — Atab. Legion: Rorb. Bauer; — Atab. Freicorps: Aupka; — Demokr. Freicorps: Ab. Chaisès; Freicompagnien: Brentano, Reller, Flick, Sarwost.

|                                                    |                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   |                                       |             |                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Bataillon</b>                                   | Haupt - Quartier               | Posten                                                                    | Zahl                                  | Summa       | Anmertung                  |
| Oberst ,<br>Ferd. Eisenbach.<br>Scharfschüßen.     | Dbeon                          | Tabor - Brücke,<br>Eisenbahn- Brücke<br>Cleine Taborbrücke<br>Rordbahnhof |                                       |             | 10.Comp.<br>900 Mnn.       |
| Oberst Grigner.                                    | RavallerRaferne<br>Brigittenau |                                                                           | 100                                   |             | 250                        |
| Oberst Burian.<br>Universit Corps.                 | Heumarkt-Raferne               | Matleinsb. Kirch:<br>hof, Prater-Allee,<br>Dampfmhl. Prat.                | 100                                   | 400         | 800                        |
| Oberst Frank.<br>2. Mobil. = Bat.                  | •                              | Rußborfer Linie,<br>Hernalser Wall,<br>Bähringer Wall.                    | <b>90</b> 0<br><b>50</b><br><b>50</b> | 300         | 600                        |
| 3. Robilen-Bat.                                    | Rennweg. Artiller.<br>Laferne  | Franzens = Brücke<br>Prater Stern                                         | 100<br>50<br>50                       | <b>20</b> 0 | <b>323</b>                 |
| Oberst Wittenberg<br>4. Robilen-Bat.               | betto                          | Marrer - Linie bis<br>zur BelvedLinie,<br>Sübbahn                         | 100<br>100                            | 200         | 529                        |
| Ober st Preßlern<br>v. Sternau.<br>1. Mobilen-Bat. | Salzgries.                     | Brigittenau                                                               | 160                                   |             | <b>300</b>                 |
| Hauptm. Sering<br>Major Tach.<br>Arbeiter Berein.  | S ű b :<br>Sumpend. Kaserne    | Bahnhof<br>Für die Alservor:<br>stadt bestimmt.                           |                                       |             | 1 <b>9</b> 0<br><b>230</b> |
| Pohlen-Legion.<br>Commandant<br>Dombrowicki        | Süb:<br>u. Poto-Potocti        | Bahnhof                                                                   |                                       |             | 190                        |
| Hauptm. Carolus.<br>Steyer. Rat. = G.              | · · ·                          | im Belvebere                                                              | - A.                                  | WW A        | 94                         |
| Summa 4846 .                                       |                                |                                                                           |                                       |             |                            |

## 24. October.

In der Racht vom 23. auf den 24. fand ein unangenehmes Anfsehen durch die Ungeschicklichkeit eines Dieners Sr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs 30- hann in der Hosburg statt, da er ohne vorher eine Anzeige zu machen, 39 Stück Jagdgewehre theilweise in Bettdecken eingewickelt in der Racht mit zwei anderen Individuen aus der Kammer des Erzherzoges in der Reichskanzlei, in die Privatwohnung des Erzherzogs in das Nichaelerhaus übertragen lassen wollte, dasselbst von dem Wachposten angehalten, und auf die Hauptwache geführt wurde.

Indem der Plazoffizier Untersteiner herbeieilte, gelang es ihm von der höchst aufgeregten Mannschaft sammt ihren Führern durch persönliches Sutstehen für die Person des Dieners (Mayer) dessen Freilassung zu bewertstelzigen, mußte aber zugeben in diesem so aufgeregten Zeitpunkte, daß die Rammer des Erzherzogs weiter untersucht, und während der Nacht die Jagdgewehre dei der Hauptwache deponirt wurden, wo man selbe am frühen Morgen dem Nationalgarde. Obercommando übergeben wollte, durch Plazoffizier Untersteiner und den Obersten Schaum durg aber bewerkstelliget wurde, daß diese 39 Stück Jagdgewehre als Sigenthum des Erzherzogs unter die unbedingte Gewahrsamkeit des Dieners Mayer in die Privatwohnung des Erzherzogs gebracht werden durften.

Am 23. Rachts wollte General Bem die Brücke, welche das Militär gesichen, abzubrennen versuchen; er ließ daher die Mannschaft zusammenziehen, die übrigen auf den Linien-Wällen und an den Linien besindlichen Sarben und Mobilen zu sich stoßen, die Wälle nur schwach besehen, doch unendlich wiele Wachseuer um und auf den Wällen anzünden, um das Militär zu täuschen. Um 3 lihr Morgens sollte der schon früher projektirte aber vereitelte Aussall neuerzdings stattsinden, allein die Zimmerleute arbeiteten die 5 lihr Morgens an der Wegräumung der Barrisaden, es wurde zu licht, und Hereinsommende versicherten, daß man im Lager alles wise, und das Militär auf den Aussall vorbereitet sey.

Das Kanonen- und Kleingewehrseuer an und um die Linien wurde noch immer kräftig unterhalten; Gemeinberaths-Mitglieder wurden an General Bem gesendet, um ihn zu vermögen, den Aussall zu unterlassen; allein Bem ant-wortete: "Was kummert mik Gemeinderath, ik kommandir, und werden thun was ik will." Kurz nachher langte der vom Ober-Commandanten Ressense hauser auß dem Schwarzenderg'schen Hauptquartier zum zweitenmale mit schriftlicher Ordre wegen Einstellung des Feuers an General Bem gesendete Plag-Hauptmann du Beine daselbst an. Er fand ungefähr 3000 Rann Ro-bilen und Garden nebst neun Geschützen. Um 6 Uhr Morgens marschirte diese Truppe wieder in-das Belvedere,

,,Befehl. Die Herren Bezirks-Chefs haben bei strengster Berantwortung ben heute vorzunehmenden Barrikadenbau mit allen ihren Kräften zu untersstügen und zu befördern, und deshalb sämmtliche Leute den mit diesem Bau betrauten Herrn der Legion zur Berfügung unweigerlich zu stellen. Der Bau hat unter unmittelbarer Aufsicht der Herren Bezirks-Chefs zu geschehen, welche deßbalb heute Abends um 9 lihr und morgen Früh um 6 lihr in einem eigenen genauen Rapport dessen Fortschreiten anzuzeigen verpstichtet sind. Um die nösthigen Berhaltungen einzuholen, haben sich die Herren Bezirks-Chefs heute morgens um 11 lihr bei mir persönlich im Hauptquartier zu melden. Hauptquartier Schefs weute morgens um 11 lihr bei mir persönlich im Hauptquartier zu melden.

Deffenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Sammtliche Mitglieder des Semeinderathes der Stadt Wien werden aufzgefordert vom 25. d. M. an, um so sicherer in der Sigung zu erscheinen, als zufolge eines gefaßten Beschlusses diejenigen Mitglieder, welche ohne Angabe eines Berhinzberungsgrundes durch 3 Sigungen hintereinander ausbleiben, nach vorausgezgangener nominativer Aufforderung in der Wiener Zeitung als stillschweigend ausgetreten zu betrachten, und an deren Stelle neue Wahlen einzuleiten sind.

Am 24. October 1848. Bom Gemeinderath ber Stadt Wien."

9'/. Uhr Bormittag. Wurde dem Ober-Commando gemeldet, daß an diesem Tage um 4 Ilhr Früh in der Artisterie-Caserne auf der Landstraße in die geschlossene Wohnung des t. t. Hauptmanns Fabisch eingebrochen worden seh,
und daß von Mobil-Garden ein Paket Wäsche entwendet wurde. Da ähnliche Fälle
sich schon mehrmalen ereigneten, so wurde das Ober-Commando um Abhilse gebethen. Abermals ein Beweis, das Eigenthum seh den Demokraten heilig gewesen.

10°/. Uhr Bormittag. Nationalgarde-Lieutenant &chmidt zeigte bem Obers Commando an, daß die Ottakringer Nationalgarde bereits entwaffnet sep.

Desselben Tages Früh forberte General Bem von dem Feldadjutanten Fenneberg die Ablösung des Play-Offiziers Ruf ans dem k. k. Militärs Transport Sammelhause, und die Stellung desselben vor ein Kriegsgericht, ansgeklagt des Sinverständichtes mit dem Militär. Wirklich wurde auch Ruf auf dessen Anordnung durch den Playoffizier Ebtbauer ohne Wissen und Berstänzdigung des provisorischen Play Commandanten du Beine abgelöst; um I uhr Früh erhielt du Beine die ämtliche Anzeige der Borfallenheiten vom 24. October im k. k. Militär Transport Sammelhause, veranlaßt durch den Seneralen Bem, und kurze Zeit darauf die Ablösung des Play-Offiziers Ruf.
— Ungesäumt verfügte sich du Beine persänlich zum General Bem in das Belvedere, erklärte ihm, laut Bericht, im entschiedensten Tone, daß er sich vor Singrissen in seinen Wirkungskreis von Seite desselben für die Folge verwahrt wissen wolle, und daß er unter Sinem Protekeinlege gegen die ans

geordnete friegsrechtliche Behandlung bes Plag-Offiziers Ruf, indem berfelbe genau seine Pflicht erfüllt, und nach jenen Instructionen gehandelt habe, welche bu Beine im Ginverständniffe mit bem General Dataufched über erhalte nen höheren Befehl, demselben ertheilt habe. Bem umgeben von mehreren polnischen Offizieren erklarte unverholen, daß er gehofft habe, das Militar aus dem Transport = Sammelhause werde heute kommen, um sich in die Polen-Legion einreihen zu laffen, und daß der bort stationirte Plag-Offizier aber selbe abgehalten habe; es entspann sich darüber eine außerst gereizte Discussion, die für den Plag- Hauptmann du Beine nichts weniger als einlabend war, fie langer fortzuführen, er entfernte sich baber, und verfügte sich mit Zuziehung ber Play-Offiziere Möser, Doninger und Schilling (?) zum Ober-Commandanten Deffenhaufer, legte im Ramen bes Offizierscorps bes Plag-Commando mit Hinweisung auf ihre bereits unterm 13. October beutlich ausgesprochene Erklarung, nur unmittelbar unter bem Befehl bes Ober-Commanbanten fich gestellt zu wiffen, Protest ein, gegen bie triegsrechtliche Behandlung bes Plag-Offiziers Ruf, welchem auch burch biefes energische Auftreten teine Folge gegeben wurde.

Die Ankunft bes F. M. Fürsten Windisch grät bilbet einen neuen Abschnitt in der Seschichte dieser Tage. Die seither unter dem F. M. L. Grafen Auers perg und dem Banus von Kroatien getheilt gewesene Sewalt ging nunmehr, zur allgemeinen Beruhigung, in die Hände des Feldmarschalls über, welcher die Liebe und das Zutrauen der Truppe in gleichem Maße genießt. Die Inversicht, daß unter seiner Leitung die gute Sache siegen müsse, theilte sich schnell jedem Einzelnen mit und begeisterte die Truppen zu dem Ruthe und der Ausbauer, die sie einige Tage später, bei der Einnahme Wiens und bei dem Sesechte gegen die Ungarn, an den Tag legten.

Der Fürst theilte nun alle vor Wien versammelten Truppen in 3 Armeecorps und eine Reserve-Division ein, und zwar:

- 1. Corps. Unter bem Banus von Kroatien F. M. Baron Jella & i &: 22%. Bataillons, 33 Estabrons, 63 Geschütze.
- 2. Corps. F. M. L. Graf Auersperg: 14%. Bataillons, 8 Estabrons, 30 Geschütze.
- 3. Corps. F. M. L. Fürst Ren's (noch abwesend), 16%. Bataillons, 14 Es. kabrons, 30 Geschütze.
- Reserve-Division. F. M. L. Duca Serbelloni, 5%. Bat., 12 Eskabrons, 36 Geschütze, 10 Brücken-Equipagen.

Diesemnach bestand die ganze vor Wien gestandene Truppenzahl in: 59%. Bataillons Infanterie, 6 Stadr. Kavallerie, 159 Geschüßen, 10 Bruden-Equipagen.

Es wurde nun zur engeren Einschließung ber Stadt geschritten, wobei von Seite ber Wiener an der Rußborfer-Linie die Feindseligkeiten gegen die t. t. Truppen (Brigade Parrot) begonnen wurden. Gin Trupp von beiläufig hundert Insurgenten machte einen Angriff auf den vom t. t. Militar besetzten Ort Dobling, der von zwei Kanonen vom Linienwalle aus unterstüßt wurde. Nach einem turgen Gefechte, welches für die Angreifenden mit vielem Berlufte verbunden mar, zogen fich dieselben wieder in die Stadt zurud. Die Brigade Parrot verlor babei 1 Tobten und 4 Bermundete. Am 24. October ließ F. M. E. Ramberg, bessen Division eine starte Stellung von Ober-Dobling über die Türkenschanze bis Dornbach bezogen hatte, bie von Garden und Mobilen besetzte Brigittenau angreifen, und leitete biefes Unternehmen bamit ein, baß er bie Spige biefer Insel, hinter beren Dammen die Bolkswehr einen guten Schut fand, mit Granaten bewerfen ließ, wobei ihn G. M. Wyß, durch eine am linken Donauufer aufgestellte halbe Batterie, unterftuste. Gine Abtheilung Pionniere warf sich während bieses Feuers in ein Schiff und holte die am jenseitigen Ufer liegenben Schiffe ab, aus welchen sogleich eine Nothbrude gebildet und ber Uebergang von drei Compagnien bewerkstelligt wurde; 40 ausgewählte Schügen der Jäger, hinter ben Dammen bes rechten Ufers versteckt, protegirten ben Uebergang. Die Wiener thaten einige Ranonenschuffe ohne Wirkung auf die Rothbrude und verließen den obern Theil der Brigittenau, welche sonach an diesem Tage bis zum Jägerhaus vom f. f. Militar besett murbe. Bahrend bieß geschah, murben von Studenten und Proletariern immer wieder neue Ausfalle aus der Rußborfer-Linie gemacht, die längs dem Donaukanal vorzubringen suchten, aber immer wieder zurückgeworfen murben. Aus ber von ihnen besetzten großen Bafferleitung vor der Rußdorfer-Linie und der Holzlegstätte murden sie ebenfalls vertrieben, wobei 10 Gefangene in die Hände des Militars sielen. Die Brigade Parrot hatte an diesem Tage 4 Tobte und 21 Berwundete, unter Letteren den Hauptmann Borgiczek von Reisinger Infanterie. — Bei Erfturmung bes Bafferleitungsgebäudes zeichnete fich eine Abtheilung des 2. Jäger-Bataillons, unter Anführung des Oberlieutenants Dengi aus. Mit Unterbrechung dauerte jeboch bas wechselseitige Geschütz = und Kleingewehrfeuer fast den ganzen Tag hindurch.

Rachmittags wurde die Jäger-Division in der Brigittenau von einem Haufen von beiläusig 600 Mann Bollswehr aus der Insel zwischen dem großen Donauarme und dem seichten Kaiserwasser, welches die Proletarier durchwaten wollten, angegriffen. F. M. L. Ramberg schickte noch eine Compagnie Heß Infanterie mit dem Obersten Pott vom Generalstade zur Unterstützung auf die Insel, der Angriff wurde aber von den Jägern tapfer zurückgeschlagen, und die
Bollswehr, welche zugleich auch durch die Batterie des G. M. W p vom linten Ufer her belästiget war, gab die Bertheidigung der großen Taborbrücke

auf, raumte die Insel zwischen ben Bruden, und zog sich gegen die Leopoldsfabt zurück. Die gewöhnliche Fahr- und die Eisenbahnbrucke über bas Raiser- wasser wurde bei dieser Gelegenheit von den Mobilen in Brand gesteckt.

S. M. Wh ß besetzte nunmehr, über die große Taborbrude kommend, die Insel zwischen ben Bruden.

Am 24. kam der zum General-Quartiermeister ernannte G. M. Graf Rosbili in Heßendorf an.

Alles, was man von den Kroaten Erschreckendes in Ansehung ihrer Tracht erzählte, konnte man eben so an der Mobilgarde rühmen. Jenes gewisse Farben-bunterlei, und die zum Sprichwort gewordene "Zerrissenheit" war der Armee des Reichstages nicht minder eigen.

Die von der ungarischen Leibgarde requirirten Pferde wurden ber neugeschaffenen Lancier-Estadron zum Gebrauche angewiesen, einem Wehrtorper, welcher unter ber gangen Mobilgarbe burch Costumseinheit hervorragte. Die Biener lachten vor Freude, wenn fie die Lanciers mit ihren rothweißen Uhlanen-Fähnlein und ihrer polnischen Kopfbededung, gehüllt in lange graue Mantel, burch die Straßen auf und nieder sprengen sahen Diese berittene Mobilgarde hatte eigentlich die reitende Artillerie, über beren Abgang General Bem fo baufig und so bitterlich klagte, barftellen und ersepen sollen. Allein, wenn man fich fragte, mas will man mit diesen breißig Mann ausrichten, soll bieser halbe Schock ungeübter Cavalleriften mit ihren schufscheuen Pferben zur Mastirung von Batterien verwendet werden, so mußte jede, selbst die gunstigste Antwort, die Zwecklofigkeit biefes minutiofen Institutes barthun. Darum hanbelte sich's aber nicht. Bem fah ein, die berittene Garbe laffe fich im Momente augenscheinlicher Gefahr nicht zum Ranonenfutter gebrauchen, am allerwenigsten, wo es barauf loszugeben schien, die Marotte bes als Emissär bezeichneten Führers zu befriedigen. Demungeachtet entwickelten einige von ber berittenen Bürgerwehr eine bewunderungswürdige Thatigkeit und Kühnheit, namentlich was die Couriergeschäfte betraf, welche sie von den außersten Linienpunkten in das Hauptquartier zu beforgen hatten. Die Bemühungen wurden nicht minder anerkannt, als jene bes Abgeordneten Freiherrn von Pillersborff, der, obgleich seiner alten Mäßigung nicht untreu, bennoch dem Rabikalismus fich annähernb, manches kräftige Wort in die Abgeordneten-Bersammlung fallen ließ. Allenthalben cirkulirte die Anficht, Dimug fen ber Sig ber Abelsverschwörung, welche bem Bolte gegenüber ftebe, und die Cernirung der Residenz leite u. f. w. Gine Rachricht von Olmus brachte großen Jubel unter ben Republikanern hervor. Erzherzog Franz Joseph, hieß es, habe seiner erlauchten Mutter Vorwürfe wegen ihrer volksfeindlichen Bestrebungen gemacht. Die Zeitungen beuteten biesen Stoff recht reichlich aus, und machten ihre Gloffen barüber. Der vernünstigere Theil ber Bevolkerung

vermuthete hinter dem Altenweibergewäsche nichts als einen leeren Aniff, wodurch man die aufgereizten Semüther noch mehr zu erbittern versuchte. Alle dem Hofe angedichteten Dinge, alle hirnlosen, aber nichts desto weniger abscheulichen Serüchte und Sudeleien über die Camarilla und ihren Anhang, mußten verderbenbringend werden; benn jeder dosen That folgt die Strafe auf dem Fuße nach. Deshalb war auch F. Wind isch gräß gekommen, und offen vor ihm lag das Buch des Martialgeses, unter welches Wien zu stellen sein Entschluß war, ohne aber, wie man allenthalben das Gerücht verbreitete, damit grausame Plane zu verbinden.

"Aundmachung. Durch ben Parlamentar, herrn Hauptmann und Oberschmanbanten Sellvertreter Thurn, sind dem Unterzeichneten eine Anzahl Exemplare der nachfolzenden Proklamation des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch gräß mit dem Auftrage zugekommen, selbe ungesänmt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Ungeachtet das ObersCommando unter den Besehlen des Ministeriums des Inneren, des hohen Reichstages und des Gemeinderathes (!) steht; so sieht der Gesertigte dennoch keinen Grund, dem zwar in seltsamer Weise ausgedrückten Wunsche des Herrn Feldmarschalls nicht nachzukommen.

Wien, am 24. Oct. 1848. Ressenhauser, m.p., prov. Ober-Comm. ,,,,Proklamation. Im Berfolge des von mir in meiner ersten Proklamation vom 20. d. M. verkündeten Belagerungszustandes und Standrechtes für die Stadt Wien, die Borstädte und nächste Umgebung habe ich befunden, als fernere Bestingungen zu stellen:

- 1. Die Stadt Wien, beren Borstädte und die nächsten Umgebungen haben 48 Stunden nach Erhalt dieser Proklamation ihre Unterwerfung auszusprechen, und legions, oder compagnieweise die Wassen an einen zu bestimmenden Ort an eine Commission abzuliesern, so wie alle nicht in der Nationalgarde eingereihten Individuen zu entwassen, mit Bezeichnung der Wassen, welche Privat-Eigensthum sind.
- 2. Alle bewaffneten Corps und die Studenten-Legion werden aufgelöst, die Aula gesperrt, die Borsteher der akademischen Legion und 12 Studenten als Geißeln gestellt.
  - 3. Mehrere von mir noch zu bestimmende Individuen sind auszuliefern.
- 4. Auf die Dauer des Belagerungszustandes sind alle Zeitungsblätter zu suspendiren, mit Ausnahme der Wiener Zeitung, welche sich bloß auf offizielle Miltheilungen zu beschränken hat.
- 5. Alle Ausländer in der Residenz sind mit legalen Rachweisungen der Urssache ihres Aufenthaltes namhaft zu machen, die Paplosen zur alsogleichen Ausweisung anzuzeigen.
- 6. Alle Clubbs bleiben während bes Belagerungszustandes aufgehoben und geschlossen.

7. Ein Jeber, ber sich a) obigen Maßregeln entweder durch eigene That ober durch aufwieglerische Bersuche bei Andern widerset; — wer b) des Aufruhrs ober der Theilnahme an demselben überwiesen, oder c) mit Wassen in der Hand ergrissen wird — verfällt der standrechtlichen Behandlung.

Die Erfüllung dieser Bedingungen hat 48 Stunden nach Beröffentlichung dieser Proklamation einzutreten, widrigen Falls ich mich gezwungen sehen werde, die allerenergischsten Makregeln zu ergreifen, um die Stadt zur Unterwerfung zu zwingen. Hauptquartier Hetzendorf, am 23. October 1848.

Fürst zu Windischgrät, m. p., Feldmarschall.""

Durch Bergleichung der Proklamation Messenhausers Seite 628 mit der vorstehenden, stellt es sich heraus, daß die Wiener von beiden Seiten kriegsoder standrechtlich bedroht waren.

Rachbem am 24. October um halb 1 Uhr Rachmittag die hinlangliche Ansahl Mitglieber der Reichsversammlung erschienen war, eröffnete Präsident Smolfa die Sigung, und theilte der Bersammlung mit, daß, da über eingelangte Rachricht drei Abgeordnete, hierunter der Abgeordnete Rosowski, in Floribsdorf zurückgehalten werden, daß deren sogleiche Freilassung in Anspruch nehmende Schreiben vom Borstande an Fürsten Bindisch abgegangen sep.

Begen einer, vom Fürsten Binbischgras eingelangten Kundmachung, worüber der permanente Ausschuß erst zum Zwecke vorzuschlagenden Antrages berathen musse, wurde die Sigung um 1 Uhr bis 5 Uhr Rachmittags unterbrochen erklärt. Bei Biederaufnahme der sigung um halb 6 Uhr, in Anwesenheit der nothigen Ritglieder-Anzahl, erstattete der Abgeordnete Schuselta im Ramen des permanenten Ausschusses Bericht wie folgt: An Geldbeträgen, theils zur Unterstügung für arme und verwundete Legionisten und Garden, theils für die Hinterbliedenen der Gesallenen, werden übergeben: a) durch hern Rahler, Redacteur des "Freimüthigen" und der "Bauernzeitung" 385 st. 52 fr. C. M., debacteur des "Freimüthigen" und der "Bauernzeitung" 385 st. 52 fr. C. M., degleitet mit einem, das Bertrauen dieser Stadt auf den Reichstag aussprechenden Abresse, do. Braunau am Inn, den 19. October 1848. u. z.

"An den hohen constituirenden Reichstag in Wien. Hoher Reichstag! Treue Sohne des Baterlandes! Empfangen Sie unseren wärmsten Dant! In einer ernsten Zeit blieb die große Mehrzahl der Bertreter unserer Wünsche ihrer Pflicht treu, ihrer Pflicht gegen das hart bedrängte Baterland, umgeben von einer aufgeregten Boltsmasse, deren hände noch von dem Blute gräßlicher Selbsthülfe rauchten — umgeben von einer bewassneten Macht, einer Hofpartei, deren Streben unsere Rechte, unsere Freiheit bedrohte! Sepen Sie unserer vollsten

Anerkennung aller Schritte, welche die hohe Reichsversammlung in dieser gefahrvollen Lage unseres gemeinschaftlichen Baterlandes gethan hat, versichert; ja! was sagen wir, Anerkennung ?? .... Stolz, Hochachtung, Zuversicht, find jene Gefühle, welche der hohe Reichstag in unserer beklemmten Bruft erweckte, und barin eine tröstende Beruhigung erzeugte, weil wir unsere Hoffnungen, die ber helbenmuthigen Hauptstadt Wien, die von ganz Deutschland in den Sanden einer so hochansehnlichen, gesinnungstüchtigen Bersammlung geborgen wußten, in beren Mitte wir mit Stoly auch unsere Landsleute sehen! Harren Sie aus in jener Kraft, mit der Sie begonnen haben, übertreffen Sie jene Hoffnungen, die Sie schon so schön gerechtfertiget haben! Wir alle gluben für bes theuren Baterlandes Wohl! Ein Wort aus Euerer Mitte, und es erheben sich Alle für die gerechte Sache! Muth und Bertrauen find unsere Waffen! Gin freies, ftarkes Desterreich, ein großes einiges Deutschland unsere Losung! Allen Rationen reichen wir die Bruberhand, die mit uns vereint nach dem großen Ziele streben wollen! Die kleine Gabe, welche beiliegt, soll ein Beweis sehn, daß unfer Bort nur der Borbote der That ift, fle foll ein Tropfen Balfam seyn in jene Bunden, aus welchen die edlen Bewohner Wiens für das ganze Baterland bluten! --Ihrer Wahl vertrauen wir beren beste Berwendung! Rochmals unseren Dant!\*) Beharren Sie, wie bis jest, als die Bertreter eines freien Bolkes, aus Ihrer Hand erwarten wir ein Gebäube, unter bem wir alle friedlich und glucklich wohnen werben. Braunau am Inn, ben 19. October 1848."

(Folgen die Unterschriften.)

c) Durch den Abgeordneten Borrosch werden ferner von der Gemeinde Balchen 43 fl. 42 fr. C. D. übergeben.

Hierauf wurde das vom Minister Krauß mit Schreiben, ddo. 23. Oct. 1848, 3. 2666, dem permanenten Ausschusse mitgetheilte Antwortsschreiben, ddo. Hauptquartier Inzersdorf, am 21. Octaber 1848, des Grafen Auersperg verlesen, und über den daselbst angeführten Grund der versügten Lebensmittel-Absperrung bemerkt, daß der Ausschuß für Berpstegung der Truppen im Schwarzendergischen Garten, unterstützt von der akademischen Legion, (nicht auch von der Garde??), das Röglichste leistete, und erst dann weitere Ablieferung einstellte, als dieß die Borsorge für die Stadt Wien gedieterisch forderte. Dann wurde das weitere Schreiben, ddo. 23. October 1848, 3. 2667, verlesen, womit Rinister Krauß die mündlich vom Fürsten Windisch grät, über die an ihn ergangene Aussorderung, wegen Suspendirung des Belagerungszustandes, gegebene Antwort mittheilte.

Schuselfa verlas nun die an ben Gemeinberath ber Stadt Wien gelangte

<sup>\*)</sup> Mertwürdig ist biefe Abresse burch bie barin vortommenden 15 Ausrufungszeichen.

Monflamerten, den Seienborf, ben 23. October 1848, bes Afriken Minbifd at an, mide mit ber Enficierung, Dag mit Bembe beb Empfangel ju beftätigen, in einigen gebendten Grenvlaten au ben Gemeinberath überneben. und von biefen ben parmenenten Entfoligie mitgesjellt merken ift. Sienister berfügte bet Antifferi, einen Abernt biefer Acolliemeinen berch Sillinem au ben Rinifer Beffenberg nob Binit nie ben Anfrene m fierfaben. welche friedliche conflitutionelle Rittel er um Borificirung ber Stadt Mire angemenbet babe, und ob bie in ber Arollomation anachenbere Mafreneln in ber. ben Riefter Binbifderat etheiter Bolineft erhalten fejen. Raf Buthelfung biefer Berfügung burd bat bant, eriffnete ber Migerebucte Gosfelte, bağ ber Andfout, in Anertemme ber Rotinenbieleit unb Blicht für ber Reichtig, bie ihn logel gestehenten meralifden Rittel imandgefest im Anpenbang zu beingen , gegen bie , berch biefe Proffameton mieberholte Gefährbung nicht mer bet conflicutionellen, fonbern ber gepoliptichen Burger- und Renformelte ber bet Begenbett, ber ber Befdichte mit ber Butt mit ber Sinbentung ju proteftiren in Berfolog brodte, baf farft Bigbifderas berd biefe Acellamerion ben menerdifd-conflitutionellen Acincine melle fidabe. all ironi Smani.

Unter Befannigeiung, baf bie Minstinfe bet Auffchusel mit ber an 22. October 1848 gefasten, und die Ungesetlichkeit ber Ertharung bes Belagerungspusiandes und bes Standersiels aufsprechenden Befohluse die Prolimanien, dao. hehenderf, ben 23. October 1848, erlebigt anseige, und es einer meineren Ertlarung der hohen Reichsversamming nicht bedärfe, verlos der Abgenrburte Sin i ell'a den, von der Minorität des Audschusses beautragien Eintwurf der ju erlassenden Ertlarung in salgender Fassung:

"Da Feldmarfoal Fürft Binbifognaß, im offener Biberfpernose mit bem taifertiden Borte vom 19. Detober, und in offener Richtachtung bes Reichbage-Beschlusses vom 22. Detober, in einer neuen Proflamation, delo. Sepenborf, vom 23. Detober 1848, Maßtegeln über Bien verhänzt, die micht mer die vom Laifer fanctionietes confitutionellen, fondern die allgemeinen Bürger- und Manfcheneite völlig aufseien, so ertlatt der Reichtag, das diefes Berfahren det Fürsten Bind if die tal nicht mer ungesehlich, sondern eben so seine gegen die Reifes Bolles, wie des erdlichen confitutionellen Afranet feindlich sein."

In Berufung auf bereits vergefemmene Pfalate erfulgit nachflichenbe

"Extlarung. Gie berbreitet fich bei Bericht, best bie fomobl alle Deputiete au Seine Rajefiet ben Reifer nach Oluff abgefchielten Berbrandmainner ber Ruisenslgette, als and die Abreffiefer an ben haben eine finnirenben Reichtig berratherifder Wichten gegen bis ehreriffen ber Benotterung befchultiget, und parfinlich bebroft werben.

Ich fühle mich daher mit nachfolgender Beröffentlichung der abgefaßten Abresse an den hohen constituirenden Reichstag veranlaßt, zu erklären, daß eine solche Zumuthung gegen Ränner, die im Interesse der Bevölkerung ihr Leben exponirt und eine solche wichtige und gefährliche Expedicion unternommen haben, als der grasseste Undank angesehen werden müßte.

Erwähnte Deputation an Se. Majestät ben constitutionellen Raiser mit bem Zwecke einer gütlichen Bergleichung wurde nicht vorgelassen, und dieselbe in das Hauptquartier des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch zu gewiesen, wo sie nach einstündigem erfolglosen Zurückalten unverrichteter Sache zurückkehrte. Hauptquartier, Schwarzenberg-Palais, am 24. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant. Saug, m. p., Chef bes Generalstabes."

In einem in der Stallburg beim Ober-Commando in Abwesenheit De fsenhauser's, Fenneberg's, Bem's, Jelowicki's, Abends abgehaltenen Ariegsrathe ist nachstehende Eingabe beschlossen und als Plakat veröffentlicht worden:

"An den hohen constituirenden Reichstag! Es haben sich bei der Rationalsgarde Wiens Zweisel erhoben, ob der hohe Reichstag die Berantwortlichkeit der Bertheibigung der Haupt- und Residenzstadt gegen die k. k. Armee bei Sr. Rajestät dem Raiser übernehme. Da die bedrängte Lage der Garden Wiens und ihre Ausopferung während der letten 16 Tage die Anfrage wohl rechtsertigt, ob nach dem Ausspruche des hohen Reichstages eine Bertheibigung rechtmäßig und in den Pslichten des Staatsbürgers begründet seh, so erlauben sich die untersertigten Sarden-Chess zu ditten: Ein hoher Reichstag möge den Besschuß fassen, daß die Rationalgarden ihr constitution nelles Recht mit den Wassen in der Hand gegen die belasgernde Armee zu vertheidigen berechtiget sind, ohne damit ihre Loyalität gegen den constitutionellen Raiser zu verlesen.

Hoffmann, m. p., Chef bes V. Bez. Martinig, m.p., Cavall. Div. Com. Brauer, m. p., Chef bes VI. Bez. Schaumburg, m. p., Com. d. B. R. Haug, m. p., Chef b. Generalstabes. Brants, m. p., pr. Chef b. X. Bez. Hof, m. p., pr. Chef bes XII. Bez. Plattensteiner, m. p., Ch. d. VI. B. Braun, m. p. Chef b. VIII. Bez. Raessel, m. p., Chef bes II. Bezirts. Aigner, m. p., Legions-Command. Gstettenbauer, m. p., Ch. b. XI. B. Rurth, m. p., Artilleriecorps.-Com. Lange, m. p., Chef bes IX. Bezirts."

Die Tendenz dieser Eingabe ist von Seite des Obersten Schaumburg vor der stattgehabten Sizung der Unterschriebenen im Semeinderathe beanträft worden, jedoch verworfen, und Abends dennoch beim Ober-Commando tealifiet worden. In gebachter Sigung erflatte hang, bes ber Pillerie-Ober-Commandant Ielowidi die Fähigleit nicht befibe, die seine Stellung erfordere.

An Diesem Lage um 5 Mir Rachmittags war im hanptmartier bes Schwatjenberg'fchen Bartens bas, laut Tagebefehl von biefem Tage angerebnete Kriegsgericht einberufen, es handelte fich um ben, ber Berlaumbung bes Ober-Commanbanten Reffenhanfer angellagten Nahoffigier Riebanner; berfelbe murbe von bem Platoffigner Bafbuber vertreten, und vom Kriegsgerichte einstimmig freigesprochen. Rach Beenbigung biefes Kriegsgerichtes erhieft ber Blat-Sauptmann bu Beine, weicher ju biefem Rriegsgerichte commanbirt war, ben Befehl nach jenem Ariegsgerichte beigewohnen, welches in ber Racht um 11 Uhr einberufen war. In bemselben handelte es fich um die Artheilsspredung ther zwei Dobilgarben, beren Giner ber Rothindt, ber Anbere bes Rambes idermiefen war, und um ben auf Befehl bes General-Lieutenants Bem vom Dberft Bittenberg und Wintenten Br. Goretgli bei Berraches an bes Militar angellagien f. f. Oberfientenants Rudenbeder, Samemanns und Win: tanten bes Felbajutanten Fenneber a. Der Play-hauptmann bu Beinegab bem Felbabjutanten Fenneberg bit füriftliche Erflarung ob, biefem Rriegsgerichte most beiwohnen zu tonnen, weil babfelbe nach feiner, bereits foon unterm 18. Oct I.J. abgegebenen Erflarung mat in ber Art jufammengefest fem, wie es bes vom Reichttag und vom Minifterium provisorifc publicirte Statut, ado. 12. October L. 3., welches als Grundlage ber Gerichtsbarkeit ber Rationalaurbe zu bienen hatte und fich biefe Art ber Jusammensehung eines Kriegsgerichtes feiner Anficht noch, weber mit seinem Sewiffen, noch mit feinen Begriffen von einer freien Bollvoertretung vereinbart. Statt bes Befcheibes erhielt bu Beine um 12 Uhr Rachts einen Befehl, bas bei ber Rufborfer-Linie entwickelte ftarte Ranonenfener um jeben Preis einftellen ju maden; als er fich mit biefem Befehle (eine foriftliche Depefche) am Plateau bes Schwarzenberg'ichen Garrens ju Pferbe sehen wollte, umringten ihn bie baselbft commandirt gewesenen Glisgarben, und frugen gang bestürzt, was baß zu bebenten habe, baß eben ber Sharfrichter \*) in einem Bagen bieber gebracht werbe. Du Beine, welcher von biefem selbft nichts wußte, suchte bie Gemuther zu berubigen, und ritt mit seinem Befchle ab. -

"Tagsbeschl. Herr Hauptmann Ruoth ift bis auf weiteren Besehl zum Prästbenten bes permanenten Kriegsgerichtes ernannt. Das Kriegsgericht bat fic

<sup>\*)</sup> Rad ben erhobenen Alten wurden diese zwei Robilen dem Kriminalzerichte abgegeben, Ruchendeder aber freigesprochen. General Bem soll aber auf eigene Bernwlassung einen Robilen, welcher bas Gewehr auf einen Offizier aulegte, nachdem er fich Gatlich an ihn vergriffen hatte, und einen andern Robilen der überwiesenen Robinst wogen, auf der Gandgestätte haben erschiefen lassen. bu Beine.

heute Rachmittags um 5 Uhr und bann um 10 Uhr Abends abermals zu versammeln. Die gegen Herrn Lieutenant Miedanner vorgebrachte Anklage ist von dem versammelten Shrengerichte (?) einstimmig als grundlos erkannt worden, was ich hiermit zur Rechtsertigung dieses Herrn Offiziers öffentlich bekannt gebe. Das Sharsschung bisher beseigten Bachposten in der Stadt sind sofort von den die von demselben disher beseigten Bachposten in der Stadt sind sofort von den betressenden Bezirken augenblicklich zu beseigen. Der Bachcommandant im Hauptquartier hat für die strengste und pünktlichste Besorgung des Bach- und Patrouillendienstes innerhalb des Lagers, so wie der dasselbe umgebenden nachsten Bezirke Sorge zu tragen. Alle zwei Stunden sind vier Patrouillen zu entsenden. Die verschiedenen Richtungen und Bege, welche dieselben einzuschlagen haben, wird dem jeweiligen Wachcommandanten durch besonderen Besehl bekannt gegeben werden. Die Parole und Losung ist von num an auf der Hauptwache im bürgerlichen Zeughause abzuholen.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 24. October 1848.

Messen hauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."
Franz habersatter, aus Pr. Schlessen, 25 Jahre alt, auf der Wieden im Lagerhaus wohnhaft, wurde laut Bericht des Herrn Joseph Schießt, Lieutenants im 1. Bataillon 8. Bezirkes, in der Racht arretirt und zum OberCommando in das Auditoriat geführt. Derselbe gab an, als das Feuer in Rußdorf anging, habe er sich nach Hause begeben um sich seine Patronen zu holen; sein Bater wollte sie ihm aber nicht geben. Hierüber geriethen beide in Streit, so
daß der Bater mit dem Gewehr gegen den Sohn, und der Sohn mit dem Säbel
gegen den eigenen Bater losging. Dieß ist abermahls ein Beweis, daß in Wien
in der Schreckensperiode kein anarchischer Zustand obwaltete.

Rachstehendes aufwiegelnde Plakat mar an allen Eden zu lesen:

"Tapferes Bolt von Wien! Endlich naht der ersehnte Augenblick der Entscheidung, der dem drückenden peinlichen Zustande der letzten vierzehn Tage ein Ende machen, der unseren schweren Kampf zu einem herrlichen siegreichen Ausgange führen wird.

Der Feind tritt uns offen entgegen, unser Kaiser hat uns verlassen, und ist in den Händen einer volksseindlichen Partei. Zu derselben Zeit, wo ein kaiser-licher Erlas uns die Unantastbarkeit unserer Errungenschaften garantirt, die Berechtigung (?) des Reichstages anerkennt und von Freiheit und Gleichberechtigung aller Rationalitäten spricht, wird Feldmarschall Wind isch grät durch einen anderen kaiserlichen Erlas mit den unbeschränktesten Bollmachten ausgerüstet und von demselben gegen die Stadt, wo der Reichstag tagt, wo die Sesandtschaften aller (?) Bölser Europas weilen, wo weder Anarchie noch Parteiwuth, sondern ein Geist der Brüderlichkeit, Ausopferung und Freiheitsliebe, gesandt und von ihm

der Belagerungszustand, das Standrecht, mit einem Worte, offene Militar-Despotie proklamirt.

Brüber! Ihr müßtet nicht die Ranner des Rarz, Rai und Octobers seyn, Ihr waret nicht würdig des stolzen Titels "freier Bürger eines freien Staates," wenn Ihr jest, wo man schamlos die Raste abwirft und Eure blutig erkauften Errungenschaften antastet, nicht wie disher wie ein Rann stündet für Euere Freiheit, für Euer Recht. Roch steht in Eurer Ritte der Reichstag, der lebendige Ausbruck der Bolkssouveranität, die Frucht der Revolution, ihn müssen wir schüsen und wahren, in ihm ist Euer, aller österreichischen Rationen Recht angetastet, ihn zu schügen, die wahre Bolksberrschaft zur Geltung zu bringen, das Brüder, gilts in diesem Augenblicke.

Sen hat derfelbe Reichstag, sich seines Rechtes und seiner Macht bewußt, die Zumuthung einer Militärherrschaft entschieden von sich gewiesen, und das Einschreiten des Feldmarschalls Windisch gräß und seiner Armee einstimmig für ungeseslich erklärt.

Auf benn! auf unserer Seite ist das Recht, wir tampfen für das ganze Baterland, und wir tonnen nicht erliegen, so lange Muth, Selbstvertrauen und bas Bewußtseyn der Heiligkeit unserer Sache uns stärken. So wie in allen Zeiten Wien als ein mächtiger Damm dem herandrechenden Strome der Barbarei entgegenstand und Europa rettete, so wird auch jest Wien, als die erste Bormaner der Freiheit undesiegbar dastehen, und machtlos wird die Kraft der Despotie an seinen Wällen scheitern. Und jene selbst, die nun mit gewassneter Hand gegen uns stehen, wer sind sie? Sohne des Bolkes. Sie werden im entscheidenden Augenblicke erkennen, daß sie gegen sich selbst, gegen ihre Freiheit kämpfen; sie werzben nicht ihre Wäter und Brüber morden wollen im Solde der Kyrannei und zu uns herübertreten und siegen, herrlich siegen wird das Bolk und siege für Freiheit, Recht und Vaterland! Wien, den 24. October 1848.

Bom Ausschusse ber Studenten."

"An die Commandanten sammtlicher Linien. Es ist gar kein Grund vorshanden zu glauben, daß wir vor 48 Stunden, d. i. vor dem 26. dieses ernstlich angegriffen werden. Alles läuft auf eine Plänkelei heraus, die allerdings auch in eine Ranonade ausartet. Man muß einzelne Schüsse hinnehmen ohne sie zu erwiedern. Solches ist männliche Festigkeit, solches ist der Beweis wahren Muthes. Ohne Zweck und ohne Besehl vom Ober-Commando sechten, ist Leichtsinn; wenn bedeutende Munitionen verschossen werden, in Anbetracht unserer Mittel sogar Berbrechen. Man muß die Zahl der Mobilgarde nicht überschätzen. Wenn alle Linien nach Berstärkung schreien, so muß es wohl geschen, daß ich dorthin keine Unterstützung schieden kann, wo sie am meisten Roth thut, aus dem einsachen

Grunde, weil ich die stadile Sarde erst dann verwenden kann, wenn ich Allarm schlagen zu lassen bemüssiget din. Ich ersuche die Herren Commandanten in dieser Hinsicht ihren Mannschaften zuzusprechen, sie auf die tiese Bedeutung meiner Worte ausmertsam zu machen, und das Ober-Commando nicht mit Sewalt zu verberblichen Maßregeln hinzustoßen, Kanonen, Munition und Menschen vor der Zeit zu verschwenden.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 24. October 1848.

Ressenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Nachmittags um 3 Uhr kamen zwei Sarben mit mehreren Freiwilligen auf bas Bezirks-Commando Leopoldftabt mit bem Seschrei: "Bo ist der schwarzgelbe Bezirks-Chef der uns in der Brigittenau alle zusammenschießen läßt, ohne uns eine Hülfe zu senden." Raum gesagt, sprang Einer hervor, ergriff seine Pistole, und wollte den Bezirks-Chef hof smann im Borzimmer erschießen. Rur die Geistesgegenwart hof smann's rettete ihn vor dem Schuße, doch ungeachtet dessenwurde er umrungen, über die Stiege des Gemeindehauses gerissen und im Hofe vielseitig insultirt, und ungeachtet der Erklärung, daß er Riemanden in die Brigittenau commandirt habe, und unmöglich jeder auf eigene Faust agirenden Truppe Unterstüßung zusommen lassen könne, der Art verfolgt, daß er sich mit Sesahr seines Lebens stüchten mußte. In Folge dieses Auftrittes und erhaltenen mehrseitigen Warnungen seiner Freunde, daß er als ein Sutgesinnter proscribirt sey, legte hof smann sein Bezirks-Commando nieder, und slüchtete sich.

4 Uhr Rachmittags. Bom Stephansthurme wurde berichtet. Der Kanonenbonner zwischen Rußborf, Oberdöbling und Lichtenthal bauert, mit Ausnahme
kleiner Pausen, immer fort. Das Haus außerhalb der Spitlau bei der kleinen
Linie ist schon gänzlich abgebrannt. Das "Auge Gottes" geht eben in Flammen
auf. Das Wirthshaus zum "Auge Gottes" in der Rähe der Rußborfer-Linie
wurde von den Wienern verbrannt. Der Besiger soll mehrmal Stabs-Offizieren
Selegenheit gegeben haben, von der Höhe des Hauses die Stellungen der Garde
zu observiren, und anßerdem in dem Keller des Hauses eine Kanone aufgestellt
gehabt, mit welcher er durch die Fenster in die Borstadt geschossen haben soll.
Fünszig Arbeiter, welche sich über den Wall wagten, und das Haus umgehend
von rückwärts eindrangen, ertappten ihn auf frischer That. Seine Frau und der Hausknecht waren mit ihm. Den letzteren hatte eine Rugel niedergestreckt. Auf
Besehl des eben anwesenden Messen ausse ernalten. Ob er standrechtlich verurtheilt worden, ist nicht bekannt geworden. (Pr.)

Bon Seite der Dampfmühl-Berwaltung wurde angezeigt, daß diese Wien während drei Wochen mit Mehl ohne Preiserhöhung versehen könne, indem 23,000 Centner vorräthig sepen.

Der Ober-Commandant De ffenhauser stellte dem Gemeinderathe ben General Bem vor, welcher auf eine ehrenwerthe Beise aufgenommen wurde. Es wurde die, vom Ober-Commandanten bevorwortete Proklamation des Fürsten Windischgraß verlesen, und die Stelle: "ungeachtet bas Ober-Commando unter den Befehlen bes Gemeinderathes steht," beanstandet und das Ansuchen gestellt, ber Ober-Commandant moge bieselbe widerrufen, widrigenfalls ber Semeinberath bies thun wurde, ba bas Ober-Commando nur bem Reichstage untersteht. — Das Studenten-Comitee ersuchte, ber Gemeinderath moge zur Bequartierung bes Universitats-Corps bemfelben einige Zimmer im erzbischöflichen Seminarium anweisen. Es wurde hierüber die Antwort ertheilt, daß es bem Gemeinderathe nicht zustehe, über biese Lokalität zu verfügen. Bom Unter-Rammeramte wurde im Gemeinberathe eine Zuschrift verlesen, in der es fich gegen bie in der Presse mitgetheilte Anschuldigung verwahrt, die Rundmachung bes Fürsten Binbischgrag veröffentlicht zu haben, und stellte bas Ansuchen, daß seine Unschuld vom Gemeinderathe in der Wiener-Zeitung dargethan werden moge. Das Gefallen-Oberamt bat im Gemeinderathe um genügende Befetaung bes Amtsgebaubes. Burbe bem Ober-Commando mit bem ausbrucklichen Ansuden zugewiesen, bie Besetzung schleunigst vorzunehmen. Berr Reinbl machte im Gemeinberathe bie Anzeige, bas burch ben Rampf am 23. zwischen Militar und Nationalgarden die Basserleitung beschäbiget wurde, und man baburch in mehreren Bezirken ber Stadt und Borstädte Mangel an Wasser leibe. Es wurde beschlossen, sich mit den nothigen Fahrzeugen zu versehen, um Wasser herbeizuschaffen, und eine Commission ernannt, die fich mit bem t. t. Plag-Commanbanten, Generalen Matausched, wegen ber vielleicht möglichen Reparatur ber Bafferleitung ins Einvernehmen zu sesen hat. Das Ober-Commando wurde ersucht, wenn nicht außerorbentliche ftrategische Rudfichten es erforbern, die Bafferleitung so viel als möglich zu schonen. Dann eröffnete ber Prafibent bas Resultat ber an bas Stubenten-Comitee abgegangenen Deputation, indem basselbe bas Gerücht, daß die Studenten die Universität in die Luft zu sprengen beabsichtigen, als eine schändliche Luge erklärte, und diese einer Widerlegung nicht für werth halte. — Ferner wurde beantragt, daß in jener gefahrvollen Zeit in jedem Grundgerichte zwei Feuer-Commissare ernannt werden sollen, die durch eigene Abzeichen kennbar wären. Wurde ohne Debatte augenommen. Die an ben Ausfcuß bes Reichstages wegen einer bem Gemeinderathe gemachten Mittheilung, bezüglich eines Reichstagsbeschlusses über die lette Proklamation vom Fürsten Binbifchgrat abgesandten Deputation, theilte ber Bersammlung mit, baß ber Reichstag die Maßregeln des Fürsten nicht nur für ungesetzlich erklärt, sonbern auch, daß sie gegen ben constitutionellen Thron und gegen die Rechte bes Boltes feindlich find. Freund bemerkte mit Bebauern, daß bie ReichstagsPermanenz erklärt habe, daß der Beschluß wohl in Wien veröffentlicht, aber weder dem F. Windisch grät, noch dem Hose officiel kund gegeben wurde. Es wurde beschlossen, auf Antrag des Dr. Folwarzny, an den Reichstag eine Deputation abzusenden, er möge diesen Beschluß nicht nur für Wien, sondern für alle Theile der Monarchie gefaßt haben und ihn überall officiell kund geben.

7 Uhr. Dem Studenten-Comitee wurde von der St. Marger-Linie berichtet: Fünfzehn Kartatschen- und Granatenschusse begrüßten uns, ohne Jemanden zu verlegen. Sie wurden von ben Unserigen mit Erfolg beantwortet. - Unter ungeheurem Larmen und Schreien wurde ein in rother Uniform gekleibeter herr ins Studenten-Comitee gebracht, ber nur mit Muhe durch die erbitterte Menge geführt werben konnte. Es ist ein General, ber als Spion hier war, hieß es. Man fand ihn bei ber Linie, wie er eben mit einem großen Pack Briefe, bie auch gebracht wurden, ins Lager geben wollte. Er hatte fich zwar mit einem Ausweise vom Reichstage legitimirt, aber bas Bolt glaubte nicht baran, feste ihn auf einen Wagen und brachte ihn so auf die Universität. Das Comitee erbat fich seinen Ramen, den Zweck seiner Mission und die Legitimation. Es war der k. Postbeamte Trombetta, welcher mit Bewilligung ber Reichstags : Permaneng Briefe ins Lager zu bringen hatte. Man bat ihn um Bergebung und that alles Mögliche, um diesen Diggriff zu entschuldigen. Der Berbacht, baß er ein Spion sey, entstand im Bolle baburch, baß er in Uniform erschienen war, und einen beutschen hut auf hatte, seinen Degen und Staatshut aber auch mit fich führte. Er that es aus Bequemlichkeit. Abgeordneter Füster erschien auch im Comitee und führte ihn selbst zur Postverwaltung. Die Briefe wurden augenblicklich ben Postdienern übergeben, und bas Gerücht, als hatte bas Comitee bie Briefe erbrochen, ist ein ganzlich unwahres \*).

8 Uhr. Wurde bem Studenten-Comitee berichtet: Auf der Taborbrücke mußten sich unsere Leute nach einem heftigen Kanonenschießen, da von der Gesgenseite mit einer Batterie Zwölfpfünder geantwortet wurde, zurückziehen und zundeten daher, um den Rückzug zu beden, die beiden kleinen Donaubrücken an. —

Die am 24. im Hauptquartier Hetzendorf zugesagte Bestimmung, die nach Rorden abzehenden Posten in Jedlersee zur Uebernahme an einen t. Postbeamten zu richten, scheiterte an der Unmöglichkeit, den bestimmten Beamten dahin absenden zu können, da dessen Bersucht vergeblich waren. Der am 24. vom Hauptquartier zurücklehrende Postbeamte, Herr Trombetta, wurde, ungeachtet seiner Staats- unisorm und einer offenen Reichstagsordre mit dem Siegel seiner Stelle und des Reichstags-Ausschusses, in Sechshaus gefangen genommen, auf sein Berlangen um Schutz an den Commandanten der Rationalgarde an der Mariahilser-Linie, von diesem aber an die Ausa gewiesen, und unter Todesandrohungen, Berhöhnungen und Beschimpfungen von zahllosen Menschen dahin gebracht. Das war der angebliche demotratische, nicht ungesetzliche Zustand in Wien.

Das Comitee machte dem Semeinderathe den Borschlag, Schießbaumwolle anfertigen zu lassen, was jedoch, auf die Bemerkung des Obersten Jelovicki, daß Pulver besser ist und eben so schnell erzeugt werden kann, unterblieb.

Im f. f. Militär-Transport - Sammelhause versuchte man einigemal die Mannschaft besselben zum Barrikabenbaue gegen Bezahlung zu requiriren, was aber von dem daselbst commandirten Play-Offizier Ruf nicht geduldet wurde.

Am 24. October gegen 7 Uhr Abends erschien Seneral Bem im t. t. Militär-Transport - Sammelhause persönlich, und versuchte durch Haranguirungen in polnischer Sprache auf die Soldaten der polnischen Regimenter einzuwirten, und dieselben zum liebertritte zu verleiten, welcher Bersuch aber durch die geeignete Gegenwirtung des Play-Offiziers Ruf so schlecht gelang, daß statt den Hunderten, welche er kommenden Morgens im Lager (Belvedere) erscheinen zu sehen hoffte, auch nicht ein einziger Mann übertrat.

Das Berhalten ber Militar-Mannschaft im f. f. Militar - Transporthause gibt ben besten Beweis gegen bie ausgestreuten Geruchte, baß bas Militar in Maffen mit ber October - Bewegung einverstanden, mit bem Bolte sympathifire, und nur burch bie Gewalt ber Offiziere bei ihren Fahnen zurückgehalten werbe. Behauptungen, mit welchen so viele fich felbst tauschten, ober boch Anbere ju tauschen suchten. Dieses findet hier die beutlichfte Biberlegung, indem aus bem f. t. Militar-Transports-Sammelhause, woselbst bei 450 bis 500 Mann versammelt waren, täglich Hunberte frei ein- und ausgingen, mit dem Civile verkehrten, wobei es an Berlodungs-Bersuchen nicht gefehlt hatte, boch jeberzeit aber wieder punktlich zuruckehrten, und wie gefagt, von den daselbst im Sanzen befindlich gewesenen 450 bis 500 Mann, find, außer ben schon früher erwähnten 6 Solbaten, alle wohlerhalten im f. f. Transport = Sammelhaufe verblieben. Der Play-Offizier Ruf machte über biesen Borgang bes Generals Bem ungefäumt die Anzeige, sowohl an das k. k. Militar-, als an das Nationalgarde-Plag-Commando, worauf General Rataufched, in Begleitung bes Plas-Offiziers Schefzig, gleich ben anberen Tag bas Transport - Sammelhaus inspicirte, seine Zufriedenheit mit ben, burch bas Rationalgarde-Plag-Commando und durch Ruf getroffenen Anordnungen zu erkennen gab, und im Ramen des Ministeriums den Auftrag ertheilte, keinerlei Werbungen im Sause gu bulben, außer gegen schriftlichen Auftrag des Ober-Commando, und unters feiner eigenen Contrafignirung.

Ilm übrigens dem Hause und dessen Bewohnern jeden möglichen Schutz zustwenden, zugleich aber auch den Pflichten der Menschlichkeit zu genügen, wurde unter der willsährigsten Zustimmung des Generals Matauscheck, durch den Plat-Offizier Ruf ein Zimmer mit 24 Betten zur Aufnahme Berwundeter bestimmt, und das Haus-Commando beauftragt, hiezu alles Röthige beizustellen.

Am 24. wurde Oberst Thurn als Parlamentar zu Sr. Durchlaucht bem Fürsten zu Windisch gräß geschick, wobei die ihn begleitende Ordonnanz durch eigene Schuld das Pferd erschossen wurde, und wovon sich das Gerücht verbreitete, daß er im feindlichen Lager nicht respectirt und erschossen worden.

Abends sendete Messenhauser den Oberlieutenant Bei sen berger als Parlamentar zu dem Fürsten, mit der Beisung, solchen bei der Spinnerin am Areuz aufzusuchen und eine Depesche zu überbringen. Er ritt zur Favoritenlinie hinaus, wo er vielleicht 200 Schritte vor den seindlichen Borposten durch Oberst Thurn, welcher in einem Bagen zurücklam, erfuhr, daß der Feldmarschall sein Hauptquartier in Hehendorf aufgeschlagen habe. Um hald zwei uhr Rachts langte Beissen der eine Auptquartier an. Der Fürst so wie seine Umgedung schließen, und er wurde von einem Hauptmann die Stiege hinauf in ein Borzimmer geführt, wo ein noch junger Offizier angekleibet auf einem Bette schließ; er wurde von dem Hauptmann geweckt, sprang auf, übernahm die Depesche und trug solche sogleich zu dem Fürsten. We ist send erger erfuhr, daß dieser Offizier der Sohn des Feldmarschalls und derselbe sen, der in Prag verwundet wurde. Durch denselben Offizier erhielt der Parlamentär die mündliche Antwort des Fürsten, daß den kommenden Tag die schriftliche Antwort in Wien anlangen werde.

Am heutigen Tage brannte das Marienbad am Tabor ab. Bon 3 Uhr bis Abends wurde Kanonenbonner gehört. Scharmügel an der Tabor-, Rußdorferund Marger-Linie dauerten fort. In den benachbarten Borstädten Allarm. Das Gefecht zwischen den Kroaten und Magyaren hat sich nicht bestätiget.

Der Ban erließ an die Granzer folgende Proklamation:

"An meine Landsleute! Ihr habt Euch bis jest unter allen, dem Scepter unferes großen Desterreichs angehörigen Rationen hinsichtlich Eurer Liebe, Anhänglichteit und Treue für Eueren Monarchen in die ersten Reihen gestellt, Ihr waret Diejenigen, welche in den schwierigsten Momenten der allgemeinen Aufregung, ungeachtet aller an Such fruchtlos angewandten Mittel der Berführung nicht gewankt, sondern unerschütterlich gleich einem Fels dagestanden und an Suren, unserem geliebten Monarchen geleisteten Schwüren sestgehalten habet. Somit steht Ihr als ein glänzendes Beispiel für die anderen Bölter da. Wenn sie auch theilweise, gleich Such, unerschütterlich gewesen sind, so wurdet Ihr doch von keinem übertrossen. Leider hat jedoch während der Zeit meiner Abwesenheit die aufrührerische, Alles zerstören wollende Partei der Ungarn sich neuerdings erhoben, um die Fahne der Rebellion in unserem disher hievon rein gehaltenen Vaterlande aufzupflanzen, wozu selbe kein was immer für Ramen sührendes Mittel unversucht läßt, ja selbst den Ramen unseres Monarchen zu mißbrauchen sich erkühnt, um ihren unlauteren Zweit ins Leben zu rusen. Ich verständige Such vor allem, daß Se. Ma-

jestät der Raiser selbst Ungarn als eine aufrührerische Provinz bezeichnen und mich wegen Herstellung ber gesetzlichen Ordnung zum königlichen bevollmächtigten Com= missär zu ernennen geruht haben, woraus Ihr bie zureichenben Beweise entnehmen könnt, daß alle Bestrebungen ber Ungarn keinen andern 3weck haben, als Euch in der Treue zu Guerem Monarchen wankend zu machen, um Guch sodann Guerer theils erworbenen, theils noch anzuhoffenden Freiheiten und Rechte um so siche rer berauben zu können. Ich ermahne und fordere Euch demnach auf meine braven Gränzer, diesem kein Sehör zu leihen, sondern auszuharren in Euerer Treue, stehen zu bleiben als unantastbare Stugen bes Thrones unseres Raisers, mit Euerem Ban, ber ich für Gure Sache mein Leben zu opferen bereit bin, zu vertrauen und verfichert zu senn, baß bie Beit ber Drangsale, bie vielleicht über unfer geliebtes Baterland hereinbrechen konnte, bald vorübergehen wird und gerabe in folden Spochen es nothwendig ift, die Treue seinem angestammten Monarden, die wahre Liebe jum Baterlande und den echten Heldenmuth für seine Bertheidigung zu beweisen und barin auszuharren. Balb werbe ich wieber im Stanbe sepn unmittelbar für Euch, für Euere von den Ilngarn bedrohten Rechte und Nationalitat erneuert in bie Schranken zu treten, benn unsere Sache ift eine zu gerechte, als daß ihr nicht endlich ber fichere Sieg zu Theil werben sollte. Hauptquartier 3wölfaging nachst Wien, am 24. October 1848.

Jellačič, m. p., Ban und F. MR. L."

"Die medizinische Fakultät an die Bevölkerung Wiens. Durch den Sdelmuth der Bevölkerung Wiens ist die Fakultät in den Stand gesetzt worden, die sämmtlichen unter ihrer Leitung stehenden Nothspitäler für den ersten Bedarf mit den
nothwendigsten Berbandstücken zu versehen. Da jedoch für so viele Spitäler ein
bedeutender Borrath insbesondere von größeren Berbandssecken benöthiget wird,
so wendet sich die Fakultät nochmals vertrauensvoll an die Nildthätigkeit der edlen Bewohner Biens mit der dringenden Bitte, alte Leinwand in die FakultätsRanzlei, Stadt, Bauernmarkt, Rr. 589, senden zu wollen.

Wien, ben 24. Oct. 1848. Dr. Lerd, Decan. Dr. Kod, Pronotar."

## 25. October.

"In Erwägung der von der niederösterreichischen Regierung dargestellten Rachtheile, welche durch das zu häusige Entziehen des Lehrpersonals im biesigen Waisenhause und den Elementar-Schulen von ihrem eigentlichen Beruse durch die Dienstleistungen in der Rationalgarde dem Unterrichte und rücksichtlich den Schülern zugehen, und über das in Folge dessen von der nied. österr. Regierung gestellte und vom hohen f. f. Ministerium des Unterrichtes unterm 27. September d. I., Bahl 6450/1705, unterstüßte Einschreiten hat das hohe Ministerium des Innern unterm 3. October d. J. zu bestimmen befunden, daß sowohl die Lehrer

und Aufseher des hiefigen Baisenhauses, als auch die Lehrer und Lehrgehülsen an allen hiefigen Haupts, Pfarrs und Trivial-Schulen inner den Linien Wiens, während des Schuljahres mit Ausnahme der Ferienzeit von der Berpflichtung zur Dienstleistung in der Nationalgarde enthoben werden. Diese vom Nationalgardes Ober-Commando unterm 24. October d. J., Z. 2553/699, anher zur Amtshandslung abgegebene ministerielle Berordnung wird hiermit unter dem Beisügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dem genannten Lehrpersonale nach dessen ors dentlicher Legitimirung auch für die gegenwärtige Zeitperiode mit Grundlage des erwähnten Ministerial-Erlasses die Enthebungs-Karten bei dem Ober-Commando ausgesertiget werden. Wien, den 25. October 1848.

Bom Berwaltungsrathe ber Wiener Rationalgarde.

Dr. Bauer, m. p., Bice-Präsident. Dr. Schwarz, m. p., Schriftschrer."
"Reichtags-Beschluß. Da ber Feldmarschall Fürst Windischter.
gräß, im offenen Widerspruche mit dem kaiserlichen Worte vom 19. October, und in offener Richtachtung bes Reichstags-Beschlusses vom 22. October in einer neuen Proklamation, ddo. Hehendorf, 23. October 1848, Mahregeln über Wien verhängt, die nicht nur die vom Kaiser sanctionirten constitutionellen, sondern die allgemeinen Bürger- und Menschenrechte völlig ausheben, so erklärt der Reichstag, daß dieses Berfahren des Fürsten Windischehen, so erklärt der Reichstag, daß dieses Berfahren des Fürsten Windische des erbliche constitutionels len Thrones seindlich sind. Wien, am 24. October 1848. Für den constitutionels Reichstag. Der Borstand.
F. Smolla, m. p., Präsident.

Wieser, m. p., Schriftsührer. Gleispach, m. p., Schriftsührer."
"Proklamation. Mitbürger! Das Borstehende ist die Stimme des hohen Reichstages. So sprechen die Vertreter der in Wien tagenden Bolker. Sie, unsere freiwillig erwählten Gesetzgeber wissen, wo die Gränze von Recht und Un, recht, von Freiheit und Unterdrückung, von Hohn und gerechter Strenge.

Der hohe Reichstag hat die Proklamation des Fürsten zu Bin dische gräs, als selbst die Renschenrechte in Sefahr segend erklärt. Millionen Serzen werden dieses Urtheil nachsprechen. Mitbürger! Rie hat ein übermuthiger Brennus sich in so schauerlicher Hoffart als Feind des Menschengeschlechtes erklärt. Die sind die gerechten Bünsche und Ansprüche eines mündigen Bolkes erbarmungs-loser in den Staub getreten worden. Das sansteste Gemüth, der sorgloseste Trauser, der armseligste Gedankenmensch muß über eine solche Sprache mit brennendem Jorn und unauslöschlicher Entrüstung erfüllt sehn. Mitbürger! auch ich erkenne in der Sprache des Fürsten Bindische Ratur. Bas müssen meine Empindungen als dersenige sehn, der von dem hohen Reichstage mit dem Auftrag betraut worden, unsere herrliche Stadt, zur Zeit die merkwürdigste des ganzen

Erbfreises, gegen einen solchen Feind in Bertheibigungszustand zu setzen? Mitburger! urtheilt.

In Anbetracht biefer entseslichen Proflamation bes Fürsten, in Anbetracht bieser mannlichen Erklarung unseres erleuchtetsten Reichstages, in Anbetracht meines Manbates, in Anbetracht, was Menschenwurbe, Solbatenehre, was Pflicht, Menschlichkeit, Gewiffen und Baterlandeliebe mir an bie Sand geben, verordne ich wie folgt: Die Stadt Bien wird von heute Abends 9 Uhr als im Belagerungszustand (!) befindlich, erklart. Alle Garben haben um diefelbe Stunde ohne Trommelfchlag auf ihren Sammelplagen in Baffen zu stehen. Gin Fünftel aller Mannschaft bes Bezirks hat die Borposten zu beziehen, ein zweites Funftel steht zur Unterstützung, ber Rest begibt sich, so lange tein Allarm geschlagen wird, zur Rube. Daburch werben die Krafte ber Wehrmanner nicht vor ber Zeit verschwendet werben. Die Zahl sammtlicher ausruckender Mannschaft ift bem Felbabjutanten Fenneberg alsogleich zuzuschicken. Um bie Bertheibigung beffer zu leiten und zu überseben, finde ich zu bestimmen wie folgt: Die Borftabte werben in acht Rapons eingetheilt und ohne in ber bisherigen Einrichtung nach Bezirten eine Aenderung zu treffen , unter die Befehle eines oberften Bertheibigungs-Leiters gestellt. Solche muffen Manner meines unbebingten Bertrauens und erprobter Energie seyn. Es tann unter ber Wehrmannschaft Wiens noch viele ebenso Burdige geben, als die ich auswähle. Allein ich hatte noch keine Belegenheit ihre Renntniffe , ihre Willenstraft, ihre Gefinnungstuchtigkeit zu erproben. Die oberften Bertheibigungs-Leiter in ben Rapons find bie nachstehenben:

Legions-Commandant für die Brigittenau, Leopoldstädter Cavallerie-Raserne, Augarten, Rordbahnhof. Corps-Commandant Wutschel für Leopoldstadt, Prater und Idgerzeil. Corps-Commandant Witten berger, Landstraße vom Donau-Arm bis zur St. Marrer Linie. Corps-Commandant Burian, Wieden von der St. Marrer Linie bis zur Favoriten-Linie. Bataillons-Chef Moser, von der Favoriten-Linie bis zur Gumpendorfer-Linie. Bezirks-Chef Braun, von der Gumpendorfer-Linie bis zur Lerchenfelder-Linie. Bezirks-Chef Raessel, von der Lerchenfelder-Linie bis zur Währinger-Linie. Hauptmann Bauer, der akademischen Legion, von der Währinger-Linie bis zum Donau-Arm.

Die augenblickliche Organisation einer Militar-Polizei in der inneren Stadt ift dem Feld-Adjutanten Fenne berg übertragen, und demselben der Hauptmann-Auditor Hammerschmist beigegeben.

Diese Herren Bertheidigungsleiter haben sich sogleich dem Herrn General-Lieutenant Bem vorzustellen und seine Weisungen entgegen zu nehmen. Die akademische Legion erhält den Auftrag, jedem derselben einen Adjutanten beizugeben. Die Gemeinden haben sogleich für das Hauptquartier der Bertheidigungs-Beiter mit ihrem Bureau Sorge zu tragen.

Der Herr General-Lieutenant Bem birigirt bie Bertheibigung nach außen im Großen; mit ihm allein verkehren bie Bertheibigungs-Leiter; ber herrr General-Lieutenant mit bem Hauptquartier bes Ober-Commandanten. Alle Mobilen unterstehen wie früher der Organisation und Leitung des Herrn General-Lieutenants. Er ift von heute ermächtigt Waffen, Mantel, Schube in Merarial-Depots gegen Abgabe von Quittungen zu requiriren und zur Ausrustung ber Mobilen mit aller Energie zu verwenden. Zu jeder Compagnie der Mobilen hat bie akabemische Legion einen Offizier beizustellen. Bu je zwei Geschüsen bat bas Corps der Techniker ein entschlossenes Individuum auszuwählen, welches als Ersammann bes commanbirenden Offiziers zu gelten hat. Bei jedem Bataillon find 24. Arbeiter anzuwerben, und mit Schaufeln und Aerten zu versehen. Die Berpflegung findet für die gesammte Sarbe ohne Ausnahme, von morgen ben 26. Oct. an, aus meiner Operations-Casse Statt. Das Hauptquartier bes Ober-Commanbanten wird von heute Abends wieder in die Stallburg zurückverlegt. Herr General-Lieutenant Bem behalt nach wie vor fein Sauptquartier im Belvebere. Die Berhaltungen, im Falle eines Angriffes, werben im Laufe des Tages offentlich bekannt gemacht werben. Sie burfen und follen Niemand aus ber Bevolterung unbefannt bleiben. Ditburger! Gs ift ein großer, gemeinsamer, beiliger Rampf zu bem wir ruften. Lagt Guch burch bie vermeinte Starte unferes übermuthigen Feinbes nicht in Bangen versegen. In den Mauern unserer Sauptstadt ersteht auf bas erste Allarmzeichen ein heer boppelt so stark als bas seine. Es ift nicht glaublich, bag bas heer von gleicher Buth gegen unfere Errungenschaften und Freiheiten beseelt sep, als sein verblendeter Führer. Es find ben Solbaten irrige Borftellungen über unfere Anfichten beigebracht worden. Sie muffen barüber enttäuscht werben.

Mitbürger! Mit Eurem Bertrauen ausgerüftet, ber glühendsten Freiheitsliebe ber Bevölkerung bes Sehorsams, der Unterwerfung unter den Oberbesehl
Seitens aller Sarden, und namentlich aller Herren Offiziere versichert, blick ich
heiteren Auges auf die Entscheidung der nächsten Tage. Mitbürger! Wir werden
sliegen, wir werden glorreich unsere Errungenschaften behaupten. Was vermag
ber künstlich aufgestachelte und genährte Haß einer Brüderarmee gegen das unüberwindliche Freiheitsgesühl unserer Brust? Mitbürger, unser Belagerungszustand wird ein kurzer sehn, und ich hosse noch immer, daß ein unblutiger Lorbeer unsere männlichen Stirnen schmücken wird. Ich hosse es, weil ihr mit solcher Einheit, mit socher Entschiedenheit rüstet. Sott, und das heilige Recht mit uns!

Das Rähere meiner Bestimmungen rücksichtlich bes morgen eintretenden Belagerungs-Zustandes folgt nach. Wien, am 25. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Erbfreises, gegen einen solchen Feind in Bertheibigungszustand zu segen? Mitburger! urtheilt.

In Anbetracht biefer entfeslichen Proflamation bes Fürften, in Anbetracht biefer mannlichen Erklarung unferes erleuchtetften Reichstages , in Anbetracht meines Manbates, in Anbetracht, was Menschenwurbe, Solbatenehre, was Pflicht, Menschlichkeit, Gewiffen und Baterlandsliebe mir an die Sand geben, verordne ich wie folgt: Die Stadt Wien wird von heute Abends 9 Uhr als im Belagerungszustand (!) befinblich, erklart. Alle Garben haben um biefelbe Stunde ohne Trommelschlag auf ihren Sammelpläßen in Waffen zu stehen. Ein Fünftel aller Mannschaft des Bezirks hat die Borposten zu beziehen, ein zweites Fanftel steht zur Unterstützung, der Rest begibt sich, so lange tein Alarm geschlagen wird, zur Ruhe. Dadurch werben die Krafte der Wehrmanner nicht vor ber Zeit verschwenbet werben. Die Zahl sammtlicher ausrudenber Mannschaft ift bem Felbabjutanten Fenneberg alsogleich jujuschiden. Um bie Bertheibigung beffer zu leiten und zu überseben, sinde ich zu bestimmen wie folgt: Die Borftabte werben in acht Rayons eingetheilt und ohne in ber bisherigen Einrichtung nach Bezirken eine Aenderung zu treffen , unter die Befehle eines oberften Bertheibigungs-Leiters gestellt. Solche muffen Manner meines unbedingten Bertrauens und erprobter Energie seyn. Es kann unter ber Wehrmannschaft Wiens noch viele ebenso Würdige geben, als die ich auswähle. Allein ich hatte noch keine Belegenheit ihre Kenntniffe , ihre Willenstraft, ihre Gefinnungstuchtigfeit zu erproben. Die oberften Bertheibigungs-Leiter in den Rayons find die nachstehenben:

Legions-Commandant für die Brigittenau, Leopolbstädter Cavallerie-Raserne, Augarten, Rordbahnhof. Corps-Commandant Wutschel für Leopolbstadt, Praster und Idgerzeil. Corps-Commandant Wittenberger, Landstraße vom Dosnau-Arm bis zur St. Marrer Linie. Corps-Commandant Burian, Wieden von der St. Marrer Linie bis zur Favoriten-Linie. Bataillons-Chef Moser, von der Favoriten-Linie bis zur Gumpendorser-Linie. Bezirks-Chef Braun, von der Gumpendorser-Linie bis zur Lerchenfelder-Linie. Bezirks-Chef Raessel, von der Lerchenfelder-Linie bis zur Währinger-Linie. Hauptmann Bauer, der akademischen Legion, von der Währinger-Linie bis zum Donau-Arm.

Die augenblickliche Organisation einer Militar-Polizei in der inneren Stadt ift dem Feld-Adjutanten Fenne berg übertragen, und demselben der Haupt-mann-Auditor Hammerschmidt beigegeben.

Diese Herren Bertheibigungsleiter haben sich sogleich bem Herrn Seneral-Lieutenant Bem vorzustellen und seine Beisungen entgegen zu nehmen. Die akademische Legion erhält ben Auftrag, jedem berselben einen Abjutanten beizugeben. Die Gemeinden haben sogleich für das Hauptquartier der Bertheidigungs-Leiter mit ihrem Bureau Sorge zu tragen.

Jeber, ber ben Befehlen seiner Borgeseten nicht unbedingte Folge leiftet, ift sogleich zu arretiren, und unter Bebedung in bas Hauptquartier abzuschicken. Defigleichen biejenigen, die auf wiederholte Aufforderung nicht auf ben Sammelplaten erscheinen, die nicht auf ben Posten marschiren, wohin fie ber Befehl bes Commandanten sendet; die benselben vor erfolgter Ablösung verlassen, die zaghafte Reben führen, die die Beschlusse und Aussprüche des hohen Reichstages, bes Gemeinderathes, bes Ober-Commandos burch knechtische Auslegungen zu enttraften (!!) suchen; bie sonach burch alle biese Handlungen, gleichviel, ob aus Leichtsinn ober boser Absicht, bazu beitragen, bas Bertrauen in bie Serechtigkeit (!) unserer heiligen Sache in die Rothwendigkeit (!!) unserer außerften Rothwehr zu erschüttern; alle biese find ohne Rücksicht auf Stand und Person sogleich zu verhaften. Ift Gefahr auf bem Berzuge, so tonnen alle Commandanten gur Statuirung eines abichreckenben Beispieles mit folden Glenben fummarisch (!!) verfahren. Ich appellire bei solchen Gelegenheiten an das Gewissen unserer Behrmanner, ob eine solche Kriegs-Justiz unerläßlich und unabweislich Roch thut. Liegen gegen einen Commanbanten augenscheinliche Beweise vor, baß er bem großen Zwecke unserer Selbstvertheibigung eher hinderlich als nüglich ift, so ift er fogleich festzunehmen, und durch ben im Range Rächften zu erseten.

Die Bestrafung des Schuldigen wird und muß augenblicklich, unnachsichtlich und dem Belagerungszustande der Stadt gemäß sehn. Bezüglich der Bertheidigung spreche ich mich vor allen Commandanten, vor den gesammten Wehrmannern und der ganzen Bevölkerung zum letzten Male aus, wie folgt:

Alle Borstädte ohne Ausnahme haben bis 12 Uhr allarmirt zu sehn. Die innere Stadt wird erft allarmirt, wenn die Stadt wahrhaft angegriffen wird. Jeber, ohne Unterschieb, hat fortwährend, selbst wenn ihn kein Dienst trifft, unter Baffen zu seyn. Baffenunfahige muffen zum Barrikabenbau und zu ben Befestigungen an den Linien und am außersten Balle Tag und Racht beschäftigt werben. Wie schon ermahnt, haben die Herren Bezirks-Chess nach bewirkter Allarmirung die Bahl ihrer unter Baffen stehenden Rannschaft sogleich meinem Feldabjutanten Fenneberg melben zu laffen. Die acht oberften Bertheibigungsleiter werben bis Mittag zuverläffig auf ihrem Posten eingetroffen sehn. Sie werben bafür forgen, daß nicht mehr Mannschaft auf den Borposten und zur Unterstützung verwendet wird, als unumgänglich nothwendig. Jeber Bezirks-Chef hat in feinem Bezirke einen zwedmäßigen Bereitschaftsplat zu bestimmen, auf welchem fich bie Unterftugungsmannschaft Tag und Racht zu befinden hat. Rur baburch ift es möglich, an alle bebrobten Puntte, von welchen aus Unterftügung verlangt wird, folche augenblicklich und ohne Berzug zu entsenden. — Die herren Bezirks-Chefs und Corps-Commandanten haben alfogleich die getroffene Bahl dieser Bereitschaftsplage ins Sauptquartier zugleich mit bem ausruckenben Stanbe bem Feldabjutanten Fenneberg anzuzeigen. Wagt ber Feind, auf welcher Seite immer, ober auf mehreren zugleich, einen Hauptangriff, so wird die große Glocke von St. Stephan geläutet. Der Kampf muß sodann mit allen Mitteln, mit allen Kräften, mit allem Muthe, mit aller Hingebung geleitet und gestritten werden. Wie ich schon einmal bemerkt habe, wenn die größte Mehrzahl der Wehrmanner eines Bezirkes ihre Schuldigkeit thut, wenn die Herren Offiziere mit dem vortrefflichen Seiste ihrer Mannschaften wetteisern, dann wird auch jeder Bezirk für eine vielstündige Bertheidigung mit den eigenen Kräften ausreichen. Dieser Befehl ist möglichst zu verbreiten, allen Abtheilungen zu erklären, und an öffentelichen Plähen der Berölkerung vorzulesen.

Munition wird von nun an bloß auf meine unmittelbare Anweisung erfolgt werden. Die Herren Bezirks-Chefs haben mir sogleich anzuzeigen, wie die in diesen Tagen abgefaßten und vorgemerkten Borrathe verausgabt wurden. Wien, den 25. Oct. 1848. Ressen hauser, m. p., pr. Ober-Comm."

Da seit vielen Tagen im Prater burch Rational : und Mobil : Garben große Hirschenjagd gehalten wurde, und die seit Jahren den Wienern lied geworbenen Hirsche erlegt wurden, so stellte man an der Stern-Barritade am Ausgange der Jägerzeile in den Prater eigene Bachposten auf, die den Auftrag hatten, keinen Bewassneten in den Prater hinab passiren zu lassen.

Mit Genehmigung der Regierungsbehörde hatte an diesem Tage der Pfarts Provisor in der Jägerzeile, M. Terklau, im Bereine mit dem Med. Dr. Bloch den Pfarrhof zum Spitale eingerichtet, und Beide unterzogen sich mit lebenswerthem Eifer der Pflege und Beaufsichtigung der Berwundeten.

Rehrere Bezirks-Chefs ließen in ihren Compagnien abstimmen, ob die Bafsen niedergelegt werden sollen. Die Rehrzahl der Gefragten erklärte sich — wohl bloß um nicht für seig gehalten zu werden — negativ. Die Rachfrage um Runistion wurde immer heftiger. Rassen von Patronen verschwanden theils aus Spetulation, theils durch Berpussen oder durch vorsähliche Beseitigung.

Die Mobilgarden der einzelnen Borstädte verlangten vom Studenten-Ausschusse, da sie sich auf ihre Anführer nicht verlassen können und wollen, das man ihnen-Anführer aus den Reihen der akademischen Legion geben möge, was auch theilweise geschah.

Bom Gemeinberathe der Stadt Wien wurde in der Sigung vom 24. October nachstehendes Memorandum an den Herrn Feldmarschall Fürsten von Windisch fchaften, und dasselbe am 25. d. M. durch zwei Mitglieder des Gemeinderathes in das Hauptquartier des Fürsten überbracht.

"Euer Durchlaucht! Dem Gemeinderathe der Stadt Wien ist im Wege des Ober-Commandos der Nationalgarde am 24. October d. 3. um 12 llhr Nittags eine Proflamation zugemittelt worden, in welcher ausgesprochen ist, daß sich die

Stadt Wien unter den in der Proklamation enthaltenen Bedingungen binnen 48 Stunden zu ergeben habe, widrigens Euer Durchlaucht sich genöthiget seben würden, zu den energischesten Maßregeln zu schreiten.

Der Gemeinderath der Stadt Wien halt es für seine Pflicht, Euer Durchlaucht sowohl seine eigene Stellung zu entwickeln, als auch auf die Unrichtigkeit der Boraussehungen aufmertsam zu machen, welche Suer Durchlaucht bei Ihren Beschlüssen zu leiten scheinen.

Der hohe Reichstag hat über beide Proklamationen Eurer Durchlaucht Beschluffe gefaßt, welche Ihnen bereits bekannt senn werben. Se. Majestat allein tann über die Giltigkeit der Beschluffe besselben, des von ihm anerkannten Reichstages entscheiden; in so lange die Sanction noch obschwebend ist, sind dieselben vorläufig als aufrecht bestehend anzusehen, und kann keine Behörde, keine Dacht ber Monarchie als über benfelben gestellt angesehen werden. Der Gemeinderath muß baher ben Reichstag als höchste Behörde bes Landes anerkennen und fich in Allem und Jedem seinen Beschlussen unterwerfen. Die Burger Wiens find von bem Gebanten ber Seseglichkeit und von bem Bunfche ber Ordnung durchbrungen, aber fie forbern, gestütt auf bas beiliegenbe kaiserliche Wort vom 19. Ociober b. 3., daß alle zur Wieberherstellung eines gebeihlichen Buftandes erforderlichen Maßregeln, auf constitutionellem Bege berathen und eingeleitet werden. Siezu ift aber nur der hohe Reichstag berufen, welcher von Sr. Majestät selbst schon in ber Steuer bewilligungsfrage als gesetzgebenber Rorper auch anerkannt wurde. Der Gemeinderath der Stadt Wien kann baher nur jene Bege bes Gesetzes verfolgen, welche ihm ber bobe Reichstag selbst vorgezeichnet hat.

Euer Durchlaucht verweisen auf die Anarchie, welche in den Mauern Wiens berrsche. Hierauf kann der Semeinderath nur wiederholt erwiedern, daß die gegenwärtigen Zustände der Stadt nicht mehr (!) eine Folge des 6. Octob., sondern nur durch jene feindlichen Truppenbewegungen hervorgerufen worden sind, welche seit jenem Tage die Stadt beunruhigen. Er hat diese Sac, lage in der mitfolgens den Abresse an Se. Majestät den Kaiser auf das Ausführlichste entwickelt.

Richt (?) eine kleine Fraction beherrscht Wien. Die ganze Bevölkerung ist einig in dem Bestreben, Freiheit und Ordnung zu erhalten, einig in dem Berlangen, durch die Kraft constitution eller Rabregeln zu einem friedlichen Zusstande zurückzukehren. Aber eben so allgemein ist auch das verletzte Sefühl, welches die in Aussicht gestellten gewaltsamen Rabregeln Suerer Durchlaucht her vorgerusen haben, und weit entfernt davon, Ordnung zu stiften, haben sie nur dazu beigetragen, die bisherigen Fragen in den Hintergrund zu drängen, die Freiheit selbst als bedroht darzustellen, und eine Sinigkeit des Willens hervorzusbringen, welche bisher in dem Rabe kaum so hervorgetreten ist.

Der Gemeinderath geht unerschütterlich ben Weg ber constitutionellen Orb-

Feldabjutanten Fenneberg anzuzeigen. Wagt ber Feind, auf welcher Seite immer, ober auf mehreren zugleich, einen Hauptangriff, so wird die große Glocke von St. Stephan geläutet. Der Kampf muß sodann mit allen Mitteln, mit allen Kräften, mit allem Muthe, mit aller Hingebung geleitet und gestritten werden. Wie ich schon einmal bemerkt habe, wenn die größte Mehrzahl der Behrmänner eines Bezirles ihre Schuldigkeit thut, wenn die Herren Offiziere mit dem vortrefflichen Geiste ihrer Mannschaften wetteisern, dann wird auch jeder Bezirk für eine vielstündige Bertheibigung mit den eigenen Kräften ausreichen. Dieser Besehl ist möglichst zu verbreiten, allen Abtheilungen zu erklären, und an öffentelichen Pläsen der Berölkerung vorzulesen.

Munition wird von nun an bloß auf meine unmittelbare Anweisung erfolgt werden. Die Herren Bezirks-Chefs haben mir sogleich anzuzeigen, wie die in diesen Tagen abgefaßten und vorgemerkten Borrathe verausgabt wurden. Wien, ben 25. Oct. 1848. Ressen hauser, m. p., pr. Ober-Comm."

Da seit vielen Tagen im Prater burch Rational - und Mobil - Garben große Hirschenjagd gehalten wurde, und die seit Jahren den Wienern lieb geworbenen Hirsche erlegt wurden, so stellte man an der Stern-Barritade am Ausgange der Jägerzeile in den Prater eigene Wachposten auf, die den Auftrag hatten, keinen Bewassneten in den Prater hinab passiren zu lassen.

Mit Genehmigung ber Regierungsbehörbe hatte an biesem Tage der Pfarts Provisor in der Jägerzeile, M. Terklau, im Bereine mit dem Med. Dr. Bloch den Pfarrhof zum Spitale eingerichtet, und Beide unterzogen sich mit lobenswerthem Eifer der Pslege und Beaufsichtigung der Berwundeten.

Rehrere Bezirks-Chefs ließen in ihren Compagnien abstimmen, ob die Bafsen niedergelegt werden sollen. Die Rehrzahl der Gefragten erklärte sich — wohl bloß um nicht für seig gehalten zu werden — negativ. Die Rachfrage um Runistion wurde immer heftiger. Rassen von Patronen verschwanden theils aus Spetulation, theils durch Berpussen oder durch vorsähliche Beseitigung.

Die Mobilgarden der einzelnen Borstädte verlangten vom Studenten-Ausschusse, da sie sich auf ihre Anführer nicht verlassen können und wollen, das man ihnen-Anführer aus den Reihen der akademischen Legion geben möge, was auch theilweise geschah.

Bom Gemeinderathe der Stadt Wien wurde in der Sigung vom 24. October nachstehendes Memorandum an den Herrn Feldmarschall Fürsten von Winsch if charaften beschlossen, und dasselbe am 25. d. M. durch zwei Mitglieder des Gemeinderathes in das Hauptquartier des Fürsten überbracht.

"Euer Durchlaucht! Dem Gemeinderathe der Stadt Wien ist im Wege bes Ober-Commandos der Nationalgarde am 24. October d. J. um 12 lihr Nittags eine Proflamation zugemittelt worden, in welcher ausgesprochen ist, daß sich die



Stadt Wien unter ben in der Proklamation enthaltenen Bedingungen binnen 48 Stunden zu ergeben habe, widrigens Euer Durchlaucht sich genöthiget sehen würden, zu den energischesten Maßregeln zu schreiten.

Der Gemeinberath der Stadt Wien halt es für seine Pflicht, Euer Durchlaucht sowohl seine eigene Stellung zu entwickeln, als auch auf die Unrichtigkeit der Boraussezungen aufmerksam zu machen, welche Euer Durchlaucht bei Ihren Beschlüssen zu leiten scheinen.

Der hohe Reichstag hat über beibe Proklamationen Eurer Durchlaucht Beschlusse gefaßt, welche Ihnen bereits bekannt sehn werben. Se. Dajestat allein tann über die Giltigfeit der Beschluffe besselben, bes von ihm anerkannten Reichstages entscheiden; in so lange die Sanction noch obschwebend ist, sind dieselben vorläufig als aufrecht bestehend anzusehen, und kann keine Behörde, keine Dacht der Monarchie als über benfelben gestellt angesehen werden. Der Gemeinderath muß baber ben Reichstag als höchfte Beborbe bes Landes anerkennen und fich in Allem und Jedem seinen Beschlussen unterwerfen. Die Bürger Wiens find von dem Gebanten der Gesetichkeit und von bem Wunsche der Ordnung durchdrungen, aber fie forbern, gestütt auf bas beiliegenbe kaiserliche Bort vom 19. Ociober b. 3., daß alle zur Wiederherstellung eines gedeihlichen Zustandes erforderlichen Maßregeln, auf constitutionellem Bege berathen und eingeleitet werben. Siezu ift aber nur der hohe Reichstag berufen, welcher von Sr. Majestät selbst schon in ber Steuer bewilligung 8 frage als gesetzgebenber Rorper auch anerkannt wurde. Der Gemeinderath ber Stadt Bien kann baber nur jene Bege bes Gesets verfolgen, welche ihm ber bobe Reichstag selbst vorgezeichnet hat.

Euer Durchlaucht verweisen auf die Anarchie, welche in den Mauern Wiens berrsche. Hierauf kann der Gemeinderath nur wiederholt erwiedern, daß die gegenwärtigen Zustände der Stadt nicht mehr (!) eine Folge des 6. Octob., sondern nur durch jene feindlichen Truppenbewegungen hervorgerufen worden sind, welche seit jenem Tage die Stadt beunruhigen. Er hat diese Sac, lage in der mitfolgens den Adresse an Se. Majestät den Kaiser auf das Aussührlichste entwickelt.

Richt (?) eine kleine Fraction beherrscht Wien. Die ganze Bevölkerung ist einig in dem Bestreben, Freiheit und Ordnung zu erhalten, einig in dem Berlangen, durch die Kraft constitutioneller Rabregeln zu einem friedlichen Zusstande zurückzukehren. Aber eben so allgemein ist auch das verletzte Gefühl, welches die in Aussicht gestellten gewaltsamen Rabregeln Suerer Durchlaucht hers vorgerusen haben, und weit entfernt davon, Ordnung zu stiften, haben sie nur dazu beigetragen, die bisherigen Fragen in den Hintergrund zu drängen, die Freiheit selbst als bedroht darzustellen, und eine Sinigkeit des Willens hervorzusbringen, welche bisher in dem Rabe kaum so hervorgetreten ist.

Der Gemeinderath geht unerschütterlich den Beg der constitutionellen Ord-

nung, er will mit allen übrigen Bürgern eben so Aufrechthaltung des constitutionellen Thrones als Wahrung der Rechte des Bolles. Er wiederholt es: Rur durch den Reichstag können mit gesetlicher Giltigkeit Maßregeln getroffen werden, welche der Stadt den ersehnten Frieden zurückgeben sollen.

Dieß ist die Stellung bes Gemeinberathes, dieß ber Justand ber Stadt.

Möchten Guer Durchlaucht ben Worten ber Bürger Wiens Bertrauen schenken, welche alle die gesetzliche Ordnung anstreden, aber jene Mittel von sich absehnen mussen, welche Guer Durchlaucht in Anwendung bringen wollen. Der Gemeinderath muß es seierlich aussprechen, daß er mit aller Nacht seines Sinsusses nun und nimmermehr im Stande wäre, eine friedliche Ausgleichung anzubahnen, auf Grund der Bedingungen, welche in der Proflamation Guerer Durchlaucht ausgesprochen sind, und welche die Herbeisührung eines Zustandes verlaugen, der alle Nuechtschaft der vormärzlichen Zeit weit hinter sich läßt, und alle Bürgschaften einer Wiederschr zu den erlangten Errungenschaften aushebt.

In dieser Ansicht ist die gesammte Bevölkerung mit dem hohen Reichstage einig, und letzterer ist nur der Ausbruck derselben, indem er in seiner gestrigen Sigung den folgenden Beschluß gefaßt hat: ""Da Feldmarschall Fürst Bin- disch grät im offenen Widerspruche mit dem kaiserlichen Worte vom 19. Ocztober und in offener Richtachtung des Reichstagsbeschlusses vom 22. October in einer neuen Proklamation, ado. Sezendorf den 23. October 1848, Maßregeln über Wien verhängt, die nicht nur die vom Kaiser sanctionirten constitutionellen, sondern die allgemeinen Bürger- und Menschenrechte völlig ausheben, so erklärt der Reichstag, das dieses Bersahren des Fürsten Bindischen, sondern urungesetlich, sondern eben so sehr gegen die Rechte des Bolkes wie des erblichen constitutionellen Thrones feindlich sind.""

Euer Durchlaucht! Die deutsche Centralgewalt, der Reichstag und der Gemeinderath, sie alle haben die Wege des Friedens eingeschlagen, und den aufrichtigen Willen, eine friedliche Ausgleichung auf constitutionellem Wege herbeizusschen, an den Tag gelegt.

Insbesondere haben die Abgeordneten der beutschen Centralgewalt in ihrer Präsidialbothschaft alle Civil- und Militärbehörden in Oesterreich aufgefordert, einstweilen alle Feindseligkeiten einzustellen. Sewiß werden Euer Durchlaucht diese Wege nicht zu durchkreuzen wünschen. Sie werden nicht der Gewalt huldigen, weil sie in Ihre Hände gegeben.

Die Anwendung dieser Sewalt, abgesehen von ihrem zweiselhaften Erfolge, könnte leicht der Beginn von Kämpfen werden, welche in der Folge nicht mehr den Parteien, sondern dem Throne Berberben zu bringen im Stande wären.

Wien, am 25. October 1848. Bom Gemeinderathe ber Stadt Wien."

Bom Stephansthurme wurde berichtet: Außer den gestern angeführten Bachfeuern, ließ sich auch ein lebhaftes an der Donauseite bei Rußborf sehen, es werben auch Gewehrschuffe vernommen. 1 Uhr Rachts. An ber Lobau, gegenüber ber Simmeringer Gegend, ließen sich Gewehrschuffe vernehmen. 6 Uhr Morgens. Bon den Schanzen beim Wienerberge, so wie bei der Spinnerin am Kreuz hörte man einige Kanonen- und Kleingewehrschuffe. Des Rebels wegen sieht man nicht mehr. Um 9 Uhr fing die Hutte bei Erdberg neuerdings zu brennen an, und um 10 Uhr entzündete fich eine anbere in ber Rahe ber angeführten. 10 Uhr. So eben beginnt neuerbings die Kanonade an der Rußborfer Linie, an der Donau und am Bahringerspig. Im Lichtenthale, in ber Roffau wird Sturm geläutet. Auf ber Doblingerstraße auffer ben Linien geht ein Haus in Flammen auf. Halb 11 Uhr Mittags. Im Lager ber Kroaten berrscht große Bewegung. Halb 12 Uhr. Die früher angeführte Kanonade bei ber Rußborfer Linie hat 3/4 Stunden angedauert. Bor ben Schanzen am Wienerberge stehen Cavallerie-Borposten. Die Posten bei der ungarischen Straße find noch sichtbar. Die Pontonbrucke bei der schwarzen Lacke, gegenüber von Rußborf, ist am Ufer von einigen Posten besett. Das Schießen hat aufgehört.

Abgesehen bavon, daß nachstehende, in Rr. 78 der Zeitschrift: "Constitution," redigirt von E. Hafner, Grigner junior und Hauf, enthaltene Abresse den Stämpel des Apogriphs an der Stirne trägt, so können wir doch nicht unterlassen, solche hier anzusühren. Der Inhalt dient als Beleg, daß das Blatt und seine Redacteure und Mitarbeiter republikanische Berbindungen unterhielten, und derlei Tendenzen "gerne" sörderten, und zwar schon dadurch, daß sie diese Abresse, ob sie nun falsch oder nicht falsch ist, "gerne" veröffentlichten oder fabriscirten. Solche hat kein Datum, und die deutsch-demokratische Legion in Frankeichen, wie die Republik in Wien. Doch hier folgt das Machwerk der oben genannten einstigen Dreieinigkeit, und zwar:

"Die bemotratische Legion in Frankreich und der Schweiz hat folgende Abresse an das Bolt von Wien gerichtet, der wir hier "gerne" einen Raum gönnen: ""Sole Wiener! Ihr habt zum britten Male gekämpft, zum dritten Male gestegt, ihr habt der frechen Reaction Halt geboten und zwei große Bölker vor neuer Schmach bewahrt. Nicht verdorben durch den Quietismus eines lügen-haften constitutionellen Zustandes, nicht verweichlicht auf den Promenade-Wegen der sogenannten Seseslichteit (!) habt ihr muthig die breite Heerstraße der Selbstibilse der Bolks-Justiz (!), der Bolks-Gesesgebung eingeschlagen. Deutschland, Europa dankt euch diesen Sieg, und wir begrüßen euch freudig (!) als mächtige Bundesgenossen unseres Strebens; denn wir sind überzeugt, nur praktische Rücksichten, Rücksichten der äußeren Politik, Rücksichten auf die Freiheitsbestrebungen der eise

bem an ber gleichen Rette gelegenen Rachbarvolker waren es, welche euch von ber Proflamation ber Republik abhielten. Die Erfahrung, baß bas constitutionelle Spftem teine (!) Garantien der Freiheit bietet, den Wohlstand Aller, die Bebung ber untern Boltstlaffen nicht befördert, die Erfahrung, daß das Fürstenthum unverbesserlich ist, nichts lernt und nichts vergißt, die Erfahrungen, welche bas constitutionelle Europa in Jahrzehnten gemacht, find bei euch die Früchte weniger Monate. Der Seift ber Republik weilt in Wien (?), die Republik existirt faktisch, bie Monarchie hat sich durch ihren Berrath (?) zu Grunde gerichtet, das Diß= trauen bes Boltes blieb weit hinter ben enthüllten Thaten zuruck, ihre Schandthaten (?) überboten die Gerüchte. Was bedarf aber ein edles freiheitsliebendes Bolt mehr als Bewaffnung, um bie Fürstenherrschaft unmöglich zu machen; bie entlarvte Sunbe wird nicht nur gehaft, fie wird verachtet, und die Berachtung eines bewaffneten Bolkes ist der Tyrranei tödtlich. Tapfere Wiener! Ihr fechtet feit bem 6. October mit weggeworfener Scheibe, vergest es nicht; kein Friebe ohne vollständigen Sieg der Freiheit, und teine bauernde Freiheit, tein Boltsgluck als in ber Republit (??). Im Ramen ber beutschen bemotratischen Legion in Frankreich und ber Schweiz. Mit republikanischem Gruße.

Der Prafibent:

Der Schriftführer:

Johann Ph. Beder.

Alfred Dichel.""

Solche schändliche Mittel wendete die Umsturzpartei an! -

Die vom Fürsten Windisch gräß gestellten Bebingungen hatten im Gentralausschusse aller demokratischen Bereine die Folge, daß solcher statt durch Emissäre, Platate und Reben zu wirken, zu den Wassen griff. Der Borsiger besselben, Chaisés, erhielt von Resselben, auf er die Bollmacht, ein demokratisches Freicorps zu dilden. Er wolle sich selbst an die Spige stellen, und da man an seiner Person Anstoß nahm, und er überdieß keine militärischen Kenntnisse besaß, geriethen die Demokraten in Streit. Endlich glich sich das Zerwürsniss durch Errichtung zweier Corps aus, welches durch nachfolgende Platate bekannt gemacht, letzteres wegen Einreihung fast aller einheimischen und fremden in Wien anwesenden Literaten und Ultra, darunter Robert Blum und Julius Fröbel als Hauptleute, das Corps d'elite genannt wurde, und binnen 24 Stunden auf 6 Compagnien anwuchs.

"Aufforderung. Das Central-Comitee der demokratischen Bereine Wiens, unter Borsis des Unterzeicheten, wurde von dem wahrhaft patriotisch gesinnten Ober-Commandanten Messenhauser beaustragt, ein "mobiles demokratissches Freicorps" zu bilden. Wir fordern alle freien Manner Wiens auf, sich diesem Corps anzuschließen, und bei dem Freiheitskampse, welcher in unserer Baterstadt für ganz Europa geschlagen wird, thätig mitzuwirken? Der Iweck des Corps ist ein heiliger; es sicht für die Errungenschaften des März und Nai,

für die Souveranität des Bolfes, für die Würde seiner Bertreter im Reichstage. Welcher Feigling bliebe bei diesem Rampfe zurück? Einschreibung sindet in der Abjutantur des Corps, Stadt, Schulenstraße, Gake hof zur goldenen Ente, im zweiten Stocke statt. Die Bedingungen sind dieselben wie bei dem mobilen Universitäts-Corps, mit Bortheilen (?), die beim Einreihen naher befannt gegeben werden. Hoch das eble souverane Wien!

Wien, am 25. October 1848.

Abolf Chaises,

Borfiger des Central-Ausschusses, u. Comm. des mobil. demotr. Freic."

"Aufruf. Auf Befehl bes Nationalgarde-Ober-Commandos wird ein Corps d'elite aus den Reihen der Nationalgarde, des akademischen Corps und der Arsbeiter-Bereine gebildet. Diejenigen, die in dieser Stunde der Gefahr mit Kraft und Energie unsere bedrohte Freiheit vertheidigen wollen, werden aufgesordert, sich in dem Universitätsgebäude in dem unteren Saale anzumelden, wo sie die näheren Bedingungen und besonderen Bortheile (?), die ihnen geboten werden, ersahren. Die Mitglieder der Reichsversammlung in Frankfurt, Herren Robert Blum und Fröbel haben sich diesem Corps, welches unter dem unmittelbaren Besehle des Nationalgarde-Ober-Commandos steht, als Bolontärs eingereiht. Wien, am 25. October 1848.

Corps = Commandant."

"Schreiben bes Minifter-Prafibenten, Freiherrn von Beffenberg, an ben Finanzminister, Freiherrn von Rrauß, dd. Olmug ben 25. October 1848. Das an mich dd. ben "/.. biefes erlaffene Schreiben nebst beigelegter Anfrage von Seite des Reichstags-Ausschuffes habe ich heute Morgens (6 1/2 Uhr) erhalten. Der Zustand ber Stadt Wien ift leider ein so exceptioneller, zumal badurch, daß daselbst vorzüglich fremde Elemente im Spiele find, so wie daß die Infurrection auch burch ben llebertritt verführten Militars einen ernsteren Charafter angenommen, daß alle Aussicht verschwand, mit gewöhnlichen ober friedlichen Mitteln auszureichen. Diese kaiserliche Rundmachung vom 19. d. läßt nicht ben minbesten Zweifel, eben so wenig über die unwandelbaren vaterlichen Gefinnungen er. Majestat, als über ben 3med ber militarischen Magregeln, zu welchen Sich der gütige Monarch nothgedrungen fieht. Die Umstände find aber von der Art, daß wohl nicht möglich gewesen ware, die Bollmacht des mit der Herstellung der gefeplichen Ordnung beauftragten Oberbefehlshabers anders als durch Bezeichnung des vorgesetzen 3medes zu beschranten. Da jeder Augenblick eine andere Magregel hervorrufen tann, so laffen fich folche nicht im Boraus bestimmen. Der Reichstag barf überzeugt senn, daß die constitutionellen Rathgeber Gr. Majestät in vollem Maße seine Theilnahme an bem Schickfale ber Stadt Wien und ber

gutgestanten Bewohner berselben theilen; allein berselbe wird nicht verkennen, daß vor Allem von diesen selbst geeignete Schritte hatten ausgehen mussen, um der zunehmenden Unordnung zu steuern, und dem Gesetze Achtung zu verschaffen, und vielleicht noch jetzt Statt haben sollten, um größerem Unheil vorzubeugen, indem dem Besehlshaber der Truppen nichts willsommener sehn wird, als in Stand gesetzt zu werden, Milbe vor Strenge vorwalten zu lassen.

Beffenberg, m. p."

"Sober Reichstag! In biesen gefahrvollen Tagen, in welchen bie in Monaten errungene und ausgebilbete (?) Freiheit ber Bolter Defterreichs von Reuem in Frage gestellt ift, von Reuem in Wien die Freiheit ber Monarchie festgestellt, und für immer gefräftiget werben muß, vereinigen sich bie höchsten Behörben bes Banbes, ber hohe Reichstag, und ber Gemeinberath ber Stadt Wien in dem erwiesenen Bestreben, ber gewaltsamen Unterbrudung ber Rechte bes Bolles, unb einer willführlichen Beschräntung ber burgerlichen Birtsamteit ernstgemeffen entgegen zu treten. Der hohe Reichstag hat burch seinen benkwürdigen Beschluß vom 22. und 24. October sich in der Geschichte Desterreichs, in der Geschichte ber Freiheit veremigt (?). Gin schweres Gewicht ift in die Bagschale ber Geschichte geworfen, und bas Gifen ber Rriegswehr wird fie nicht zu verrücken vermögen. Das Wort bes hohen Reichstages hat Wiberhall gefunden in ben Herzen ber Bolter im gesammten Europa. Die Bürger (?) Biens schaaren sich begeistert um bie Bertreter ber Freiheit zu Sieg ober Tob. Der Gemeinderath erfullt vom gleichen Ernst für bas Recht und bie Zukunft seiner Mitburger, fühlt fich gebrängt, einem hohen Reichstage ben Ausbruck seiner Hochachtung mit ber Berficherung vorzulegen, baß er mit ungeschmalertem Bertrauen bem funftigen segensreichen Birten bes hoben Reichstages entgegensehe, und entschloffen seh, benselben mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln traftigst zu unterftugen. Am 25. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stadt Wien.

Der Borstand-Stellvertreter, Stifft, m. p. Der Schriftsührer, Silnester, m. p."

In Anwesenheit ber zur Eröffnung ber Signug erforderlichen Anzahl von Mitgliedern wurde die gestern unterbrochene Reichstags-Sigung vom Präsidenten Smolta um 12½ lihr Rachmittags mit der Mittheilung wieder aufgenommen, daß der Feldmarschall Fürst Windisch gräß über die an ihn ergangene Aufforderung wegen Sestattung, daß drei in Floridsborf von dem Militär zurückehaltene Deputirte nach Wien gelassen werden, erwiedert habe, daß diesfalls ein Irrthum obgewaltet haben müsse, indem, wenn die gedachten drei Deputirten ihre Eigenschaft als solche ausgewiesen hätten, ihrem Einlasse nach Wien gewiß kein Sinderniß wäre in den Weg gelegt worden; daß der Finanzminister Krauß in Folge erhaltener Einladung heute Früh in

bas Lager bes Fürsten Windisch grätz sich begeben, und als Zeugen ber mit letterem beabsichtigten Unterrebung ben Abgeordneten Brest sich zugessellt habe, sie sehen jedoch noch nicht zurückgekehrt.

Hierauf wurde die Sigung bis 5 Uhr Abends unterbrochen, weil ber permanente Ausschuß wegen eingelangten wichtigen Depeschen seine Berathung noch nicht beendet habe.

In Folge eines Finanz-Ministerial-Erlasses Rr. 6123 F. M. v. h., bemgemäß die t. Cigarren-Fabrit in der Roßau vom Proletariat bedroht wäre, und die Arbeiter derselben unter Todesandrohungen zum Wassendienste gezwungen wurden, wodurch der Betried der Fabrit in Stocken gerieth, verfügte sich der Play-Offizier Dunder in den Bezirt, requirirte eine angemessene Anzahl Sarden, besetzt die gedachte Fabrit, und verfügte, daß dieselbe geschützt wurde, und die gehemmten Arbeiten sorigesest werden konnten.

4 Uhr Nachmittag bemerkte man, daß sich ein Bataillon Kroaten vom Laaerberg gegen Kaiser-Sbersborf zog.

Um 5'/. Uhr Abends wurde die Reichstags. Sizung in Anwesenheit der zur Eröffnung und Schlußfassung genügenden Anzahl von 194 Deputirten vom Prasidenten Smolta mit der Aufförderung an die Bersammlung wieder begonnen, daß die Mitglieder der Bichtigkeit der heute vorkommenden Gegenstände volle Aufmerksamkeit und reife Würdigung widmen wollen. Hierauf erstattete Schwselt aim Ramen des permanenten Ausschusses folgende Berichte:

1. Der Abgeordnete Michael Leithner übergab von seinem Bezirke Urfar in Oberösterreich 103 fl. 24 kr. für unbemittelte Wehrmänner. 2. Von Seite des Studenten-Comitee's wurde dem Gerüchte widersprochen, das von Studenten Briese aufgesangen, auf die Aula gebracht, dort erbrochen und gelesen worden seinen. 3. Wurde eine Abresse des Gemeinderathes, dd. 25. October 1848 an den Reichstag gelesen. 4. Der Abgeordnete Pillers dorf ferstattete Bericht über eine mit dem Feldmarschall Fürsten Wind isch gräß gepflogene considentionelle Unterredung. 5. Die Unterredung des Finanzministers Rrauß und des Abgeordneten Brest mit dem Feldmarschall Wind isch gräß führte zu keinem besonderen Erfolg, indem letzterer im Wesentlichen auf den in seiner bekannten Proklamation gestellten Bedingungen beharren zu wollen erklärte. 6. Wurde das Schreiben der zwei Commissäre des Frankfurter Reichstages verlesen, welche lautet:

"An Ein hohes Prasidium bes Reichstages zu Wien. Hohes Reichstages Prasidium. Wir haben die Chre gehabt, diesen Morgen Ihr, vermittelst Kouriers an uns übersandtes Schreiben zu empfangen. So wie schon vorher in dem Lager des Feldmarschalls Fürsten Windisch ab i schaft at, haben wir auch hier gleich gestern nach unserer Ankunft bei dem Minister Wessen berg, und heute

bei Sr. Majestät für eine unblutige und möglichst verschnende und milde Beenbigung der bestehenden Zerwürfnisse zu wirken gesucht. Wir werden in dieser Bemühung fortfahren, und sobald es uns möglich sehn wird, nach Wien kommen. Olmis, den 24. October 1848. Hochachtungsvoll verharrend.

Die Reichs-Commiffare C. Belter, Dosle."

7. Ferner wurden noch verlesen, und zwar: a) Das Schreiben bes Minisster-Präsidenten Wessenberg an den Reichstags-Präsidenten, dd. Olmüs, 22. October 1848. b) Ein Erlaß Sr. Majestät an den Reichstags-Präsidenten, dd. Olmüs, 22. October 1848.

Der Antrag des permanenten Ausschusses gegen die Berlegung des constituirenden Reichstages von Wien nach Kremsier bei Sr. Rajestät eine Borstellung im Wege einer Abresse einzubringen, wurde angenommen. Der Abgeordnete Umlauft, als Berfasser dieser Abresse, verlas dieselbe, und sie wurde nach einer Berichtigung in folgender Fassung in Segenwart von 193 Abgeordneten ansgenommen.

"Eure Majeståt! Der constituirende Reichstag hat Eurer Majeståt niemals sprechendere Beweise von seiner unerschütterlichen Treue für die Freiheit, für das Bohl des Gesammtvaterlandes, und für den constitutionellen Thron zu geden vermocht, als er sie in der aufopsernden Thätigkeit der letzten Tage darslegte, wo er, verlassen von Eurer Majestät und den Trägern der Exekutivgewalt, allein durch das Gewicht seiner Autorität den hereindrohenden Gesahren der Anarchie und des Zerfalles der Monarchie entgegentrat.

Mitten in diesen friedensvermittelnden Bestrebungen, deren vollsommene Anserkennung der Reichstag sowohl von Eurer Majestät, als von den Böllern durch Stimmen aus allen Theilen der Monarchie erhalten hat, trisst den Reichstag der Erlaß Eurer Majestät vom 22. October 1. I, in welchem Sie die versammelten Bolksvertreter auffordern, alsobald ihre Sizungen in Wien zu unterbrechen, und sich zur Fortsetzung des Berkassungs-Werkes am 15. Rovember in der Stadt Rrem sie einzusinden.

Segen diese Bertagung des Reichstages, beziehungsweise dessen Berufung an einen andern Ort, sindet sich der Reichstag, im Bewußtsehn der ihm gegen die Böller und gegen den Thron gleichmäßig obliegenden Pslichten gedrungen, Eurer Rajestät die nachfolgenden inhaltschweren Borstellungen mit dem dringens den Anliegen zu unterbreiten, die erwähnte Verfügung zurücknehmen zu wollen, um so mehr, als diese Verfügung mit dem kaiserlichen Worte vom 19. Oktober, worin dem Reichstage die ungestörte und ununterbrochene Fortsetzung seiner Bertathungen garantirt wurde, im offenen Widerspruche steht.

Der Reichstag hat es bereits durch wiederholte Beschlüsse in der Abresse an Eure Majestät vom 18. und in dem Manifeste an die "Bölfer Oesterreichs!"

vom 20. October ausgesprochen, baß Wien der einzig mögliche Sig eines Reichstages sey, welcher der Gleichberechtigung so verschiedener Bölter entsprechen soll, und daß der Reichstag seine Berlegung an einen andern Ort für teine Sewährschaft der ferneren Freiheit in der Berathung, sondern nur als eine Anmuthung betrachten könne, als habe er seine hohe Stellung, seine heilige Pflicht jemals durch Einstüsse von Außen her außer Acht gelassen, oder als seh er fähig, dieses in Zukunft zu thun.

Was dem Reichstage einerseits die Wahrung seiner Spre auferlegt, dazu sieht er sich auch durch seine hohe Mission verpflichtet, Gurer Rajestät ungescheut seine Ueberzeugung mit den offensten Worten zu erklären, daß keine Raßregel unheilvoller für die Zukunft Desterreichs, gefahrdrohender für den Fortbestand der Sesammtmonarchie, und für die Aufrechthaltung der Krone selbst sehn könne, als die Verlegung des constituirenden Reichstages nach einem and ern Ort e.

Schwächung bes Berbandes der Provinzen, nationale Eifersucht und llebers hebung, ja Bürgerkrieg! würden die unausweichlichen Folgen sehn.

Wien allein, ber burch Jahrhunderte ehrwürdige Sig bes Monarchen, ber gastliche Aufnahmsort aller Rationalitäten, bietet sich als ber neutrale Boben bar, auf welchem die friedliche Einigung sammilicher Bolter Desterreichs, die Constituirung bes Baterlandes, im Sinne ber Gleichberechtigung zu einem bauernben Zukunftsbau vollendet werben kann, und in diesem Sinne haben die Bolksvertreter ihr Mandat, das fie zur constituirenden Reichsversammlung nach Wien, und nur nach Wien berief, übernommen. Aber auch Wien selbst, woher ben Boltern Desterreichs bie Freiheit gekommen, — Wien, bessen Aufopferung für die Rechte der Bolter im Laufe von sieben Monaten unermeslich waren, --Wien selbst hat in seiner Stellung allen anderen Städten der Monarchie gegenüber, die vorzüglichsten Anrechte, bei ber Reugestaltung bes öfterreichischen Rais serstaates bebacht zu werben. Gine Berlegung aber bes Reichstages aus bem Centralpunkte der Berwaltung und bem Sige ber Ministerien, wurde nicht nur bem Reichstage die zu seinem Berfassungswerke nothwendige unmittelbare Berührung mit den Central-Behörden, und die Benützung der reichen, wiffenschaftlichen Bulfsmittel Wiens entziehen, sondern auch Wien felbst durch die Schmalerung seines Berkehrs und öffentlichen Lebens vielfachen Bebrangniffen Preis geben, bie unmöglich in bem Willen Eurer Majestat gelegen feyn konnen! Wien, von beffen treuen Rampfen für das Saus Sabsburg die Geschichte aller Jahrhunberte erzählt! ---

Euer Majestät! In bem Allerhöchsten Erlasse vom 22. October steht abers mals der Ausspruch voran, daß in der Hauptstadt der Monarchie ein anarchischer Zustand, ja offene Empörung herrsche.

Die Bertreter aller (?) Bolker Defterreichs, die bis zu dieser Stunde in dieser

Sauptstadt tagen, halten es für ihre nicht zu umgehende Pflicht, wie sie es schon vordem wiederholt gethan, Eurer Majestat noch einmal im Angesichte von ganz Europa, und mit dem heiligen Ernste unverdrüchlicher Wahrheitsliebe die Berstscherung zu geden, daß gegen wärtig weder (?) Anarchie, noch Empörung in den Mauern Weiens herrscht. Die Gesahr eines solchen Zustandes könnte nur eintreten, wenn die treue und loyale Bevölkerung, aus deren Mitte sich die Mehrzahl der für den geregelten Zustand der öffentlichen Berwaltung verantwortlichen Beramten pslichtvergessen entfernt haben, wenn diese Bevölkerung durch die Bertagung des Reichstages den letzten Haben, wenn diese Bevölkerung durch die Bertagung des Reichstages den letzten Haben, wenn siese bevölkerung durch die Bertagung des Reichstages den letzten Haben, wenn siese Bevölkerung durch das Herandringen umerbittlicher Gewaltmaßregeln zu einem Berzweislungskampfe getrieben würde, der in jedem Falle nur verderbenbringend für Oesterreich endigen kann.

Aus diesen Gründen erkennt es der Reichstag für ein Sebot seines Sewissens und der Rothwendigkeit an, in diesen Tagen der allerhöchsten Sefahr seine Stelle nicht zu verlassen, sondern, seiner Psicht gegen die Bölker und gegen Suer Majestät getreu, auszudauern in dem Bermittlungswerke, das er zur Lösung der unheilvollen Wirren begonnen hat, in welche Oesterreich gestürzt worden ist.

Die Zustimmung Eurer Majestät zu diesem Beschlusse muß der Reichstag in der Antwort ersehen, die Eure Najestät auf seine Adresse vom 13. October zu ertheilen geruhten, und in welcher Sie alle Naßregeln des Reichstages zur hint-anhaltung der Anarchie durch ihre vollkommene Anerkennung gutgeheißen haben.

Schließlich kann ber Reichstag nicht umbin, Eurer Majestät die Erfüllung ber mit dem allerhöchsten Handbillete vom 6. October 1. I. ertheilten Zusicherung nochmals bringenost an's Herz zu legen; denn nur durch schleunige Berusfung eines, Eurer Majestät, wie dem Bolte gleich ergebenen Ministeriums, kann jener unheilschwangere Zustand einem glücklichen Ende zugeführt werden, der bereits jest in den Provinzen die gefährlichste Aufregung erzeugt hat.

Wien, ben 25. October 1848.

Für ben constituirenden Reichstag.

Der Borftand: Franz Smolta, m. p., Prafibent.

Carl Biefer, m. p., Schriftführer. Gleispach, m. p., Schriftführer."

4 % Uhr Rachmittag. Bom Stephansthurme wurde berichtet: Bei Rußborf wird heftig mit Kanonen und Musketen gefeuert. So eben marschiren
einige tausend Mann, zwei Batterien Cavallerie-Seschüt und Pulverwagen,
bann einige hundert Mann Cavallerie von Rußdorf über den kleinen Donauarm zum Jägerhause in die Brigittenau. Bon da gehen sie im Sturmschritt über den Damm gegen den Augarten am Tabor.

Im Studenten-Ausschusse wurde der Antrag angenommen, das Landvolk durch Luftballone von der Lage Wiens genau zu unterrichten. — — Am 25. Abends 5 Uhr, starke Kanonabe in der Brigittenau und an ben Donaubrücken, die an diesem Abend angezündet wurden.

Rachmittags kam es im Augarten zu einem Conflikte zwischen den in der Brigittenau postirten Jägern, und ben wenigen Garben, welche unterhalb bes Dammes aufgestellt waren. Der Augarten war fast ganz verlaffen; borthin hatte man eine stärkere Besatzung zu commandiren vergessen. Die Kartatschen, welche von ber Seite bes Universums herüberflogen, zerftreuten bie Bertheibiger und hatten ben Jagern die Bahn gebrochen, wenn nicht aus ber Leopolbstadt plaslich Succurs angelangt ware. Das Scharmugel begann von Reuem. Die Garben besetzten ben Erbaufwurf, welcher ben Linienwall bilbet, und wehrten fich mit einem Muthe, ben selbst bas Militar nicht verkannte. Durch ein Difverftanbniß tamen bie Scharfschugen, welche ebenfalls, aber schon gegen Abend, in den Augarten beordert worden waren, in einen Rugelregen. Die Mobilen und die daselbst stationirte Bolkswehr-Abtheilung wurden von den Buschen, welche auf ben Schügenhuten flatterten, getäuscht und legten in ber Meinung, es seben bie Jäger, auf die Ankommenden los. — Etwas später stieg eine Feuersaule empor: es war die Marienbad-Anstalt, welche ein Raub der Flammen wurde. Bon biesem Tage an flog ber rothe Feuerhahn, dieser bose, schonungslose Saft, fortwährend über bem Sausermeere Wiens, und ließ sich balb an bem, balb an jenem Orte unglud- und verberbenbringend nieber.

Während hier die Flamme raste, wütheten, ebenfalls in Folge eines Misserständnisses, Garden gegen Garden, unweit von dem Lusthause im Prater. Bem hatte daselbst einen Ausfall unternehmen wollen. Die Mobilgarde kam angerückt. Die dort postirten Wehrmänner glaubten Kroaten zu sehen, und so sielen sich die beiden Compagnien gegenseitig im Dunkel an, wobei zwei Individuen blieben. Gegen zwanzig sind in der Brigittenau verwundet worden, ein Hauptmann der 2. Compagnie der Techniker blieb todt. Das Universum und die Marien-Badanstalt wurde von den Belagerten angezündet, um dem Militär wichtige Punkte zu rauben.

In der Goldschmidgasse verwundete ein, aus einem Fenster lautlos gefallener Schuß einen Garden. An der Rußdorfer Linie fand abermals ein ernsthaftes Geplänkel statt, wobei die Belagerten geringen Berlust erlitten.

"Der Ausschuß der Studenten sieht sich zu folgender Erklärung veranlaßt. Gestern, am 24. October, wurde ein Herr Postbeamter, Ramens Trombetta, von Garden arretirt und auf die Universität zum Studenten-Ausschusse gebracht. Auf dem Wege dahin hatte er von dem, den Zug begleitenden Bolte mancherlei Unbilden zu erdulden, unter andern hat man ihn mit dem Ramen Spion beschimpft. Der Ausschuß erklärt hiermit, daß Herr Trombetta sich mit einer Boll-

macht des Reichstags-Ausschnsses vollkommen legitimirte, und seine Berhaftung in Folge eines bedauerlichen Irrthums Statt gefunden habe.

Der Ausschuß ber Studenten Biens."

Mehrere Ikraeliten wollten sich im Pfarrhofe in der Jägerzeile verstecken. Einer von ihnen blieb dis 10 lihr Abends und suchte das Rirchenpersonal durch Weinzahlen zu bestechen, daß es ihn verbergen möchte. Er wurde aber um 10 Uhr fortgewiesen. Sein Sewehr hatte er schon in der Dämmerung in irgend einen Winkel der Gasse gestellt.

Am 25. wurde ber Thierarzt Solzmann, Garbe ber burgerl. Cavallerie ploglich geholt, um dem Pferde des General Bem, welches bei dem Ausfalle im Prater eine Rugel erhielt, dieselbe herauszuschneiben. bieses verrichtet hatte, war er im Begriffe aus bem Belvebere wieder zurückzureiten, als ihm ein Legionar-Offizier eine schriftliche Orbre übergeben wollte, mit welcher er als Ordonnang zur Nordbahn abgehen sollte. Holzmann bemerkte, daß er Thierarzt sep, und ihm die Pflege der Pferde übertragen worden, daher fich teineswegs zu berlei Diensten herbeilaffen tonne, worauf ein junger Mensch mit einem Ralabreser auf ihn zusprang, ihn insultirte, ihn einen schwarzgelben Lumpen der bürgerl. Cavallerie schalt, und während fich um ihn eine Gruppe von Mobilen schaarte, las ihm dieser junge Mensch bas Plakat vor, nach welchem jedem friegsrechtlich behandelt zu werden angedroht wurde, welcher sich weigert einen ihm übertragenen Befehl zu vollziehen. Solzmann mußte baber ben Orbonnanzritt machen, boch als er fortreiten wollte, meinte biefer junge Mensch, man tonne biesem schwarzgelben Burger nicht einmal die Depesche allein anvertrauen, er trug fich baber an, ibn ju begleiten, welches ber Legions-Offizier auch für gut fand, und so ritten fie mit einander ab. — Die Depesche enthielt ben Auftrag, im Gasthofe zur Rorbbahn, Zimmer in Bereitschaft zu halten und Sorge zu trageu, baß fur fechzehn Pferbe Stallungen bergerichtet werben.

Rachdem die Ordre abgegeben war, war es bereits dunkel geworden, und so ritten diese Beiden miteinander wieder zurück; in der Rähe des alten Haupt-mauthgebäudes packte aber Holz mann den jungen Menschen beim Kragen, ersinnerte ihn auf die Beschimpfungen, beutelte ihn tüchtig durch, rieß ihn vom Pferde, und gab seinem Pferde die Sporn und ritt nach Hause, um — unter solchem Terrorismus keinen Dienst mehr zu thun. — Holz mann hatte mehrere Schmiedegesellen in Thätigkeit, indem er die Schmiede sur alle im Dienste der Garde gestandenen Pserde versah; diese Schmiedegesellen wurden arretirt, weil man von ihnen den Ausenthalt ihres Reisters erfahren wollte, allein da sie ihn selbst nicht wußten, so konnten sie ihn auch nicht angeben, und so entkam Holz mann der ihn bedrohenden Gesahr. —

Der Angriff, den die Kroaten am 25. gegen die Sophien-Rettenbrucke mach-

ten, war durch die fortwährenden Plankeleien ber Garben fast mit Rothmenbigkeit herbeigeführt worden, die hinter ben Barrikaden gesichert, keine Gelegenheit vorübergeben ließen, ben Solbaten einigen Schaben zuzufügen. — Bahrscheinlich waren einige Kroaten, die auf den Baffenstillstand vertrauend, sich zu sehr in ben Borbergrund wagten, burch die arglistigen Augeln ber Garben gefallen. — Die Kroaten waren wüthenb. Mit fühner Haltung fturmten fie gegen bie erfte Barritabe und nach turzem Rampfe und geringem Berlufte waren fie Unter ben Garben, bie auf teinen Angriff gefaßt, größtenperren berselben. theils zerstreut waren, brachte dieser energische Angriff allgemeine Berwirrung hervor. Rur mit Dube konnte fie einer ber verwegensten Führer bereben, hinter ber nachsten Barritabe Stand zu halten. Leicht wurde es ben bereits siegestruntenen Kroaten, sich auch biefer Barritade zu bemächtigen, obschon bie Garden tüchtigen Gebrauch von ihren Waffen machten. — Schon fingen bie Garben an zu weichen, einige der kühnsten Kroaten klimmten die Barrikade hinan, als eine große Anzahl mobiler Garben, so wie Arbeiter zum Succurse herbeieilten. Reue Rampfluft belebte alle.

Mit großartiger Verstärkung rudten sie gegen bie bebeutenb schwächern Rroaten vor, die ungeachtet ber heftigsten Gegenwehr, ber ploglichen liebermacht der Garden nicht gewachsen, mit ziemlichem Berlufte über die bereits erstürmte Barritade auf ihre Stationsplage in den Prater zuruckgeschlagen wurben. — Dieser Sieg sollte jedoch theuer bezahlt werben. — Uebermuthig burch bie scheinbaren Trophäen des Tages, — stellte man nach ber Bertreibung der Soldaten das Feuern nicht ein; vielmehr benütten mehrere Garben bas in ber Rabe aufgeschichtete Holz als sicheres Berfted, um einzelne Schuffe auf die im Prater unter bem Gehölze lagernden Truppen abzufeuern. — Diefe nahmen jedoch ben Spaß schlecht auf, und griffen zu ben hartesten Repressalien; sie steckten mittelst Granaten bas Holz in Brand, und in kurzer Zeit stand bas Bohngebaube, so wie ber anstoßende, mit holzvorrathen angefüllte Schoppen der Holzhändlerin Maier in hellen Flammen. — Jeder Bersuch zu löschen ward burch ein wohlgenährtes Ranonenfeuer der auf bas höchfte erbitterten Truppen unmöglich gemacht. Schredlich war ber Anblick. — In ben nebenstehenben Häufern suchte man zu retten, was noch zu retten war, benn immer mehr und mehr griff die rasch zehrende Flamme um sich. — Um dem furchtbaren Brande, wenigstens theilweise zu steuern, gaben die Holzhandler ihre, ohnehin unrettbar verlornen Borrathe armen Leuten frei, wenn sie die furchtbare Buth ber Flammen nicht scheuten. — Roth kennt kein Gebot. — Go Benige früher zu bewegen gewesen waren, bem Branbe ju Gunften ber Holzhandler burch Wegraumen Sinhalt zu thun — eben so viele Tausende brangten jest herbei, sich für ben Winter mit Holz zu versorgen. — Wäre ber Moment nicht so schaubervoll gewesen, ber ruhige Beobachter hatte in dem wilden Sewirre der brangenden Masse, von dem Brande einiger tausend Klaster Holz beleuchtet, herrliche Studien machen können. Große Erfolge hatten die t. t. Truppen an der Praterseite. Sie rückten im Sturme gegen die vor der Dampsmühle besindlichen Garten, und umringten das ganze Gebäude von zwei Seiten, das von der akademischen Legion, Arzbeitern und Garden vertheidigt wurde. Die ersten Angrisse, so heftig sie immet waren, wurden abgewehrt. Nur die offenbare liebermacht des Militärs, so wie der Mangel an Munition konnte, nach Aussage der Studenten, die Besahung bewegen, dieses wichtige Sebäude den k. Truppen abzutreten. Leider sielen von nun an gräßliche Scenen vor.

Die ganze Reihe prachtvoller Gebäude, längs dem Donaukanale bis zur Dampfmühle standen in hellen Flammen. Die Stadt und ein großer Theil der Borstädte wurden durch den großartigen Feuerglanz magisch beleuchtet. Die Donau floß glühend im Widerschein durch die zerstörten Gesilde fort. —

Am 25. Abends wurde abermals Oberlieutenant Beissenberger mit einer Depesche bes Militar-Plag-Commandos an den Feldmarschall gesendet. In Begenborf angelangt, übergab er bie Depesche an ben Fürsten zu Bin bischgras. Beiffenberger beschränkte seine Rebe. auf nur wenige ganz unbedeutende Worte. Während ber Ausfertigung ber schriftlichen Antwort hatte er die Chre, die beiden Flügel-Abjutanten Sr. Durchlaucht, die Herren: Obersten v. Shoberl und Major Baron von Mertens kennen zu lernen, und in einer beinahe eine Stunde mahrenden Unterredung in ihnen Chrenmanner im mahren Sinne bes Wortes zu finden. Bu biefer Beit wurde bie Ankunft eines ruffischen Couriers gemeldet; ein anderer war schon am Morgen biefes Tages angelangt. Mit der Antwort zuruckgekehrt unterließ Beiffen berger nicht, sowohl dem Ober-Commando als auch ber Permanenz des Reichstages mitzutheilen, nicht etwa in schlechter Absicht, ober baburch ben Fürsten verbächtigen zu wollen, sondern bloß in der Ansicht, daß für den Fall die kaiserlichen Truppen geschlagen würden, die Herren aufmertsam zu machen, der Raiser von Cesterreich auch noch in der Lage sehn durfte, fremde Truppen in Anspruch zu nehmen, welche Rachricht auch mit ziemlich langen Gefichtern aufgenommen wurde. Die Fünf- und Sechshauser-Garden, beren Entwaffnung bevorstand, weil Milltar in ihre Bezirke einrückte, zogen sich nach Mariahilf zurück. Die Taborlinie und die anstoßenden Damme, so wie der Augarten, maren vom Militar besett. Starte und zahlreiche Barrifaden hemmten bas weitere Bordringen besselben in die Leopoldstadt.

Am 25. kam der Gemeinderath, Justizamtmann Binter zum Ober-Commando mit der Anzeige, daß der Bertheibigungsleiter Bauer an der Rußbor-fer-Linie das Lichtenthaler Bräuhaus, welches vermöge seiner Bauart und seines

Umfanges ichon eine kleine Festung bilbet, jum Bertheibigungs-Objecte machen, basselbe verschanzen, verbarritabiren und mit Ranonen versehen wolle. Diefe Maßregel hatte offenbar die Ginascherung ber bortigen meift mit Schindelbachern versehenen Borftabte und bas unabsehbarfte Unglud für die bortigen meift armen Bewohner im Sefolge haben muffen; und ba war es wieber ber Gemeinberath Binter, der Deffenhaufer nicht bloß bath, sondern im wahren Sinne bes Wortes bestürmte, von dieser verberblichen Raßregel abzulassen. Resse enhauser wollte anfänglich in die Willfahrung bieses Anfinnens burchans nicht eingehen; allein als Winter abermals, und endlich sogar mit zweien anderen Semeinberathen bei ihm erschien, und ihm die einbringende Borftellung machte, baß in bem besagten Brauhause bei 30000 Megen Getreides und bei 700 Schock im Geftroh eingelagert seben, und mit ber beantragten Berschanzung biese ungeheuere Masse Berproviantirungs-Borrathes offenbar ben Flammen Preis gegeben wurde, was schon in Bezug auf die Stadt Wien, die an Nahrungsmitteln schon Mangel litt, nicht zugegeben werben konnte, und bem Ober-Commandanten weiters zu Gemüthe führte, daß ein solches Unternehmen, da das Brauhaus die bortigen Borstädte gleichsam dominirt, offenbar den totalen Ruin berfelben zur Folge haben mußte, ließ sich dieser endlich herbei, bem genannten Gemeinderathe einen schriftlichen Befehl mitzugeben, bes Inhaltes: "Das Lichtenthaler Brauhaus in seiner ganzen Ausbehnung darf in keinem benkbaren Falle zum Bertheidigungs = Objecte gemacht werden, weil vieles Gigenthum und das Schickfal der bortigen Borstädte auf bem Spiele steht.

Messenhauser."

Wie Ordonnanzen später berichteten, hat Winter diesem Besehl auch an der Rußdorfer-Linie unter Augelregen Geltung verschafft, wobei ihm insbessondere der Hauptmann Rorcrette vom Corps der Akademiker die kräftigste Unterstützung leistete.

In der Bormittagssitzung des Gemeinderathes am 25. October wurde besschlossen, daß im gestrigen Berichte erwähnte Memorandum an den Fürsten Bindisch grät abzusenden. Die Gemeinderathe Brodhuber und Winter wurden mit dieser Mission beauftragt. Am Abende erstatteten sie über den Erfolg ihrer Sendung Bericht. Der Fürst nahm sie freundlich auf und erklärte den Gemeinderath für die einzige Behörde, mit der er unterhandeln könne, da der Reichstag seiner Bestimmung zu Folge, die Executivgewalt nicht übernehmen dürse und auch nun aufgesordert ist, sich dis zum 15. November zu vertagen; er wünsche, daß diese Herren sich morgen zu ihm begeben, um einige Erläuterungen über die von ihm am 23. erlassene Proklamation entgegenzunehmen. Im Semeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß so eben ein Haus am Tabor in Brand aufgehe. Ein Grundgericht wendete sich an den Gemeinderath, er möhte bezähglich

einer vom Bezirks-Commandanten Plattensteiner erlassenen Kundmachung, vermöge welcher bei einem Straßengesechte die Häuser geöffnet bleiben sollen, die Gefahr erwägen, in der sich die Sicherheit der Person und des Eigenthumes besinden dürfte. Diese Note wurde dem Ober-Commando zugewiesen.

Der Berwaltungsrath stellte an ben Semeinberath das Ansuchen, daß deffen Mitgliedern der Permanenz eine Entgeltung für ihre Bemühungen zukommen möge, widrigenfalls der Berwaltungsrath zu wirken aufhören müßte. Der Gesmeinderath erwiederte auf dieses Ansuchen, daß auch er seine Funktionen unentgeltlich leiste und eben so wie der Berwaltungsrath Permanenz halte, ohne auf einen Lohn Anspruch zu machen; doch würden dem Berwaltungsrathe 100 st. CR. zur Bestreitung etwaiger Ausgaben bewilliget.

Im Gemeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß Fürst Radzi wil aus dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten ausgetreten seh. Bom Studentensemitee wurde im Gemeinderathe berichtet, daß im kais. Münzamte besonders viel Silber geprägt werde. Ferner wurde von einem Polizeigerichte ein Bericht verlesen, daß ein Mobilgardist einen friedlichen Mann ohne die geringste Beranslassung erschiessen wollte. Derselbe wurde gerichtlich eingezogen, und habe geäußert, daß General Bem den Auftrag gegeben habe, jeden Unbewassneten niederzumaschen. Dieser Mobile wurde dem Ober-Commando zur kriegsrechtlichen Behandlung übermittelt. Es wurde beschlossen vom General Bem Räheres einzuholen.

Bon der medizinischen Fakultät wurde im Semeinderathe das Ansuchen gestellt, daß durch Berwendung beim Fürsten Windisch gräß die Spitäler und Aerzte unter allen Umständen in Schuß genommen werden mögen. Es wurde in dieser Angelegenheit ein Nitglied an den Fürsten abgesendet.

Im Gemeinderathe wurde eine Zuschrift verlesen, daß die Sträslinge der Wiener Iwangsarbeitsanstalt sich geäußert haben, für das Baterland kämpfen zu wollen und deshalb bitten, in die Mobilgarde aufgenommen zu werden, besonders jene, die noch lange in der Anstalt zu verbleiben haben. Wurde mit Lachen aufgenommen und die Antwort ertheilt, daß der Gemeinderath ohne Befragung des Ober-Commandos nichts vornehmen könne.

Seneral Ratausched, ber bezüglich ber Wirksamkeit ber Wasserleitung nichts zu thun vermochte, stellte das Invalidenhaus unter den Schuz des Reichstages und des Semeinderathes. Es wurde hierüber vom Semeinderathe eine Rote an das Ober-Commando erlassen und das Ansuchen gestellt, daß die beim Seneralen dienstihuenden Sarden ihm stets freundlich entgegenkommen sollen. Ferner wurde beschlossen, daß jedes Ritglied des Semeinderathes ein äußeres Abzeichen tragen solle, um nicht Sefahr zu laufen, zum Wassendienst aufgefordert zu wers den, und das Ober-Commando hiervon in Kenntniß gesetzt. Im Semeinderathe wurde berichtet, daß General Bem bei einem Angrisse auf die Gränzer gefallen

sep; es stellte sich später heraus, das der Bericht ein falscher mar, ba nur bessen Pferd verwundet wurde.

Die Rachricht, daß die Permanenz des Reichstages eine Deputation an den Raiser absende, welche ihm die Borstellung machen solle, daß der Monarchie die größte Sesahr drohe, wenn der Reichstag von Wien nach Kremster verlegt würde, wurde im Semeinderathe mit Jubel aufgenommen, wie es nicht wenig überraschte, daß der Fürst Windisch gräß nach den Aeußerungen der Herren Piller s- dorff und Brest spriedlichere Absichten gegen Wien haben solle, als man aus seiner Proklamation entnehmen könnte.

Bindischgräß erließ Rachstehenbes an bie Wiener:

"An die Bewohner von Wien. Es ist mir ber Antrag gemacht worden, eine friedliche Bermittlung mit ber Stadt einzugehen, und mit meinen Truppen nach Wien einzuruden, um die von mir vorgeschriebenen Bedingungen selbst in Ausführung zu bringen. Ich appellire an den Rechtlichkeitsfinn eines gewiß großen Theiles der Bewohner Wiens, und frage fie, ob es möglich ift, daß ich nach allem Borgefallenen, nachdem auf meine Truppen ohne allen Anlaß gleich bei ihrem Erscheinen gefeuert wurde, mit benfelben nach Wien einziehen konne, in eine Stadt, die nach Aussage Aller von bewaffneten Uebelgefinnten wimmelt, ehe diese Menge entwaffnet ift, ohne einen morberischen Strafenkampf berbeiguführen. Ich frage, ob biejenigen, welche mir Frieden anbieten, welche mich auffordern, ungescheut nach Wien einzuziehen, auch wenn fie es gut mit mir meinten, im Stande waren, benen Ruhe und Mäsigung zu gebieten, bie nun schon seit Wochen mit Waffen in der Hand die ganze Stadt terrorifiren. Es ist meine Pflicht, den guten Theil der Bewohner Wiens von dem in Kenninis zu fegen, was seit ber kurzen Zeit meines Erscheinens, und vor bemselben geschehen ift, ba biese Borfalle gewiß auf bas Sochste entstellt werden. Seit mehreren Tagen finben stete Angriffe auf meine Truppen statt, die den Befehl haben, nur im bringenbsten Falle bieselben zu erwiebern, mas benn auch bereits an mehreren Orten geschehen ist. Die Partei, welche für die Urheber jener unerhörten Schandthat, bie an bem Rriegsminister , Grafen Latour, und selbst noch an seiner Leiche begangen wurde, von Gr. Majestat Amnestie begehrte, die die Entfernung ber Truppen, welche so schändlich angegriffen wurden, verlangte, einen Antrag auf Berbannung mehrerer Glieber bes faiferlichen Saufes stellte, noch vor Rurgem gegen die mir von Gr. Majestat bem Raifer verliehenen Bollmachten protestirte, und meine ganze Senbung als ungesetlich erklarte, - biese Partei schickt Friebensboten zu mir, um mich mit meinen Truppen ohne alle Garantie in bie Stadt zu ziehen. Fern ist von mir der Gedanke unnothiger Gewaltmaßregeln, es erfüllt mich mit Schmerz, gegen bie Sauptstadt ber Monarchie feindlich auftreten ju muffen; doch ich frage nochmals die rechtlich gefinnten Bewohner berfelben,

ist Bermittlung in der mir angetragenen Form unter solchen Boraussetzungen möglich? Hauptquartier Hetzendorf, am 25. October 1848.

· Fürst zu Windischgras, m. p., Feldmarschall."

Am 25. October wurde die Strenge hinsichtlich des Postverkehrs von beiben Seiten so sehr gesteigert, daß die Passage den Reisenden untersagt, und der Absgang und die Ankunft der Post ganglich bis 3. November unterblieb.

"Bur Widerlegung der unwahren Gerüchte, welche bezüglich der am 23. und 24. d. M. vom hiefigen Hofpostamte abgefertigten, vor den Linien aber ansgehaltenen Fässer ausgestreut wurden, wird auf das Bestimmteste versichert, daß diese Fässer, und zwar einunddreißig an der Zahl, von der hiesigen Staats-Censtral-Cassa für die Provinzial-Sinnahms-Cassa in Triest ausgegeben wurden, in breien derselben neue sechs Kreuzer Rünzen im Gesammtwerthe von 5100 st., und in den übrigen achtundzwanzig Fässern Sin Kreuzerstücke, im Gesammtbetrage von 3920 st., sonach im Ganzen 9020 st. enthalten sind, deren Absendung von hier die Behebung des äußerst sühlbaren Rangels an Ausgleichungsmünzen in Triest zum Zwecke hatte.

Wien, am 25. October 1848."

Eine Rote wegen Zwang ber Semeinderathe jum Baffendienste:

"Löbliches Rationalgarde-Ober-Commando! Da in Folge Rachtrages zum Frühbefehle vom heutigen, mehrere Gemeinderäthe unter das Sewehr zu treten gezwungen wurden, und den gröbsten Insulten ausgesetzt worden sind, so wird das löbl. Nationalgarde-Ober-Commando ersucht, in einem Tagsbefehle ungesäumt kundzumachen, daß die Mitglieder des Semeinderathes schon ihrer Stellung zufolge dem aktiven Nationalgarde-Dienste nicht unterzogen werden können. Diese Berössentlichung bittet man ohne Bezugnahme auf die vorangegangen meinderathe angestellten Beamten auszudehnen.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Wien, ben 25. October 1848.

Winter, m. p., Obmann. Fr. Schmiebmayer, m. p. Schriftführer."

Früh kamen vier Compagnien des zwölften Bataillons, die von der Lobau einen Nachtmarsch nach Nußborf gemacht hatten, in die Brigittenau hinüber. F. M. L. Ramber g unternahm an diesem Tage

```
mit 2 Compagnien des 2. | Jäger-Bataillons,
,, 4 ,, 12. |
,, 4 ,, Infanterie-Regiments Heß,
,, 1 ,, Infanterie-Regiments Kaiser, dann mit
```

1 Zug Fiquelmont Dragoner und einer halben Batterie einen Angriff auf den Augarten. Die zwei Compagnien des zweiten Jäger-Bataillons bemächtigten sich im schnellen Laufe, trop eines bedeutenden Geschütz- und Kleingewehrfeuers aus

bem nördlichen Theile bes Augartens, ber kleinen Taborbrücke, verließen sie aber wieder, nachdem die Jäger, durch das Feuer der diesen Angriss begünstigenden Batterie des G. M. Wys auf dem linken Donauuser, in ein Kreuzseuer gerathen zu sehn glaubten. Das zwölfte Jäger-Bataillon stürmte mehrere Rale verzgeblich, bis es, von einer Compagnie Hes kräftig unterstüßt, den nördlichen Einzgang des Augartens nahm. Die Bolkswehr wurde mit bedeutendem Berlust zurückgetrieben, und nur das große Schloßgebäude des Augartens war noch von der Rationalgarde und Robilen start besetzt. Bei dieser Gelegenheit gerieth die Damenschwimmschule in Brand. Es wurden drei Fahnen und viele Wassen erbeutet; der Berlust des Rilitärs an Todten und Berwundeten bestand in dreißig Rann.

Das Lusthaus im Prater war am 25. Rachts von einer Compagnie von E. S. Stephan Landwehr aus dem Reugebäude im Berein mit 200 Serezanern besetz, die Brücke über den Donau-Canal aber schon um 5 Uhr Abends unter dem Schuße einer vom Obersten Heller bort seit langerer Zeit placirten halben sechspfündigen Batterie geschlagen worden. — '

Der Wiener Charivari brachte am heutigen Tage Rachstehenbes:

"Dr. Hammerschmibt hatte von Wien aus ben Auftrag bekommen, den Linger Landsturm zu organistren. Er ging auch zur Audienz bei Strbensty, dieser schlug ihm aber das Ansinnen rund ab. Ein Beweis, daß Strbensty seine Landsleute nicht kennt, benn wenn er es auch erlaubt hätte, so weiß ich gewiß, daß die Oberösterreicher Bauern zwar viel Sympathie für uns zeigen, aber sich durchaus nicht für Leute todtschlagen lassen, die sie nichts angehen, und die überdies ihre eigene Baterstadt im Augenblick der Gefahr verlassen." Ferner:

"M. G. Saphirovich foll von Zellachich täglich als Courier am miliztärischen Horizontovich, zwischen Auerspergovich und Windischgrätzvich reiten."—

Messenhauser, obgleich gegen den Willen der Nationalgarde vom Studenten : Comitee zum Ober-Commandanten gewählt, mochte fühlen, daß der Schwerpunkt seiner Stellung nur in der Nationalgarde zu finden sep, und naherte sich dieser in demselben Naße, als er sich der Aula emtfremdete. —

Fenneberg, bessen Strgeiz sich nimmermehr mit der zweiten Stelle bez gnügen konnte, benützte die Stimmung gegen Messen bauser auf eine teufzlische Weise. Während er durch treulose Rathschläge den Ober-Commandanten in einem fortwährenden Schwanken zu erhalten wußte, ließ er keinen Moment unzbenützt, gegen diesen zu intriguiren. Wohl fühlend, daß bei dem damaligen Stande der Dinge die Aula, wenn auch nur für den Augenblick, den Ausschlag gab, suchte er diese auf alle mögliche Weise für sich zu gewinnen. Derselbe Mann,

ber noch vor wenigen Monaten eine Jesuiten-Zeitung schrieb, bessen aristotratischer Stolz es nicht zuließ, daß er sich je anders als "Fenner Freiherr von Fenne berg" unterzeichnete"), zeigte sich nun als der wüthendste Jakobinet, als der rotheste aller rothen Republikaner. Er predigte offen den wüthendsten Terrorismus, forderte die Aushebung des Reichstages, des Gemeinderathes, und die Errichtung einer Commission: du salut publiques. Er mochte sich wohl schon im Seiste als Dictator sehen! — Die Aula, größtentheils aus jungen Enthussiasten ohne eine höhere politische Bildung bestehend, nahm alles das für bare Münze, und gab sich willig dem Ehrgeizigen als Wertzeug hin. Im Besitze des Bertrauens der Mitglieder des Studenten-Comitees, war es ihm ein Leichtes, bei dem "Central-Comitee aller demokratischen Bereine" in der Ente, und durch dieses bei den Eliten-Corps und der Mobilgarde sesten Fuß zu fassen.

Bei dem Umstande, daß das ganze Observations : Corps sammt seinen Schreibern und Ordonnanzen aus lauter Mitgliedern des Studenten-Corps bestand, war es natürlich, daß im Gesolge obiger Berhältnisse das Observatorium bald keine andere Behörde mehr anerkannte, als das Studenten-Comitee. Die Berichte an den Gemeinderath, ja selbst jene an das Ober-Commando wurden immer seltener, der eigentliche Zweck des Observatoriums ganz aus dem Auge gelassen. Um diese Zeit (den 25.) wurde durch einen Specialdesehl des Ober-Commandanten der Rationalgardist und Optiker Groß als Leiter des Observatoriums auf dem Stephansthurme commandirt. Zu gleicher Zeit erhielten mehrere Sarden den Besehl, sich undewassnet auf den Thurm zu versügen, um nöthigensalls als Assistenz zu dienen. Bon nun an kamen die Berichte regelmäßiger, und der Gemeinderath wurde nächst dem Ober-Commando von allen Borkomministen gleichzeitig in Kenntniß geseht.

Abends um 7 Uhr ordnete General Bem einen Ausfall?) im Prater an, es marschirten ungefähr 1800 Mann Mobile mit fünf Seschügen in den Prater, um das Lusthaus einzunehmen, und die k. k. Truppen zurückzudrängen. Bem, umgeben von den Abjutanten B. Horet i, Caurairh und Zach, mit ungessähr fünsundzwanzig Mann Kratusen, die mit den Pferden der ungarischen Garde beritten gemacht, und mit Lanzen bewassnet waren, commandirte das Gros, der Desensions-Offizier Wehle dies Avantgarde; doch kaum auf vierhuns dert Schritte angelangt, wurde diese Truppe mit Kartätschen empfangen, die Pferde wurden scheu, gingen auf das Fußvolk los, und brachten eine ungeheure Unordnung hervor. Dem General Bem wurde ein Pferd unter dem Leibe erschofsen, und in der Finsterniß wußte man nicht, wer Freund und Feind sep, Alles schoß durch- und auseinander, und als retirirt wurde, so sand sich kaum mehr

<sup>2)</sup> Ich habe zahlreiche Unterschriften von ihm, und nie anders als blos Fenneberg gezeich: net gesehen. 2) Später eingelangter Bericht üb:r jenen auf Seite 673. Dr.

die Hälfte der ausmarschirten Mannschaft vor, ein Theil war gefangen, ein Theil getöbtet, und ein Theil suchte in der Flucht sein Heil. General Bem war über diesen vereitelten Ausfall so in Wuth, daß er dem Hauptmann — Furcht mit dem Säbel den Kopf spalten wollte, weil die Compagnie des — Furcht zuerst zurückwich. —

## 26. October.

Um 3 Uhr Rachts wurde auf Befehl Bem's ein Mobilgarde, der auf den Telegraphisten, Techniter Hofmann, das Gewehr anschlug und diessen erschießen wollte, auf der Sandgestätte nächst dem Belvedere erschoffen, und eine halbe Stunde später wurde daselbst ein anderer Mobile, der wegen verübter Rothzucht zur Haft gelangte, ebenfalls durch das Erschießen gerichtet.

Da bei dem zusammengesetzten Kriegsgerichte mehrere, selbst auf Bem's Anordnung Untersuchte frei gesprochen wurden, so äußerte sich Bem, daß bei allen Bölkern im Felde dem Feldherrn das Recht zur Ausübung des jus gladii zustehe, folglich werde er in Zukunst selbst den Richter über die Bergehen seiner Untergebenen machen. — Diese beiden Erschossenen gehörten zum Corps des Preßlern von Sternau. Die Executions Compagnie, welche hiezu ausgerückt, war vom Wutsche lichen Corps. — —

Mit Tagsbesehl bes Ober-Commandanten wurde der Play-Oberlieutenant und Berwaltungsrath der Nationalgarde, Dunder, als Ordonnanz = Offizier unmittelbar zur Person des Ober - Commandanten commandirt; derselbe trat jedoch diese Dienstleistung nicht an, und lehnte die Auszeichnung mit der offenen Erklärung ab, daß es zu spät sey, sich Ienen zu nähern, die nicht zur Ultrapartei gehören, und daß er als Play-Offizier im bisherigen Dienste verbleiben wolle. Der Aktuar des Verwaltungsrathes W. Ernst erhielt den Offiziers-Charakter ad honores, und der Sarde Girardet, von der R. S. Cavallerie mit dem deutschen Hut und der Kartusche ohne Abler, wurde dem Bezirks-Chef Plattensteiner als berittener Ordonnanz-Offizier zugetheilt.

Da das Hauptquartier, damit es vorkommenden Falles nicht vom Militär von der inneren Stadt abgeschnitten werde, nach der Stallburg verlegt werden sollte, und keine Räumlichkeit für die früher berufenen Bertrauensmänner vorhanden war, so ist denselben vom Ober-Commando befohlen worden, zu ihren Compagnien einzurücken.

- 6'/. Uhr des Morgens wurde vom Stephansthurme berichtet. In der Brisgittenau, so wie am Donaukanal wird geplänkelt.
- 7°/. 11hr. Bom Donaukanale hörte man auch Gewehrfeuer. In der Brizgittenau bis in die Segend des Augartens vernimmt man ein heftiges Pelotonsfeuer, auch mitunter einige Kanonenschüsse.

8 Uhr Früh. In der Jägerzeile, in der Stern- und Pfarrhofgasse standen Rationals und Mobilgarden. Das Feuer begann vom Tador, von der Eisenbahn und aus der Tiefe des Praters. Um 8% Uhr Früh wurde der erste Berwundete, ein polnischer, zur Mobilgarde übergegangener Grenadier mit einer Schuswunde durch den Schenkel in das Spital gebracht. Zwei Israeliten, bewassnet, slüchteten sich in den Pfarrhof und suchten einen Schlupswinkel um sich zu verbergen; obwohl man sie kannte, so wurden sie doch ausgewiesen, in dem dieser Pfarrhof zum Spitale eingerichtet ward, und wohl Kranke, aber keine Bewassneten daselbst Aufnahme sinden konnten.

Die 48stündige Frist war abgelaufen, und im Bewußtseyn dessen handelte Wiens anarchischer, durch nichts einzuschückternde Theil der Bevölkerung an diesem Tage, vom frühen Morgen, den bereits einzelne Kanonenschüsse verkundeten, angesangen, bis in die späte Nacht, die ebenfalls mit Kanonendonner endete. Der Knall der Flinten, der Donner der Kanonen, das Schwirren der Granaten, das Hurrah der Kämpfenden, und das Knistern und Prasseln brennender Balten war die Musit zu dem wahnsinnigen Bolkstreiben der Stadt, das durch die lodernden Flammen zahlreicher brennender Gebäude beleuchtet wurde.

In ben ersten Stunden des Tages stand bereits Wiens maffenfähige Mannschaft gerüstet an den Plagen des sich entspinnenden Kampfes, ober erwartete ebenfalls gerüftet an mancherlei Bersammlungsorten bas Commando, bas fie zum blutigen Waffenspiele dahin oder borthin rufen würde, wo immer die Gefahr des Moments ihr Ginrucken fordern konnte. Rleinere und größere Abtheilungen der Bolkswehr durchschritten die Gaffen der Stadt, beren Rauflaben geschlossen, beren Markte ganzlich verwaist waren, und die Ginzelnen, die auf den Strafen wandelten, waren nicht minder mit Baffen versehen, eben so bie Gruppen, die an ben Stellen, wo sich Saffen treuzen, fich versammelten, um über Gesehenes und erst zu Sehendes zu verhandeln. Offiziere und Ordonnanzen flogen auf angespornten Rossen von einem Ende jum andern, und jogen bie besorgten Blide der auf den Strafen Wogenden nach fich. Man war allgemein auf einen Angriff vorbereitet. Segen 9 Uhr Früh burchzitterte dumpfer Kanonen donner die Stadt. Die Kanonenschusse sehr bald von mehreren Seiten abgefeuert, murben immer gewaltiger, immer zahlreicher, bis Knall auf Knall folgte, und burch Rleingewehrfeuer an Effekt gewann. In den Vorstäbten wurde Sturm geläutet und Allarm geschlagen. Die Garben ruckten aus. An ber Hernalfer Linie und vor der Tabor-Linie entspann sich ein Kampf, der sich später bis zur Sophien-Rettenbrude jog. Die Rampfenden waren ja ber vom Gemeinderathe jugeficher. ten Penfionen gewiß; fie kampften ja für bie Errungenschaften !! - - -

91/1 Uhr Bormittags. Bei der Währinger Linie hörte man ebenfalls ein anhaltendes heftiges Gewehrfeuer, so wie von der Brigittenau und im Augarten

noch immer stark kanonirt und geplänkelt wurde. Um 9°/. Uhr begann bas Rasnonenfeuer bei der Lerchenfelders, so wie auch bei der Mariahilfer Linie. Um 10°/. Uhr begann auch das Feuer im Prater mit Kanonen und ein heftiges Kleinsgewehrfeuer. Wegen des Rebels ließ sich vom Stephansthurme nichts weiter unterscheiben.

In Folge der am 25. vom Gemeinderathe ergangenen Rote erschien nachftehende:

"Kundmachung. Es kommen Falle vor, daß Commandanten oder einzelne Garden im Uebermaß des Sifers Semeinderäthe zur Leistung der Wehrpsticht anhalten. Das Ober-Commando sindet ein solches Berfahren aus dem Grunde unstatthaft, weil die Herren Semeinderäthe Tag und Nacht, unausgesetzt, an allen Orten für das Wohl der Stadt arbeiten und ihre Kräfte, ihre Sesundheit, ja selbst ihr Leben eben so unerschrocken und hingebend, wie der Wehrmann hinter der Brustwehr, dabei bloßstellen. Es wird daher nicht allein verboten, einem Herrn Semeinderath Sardendienste aufnöthigen zu wollen, sondern jeder Commandant erhält hiemit den gemessenen Austrag, ihnen zu ihren Verrichtungen, welche sie an und über die Linien hinaussühren, allen möglichen Vorsschub zu leisten. Von heute an werden die Herren Semeinderäthe zu ihrer Legistimation eine Medaille bei sich tragen und sie dei Zweiseln über ihr Amt mit Bereitwilligkeit vorweisen. Wien, am 26. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Durch nachstehendes Plakat wurde der Bevölkerung die Organisirung einer Feldpolizei bekannt gemacht, die die Freunde des Thrones zittern machte:

"Rundmachung. Das Ober - Commando hat mir laut Proklamation vom 25. d. M., die Organisirung einer Sicherheits-Behörde übertragen.

Aufrechterhaltung ber Ordnung und Sicherheit inmitten dieser gefahrvollen Zustände ist ihr Zweck. Ich werbe benfelben mit aller Energie verfolgen und dem in mich gesetzten Bertrauen zu entsprechen suchen. Die Barritaden sind die Brustwehre unserer Freiheit. Wer sich weigert, deren Bau nach allen Kräften zu fördern, ist ein Berräther an unserer heiligen Sache. Bon der Theilnahme am Kampse, wie von der Ritwirkung an Barrikaden sind nur die Ritglieder des hohen Reichstages und des Gemeinderathes ausgenommen. — Das Baters land fordert ihre ersprießlichen Dienste in einem andern Wirkungskreise. Aussländer, so wie alle mit Dienste Enthebungskarten versehenen Beamten, sind von diesen Berpstichtungen enthoben. Alle Berhafteten sind vor die Sicherheits-Behörden zu führen. Sie wird wegen ihrer Ueberweisung an andere Behörden aussschließend verfügen.

Mitbürger! Wir haben nicht bloß den außeren Feind zurückzuweisen, wir muffen auch den inneren kräftigst niederhalten. In unseren Rauern befindet sich neben hunderttausend würdigen Sohnen eine kleine, aber verrätherische Faction. Alle Mittel ihrer Thätigkeit muffen unbedingt gebrochen werden.

Seheime Bersammlungen Bewassneter sind strengstens verboten und es unterliegen beren Theilnehmer im Betretungsfalle der kriegsrechtlichen Behand: lung. Verbergen und Unterschleif von Wassen, Munition und Lebensmitteln, verfallen als Verrath am Baterlande einer summarischen Behandlung. Alle in den Straßen müßig herumschweisenden Personen sind von den Patrouillen, welche Tag und Racht die Stadt durchziehen werden, anzuhalten, und zur nächsten Barrikade abzuliesern. Mit Ausnahme der bereits oben bezeichneten Personen, hat Jedermann, auch außer Dienst, in Wassen zu erscheinen. Alle Stadtthore sind die auf weiteren Besehl, Tag und Racht geöffnet zu halten. Die Communicationen in der Stadt sind in keiner Weise zu erschweren.

Mitbürger! Ihr habt Euch bis jest die Bewunderung der Mit= und Rach= welt erworben durch Eure todesmuthige Bertheidigung der Freiheit! Ihr erkennt, daß auch diese neuesten Maßregeln nur die Wahrung unseres Rechtes vor Ber= rath, Feigheit und hinterlist bezwecken. Wien, den 26. October 1848.

Fenneberg, m. p., Hauptm., Chef ber Felbabjutantur u. Sicherheits-Behörde."

"Bom Gemeinberathe ber Stabt Wien. Rachbem bem Gemeinberathe bie Gröffnung gemacht murbe, ber Furst Binbifchgrag beabsichtige in Bezug auf seine Proklamation bem Gemeinderathe Erläuterungen zu geben, so murbe zu biesem Behufe eine Deputation an ben gebachten Fürsten abgesenbet. Der Gemeinberath ging von ber Boraussehung aus, bas biese Erläuterungen jebenfalls ,,eine Abanderung ber bekannten Proflamation" zum Zwecke haben, und bie Möglichkeit einer friedlichen Ausgleichung barbieten bürften. Allein dieß war nicht der Fall. Diese Deputation erhielt nur die Mittheilung, daß Fürst 28 inbischgrät zu bem Punkte 3 feiner Proklamation bereits eine Erlauterung abgesenbet, und jene Personen namentlich bezeichnet habe, beren Auslieferung er verlange. Als weitere Erläuterung aber bezeichnete er bie Rundmachung, dd. hegenborf, 25. October 1848. Es ist ber Deputation burchaus nicht bekannt gegeben worben, von wem die bezeichneten Friedensvorschläge ausge= gangen find, — von wem ber Fürst zum Einzuge mit seinen Truppen ein: geladen worden sep. Der Gemeinderath, aus ber freien Bahl bes Bolles hervorgegangen, hat seine Pflicht keinen Augenblick aus bem Auge gelaffen. Den Reichstag als höchste Behörde anerkennend, hat der Gemeinderath sich nicht berechtiget gehalten, irgend eine Bedingung zu stellen. Auf alle seine Fragen wurde ihm nur die bestimmteste Erklarung: bas Fürst Binbischgras von seinen Forderungen nicht abgehe. Wien, am 26. October 1848,"

"Der Gemeinderath hat folgende Zuschrift erhalten, welche er zur Kenntniß seiner Mitbürger bringt: An den Semeinder ath der Stadt Wien! Hauptquartier Hegendorf, am 26. October 1848. Im Rachtrage zum Punkte 3 meiner Proklamation vom 23. October habe ich für nothwendig befunden, solgende Individuen zur Auslieserung zu bestimmen:

- 1. Den angeblichen polnischen Emissär Bem, ber fich ganz unberufen in die Wiener-Angelegenheiten mischt.
- 2. Den gewesenen Unterstaats = Sekretar im ungarischen Ministerium Pulfky.
  - 3. Den Dr. Schütte, und
  - 4. Die Mörber bes Rriegs-Ministers Grafen Satour.

Zu gleicher Zeit stelle ich alle Aerarial- und Privat-Gebäube und Eigenthum unter ben Schutz bes Semeinbe-Rathes und mache benselben für allen Schaben, der durch Plünderung und sonstige Angrisse im Innern der Stadt an demselben verübt werben sollte, auf das Strengste verantwortlich.

Alfred Binbifd: Gras, m. p., Feldmarfcall."

Mit dem heutigen Tage um 12 Uhr läuft die von dem "Rundmachung. Berin Felbmaricall Fürften Binbifchgras ber Stabt geftellte Frift ab. Das Ober-Commando hat bei der gestrigen Inspicirung der am meisten ausgesetten Puntte mit Beruhigung mahrgenommen, baß ber Barritabenbau und bas Aufwerfen anderer Berschanzungen mit eben so viel Ginsicht als Gifer ins Bert gesett worden. Es bebarf teiner Erinnerung, baß mit biefen Arbeiten raftlos fortgefahren merben muß. Die Balle, hinter welchen ber burgerliche Behr= mann für Freiheit und Gigenthum tampft, muffen Schöpfungen von unüberwindlicher Starte fenn, und bas stundenlange Spielen ganger Batterien barf fie nicht in Bresche legen Ich erwarte von den Fähigkeiten und dem trefflichen Beiste unserer Techniker hierin bas Ausgezeichnetste. Die Gifrigen und Erfinbungsreichen werben öffentlich belobt werben. Ich tomme auf die Worte meines Befehles an die Commandanten sammtlicher Linien vom 24. October 1848 jurud: Es ist gar tein Grund vorhanden, zu glauben, daß wir vor bem Eintreffen einer letten Grelarung bes Fürsten von seiner Dacht ernftlich angegriffen werben. Alle fich entspinnenden Sefechte werben, wie bisher auf eine Plankelei hinauslaufen, die allerdings auch in eine leichte Ranonade ausarten können, hierüber habe ich ben Herren Commandanten ber Linien mit allem Rachbrucke als militarische Gewissenspflicht an bas Berg zu legen. Man muß einzelne Schuffe hinnehmen, ohne fie zu erwidern. Solches ist mannliche Festigkeit, solches ist ber Beweis mahren Muthes. Ohne 3wed und ohne Befehl vom Ober-Commando fechten, ist Leichtfinn; wenn bedeutende Munitionen verschoffen werben, in Anbetracht unferer Mittel sogar Berbrechen. Man muß bie Bahl ber Mobilengarbe nicht über-

foagen. Benn alle Linien nach Berftartung fcreien, so muß es wohl geschen, daß ich borthin teine Unterstügung schicken tann, wo sie am meisten Roth thut, aus bem einfachen Grunde, weil ich die stabile Garbe erst bann verwenden tann, wenn ich Allarm schlagen zu lassen bemüßigt bin. Ich ersuche bie Herren Commanbanten in dieser hinficht ihren Mannschaften zuzusprechen, fie auf bie tiefe Bebeutung meiner Worte aufmertsam zu machen, und bas Ober-Commando nicht mit Gewalt zu ber verberblichen Maßregel hinzustoßen, Ranonen, Munition und Menschen vor ber Zeit zu verschwenden.

Wien, den 26. Oct. 1848. De ffenhaufer, m. p., prov. Ober-Comm."

"Dringende Aufforderung an die Bewohner Wiens. Der mächtige, entscheibenbe Moment in umserem begeisterten Freiheitstampfe, ber Barritabentampf, steht uns bevor. In diesem Rampfe liegt unsere größte Starte, wir werben unüberwindlich seyn, wenn wir den Aufbau der Barrikaden, wo solche in ftrategischer Hinsicht nothwendig sind, mit rührigen Banden zu Ende führen. Das überall hin thatig wirkenbe Stubenten-Comitee hat fich ber Leitung bieser Arbeiten unterzogen, und es wird Folgendes bekannt gemacht: 1. Bei jebem Arbeitsplage wird ein Ingenieur ben Bau leiten, und ein Mitglied bes Stubenten-Comitees wird babei beständig gegenwärtig seyn. 2. Die sich melbenden Arbeiter werben aufgeschrieben und erhalten folgenden Taglohn: Die Manner 40 fr. C. M., die Weiber 30 fr., bie Kinder 10 fr. 3. Der Ingenieur verfaßt bie Zahlungslifte und übergibt felbe bem Stubenten-Comitee, welches die Auszahlung selbst bewirkt, wodurch jede Unzukommlichkeit beseitiget wird. Auf, Mitburger! jum Barritabenbau, an biefen Bollwerken werden bie Schabel unferer morbenden und sengenden Feinde zerschellen! Auf, und lagt uns nicht zu anberen Maßregeln schreiten, wo wir an Euren welthistorisch geworbenen Patriotismus uns wenden. Wien, am 26. October 1848. Bom Studenten-Comitee."

"Bom Generalstabe. Die Mannschaft bes Transport-Sammelhauses ist vom Berrn Militar-Plat-Commandanten Generalen v. Dataufched angewiefen, sich bei dem bevorstehenden Kampfe neutral und ganz passiv unter Androhung des Standrechtes in bem Transporthause zu verhalten. Für ben Befolg biefes Befehles burgt ber Berr General vor bem versammelten Gemeinderath mit seinem Chrenwort. Das Ober-Commando erkennt es als Pflicht, das Wort eines Chrenmannes zu achten, und stellt hiermit bas Transporthaus unter ben Schut ber Boltswehr, wie auch ber lobliche Gemeinberath ein Gleiches gethan hat. Dieß wird zur Bermeibung von anders gedeuteten Gerüchten öffentlich bekannt gemacht. Wien, am 26. October 1848. Saug, m. p., Chef bes Generalftabes."

"Aufruf! Es hat in ber akademischen Legion eine Abtheilung entschlossener Manner unter bem Titel "Tobtentopflegion" bestanben. Diese Schaar ift aufgelost worden. Da es höchst wünschenswerth ist, die Ramen der Braven zu wissen welche gleichsam ein öffentliches Gelübbe ablegen, sich bei allen Unternehmungen die Ersten in die feindlichen Augeln zu stürzen, so ergeht der Aufruf an alle Glieder der aufgelösten Schaar, wo sie sich immer besinden möge, so wie an alle diejenigen, welche bei den gegenwärtigen Berhältnissen ein derartiges Gelübbe ablegen wollen, sich in der Abjutantur des Belvederes einzusinden, und nach Einzeichnung ihrer Namen zur Berwendung als Leitmanner der einzelnen Schaaren mit der Mustete in der Hand, zur Berfügung zu stellen.

Wessen, den 26. October 1848. Ressenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Seneral-Lieutenant Bem ließ sich von einem Schneiber eine Generals-, eine Infanterie-Offiziers-, und eine Kürassier-Offiziers-Uniform mit allen bazu gehörigen Abzeichen bringen. Man wußte dazumal noch nicht zu welchem Zwecke diese Militär-Uniformen gebraucht werden, in der Folge stellte es sich heraus, daß er in der kais. Senerals-, und zwei seiner Abzutanten in den obbezeichneten k. k. Militär-Offiziers-Uniformen, durch die Cernirungs-Linie entwischt sind.

In der Leopoldstadt war es bis 11 llhr Mittags ganz ruhig. Sodann begann am Augartendamm und in der neuen Gasse ein hitziger Ramps. Eine Abtheilung des mobilen Corps und vorzüglich die Tvroler-Schützen wollten nicht weichen. Der Rugelregen dauerte dis 2 llhr, wobei manche Rugel weit in die Tadorstraße hinein slog. Eine Rugel, sechs Pfund schwer, slog sogar bis in das Innere der Stadt und blied im Rauchsange des Hauses zu den "zwölf Aposteln" in der Adlergasse stecken. Um die Mittagszeit griffen die Kroaten die Dampsmühle an, und eroberten solche nach einem heftigen und andauernden Widerstande von Seite einer Compagnie der akademischen Legion.

Der Präsident eröffnete die Reichstags-Sigung um 12 Uhr Mittags und theilte mit, daß die an Se. Majestät in Folge Beschlusses vom gestrigen Tage abzusendende Deputation heute Morgens abgereist sep. Schuselta gab die Aufklärung, daß der in dem permanenten Ausschusse berusene prov. Ober-Com-mandant Messen hau ser erklärt habe, daß nur aus Bersehen die Reichstags-Abgeordneten und Gemeinderaths-Mitglieder in den betressenden Plakate nicht als vom Wassendienst ausgenommen ausdrücklich bezeichnet worden sehen, daß dieses aber ehestens nachträglich geschehen werde. Die Deputirten sorgten redlich für ihren heiligen Leib! Der Präsident vertagte hierauf mit Hinweisung auf die Mögslichkeit, daß dis morgen vielleicht schon eine Rachricht von der Deputation einlangen dürste, die Sigung um halb 1 Uhr auf den 27. Mittags um 12 Uhr.

Rachmittags bezogen Hauptmann Schmib und Lieutenant Rifling mit der 6. Compagnie des 7. Bezirkes, welche seit 12. October die Wache im Haupts Quartier des Schwarzenbergischen Gartens versah, in Folge des Tagsbefehles von demselben Tage und in Rücksicht ihres ausgezeichneten Benehmens auf Ober-

Commando-Befehl die Bache in der Stallburg. Diese Compagnie erklärte beim Einruden auch permanent die Wache in der Stallburg versehen zu wollen.

Die Familie bes Cavall.-Lieut. Grafen Sourcy bat bas Ober-Commando um Ausfolgung ber bemselben gehörigen, in ber Reiterkaserne in ber Leopolbstadt zurück gebliebenen Möbeln und Effekten. Der Plahoffizier Dunder begab sich dahin, ließ die Semächer öffnen, und nachdem derselbe in Segenwart von mehreren Zeugen die Segenstände inventirt, an den Beaustragten sämmtlich ausfolgen. Sben so erfolgte derselbe an weinende Militärsfrauen, nachdem der Kasernhaushüther sich für dieselben verwendet, alle denselben gehörige Habe. Kaum noch mit der Uebergabe fertig, ließ sich Seschützbonner hören, die daselbst wachhabenden Sarden ergriffen die Flucht, weil das Militär angeblich ganz in der Rähe eingebrungen, der zitternde Fiaker wollte ebenfalls wegfahren, und erst nachdem genannter Plahoffizier versicherte, es könne nicht sehn, und die Parteien mit ihren Effekten in Ordnung waren, slog der hasensüfsige Fiaker davon.

In ben Rachmittagestunden versammelten sich die täglichen Gaste eines Raffehhauses auf der Landstraße und fühlten sich ganz gemuthlich in ihrer gewohnten Beife. Ploglich entstand mitten unter ihnen ein folder Bollenlarm, taß Alles erschrocken unter einander lief. Die Marquere ließen den Raffeh sammt der Platte, die fie eben in ber Sand hielten, ju Boben fallen, die Rartenspieler und Zeitungeleser sprangen entsett von einem solchen garm auf und warfen babei Stuble und Tische sammt allen barauf fich befindlichen über ben Saufen; alles rannte und brangte, alles tobte und schrie, ber Tumult murbe immer größer und in einer halben Minute mar bas ganze Raffehhaus geräumt, nur bie Urheber bes Spektakels, drei Tambours, die wie mahnsinnig Allarm schlugen, standen noch ba und hörten erst bann auf ihre Schlegel zu rühren, bis ber lette Mann bei ber Thure hinausgegangen. Jest wurde bas Raffehhaus gesperrt, und die brei Tambours begaben fich in ber Stille in's nachste Raffehhaus, um bort bas so eben ausgeführte Spettatel von Reuem zu beginnen. Die Gafte aber, wel he aus bem Raffehhause geflohen, murben in ber nachsten Gaffe angehalten und zum Kriegebienste geworben. Dasselbe geschah auch in andern Borstädten. In Stierbod's Raffebhaus, welches ben zahlreichsten, in politischer Rannegießerei außerst belbenmuthigen Emancipirten jum Hauptquartier bient, gab es höchst lächerliche Ueberraschungen. Der zahlreichen Deffnungen jenes berühmten Raffebhauses maren zu wenig — um die Maulhelden für die Emancipation auf ihrer Flucht vor Trommel und Gewehr zu fassen.

Bericht des Generals Bem: "Herr Ober-Commandant! Am 26. gegen 9 Uhr Früh machte der Feind beinahe zu gleicher Zeit im Augarten, Praterstern, Franzens- und Sophienbrücke den Angriff; später in Erdberg und Rußdorf. Sein Feuer war äußerst heftig, wurde aber von den Unseren eben so lebhaft er-

wiedert. Das Resultat des Angriffes war, daß die Rebellentruppen (?) ben Augarten, den Rordbahnhof und die Dampfmuhle besetzten. Die Sophienbrucke zu nehmen, war ihnen trot aller Anstrengungen unmöglich, benn bort stand zwar nur eine Compagnie bes 3. Bataillons Mobilgarde, Oberst Butschel, eine Abtheilung Brunner- und Landstraßer Nationalgarde, und eine Kanone, eben diese wehrte den Feind auf bas Belbenmuthigste ab, nach zwei Stunden erft kam die 2. und 3. Compagnie besselben Bataillons zur Ablösung, und hielt eben so tapfer Stand; nachdem bie eine Kanone burch eine ganze Batterie bemontirt war, wurde die Brude durch Kleingewehrfeuer vertheibigt. — Besondere Erwähnung verdient der Abjutant Herr Popowig, und ber Bormeister der Kanone. — Bald stand bas nebenanliegenbe Holzlager, bas Saus und Garten in Flammen; die Zucker-Raffinerie, bas Forsthaus und mehrere reiche Holzlager an der andern Seite wurden erbarmungslos von den Rebellentruppen (?) ben Flammen preisgegeben. Wien hatte mit feinen Borftabten ein Raub ber Flammen werben konnen, wenn ber Wind halbwegs ungunftig gewesen ware. Die Sophienbrude wurde von den Unfern theilweise zerstort. General Bem, m. p."

"Befehl an alle Commandanten. Fürst Windisch gräß hat ter Deputation des Gemeinderathes erklärt, er musse bei seinen Bedingungen beharren, er verlange unbedingte Unterwerfung, und am Abende werde er die Feindseligkeiten eröffnen. Es haben demnach die Commandanten die Außenwerke und Barrikaden auf das Stärkste zu besehen, die Unterstützungen aufzustellen, und eben so alle Reserven unter Wassen treten zu lassen.

Jeder ohne Ausnahme hat von 6 Uhr Abends auf seinem Posten zu sehn, und denselben ohne bestimmte und ausdrückliche Erlaubniß des Commandanten auf keinen Fall zu verlassen. Mitbürger! Der Feldmarschall geht von der Anssicht aus, in Wien herrsche eine kleine Fraction. Er wird an unserem Widersstande erfahren müssen, daß die gesammte Bevölkerung es als Shrensache ansieht, auf solche Bedingungen nicht einzugehen. Es möge denn das Berhängniß eines Bruderkampses walten.

Was immer an aufrichtigen Friedensmitteln versucht werden konnte, ohne Shre und Freiheit der Willtühr einer Militärherrschaft zu überliefern, ist von allen Körperschaften ohne Ausnahme, dem hohen Reichstage, dem Semeinderathe und der Nationalgarde zu wiederholten Malen versucht worden. Wir können den abgerissenen Faden der Unterhandlung nicht mehr aufnehmen, ohne das Sottestlirtheil eines gerechten und heiligen Kampfes versucht zu haben. Commandanten und Wehrmänner! Wir sind weder Verschwörer noch Aufrührer gegen die geheisligte Person Sr. Majestät des Kaisers, noch gegen die versassungsmäßigen Rechte seines constitutionellen Thrones. Im Gegentheile, wir sind es, die (!) den constitutionellen Thron vertheidigen. Wir sind es, die der Anarchie entgegen

treten, wir sind es, die gesetzliche Ruhe und Ordnung durch verfassungsmäßige Mittel dauernd befestigt sehen wollen. Alle Körperschaften in ihrer Mitte, leis denschaftslose, besonnene und gewissenhafte Männer haben gegen das Verfahren des Feldmarschalls Protest eingelegt.

Die Wehrmanner Wiens werden zeigen, daß dieser Protest nicht auf Worsten beruht. Das Geläute der großen Sturmglocke von St. Stephan wird das Zeichen seyn, daß der Angriff des Feindes auf irgend einer Seite ein ernstlicher sey. Blos die Herren Vertheidiger General-Lieutenant Vem, Oberst Aigner, Wutschel, Wittenberger, Hauptmann Vauer und Hauptmann Moser, die Bezirks-Chefs Braun und Naesselhaben mir Melbungen zuzuschicken. Von 9 Uhr Abends bin ich auf der Rothenthurmbastei zu treffen.

Die Herren Vertheibigungsleiter haften mir mit ihrer Ehre für die Richtigkeit ihrer Angaben, weil es nur so möglich ist, zweckmäßige und richtige Hülfen
zu geben. Das Plänkeln ist in Anbetracht der wenigen Munition, unter Todesstrafe zu verbieten.

Da es erwiesener Massen vorliegt, daß von Garben in diesen Tagen abgefaßte Munition verheimlicht wird, so ist solche gleichfalls bei Bermeibung von standrechtlicher Berurtheilung alsogleich dem Bezirks-Chef auszufolgen, welcher die Summe derselben ohne Saumen sogleich wieder den Bertheidigungsleitern anzugeben hat.

Jeder Bezirk muß sich, so lange es sich nicht klar herausstellt, wohin der Hauptangriff gerichtet ist, durch die eben aufgestellten Mobilen und seine eigenen Kräfte vertheidigen. Dieser Befehl ist an allen Barrikaden und an allen Orten öffentlich vorzulesen, und wird nach erfolgter Drucklegung bei jeder Abtheilung in mehreren Exemplaren vertheilt werden. Brüder! Die Würfel sind gefallen, das heilige Recht wird siegen!

Wien, am 26. October 1848. 5 Uhr Abends.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."
Um 4 Uhr gewahrte man Brände von mehreren Seiten; es loderte nämlich das sogenannte Schüttelbad an der Donau, die in der Rähe sich besindende Rat'sche Zuder-Rassinerie, so wie auch eine Abtheilung der Holzgestätte hell auf. Unter Sturmläuten flüchtete sich eine große Anzahl Familien in die Stadt, während am Prater bei der Franzensallee wieder ein furchtbarer Kamps begann. Schaaren von mobilen Garden zogen singend aus der Stadt zum Kampsplatze hinaus, auf welchem gegen 6 Uhr die Berwirrung allgemein wurde. Rachdem nämlich einige Bürger-Kanoniere tödtlich getrossen wurden, mußte man mit den Kanonen, die für den Augenblick Niemand bedienen konnte, retiriren. Dieser Umstand vergrößerte die Berwirrung und Bestürzung, und mit den Kanonen retirirte auch ein großer Theil der Mannschaft. Beim Rothenthurmthor ange-

langt, wurden sie jedoch aufgehalten, es zeigte sich bald die wahre Ursache des Rückzuges, und mit bedeutender Verstärtung marschirte Alles wieder zu den Barrifaden in die Jägerzeile zurück. Die ganze Nacht hindurch, wie auch am folgenden Tage, ward die Leopoldstadt von jedem Angriff verschont.

Der Terrorismus hatte icon ben bochften Grab erreicht. Es mußten fic gar Biele, welche aus mancherlei Rudfichten an ben Borgangen ber Bewegung keinen Antheil nehmen wollten, bennoch an berselben betheiligen, benn es warb bei Strafe standrechtlicher Behandlung befohlen, daß jeder waffenfähige Mann mit Baffen auf der Saffe erscheine und zur Bertheibigung der Stadt mittampfe., ober sich wenigstens zur Errichtung von Barrifaden gebrauchen laffe. Jest war ber Bille jedes Gingelnen gebunden, man fragte nicht mehr nach Ansichten, nach Berhaltniffen, wer fich nicht bei Zeiten und ficher zu verbergen wußte, wurde von Patrouillen, die continuirlich die Stadt burchzogen, angehalten, und entweder ins Feuer, ober zur nachsten Barritabe geführt. Gast- und Kaffehhauser wurden burchsucht, und Gaste und Zeitungeleser abgeholt; in ben Borstäbten wurden selbst die Bauser nicht unbeachtet gelassen, und man forschte allenthalben nach Mannern, ob Garben ober Richtgarben, um bie Besatzung ber in Frage gestellten Punkte zu vergrößern. Bon bieser Seelenpresse ausgenommen blieben nur Reichstags-Deputirte und Gemeinderathe, boch haben wir Beispiele, bag auch selbst diese nicht immer verschont blieben, je nachdem fie dieser ober jener Patrouille in die Bande fielen, ober je nach bem Zeitpunkte und feiner Wichtigkeit, unter beffen Einflusse gepreßt wurde. "Warum sollen blos wir unser Leben für die Freiheit in die Schanze schlagen, wer die Freiheit genießt, muß auch für die Erhaltung derselben einstehen!" Dies war das Losungswort der Patrouillen, und es wurde nicht umsonst gerufen, benn hunderte von Menschen wurden gegen ihren Willen jum Rampf und jum Schanzenbau getrieben.

Berfolgen wir eine solche Patrouille auf ihrer Jagb nach Unbetheiligten. Fünf Mann bewegen sich langsam durch die Straße, jest bleiben sie stehen, und zwei davon begeben sich in ein Haus. — Bald darauf kommen sie wieder aus demselben, und bringen eine eiserne Schaufel und einen Krampen mit sich, welche Werkzeuge sie dem verblüfften Hausmeister mit dem Jusaße abgenommen haben, er möge selbe den nächsten Tag da und dort wieder abholen, was jedoch den Sigenthümer nicht sehr zu beruhigen scheint, denn er schaut, vor dem Hausthore stehen geblieben, mit mißtrauischen Blicken seinem Sigenthume nach, und stammelt etwas vom 26. Mai, und den an diesem Tage eingebüßten Krampen und Schaufeln. Dies hört der eine oder der andere, und ruft ihm das Wort "Standerecht" zu. Der Hausmeister wagt keine weitere Sinwendung zu machen. Inzwischen haben die drei vor dem Hause Stehengebliebenen alle Borübergehenden ausgehalten, und wer sich nicht ausweisen kann, daß er zur Bolkswehr gehöre, wird

aufgehalten, und erhält einen Krampen ober eine Schaufel in die Hand. Auf diese Weise vergrößert sich der Zug von Minute zu Minute; er ist bereits auf fünfundzwanzig Mann angewachsen, welche mit Erdgrabe-Wertzeugen wohl verssehen sind. Zest fällt ein Theil der Patrouille noch in ein Kaffehhaus ein, führt sechs die acht Herren heraus, und der Zug dewegt sich wieder zurück zur nächsten Schanze. Hier sieht man dereits Herren und Arbeiter, Bürger und Garden, ja selbst Frauen und Kinder damit beschäftigt, das Pflaster oder den Erdboden aufzuwühlen, Gräben zu ziehen, und Barritaden zu errichten. Die Reuangekommenen legen ebenfalls Hand an's schon begonnene Werk, und in einer Stunde ist die Arbeit beendigt, um sie auf einem anderen Orte sogleich wieder auf dieselbe Weise in Angriff zu nehmen.

Es war um 6 Uhr Abends, als am Rohlmarkt ein großes Gebrange, begleitet von einem noch größeren garm entstand. Die Leute tobten und brangten, und flohen verwirrt nach allen Seiten. Gin Herr, ber eine Dame am Arme führte, sah in der Rahe der Burg dieses Getummel, und wollte aus Reugierde die Urfache biefes felbst zu biefer Zeit ungewöhnlichen Drangens erforschen. Er naherte sich bem Menschenknäuel, da ergriff ihn plöglich eine in einem Hause stehende Frau beim Arme, und indem fie ihm zurief: "Um Gotteswillen retten Sie sich schnell in's Haus!" zog fie ihn sammt der Dame, seiner Frau, in das Thor, und führte ihn die Treppe hinauf. Hier erzählte sie dem bestürzten Paare, daß eine großartige Preß-Commission Alles, was sich nur vom männlichen Geschlechte auf ber Saffe zeige, zusammenfange, um eine Schaar von mehreren Hunderten in den Prater zu führen, wo sie genothiget werden solle, gegen bas anfturmente Militar zu tampfen. Als die Hausmeisterin, benn dies war die rettende Frau, bies erzählt hatte, führte fie ben herrn in ben fünften Stock, und sperrte ihn baselbst auf bem Dachboben in Gesellschaft mit noch fünf andern Bedrohten und gluctlich Geretteten ein. Deffen Frau jedoch eilte fort, und brachte ihrem Manne nach einer halben Stunde einen Gabel und ein gelbes Band, bas er fich um ben Arm band, und so als Argt (durch ben erfinderischen Geist seiner Frau) gludlich und unangefochten nach Saufe gelangte. —

Gs brach der Abend an, und der Himmel erschien im Wiederscheine der lodernden Sedaude. Die innere Stadt und die Leopoldstadt wurden von den Einwohnern beleuchtet. Alle Glodenstränge der Borstadtkirchen wurden angezogen,
und nimmer ruhte die Allarmtrommel. Der Kampf wurde bedeutender, starke Abtheilungen der Bolkswehr zogen gegen den Prater, Kanonen wurden ihnen
nebst Munition nachgeführt, und darauf folgende Blige und Donner bewiesen
den in der Stadt Weilenden, daß die Mannschaft bereits einen Kampf bestehe.
Später folgte ihnen Rasse auf Rasse nach dem Kampsplage und nahm Alles
mit sich fort, was nur immer auf der Sasse mit Wassen erschien. Auch Under

waffnete wurden in der Stadt aufgefangen, und ihnen die Waffen in die Hand gegeben. Gegen 7'/. Uhr erst ruheten die Waffen, allein bas Getummel auf den Gassen bauerte fort, und noch immer siel hie und ba ein ein zelner Schuß. Inzwischen verlebte die nicht wehrfähige Bevolkerung Wiens traurige Stunden. Frauen und Kinder gitterten fur das Leben ber in den Kampf gezogenen Angehö-Die Bewohner ber innern Stadt raumten bie Rammern unterhalb bes Daches in ben Baufern, und sorgten fur die Berbeischaffung von Waffer jum Löschen eines allenfallsigen Brandes. Aus ber Leopoldstadt sah man lange Züge ber Bewohner dieser Borstabt in die Stadt eilen, ihr hab und Gut dem Geschicke preisgebend, und nur bas Werthvollste unter Thranen mit sich tragen. beklommenem Bergen sandten fie auf ber Brude noch einen Blid nach ber Stelle ihrer Habe, und die Flammen, welche ihre Borftadt umfränzten, senkten fich bis in ihre Bergen hinein. Und keiner ber fremben Bolksbegluder fühlte ben Schmerz biefer Unglücklichen. — In der Stallburg hielt aber Deffenhauser, umgeben von hubschen Madchen und befreundeten Demokraten und Champagner-Batterien — Bachanalien. — D, es war poetisch herzbrechend! Haben ja auch bie Reprafentanten ber Bolter, mahrend ber gräßlichen Borgange am 6. (Seite 138.) in dem Restaurations-Lokale bes Reichstages ein freudiges Champangergelage abgehalten! — Wenn Deputirte mit 200 fl. monatlich, während ber blutigsten Borgange champagnifiren konnten, warum nicht Deffenhaufer mit täglichen 200 fl., während sich die Sohne eines Staates morbeten. — Das war ja die Demokratie des Octobers! - -

61/2. Uhr Abends. In der Jägerzeile. Der Kampf dauerte bereits zehn Stunden mit geringer Unterbrechung. Berwundete wurden in Menge in das Spital in der Jägerzeile gebracht; man konnte nur einen Theil aufnehmen, wegen Mangel an Raum und weil die Aerzte gerade mit Berbinden der früher Sebrachten beschäftiget waren; die übrigen wurden ins Spital auf der Schmelz, oder zu den Barmherzigen in der Leopoldstadt gewiesen.

Zwei Bormeistern der National-Garde-Artillerie wurden bei den Kanonen, beinahe gleichzeitig die Köpfe durch Kanonenkugeln weggerissen; von diesen beisden war der eine, Namens Lackner, ein Viktualienhändler aus der Sternsgasse, gerade vier Monate früher, am 26. Juny von dem Pfarr-Provisor M. Terklau in der Iohanneskirche in der Jägerzeile getraut worden. Nun lag er ohne Kopf in dem Pfarrhose.

Die Bertheidiger konnten sich nicht mehr halten; und es begann der Rückzug. 30 bis 40 Bewassnete kamen in den Pfarrhof; sie wußten nicht was sie thun sollten. Das Geschrei und die Verwirrung war ungeheuer; der Schweiß lief Allen über die leichenfahlen Sesichter. — "Schmählich," so rief ein Garde, —

"ben ganzen Tag so wader gehalten, und nun so schmählich weichen muffen!" — Messen hauser champagnifirte. —

Aus den untern Häusern kamen im Pfarrhose Flüchtlinge an, Männer, Weiber und Kinder. Der oben genannte Pfarr-Provisor hatte eine ganze Familie auf seinem Zimmer bequartirt; nichts zu essen war vorhanden, als Brot und Wein, und Messen hauser hielt in der Stallburg Bachanalien in Mitte von Champagnerbatterien und hübschen Mädchen. — Was sagst Du dazu, Bolt von Wien? — Was sagen die Herren Doctoren in der West. Borstadt?! —

"Rundmachung. Dem unterfertigten Reichstags-Ausschusse ist die betrübende Rachricht zugekommen, daß ein am gestrigen Tage aus dem militärischen Lager in die Stadt gelangter "Perlamentär" von einzelnen Personen unwürdig behandelt worden sey. Die hochherzige Bevölkerung Wiens wird aufgefordert, sich solcher Thätlichkeiten auf das Strengste zu enthalten, da die Person von Friedensvermittlern (Parlamentars) unter dem Schuze des Bölkerrechts steht, und demnach unverlesslich und geheiligt ist. Wien, den 26. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschusse: Franz Schuselka, m. p., Obmann. F. Dr. Bibulich, m. p., Schriftführer."

Guhr Abends. Freund theilte im Gemeinberathe der Bersammlung das Ergebniß der an den Fürsten Bindisch gräß abgesendeten Deputation mit. Der Fürst fand es nicht mehr nöthig der Deputation Erläuterungen über die am 23. erlassene Proklamation zu geben, da selbe dereits durch ein Plakat ersets sind. Er habe die ihm auszuliesernden Personen namhaft gemacht, als: Seneral Bem, Dr. Schütte, Unterstaats-Sekretär Pulszen und die Mörder Latour's; er werde von den einmal gemachten Forderungen nicht abstehen. Der Reichstag sey gegen den Raiser im offenen Aufruhr, und seine Beschlisse has den, ohne die Sanktion des Raisers, für ihn keinen Werth. Er mache den Semeinderath, den er für die oberste exekutive Behörde in Wien anerkenne, für alle Schäden an Staats- und Privat-Sigenthum verantwortlich. Seinerseits set die Sicherheit der Person und des Eigenthums garantirt. Hierauf beschloß der Gemeinderath das demselben von Windischums garantirt. Hierauf beschloß der Gemeinderath das demselben von Windischums übermittelte Plakat mit einer Einleitung zu veröffentlichen.

Das Gefällen-Oberamt suchte den Semeinderath abermals dringend um eine genügende Besetzung bes Hauptzollamtes an.

Ein Rationalgarde meldete im Gemeinderathe, daß der Bezirk Leopoldsstadt in Flammen wäre, daß es in jeder einzelnen Compagnie bereits eine Menge Todte und Berwundete gebe, und daß jeder Kampf, die Borstadt halten zu wolslen, fruchtlos wäre. Er suche an, der Gemeinderath möge in Rücksicht der gezfahrvollen Lage und der Unmöglichkeit dieselbe abzuwenden, die Borstadt übersgeben, um dadurch wehrlose Kinder und Frauen der Wuth der stürmenden

Soldaten zu entreißen. Der Semeinberath schickte allsogleich eine Deputation an das Ober-Commando, um sich hierüber mit ihm in das Einvernehmen zu sehen. — Bis zur Rücksehr dieser Deputation wurde die Sizung vertagt. —

Die rückgekehrte Deputation berichtete ben Ober-Commandanten nicht getroffen zu haben, worauf beschlossen wurde, wegen der Dringlichkeit der Umstände eine sogenannte Corporations-Bersammlung zusammen zu berusen, da nur daburch ein Beschluß erzielt werden könnte, der progressive als der Beschluß des Bolkes angesehen werden müßte. Die Corporationen, welche durch drei Berstreter an dieser Berathung Theil nehmen sollen sind: der Reichstags-Ausschuß, der Gemeinderath, der Berwaltungsrath, das Studenten-Comitee, das Oberschmando der stadilen und modilen Rationalgarde, und die akademische Legion. Der Beschluß, der in dieser Berathung zu Stande kömmt, muß dem Gemeinderath vorgelegt werden. Für den Gemeinderath wurden Laiser, Wahd orf und Berndrunn gewählt. Hierauf wurde die Sigung vertagt, um 10 Uhr Comitee und um 11 Uhr die Corporations-Berathung sestgeset.

Am 26. wurde Lieutenant Sauner, der bürgerlichen Artillerie, mit vier Ranonen auf den Burgplat commandirt, mit der Weisung, diese Ranonen unter keinem Falle von biesem Plage an irgend einen anderen Ort abzugeben. Gegen 10 Uhr tamen Studenten, Sarben und bewaffnetes Bolf auf die Burghauptwache ju, der diese Mannschaft anführende Rationalgarde-Offizier, welcher zu Pferbe war, forberte die Abführung bieser Ranonen, die hier, wie er meinte, ganz zwedlos waren, und auf ben Ballen weit bessere Dienste thuen werben. Sauner verweigerte die Wegführung bieser Kanonen mit allen ihm zu Gebothe gestandenen Mitteln, welches aber Alles nichts half, benn bie Garben und bas Bolt spannten sich, ba keine Bespannung ba war, selbst vor bie Ranonen, und führten zwei berfelben, ohne Bedienung, ohne Schluffel jum Progtaften, in welchem bie Munition war, unter Jubel im Triumph mit fich fort. Rach erfolgter Anzeige biefes Borfalles beim Ober-Commando, beauftragte Deffenhaufer ben Plat-Offizier Untersteiner die Ruckerstattung der zwei weggeführten Kanonen zu erwirken. Derselbe ging mit einem ber wachhabenben Offiziere ber Burgwache, Lieutenant Czermat bes 9. Bezirtes, auf die Balle bei ber Reulerchenfelber-Linie, wohin die Ranonen geführt murben, um die Geschüte wieber gurudguerhalten, allein bort angelangt waren fie ben größten Insulten ausgesetzt, und unter Gefahr ihres Lebens mußten fie unverrichteter Dinge gurudtehren. Rurge Zeit barauf tam ein Legionar mit einer grünen Feber auf bem Calabrefer, angeblich General-Stabs-Offizier, mit einem Befehle bes Stubenten. Comitees von Saut unterfertiget, und forberte auch noch bie zwei anderen Ranonen. Sauner wiberfeste fich mit aller Gewalt, und erklarte bem Bifche bes Stubenten-Comitees nicht Folge zu geben, indem er nur Befehle bes Ober - Commando quertenne, Sierauf

tenant Hauner mit den Worten: "So stirb, versluchter Lump, dann ist ein Schwarzgelber weniger." Ein Sarde schlug sie ihm aus der Hand, das Bolf aber bemächtigte sich auch dieser zwei Kanonen, zog mit ihnen davon, und preßte noch Artillerie-Sarden. Dieser Legionar, angeblicher Seneral-Stabs-Offizier, zeigte Hauner dem Seneral Bem an, in Folge dessen er verhaftet wurde, um vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Er wurde in das bürgerliche Zeughaus als Arrestant abgesührt, später aber durch die energische Berwendung des Commandanten Kurth wieder befreit.

Abends in der Jägerzeile. Der Brand der Praterschmiede und des Schüttels gewährte einen schrecklichen Anblick. Der Abend des 26. war furchtbar! Die seit 4 Jahren tranke Schüttelwirthin verbrannte und lag noch Sonntags den 29. vor ihrer Wohnung, wie es der Pfarr-Provisor M. Terklau selbst sah. Der Wirth war erschossen. Auch der Hausknecht hatte eine kleine Bunde, die er sich vielleicht seigebracht; denn dieser hatte das wenige Vermögen, das der Wirth in Segenwart seines zehnschrigen Sohnes im Keller vergrub, geraubt, und war damit in das Spital im Pfarrhose gekommen, wo er dis zum 29. Abends blieb. Unter dem Vorwande, zu einem Freunde in's Lichtenthal zu gehen, ließ er sich einen Fiaker bringen, den er von einem in den Stiefeln verborgenen Bündel Banknoten zahlte. Derselbe soll, wie es sich jest herausstellt, in sein Vaterland Bayern entslohen seyn. Das war einer der beutschen Demokraten à la Tausenau. —

Am 26. October, an welchem die Proflamation des Fürsten Binbischgrät wegen Auslieferung der genannten Personen bekannt gemacht murbe, erhielten ber Prafibent bes Kriegsgerichtes Hauptmann Rnoth, Oberst Thurn und Hauptmann Schneiber ben Auftrag, als Abgeordnete bes Ober-Commando Rachts 10 lihr zu einer gemischten Sigung zu erscheinen, welche im Gemeinberathssaale abgehalten werben sollte. Diese zusammengesetzte Commission war beftimmt aus: brei Reichstags-, brei Gemeinderaths-, bann aus brei Deputirten bes Ober = Commando, ferner von ber akab. Begion, vom Studenten-Comitee, bann von allen mobilen Corps waren von jeder dieser Körperschaft drei Individuen zur Mitberathung gewählt. Alle erschienen mit Ausnahme ber Reichstags-Mitglieber. Der Zweck ber Berathung war: soll man fich ben Bebingungen bes Fürften Binbifchgraß fügen ober nicht? Rach langer Debatte murbe beschloffen : auf die gestellten Bedingungen nicht einzugehen; bagegen aber an ben Fürsten eine Deputation abzusenden und ehrenvollere Bedingungen zu erhalten suchen. Die Sigung bauerte bis 2 Uhr Nachts. Bei biefer Sigung wurde auch vom Gemeinderathe der Commission mitgetheilt, daß sich Schütte und Chaiffes freiwillig ale Seißeln stellten, doch vom Semeinderathe nicht angenommen wurden.

Rachmittags schon kamen achtbare Burger in die Permanenz bes Gemeinde

rathes mit der Mittheilung, daß man auf den Linienwällen unter der Mobil- sowohl als Rationalgarde allenthalben das Gerücht verbreite, daß der Gemeinderath ben Dr. Schütte verhaftet habe, und ihn bem Fürsten Binbisch gras ausliefern wolle, und daß man bas Proletariat aufstachle, ben Dr. Schutte aus ben Klauen des Gemeinderathes zu befreien. Dieselbe Mittheilung brachten zwei Herren auch gegen Abend; allein ba bie anwesend gewesenen Gemeinderathes Mitglieder mohl wußten, bag man nicht einmal wisse, wo Dr. Schütte sep, vielweniger ihn gefangen halte, so wurde auf diese Mittheilungen auch kein Gewicht gelegt. Es hatten fich indes Abends um bas Sigungshaus bes Gemeinderathes bebenkliche Bolksgruppen gesammelt, welche man aber aus ber oben bemerkten Ursache mit Dr. Schütte in keinen Causalnexus zu bringen Anlaß fand. Siehe ba, um 10 1/2 Uhr Abends erschien ein Mann bei ber Permanenz, ber sich als Dr. Schutte prasentirte, und folgende Erklärung zu Protokoll gab: "Ich bin bereit, und werbe stets bereit seyn, mich als Geißel bem Fürsten Binbischgrät ju ftellen, wenn ber Gemeinderath es fur zwecklienlich findet. Ich wohne im Gasthof zur Raiserin von Desterreich. Dr. Schutte, m. p."

Zwei Mitglieder der Permanenz schienen geneigt, den Dr. Schütte alsogleich verhaften zu lassen, allein der Semeinderath Dr. Winter erklärte unter Zulassung der übrigen Semeinderaths-Mitglieder dem Dr. Schütte, daß sich die Permanenz nicht für ermächtigt halte, sein Anerbieten anzunehmen, daß sie indeß nicht ermangeln werde, dasselbe der Plenarversammlung zur Beschluß-nahme zu hinterbringen. Dr. Schütte entsernte sich sohin, und bald darauf waren auch die — bedenklichen Bolksgruppen vor dem Hause verschwunden. — —

Raum 5 Minuten barauf veranlaßte ein Geschäft die Permanenz, eine Desputation an den Reichstags-Ausschuß abzusenden, wozu sie die Gemeinderäthe Winter und Brants bestimmte. Diese zurückgekehrt, relationirten, zum nicht geringen Befremden der llebrigen, daß sie bei dem Reichstags-Ausschusse — auch den Dr. Schütte angetroffen haben.

Aus dieser Thatsache kann jeder Unbefangene sich den sonnenklaren Schluß ziehen, daß zum wenigsten die Zerstäudung (vielleicht nach der Manier des sechsten Octobers) des für den Reichstags-Ausschuß nicht ganz gefügigen Semeinderathes im schlau vorbereiteten Plane lag, und daß, wenn die Permanenz des Semeinsterathes in die Falle gegangen wäre, die anwesenden Mitglieder gleichwohl um ein Hinterpförtchen hätten bedacht sehn müssen, und ihnen, da es ein solches im Ständehause nicht gibt, am Ende gar hätte zugemuthet werden können, das Licht — an den Laternen auszublasen. — — —

Fenneberg erklärte ganz offen unterm 12.: "er könne unmöglich bie Stelle eines Ober-Commandanten übernehmen, da sein erster Schritt bie Auflo-

sung des Reichstages und Semeinderathes, als zweier Behörden (!), die keine Energie zeigten und die Früchte des am 6. und 7. vergossenen Blutes verschleus berten, bezwecken würde. Er wolle für die Tage der Gefahr nur eine Behörde 2c.

11 Uhr Rachts in der Jägerzeile. Die Racht war ganz ruhig. Das Militär hatte sich, obwohl es die Barrikaden besetzen, ja dis zur Stadt hatte vordringen können, weil die ganze Jägerzeile frei von Bertheidigern war, in den Prater zurückgezogen, indem es gar nicht in dem Plane des Militärs gelegen, an diesem Tage die Barrikaden dieser Borstadt zu nehmen, man hatte nur die Streitmacht prüsen wollen. Und obgleich das Militär wußte, daß die Barrikaden verlassen waren, so wollte dasselbe dennoch nicht davon Besitz nehmen, weil es Racht war, und weil es die Häuser in der Rähe für besetzt hielt. Um Mitternacht erschienen wieder Sarden und nahten sich der zu ihrem großen Staunen vom Militär undessetzen Barrikade am Ausgange der Jägerzeile. Militärischerseits heißt es:

Am 26. ließ der Ban die Brigade des Obersten Grammont über die, über den Donau-Ranal geschlagene Brücke in den Prater vorrücken. Bei dem Borrücken gegen die Leopoldstadt entspann sich ein heftiges gegenseitiges Geschützund Sewehrfeuer. Die Kroaten drangen jedoch unaufgehalten vorwärts und besetzten die Heustadeln und den De Bach'schen Zirkus im Prater.

Ju berselben Zeit waren auch S. M. Byß aus ber Auzwischen ben Brüden und F. M. L. Ramberg von der Brigittenau gegen die Taborlinie vorgebrungen. Sie wollten die Bolkswehr zuvörderst von der Linie und aus den nächst bessindlichen massiven Häufern vertreiben, um sodann von dort das Schloß im Augarten, was Tags vorher noch von Sarden und Modilen start beseit war, einnehmen zu können. Sie sanden jedoch alle diese Objekte bereits von der Bolkswehr verlassen und eilten nun sie zu beseigen, um mit den Truppen des Banus, deren Bordringen im Prater sich durch das annähernde Geschüßseuer kund gab, in Berbindung zu seigen. Der Rordbahnhof wurde an diesem Tage noch eingenommen und behauptet. Abends ließ G. M. Byß die start beseize Barrikade, welche den Eingang zur Ichends ließ G. M. Byß die start beseize Barrikade, welche den Eingang zur Ichends noch nicht in Berbindung war, und seine von Floribsdoxf bis an den Rordbahnhof stehende Brigade nicht noch mehr ausbehnen wollte, Anstand sie zu beseigen.

Am 26. October, während vom Tabor und dem Prater her die vorbeschriesbenen Bortheile erlangt wurden, rückte die Brigade Schütte über die Schmelz ges gen die Stadt näher vor. Die Friedhöfe zwischen der Lerchenfelders und Mariashilfer Linie waren von der Bolkswehr gut besetzt. Es entspann sich dort ein heftisges lange andauerndes Geschützeuer durch welches dieselbe nach einem heftigen Rampse aus den Friedhösen gedrängt und selbe vom 1. Bataillon des Regimentes Rhevenhüller besetzt wurden. Die Besetzung derselben gewährte jedoch keinen

eigentlichen Bortheil und wurde für die darin besindlichen Truppen deshalb sehr unbequem, weil sie dem unaushörlichen Feuer vom nahen Linienwall her, zu sehr ausgeseht waren. Neberhaupt war die Wegnahme dieser Friedhöse, ohne frühere Anordnung vom Regiment Rhevenhüller aus eigenem Antried vollzogen worden. Der Feldmarschall besahl daher selbe wieder zu räumen und stellte alle Feindseligkeiten, wenn sie nicht von der Stadtseite selbst begonnen wurden, dis auf weiteren Besehl ein. Am Abend dieses Tages war die 48stündige Bedenkzeit, welche ber Feldmarschall der Stadt Wien zur Annahme der von ihm vorgezeichneten Beschngungen gegeben hatte, abgelausen.

Der kaiserlich österreichische Minister-Prasident, Freiherr von Bessenber g, hat an alle österreichischen Sesandten an den deutschen Sofen nachstehendes Rundschreiben erlassen:

"Die letzten Wiener Ereignisse haben in Deutschland eine zum Theil irrige Auslegung gefunden. Zur richtigen Beurtheilung der Frage dürften folgende thatsächliche Umstände zu beherzigen sehn.

Die in diesem Augenblicke unter ben Mauern Biens statisindenden militærisch en Operationen haben nur einen Zwed: die Betämpsung der Anarchie und die Wiederherstellung eines gesetzlichen Zustandes. Die gewährleisteten Freiheiten zurückzunehmen, den unter dem Namen "Reaction" von der Umsturzpartei als Schreckbild aufgestellten Popanz zu verwirklichen, oder gar für eine der österreichischen Rationalitäten über die andern die Hegemonie zu erobern, liegt außer der Absicht des Kaisers und seiner Regierung. Es ist kein Kampf der Nationalitäten, keine Umbildung der Monarchie in ein slavisches Desterreich, wie die deutsche Presse glaubt, oder zu glauben vorgibt, sondern der Kampf der Ordnung gegen die Anarchie, der gesetzlichen Sewalt, ohne die es keine Regierung gibt, gegen die Schreckensherrschaft, der Erhaltung gegen den Umsturz. Wir müssen es als eine Berwirrung der Begriffe, als eine Berkennung der Thatsachen bezeichnen, wenn man diesem Kampfe eine andere Deutung gibt.

Die Revolution hat ein beutsches Gewand angelegt. Die deutschen Farben sind die Wahrzeichen der Partei des Umsturzes geworden. Richt der Freiheit, der Größe und dem Wohle Deutschlands, welche zu wahren der Kaiser von Desterreich sich vorzugsweise für berusen hält, gilt es, mit Wassengewalt entgegen zu treten, sondern nur gegen die jene Farben und jene Sachen zu ihren verderblichen Zwecken mißbrauchende Partei sind die Bestrebungen der Regierung und der Armee Sr. Rasestät gerichtet.

Ich ersuche Eu. 1c., diesen Gesichtspunkt fest zu halten, und in ihrem Wirstungsfreise nach Möglichkeit geltend zu machen.

Se. Majestät der Kaiser und die Regierung sind entschlossen, diesen Kampf zu führen mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln. Diese Mittel find in ben

Benenselben durch die Circular-Depesche vom 21. d. M. mitgetheilten kaiserlichen Manisesten vom 16. und 19. d. M. näher bezeichnet worden. Der militärische Theil hat bereits seine Anwendung gefunden. Eine Armee von nahe bei 60,000 Mann, in Person geführt von dem Feldmarschall Fürsten von Windisch gräß, der sein Hauptquartier dermalen in Hehendorf genommen hat, halt die Hauptstadt hermetisch umschlossen, und ich habe Grund zu hoffen, daß der nächste Zweck dieser Operationen binnen Kurzem erreicht sehn wird.

Gleichzeitig hat fich Se. Majestät bewogen gefunden, den Reichstag aus Wien zu entfernen, und für den 15. November nach Kremfier einzuberufen.

Olmug, ben 26. October 1848. Freiherr von Beffenberg."

## 27. October.

Am Morgen des 27. wurde in der Leopoldstadt eine besondere Thatigkeit entwickelt. Die Sternbarrikade so wie noch einige wurden niedergerissen und umgebaut. Da erstere für ungenügend befunden wurde, so baute man eine zweite bei der Johanneskirche in der Jägerzeile. Bem und Aigner leiteten unter Mitwirtung Butschel's und Jelovicki's die Bertheibigungsanstalten.

lim 8 Uhr Morgens wurde von der Mariahilfer Linie Kanonendonner gehört, ebenso vom rechten Donauuser und der neuen Kettenbrücke der Fransensalleegasse gegen die von Kroaten besetzte Dampsmühle. Letztere unterhielten ein lebhastes Feuer, jedoch ohne Erfolg. Die Leopoldstädter Rothbrücke bei der Schmidgasse war auf Besehl des General Bem's, dieses durch den Abgeordmeten Fischhof bei Gelegenheit der Cholera Inspektions Reise in Galizien von Lemberg mitgebrachten Emissärs, niedergebrannt worden. An der Sche der Weißgarber Hauptstraße ließ Hauptmann Redl eine große Barrikade aufführen.

An diesem Tage kamen unbedeutende Kämpfe in der Leopoldstadt an der Augartenbrude und am Eingange in den Augarten selbst vor. Ranonenkugeln streiften auf das Glacis, zwischen der Brude und dem Schottenthore herüber; Todte und Berwundete wurden in das Spital in der Alsergasse herübergebracht. Eine große, langandauernde Feuersbrunst zeigte sich in östlicher Richtung gegen den Prater.

Das Militar seuerte aus Kanonen gegen die Reuegasse in der Leopoldstadt, ohne daß das Feuer erwiedert wurde.

Ein Feuerzeichen, das in der Racht auf dem eisernen Thore, der höchsten Gebirgsspiße bei Baden, gesehen wurde, gab zu einer Untersuchung Beranlassung, welche den Verdacht-gegen den letztgenannten Ort lenkte, aber kein ausreichendes Resultat lieferte.

Im Gemeinderathe stellte Bormittags Miller ben Antrag an den Fürsften Bindischgras ein Mitglied ber Bersammlung abzusenden, und ihm zu

erklaren, daß der Semeinderath die ihm zugemuthete Berantwortung für die Schäben des Aerarial- und Privat-Sigenthums von sich ablehnen müsse, da er allein nicht im Stande ist, dem aus dem Kampse entspringenden Schaben vorzubeugen. Nach längerer Debatte hierüber wurde zur Tagesordnung geschritten. Ferner wurde angezeigt, es verbreite sich das Gerücht, daß der Gemeinderath zur Schlichtung der jetzigen Angelegenheiten sortan geheime Sitzungen halte; da dieses zu mehreren Risbentungen Anlaß geden konnte, wurde beschlossen, das in der gestrigen Corporationssitzung erzielte Resultat öffentlich kund zu geden, vermöge welchem die dewassenst Racht Wiens erklärt, daß sich nicht ein kleiner Theil, sondern die ganze Bevölkerung zu kämpsen entschlossen habe, und daher die von Wind schaft gemachten Forderungen nicht eingehe. Es langte ein Ansuchen des Ragistrats beim Semeinderathe ein, derselbe möge die über ihn ausgestreuten salschen Serüchte widerlegen, hierüber wurde Dr. Be er beauftragt, ein Plakat zu verfassen, und hierauf die Sitzung vertagt.

"Bom Semeinberathe ber Stadt Wien. Der Feldmarschall Fürst Windig af at hat in einer an den Semeinberath der Stadt Wien gerichteten Zusschrift alle Aerarial und Privatgebäude, und alles Eigenthum unter den Schutz des Gemeinderathes gestellt, und benselben für allen Schaden, der an und in denselben verübt werden sollte, auf das Strengste verantwortlich gemacht. Da der Gemeinderath nur aus den freigewählten Bertretern der Sesammt-Bevölzerung Wiens besteht, und daher durch die ihm auferlegte Berantwortlichkeit jeder in dieser Richtung entstandene Schaden wieder von der Semeinde im Sanzen getragen werden müßte, so wird die Sesammt-Bevölkerung Wiens, deren gute Sesinnung sich stets bewährt hat, auf das Dringste aufgefordert, jeden wie immer gearteten Schaden an Sebäuden und sonstigem Eigenthum fräftigst hintsanzuhalten, und zum energischen Schutze desselben mitzuwirken.

Wien, am 27. October 1848."

"Bom Semeinberathe der Stadt Wien. Der Gemeinderath hat sich veranlast gesunden, heute Racht in der gegenwärtigen bedrängten Lage der Stadt Mitglieder des Rationalgarde-Ober-Commandos, der mobilen Sarde, des Verwaltungsrathes, der akademischen Legion, des Studenten-Ausschusses und des Gemeinderathes in gleicher Anzahl zu einer Commission zusammen zu berusen, um ihre Ansicht über die allfällig zu ergreisenden Maßregeln für die Sicherheit der Stadt entgegen zu nehmen. Die gedachte Commission stellte in Andetracht der Stimmung der bewassneten Bevölkerung den Antrag, den Fürsten Bind isch gräß mittelst einer Deputation zu verständigen, daß man sich den gestellten Bedingungen durchaus nicht unterwerfen könne, und entschlossen sen Rampf der Vertheibigung fortzusesen. Hierauf wurde von Seite des Gemeinderathes aus dem Grunde nicht eingegangen, weil von demselben bereits am Morgen bem Herrn Fürsten Windischgrät bieses eröffnet worden war. Der Gemeinderath hat diese, so wie alle seine Berhandlungen, öffentlich gepflogen, und bringt dieselben auf mehrseitig geäußerten Wunsch zur öffentlichen Kenntniß.

Wien, ben 27. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stadt Wien."

"Befehl. Ich verbiete, daß das Druckerei-Personale der Wiener Zeitung die auf die Zahl von vier und zwanzig Personen zur Wehrpslicht requirirt werden dürfe. — Der Herr Redacteur Eitelberger ist befugt, allsogleich Rlage gegen Dawiderhandelnde bei mir selbst zu führen. — Schuldtragende werden ohne weiters in Verhaft genommen. Wien, am 27. October 1848.

11 '/. Uhr. Ressen

Sefehen: Bom Reichstags-Ausschusse, Wien, am 27. October 1848. Bacano, m. p., Obmanns-Stellvertreter. Füster, m. p., Schriftführer."

Am 27. besichtigte Ressenhauser in Begleitung seines Abjutanten Barthel die Bertheidigungs. Anstalten an den Linienwällen zwischen St. Marx und Favorite, und vertheilte Geldbeträge von 20—40 fl. an die dort aufgestellten Bertheidigungstruppen, auf ein Glas Wein zur Aufmunterung," wie er sich ausdrückte. An letterer Linie vorzüglich wurde er mit enthusiastischem Bivatrusen, theils von den Reichstagstruppen, und theils von dem versammelten Publitum empfangen, und von den Anwesenden des schönen Geschlechtes wurden ihm bei seiner Absahrt Blumen in den Wagen geworsen.

"Tagsbefehl. Der Feldmarschall hat vom gestrigen Abend an keinen Angriff, wie es nach seiner Erklarung zu vermuthen mar, eintreten lassen, ber eigentliche Angriff ist bereits mehrere Stunden vor der anderaumten Frist erfolgt und war mit Graueln begleitet, welche ihre muthmaßliche Absicht, einzuschüchtern, ganglich verfehlten. Gin ftarker und ritterlicher Feind sollte unsere Barrikaben, unfere Wehrmanner, nicht aber stille Wohnungen, friedliche Baufer, Statten bes Gewerbsfleißes, mit wehrlosen Frauen und Kindern bekampfen. Solche Barbareien waren von froatischen Truppen zu erwarten. Ich habe heute sammtliche Bertheibigungs-Linien, vom Donauarm bis jur St. Marger Linie in Augenschein genommen, die Barritaden und Berschanzungen sind eben so viele Festungen. Die Befagungen reichen für jeben Sturm bes Feinbes aus. Ich lege ben Commanbanten wieberholt an bas Berg, bag bie Summe unserer Munition nicht mit jener des Feindes auf gleicher Sobe stehe. Die außerste Dekonomie ift heilige Baterlandspflicht. Der Feind kann uns bloß burch Bunbgeschoffe ernstlich beunruhigen. Für schleunige Anwendung ber Loschanstalten ift gesorgt. Ich habe bem Oberften Aigner bereits befohlen, die Barrikaben in der Jägerzeile und ber Taborstraße, jenen in der Landstraße ganz gleich zu machen, b. h. die Berbindung muß in der Mitte oder auf der Seite für Wagen frei erhalten werben. Alles Plankeln, und namentlich alles Ranoniren ift mit eiserner Strenge bintanzuhalten. Der Barrikabenkampfer hat so lange unthätig zu bleiben, bis ber Feind sich auf hundert Schritte nähert. Es ist Wahnstam, ihn auf größere Entfernungen bei Rebel u. s. w. zu beschießen. Geschütze dürsen bloß auf stürmende Colonnen abseuern. Hauptmann Streicher, der 7. Compagnie des Universitäts-Corps, hat sich bei den gestrigen Angrissen besonders hervorgeihan. Ich sage ihm im Ramen des Baterlandes meinen Dank. Die Ablösungen sind regelmäßig und sicher zu bewirken; die Herren Bezirks-Chefs haben den Anordnungen der Herren Bertheidigungsleiter unbedingt Folge zu leisten, weil sie mir allein für den energischsten Widerstand an den Außenwerken verantwortlich sind. Bon 6 Uhr Abends haben sowohl in der Stadt als in den Borstädten alle Wassenschung sahren sau machen, daß ich über Unterstügung und Reserven selbst verfüge, und im Augenblicke eines Angrisses ihnen ihre Ausstellung und Berwendung bekannt gebe. Wien, den 27. October 1848.

Den Postengang betreffende Beröffentlichung:

"Die eingetretenen Berhältnisse haben schon gestern die Absendung der Posten von hier nicht gestattet; zufolge Erössnung des Generalstades der Rationalgarde kann auch heute die Absertigung von Posten aus Wien nicht Statt sinden; indessen sind die beim Hofpostamte vorgekommenen Correspondenzen und Zeitsschriften bereits in Packeten verschlossen worden, und es werden auch die heute vorkommenden Briefe und Zeitungen in Packeten verwahrt bereit gehalten werden, damit deren Absendung sogleich, wie es die Umstände gestatten, erfolgen kann. Zugleich wird zur Kenntniß gebracht, daß weder gestern noch heute Posten eingetrossen sind, ungeachtet von der Unterzeichneten alle Berfügungen, die derselben zu Sebote stehen, getrossen worden sind, um die ausständigen Posten nach Wien gelangen zu machen. Wien, am 27. Oct. 1848. R. f. oberste Hospost-Berwalt."

In der Jägerzeile war es ruhig. Die Stern-Barrikade ward ausgebefsert, an der Johanneskirche aber eine zweite, sehr große, über die ganze breite Praterstraße gebaut, und sehr stark befestigt.

Um 3 Uhr inspicirte sie Bem mit seinem Stabe. Er war zu Fuß. Die Garden jubelten und hofften, da Alles betrunken war. An den Kirchenstufen hatten sie Fässer mit Wein und Brot, welche Lebensmittel Hofpferde herbeisührten. Sen solche standen bei den Kanonen. Sin Robilgarde, in guter Kleidung, ein Ausländer, dem Dialekte nach ein Badner, sagte mit einem Blicke, der sehr forschend war, zu dem Pfarrverweser M. Terklau: "Steht den Pferden das ungewohnte Kanonensühren nicht besser an, als wenn sie immer nur die Hof-Bagage in Galla herumführen?"

Einer ber größten Contraste war zwischen Dessenhauser's "Erhebung

ber ganzen Bevölkerung wie ein Mann"— und ber Presse in den Straßen. Es wurden Alle, die nicht Bassen trugen, zusammen gefangen, aus's Ober-Commando in den Hof der Stallburg getrieben, und Ausländer, Reichstags und Gemeinderaths-Mitglieder ausgenommen, mit Bassen versehen, und auf die besdrohten Punkte gesendet. Die dem Central-Bureau zugetheilten Platosssiere wursden von den Eingefangenen im hohen Grade um Passirscheine gedrängt. Platoberlieutenant Dunder führte Biele zur Stallburg hinaus, andere trauten sich's nicht zu thun, weil sie das Kriegsgericht sürchteten. In den Borstädten wurde von Männern und Frauen aus allen Ständen rüstig an Barrikaden gearbeitet. Rehrere Compagnien der Beiedner Garden zogen als Succurs in die Leopoldstadt.

Auf Fenneberg, Chef ber Feldpolizei, sielen mehrere Steinwürfe in ber Golbschmiebgasse. Die Untersuchung hatte kein Resultat.

Die Schwierigkeit, die Leopolostädter zum Barritadenbau und zur Baffenspflicht zu vermögen, gab Anlaß, daß ein junger rothwangiger Mensch und Abjutant, Ramens Niederhuber, beim Ober-Commando in Gegenwart des Plahossiziers Dunder die Borte ausstieß: "Benn die Kerle nicht gehorschen, muß man ihnen die Häuser ober den Köpfen anzünden, der Terrorismus muß herrschen!" — weshalb es zwischen den genannten beiden Personen zu einem Auftritt kam, wobei Dunder den jungen Menschen darauf aufsmerksam machte, daß wenn der Herr Niederhuber nur einen Federkiel für die Constitution zu verlieren habe, deßhalb eine solche freche Sprache beim Ober-Commando nicht geduldet werden könne, und kriegsrechtlich behanzbelt werden sollte. Der kampswüthige Journalist schwieg. Aber bald darauf entspann sich zwischen dem Plah-Ossizier Hink und dem Riederhuber abermals ein Constict, wobei letzterer abermals vom Plahossizier Dunder in die Schranken des Menschlichen gewiesen wurde.

Robert Blum erfand, unter hindeutung, was mit den Feinden der Umsturpartei geschehen sollte, den neuen Ausdruck: Latourisiren. — Des Reichstages Erklärung, Wind isch gräh's Verfügungen wären ungesetzlich und völsterrechtswidrig, und die Gefangenschaft Recsey's und anderer Militär-Personen in Wien waren bedeutende Widersprüche.

Die Calabreser auf den Häuptern der Studenten singen an, eine Rarität zu werden; es waren kaum zwei Compagnien vorhanden. Um den Abgang der Stürmer zu verdecken, theilte man solche in die mobilen Compagnien als Führer ein.

Dr. Biven ot erklärte, daß die Aussage Rupka's beim Ober-Commanto am 14. October, als habe er ersterem am 6. October das Leben gerettet, ungegründet sep.

Abermals eine magyarische Partei-Publikation:

"Aus dem ungarischen Lager. Helbenmüthige Bewohner Wiens! Unsere Sympathien für die eble österreichische Ration, und das gemeinsame Interesse an den Errungenschaften führten uns an die Gränze des Reiches. Wir haben sie überschritten, um vereint mit Such den gemeinsamen Feind der Freiheit zu bestämpsen. — Doch haben wir ihn in einem ausgedehnten Lager verschanzt gestrossen. Noch ist es unsern wiederholten Angrissen nicht gelungen, diese Position zu nehmen, doch werden wir in unserem Sifer nicht erkalten, die Reihen der Feinde zu durchbrechen, um uns mit Such zu vereinigen. Seid also versichert, tapfere Brüder, daß wir die uns gegenüberstehenden Truppen dergestalt beschäftigen werden, daß Ihr von ihnen unangesochten bleiben sollt. Fasset daher Berstrauen, Brüder! Die Racht, welche Wien angreift, kann nicht so bedeutend sehn, um nicht an Surem Heldenmuthe schmählich zu brechen. Rur muthig ausgeharrt, der Ersolg kann nicht zweiselhaft sehn. Sin Ieder thue seine Pslicht in diesem erhabenen Kampse, und der Sieg muß die heilige Sache der Freiheit krönen! Wir geloben Such muthiges, standhaftes Ausharren dis zum Sieg oder Tod."

Dieses Plakat ohne Datum und Unterschrift war ohne Zweifel ein Machwerk eines in Wien weilenden magyarischen Emissärs.

Bum Ober-Commando gelangte folgende Proklamation:

"An die Bewohner Wiens! Rachdem die Frift, welche ich den Bewohnern ber Stadt Wien zu ihrer Unterwerfung gegeben habe, so wie ber ihnen auf ihr Ansuchen gewährte Berlangerungs-Termin, erfolglos verstriechen, ja noch gestern Abends auf meine Truppen geschossen worden ist, so erübriget mir nichts anders als nunmehr die Gewalt ber Baffen eintreten zu laffen. Diese follen aber nur die llebelgesinnten treffen, welche den dermaligen unheilvollen Zustand in der Sauptstadt durch ihre Umtriebe hervorgebracht haben, mahrend ich ben ruhigen Burgern ben Schutz eines gesetzlichen Zustandes, nach. bem fie fich selbst sehnen, wieber bringe, und ich warne baber alle Sutgefinnten, daß sie fich von benen nicht überreden lassen an ben Widerstand meiner Truppen Theil zu nehmen. Da Niemand Schonung zu erwarten bat, ber mit ben Baffen in ber Sand getroffen Sbenso warne ich alle Sausbesiger die Thore und Fenster mahrend bes Rampfes geschlossen zu halten, und bas Gindringen für Bewaffnete zu verbin: bern. Da in jedem Sause, aus welchem auf meine Truppen Schuffe fallen, alles niebergemacht, bas Saus selbst ber Zerstörrung Preis gegeben wird. Der Bessergefinnte, dem Treiben jener Parteien abholde Theil der Bewohner Wiens moge ruhig und furchtlos bleiben, ba ihnen mein fraftiger Schut nicht fehlen wird, sobald ich bie Gegner ber Ordnung und Gesetlichkeit werbe in ihre Schran-Hauptquartier Begenborf, 27. October 1848. fen gewiesen baben.

Alfred Windischgrag."

Diese Proklamation ist in Wien nicht veröffentlicht, sondern unterbrückt und nur beim Ober-Commando und außerdem wenig bekannt geworden.

Rote vom Finanzministerium an Dr. Franz Smolta, Reichstags-Pra-fibenten, welche in ber Reichstagssigung vorgelesen wurde:

"Mit Beziehung auf die bem Finanzminister Freiherrn v. Rrauß übergebene Anfrage bes Reichstags - Ausschusses vom 23. d. M. beeile ich mich in Bertretung besselben bem Herrn Reichstags-Borftande eine Abschrift bes aus DL mus mittelft Couriers eingelangten Ruckschreibens bes herrn Dinister-Prafibenten Freiherrn v. 28 effen berg mitzutheilen, worin berfelbe mit Rudficht auf ben exceptionellen Zustanb ber Stadt Wien und unter hinweisung auf bie in ber taiferlichen Rundmachung vom 19. b. M. ausgebrudten Gefinnungen Gr. Majestat die lleberzeugung ausspricht, baß der Befehlshaber der kaiserlichen Trup. pen, wenn die Bevolkerung Wiens zur Herstellung der gesetlichen Ordnung, somit gur Erreichung bes vom Fürsten Binbifchgrag beabsichtigten 3wedes auch die Bande bietet, Richts willtommener fepn wird, als Milbe vor der Strenge vorwalten zu laffen. Indem ich aber hier ausbrucklich beifügen zu muffen glaube, baß bie vorberührte Depesche ber eben gestern angetretenen Reise bes Herrn Finanz-Ministers, Freiherrn Rrauß, nach Olmus entgegenlief, gebe ich mir zugleich die Shre zu bemerken, daß Freiherr v. Beffenberg ber gemachten Mittheilung zu Folge auch ein einbringliches Ersuchen an ben Fürsten Binbischgrag richtete, damit ber Postenverkehr auf ben von ben kaiserlichen Truppen beherrschten Straßenrouten nicht behindert und die postmäßige Beförderung, so wie biefelbe über ben Reichstags-Beschluß vom 23. b. M. schon von Seite bes Finang-Ministeriums neuerbings angeordnet worden ift, unaufgehalten bewertstelligt werden könne! Wien, ben 27. October 1848."

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 27., referirte Schuselt a Ramens des Ausschusses: "Je größer die Ereignisse d'raußen, desto-weniger hat der Ausschuß zu referiren. Es handelt sich zunächst um die Stadt Wien, dann aber um große Folgen. Es liegt die alte und neue Zeit jest hier im fürchterlichsten Rampse und sollte unmittelbar eine Riederlage erfolgen, so wird doch in Kürze die Freiheit wieder siegen. Die Flamme heute Rachts ist der Berichterstatter, sie hat gezündet in Köpfen, in denen es noch gedunkelt, sie hat Berzen erwärmt, die kalt waren, sie hat der Welt Bericht erstattet, wie man Ruhe und Ordnung herzustellen sich bemüht. Ueber Wiederherstellung des freien Postverkehrs ist vom Minister Wesse es es en berg die Zuschrift eingelausen, worin berselbe sagt, daß in Wien fremde Elemente im Spiele, und die Insurrektion so start, daß friedliche Mittel nicht mehr anwendbar sind. Er brückt seine Theilsnahme für Wien aus und meint, vom Reichstag hätten selbst diese Schritte auß-

gehen follen, und daß bem Fürsten Binbisch grag nichts lieber sehn wird als Milbe vor Strenge herrschen zu laffen.

Ein Offizier der Linie hat einen Borschlag gemacht, um die Berwürfnisse zwischen Bolt und Militar auszugleichen. Er sagte: alle Offiziere hatten mittelst schriftlichen Shrenwortes zumeist zu erklaren, daß sie die constitutionellen Errungenschaften des März und Rai nicht nur achten, sondern auch sogar vertheidigen wollten, wenn man selbe angreisen würde. Wir entgegneten, es könnte dieß nur dann eintreten, wenn ihnen der Oberbesehlshaber diesen Schritt erlauben würde. Da im selben Augenblicke auch eine Deputation des Semeinderathes zum Fürsten hinausging, ersuchten wir selbe dem Fürsten diesen Borschlag zu machen. Das Resultat ist noch nicht bekannt. Es hat das Bolt sich vorgenommen, öffentliche Gebäude, darunter die Burg, in Flammen zu sehn, zur Sühne für das in Brand gerathene Privateigenthum.

Die Deputation des Gemeinderathes theilte uns eine neue Proflamation bes Fürsten mit (verlaß bie Proflamation, die Seite 679 enthalten ift.) Der Ausschuß hat selbe berathen und ausgesprochen, baß ber erfte Sag ber Proflamation unwahr sey; der Abgeordnete Pillers borff hat mündlich und schriftlich erklärt, daß feine Unterredung rein confidentieller Ratur ohne Bollmacht war. Fürst Binbischgrag nimmt feinen Anstand, ben Reichstag eine Partei zu nennen, ber Ausschluß nimmt abermals feine Stellung gegen ben Fürsten ein und erklart, daß sich ber t. Felbmarschall über ben Raiser hinausstellt, weil ber Raifer am 19. erklarte, baß Alles vom Reichstag Angeordnete ihm genehm fen (?). Er legt bem Reichstag zur Laft, weil ein Mitglied einen Antrag gestellt hat und vergißt, daß jeber Abgeordnete bas Recht hat, Antrage zu stellen. felbst nicht einmal ber Antrag ist gestellt worden, t. Familienglieder zu verbannen (?). Tropbem, bag burch ben t. Erlaß bes Berlegens bes Reichstages biefer Reichstag anerkannt wirb, trogbem, bag ber Raifer teine Partei im Reichstage macht, hat ber Fürst bewiesen, das ihm die Elementar-Begriffe des constitutionellen Lebens fehlen (!). Daher hat fich ber Ausschuß bewogen gefunden, diese Proflamation ad acta zu legen. (Beifall.)

An den Gemeinderath hat der Fürst folgendes Schreiben erlassen: ,,,,Ich fors dere als Rachtrag zum 3. Punkt den polnischen Emissär Bem, den Dr. Schütte und den ungarischen Unterstaats-Sekretär Pulszk, Dugleich stelle ich alle ärartischen Gebäude unter den Schutz und Berantwortlichkeit des Gemeinderathes. Fürst Windische Fat, m. p." Schuselta bemerkte hierüber: Es scheint diese Zuschrift nach den gestrigen Ereignissen eine bittere Ironie zu sehn." —

Eine Patrouille, bestehend aus einigen mobilen Sarben und Proletariern kamen in die Wohnung einer alten Wittwe, um ihren Sohn auszuheben, und in ihre Mitte einzureihen. Die alte, verlassene Frau weinte und flehte mit gefalteten

Banben, ihr ben Sohn, ihre einzige Stlige, zu laffen; aber es war vergebens. Sie machte ihnen wiederholte Borftellungen und suchte fie zu bewegen, von ihrem Begehren abzustehen, indem, wenn sie biefen Sohn verlieren murbe, sie und ihre vier noch unmündigen Kinder der Roth und bem Elende preis gegeben find. Ginige lachten über ben Jammer ber alten unglückliauch bas blieb vergebens. chen Mutter, mahrend die andern nun ernstlich ben guten Sohn zwangen, mit ih: Schon hatten fie ihn ergriffen und wollten mit ihm zur Thure hinaus gehen, in biesem Augenblide tam aus bem Rebengemach ein blonder Jungling im Alter von 16 Jahren, ber ben Anführer ber Patrouille folgenbermaffen ansprach: Laffen Sie meinen Bruber ba, bamit boch meine Mutter getroftet feb, ftatt ihm gehe ich mit Ihnen; und bin ich auch junger als er, so habe ich bafür mehr Muth, und sobald ber Kampf beginnt, sollen Sie Proben meiner Unerschrockenheit sehen. — Dem Anführer gefiel bas ungenirte und tropige Benehmen bes Junglings, er gab fich zufrieben, ließ ben altern Sohn zurud und nahm bafur den jungen Refruten mit fich. Rach 6 Stunden kehrte biefer jedoch wieder zurud, indem er einem Offizier ber National-Garbe fein Geheimniß entbecte, baß er teinesfalls ber Bruber bes Ditzunehmenben, sondern baß fie seine Schwester fet.

"Rundmachung. Bon 8 Uhr Abends an ist der erste Stock sammtlicher bewohnten Häuser in der inneren Stadt, bei Bermeidung strenger Ahndung zu beleuchten. Die Herren Hauseigenthumer werden verantwortlich dafür gemacht.

Wien, ben 27 October 1848.

Fenneberg, m. p., Chef ber Sicherheits-Behorbe."

Ein Att des Rriegsgerichtes lautet wörtlich:

"Rote. Das Plat Commando der Nationalgarde hat die im Militärsepitale in der Alservorstadt als Spitals:Gefreite commandirten zwölf Mislitärs verschiedener Branchen zu entwassnen, und ihnen zu bedeuten, daß sie sich vollkommen neutral zu verhalten haben, widrigens sie ohne weiters standrechtlich behandelt werden würden. Bom Kriegsgerichte. Wien, am 27. October 1848.

Franz Knoth, m. p., Prasident.

Jos. Hammerschmid, m.p., Stabs-Auditor. Erster Chef d. Sicherh. Behörde, Fenneberg, m. p."

"Dem herrn Lieutenant hoffmann zur Bollziehung des inenthaltenen Auftrags im Einvernehmen mit dem herrn Commandanten des Militar:Spitals. Bom Corps-Commando der Municipal-Garde. Wien, den 27. October 1848.

Balentin, m. p."

"Zweimal wurden 412 Stud Gewehre, und 10,140 Stud scharfe Patronen abgegeben, baher gegenwärtig nichts mehr vorhanden.

Wien, am 27. October 1848.

Stein, m. p., Oberstlieutenant."

"Rach Entsprechung bes inenthaltenen h. Auftrages wird gegenwärtiges Aftenstück dem löblichen Plat-Commando diensthöslich zurückgemittelt.

Corps-Commando ber ftabtischen Municipal-Barbe.

Wien, ben 27. October 1848. Balentin, m. p., Sauptmann."

Abends erschien ein Sarbe ber Bürger-Cavallerie im Liechtenstein'schen Pa-lais, wo sich die Rationalgarde-Cavallerie befand, und melbete, daß Lieutenant Jalob Schawell der Rationalgarde-Cavallerie als Gefangener auf der Aula sich besinde, und eröffnete zugleich, daß im Falle sie gezwungen wären, den Gesangenen mit Massengewalt zu befreien, alle seine Rameraden ihnen beisteben würden. Ein Jubel erscholl dei diesem brüderlichen Antrage; Rittmeister Rartinig eilte sedoch ungefäumt zum Ober-Commando, und eröffnete zweien Ossizieren der akademischen Legion, daß, wenn Schawell binnen einer Stunde nicht frei wäre, die Aula gestürmt werde. Diese Ossiziere gingen, und Schawell war binnen einer halben Stunde frei. — Bravo, Martinig! — Die Schawell's waren, so wie nahebei alle Garden der Cavallerie, wackere Ränner, und immer bereit, für Ruhe, Ordnung und Recht einzustehen. Wackere erste und zweite Division!

Rachbem unterm 26. sammtliche Bachabtheilungen in ber hofburg, um eine Gleichförmigkeit im Dienste hervorzubringen, burch Bollmacht bes Ober-Commando unter die unmittelbare Oberleitung der Burg-Platoffiziere v. Seibt und Untersteiner gestellt wurden, und von Seite ber Hofbehorben alles geschehen ist, was möglicher Beise zur Feuersicherheit der Burg und Reichstags lokalitäten einzuleiten thunlich war, kam am 27. Abends zu der auf der Bache besindlichen Abtheilung ber Hofburgwachleute auf Befehl Fennebergs eine halbe Compagnie Legionare und eine halbe Compagnie Mobilgarden unter Anführung eines jungen Legionars um biefelbe ju entwaffnen, b. h. fie ber Schufwaffen und der Munition zu berauben. Dieser junge Mann benahm fich jedoch so schonungslos brutal und unverschämt, baß ber Plagoffizier Seibt zum Ober-Commanbanten Deffenhaufer eilte, um Borftellungen bagegen zu machen. Derselbe bedauerte biesen Borfall, erklarte jedoch keine Sewalt zu haben, bieses verbindern zu tonnen, ichrieb jeboch auf Ersuchen Beibt's felbst an ben Commanbanten ber Burgwache in fehr anständiger und möglichst schonender Beise, und versprach hierin die Waffen so lange in eigener Obhut zu vermahren, bis fie ber Hofburgmache wieder zurudgestellt werden tonnen. Hierauf erfolgte wohl bie Uebergabe ber Shupwaffen und ber Municion an bas Execution8=Detachement, und Plagoffizier Untersteiner geleitete basselbe bis in bas Dber-Commando, um zu veranlaffen, daß diese Baffen in die zugeficherte Obhut gebracht werben. Doch im Sofe ber Stallburg angelangt, wollte die bafelbft aufgestellte Compagnie Proletarier mit Gewalt fich die Baffen aneignen, welches aber Unterfteiner

mit noch bazu gekommenen Plak-Offizieren bes Ober-Commando mit großer Ansftrengung zu verhindern wußte. Diese Waffen wurden in das Bureau der Persmanenz des Berwaltungsrathes abgegeben, und vom Actuar Dr. Ernst in Berwahrung genommen.

In der Sigung bes Gemeinderathes am 27., 6 Uhr Abends, wurde berichtet: Es liegen in den Spitalern seit mehreren Tagen eine beträchtliche Anzahl Leichen, die burch die jesigen Ilmstände nicht beerdiget werben konnten. Die Leichen häuften fich von Tag zu Tag immer mehr an, und es mußten aus Sanitatsrudfichten unverzüglich Maßregeln getroffen werben, woburch bie Beerbigung möglich gemacht werden murbe. Es murbe nach einer langern Debatte beschloffen, bas Brunnelfelb zu einem zeitweiligen Begrabnifplage zu benügen. Der Gemeinberath und Bezirkschef Braun melbete, bag vor ber Sand ber Gottesacker auf ber Schmelz von kaiserlichen Truppen geräumt ist, und nun auch baselbst wieder beerdigt werden konnte. Die Burgermache bes t. f. Zeughauses bath im Semeinderathe um Berhaltungsbefehle beim Gindringen der Truppen in bie Stadt. Die Bürgermache munschte zu wissen, ob das Zeughaus von bem Gemeinberathe werbe übergeben merben, oder ob basselbe jur Zeit von der Bache selbst geraumt werben solle, ba ber jezige Zustand bes Zeughauses die Wuth ber Solbaten nur noch erhöhen, und die baselbst befindliche Mannschaft einer besonderen Gefahr ausgesett senn wurde. Im Gemeinderathe wurde eine Buschrift des Reichstags= Ausschuffes verlesen, vermöge welcher bie Militar-Stadtmache fortan auf ihrem Posten zur Bewachung ber Gefängnisse zu verbleiben habe. Die Baumeister-Innung erklärte, daß durch die beschädigte Bafferleitung vor der Rußborfer Linie ein fühlbarer Bassermangel burchaus nicht eintreten bürfte, ba in ber Stadt in jebem Sause und in ben Borftabten in ben meisten Baufern Brunnen maren, welche bem Publikum burch Affichen an ben Saufern werben kund gegeben werben. Die ausgesprochene Besorgniß, daß die Gasbeleuchtung burch ben Mangel bes ju ber Erzeugung bes Gases nothwendigen Raltes werbe auf eine Zeit suspendirt werden muffen, wurde baburch beseitiget, baß Fürst Winbisch gras auf Berwendung des Ministeriums des Innern die Zufuhr von Kalk bewilliget hatte. Bom Gemeinderathe wurde dem Ober-Commando eine Buschrift zugewiesen, in welcher ersterer vom Fürsten Windischgras angesucht wird, für bas Militarspital unter ficherem Geleite Fleisch, Milch zc. einführen zu lassen, und bieß ber Militarverwaltung kund zu geben. Es wurde im Gemeinderathe Klage geführt, daß bes Rachts Mobilgarbiften unter ben heftigften Androhungen in bie Baufer bringen, Durchsuchungen vornehmen, und bejahrte Leute gum Baffendienfte zwingen. Solche Falle wiederholten sich bei ben Professoren Bergig, Fleisch und Schlager. Wurde bem Ober-Commando zugewiesen. Es entspann fich über die Approvisionirungs-Angelegenheiten eine heftige Debatte, ob nahmlich ber

Stand ber Approvisionirung veröffentlicht werden solle ober nicht, welche dann in die Frage überging, ob überhaupt bei dem dermaligen Stande der Dinge die Approvisionirungs-Angelegenheiten in geheimen oder öffentlichen Sigungen berathen werden sollen. Beide Meinungen hatten ihre Vertreter und es wurde deshalb eine Commission ernannt, welche berathen solle, ob die Approvisionirungs-Comission in einer geheimen oder öffentlichen Sigung ihren Bericht abstatten solle. Biele Gemeinberäthe meinten, es gehöre dieß unmittelbar zu den strategischen Maßregeln, daher es nothwendig wäre, sich darüber mit dem Ober-Commandanten ins Einvernehmen zu sesen.

Das Ober-Commando suchte wieder im Gemeinderathe um einen Borschuß von 100000 fl. CR. an. Dieses Ansuchen gab, wie immer, zu der lebhaftesten Debatte Anlaß, ob die jezigen Auslagen die Semeinde oder der Staat tragen werde. Biele meinten die Semeinde, da selbst in den Quittungen durch die gesbrauchten Ausbrücke: Borschuß, Aushülfe, darauf hingewiesen wurde. Burde der Finanz-Commission zugewiesen.

Die medizinische Fakultät bath den Gemeinderath, durch ein Plakat zu erstlären, daß den Aerzten überall der gehörige Schutz und die nöthige Beihülfe zustommen möge. Auch bath die Fakultät, daß 30 Träger in Bereitschaft sehn sollslen, die Berwundete allsogleich zu tragen haben werden.

Bezüglich einer, neben bem Hauptzollamte zu errichtenden Barritade wurde im Gemeinderathe beschlossen, sich mit dem Ober-Commando ins Einvernehmen zu setzen, so wie demselben zur Bereitung von Runition behülflich zu seyn. Der Rangel an Runition stieg aus Höchste, und die Forderungen beim Ober-Commando waren stürmisch. Bei den patriotisch gesinnten Bewohnern fand man in Folge Anzeigen beim Studenten-Ausschusse versteckte Packete scharser Patronen, welche dem verderblichen Ansinnen der Ausschüchen sammt vielen Wassen entzzogen oder zu entziehen versucht worden sind. Im Augarten verschanzten sich die Idger hinter Berhauen aus gesällten Bäumen. Am Tabor wurde eine dem Feuer des Rilitärs zu sehr ausgesetzte Barritade von den Bertheibigern geräumt, eben so die an der Donau gelegene Reiterkaserne. Die Häuser wurden in jener Segend von Kartätschen start beschäbiget. Bortresslich gebaute Barritaden erhoben sich von der über die Donau gegen die Reugasse sührenden Brücke längs des lifers gegen Rußdorf hin. Solche waren aus Holz und Erde gebaut und mit Laufgräben versehen. Die Brückenpassage war ungehindert.

In Bezug auf Borstehendes erschienen nachstehende Plakate: "Alle Sachverständigen, welche im Stande sind Schiefpulver zu erzeugen, wollen sich so balb als möglich bei dem Berwaltungsrathe, Stadt, Stallburg, melben.

Bien, am 27. October 1848.

Bom Berwaltungsrathe der National-Garde,



"Lon Seite bes Semeinberaihes ber Stadt Bien wird hiermit bekannt gemacht, daß von demselben im Einverständnisse mit ber medizinischen Fakultät
ben inspicirenden Aerzten ber Rothspitäler für Berwundete, Herren Prosessor
Schuh, Primarius Dummreicher und Primarius Dr. Sigmund in
Bezug des Transportes und der Pflege der Berwundeten unbedingte Bollmacht
ertheilt worden, und daß daher den genannten Aerzten in ihren dießfälligen Anordnungen unverweigerlich Folge zu leisten ist. Sen so ist in Bezug auf Pflege
und Transport den Anordnungen des Herrn Prosessors Dr. Beyer als
Stadsselbarzt auf sämmtlichen Berbandpläßen Folge zu leisten.

Wien, am 27. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien." 3m Studenten-Ausschusse langte eine linzahl Meldungen, Anforderungen, Denunciationen gegen Schwarzgelbe und jene, bie ba fagten, bie Studenten folle man aufhängen. Die Gutgefinnten zitterten, und mancher ergriff bie Baffen und tampfte, um nicht verfolgt zu werben, um nicht für feig zu gelten. Der Ausschuß bestand aus ungefähr breißig Mitgliedern, jedes bezog täglich 1 fl. CM. Das vom Gemeinderathe geschenkte Geld verschwand auf Unterftügungen und andere Ausgaben, fo daß 500 fl. ED. täglich nicht genügten. Wenn man alle limftanbe berucfichtiget, tann man die ungeheuere Daffe Lugen, die im Publikum die Parteien übereinander häuften, nicht anders als verabscheuen. Die Legionare und beren Anhanger häuften Schmach auf bie Schwarzgelben, auf jene, die keine Republit, tein Aufgeben ber öfterr. Monarchie in einem einigen Deutschlanb, teine Losreißung der Provinzen wollten, und lettere übertrieben Manches, was von ben trregeleiteten Jungen geschah. Es ist viel Ebles, aber jedenfalls mehr Grauliches verübt worden. Die Studenten find von der Legion so febr zu unterscheiben, wie bie Universität von ber akademischen Legion. In letterer waren Subjette eingereiht, die in großer Anzahl ins Buchthaus gehörten.

Es ist eine unumstöfliche Wahrheit, daß die sich politisch bewußte Partei in Wien sehr gering; eben so daß darunter die lleberzahl terrorisirt war. Die Proletarier waren ein politisch bewußtloser Ballast der ilmsturzpartei. Letztere hat die Arbeiter und Proletarier überhaupt für sich behus des ilmsturzes zu gezwinnen für nöthig gesunden; nicht so jene Partei der sich politisch bewußten redzlichen Staatsbürger. Letztere blied ohne jenen Ballast mit bewassneten Fäusten; sie blieb materiell schwach, und verlor an Zahl der Köpfe durch die Flucht jener, die in ihrer politischen Unwissenheit den Kopf verloren. Wind isch gräh's Proslamation hat die meisten Sutgesinnten mit Zorn erfüllt; doch die Berstänzbigen waren überzeugt, er werde nicht so sehr extrem versahren; aber man fürchztete doch, es werde der vormärzliche Zustand eingeführt werden, und diese Bezstüchtung, dann der widerstrebende Gedante, sich widerstandslos unterwersen zu sollen, die Furcht vor den Executionen jener, die Berbrechen begangen hatten,

erzeugten ben Biberstand. Es sehlte das Bertrauen zu Bindisch gray's constitutioneller Gesinnung; benn die Mitglieder der Umsturzpartei und die Presse verschrieen ihn als einen reaktionären Aristrokraten, während er sich doch nur als ein strenger, ritterlicher Aristokrat, als ein treuer Anhänger der Integrität der österreichischen Monarchie, somit als ein treuer Staatsdiener und Staatsdürger dem Throne und Baterlande gegenüber bewieß. Bekanntermassen machten die Wiener mit dem WIR, womit die Maniseste Sr. Najestät beginnen, ein Wortssell. Bon der heraldischen Seite betrachtet, sind jene drei Buchstaben die Aufangsschachtaben der brei großen Feldherren: Radesk, Jellačič, Windische graß. Zebenfalls ein Triumvirat, welches das "WIR" der Najestät würdig repräsentirt. Durch Welden's liebernahme des Ober-Commando in Ungarn erleibet das WIR keinerlei Beränderung.

Rachts wurde dem auf der Bezirks-Bache Leopoldstadt inspektionirenden Oberlieutenant Carl Schlesinger ein Mann gebracht; derselbe war ganz verstört, ohne Ropfbedeckung, mit fliegenden Haaren, das Gesicht und die Kleisder beschmutzt, bis über die Knie voll Schlamm, von Kälte ganz erstarrt, — es war der Kellner von Schüttelbade. Er war 24 Stunden, nach dem er sich schwallangere Zeit verborgen und die Gräuel, so im Schüttelbade verübt worden, in seinem Schlupswinkel mit angehört hatte, im Kanale versteckt, und wurde von den Garden arretirt, als er eben aus dem Kanale herauskroch.

Dieser Mann war seit brei Tagen ohne Nahrung geblieben und so erschöpft, daß, nachdem auf der Bezirkswache für ihn Kleider und Wäsche gesammelt wurs den, er abgehalten werden mußte, seinen Heißhunger zu stillen. Der Unglücksliche hörte jedes Wort, was bei seinem Bersteck im Schüttelbade gesprochen wurde, er hörte den Hülseruf, das Wimmern der Semordeten und erzählte die erlebten Geräuel den entsesen Zuhörern. —

Nachbem ber Brand bes Wißgrill'schen Zimmerplages, des Schüttelbades, der Mack'schen und Zinner'schen Zuckerraffinerie immer mehr über Hand nahm, und bereits einen Theil ter Häuser in der Leopoldstadt ergriffen hatte, die Leopoldstädter Feuersprige von den Robilen und Garden unter Bem nicht nur zurückgehalten wurde, sondern das Löschpersonale und die Feuerstommissionen noch durch Flintenschüsse zurückgetrieben wurden, so eilte der Gerichtsschreiber I. Ley, und die Leopoldstädter Bürger: Giugno, Rauchsangkehrermeister, und der Quartiermeister Hauck zuerst in den Semeinderath um Hülse und Beistand zu erlangen, und nachdem dieselben von diesem in die Parmanenz des Reichstages verwiesen wurden, auch dahin. — Sie stellten an die Permanenz des Reichstages die dringende Bitte, eiligst Alles aufzubiethen um dem Feuerlöschpersonale die Möglichkeit zu verschaffen ihre Psicht erfüllen zu können, indem sonst die Leopoldstadt den Flammen gänzlich Preis gegeben würde. Rachdem

aber bieses ihr Anliegen, obgleich sie bie Sefahr mit den grellsten Farben schilberten, bennoch so kalt und theilnahmslos aufgenommen worden war, konnten sie sich ber Erklärung nicht enthalten, daß, wenn ihnen die Hülfe nicht gewährt würde, so müßten sie sich selbst helsen, und durch eine Segenrevolution die Mosbilen des Seneral Bem im Rücken angreisen, um auf diese Weise, den durch das Feuer bedrohten Bürgern die Hülfe zukommen lassen zu können.

Grst durch diese entschiedene Sprache konnten sie erlangen, daß ihnen von der Permanenz des Reichstages ein Besehl an das Ober-Commando gegeben wurde, in Folge bessen die Feuersprisen mit dem Feuerlöschpersonale durch die Barrikaden und durch die in der Leopoldstadt aufgestellten Mobilen gelassen wurden. — Gleichzeitig machte der Plazossizier Dunder den Ober-Commandanten eine Borstellung, daß, da die Leopoldstädter occupirt sehen, die am dießseitigen Ufer stationirten Garden zu Hülse der Leopoldstädter beordert werden, in Folge bessen eine Ordonnanz an General Bem abging, und lesterer sich auch zur Brandstätte begab.

Unter ben Beiggarbern, bem Donau-Ranal entlang, wurden einige Strafen von Sarben und Mobilen besetzt gehalten. Die 13. Compagnie VII. Bezirks fand an ber neuen Rettenbrude, welche jum Theil verbarrikabirt und mit zwei Geschüßen und einer kleinen Abtheilung ber Mobilen besetzt mar. — Am jenseitigen Ufer herrschte eine schauberhafte Rube. Man hörte nur bas Knistern und Rauschen ber hochauflobernben Flammen aus ber großen Da achichen Bucker-Raffinerie, welche bie ganze Gegend auf eine furchtbar schöne Art beleuchteten. Die zur Fabrik gehörigen Holzstöße waren ein großer glühenber Kohlenhaufen. Das Schüttelbad und bie im hintergrunde ftebende Binner'sche Bucker-Raffinerie waren ichon größtentheils ausgebrannt, nur zeitweise flackerte noch eine Feuerzunge gleich einer zurnenben Schlange boch auf, und fant bann eben fo schnell wieber zusammen. — Bon einem lebenben Befen mar keine Spur; nur in ber Dampfmuhle sah man beim Feuerschein das Bligen von Gewehren ber aus den Fenstern zusehenden Kroaten. Es standen aber in berselben Reihe noch andere Saufer, welche bisher unbeschäbigt geblieben. — Aber immer weiter und weiter bahnte fich bas furchtbare Clement seinen Weg, und Riemand war ba, ber beffen Buthen Einhalt gethan hatte. Schon wälzten fich die bicken Rauchmaffen aus bem hintertheile jenes Gebaubes, in bem fich bie turkische Rappenfabrik befand, brachen auch balb in lichte Flammen aus, und erfaßten schon ben reich mit Bauholy versehenen Zimmerplat bes Zimmermeisters Wisgrill, und nun schien die ganze Jägerzeile unaufhaltsam ein Raub ber Flammen zu werben. Roch immer keine Hulfe. Riemand wollte fich in bas Bereich bes Dilitars so nahe hinwagen. Muf bem biesseitigen Ufer wurde es ganz stille. Die in ben Gaffen aufgestellten Compagnien zogen sich langsam zurud, und nun blieb

blos die 13. Comp. VII. Bezirkes allein auf ber erwähnten Kettenbrude. Theil bavon suchte hinter ben bort aufgeschlichteten Baufteinen ein bequemes Plagden, um etwas ausruhen zu konnen. Sie und ba ftanden kleine Gruppen, die Blide wehmuthig in das immer weiter um fich greifende Feuer gerichtet! — Da rollte um 11'/. Uhr ein Bagen heran. General Bem begleitet von einem Abjutanten stieg aus und verlangte nach dem wachhabenden Offizier. Hauptmann Berr fich gerade entfernt hatte, um nach bem Abzuge der übrigen Compagnien die umliegende Gegend zu rekognosciren, meldete fich ber Lieutenant Mettelfa. — General Bem stellte nun in gebrochenem Deutsch die Frage wie stark die Compagnie sey, und gab Befehl sogleich die Garben zu versammeln, die Hälfte davon zum Löschen hinüberzuschicken, und Alles aufzubiethen, um des Feuers Meister zu werben, ebe es zu machtig und ben ganzen Stabttheil verheeren wurde. Auf die Meldung bieses Offiziers, daß alle Fenster der Dampfmuhle mit Rroaten befest find, entgegnete Bem: "Ich glaubenicht, bas man foie ßen wird auf uns; lassen Sie aber die Waffen mitnehmen, man tann nicht wiffen," - und ging, ohne abzuwarten, bis fich die Compagnie gesammelt in Begleitung seines Abjutanten mit ber ihm eigenen Ruhe und Unerschrockenheit ber Erste über bie Brücke an die Brandstätte. — Run waren Alle zum Löschen bereit und man brangte sich ihm eiligst nachzufolgen. — Fast zu gleicher Zeit langten auch vom Unter-Rammeramte bie Feuer-Commissare mit Sprigen und Losch - Requisitten vom jenseitigen Ufer an. Auch erschienen, wie erwähnt, mehrere Bürger und Gemeinde-Borsteher der Leopoldstadt und Jägerzeile nebst einigen Garben, die bort Bache hatten. Später kamen noch einige Leute aus ber Umgebung hinzu. Man trachtete vor ber Sand wenigstens mit dem Holyplage das Feuer abzugrenzen. — Roch wagte man sich nicht weiter hinab, ba man nicht wußte, ob Militar bort aufgestellt sey. Da unternahm ber Lieutenant Mettelfa mit bem Garben Rothmüller, benen noch einige andere Garben folgten, eine fleine Refognoscirung ber Gegend und überzeugte fic, daß bis an die Dampfmuble hinab alles vom Militar unbesett sey. Daburch beruhigt, trachtete man zu löschen und zu retten, was noch zu retten war. Rothmüller war Giner ber Grften, ber in Gemeinschaft mit einem Schloffer im bickften Qualm in bas Schreibzimmer Bisgrill's eingebrungen, woburch es gelang bessen ganze Baarschaft, sowohl in klingenber Münze, als auch in Papieren, und beffen Bucher zu retten, welche nebst ben andern Effekten ben Gemeinbe-Borftehern ber Leopolbstadt jur Aufbewahrung übergeben wurben. Eben so gelang es in der Kappenfabrik eine große Menge, theils Baare, theils schon gesponnener Schafwolle zu retten, welche gleich in Rahne auf bie Donau geschafft murben. Bon ber Tochter bes Befigers vermuthlich — murben viele fertige Rappen ausgetheilt, so daß die Compagnie, als sie am andern Morgen nach Hause marschirte, und biese am Ropfe trug, balb als Kroaten, balb als ein Trupp republikanisch Gefinnter angesehen wurde.

Man arbeitete wirklich mit ungeheurer Anstrengung. Saupimann Berr, ber selbst mit ben Sprigenschläuchen überall einbrang, war endlich so erschöpft und burchnaßt, baß er fich halbohnmachtig nach Sause begeben mußte. — Gben so ber Garbe Sourfe, ber auch in Folge bieser Berkühlung burch acht Wochen trant fich befand, woburch seine Familie in die brudenbsten Berhaltniffe gerieth. — Die Offiziere Roller und Mettelta waren unermubet; suchten bie Erschöpften auf's Reue anzueifern, Alles zu ordnen und Sorge zu tragen, baß von ben geretteten Effetten nichts burch hinzugekommene Frembe weggetragen werbe, und wurden hierin burch ten Bunbargt ber Compagnie, Fallenbed, bann burch die Garben Gottlieb Herzog, Stinkeber, Rothmuller und andere redlich unterftust. Mit wirklich ausbauerendem Ruthe und einer mahren Unerschrockenheit arbeiteten bie Leute mit ber Gemeinde-Sprige unter ber Leitung bes Feuer-Commissars 3. Bleffa, und bes Gemeinde-Besorgers 3. Pollad, und wendeten badurch eine große Gefahr von der Leopolostadt ab. \*) Befonders bemerkbar machten fich zwei junge Arbeiter burch ihre unermubete Thatigteit und Ruhnheit, mit welcher fie fich auf die gefahrvollsten Stellen wagten. Leiber find beren Ramen nicht bekannt worden.

Die 10. und 11. Compagnie Leopoldstadt zeichneten sich an diesem Tage burch die thätige Unterstügung und Hüsseleistung bei dem Zinner'schen Zuckerraisinerie-Gebäude-Brand und bei dem Brande des Bisgrill'schen Gebäudes besonders aus; durch dieselbe wurde unter Ansührung des Oberlieutenant Carl Schlesing er von den Bisgrill'schen Gebäude viele wichtige Schriften und bedeutende Baarschaften gerettet, welche von diesem dem Semeinderathe übergeben wurden. Mehrere Leichen lagen herum, vor der Zinner'schen Zuckerrassinerie lag der Fadritsaufseher Redlentselt im Hose. Sinner'schen du können, und man sollte es kaum glauben, während sie bemüht waren, fremdes Sigenthum zu retten — stahl man ihnen ihre Rleider. — Sin Schusterlehrzunge wurde auf die Bezirkswache gebracht, welcher einen solchen Rock gestohlen hatte, und auf der That erwischt wurde. — Sine tüchtige Tracht Prügel war der Lohn seiner Helbenthat, die man in diesem Augenblicke nicht anders lohnen konnte.

General Bem blieb auf ber Brandstätte bis ungefahr nach zwei lihr, wo man schon des Feuers Meister wurde. Als er hörte, daß in seiner Rahe einige Arbeiter, die bei ber Compagnie eingereiht waren, sich bei ihren Kameraden be-

Die Bewohner ber Gemeinde Leopoldstadt und Jägerzeile werben ben genannten braven Mitburgern die geleisteten Dienste wohl nie vergessen. Dunder.

klagten, daß sie nicht mehr fortarbeiten könnten, da sie zu mübe, und den ganzen Tag hindurch nichts gegessen hätten, gab er dem Bundarzt & allenbeck Geld, um Brod und Wein holen zu lassen, welches eine sehr willtommene Sabe war. Segen Morgen des 28. gelang es endlich das Feuer ganzlich zu dämpfen, wenigstens so weit, daß man nicht mehr zu fürchten brauchte, daß es weiter greisen würde. — Die Sprisen zogen ab. Die Sarden wurden ebenfalls auf ihre Posten zurückzegen.

Während des Löschens wurde von Seite des Militars auch nicht das geringste Hinderniß gelegt, obwohl einige Sarden vorwizig genug waren, und sich bewassnet dis an das Sebusch wagten, hinter welchem einige Soldaten ruhig standen und zusahen. Rur bei Anbruch des Tages, als einiges Sesindel sich hinabwagte, um den aus den herausgerollten und beschädigen Fässern zerstreuten Jucker sich anzueignen, sielen fünf Schüße, vermuthlich nur um diese Raubvögel zu verscheuchen.

Am 27. 2 Uhr Rachmittags wurde wieder Oberlieutenant' Beigenberger an ben Felbmaricall mit einer Depefche bes türkischen Botichafters geschickt. Im Hauptquartier angelangt, wurde er vom Oberst Schoberl auf das freundlichfte empfangen und burch biefen die Depesche an ben Fürften übergeben. Oberft Schoberl tam nach einiger Zeit zurud, fagte, ber Fürst gehe gerabe zu Tische, und Weißenberger sey burch ihn gebeten, ihr Mahl zu theilen. nahm bas Anerbieten mit Freuden an. Bom Fürsten wurde er fehr hulbvoll empfangen, und gebeten Plat zu nehmen. Die Tafel, welche in ber Form eines Sufeisens gebedt mar, mag über 70 Gebede gezählt haben; in ber Mitte faß ber Fürst, umgeben von Generalen, Stabs- und Oberoffizieren; Beißenberger kam dem jungeren Sohne Sr. Durchlaucht gegenüber zu figen. Sein Rachbar war Oberst Schoberl. Anfangs war die Umgebung Weißen berge t's mehr zuruchaltend, bis nach und nach bas nabere Bekanntwerben, und endlich über Wien die Conversation erfolgte. Er erzählte unumwunden die Lage Wiens; und auf die Frage, ob fich Wien standhaft vertheidigen werbe, antwortete Weisenberg er Folgendes: "Ich habe erst heute, aufgefordert vom Obersten Thurn, ihn bei ber Inspicirung sammtlicher Linien begleitet, und mich leider von dem Muthe und der wirklichen Kampflust der Bevölkerung \*) überzeugt, und bedauere, daß solche keinem etleren 3weck geweiht ist, zugleich spreche ich meine lleberzeugung aus, daß bas Blutbad bei ber Einnahme von Bien schwerlich ein früheres Beispiel haben burfte."

<sup>\*)</sup> Daß die Wiener muthig sind, ist eine Thatsache; aber hier muß es statt Bevölterung — ein Theil der Bewohner, die Umsturzpartet und bewassnetes Proletariat — heißen. Die Parlamentare erhielten für jeden Ritt 10 st. C. R. Dr.

Auf die weitere Bemerkung, wie es benn möglich ift, daß noch ein einziger gutgefinnter Bürger in Wien verbleiben kann, auberte fich gang treffend Be ei f= fen berger folgenbermaßen: "Es hat nicht Jeber die Mittel, bei ben ohnehin fo gebrudten Beiten mit seiner Familie auf unbestimmte Beit Wien verlassen zu tonnen; ferner behaupte ich fest, baß, wenn Jeber an feinem Plage geblieben mare, und auch ben Duth gehabt hatte, feine mahre Meinung auszusprechen und gehörig zu vertreten, es in Wien nicht so weit gekommen ware." - Als ben Sauptgrund ber Bertheibigung Biens gab Beisenber= ger an, daß leider das Borurtheil ber ungebildeten Bevolkerung von den Bublern in ihrem Bahne bestärkt werbe, bag ber Fürst nur nach Bien tomme, um die conftitutionellen Freiheiten und Errungenschaften zu vernichten, und an beren Stelle ben Militar-Despotismus einzuführen. hierauf erwieberte einer ber anwesenden Stabs-Offiziere: "Glauben Sie benn, das wir nicht auch Menschen find, und nicht ben Drang nach Freiheit im Bergen fühlen? — Wir danken Gott, baß bas alte System zu Grabe getragen worben; wir erkennen ganz den hohen Berth ber neuen Staatseinrichtungen, und aller von Raiser Ferdinand bem Gutigen seinen Boltern verliehenen Freiheiten. — Doch die bestehende Schanbliteratur und die unselige Studentenherrschaft vergiften ben gesunden Sinn der Biener und häufen namenloses Elend über diese schöne Stadt. Wir find gekommen, mit unserem hochherzigen Fürsten an ber Spige — um die mahre Freiheit zu retten, um Wien von bem Terrorismus zu befreien. Niemals werben wir bas Schwert ziehen zur Bernichtung ber vom Raiser seinen Boltern verliehenen Institutionen."

Die Tasel ging zu Ende; nach berselben wurde Weißen berger — auf sein Ersuchen — zu Sr. Durchlaucht gerusen, naherte sich demselben beklommen, Folgendes äußernd: "Ich habe keinen Auftrag, ich habe keine Bollmacht mit Euer Durchlaucht zu sprechen! — Allein ich komme als ein Wiener, als treuer Anhänger der Gesammtmonarchie, und treuer, tiefer Berehrer der Opnastie. Saben Euer Durchlaucht Milbe und Rachsicht für unser liebes Wien; bedenken Euer Durchlaucht, daß die Rehrzahl gutgesinnter Bürger nur irregeleitet sep."

Der Fürst antwortete: "Ich begreife die Berhältnisse Wiens volltommen, ich habe Zeit und alle andern Mittel angewendet, um Such zur Besinnung kommen zu lassen; ich habe die Frist für einen ernstlichen Angriss oft und vielmals hinausgeschoben. Mir stehen hunderttausend Bajonette und 200 Kanonen zu Sezbote, und dennoch wünsche ich nichts sehnlicher, als ohne Blutvergießen Wien zur gesetzlichen Ordnung zurückzuführen. Slauben Sie mir, mein Freund, mich knüpfen schone Erinnerungen an Wien, in dieser Stadt habe ich meine Jugend,

<sup>. \*)</sup> Es ift sehr zu bedauern, daß herr Weißenberger den Ramen dieses Stabes Diffiziers\_nicht berichtet hat!

und einen großen Theil meines Lebens zugebracht. Jeder Kanonenschuß, den ich gegen Wien richten muß, thut meinem Herzen wehe. Jede Feuersbrunst macht mir eben so viel Schmerzen, als dem Unglücklichen, dessen ganze Habe zu Asche geworden."

Bei Beendigung dieser Rede war der Fürst sehr ergriffen, und eine Thrane durchglanzte sein Auge. Auf die weitere Fürbitte Be i ben bergers, daß der Fürst geruhen möge, eine erneuerte Prollamation an alle gutgesinnten Bewohner Wiens zu erlassen, in derselben seine Sesinnungen aussprechen und die Bersicherung beifügen, daß er bloß nach Wien komme, um die wahre Freiheit aufrecht zu erhalten, nicht aber solche, so wie die übrigen Errungenschaften zu rauben, keineswegs es in der Absicht des Fürsten seh, einen Williar-Despotismus herzustellen, — erwiederte der Feldmarschall: "Das kann nicht sehn. Ich stehe sa nicht allein vor Wien; ich stehe vor ganz Europa, ja vor der Welt; ich kann mich unmöglich vor dieser lächerlich machen. Ich bin gewiß ein treuer Diener meines Kaisers, und was dieser gegeben, kann ich ja nicht nehmen; und wer mich kennt, kann so etwas gewiß nicht glauben."

Weißenberger erwiederte: "Das Traurige an der Sache ist, daß man Guer Durchlaucht so wenig kennt. Wer jedoch das Glück hat, Guer Durch-laucht zu kennen, muß ganz gewiß eine andere Reinung bekommen; aber leiber ist die Reinung des großen Hausens zu unverschämt."

Da der Fürst darauf bestand, diese zu erfahren, sagte Beißenberger: "Euer Durchlaucht sind ausgeschrieen als der größte Aristokrat und Reactionar, den es gibt."

Der Fürst war über diese Schilderung beleidigt und sagte: "Aristotrat bin ich, und werde es bis zu meinem letten Athemzuge bleiben! — Ich bin stolz darauf, es zu sehn. Aber Reaction kenne ich nicht; es gibt keine Reaction, als jene, welche Ihr Euch selbst schafft."

Weißenberger suchte den Fürsten zu überzeugen, daß es Demjenigen unmöglich sep, so zu denken, der ihn nur einmal gesprochen; der seine Hand-lungsweise in Prag kennt, obwohl solche auf jede mögliche Weise entstellt erzählt werde.

"Das glaube ich auch," sagte ber Fürst; "baran ist nicht nur das Bolt, sondern auch Euere früheren Minister schuld. — Uebrigens glauben Sie mir, daß, wenn ich je etwas in meinem Leben zu bereuen habe, und es mir um Etwas leid ist, so besteht dieses darin, daß ich mich im Monat März bewegen ließ, Wien zu verlassen. Hätte ich mich damals nicht überreden lassen, es wäre in Wien nicht so weit gekommen."

Der Fürst entlies Weißenberger auf die huldvollste Beise, mit der Bersicherung, ein, die Bevölkerung Wiens beruhigendes Plakat zu erlassen.

Durch die huld des Fürsten tief ergriffen, weinte Beißenberger, und nicht mehr mächtig weiter zu sprechen, erfaßte er die hand des Fürsten, um solche zu tüssen, wovon ihn jedoch letterer abhielt, ihn herzlich mit der rechten die hand schüttelte, mit der linken aber ihm freund-liche Backenstreiche gab.

Weißen berger kam ziemlich spät Abends mit der frohen lieberzeugung nach Wien zurud, vielleicht boch Etwas für seine Baterstadt\*) gewirkt zu haben. Er kann das Bewußtsehn hinnehmen, daß er als bürgerl. Oberlieutenant und Bärger einer der größten Städte Europas, mit Bürde seine Nission vollendet habe.

Der Rachmittag verlief verhältnismäßig ziemlich ruhig. Das Feuern von und gegen die Dampfmühle war durch beiberseitiges Einverständniß eingestellt. In reger aber trauriger Thätigkeit räumte eine Anzahl Menschen das auf der Holzlegstätte nächst den Weißgarbern ausgeschichtete Holz weg, das der Eigenthümer den Armen preisgab, damit es nicht ebenfalls ein Raub der Flammen werde, wie dereits mit einem großen Borrath geschehen. Nichts desto weniger loderte die Flamme an diesem Orte, so wie in den, nächst der Nackschen Zuckerraffinerie gelegenen Häusern, ferner in einigen Hütten außerhalb der Herrnalser Linie sürchterlich sort, und röthete den nächtlichen Himmel. Der Anblick der hochaufslodernden Flammen, rings um die Stadt, war entsehlich!

Wie schon erwähnt, war am 26. October Abends die achtundvierzigstunbige Bebenkzeit, welche ber Feldmarschall ber Stadt Wien zur Annahme ber von ihm bezeichneten Bestimmungen gegeben hatte, abgelaufen.

Der Feldmarschall machte aber auch am 27. October noch keinen Schritt, seinen Forberungen durch die Anwendung der Wassengewalt Rachbruck zu geben, und so verging der 27. October sast ganz ruhig. Ueberhaupt lag es nicht in der ursprünglichen Absicht des Fürsten Wind is die at hie Stadt Wien durch ein Bombardement, oder durch die gewaltsame Einnahme mit bewassneter Sand zur Unterwerfung zu bringen, er hätte vielmehr den nicht blutigen Weg der engen Einschließung und Absperrung aller Zusuhren bei weitem vorgezogen, wenn das verderbliche Bündniß, welches die Wiener Revolutionäre mit den aufrührerischen Ragyaren geschlossen hatten, und der gleichzeitige Angriss, den er von beiden Seiten besorgen mußte, ihm nicht die Rothwendigkeit auferlegt hätten, die Einnahme Wiens auf die schnellste Art zu bewerkstelligen, bevor solche durch die Ragyaren erschwert oder vereitelt werden könnte.

An diesem Tage war auch die Brigade Frant in ben Prater eingerückt, stand mit ihrem rechten Flügel an der Militar-Schwimmschule und mit dem linten an der Brigade Grammont. Durch sie war demnach die Berbindung mit

<sup>\*)</sup> Herr Josef Weißenberger, burgl. Tapezier, ist ein geborner Wiener und ein noch junger Mann. Dr.

bem Rorbbahnhofe und ber Brigade BBpf hergestellt, und bie gangliche Einsschließung Wiens vollendet.

Alle Beffer - und Reblichbenkenben Wiens, in so weit fie bie Stadt nicht schon früher verlaffen hatten, standen unter ben terroristischen Ginfluffen bes bemofratischen Clubbs — zu bem leiber auch viele Reichstagsmitglieber zu rech. nen waren — unter jenen des bewaffneten, einigermaßen militärisch organisirten Proletariats. Jeber, ber nur entfernt von Nachgiebigkeit sprach, wurde mit bem Tobe bedroht und arretirt, und Gegenwehr bis jum letten Mann mar jum Losungsworte geworben. Schon ben Tag zuvor tam zum Ober-Commando ber Barbe Engel aus ber Leopoloftabt, begleitet vom Semeinberathe Bernbrunn mit ber Bitte, die Leopolbstadt moge übergeben werben, ba an ein Behaupten berfelben nicht zu benten, und folche einer ganglichen Demolirung ausgesett sey. Gine negative Antwort und ein Auftrag, ben Garben Engel zu arretiren, mar bie Folge bavon. Engel entging nur burch bas entschiedene Einschreiten bes Leopolbstäbter Platoffiziers Dunber ber Arretirung und friegsrechtlichen Behandlung, indem letterer, gegen jede Behelligung eines Abgefandten protestirend, die beorderte Bache beseitigte. An diesem Tage Abends erließ der Feldmarschall die Disposition zum Angriff und zur Ginnahme Wiens für den kommenden Tag.

Am 27. October murbe über ben Donaukanal nachst bem Biegelofen auf ber Simmeringer Beibe burch eine Pionier-Abtheilung eine Ponton-Brude geschlagen, um ben llebergang ber Truppen in ben Prater und die Berbinbung mit ber Brigittenau am 28. October bewirken zu konnen. \_ In Folge beffen wurde bie zweite L. W. Compagnie von E. S. Stephan mit vierundzwanzig Jägern unter Commando bes Hauptmanns Spat vom Reugebaude bahin beorbert, ben tobten Arm nachft bem Lufthauschen zu befegen. Lieutenant Schobel befeste mit zwei Zügen die Strede vom Donaukanal - Ufer bis zur steinernen Brude. Ein Oberjäger mit zwolf Jagern bagegen rechts von ber Brude eine Strede von funf bis sechshundert Schritten; - bie Unterftugung war bei bem Maierhof aufgestellt. Da die Aussicht des vorliegenden Terrains burch bas bichte Gestruppe und Baume benommen war, so hat Oberlieutenant Salfinger mit einem Bug ber Unterstügung und ben übrigen zwölf Jägern das jenseitige Ufer des tobten Armes überschritten, in ben verschiebenen Alleen einige Aviso-Posten auf fechehundert Schritte vorpostirt, und mit bem Rest ber Mannschaft sich hinter ben Lusthaus aufgestellt.

Bei eingetretener Abendbammerung kamen die in der Hauptallee aufgestellsten Jäger zurück, und brachten die Meldung, daß drei Colonnen Proletarier und Arbeiter, ungefähr 6—700 Mann stark, en massa vorrücken. Oberlieutenant Halfinger ließ seinen Zug, dreißig Mann stark, durch die Dämmerung be-

günstigt, — unbemerkt vor die Hauptallee aufmarschiren, die vorrückenden drei Colonnen auf 80-100 Schritte ankommen, gab auf dieselben einige gut angebrachte Dechargen, welche durch den unverhofften Empfang die Flucht ergriffen, und bei ihrem Rückzuge eine Hütte im Prater in Brand steckten.

Bei dieser Gelegenheit hat Sefreiter Tryszczow, und die Semeinen Klimko wund Juryn der obigen Compagnie von den zersprengten Proletatiern drei Mann mit der Wasse in der Hand gesangen genommen. Die Absicht der anrückenden Proletarier war keine andere, als die bereits hergestellte Brücke zu zerstören, und da selben der Angriss mislang, so wurde ein brennendes Schiss von Wien aus auf dem Donaukanal herabgelassen, welches aber beim neuen Wirthshaus durch einen Corporal und zwei Mann der Pionier-Abtheilung aufzgesangen, und auf das jenseitige User mittelst Leinen besestigt, somit ihr zweiter Bersuch, die Pontonbrücke zu zerstören, vereitelt war. Am 28. October Rorgens rückten auch schon gegen 200 Serezaner, mehrere Bataillons Grenzer und Seschütze über die Brücke in den Prater vor, wo sich später das Gesecht in der Leopoldskabt entspann.

## 28. October.

lleber die gestrigen Borgange wurde nachstehender Bericht erstattet und veröffentlicht:

"Gestern Abends 10 Uhr brachte man mir die Rachricht, daß die Kroaten die Sauser am Schüttel angezündet haben. Ich begab mich alsogleich an den gefährdeten Ort, der Wind wehte unglückseliger Beise gegen die Stadt, die ganze Zeopoldstadt war in Sesahr, ein Raub der Flammen zu werden. — Es kamen Sprizen zur Zeit. — Die Rationalgarde unter dem Commando (?) der Herren Fahlenbeck, Krast und Georg Schmidt — zeichnete sich vorzüglich beim Löschen aus, und nur (?) ihrem Muthe und ihrer heldenmüthigen Ausdauer dankt die Borstadt Leopoldstadt ihre Rettung, besonders that sich der Sarde Herr Wide wurde, erhielt der Sigenthümer zugestellt — das Silbergeschirr, das man vorsand, wurde ebenfalls an die Behörde gegen Empfangsbestätigung abgegeben. Leider haben die Rebellen (?) alles Werthvolle schon früher geraubt, nur die Bilder ließen sie unangetastet. Wien, den 28. Oct. 1848. General Bem, m. p."

Der 28. October war der schrecklichste und entscheidendste Tag des Dramas. Die republikanischen Fahnen in der Praterstraße sanken in Staub und Blut. —

"Tagsbefehl. Kameraden! Mitbürger! — Der heutige Tag wird entscheis bend senn. — Es ist in der Nacht eine Depesche des Banus an den Herrn Felds marschall-Lieutenant Ramberg, Befehlshaber der Truppen im Prater, aufgefangen worden, woraus die Absichten des Feindes für den 28. October zu ents

nehmen find. — Unsere Segner werden von den Ungarn im Ruden beharrlich bedrängt. — Berschiedene Wahrnehmungen lassen vermuthen, daß das heer Roga's seine Avantgarde bereits gegen die Schwechat hat vorschieden können. Iedenfalls ist die Stärke und Ausmerksamkeit unserer Bedränger getheilt. So sehr ich wünsche und erwarte, daß beim Angrisse gegen die Truppen des Feldmarschalls mit allem erhabenen Ruth der Freiheit von der Einen, und aller unwiderstehlichen Zerstörungswuth der Berzweislung von der Andern in den Reihen unserer Wehrmänner gestritten werde, so sehr erwarte ich, daß Gefangene und Berwundete ritterliche Gegner an uns sinden. Wir wollen sie nicht nach dem Bölkerrechte, nein! wir wollen sie als irregeleitete Brüder desselben heiligen Baterlandes mit Seelmuth und Christensinn behandeln. — Wir wollen kämpfen, aber fern seh es von unserer Denkungsart zu schlachten.

Ich habe gestern die Außenwerte von der Erdberger Linie dis zur Mariahilfer Linie in Augenschein genommen. — Es ist Großes in so kurzer Zeit noch
geleistet worden. Die Besahungen in Mariahilf, Gumpendorf, Hundsthurm,
Wieden sind zahlreich, gut positrt und von einem herrlichen (!) Geiste beseelt. Der
Gloggniger Bahnhof ist eine Festung. Leider kann ich den Bunschen nach Geschüs auf noch mehrere Punkte nicht entsprechen. Man muß sich mit der Muskete und dem Bajonette vertheibigen. Die Barrikaden auf der Bieden sind die stärksten und schönsten, die ich gesehen. Hoch der ersindungsreiche Geist in dieser ausgezeichneten Bevölkerung! Der Bertheibigungs Leiter Aig ner hat mir gestern Abends bei der Besichtigung der Leopoldstadt und Jägerzeile das musterhaste Benehmen der 8., 4. und 5. Compagnie des Bezirkes Leopoldstadt mit warmem Lobe geschildert. Die 8. Compagnie steht bereits den sechsten Tag in Wassen, und begreift, daß man sie bei der drohenden Rähe des Feindes nicht ablesen – kann! — Ich werde diesen Tapfern den verdienten Lohn zuzusühren wissen.

St ist mir die kaum glaubliche Meldung gemacht worden, daß die Gebäude am Schüttel durch angelegte Pechkränze im Erdgeschosse in Brand gesteckt worden. Iedenfalls hat das Feuer von unten herauf gewüthet. Sobald ich Gewishelt erlange, werbe ich nicht saumen, gegen eine solche Berheerungswuth seierliche Berwahrung einzulegen. — Der Staat wird durch die Bertreter der Bölker nicht saumen, den Beschäbigten dankbaren Ersat zuzusprechen.

Wien, den 28. Oct. 1848. Meffenhauser, m. p., pr. Ober-Comm." Ein höchst auffallendes Platat der Boltsbeglücker war an allen Straßenecken folgenden Inhalts zu lesen:

> "Das Bolt steht auf, der Sturm bricht los, Wer legt jest die Hande noch feig in den Schof?

Tapfere Wiener! Burdige Nachfolger Eurer Borfahren, die in zwei schweren Belagerungen Wien gegen andrängende Barbarenheere vertheibigten, Ihr steht auch jest gerüstet da, und kämpft todesmuthig gegen einen mächtigen Feind.

Brüber! bei Euch bebarf es keines Wortes ber Aufmunterung und Ermuthigung, benn wir wissen, daß Ihr eber sterben, als schmachvoll nachgeben werbet, und daß Ihr jeben, ber Euch nur die emporende Zumuthung einer Uebergabe Wiens machte, als einen schändlichen, feigen, niederträchtigen Berrather an der Chre und der Freiheit des Bolkes behandeln wurdet. Doch nein, wir glauben es nicht und wollen es nie glauben, bag es in Wiens Mauern auch nur einen (!) Mann gebe, ber von schmachvoller Unterwerfung ein Wort zu spreden wagte. Manner von Bien! Ihr habt Guern Muth, Gure Ausbauer, Gure Tobesverachtung bewährt, Ihr habt mit wehrlosen Sanden Kanonen und Baffen erobert, Ihr standet fest wie oft erprobte Krieger beim Donner der Geschütze, beim Praffeln ber Kartatichen, Ihr werbet biefes Gures Ruhmes wurdig bleiben. Daß wir, bie akademische Legion, in Guren Reihen, an Gurer Spige kampfen, flegen ober fallen werben, wißt Ihr, benn selbst unsere Feinde können uns unferen Duth nicht bestreiten, und wir halten es für unsere heilige Pflicht, in dem herrlichen Rampfe für die Freiheit auszuharren bis auf den letten Mann. Jest, Freunde! gibt es ja nur eine Bolkswehr; Bürger, Nationalgarde, Arbeiter, Solbat und Stubent stehen Sand in Sand und haben gleichen Antheil an Sefahr und Ruhm, benn wir alle folgen bem Banner ber Freiheit, ber mahren Boltsherrschaft, und unter biefem Banner muffen und werden wir siegen, benn die Ibee ber Freiheit ift unbestegbar und wirbt unter ihren getauschten, betrogenen Gegnern schnell ihre warmsten Freunde.

Auf benn, Brüber, zu ben Waffen, alt und jung, reich und arm; wer nur ein Schwert zu schwingen vermag, bewaffne sich und eile in ben Kampf, und Jene selbst, die nicht zu kampfen vermögen, können boch arbeiten, Barrikaben bauen, Berwundete psiegen, Schanzen graben u. s. f.; in solcher Zeit darf keine hand müßig bleiben, oder sie verdient nicht mehr, als abgehauen zu wersem. Selbst Frauen und Mädchen mögen sich am großen Werke der Freiheit bestheiligen; bereitet Labung dem Berwundeten, psiegt ihn, belebt durch Wort und That des Mannes Muth, beschämt ihn, wenn er seige oder läßig ist. Nit einem Worte, das ganze Bolk rüste sich zum Kampf, und kein Jella die, kein Auersperg, tein Windischgräß wird etwas dagegen auszurichten vermögen, und ein, wenn auch blutiger Sieg, wird in den Taseln der Geschichte den Ramen Wien mit unauslöschbarem Ruhm bezeichnen. Auf denn! das Basterland, die Freiheit ist in Gesahr, rettet sie, rettet Euch selbst.

Soch das unbesiegbare, freie Wien! Wien, im October 1848. Im Ramen bes mobilen Universitäts-Corps. Sabrofsky, m. p., Corps-Commandant."

Der Zeitgenosse möge die kommenden furchtbaren Ereignisse bes Tages als Folgen der Volksauswiegler mit dem vorstehenden Plakate vergleichen — und urtheilen, wer das Volk auf die Schlachtbank geliefert.

"Rundmachung. Im Falle wieder eintretenden Rampfes sind bei Bermei = bung augen blicklicher standrechtlicher Behandlung der Dawider- handelnden, alle Thore und Fenster sogleich zu öffnen.

Es ist von dem patriotischen Sinne der Bewohner Wiens zu erwarten, daß diesem Befehle, der zur Beruhigung (?) und Widerlegung gegentheiliger Gerüchte bekannt gegeben wird, unbedingte Folge geleistet werde. Wien, am 28. Oct. 1848.

Der Chef der Sicherheitsbehörde: Fenneberg, m. p."

In der Proklamation des Fürsten Windischgrät vom gestrigen Tage wird besohlen, die Thore und Fenster der hauser zu schließen, in obigem aber gerade das Segentheil. Wie gerne hatten die Sutgesinnten alle Thore und Fenster geschlossen gehalten — wenn die bewassneten Rassen der Umsturz-Partei solche nicht selbst geössnet und besetzt hatten! Eine schwere, in ihren Folgen surchtbare Alternative für die Schuldlosen! — —

"Kundmachung. Ich mache wiederholt darauf aufmerksam, daß alle wehrpflichtigen Personen, auch außer Dienst, in Wassen zu erscheinen haben.

Die mit Sicherheits- und Enthebungstarten versehenen Individuen haben dieselben, zur Bermeidung von Migverstandniß, stets bei sich zu führen, und auf Berlangen den Führern ber, die Stadt durchstreifenden Patrouillen, vorzuzeigen.

Die Herren Aerzte und Spitalbediensteten, welche das Abzeichen einer gelben Binde tragen, sind verpflichtet, ihre Legitimationen mit sich zu führen.

Wien, b. 28. Oct. 1848. Der Chef b. Sicherh.-Beh. Fenneberg, m. p."

"Die Besißer von Greislereien, Spezereihandlungen und sonstigen Biktualien-Berschleißen haben ihre Gewölbe, in so lange stets offen zu halten, als kein ernstlicher Angriff erfolgt. Wien, am 28. October 1848.

Der Chef ber Sicherheitsbehörbe: Fenneberg, m. p."

Anmertung. Bur Charafteristit ber geschichtemachenben Zeitgenoffen moge folgenbes rührente Platat vom Juni bienen:

<sup>&</sup>quot;An die Mitglieder der akademischen Legion. Ein tief gebeugter Bater (!) richtet einige Worte an Euch, um den Borkampsern der Freiheit (?) den Tod eines Mitbruders zu berichten. — Mein Sohn, Anton Biegler, Historienzeich ner und Sarde der akademischen Legion, (23 Jahre alt), ist als Deputirter (?) nach Brünn gegangen, und wollte dann über Prag eine Kunstreise nach Oresden unternehmen. Das Schickal bestimmte ihn aber zu einem Opfer des Parteihasses (!!). Er wurde am Pfingstwontage den 12. Juni 1848 in Prag mit dem deutschen Bande auf der Brust und in der Wiener akademischen Uniform gekleidet, meuchelmörderisch aus dem Fenster herab von einem Czechen erschossen (!!) und liegt neben zahllosen (!!) deutschen Brüdern in seinem Blute (!) auf den Strassen von Prag. Diese mich tief erschütternde Rachricht theile ich den Kunstsreunden meines Sohnes und Euch braven Studenten, mit denen er in den Ränztagen

Da sich bezüglich der Hofburg immer beunruhigendere Gerüchte verbreiteten, so wurde am 28. auch die Reichstagswache am Josephsplaze durch eine weitere Compagnie Bürgergrenadiere unter dem Hauptmann Ober mayer und Ober-lieutenant Entres bis zur Besetzung der Stadt durch die k. k. Truppen besetzt. Der Interims-Grenadier-Bataillons-Commandant Hauptmann Ranussi insspicirte täglich die Grenadierwache.

In einem Kamine ber Hofburg wurden sechs Kisten mit Munition versteckt gefunden. Der Finder war Joseph Dolesch al, Oberfeuerwerker der bürgerlichen Artillerie. Angeblich wären die Kisten bestimmt gewesen, angezündet zu werzben, um die Burg in die Luft zu sprengen. Son so sagte ein eingefangenes Individuum aus, daß Pechkränze gelegt waren.

Am 28. Bormittags 8'/. Uhr erhielt vom Ober-Commando das Rationalgarde-Cavallerie-Divisions-Commando den Auftrag, den türkischen Bothschafter Che ki b Effend i vor die Mariahilser Linie mit einem Offizier und vier Garden geleiten zu lassen. Rittmeister Martinis begab sich selbst in die Idzgerzeile, woselbst das Gepäck bereit stand, und begleitete den Gesandten bei der Abreise. — Als sie dei der Mariahilser Linie anlangten, konnten sie wegen dem heftigen Beschießen, dieselbe nicht passiren; Martinis führte nun den Gesandten in die Stadt zurück, und da ebenfalls in der Jägerzeile gekämpst wurde, so führte er denselben in das Lichtenstein'sche Palais in der Herrengasse, und eine Stunde später in das Arautmannsdorf'sche Palais, und ließ 12 Garden als Bache daselbst zurück.

Im Bezirke Josefstadt gehörte ber größere Theil der Offiziere und der Rationalgarde der gemäßigten Partei an, dennoch wurde derselbe durch die Mobilen von Ottakring, Reubau, Lerchenfeld 2c. 2c. und einigen sich daselbst aufhaltenden

im Landhause und in den Maitagen auf den Barritaden stand, mit, damit Ihr eine Thrane der Wehmuih (!) auf die Leiche des deutschen (!) Bruders, eines Opfers der blutgierigen (?) Czechen, fallen lasset. — Friede seiner Asche (!) unter den Parteitämpfern Prags!

Anton Ziegler, Berfasser ber Geschichte Desterreichs, und Mitglieb ber Wiener Nationalgarbe (im Wiebner Bezirke). Fr. Ziegler, Bruber bes Berunglückten und Mitglieb ber Wiener Nationalgarbe (im Wiebner Bezirke)."

Borstehendes ist badurch merkwürdig, daß dieser Deputirte Anton Ziegler nicht erschossen wurde, auch nicht "auf den Straßen" von Prag lag, sondern vom 28. dis 30. October 1848 noch als Offizier bei der Mobil-Sarde Wiens gedient, seit jenen Tagen aber neuerdings von seinem Bater vermißt worden sehn soll. Biel-leicht ist der Sohn des Verfassers der Geschichte Desterreichs zum zweiten Rale ein Opfer der als blutgierig benamseten Czechen gefallen, und liegt "auf den Straßen" Prags. — Herr Ziegler wird ersucht, dieses Faktum in seine Seschichte Desterreichs auszunehmen; denn die Czechen dürsten seine Seschichte Desterreichs aus Passeihaß pragmatisch nennen.

Auch an abenteuerlichen Planen und mitunter spekulativen Erpressung erhalten. Auch an abenteuerlichen Planen und mitunter spekulativen Erpressungen sehlte es nicht. So kamen zwei Israeliten in Legionsuniform mit einer Bollmacht bes Stubenten-Comitees zur Herstellung ber Kommunikation, die Mauern der Häuser durch zuschlagen und anderen ähnlichen Anforderungen, wobei manchesmal förmliche Geldabsindungen zwischen den Bevollmächtigten und den Hauseigenthümern Statt sanden. Diese zwei israelitischen Legionäre wurden aber durch den Platossizier Auf in einem Hause arretirt, als sie eben im Begriffe waren, ihre Anordnungen tressen zu wollen. Bezirks-Chef Brants erklärte ihnen trocken, daß er in seinem Bezirke am besten die nöthigen Anordnungen zu tressen wissen werde, und er seine Besehle nur vom Ober - Commando, und nicht vom Studenten-Comitee entgegen nehmen könne, worauf die Legionäre abzogen. Brants veranstaltete die Bildung eines eigenen Comitees von Offizieren des Bezirkes, mit welchen er die Einleitungen zur Sicherheit des Bezirkes in jeder Art und Weise berieth und ausführte.

Der Bezirk Alfervorstadt hatte burch die Zeit der October-Ereignisse eine ber schwierigen Aufgaben zu lofen, indem in diesem Bezirke bie meiften zu bewachenden öffentlichen Gebaube fich befinden, als bie verschiebenen Civil- und Militar-Spitaler, Criminalgerichts-Gebaube, Cafernen, Gewehrfabrit, Bettenmagazin, Montursbepot, Heumagazin, t. Holzplat, Baifenhaus, Josefs-Atabemie, und die verschiebenen Berforgungshäuser. Die Rationalgarde bieses Bezirkes war baher sehr in Anspruch genommen, ba sie in numerischer Zahl nach ohnebieß nicht sehr stark war. Auch in biesem Bezirke war die Haltung berselben bis zur Bewaffnung bes Proletariats eine gute, doch als die Mobilen theils unter Anführung ihrer felbst gewählten Offiziere, theils unter Leitung einzelner Legionare baselbst festen Fuß fasten, mar auch in biesem Bezirke bie Ordnung taum mehr zu erhalten. Auch in die Alfervorstadt kamen am 28. Legionare, ober wenigstens Leute so getleibet mit schriftlichen Befehlen, bie theils vom Studenten-Comitee, theils vom Central-Comitee gefertiget maren, Barritaben zu bauen, Durchbrüche in ben Saufern zu machen 2c. 2c., und wer fich biefem wiberfeste wurde insultirt, ober gar am Leben bedroht. Der Bataillons-Abjutant, Balentin Rothler, welcher fich diesem widersegen wollte, wurde durch die Bezirks-Ordonnang Stodel im Ramen eines Sauptmannes ber Legion gewarnt, fich ja nicht berlei getroffenen Anordnungen zu widersegen, indem man ihn sonft gefangen nehmen wurde.

Vormittags um 9 Uhr wurde in Ungers Kaffehhaus in hernals auf sechs Stellen von einem Offizier der Legion und mehreren Mobilen Feuer gelegt; mit Hülfe eines Garden der 6. Compagnie, Namens Bucharotti, einem Brenn-holzhändler von hernals, und ungefähr acht Buben, löschten diese ben Brand mit Gefahr ihres Lebens und wendeten von dem Orte hernals eine große Gefahr ab, indem das Feuer bei einem hölzernen Salon, welcher mit Garten-Lischen

und Banken angefüllt, gelegt war, nahe an einem Holzplat angränzend Rahrung genug gefunden hätte, um weiter zu greifen, und bei dem Umstande, daß alle Linien verbarrikadirt gewesen sind, jede Hülfe wenn nicht unmöglich gemacht, doch erschwert haben würde, da überdieß noch ein gut gerichtetes Kleingewehr- und Kanonenfeuer unterhalten wurde.

Die Wiener Bertheibiger wollten die schönen Baumanlagen auf den Glacien fällen, was aber glucklicherweise verhindert wurde.

Bon ber Semeinde Fünshaus wurden aus den Häusern 23, 53, 62, 64, 93, 96, 117, 129, 132, 134, 136, 154, 157, 203 Waffen an das Ober = Commando abgeliesert, welche der Play-Oberlieutenant Dunder an das kaiserl. Zeughaus übergab.

Der Feldwebel Kafta erstattete an das Ober-Commando die Anzeige, baß der Play-Oberlieutenant Dunder am 28. mehrere Kisten mit Wassen in das t. Zeughaus abgeliefert habe, und erbath sich zugleich die Weisung, auf welche Art die ferner noch anlangenden Wassen zu übernehmen sehen.

Am 28. verlegte Ressenhauser sein Observations-Quartier auf bie Rothenthurm-Bastei, wohin er sich aus der Stallburg über die Basteien verfügte, wobei es sich ereignete, daß aus den Fenstern des Dominitaner-Rlostergedändes sieben dis acht Schüsse auf die Rationalgarde, welche auf der Studenthor-Bastei aufgestellt war, jedoch ohne zu treffen, abgeseuert wurden, als er eben mit seinem Abjutanten Barthel vorüberging. Ressenhauser rief letztevem, welcher stehen blied um zu sehen was noch geschehe, zu, ihm zu folgen, und im Weiterzehen rief er zurück: "Ein Risverständniß, ein Risverständniß!" Seine Eilsertigkeit beutete jedoch eher darauf, als seh er der Meinung, die Schüsse dürsten ihm gegolten haben.

Schon nach einer halben Stunde, als die Beschießung der Linien begonnen, kamen von mehreren Seiten Ordonnanzen, und meldeten, daß ihnen Munition sehle, und auch Truppen-Berstärkungen nöthig sehen. Dafür gab es keinen Rath, keine Hüsse, es war keine Munition mehr vorrsthig. — Berstärkung! Bober? — Es sehlte an zweckmäßiger Eintheilung und an Disciplin. Me essenh auser fertigte dieselben mit barschen Worten ab, und rieth ihnen, von deh Bajonetten Sebrauch zu machen, wenn sie keine Munition hätten; er sagte, aktenmäßig könne er nachweisen, daß der Nationalgarde und den übrigen Bewassneten bei 11/2 Millionen Patronen ausgefolgt wurden, — was haben sie damit gethan? — "Schießt nicht auf eine Distanz von tausend Schritten! nun kann ich auch nicht helsen, es ist kein Borrath mehr da." —

Gleich darauf erschien nachstehender Befehl:

"Bom Nationalgarde-Ober-Commando. Das Ober-Commando hat keine Reserbe-Munition mehr zur Berfügung. Der Herr Commandant wolle baber

sein Möglichstes thun, seinen Plat zu behaupten. Die Kanone, die keinen Schuß mehr hat, ist hinter die Barrikade zurückzuziehen. Die Mannschaft muß so viel als möglich hinter den Wällen vor dem Kanonenseuer gesichert werden. Der angreisende Feind ist von dem Walle mit dem Bajonette zurückzuweisen. Im äußerssten Falle wolle der Herr Commandant seine Mannschaft hinter die Barrikaden zurückziehen, um den eindringenden Feind in dem für ihn verderblichen Straßenstampse zu vernichten. Wien, am 28. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Tagsbefehl. Der berzeitige Chef ber Sicherheitsbehörde, Hauptmann Fenn e ber g, wird mit dem Majors-Charakter bekleibet. Der beim Central-Bureau zugetheilte Oberlieutenant Schinbler erhalt ben Hauptmannsrang. Der beim Generalstab zugetheilte Franz Tilling, quittirter Militar, ift als Lieutenant im Stanbe bes Generalstabes zu führen. Herr Hauptmann Starnbacher ift als Orbonnang-Offizier ohne Bezüge bem herrn Oberften ad latus Schaumburg beigegeben. Die Auszahlungen von Gelbern für die Compagnien ohne bas Vidi ber betreffenden Bataillons-Commandanten kann in Zukunft nicht Statt finden. Die Bataillons- und Compagnie-Commandanten find bei ihrer Ehre verantwortlich, täglich ihre Mannschaft abzuzählen, und nach beren Anzahl punktlich die Auszahlung zu bewerkstelligen. Der erhaltene Mehrbetrag ist augenblicklich in die Operations-Casse in der Stallburg abzuführen. Ich habe mit großem Bergnügen aus dem heutigen Früh-Rapporte entnommen, daß die Besatung an der Rußborfer-Linie ben vom Feinde vor einigen Tagen genommenen Sechspfünder in einem eben so tühn als gut ausgeführten nächtlichen Ausfalle wieder eroberte, und ich spreche berfelben im Ramen bes Baterlandes meinen Dant aus.

Wien, ben 28. Oct. 1848. Ressenhauser, m. p., pr. Ober-Comm."

Wie bekannt, war der Plan des Feldmarschalls, die Borstädte Landstraße und Leopoldstadt einzunehmen; die übrigen jedoch blos durch Scheinangriffe zu beschäftigen. Die Basserlinie gegen die Borstadt Erdberg, so wie die St. Marger-Linie waren im Bergleiche mit den k. k. Truppen sehr schwach besetzt. Dem ganzen Rahon standen blos zwei Kanonen und eine Haubige zu Gebote. Es war Wahnstnn, nur einen Augenblick an die Bertheibigung gegen eine so gewaltige Racht, die überdieß aus geregelten, wohlegercirten Soldaten bestand und mit Seschüßen versehen war, zu denken; dennoch griff das Häuslein die Gelegenheit auf, ihren Helbenmuth zur unrechten Zeit zu beweisen. Die Sarden zogen sich nach zweistündiger Bertheibigung gegen Erdberg zurück, nur die Arbeiter hielten noch länger Stand.

'/.10 lihr Bormittag. In der Alservorstadt. Während der heftigsten Ranonade gegen diese Borstadt durch die k.k. Truppen, war das allgemeine Krankenhaus dem Kanonenseuer sehr ausgesett; um dieses Gebäude vor Beschädigungen du bewahren, commandirte der Abjutant Rothler den Tambour Divolt in das sogenannte Brünnelfeld, und ließ ihn daselbst — auf einem freien Plaze — den Allarmstreich schlagen. — Rach kurzer Zeit nahmen auch wirklich die Militär-Geschüze die Richtung dahin, wo getrommelt wurde, und so geschah es, daß sowohl die Staatsgebäude, wie auch die Privathäuser verschont wurden, und die meisten Rugeln in die Erde einschlugen.

Der genannte Tambour setzte unter dem größten Feuer das Schlagen des Allarmstreiches fort, und erhielt hiefür von Messenhauser, dem der Ruth und die Ausdauer dieses Mannes gemeldet wurde, eine Belohnung von 10 fl. C. M.

Segen 10 Uhr sah man von der St. Stephanswarte sammtliche Linien mit einem doppelten Ring vom Pulverdampf umgeben, durch welche die Blige aus den Rachen der Geschütze unaufhörlich zuckten. Rur an der Rordostseite der Leopoldstadt, der verwundbarften Stelle aller Bertheidigungslinien, wurde kein Schuß gehört. Es schien in der Absicht der Stürmenden, die Aufmerksamkeit der Belagerten nach anderen Richtungen zu lenken, wo an einen ernstlichen Angrist nicht gedacht wurde. Indessen zeigten sich an den offenen Stellen des Praters zahlreiche Bataillone, welche sich in der Richtung des Augartens bewegten. Am heftigsten war der Kanonendonner gegen die Linien von St. Marz und Mariahilf.

Da die Ereignisse zu ein und derselben Zeit eintrafen, so folgen die Bertichte hierüber rhapsobisch.

101/2 Uhr Bormittag. In der Jägerzeile. Der Pfarrverweser bestieg ben Thurm der Johanneskirche; da es aber unbequem war zu stehen, so stieg er auf eine Leiter, hob ein liegendes Fenster auf und wollte sehen, wie es benn stehe mit ber Stellung ber Truppen; da pfiffen ein paar Rugeln über seinem Kopfe; er bucte fich herein. Da er aber weiter Richts horte und meinte, bas sen nur zufällig von irgend einer Seite getommen, stedte er wieber seinen Ropf hinaus. Da tam aber eine Granate, die gerade zwei Schuh über seinem Ropfe die steinerne Thurmede wegriß, ihn-mit Gerolle und Mortel überschüttete, über bie gange Leiter mit einem einzigen Sprunge herabsesen machte, und in Engl's, bes f. f. Hoffattlers, Baus anflog, bann mitten auf die Strafe fturzte und ba erft zer-Es wurden, wie man spater horte, vom Militar die Thurme aufs platte. schärfste bewacht, daher gleich gezielt, wo fich Stwas zeigte. Der Thurm ber Rarmeliterkirche foll in eben bem Augenblicke, ba Jemand heraussah, brei Schuffe bekommen haben; es flogen mehrere Bomben ein, welche auch zersprangen, und eine zündete im Glockenstuhle, was aber gleich gelöscht wurde.

Als bereits an allen Punkten, mit Ausnahme der Leopoldstadt, von Seite der Armee der Angriff gegen Wien eröffnet war, eilte der Play-Oberlieutenant Dun der mit dem Borsate in seine, in der Praterstraße innerhalb der Barrizkaben staden stuirte Wohnung, um seine leicht transportablen Sabseligkeiten, besonders

aber wichtige herrschaftliche Urkunden um so mehr zu beseitigen, als er voraussehen mußte, daß — nachdem die Fenster des Hauses von Modilen und Garden
besetzt wurden, das Haus gestürmt, in Brand gelegt oder geplündert werde. Angelangt dei der Apothete zum Mohren, begann dei der Praterstern = Barritade
ein mörderisches Feuer. Die ganze Straße war menschenleer, die Fenster von
Bewassneten und Reugierigen besetzt, die Augeln psissen und sausten nach allen
Seiten; genannter Plahossizier — in offenbarer Lebensgesahr — konnte es nicht
über sich bringen, zu lausen, umzukehren, oder in ein Haus zu treten, ungeachtet
ihn unzählige Ruse aus den Fenstern beim Ramen riesen, schritt er dis zu der
Barrikade bei der Sterngasse.

D und erftreckte sich batte bie Form: a \_\_\_\_\_\_ b und erftreckte sich von der Ecke der Sterngasse von a bis an die entgegengesette Häuserreihe der Jägerzeile d. Eine rothweißgelbe und eine weißrothgrüne Fahne statterten auf der Barrikade. An der Sche der Sterngasse hinter der Barrikaden-Parcelle a stand Be m. Die Barrikade war mit einer Achtzehnpfünder-Batterie besett. Das Sausen der Granaten und Kanonenkugeln, das Pseisen der Gewehrkugeln, das Geschrei der Kämpfenden, das Fallen der Ziegeln und des Gemäuers — das Borübertragen der Todten, Sterbenden und Berwundeten — undeschreiblich. Die Barrikadenkämpfer begannen zu weichen, Bem schlug den ersten mit der Reitpeitsche, und tried sie mit dem Ruse: "Feige Memmen!" wieder vorwärts. Duns der, durchbrungen von der verdrecherischen Ruslosigkeit des bluttriesenden Wieders, sorgte für die Berwundeten, begab sich deshalb zu den barmherzigen Brüdern, und als nicht zum Kampse gehörend, verließ er die Leopoldstadt. Später wurde seine Wohnung erbrochen und gepländert.

Ilm 10<sup>1</sup>/. Uhr Bormittags hörte man von verschiedenen Richtungen einzelne Kanonensalven. Eine halbe Stunde später wurde das Feuer der Feld-Batterien gegen die Borstädte allgemein, und das Heulen der Sturmglocke vom St. Stephansthurme verkündete, daß die entscheidende Stunde wirklich gekommen sep.

11 llhr. In der Praterstraße begann die Kanonade; der Plan hiezu wurde am vorhergehenden Tage gemacht. Die dei der Leopoldstadt commandirenden Generale und Ossiziere hatten in Schürers Sasthaus, neben dem Weidnerischen Erziehungs-Institut am Tabor, Kriegsrath gehalten. Bon dort aus operirten auch auf die Rapergasse herüber, viele Kanonen.

11'/2 Uhr. Wurde vom Milikar die Sternbarrikade genommen. Die Mosbilgarden flüchteten sich, als sie. Horten, daß die Soldaten schon in den Häusern sehen. Aber ein betrunkener Trompeter in weißem Cavallerie-Mantel auf einem sehr kleinen Pferde, mit den Füßen dis zur Erde reichend, blies aus Leibesträften und führte die Flüchtigen wieder zurück. Sbenso ein Mobilgarde-Ofsizier, der Allen zurief: "Schießt, haut, stecht die Flüchtigen nieder!"

Die Bertheidiger besetzten nun die Barritade bei der Johannektirche. Solche war mit fünf 18 Pfündern bepflanzt. Die Garden scholten aus Leibesträften, weil sie meinten, es sey keine Munition mehr da. Bem saß an der Barrikade, kam auch zwei Mal in den Pfarrhof und verlangte die Eröffnung eines Durchganges, welches man ihm verweigerte unter dem Borwande, daß daselbst ein Spital sey, und der Durchbruch der Mauern zu viel Zeit erfordern würde.

Das heulen ber Sturmglode vom St. Stephansthurme, das Geläute aller Gloden in den Borstädten, der Lärm der Trommeln, das hin- und hersprengen der Ordonnanzen, waren Zeichen eines allgemeinen Kampfes rings in den Borsstädten. In der Jägerzeile, am Tabor, in der Reugasse und an allen Deffnungen der Gassen der Leopolbstadt, raste der wüthende Kampf.

Um 12½, Uhr wurden bereits Feuersbrünste in der Franzensbrückengasse, am Ausgang der Jägerzeile, beim Sasometer und in der Rähe des Gloggnizer Bahnhofes signalisirt. Die Brande nahmen von dieser Stunde dis zur einbrechenden Racht auf eine erschreckende Weise zu.

ilm 12% Uhr sprengte ein Artillerie:Garde-Ofsizier gegen den Liechtensteingarten, in dem bei 100 Mann zur Bertheidigung gegen den Angriff von Seite des Praters aufgestellt waren, im raschen Lause heran, und rief: "Retirirt — Alles ist verloren. — Das Militär folgt mir auf dem Fuße." — Man machte Anstalten, hinter die erste Barritade der Borstadt Landstraße zu gelangen. — Die Kanonen wurden bespannt — aber, war es Seschick oder Jusak, die Pferde konnten, aller Anstrengung ungeachtet, dieselben nicht vom Plaze bringen. Immer näher und näher hörte man das Pelotonseuer, immer mehr und mehr in der Flucht begriffene Sarden meldeten die wirkliche Riederlage. — Bald hierauf erschienen die k. k. Truppen und bemächtigten sich des ganzen Terzains bis zur Landsftraßer Pfarrkirche.

Die Sturmkolonnen bewegten sich um 12°/. Uhr gegen die Erdberger und St. Marger-Linie vor. Sie fanden am Wall und am verbarrikadirten Thor ernsten Widerstand und drangen in die Borstadt Landstraße ein. Das Kleingewehrsfeuer verkündete den Anfang des Barrikadenkampses. Während ein Theil der stürmenden Bataillone die Barrikaden am Eingange der Haupistraße in der Fronte angriff, rüdten andere Colonnen über die Erdberger-Linie durch die Antongasse und längs dem rechten Ufer des Donaukanals gegen die Sophiendrücke vor. Rirgends stießen sie auf hartnäckigen Widerstand, doch vertheibigten sich die Landstraßer gut. In der Landstraße war die Rationalgarde von weniger Widerstandslust beseelt, als in den übrigen Vorstädten, und diesem Umstande wird das Aufgeben der vordersten Barrikade zugeschrieben. Die letzte Barrikade, welche am Eingang der Haltergasse die Haupistraße sperrte, wurde einige Minuten lang vertheidigt, dann aber gleichfalls im Stiche gelassen. Aus den Hän.

sern wurde auf die Stürmenden geschossen, was zur Folge hatte, daß die Kroaten, welche auf dieser Seite großentheils zum Angriffe verwendet wurden, in die Häuser eindrangen, wobei arge Excesse vorgefallen sind. Die vom Feuer der k. Artilletie nicht demontirten Geschüße wurden von den Linienwällen abgeführt, zur Bertheidigung der Straßen, Plätze und Barrikaden und endlich auf die Stadtwälle geschafft.

Ilm 1 Uhr Rachmittag kam eine Truppe von Mobilen unter Anführung eines Offiziers zur k. k. Josefs-Akademie, und wollte mit Sewalt Einlaß in dasselbe, unter Angabe, als sepen Waffen und Militär-Offiziere in derselben versteckt; der Bezirks-Abjutant der Alservorstadt, Röthler, welcher davon Rachricht erhielt, eilte dahin, und bot durch seine Beredsamkeit Alles auf, diese Leute vom Eindringen in dieses öffentliche Gebäude abzuhalten, welches einen Kunstschaft in sich schließt, wovon Europa keinen zweiten aufzuweisen hat.

Rur mit außerordentlicher Mühe, und unter den gefahrdrohendsten Demonsstrationen gelang es ihm, diese Rotte abzuwehren.

2 Uhr Rachmittag. In der Praterstraße. An der Barritade in der Sackgasse, neben dem Hause "der Lilienbrunn" in der Sterngasse wurde furchtbar gekampst. Da sielen gewiß 5000 Schüsse. Steherische Schüsen brachten einen von ihnen als verwundet in das Spital; eine junge Beibsperson, mit einer Pistole bewassnet, der Sprache nach eine Polin, kam auch mit diesen Rännern, und wollte in das Spital hinauf gehen; ta man sie aber mit der Masse nicht passiren ließ, gab sie bieselbe einem Geistlichen, dem sie aber fast einen Sid abverlangte, daß er sie ihr wieder gebe. Sin dei den Stußen zurückgebliebener Schüse sagte: "Dieses Beibsbild kämpste mit Löwenmuth. Sie hat aus dem Lilienbrunnhause an zwanzig Schüsse gemacht, und da wir fort mußten, sprang sie mit uns aus dem 1. Stocke."

2% lihr Nachmittag. In der Praterstraße wurde an der Kirchen-Barritade gekämpst; doch bald hörte man, daß das Militär schon die ersten Häuser vom Prater aufwärts besetzt habe. In der Pfarrhofgasse wurden mindestens achtzig Berwundete theils durchgetragen, theils im Spital abgesetzt. Eine beinahe gleiche Anzahl in der Sterngasse. Ein Mobilgarde lief bis zur Pfarrthüre in die Sasse von der Praterstraße herein; mit einer Angel durch die Brust, stürzte er zusammen; er wurde, noch etwas lebend — zu den Todten getragen; ein Priester gab ihm schnell noch die letzte Dehlung. Ein Student, dem Aussehen nach aus einem guten Hause, ward von zwei seiner Rameraden in's Spital gebracht, mit noch hellblickendem Auge, er war von einer Rugel durch's Herz getrossen. —

In der Stadt und in den Borstädten schwiegen seit 11 Uhr die Sturmsgloden und Allarmtrommeln teine Minute. In allen Borstädten sah man die Bertheidiger zu den Barrikaden eilen. Die angreifenden Truppen hatten ben Bortheil, ihre Streitkräfte an einem beliedigen Punkte konzentriren zu können, ohne zugleich ernste Ausfälle der Belagerten surchten zu durfen, denn dazu reich-

ten die Streitkräfte der Wiener, welche doppelte Linien von einigen deutschen Meilen im Umfang besetht halten mußten, nicht aus. Segen 2 Uhr war der größte Theil der Landstraße von den Truppen genommen.

Um bieselbe Zeit begann ber heißeste Kampf in der Leopolbstadt. Die sogenannte Sternbarritade \*), welche aus einer doppelten steinernen Bruftung bestand, von welchen die vorderste in der Form eines Halbkreises ben Zugang vom Plage bes Pratersterns in die Jägerzeile vertheibigte, war um 111/2 uhr von den Bertheibigern ohne Rampf geräumt worben. Somit nutte biese wichtige Barrikabe nur ben Belagerern, welche ihre Seschüße hinter bem Steinwalle vortheilhaft aufpflanzen und ihre Artilleristen beden konnten. Bare an biefer Stelle keine Barritade gestanden, so hatten die Truppen ihren Angriff gegen die Jägerzeile vom offenen Plag bes Pratersterns beginnen muffen und waren bem verberblichen Feuer aus ben hausern ber Jagerzeile und ber Batterie hinter ber großen Barritade, die nahe an der rothen Sterngaffe die ganze Jägerzeile sperrte, schuplos blosgestellt gewesen. Das Preisgeben ber Sternbarritade, ohne sie zuvor zu zerstören, halten wir für ben größten Fehler, welchen die Bertheibiger an biesem entscheidenben Tage begangen. Erst um 21/2. Uhr bewegten fich die Barenmugen ber Grenabiere vormarts und schienen jest mit Berwunderung zu bemerten, daß die starke boppelte Steinmauer verlassen war. Gine Batterie ruckte im Galopp gegen die Barrikabe an, die Ranoniere stellten ihre Stude hinter ben Schieflochern auf und eröffneten ein heftiges Feuer, welches zwei volle Stunden ohne Unterbrechung fortbauerte. Es wurde hier meist mit Granaten und Kartatschen geschoffen. Das Feuer war gegen bie große Barritabe gerichtet, welche auf biefer Seite ben Angreifern bas lette Hinberniß entgegenstellte. Das Anrucken ber Grenabiere wurde aus ben fünf Kanonen bei ber Johanneskirche furchtbar begrüßt. — Bem commandirte. Aus den Häusern, die außerhalb der Barrikade standen, wurde fortwährend gefeuert, von den innerhalb berfelben Stehenben auf bie Steinwande, ber Rampf murbe auf ber Strafe und von ben gegenüberftebenben Stockwerken fortgeführt, fort und fort bonnerten bie Geschüße, knate terten die Gewehre, dazu bas Prasseln der Flammen, das Krachen der stürzen= ben Balken und Mauern der Häuser, das Geschrei der Kämpfenden, das Geheul ber Berwundeten und Sterbenden — es war furchtbar! Die Kugeln bestrichen bie Praterftraße ber ganzen Lange nach. Der hartnäckigen Tapferkeit, bie hier bie Bertheibiger zeigten, zollen alle Augenzeugen die gerechte Anerkennung. Hinter der Barritade ftanden gegen hundert Mann, gemischt aus lieberläufern, Rationalgarbisten und Proletariern. In ben Häusern ber Jägerzeile war ein großer Theil bes Freicorps postirt, welche von Zeit zu Zeit aus ben Fenstern schoffen.

<sup>\*)</sup> Golde hatte keineswegs die Form eines Sterns, wie ein auswärtiger Geschichtemacher erzählt, befand sich vielmehr vor jenem Punkte, von welchem sieben Straßen auslaufen und einen Stern bilben.

Die Munition wurde hier von den Vertheidigern ziemlich gespart bis zum Augenblick, wo die Stürmenden an der rechten Seite der Straße durch die Biegung der Häuserlinie einigermaßen geschützt vorzurücken versuchten. Alle Versuche, die Barrikade in der Fronte anzugreisen, mißlangen. In den Rebenstraßen wist thete inzwischen der Kampf mit größter Heftigkeit. Die Barrikaden an den Singangen der Fuhrmanns- und Stadtgutgasse wurden gleichfalls von der Seite der Allee mit Granaten und Kartatschen bestrichen.

Bahrend in der Praterstraße der Rampf mit gleicher Tapferkeit ohne Entscheibung fortwüthete, war bas Schickfal ber Lanbstraße bereits entschieben. Die Erbberger Linie konnte ben Sturmenben nur geringen Wiberftand entgegensepen, weil auf jener Seite ber schüßenbe Ball und Graben fehlt; zwischen ber Felbgasse und bem Donaukanal wehren nur die schwachen, hölzernen Zäune ber Garten, die gegen Rugeln nicht schüpen, ben Zugang zur Borftabt. Dort scheinen die Truppen am Ufer des Donaukanals in die Landstraße noch etwas früher eingebrungen zu sehn, als burch bas Thor ber St. Marger-Linie. Die Bertheibiger hatten verfäumt, diesen völlig wehrlosen Punkt mit starken doppelten Barrikaden zu schügen, während bieselben anderwärts, wo fie weniger nothwendig waren, in Ueberfluß errichtet worben. Bare bie Sauptstraße ber Borftabt auch hundertmal fraftiger vertheibigt worden, als es geschah, so hatte sie doch nicht lange wiberstehen können. Denn bas bem Donaukanal entlang vorrückende Granz-Bataillon, und eine Granz-Batterie konnten mit Leichtigkeit alle ftarken Positionen ihrer Gegner umgehen, und mittelst einer Bewegung burch die Seitengassen die Barritaben ber hauptstraße im Ruden fassen. Außer ben Granzern war auch anberes Militar in jener Haupt-Sturm - Colonne, die fich, ihren Commandanten an der Spige, durch die Lanbstraßer Sauptstraße ben Weg bis zu dem Glacis babute.

Um 3 Uhr stand der FML. v Hartlieb vor dem Invalidenpalais. — Wie hartnäckig und verzweifelt der Kampf besonders gegen die St. Marker-Linie gewesen, mag der bedeutende Berlust an mobilen Garden und Arbeitern, der bei einer Besanng von ungefähr zweihundert Mann, achtzig betragen haben soll, beweisen.

Kroaten bilbeten ben Bortrab ber Colonne, beren Spige, burch die Hauptsftraße ziehend, um bieselbe Stunde zuerst am Rande bes Glacis erschien. Ein Bataillon Gränztruppen marschirte zum neuen Zollgebäude und zwei Compagnien standen hinter demselben, als Geschüße- und Rörserbedeckung. Das Fenern aus der Stadt vom Studenthore und der Biberbastei aus Kanonen und Kammerbüchssen hat nur in sehr geringem Raße stattgefunden, jedoch ohne allen Erfolg, es schwieg nach einigen gut angebrachten Schüssen der Batterie des Oberlieutenants Klee. An Cavallerie befand sich zu der Zeit nur eine halbe Schwadron als Geschüßbedeckung auf der Landstraße.

Rach dem Berluft jener wichtigen Position am rechten Ufer bes Donauta

nals hielt sich die Leopoldstadt noch eine volle Stunde, obwohl dieselbe in deröftlichen Flanke blosgestellt war. Die Rothbrücke war bereits zwei Tage zuvor abgebrannt, die Franzensbrude stand noch unversehrt, tros dem verheerenden Feuer in der nächsten Rachbarschaft. Ueber lettere Brucke sind die Sturmenden zuerst in das Innere der Leopoldstadt eingebrungen; die dortige Barrikade wurde nach geringem Biberstande geräumt. In der Jägerzeile bagegen, tobte der wuthende Strafenkampf um 5 Uhr fort. Dort floß das meiste Blut. Die ungemein solid gebaute, große Barritabe, auf welcher eine beutsche und eine ungarische Fahne flatterten, hielt sich verzweifelt ungeachtet des fürchterlichsten Rartatschen-Feuers und ber Granaten, die hinter ihr in Menge auf bem Strafenpflafter platten. Der polnische General Bem befand sich, von einem Dutend polnischer Uhlanen begleitet, in ber Rabe. Außer bem bemokratischen Freicorps tampfte bort auch ein Theil ber Freischaaren von Graz, Brunn und Linz. Der Anführer ber Lettern wurde burch eine Rugel niedergeschmettert. Endlich wurde biese starte Barritabe, die britthalb Stunden einem verheerenden Geschützeuer getrost, von der Seite ber Czerningaffe umgangen und von den Truppen im Ruden angegriffen. Ein Theil der Solbaten war burch die Seitengaffen in die Baufer eingebrungen, und feuerte auf die Bertheibiger, die aus den gegenüberstehenben Fenstern schoffen. Aus allen Deffnungen ber Häuser sprühete nun ein fürchterliches Rottenfeuer, das aber nur ganz kurze Zeit bauerte, benn Saufer und Barrikaben wurden balb von ben Bertheidigern in Daffe verlaffen. Ranonen fielen in die Sande ber Truppen. Unter allen kriegerischen Szenen dieses Tages bilbet bas blutige Gefecht in ber Jägerzeile bei weitem bie bentwürdigfte Episobe. Mancher beiße Ropf, manches begeisterte Berg verhauchte bort auf bem Granitpflaster ben letten Seufzer. Es waren junge Manner barunter, ehrliche Enthusiaften, welche in bem Glauben, baß ihr Rampf einer gerechten und beili= gen Sache gelte, wie Belben fochten. Ihnen, welchen die aufregenden Greigniffe bieses Jahres die Sinne berauscht, ihnen, welche in einem schönen Wahne ben Tod gefunden, wollen wir gerne eine Thrane des aufrichtigsten Mitgefühls weihen. Daß biefes glühende Blut nicht für eine reinere Sache, nicht zur Bertheibigung bes Baterlandes und ber Freiheit gegen auswärtige Feinde, sondern im traurigften Burgerfriege fließen mußte, - bas betlagen wir tief! Auch jene Gefallenen, welche von Ursache und Ziel ber October-Revolution gar keinen klaren Begriff hatten und boch im Rugelregen muthig Stand hielten, - fie bilben gewiß bie große Mehrzahl ber Bertheibiger — werben wir immer bebauern. Bon ben Wortführern der Clubbs und der Gaffenblatter, welche eine alte erprobte Armee mit Deklamationen und Zeitungsphrasen so leicht vernichten zu tonnen glaubten, ward uns nicht Giner genannt, ber in ber Jagerzeile ober anbermarts bie Martyrerfrone gesucht, ober auch nur ein Tropfchen Blut versprist hatte. —

.;

Rachmittags traf Anton Hofmann, Garbe ber 5. Compagnie, VII. Be girts, auf der Favoritenstraße in der Rabe der Mittelgasse mehrere Menschen versammelt, welche sehr aufgeregt, unter einander bebattirten. Daburch zogen fie die Aufmerksamkeit der zufällig vorübergehenden, ober an den nächstgelegenen Barritaden postirt gewesenen Bewaffneten auf sich, welche sodann fich ihnen qugesellten. Ein schon ziemlich bejahrter Mann stand in der Mitte der Bersammlung und eiferte fie an, Rache zu nehmen an ber Militar-Polizei-Mannschaft, weil sie aus der in der Mittelgasse besindlichen Caserne auf vorübergehende Garden schieße, und auch schon mehrere berfelben verwundet habe. Die Berfammlung schenkte dem Erzähler unbedingten Glauben, und es wurde unter den witthenbsten Ausbrüchen beschloffen, die Mannschaft, welche fich in der genannten Caserne befinde, ohne Barmherzigkeit nieber zu machen. Schon wollten sie sich in die Caserne begeben, um den gefaßten Beschluß auszuführen, da trat Hofmann ben Buthenbsten aus ber Bersammlung mit Entschiedenheit entgegen, um sie von ihrem Borhaben abzubringen. Er sagte ihnen, daß die von dem alten Manne vorgebrachten Beschulbigungen unmöglich wahr sehn können, indem es bekannt ift, daß die Polizei-Mannschaft vor mehreren Tagen entwaffnet worben, daher auch nicht auf Garben schießen konne. Schwer konnte fich ber Rebner Gebor verschaffen, und ware nicht Insulten entgangen, wenn er nicht bas Abzeichen der Berwaltungsraths-Permanenz umgehängt gehabt hatte, welches die Buthenden boch zu einiger Rucksicht veranlaßt zu haben schien. Diesen Umstand benüßte er auch, und berief fich auf seine Stellung als Berwaltungsrath mit bem besten Erfolge. Sofmann machte bem Bolte ben Antrag, daß sie mit ihm in die Caserne gehen möchten, um sich zu überzeugen, ob dort Waffen vorhanden seben ober nicht. Dieser Antrag wurde angenommen, und die ganze Gruppe trat ben Weg zur Caserne an. In der Rabe der Feldgaffe angelangt, hieß es auf einmal: "Gine Dustetentugel!" und wirklich faben alle biefelbe auf bem Bege hinrollen. Raum gelang es ihm bie wieber mehr aufgeregte Bersammlung für seine Behauptung, daß namlich bie Rugel vom Linienwalle durch die Feldgaffe hierher gelangte, zu stimmen, als wieber eine Rugel von berfelben Gegend an ein Haus anflog, und somit die frühere Behauptung Sofmann's fich bestätigte. — Hierauf verstummte die Aufregung, die Leute kamen zur Erkenntniß, und mehrere von ihnen bankten ihm mit Rührung, daß er sie von ihrem furchtbaren Borhaben abgehalten habe. - Raum vergingen einige Augenblicke, so bemeisterte fich ber Berfammlung abermals eine Aufregung, welche jedoch bem alten Manne galt, welcher fie - Rache zu nehmen beschworen, und zu einem so furchtbaren Unternehmen angeeifert. Alles eilte auf ben früheren Plat in ber Favoritenstraße in ber Meinung, bort noch immer den alten Mann zu finden; allein dieser war gludlicherweise nicht mehr gegenwärtig, und bas Bolt ging brobend und fluchend auseinander.

Rachmittags, während bes Rampfes in den Borstädten, wurde aus dem Sause ber Dominitaner auf bie auf ber Baftei aufgeftellten Garben geschoffen. Ein wilber Bollshaufe brang sogleich in bieses Gebaube, ergriff ben f. t. Beamten, Anton Staffer, den er als Thater bezeichnete, und wollte ihn unter furchtbaren Drohungen ins Stadt-Convict-Gebaube bringen, wo mehrere Gefangene untergebracht waren. Allein am Universitätsplage wurde er durch Rolbenftoße berart mißhandelt, daß er, aus mehreren klaffenden Ropfwunden blutend, in bas Aushilfs - Spital in einem Flügel des Stadt-Convictes gebracht werden mußte. Rachdem dieser Beamte unter Betheuerung seiner Schulblofigkeit verbunben war, brang ein Offizier ber acabemischen Legion mit gezücktem Schwerte, und acht Garben mit gefälltem Bajonete wuthentbrannt und mit fürchterlichem Seschrei ins Rrankenzimmer, um blutige Rache an bem bezeichneten Beamten zu nehmen, und an ihm ein warnendes Beispiel zu statuiren. Hier war es, wo ber im Spitale angestellte Chirurg, Moriz Auspis, mit Tobesverachtung sich ben Buthenben entgegenstellte, sie versichernb, nur über seine Leiche führe ber Beg ju ben Berwundeten, in das Spital burfe kein Bewaffneter einbringen, viel weniger die Lynch-Juftiz ausgeübt werden. Rach mehrere Minuten langem Wiberstande entfernten sich endlich die Eindringlinge. Zwei Stunden später wurde Staffer von Seite bes Studenten-Comites als volltommen schulblos erkannt und erklart, und konnte mit Erlaubniß — besselben in seine Behausung gebracht werben.

Um 4 Uhr Rachmittag saß ber Rationalgarde Artillerie-Feuerwerker Ludwig Ružiczka mit einem Juristen im Gasthause zum "Binter," als gerade
zwei Reichstags-Deputirte, die Herren Haim erl und Bojtech vom Bolk zum Bassendienst gepreßt wurden, ungeachtet sie die Redaillen der Reichstagsabgeordneten an sich trugen; sie slüchteten sich in das Haus zum "Binter", wo sie wohnten, und das Bolk, angeführt von einem Rationalgarde Abjutanten, stürmte nach. Rur mit Rühe gelang es dem genannten Ružiczka, diese beiden Abgeordneten zu retten, welche entrüstet waren, daß man sie der Feigheit deschuldigte, da sie doch keine Gestächteten sehen. Hiernach wurde die Aussertigung der Sicherheits-Karten für die Abgeordneten veranlaßt.

Solche wurden bedroht niedergeschoßen zu werden, und erst als Ružiczka ihnen eine Sicherheits-Karte gebracht hatte, gingen sie in ben Reichstag.

Bu dieser Zeit wurde Oberlieutenant Beißenberger vom ad latus Schaumburg mit einer dringenden Depesche an Ressenhauser geschickt, mit der Beisung, daß derselbe auf der Rothenthurm-Bastei zu treffen sep. — Daselbst angelangt, sah Beißen berger, wie die zur Vertheidigung der Leopoldstadt bestimmten Sarden laufend und mit wildem Seschrei gegen die Stadt retirirten. Das immerwährende sich auf die Erde werfen und auf dem Bauch fort-

triechen der Garden, war hochst tragistomisch. Messenhaus gur Stadt Franknicht zu sinden; Weißenberger eilte in das Sasihaus gur Stadt Franksurt", fand ihn jedoch auch hier nicht. An einem Tische in diesem Sasihose sasen
acht Magharen, unterhielten sich in magharischer Sprache auf die emporendste
Art, machten Lärm, lachten, brachten Toaste aus, und kümmerten sich wenig
um den Donner der Kanonen. Weißenberger war emport über diese Bachanten und sagte zu einem Anwesenden: "Dieß sind die Lumpen, die und die
Suppe eingebrockt haben; könnten nur Alle, welche sich von ihnen bethören und
bestechen ließen, sie jest sehen." Weißenberger war gefaßt, von den Ungaren zur Rebe gestellt zu werden; allein nicht eine Stimme erhob sich, jeder that,
als hätte er ihn nicht verstanden; er verließ unangesochten das Sasthaus und
sah Messen ause nicht vor dem Abend.

Segen Abend, als gar Biele aus ber Bolkswehr in ben Borstädten ihre Wassen niederlegten, (so sollen im Lichtenthal in den Gassen tausende von Sewehren an den Mauern der Häuser angelehnt gesunden worden sehn), bemächtigten sich viele Frauen derselben und riesen: "Schämet Euch, Ihr seigen Ränner, sehet, wir übernehmen Eure Stelle!" Sie theilten sich darauf in Compagnien, wählten Anführerinnen aus threr Mitte, oder stellten sich unter das Commando eines Mobilen, durchzogen noch denselben Abend die Gassen der Stadt, und besetzen einzelne Posten. Des anderen Tages waren sie bereits volltommen organisirt, nur hie und da sah man unter einer Abtheilung Mobilgarden eine einzelne Amazone mitziehen. Bis zum 31 war die Anzahl der Amazonen auf mehrere Hundert angewachsen, und schon waren Biele, außerdem daß sie sämmtlich mit Gewehren bewassen, auch noch mit Pistolen versehen. Einige trugen auf dem Kopse Calabreser von gefallenen oder verwunketen Studenten.

Rach dem Berluste der Jägerzeile wurde der ganze übrige Theil der Leopoldstadt von den Bertheidigern geräumt. Die, welche aus den häusern geschossen, fanden den Rückzug in die Fuhrmannsgasse noch frei, und konnten sich ohne weiteren Berlust nach der Stadt zurückziehen. Die große Barrikade am Ausgange der Stadtgutgasse gegen den Prater, welche von Technikern und Studenten lange mit Erfolg vertheidigt wurde, ward nun gleichfalls aufgegeben. Bon 4 Uhr an hatte man bereits viele bewassnete Schaaren, welche weniger standhaften Muth zeigten, als die Bertheidiger der Jägerzeile, über die Ferdinandsbrücke nach der Stadt sliehen gesehen. Bon 51/2. Uhr an wurde dieser Rückzug allgemein und eine große Anzahl Gewehre slog ins Wasser hinab.

In dem weiten Halbtreise zwischen der Rußdorfer und St. Marger-Linie wurde der Kampf zwar großentheils nur mit grobem Geschütz geführt; doch näherten sich die Truppen dem Linienwall auch von der Südseite und drangen bis zur Matzleinsborfer-Linie an verschiedenen Punkten in die Borstädte ein. Bei

ihrer Annaherung verließen die Bertheibiger ben Ball. Der Gloggniger Bahnhof, das Belvedere, und ein Theil ber äußersten Barrikaden wurden von den Truppen genommen. Die hauptbarritaben aber vertheibigten fich bort mit Erfolg, und die Angreifer begnügten sich mit einer Besetzung ber wichtigsten Puntte zwischen der Belvedere- und Magleinsdorfer Linie. Die Erstürmung des Gloggniger Bahnhofes kostete viel Blut. Sammtliche Bertheibiger, meistens Studenten und Proletarier, sollen abgeschnitten und theils getobtet, theils gefangen worden sehn. Den Bahuhof erstürmten und besetzten zwei Compagnien Granztruppen und eine Batterie Raketen ber Division bes F. M. L. v. Hartlieb. schringer-Linie und Bahringer-Linie und an der Rord-und Westseite der Leopoldstadt, wo nur wenig Pulverrauch gesehen wurde. Gegen die Mariahilfer-Linie wurde zwar tein ernstlicher Angriff versucht, aber die auf einer erhöhten Position gegenüberstehenben Batterien bonnerten auf biese Borstabt mehrere Stunden lang ein verheerendes Feuer herab, welches bebeutende Berwüstungen anrichtete und viele Häuser in Brand steckte. Bom St. Stephansthurme murben um 7 Uhr Abends an 26 Puntten Feuersbrunfte fignalisitt, von welchen der Brand in der Franzensbrudengaffe ben größten Umfang hatte. Bon nahmhaften Gebauben find bas Obeon, bas Universum, ber Sasometer und ein Theil bes Gloggniger Bahnhofes in Flammen aufgegangen. Das Belvedere war vom Feuer nicht bedroht, benn G. M. von Karger hatte bieses, die Linie und das Schwarzenbergische Palais schon um 6./. Uhr in seinen Sanben. — Bon bominirenden Punkten herabgesehen, zeigte bas kriegerische Schauspiel dieses Tages in und um Wien ein über alle Beschreibung furchtbarprachtiges Bilb. Baren es nicht Scenen von einem Burgerfrieg ber traurigsten Art gewesen, wir hatten fie dem Pinsel eines genialen Schlachtenmalers empfehlen mögen. Ueber der Jägerzeile sahen wir manchmal ben Pulverdampf in so bicken Wolken schweben, daß selbst mit dem Fernrohr Einzelnheiten nicht beobachtet werben konnten. Das bumpfe Setone ber Sturmgloden, beren eberne Stimme von ben Thurmen ber Stadt und Borftabte ohne Aufhoren jum Rampfe riefen, das Wirbeln vieler Trommeln, einzelne Trompetenstoße und von Zeit zu Zeit bas Geschrei der Streitenden ober Fliehenden in ben Gaffen. — All' bas trug nicht wenig bazu bei, die Spannung und Aufregung auch berer, welche keinen thätigen Antheil am Kampfe nahmen, zu erhöhen. Zu biesem großartigen Rriegsgemalbe, ben Rampffcenen, bem Getummel in hunbert Gaffen, bente man sich noch ben Anblid ber 26 Feuersbrunfte, von welchen mehrere eine bebeutende Ausbehnung hatten, und beren lleberschau gegen Abend einen Ginbruck von schauerlichfter Wirfung machte. Die Belle biefer Branbe beleuchtete bis in die tiefe Racht hinein all' die grauenhaften Details ber Rampfschauplage und Bermuftungen, und ihr Refler farbte Bolten und Donaustrom mit einer Rothe,

beren Tinten an manchen Stellen wechselten, vom büstern Gelbroth übergehend in die bunkelrothe Farbe des Purpurs und Blutes.

Die Borstadt Landstraße und alle Borstadttheile vom Donaukanal dis zur Heugasse auf der Wieden wurden ganz allein von der Division des F. M. L. v. Hart lieb genommen, und bei dieser befanden sich außer Gränztruppen nur ein Bataillon italienischer Grenadiere und eine Division Iäger. Diesem eben so tapferen, als klugen und ruhigen Commandanten verdankte an diesem Punkte der Kaiser und die österr. Staatenunion den Sieg. Ein jüngerer Hartlieb zeichnete sich am heutigen Tage aus — und der Schwiegersohn des Generals siel als Held in der Praterstraße.

6 Uhr Abends. In ber Jägerzeile entstand ein schreckliches Geschrei. Die Solbaten kamen, wie bereits erwähnt, aus der Cherningasse in ben Rucken ber Bertheibiger. Das Geschrei ließ nach, man horte nur einzelne Schuffe. Die Barrikade bei ber Johanneskirche war genommen, die Bertheibiger gestohen. Die Truppen sauberten Saffen und Fenster. Bor dem Pfarrhofe stand eine Abtheilung von Nassau Infanterie; auf biesem Gebäube flatterte bie gelbe Spitalsfahne. Der Commandant dieser Abtheilung verlangte eine Bahre für einen verwundeten Lieutenant, welche auch beigestellt wurde. Ploglich tam ber General Frant, forberte Rechenschaft wegen vermeintlich in ber Kirche aufgestellt gewesenen Kanonen, und nahm ben Pfarr-Provisor M. Tertlau und den Cooperator Pawlit als Geißeln für die Berficherung, daß solche weber barin find, noch barin waren. Rach der vorgenommenen Untersuchung der Kirche, wobei sich der religiose Sinn der Soldaten und ihrer Führer auf eine erhebende Beise kund gab, wurden bie beiben Geißeln wieder in Freiheit gesetzt und bewirtheten bann bas Militär mit Wein. Aber ploglich wurde ein Kanonier vorbeigeführt ber ganz zusammengefrümmt über Bergiftung klagte. Reiner ber neu hinzu gekommenen Offiziere wollte trinken, bevor nicht die Geiftlichen zuerst getrunken. Grenabiere kamen in ben Pfarrhof mit Krügen um Wein zu holen; boch im Pfarrhofe befand fich nur mehr Ein Eimer. Die Wirthe ringsumher hatten schon den ganzen Tag nichts mehr. Dieser lette Gimer wurde Preis gegeben. Die von den Branden der großen Baufer in der Franzensallee und an den beiben Pratereden herabstürzenden Balten verursachten ein dem Kanonenbonner ähnliches Getose. Die Offiziere vermeinten eine Kanonabe im Ruden, boch alsobalb klarte sich's auf.

Die Pfarrgeistlichkeit ging, um die auf der Eisenbahn liegenden Soldaten mit den Sterdsacramenten zu versehen, unter Begleitung von Grenadieren dahin. Die Soldaten, und vornehmlich die Aroaten streckten sich die Reihen entlang auf ihre Anie hin. Seneral Frank kam wieder zur Kirche und erquickte sich ruhend auf der steinernen Stiege vor der Kirche.

Es kam die Rachricht, daß aus dem Obeon geschossen werde; und wirklich

hat der Pfarr-Berweser M. Terklau eine Frau mit den Sterd-Sacramenten versehen, die aus dem Odeon einen Schuß in's Anie bekam. Da commandirte der Seneral Frank eine Compagnie Grenadiere, die das Odeon mit Sturm einnahmen, und 300 Bündel Stroh vom Lager, das die Mobilgarden darin hatten, auf den Dachdoden zusammentrugen und es anzündeten.

Es muß zur Steuer ber Wahrheit bemerkt werden, daß in der Leopoldstadt die muthigsten Streiter im Rampfe standen. Der größte Theil der Wiener, Grazer, Brünner und Salzburger Studenten, mit Abtheilungen des mobilen und demostratischen Corps kampften hier mit einer Todesverachtung, die am gesetzlichen Boden des größten Ruhmes würdig wäre.

Wollten die Fenster desselben besehen, um aus denselben auf die im Anruden begriffenen tais. Truppen zu seuern; zwei Garden wollten Pechkranze, um das Gasthaus zum Elesanten in Brand legen zu können, weil in demselben kais. Truppen sich befanden. Der Gerichtsschreiber I. Ley, und W. Woller, Lieutenant der 3. Compagnie und bürglicher Kaffehsteder, boten Alles auf dieses zu verhindern, beschwichtigten die Leute nicht ohne Gesahr, welche sich mit der Drohung entsernten, die Häuser längs dem Donaukanal in gleicher Absicht zu besehen. Die Leopoldskähter Garden waren auf den verschiedenen Wachposten bereits süns Tage und Rächte unausgesetzt im Dienste.

Um halb 6 Uhr Abends singen die verschiebenen Garben an sich einzeln zurudjuziehen; im Gemeinbehause waren ber Gerichtsschreiber 3. Lev, 28. 28 o [ler, Lieutenant ber 3. Compagnie, und Franz, Lieutenant der 11. Compag= nie versammelt, und theils bemüht von den rückehrenden Garden die Baffen zu sammeln ober dieselben zur Ablegung aufzufordern. Woller wäre bei dieser Gelegenheit durch einen Mobilen beinahe um das Leben gekommen; die Leopold= städter Garben sammelten fich nach Ablegung ber Waffen im Gemeinbehaufe, die Mobilen aber zogen sich theils burch bie Schiff- und Ankergasse über die Rettenbrucke gegen die Stadt zurud. Diesen auf bem Fuße folgte bas Militar, und auf bem Rarmeliter-Plage vor dem Gemeindehause stand bereits eine Compagnie unter Commando bes Hauptmann Roffig von Schonhals Infanterie, welche die Garben, die Baffen ablegen wollten, ruhig in bas Gemeinbehaus gehen ließen. Ley und Boller mit weißen Tuchern winkenb, gingen mit einer schnell improvisirten weißen Jahne auf ben bie Avantgarbe commandirenden Hauptmann Rossig zu, und übergaben das Gemeindehaus, woselbst bieser Hauptmann mit biesen beiben die Fahne beim Gemeindehause aussteckten. Rachher verfügte sich Boller unter Militar-Begleitung jum F. M. L. Ramberg und eröffnete ihm, daß 1200 & ilb Brot und 15 Eimer Wein im Gemeindehause noch erliegen,

und stellte es zur Berfügung des Generals, welcher ihn freundlich empfing, und befahl mit zwei Wagen, welche Direktor Carl Bernbrunn mit seinen Pferden bespannen ließ, diesen Proviant abführen zu lassen.

Seneral Bem wohnte in der Jägerzeile im Hause beim Pferdehandler Martus Straß bis jum 28. October. In ber Sterngasse an der neuen Rirche ftand mahrend bes Angriffes am 28. sein Bagen, er faß im heftigften Feuer auf einen Stuhl hinter ber Barritabe. Die Mobilen ließen ihm burch einen Offizier melben, sie wollten die Dampfmuhle anzunden, er hat es unterfagt mit der Bemertung, daß ohnehin ichon Schaben genug geschehen sep. Der Feind, sagte er, brennt ohnehin an allen Eden, wir werben nicht noch anzunden. Bahrend bes Feuerns um 5 Uhr herum, fuhr Bem gegen die neue Brude. Da hat ein Artillerie-Offizier die neue Brude anzunden laffen wollen, auch dieses hat er untersagt, und Barritaden ju bauen befohlen. Dann fuhr er gegen die Reiterkaserne, baselbst konnte er in ber Richtung hinter berfelben nicht durchkommen, weil bas Militar eingebrungen war. Die baselbst brennenben Holzgestätten wollten bie Anwesenden loschen, er untersagte dieß, ließ Barritaden machen und auf diejenigen, bie löschen wollten- schießen. Balentin war Abjutant von Bem. Dann begab er sich in die Jägerzeile zu ber Barritabe, befahl ber Rationalgarbe in die Wohnungen zu gehen und aus den Fenftern zu schießen. Daselbst bekam er einen Prellschuß ber ihn nicht verwundete. Als die Barritade bei ber Kirche gewonnen war, ist er aufgeseffen, eilte bis in die Rabe bes Beishappelschen Raffebhauses, daselbst bekam er einen Ranonenstreifschuß in die linke Hufte, dem ungeachtet stieg er nicht vom Pferde. Dann ist er von dem Kaffehhause aus ins Kriegsgebaube gefahren, um 8 Uhr beilaufig. Um 1 Uhr Rachts ist er mit einem Fiaker Rr. 492 vom Kriegsgebaube fortgefahren und ist von den baselbst machhabenben Burger-Grenadieren gesehen worden. Sein eigener Bagen ist zurückgeblieben und Abjutant Balentin führte ihn auf die Wieben ins Gasthaus zum Apfel. Bem wohnte noch zwei Tage beim Lamm auf ber Wieben. Anton Zimmert war sein Letstutscher.

Iwei Sträflinge, gewesene Abvokaten, ber eine aus Ungarn, ber andere von Wien gebürtig, machten dem Strafhaus-Verwalter ben wiederholten Antrag, er möchte sich beim Gemeinderathe verwenden, daß sie unter die Mobilgarde eingereiht werden, oder unter ihm für die Freiheit des Volkes sechten möchten. Das erstemal erhielten sie zur Antwort, daß eine ähnliche Vitte den Individuen des Iwangsardeitshauses abgeschlagen worden seh. Das zweitemal, daß sie sich dis gegen Ende der nächsten Woche gedulden möchten. Am 28. October aber gegen die Abendbammerung, wurde das Strashaus durch Hauptmann August Rossen sch ön hals Infanterie besetz, und die daselbst besindlichen Rationalgarden, — fünfundzwanzig Rann, — und neunzig gepreßte Sarden

unter Oberlieutenant Schabe gtp, gefangen genommen; erstere nach vierundz zwanzig Stunden, und lettere nach vierzehn Tagen entlassen. —

Zwischen 6 und 7 Uhr Abends erschien in ber Jägerzeile an ber Ede von Mose e's Raffeehaus bas erste t. f. Militar, ein paar Züge von Razzu= chelli Grenadieren, welche sich mit bem Rucken an dieses Raffeehaus postirten. Die Straßen waren menschenleer; ba kamen, es war schon bunkel, zwei Manner des Weges, und wurden von den Grenadieren mit "Halt! wer da ?" angerufen. "Gut Freund!" war die Antwort. "Rur her," rief eine Stimme, und beibe Manner gingen hierauf zu ben Grenabieren. Beibe murben gefragt, wohin fie wollten, sie außerten sich, baß sie in die Rossau gingen, wo sie wohnen. "Bisitiren, visitiren!" erscholl es aus dem Saufen ber Grenadiere; bann: "Sie haben Patronen." "Patronen?" entgegnete eine Stimme, vermuthlich jene bes commandirenden Offiziers: "brei Schritte vorwärts! Fertig! Feuer!" — Es fielen sechs bis acht Schuffe, und beibe Opfer fturzten tobtlich getroffen auf bas Strafenpflafter. Gleich barauf tam ein Mann an ber Seite bes Gafthaufes jum golbenen Lamm herauf. "Halt!" schrien bie Grenabiere, allein ber Mann hielt nicht an. Es wurde noch einmal "Salt!" gerufen, doch biefer fing an gu laufen; barauf folgten einige Schuffe, und bas Opfer fiel; bie Grenabiere liefen zu ber Stelle hin, man fand ben Mann nicht getobtet, sonbern bloß verwundet. Ein Grenadier schoß ihn hierauf noch in die Bruft, und so hauchte die ser Ungludliche seine Seele aus. Rurg nach bieser Gräuelscene kam wieber eine Gestalt besselben Weges, es war schon Racht; bie Grenadiere riefen: "Wer ba!" — "Zivio!" war die Antwort. Doch mit dieser Antwort waren die Grenabiere nicht zufrieden; es fiel ein Schuß, und die Gestalt stürzte tobt zur Erbe. Als man fich überzeugen wollte, wer ber Gefallene sep, erscholl es aus mehreren Rehlen: "Das ist ja einer ber Unserigen!" und siehe ba, man erschoß einen Kroaten in der Tracht der sogenannten Rastelbinder. Am Morgen des andern Tages sah man die so gefallenen Opfer noch auf ber Straße tobt liegen.

Bemerkenswerth jedoch ist es, daß einer der beiden zuerk. Erschossenen zwei Stunden später aufstand, jedoch wieder auf's Straßenpstaster siel, bennoch aber noch so viel Kraft hatte, auf allen Bieren gegen die Taborstraße zu kriechen, wo er wahrscheinlich in das Spital der Barmherzigen gebracht wurde. Die Grenadiere ließen den armen Teufel sortkriechen; vermuthlich bereueten sie nun bei kalterem Blute das Geschehene. —

Alle Häuser, aus denen geschossen worden ist, wurden geplündert. Daß aber auch Einhamische mithalfen, und deren Raub auf Rechnung der Sieger gesschoben wurde, ist eine unumstößliche Wahrheit. Große Banknoten, werthvolle Ringe, Uhren, Geschmeibe, Silberzeug, ganze Leinwandstücke u. dgl., wurden um einige Zwanziger ausgeboten — und von Wichten gekauft.

Militärischer Bericht. Wie bereits angezeigt, hat der Feldmarschall am 27. October Abends die Dispositionen getroffen zum Angriffe der Stadt.

Es war nämlich bestimmt, daß am 28. October um 10 Uhr Bormittags das Kanonenfeuer gegen alle Linienthore, mit Ausnahme der St. Marger Linie, eröffnet werden solle.

Diese lettere, welche in die Borstadt Landstraße führt, umd die Leopoldsstadt waren die eigentlichen Angriffs.Objekte, während die übrigen Punkte nur mit Scheinangriffen bedroht werden sollten\*), um die Ausmerksamkeit der Berstheidiger zu theilen, und von dem wirklichen Angriffspunkte abzuleiten. Das Feuer gegen diese letztgenannten Vorstädte sollte demnach erst um 11 Uhr beginsen. Die Wiener hatten an diesem Tage keinen Angriff erwartet, überhaupt gab es eine zahlreiche Partei in der Stadt, welche an ein ernsthastes Answenden der Wassengewalt gegen Wien noch immer nicht glauben wollte, so sehr waren die Wiener durch zu lange geübte Rachsicht und Rachgiebigkeit verwöhnt worden.

Als daher auf der Schmelz und vor der Rußdorfer-Linie die ersten Kanonenschüsse gegen Wien gerichtet wurden, ließ sich Riemand dadurch beunruhigen,
es wurde weder Allarm geschlagen, noch Sturm geläutet; man war der Meinung, es beginne wieder ein Sesecht oder gegenseitiges Schießen, wie es dieser
Tage her öfters geschah, ohne daß dabei die Stadt besonders bedroht werde.
Als jedoch das Feuer immer allgemeiner wurde, als von allen Seiten sich starte
Colonnen der Stadt näherten, wurde es den Wienern klar, daß Fürst Wind isch grätzentschlossen seh, sein Wort zu halten. Er begab sich auf den Wienerberg zur Spinnerin am Kreuz, und beobachtete von dort den Sang der Sesechte.

An der Rußdorfer-, Lerchenfelder- und Hernalser-Linie siel nichts von Bebeutung vor. Das Gefecht beschränkte sich auf gegenseitige Kanonaden, nachdem den Generalen befohlen war, die Scheinangriffe nur in dem Falle weiter auszuschnen, und zur wirklichen Sinnahme der Linien zu schreiten, als diese verlassen würden, und daher ohne Berlust genommen werden konnten.

Bor der Mariahilfer Linie besetzte G. M. Schütte zuvörderst die volkzreichen, und wegen ihrer politischen Sesinnung übel berüchtigten Orte Fünshaus, Sechshaus, Austendorf und Braunhirschengrund. Auf vorhergegangene Aufforderung hatten diese Semeinden ihre Wassen dereits in ihren Semeindezhäusern abgelegt; die Besetzung der Orte geschah demnach ohne Feindseligzteiten. Die Hauptstraße nach Schönbrunn wurde durch eine von den Truppen

<sup>\*)</sup> Schon mit Befehl vom 20. October machte Messenhauser barauf ausmertsam, baß nur biese Puntte die Angriss-Linien sehen, alle andern nur Schein-Angrisse sehn werben.



schnell aufgerichtete Barritabe gesperrt, und fünf Seschüse bahinter eingeführt, die ein ledhaftes Feuer gegen die Mariahilser Linie eröffneten. Sleichzeitig wurden auch die Zugänge zu der Sumpendorfer Linie durch Barritaden gesperrt, und die gegen den Linienwall gelegenen Häuser mit Plänklern des fünften Jäger-Bataillons, und der Grenadier-Division von Welling ton besetz, deren einige, da sie die Feinde inne hatten, erst erstürmt werden mußten. Bis zum Abend dauerte in dieser Segend das Feuern aus der Stadt, und gegen die Stadt. Das k. k. Militär verlor dabei sieden Mann durch den Tod, und zwei Offiziere und neunzehn Mann wurden verwundet, zwei Jäger aber vermißt. Größer war der Berlust auf Seite der Nationalgarde, die sich hartnäckig vertheibigte.

Die Scheinangriffe gegen die Hundsthurmer- (Schönbrunner-) Linie wurden von der Brigade des G. M. Fürsten Colloredo, und gegen die Masleinsdorfer-Linie und ben Wien-Gloggniger Bahnhof von der Brigade des Oberften Fürsten Zablonowffi eröffnet. Der Gisenbahnbamm, welcher fich von Oft gegen Beft langs ben Linien Biens bis Meibling hinzieht, wurde genommen und ein lebbaftes Rleingewehrfeuer gegen bie Linienwalle und die zunachft stehenden Baufer Auch der Makleinsborfer Friedhof wurde von einem Bataillon des gerichtet. Infanterie-Regiments Raffau eingenommen, aber wieber verlassen, weil fich die Truppe baselbst in einem verheerenden Kreuzfeuer aus ben Bahnhofgebauben befand. Der Hauptmann Prohasta dieses Regiments wurde bei biefer Ge legenheit burch einen Schuß in bie Bruft getobtet. Der Rampf bauerte auf biefer Linie mehrere Stunden. Mit besonderer Hartnadigkeit vertheibigte die Rationalgarde den Bahnhof, woselbst die Rationalgarde viele Opfer zu beklagen hatte, indem sie benselben um jeden Preis behaupten wollte, endlich gegen Abend aber in Brand gerieth, daher verlaffen werben mußte. Während bieser Zeit mar ber Linienwall von der Magleinsborfer- bis zur Hundsthurmer-Lienie von der Bollswehr geräumt und von den t. t. Truppen besetzt worden, die ihn aber ebenfalls verlaffen mußten, weil fie von ber Sige einiger in ber Rabe befindlicher brennender Häuser vertrieben wurden. Gegen 3 Uhr Rachmittags begab sich ber Feld-Marschall auf ben Laaer-Berg. Es war um biese Zeit bie beftimmte Rachricht eingetroffen, baß ein magharisches herr, von Brud ber, im vollen Anmarsch begriffen set, vor welchem sich bie kaiserliche Borbut unter G. M. Ottinger jurudjog. Der Feld-Marschall befand fich nunmehr in einer Lage, bie ber Probirftein eines Felbherrn genannt werben tann. Auf einer Seite im offenen Rampf mit einer Hauptstadt von ungeheuerer Ausbehnung und einer halben Million Bevölkerung, die fanatisirt, burchaus bewaffnet, mit Geschüt und Kriegsbebarf (?) versehen und von Leuten angeführt mar, welche ba fie alle Bermittlung zurückgewiesen (?) hatten — nunmehr auch alles-wagen mußten; auf ber anbern von einem revolutionaren, einem tapferen Bolte angehörigen

heere bebroht, bessen Starte auf 40,000 Rann mit zahlreichem Seschütz angegeben wurde, und bessen Führer theilweise selbst in die Schule (?) des Feld-Rarschalls gegangen waren. Das Unternehmen gegen Wien durfte nicht abgebrochen, tein Punkt durste entblößt werden, um die Wiener zu verhindern, ihren Berbündeten die Hand zu reichen. Diese aber mußten nothwendig geschlagen werden, wenn nicht die k. k. Armee alle errungenen Bortheile wieder verlieren, und mit dem ganzen Staate in die äußerste Gesahr gerathen sollte. — Der Feld-Rarschall zeigte sich aber seines Ruses und des Jutrauens würdig, welches sein Ronarch, die Armee und die vielen Willionen Sutgesinnter in Wien und aus den Provinzen, deren Augen auf ihn gerichtet waren, in ihn gesetzt hatten. Mit der ihn bezeichnenden Ruhe und Sicherheit traf er die Verfügung, daß der Ubergang über die Schwechat und den Wiener-Reustädter Schiffsahrtskanal gehörig besetzt wurden und verfolgte dabei die begonnene Unternehmung gegen Wien.

Der wirkliche Angriff gegen bie Borstäbte Landstraße und Leopoldstadt hatte, ber Disposition gemäß, um 11 Uhr angefangen. Bom Dorfe Simmering bann gegen Erbberg und ben Prater her waren babei bie bem Banus zugewiesenen Truppen, so wie bas zweite Bataillon E. S. Stephan aus bem Reugebaube und vom Nordbahnhof, der Taborlinie und der Brigittenau, die Division Ramberg und die Brigaden der Generale Wyß und Frank hauptsächlich betheiliget. Rach einer nachbrucklichen Beschießung aus vier Achtzehnpfündern, die der Oberft Seller aus eigenem Antriebe ausgerüftet, und für diesen Fall bestimmt hatte, und welche die braven Bombardiere mit Muth und Geschick bedienten, wurden die sehr starte Barritade an der St. Marger-, und die kleine Linie von ber Division Hartlieb genommen, und die große Artilleriekaserne besetzt. Fünfzig Freiwillige bes 5. Jäger-Bataillons und zwölf Serezaner — G. M. Beisberg mitten unter ihnen — hatten bie ungeheuere Barritabe, welche bie erstgenannte Linie sperrte, erobert. Roch standen einige Hundert Bertheibiger bahinter, als fie aber die Jäger und die gefürchteten Serezaner erblickten, ergriff fie panischer Schrecken und alles floh in wilher Flucht. Selbst bie wohlbesetzten Baufer wurden nach einigen Schuffen verlaffen. Die lange Sauptstraße burch bie Borstabt Landstraße mar aber burch mehrere Barrifaben gesperrt, die sammtlich nach und nach genommen werden mußten. Dieß wurde den nachbringenden Truppen des F. M. L. Hartlieb dadurch erleichtert, daß der umsichtige Oberstlieutenant Rne sevich bes Ottoczaner Granz-Regimentes mit brei Compagnien längs dem Ranal vorgebrungen und durch hölzerne Thore und Umfassungen den Bertheibigern in die rechte Flanke gekommen war. Die Brigabe Rarger brang auf dem Rennweg vor; G. Dr. Zeisberg schritt am Ranal fort, ließ burch Pionniere und Zimmerleute die Planken und Umfaffungen burchbrechen, wodurch es ihm möglich wurde die Garten und Häuser am Ranal zu passiren und die Abtheilungen der Boltswehr, welche die Barritaden vertheidigten, mit Jägern und Serezanern im Rücken anzugreisen. Das glänzende Resultat des Tages war daß F. N. L. Hartlieb noch vor dem Abend das Invalidenhaus, das Mauthgebäube, die Münze, das Thierspital, das Belvedere und den Schwarzenderg'schen Sommerpallast besehen konnte. Hierdurch wurde der Division Ramberg das Borrücken in der Leopoldstadt sehr erleichtert. Am harmäckigsten wurde der Kampf in der Leopoldstadt, hauptsächlich aber in der Jägerzeile geführt, wo Seneral Bem die Bertheibigung der Barrikaden seitete.

Die Brigaden Grammont und Frant waren um 3 Uhr bereits so ermabet, daß es nicht mehr recht vorwärts gehen wollte, was ben F. M. E. Ramberg um so mehr besorgt machte, bas er — nachbem er schon bis zum Carltheater vorgebrungen war — die erlangten Bortheile wieder aufzugeben gezwungen werden könnte, als ihn der Feld-Marschall schon Tags vorher barauf vorbereitet hatte, daß er im Falle eines Angriffes der Ungarn, eine ober zwei Brigaden gegen selbe zu entsenden haben wurde. Er ordnete nun einen letten allgemeinen Angriff an, der bei ber glanzenden Tapferkeit der Truppen und ihrer Führer von dem vollkommendsten Erfolg gekrönt wurde, so daß Abends 7 Uhr, nach einem hartnäckigen achtstündigen Rampfe die ganze Jägerzeile bis an den Donaukanal erobert war und behauptet wurde. Bom Infanterie-Regimente Son hals allein blieben bei bem Rampfe in ber Jägerzeile tobt, Hauptmann Ernst Spainy und Theodor Baron von Theobald; blessirt wurden Capitanlieutenant Heinrich Biebemann, Bataillons-Abjutant Unterlieutenant Josef Seinold, Unterlieutenant Eduard Stala (schwer), und Unterlieutenant Ferbinand Magino. Bon Seite ber Garbe haben bei biefen hartnadigen Rampfe viele ihr Leben verloren.

Bahrend die Brigaden Frant und Grammont die Jägerzeile Schritt vor Schritt eroberten, hatte G. M. Wyß bie nörbliche Seite der Leopoldftadt vom Augarten aus angegriffen, war ebenfalls dis an den Donaukanal vorgedrungen, und setze sich Abends noch mit der Division Ramberg in Berbindung. Der ritterliche Banus wurde, als er in der Landstraße erschien, von den Franen mit Blumen bekränzt. Die Aufgabe, welche sich der Feldmarschall für diesen Tag gesetzt hatte, war somit erfüllt. Der gewiß seltene Fall, daß die Disposition zu einer kriegerischen Unternehmung von solcher Ausdehnung in allen ihren Theilen und in der gegebenen Zeit so genau vollzogen wurde, wie man es kaum bei einer Friedeusübung hätte erwarten können, gibt für die Korrektheit der Disposition ein eben so gültiges Zeugniß, als damit die richtige Auffassung berselben von Seite der verschiedenen Commandanten, und der Ruth, die Ausdauer und die Hingebung der Truppen in ein glänzendes Licht gestellt wird. Die vom k. k. Mislitär mit Sprapnels geladenen zwölfpfündigen Batterien und die mit angehängten

Granaten und Kartätschenbuchsen abgefeuerten Raketen bewährten sich an diesem Tage als ein sehr ausgiebiges Mittel zur Bertreibung ber Bertheibiger von ben Wällen und aus den Barrikaben. \*)

Abends wurde Oberlieutenant Weißenberger beauftragt, zu bem abzuhaltenden Kriegsrathe auch den Beriheibigungsleiter, Johann Moser, des Wiebner Bezirkes, zum Ober-Commandanten Deffenhaufer Auf ber Wieben, im Hauptquartier bes Bezirkes (Therefianum) angelangt, fand berfelbe ben Bezirks-Chef, Theodor Sirn, mit einer starten Berlegung im Gesichte, (burch einen Sturg vom Pferbe) und erkundigte sich nach bem Bertheidigungsleiter Moser. — Doch dieser war nicht mehr aufzusinden. Die anwesenden Garden und Bewaffneten aber schrien fortwährend nach Dofer. Ein Bewaffneter, mit bem Gewehrkolben immerfort auf ben Fustoben stoßend, schrie: "Die Lumpen haben uns schändlich verrathen, verkauft; wo war ein Commando bei ber Bertheidigung, wo waren Sie, Herr Bezirks-Chef?" -Hirn, ber trant und sehr ergriffen war, sagte mit einer Gelassenheit, wie man sie suchen mußte: "Sie wissen ja, daß ich krank bin, daß ich das Commando des Bezirkes dem Bertheidigungsleiter, Johann Moser, auf Anordnung Messenhausers übergeben habe." — "Wo ist Moser?" schrien Mehrere, "ben muffen wir aufhangen, ober wenn Sie es nicht fagen wollen, hängen wir Sie auf." Dit Hulfe ber Platz und anderen im Hauptquartiere anwesenden Offiziere und Garben, gelang es endlich, die immer größer werbende Rotte der Bewaffneten damit zu beschwichtigen und zu entfernen, daß gesagt wurde, Moser sey wahrscheinlich burch einen früheren Befehl zum Ober-Commando berufen worben, und dürfte bort zu sinden sepn.

Bezirks-Chef Hirn schickte hierauf ben Ordonnanz-Offizier Carl Ballner zu Messen von nun an als selbstständiger und alleiniger Commandant
handeln werde, und als solcher durchans teine Befehle mehr zur Biedereröffnung
ber Feindseligkeiten anzunehmen gesonnen sey. — Ballner fand ben OberCommandanten nach längerem Suchen in Siacomodzi's Sübfrüchten-Handlung, wo er ihm Hirn's Gesinnung berichtete. Ressen jedoch sagte er: es läge natürlich in der Nacht des Bezirks-Chefs, den Bezirk zu übergeben oder nicht! —

In der Dämmerung bestieg Oberlieutenant Weißenberger den Thurm der Peterskirche, wo er, in der Gallerie umhergehend, ein Feuermeer sah. Es war zwar ein schöner, aber das Herz durchschneibender Anblick.

Ein Rabitaler, und wie es schien, wuthender Barritadenkampfer, war

<sup>\*)</sup> Bergl. Anonym. Die militarischen Operationen gegen Wien,

auch in der Gallerie, derselbe war emport über die Grausamkeit und Barbarei (wie er sich ausdrückte), die vom Fürsten Windisch grät ausgeübt werde, und äußerte sich, daß es kaum benkbar sey, daß ein Mensch so grausam seyn kann.

Weißenberger entschulbigte das Benehmen des Fürsten, allein je mehr er es that, um so wüthender wurde sein Zuhörer.

Rachts tam ber Semeinberath Anton Winter zu Meffen hau fer, bei bem gerade ber größte Theil seines Generalstades versammelt war, mit der Rission, daß zu Folge Beschlusses ber Semeinberaths-Permanenz, das Sauptzollamts-Gebäude, in welchem sich Waaren von ungeheurem Werthe besinden, nicht beschossen, und der Gesahr eines Brandes ausgesetzt werden dürse, und sorderte den Ober-Commandanten dringend auf, hierwegen an die Garden alsogleich den Besehl zu erlassen, und die Schonung dieses Gebäudes auch bei dem F. M. L. Hartlied zu vermitteln. — Wie wüthend stürzten nun mehrere Generalstads-Ofsiziere über Winter her, mit der Erklärung, das nicht die Garden auf dieses Gebäude seuern, sondern daß die dort besindlichen Aroaten zuerst schießen, wodurch natürlich erstere herausgesordert, das Schießen erwidern. Winter ließ sich jedoch durch die ihm beigesügten Robheiten nicht einsschiedern, und machte den Ober-Commandanten im Ramen des Gemeinderathes für jede Beschädigung dieses Gebäudes verantwortlich.

Abends waren sammtliche Bertheibigungsleiter und Commandanten beim Dber-Commando in ber Stallburg versammelt. Deffenhauser ergriff bas. Wort und sagte, daß nach bem, was heute vorgefallen, von einer weiteren Bertheibigung nicht mehr die Rebe seyn tonne; er setzte die Unzulänglichkeit ber Bertheibigungsmittel, namentlich den sehr fühlbaren Mangel an Munition aus einander. Es gabe nur ein Mittel, aber bieses konnte man pur von einer gut organisirten und wohldisciplinirten Truppe erwarten, und dieses bestände barin, auf ben Ballen und ber Bruftwehr Laufgraben zu machen, bas Militar bis an die Thore kommen zu laffen, selbes, so zu sagen, Bresche schießen, ihre Schuffe beinahe gar nicht zu erwiebern, sonbern fie nur mit menigen wohlgezielten Schufsen zu begrüßen, sie auf diese Art in die Stadt zu locken, und in den Straßen einen wuthenden Kampf aufzunehmen. Dieses ware die einzige Möglichkeit noch ju fiegen, aber mit einer Truppe, wie die unserige, gar nicht zu wagen. stimme also bafür, einen nochmaligen Bersuch zu machen, ben Fürsten burch eine Deputation in Berbinbung bes Gemeinderathes zu bewegen, boch halbwegs (wie er fich ausbruckte) menschliche Bedingungen zur Unterwerfung zu stellen. Der größte Theil ber Anwesenben, mit Ausnahme ber Mobilgarde-Commanbanten, war mit biesem Borschlage einverstanden; es trat jedoch einer von ben lettern hervor mit den Worten: "Ich rathe Ihnen, fo etwas nicht au thun, benn berjenige, welchen ich meinem Bataillon bezeichne, ober ben es sich selbst bezeichnet, wird ein Opfer werden." Messenhauser wies ihn mit einem Muthe und einer Energie zurück, welche ihm die Achtung aller Anwesenden erwarben.

Messenhausers Antrag wurde somit angenommen, und als Mitglieder der Deputation Schaumburg, Haug, Jelovicki und Raessel gewählt. Bei dieser Gelegenheit sagte Messenhauser Folgendes: "Ich mußgegen die Bahl Schaumburg's protestiren, da er die bekannte Adresse gegen den Reichstag angetragen. Ginen Menschen, der solche Zweisel hegt, wie er, kann ich mit so einem Auftrage nicht betrauen." Doch die Anwesenden bestanden auf der Gültigkeit von Schaumburg's Wahl, und er wurde nur durch einen Zufall verhindert, an der Deputation Antheil zu nehmen.

Sehr gerne hatte sich Messenhauser dieser Deputation angeschlossen; er tämpste lange mit sich, was er thun solle, und es scheint, nur der Reichstags-Ausschuß habe ihn von seinem schon gefaßten Beschlusse abgebracht. — — —

She die Leopoldstadt eingenommen war, stückteten sich die dortselbst wohnenden fremden Gesandschaften in die Stadt, darunter auch die türkische und württembergische. Zum Schuze der letteren, welche am Judenplat im Ester-habischen Hauf ichen Kause Kr. 343 ihr Quartier aufschlug und um Schuz ansuche, begab sich in der Racht der Plaz-Oberlieutenant Dund er auf die Hauptwache, führte persönlich einen Wachposten vor das Hotel und ließ einen Schuzbrief ans Thor nageln, wodurch aller Gefahr vorgebeugt ward.

Rachts um 10 Uhr begab fich ber Plat Dberlieutenant Dunber, in Begleitung bes Scharfschugen Pachner, ebenfalls eines Leopolbstädters, auf bie Rothenthurm-Baftei. Dben angelangt, waren fie Zeugen eines heftigen gegenseitigen Feuerns. Rurz barauf gelang es Dunber, solches einzustellen. Doch das dauerte nicht lange; benn balb sah Dunder, daß ein Frauenzimmer über die Schlagbrude gegen die Stadt eilte, in welchem Momente von den auf ben Basteien zahlreich postirten Mobilen auf basselbe eine Decharge von beiläufig sechzig Schuffen abgefeuert murbe. Der herzzerreißende Ruf besselben: "Jesus, Maria!" bewog den genannten Offizier, das Feuern einzustellen, was ihm jedoch nur mit ber größten Rübe gelang. Er mußte mit mehr als gewöhnlichen Ausbruden auf bie, meiftens betruntenen, entmenschten Bertheibiger einwirken. Einzelne berselben erkannten seine Borstellungen, sagten jedoch, es seben keine Offiziere anwesend, die meisten der Arbeiter waren betrunken, die schwarzgelben Hunde in der Leopoldstadt musse man aber vertilgen u. dgl. Dem Frauenzimmer geschah nichts. Während bem Dunber noch weiter zu ben Mobilen sprach und bas Feuer unterblieb, lief ein Pubel beim Megel'schen Kaffeehause vorüber —

und — es erfolgte ein abermaliges Feuer aus mehr als sechzig Gewehren auf benselben. Zu gleicher Zeit bemerkte man in der durch die Feuerlohe der brennenzben Gebäude bei der Franzenskettenbrücke erzeugten Beleuchtung eine Bewegung bei genannter Brücke. Auch dahin flog eine große Anzahl Augeln — ungeachtet die Distanz mehr als 1000 Schritte beträgt. Dund er konnte sich nicht enthalten, den Schüßen seine Berachtung über solch besossenses Treiben zu erkennen zu geben — worauf das Schießen unterblieb, und er, entsest über dies feuerliche, grause Schauspiel bei und in der Leopoldstadt, zum Ober-Commando zurückschrte. Unterwegs erlebte derselbe noch das Abenteuer, daß ihn ein R.S.Ossizier niederstechen wollte. —

Um 11 Uhr begab sich Dunber, in Begleitung des Hauptmanns A. Schindler abermals auf die Rothenthurm-Bastei, das Feuern war abermals eröffnet, und nur mit der größten Rühe, ja mit Lebensgefahr, gelang es den beiden Ofstzieren, die blutdürstige Menge zu bereden, und das Feuer einzustellen.

Bis 12 Uhr Rachts waren in ber Jägerzeile schon sammtliche gegen bie Donau und Rothenthurmthor-Baftei gelegenen Wohnungen mit polnischen Grenabieren besett. In einer an Wollers Raffeehaus gränzenden Wohnung ereignete fich Folgendes: Es wurden acht bis zehn Mann von Mazzuchelli-Grenadieren von ber Compagnie bes Hauptmanns Rampiner, in ein Zimmer, welches gegen die Rothenthurmthor-Bastei liegt, commandirt; wovon jedoch kurz darauf brei Mann in eine andere Stage abberufen wurden. Der Sigenthumer bieser Wohnung hatte felbe aus diefer Beranlaffung bereits ganz geleert, nur vergaß er seine golbene Cilinderuhr sammt Rette, welche in einem Uhrbehalter neben dem Bette stand, wegzuräumen, und als er nun auch diese zu fich nehmen wollte, war selbe schon von einem der abberufenen Grenadiere entwendet worden. Der Berlusttragende machte hievon sogleich die Anzeige bem Hauptmann; boch die Grenadiere marschirten ab, und wurden durch Fürstenwärther-Infanterie ersest. Bur Ehre bieser Grenabier-Compagnie jedoch, welche biesen Schanbfleck auf sich nicht belassen wollte, sep es gesagt, baß die braven Grenadiere balb barauf den Thater aussindig machten; benn als acht Tage später dieselbe Compagnie wieder in Wien in die Heumarktkaserne einrückte, war Hauptmann Ramptner so gefällig, die Uhr in die Wohnung des Betheiligten personlich zu überbringen.

Rachts verließen angeblich die bei der kleinen Rußdorfer-Linie stationirten Legionäre ihre Posten, und slüchteten sich in das Kloster der P. P. Serviten in der Rossau. Später führte man die aufgestellten Kanonen nach der Stadt, und die wenigen Mobilgarden sollten nun diese Linie allein besetzt halten. Doch die Proletarier der Rossau, meist der gemäßigteren Partei angehörig, wurden dadurch entmuthist, und beschlossen die Wassen nieder zu legen. In Folge dessen wurde

eine Anzahl Gewehre in bas Haus bes Hauptmanns Steinböck ber 5. Compagnie Rossau gebracht; boch die baselbst wachhabende Orbonnanz, nicht wissend, was dies bedeuten solle, wollte selbe nicht annehmen; da seste man ihr das Basionet auf die Brust, und brohte ihr, im Falle sie sich weigere, die Gewehre zu übernehmen, sie erschossen werden würde. So kam es, daß in kurzer Zeit schon bei 500 Gewehre aller Art im Hose des genannten Hauptmanns lagen. Doch Thomas Schweizer, magistratischer Holzsezer, reizte durch fanatische Reden dieses nur zu leicht zu bethörende Bolk dergestalt auf, daß sich Rehrere wieder entschlossen, die Wassen zu leisten zu ergreisen, und dem schon eindringenden Militär den möglichsten Widerstand zu leisten. Dieser Aufrührer schrie auf allen öffentlichen Pläzen: "Brüder, greift zu den Wassen, noch ist es Zeit; alle müßt ihr zum Militär, wenn W in dis at fiegt, alle eure Häuser werden mit den größten Steuern belastet, darum auf Brüder! greift zu den Wassen!"

In ber Borstadt Hundsthurm und Magleinsborf. In ber Iohannagasse nachst bem Linienwalle stand eine Kanone, Rational- und Mobilgarben hatten ben Wall im Rayon dieser beiben Borstäbte besett. Alle waffenfähigen Ranner wurden auch daselbst zum Rampfe gepreßt, und man nannte dieses barbarische Berfahren "Garben- Heraustigeln;" und so geschah es, baß eine Rotte Bewaffneter in ber Johannagasse in die Wohnung des Fifcher Eblen von Rosler ft amm gewaltsam einbrang, beffen ein und zwanzigjährigen Sohne Ostar ein Gewehr und eine Patrontasche aufgebrungen wurde, und Er mit auf den Wall gehen mußte. Gine Masse Militar mit Kanonen zog sich vom Subbahnhofe zwischen den Meidlinger- und MagleinsdorferBahnhof, und faßte daselbst Posto. Es war das Lager des Generalen Grafen Collore do-Mannsfeld. Eine andere Militär-Abtheilung kam von Wilhelmsdorf, und stellte sich nicht fern vom Hundsthurmer-Rirchhofe auf; sie hatte einige Ranonen bei sich, und machte einige Schusse gegen die Hundsthurmer-Linie. Die Garbe glaubte sich auszeichnen zu muffen, und feuerte einen Schuß aus ber, in der Johannagaffe aufgestellten Ranone auf die kaiserlichen Geschütze ab. Das Militar, welches biese Ranone früher nicht bemerkt hatte, zog sich nunmehr gegen ben Bahnhof, und gelangte baburch in bie Berlangerung ber langen Johannagasse, auf welche nun losgefeuert wurde; und obwohl die Kanone am Balle noch zwei Schuffe machte, so wurde sie boch balb zum Schweigen gebracht, und ber Kanonier entflos. Rach einigen Kartatschenschuffen bes Militars, wovon bie Rugeln an ben Baufern abprallten, und auf die Garben flogen, nahmen biese Reifaus, und binnen wenigen Minuten war der Wall, so weit man sehen konnte, von Menschen entbloßt, die alle burch die Garten liefen, theils die Gewehre wegwarfen, theils sich in ben Glashaufern, und sonft wo immer möglich, verbargen. Auch ber junge Fisch er kam nach Hause, und stellte sein Gewehr ruhig zur Seite. Bon ber Wall-Besatung war nicht ein Flintenschuß gefallen. Später hatte es sich gezeigt, daß viele Patronen, welche die Sarden hatten, mit Streusand gefüllt waren. Das Schießen des Militärs begann um 10 Uhr Morgens. Die Brandraketen flogen meistens über die Häuser in die Gärten. In der genannten Sasse wurde durch das Bombardement kein Haus angezündet. Aber in Matzleinsdorf geriethen die Meierei im Sarten des Dr. Menz, das Haus des Särtners Baumgarten, nedst mehreren Glashäusern, und das Sasthaus des Furch hei mer nächst der Linie in Brand. In den Gärten waren fast alle Fenster der Glashäuser und Mistbeete zertrümmert. Die Bewohner konnten in den Zimmern nicht bleiben, weil die Kugeln der Kartätschen durch die Fenster slogen. —

Rach 12 Uhr Mittags, während die Ranonen schwiegen, rucke eine Abtheilung Solbaten mit gefälltem Bajonete langfam gegen ben Ball, eine anbere Abtheilung kam gerade herab auf die Johannagasse. Als diese bemerkten, daß ber Ball teine Befatung habe, erkletterten bie Soldaten die Mauer, aus welcher fie Ziegelstücke ausbrachen, um Stufen zu bekommen, und so standen sie um ungefahr 1 lihr Mittags, ohne nur im Geringsten gehindert worden zu sehn, auf bem Balle, und balb barauf auch in den ersten Häusern der genannten Gasse. Der oben ermahnte Fisch er hatte bas Thor seines hauses offen gelaffen, auch bie beiben Thuren zu ebener Erbe nicht gesperrt, wovon eine in eine Arbeitsstube, bie andere in das Waaren-Magazin führte. Er horte zwei starke Kolbenstoße, wodurch the beiden Thuren zersplittert und eingestoßen wurden. Sogleich ging er hinab, und fand im Magazin einen Feldwebel von Parma Infanterie beschäftigt, bas Gelb ber Detail-Berkaufscassa, was in einer Schublabe bes Tisches lag, in seine Taschenaus zuleeren. Fertig bamit, fragte er ben Sausbesiger, wo bieser noch mehr Gelb habe. Auf die Antwort, daß keines mehr im Sause, schien er gufrieden; seine Begleiter aber wollten sich nicht beruhigen, und forberten stets Gelb, viel Gelb. Der Feldwebel beschwichtigte sie, und verlangte nur noch bie vorrathigen Baffen. Zwei Sewehre wurden den Solbaten ausgefolgt, und bie Röchinn, welche bohmisch sprach, bebeutete ihnen in dieser Sprache, daß biese bem Sohne bes Hauses und einem Commis gehören, benselben aufgebrungen worden fepen, aber weber gelaben, noch ein Schuß baraus gesche ben ware. Man trug die Gewehre fort nach bem Walle. Inzwischen hatte fich ber Schwiegersohn bes Hausbesigers, Anton Grünbl, durch ben Sof aus bem Staube gemacht, betam aber von neuerbings einbringenden Solbaten, welche ihn über ben hof laufen sahen, eine Salve von sieben Schuffen nach, eben als er über die Planken sprang, wurde aber nicht getroffen. Der im Hause anwesende Commis, Johann Zeibler, welcher ebenfalls bie Flucht ergreifen wollte, murbe außer bem Sause von Soldaten ergriffen, und wie man spater borte, im Graben bes Linienwalles erschoffen. Der junge

Fischer blieb im Bewußtseyn, nichts verbrochen zu haben, bei seinem Bater. Die neuangekommenen Soldaten, ebenfalls von Parma-Infanterie, forderten abermals Gelb und Wassen in gebrochenem Deutsch. — Auf die Erklärung, daß kein Selb vorhanden, untersuchten sie das ganze Haus, und nahmen mit sich alle Tabakspfeisen, Uhren, Ringe, Tuchnadeln, Hals- und Sacktischer, mehrere Hemden, und viele andere Schmucksachen, die den Töchtern gehörten. Raum aber war eine Partie Soldaten hinaus, so kamen wieder andere, später gemischt aus Parma- und Latour-Infanterie und Ichen, Weisen, Wässche u. s. w. Iede Partie durchstreiste das Haus und alle Zimmer, und obschon man sah, daß alle Kästen offen standen, Bieles zerstört herumlag, so nahm man doch immer wieder mit fort, was nur halbweg zu brauchen war. —

Gegen 3 Uhr Rachmittag tam ber zuerst ba gewesene Feldwebel mit einigen Begleitern wieder, und forberte den Sohn mit der Berficherung, daß ihm nichts geschehen solle; nur muffe er in Gewahrsam genommen werben, bamit er als waffenfähiger Mensch ihnen nicht im Ruden schäblich werbe, benn es hatte ihm geschienen, baß aus biesem Sause geschoffen worben ware. Die Sausgenoffen jeboch erklarten alle, daß aus diesem Hause nicht geschoffen worden, und daß ber Sohn des Hausbesitzers schulblos sep. Es half jedoch kein Zureden, und schon fingen die Solbaten an, den jungen Mann mit den Gewehrkolben zu schlagen, da gab ber Feldwebel bem Bater seine Hand, und sagte zu ihm: "Alter Papa, hier meine Hand, ihrem Sohne geschieht nichts, lassen Sie ihn mitgehen!" und so ging der Sohn trostvoll mit. Doch dieses war das lettemal, daß der alte Bater seinen Sohn noch lebend sah. Durch vier Tage sah er burch bie Sefälligkeit des Auditors in Hegendorf die Lifte ber Gefangenen durch, und fand ihn barin nicht verzeichnet, am fünften Tage erhielt Fisch er die Nachricht nach Hegendorf, daß sein Sohn im Graben des Linienwalles unter den Tobten, von brei Augeln in die Bruft getroffen, gefunden worden sep. Der Schmerz ber ganzen Familie war unbeschreiblich!\*) —

Um ungefähr 4 Uhr Rachmittags, ebenfalls am 28., hatte eine andere Abtheilung Soldaten den Keller des Hauses untersucht, und daselbst einen Arbeiter, Ramens Georg Monschorn o, einen bloben Menschen, dem Fischer das Snadenbrot gab, gefunden; man schleppte ihn in den Hof, brachte ihm eine be-

<sup>\*)</sup> Der zweite Sohn, Rubolph Fischer Ebler von Röslerstamm, 28 Jahre alt, stand bei ber k. k. Armee in Italien, war bei ber Belagerung von Palmanuova, und bekam bann in den Lagunen Benedigs, wie viele Andere mit ihm, das Fieber, wurde nach Bicenza in's Spital gebracht, und starb baselbst im September 1848.

L

beutende Bajonnettwunde am Kopfe bei, und nahm ihm Uhr, Hals- und Sacktuch. Rachbem Fisch er so mindestens fünfzehnmal Lebensgefahr ausgestanden hatte, erschien abermals eine Truppe Soldaten und forderten ihn auf, zu ihrem Sauptmanne auf ben Ball zu gehen. Die Kinder bes hauses jedoch schrieen, umtlammerten ihren Bater und wollten ihn nicht geben lassen; ba winkte ihm aber ber Hauptmann und er ging. Dieser sagte ihm, baß eine Anzeige ba sep, es maren im Fischer'schen Bause Baffen verborgen, und man muffe untersuchen. Ce war der erste Offizier den Fischer sah; es war der edelmuthige und menschenfreundliche Hauptmann Carl Freiherr v. Dbelga von Parma-Infanterie. Fisch er verficherte biefem feine Unschuld und erzählte bas Ausgestandene. Inzwischen war bas Saus untersucht und nichts gefunden worden. Der Hauptmann entließ ihn freundlich, und auf halbem Bege kamen ihm feine vier Tochter entgegen, fielen bem Bater um ben Bals, weinten Freubenthränen und winkten bankend bem hauptmann mit den hanben. Dieß ging bem Hauptmann zu Herzen und balb barauf erschien er selbst in bem Hause, in bem Augenblicke, als wieder einige Solbaten in bem Baarenmagazin alles durchwühlten und einer berselben bem Sausbesiger das Bajonett auf die Bruft seste, und Gelb und bie Uhr verlangte. Der Sauptmann jog seinen Sabel, schlug mit ber Blace besfelben auf seine Leute, indem er ihnen fagte: "Ihr follt nicht fteblen!" und jagte fie aus bem Sause. Er unterhielt fich einige Zeit mit biefer Familie, und ba er fand, baß solche gutgefinnt sep, so rief er noch brei Solbaten, einen von Parma, einen von Latour, und einen Jäger, welchen er befahl, am Sausthore Bache zu halten, und keinen Soldaten mehr hereinzulaffen. Sie maren aber nicht im Stande neue Einbringlinge abzuwehren, welche fich jeboch auf Zureden der Wachhabenden ruhig verhielten, und sich mit den Töchtern des Hauses unterhielten. Diese letteren waren von der 6. Compagnie des Regimentes Latour, und ihr Benehmen war fehr lobenswerth. Es muß noch erwähnt werben, baß fic am Ende ber Johannagaffe eine bobe Barritade befand, welche die Gaffe nach seitswärts absperrte. Sinter biefer hatten sich Mobilgarben postirt, welche im Berlaufe des Nachmittags in kurzen Zwischenräumen einzelne Schüsse nach ben Solbaten sendeten, welche in den oberen hausern der Gaffe aus und eingingen; allein bie Augeln tamen wegen ber großen Entfernung matt hecauf, und schabe= ten eben so wenig, als jene Rugeln, die von den Soldaten von den Sausthoren aus hinabgefeuert wurden. Rur ein junger Rationalgarbist, Raimund Railanber, Sohn ber Wittme Glisabeth Railanber, welcher forglos von unten herauf kam, um nach Hause zu gehen, wurde eben, als er in das Thor sei= nes Saufes einlenkte, von ber Rugel eines Solbaten getroffen, getobtet. Diefer war 19 Jahre alt und Zimmermaler. Derselbe befand fich bei ber hundsthurmer Linie, wo er als Rationalgardist Dienst that. Er war mit noch zehn anderen

Garbiften von bort weggegangen, um zu sehen, wie es in der Johannagaffe zugebe. Diese jungen Leute hatten ben Plan, eine Kanone in die Gaffe führen zu lassen, und damit das Eindringen der Soldaten zu verhindern. Bei der Barrikatabe die sich unten in der Sasse befand, wurden die jungen Leute davon abge= mahnt und ihnen das Fruchtlose ihres Unternehmens und das hierdurch herbeizuführende Schlimme für die Gasse vorgestellt, vielmehr solle man suchen, das Schießen hinter ber Barritabe einzustellen, und fo bas friedliche und ungehinderte Einmarschiren bes Militars veranlaffen. Besagter Garbift wollte fich jedoch zuvor in dem Hause seiner Mutter orientiren, da traf ihn die Rugel, und so unterblieb auch bas gefährliche Unternehmen mit ber Rinone, so wie sich dann auch die Mannschaft hinter ber Barritabe, meistens Freiwillige, zuruckzog. Es wurde aus teis nem Fenster ber Sauser ber gangen Gaffe geschoffen, wohl aber von ber erwähnten Barrikade und aus einigen Thoren der unteren Häuser von Seite der Mobilen, benn alle Nationalgarden der Gasse waren heimgekehrt um ihre Familien womöglich zu beschützen, jedoch ohne Baffen. Die Soldaten, welche nur ungefähr acht Saufer oben in ber Gaffe in Befit genommen hatten, feuerten theils aus ben Hausthoren, theils aus ben Hofen ber Hauser auf Alles, mas ihnen vorkam. Als es Abend wurde, kam Hauptmann v. Obelga in das Haus Fischers, und ersuchte beffen Tochter, ihm und seinem Oberlieutenant Raffeh zu bereiten. Da man in der Ruche vor dem Schießen durch die Fenster nicht sicher war, so wurde er ihm Reller bereitet. Er war noch nicht fertig, so tam ber Hauptmann in aller Gile wieber, sagte ben Raffeh ab, indem er sogleich abgelost werben wurde, und bath Alle instandig sie möchten fogleich das Saus verlassen, einige warme Kleibungsstücke mitnehmen, und sich ihm anvertrauen, er wolle alle in das Lager zum Grafen Collore do bringen laffen, der weiter forgen wurde, um nach einem Dorfe zu gelangen, wo fie ruhig die Greignisse abwarten konnten. Er würde von einer Compagnie La tour abgelost werben, und wisse, bas der Hauptmann derselben tein Menschenfreund seb; auch wisse er, bas am folgenden Morgen, wegen Bruch ber Capitulation, und weil fich die Hundsthurmer- und Magleinsborfer Linienthore nicht ergeben wollten, beibe Gemeinden ernstlich bombarbirt werden wurden. Er rieth zur größten Gile, und man sollte das Haus offen lassen, nicht zusperren; Fisch er weigerte fich sein haus zu verlassen, wenigstens wollte er erft wichtige Papiere und Dokumente vorsuchen und mit sich nehmen, ober ber hauptmann moge bie Rinber in Sicherheit bringen und ihn seinem Schicksale überlaffen. Aber ber hauptmann bath mit aufgehobenen handen er solle seine Rinder nicht verlaffen, sein Leben für fie erhalten, bas jedenfalls hier gefährdet sen; er solle lieber auf Alles verzichten. Die Kinder bathen ebenfalls, ber Hauptmann brängte, und so nahm jedes Familienglied Rleibungsstücke 2c. und fie traten Alle ihren Weg nach bem Walle an, Alles zurücklassend, was ihnen

werth und theuer war. Des Familienvaters Gefühle lassen sich nicht beschreiben, er bankte nur dafür dem lieben Gott, daß er seine Frau einige Monate vorher zu sich genommen hatte; wie hatte er diese alte Frau fortbringen sollen? Mit den in bieses Haus gestüchteten Frauenzimmern und bem halbblinden Rachbar waren es 17 Personen, darunter das 1'/. Jahr alte Kind ber verheiratheten Tochter. Der Hauptmann und ber Oberlieutenant halfen ben Flüchtigen vorsichtig über die Mauer des Walles, da eine Brucke erst gemacht wurde, hinab, in ihren Armen trugen sie dieselben auf die jenseitige Höhe. Es war ungefähr 7 Uhr Abends, finster, nur ber Weg schauerlich beleuchtet von den brennenden Sausern in Rasleinsborf. Der Lieutenant und vier Mann begleiteten sie über die Aecker ins Lager. Der ebelmuthige General Graf Collore bo nahm fie freundlich auf, bebauerte sie herzlich, vorzüglich den alten Bater, und sagte, daß ihm selbst das Herz webe thate, aber er konne und durfe nicht anders. Er stellte allen frei, wohin fie geben wollten, und befahl, daß fie vier deutschsprechende Soldaten begleiten, beschützen und so lange bei ihnen bleiben follten, bis fie Obbach gefunden haben würden. Die Geflüchteten wendeten sich, begleitet von vier Mann Latour, freundliche, gesprächige junge Manner, nach Altmannsborf, fanben aber baselbst tein Quartier. Ein Bauer aus Begenborf, Namens Josef Etel, ber im Safthause zu Altmannsborf war, erboth sich, die verheirathete Tochter mit ihrem Kinde zu sich in seine warme Stube zu nehmen, und für die llebrigen zu sorgen. In Bekenborf wurde ber Richter De im geweckt, und dieser verschaffte ihnen zwei leer ftebende Zimmer bei einem Raufmanne, und ber Bauer brachte Strop. Mit Sulfe ber wenigen Betten und einiger Kleiber ruhten sie aus, ohne etwas ben ganzen Tag über genoffen zu haben. Sie hatten keinen Sunger und keinen Schlaf. Die Soldaten blieben bis am Morgen des 29. bei ihnen und nahmen bann herzlichen Abschied. Roch muß bemerkt werden, daß von dem Hause Fisch ers die Sage vorzüglich in der Stadt verbreitet war, daß man in demselben eine Kanone verftect gefunden habe. Bahrscheinlich hatte das Holzmodell eines großen Cylinders zu einer Maschine, welches unter bem Dache aufbewahrt war, Anlaß bazu gegeben.

Bu berselben Zeit als die ersten Soldaten in das Fisch er'sche Haus einsbrangen, hatten die gegenüberstehenden acht letten Häuser bei der Ausmündung der Iohannagassa an den Linienwall ein noch traurigeres Schicksal zu bestehen. Zwischen 12 und 1 Uhr Mittags am 28. kamen Soldaten des 2. Bataillons von Latour-Infanterie in das Haus Rr. 151 und 152 zu dem Hausbesitzer und Essigfabrikanten Ioses Schne det der t. k. Armee in Italien sich besinden; gehörte nie zur bestandenen Nationalgarde, und war als ruhiger Bürger (geborner Aproler) geachtet. Dieser wurde von den eingedrungenen Soldaten zu Boden geworfen und mit auf die Brust gesetzem Bajonette so lange in dieser bedrohten Lage sesstgebals

ten, bis bie übrige Mannschaft das ganze Saus vom Dachboben bis in die Reller nach Baffen, beren sie teine finden konnten, weil Schrott nie welche in seinem Hause bulbete, genau burchsucht hatten. Rach erfolgter Erklarung bes Anführers daß man nichts an Waffen ober Munition vorfand, durfte er endlich aufstehen und unter strenger Bewachung der Mannschaft mußte er sie in seine Bohnzimmer im ersten Stocke führen, und bort ein stummer Zeuge der Plunderung bleiben, benn, als er fich mit seiner Gemahlin nur einmal erlaubte Ginsprache und bie bringende Bitte um Schonung fehr theuerer Familienstude und Andenten zu thun, ward er augenblicklich mit bem Bajonette bedroht und mußte verstummen. Rachbem ihm, seiner Gemahlin und ber Kinder sammtliche Kleiber, Leib-, Bettund Tischwäsche, bas meiste und beste Bettzeug, mehrere Praziosen, sehr werth. volle und unersetliche Familienftucke und Andenken, 1105 fl. in Banknoten, alles Schatgelb ber Kinder und viele andere Sachen genommen wurden, gingen biefe Soldaten erft an die Zerstörung beffen, was fie nicht mitnehmen konnten. Ueber ben unaussprechlichen Jammer ber Eltern tam ihre alteste Tochter Anna, 28 Jahre alt, (fie follte fich zu Oftern 1849 verheirathen), aus ihrem Berfted im Reller mit ihren zwei Schwestern, 10 und 12 Jahre alt, herauf, und als fie eben aus ber Rellerthur angstvoll und am ganzen Leibe zitternb, treten wollte, griff ein Solbat, ber fie taum erblickte, nach ihren golbenen Ohrringen, von bem es ihr jedoch gelang, sich loszureißen, und indem sie sich in ihrer Tobesangst in den offenen Hof hinauswagte, traf fie auf dieser Flucht eine Rugel im Unterleib und nach vier martervollen Stunden endete sie ihr Leben. Auf den Knien, und in der größten Berzweiflung die Sande ringend, bath ihre Mutter einen herbeigekommenen Offizier um ärztliche Hulfe, allein es ward nicht möglich einen Arzt zur bekommen. Sie war eine brave Tochter, barum läßt fich ber Jammer ber alten, trostlosen Eltern nicht beschreiben. Der Bater dieses Madchens ware unfehlbar auch als ein Opfer gefallen, wenn sich seiner nicht zwei brave Offiziere, die ihn als schulblosen Familienvater erkannten, angenommen batten.

Um Mitternacht hatte sich in diesem Hause eine Partie Soldaten, wozu später ein Offizier tam, eingefunden, und plünderten Ales, was nur da war, sowohl dem Eigenthümer des Hauses, als seinen Parteien. Als man mit den Immern fertig war, ging man in das Lotale, wo Essig sabrizirt wird, öffnete die Fässer, in der Meinung Wein zu sinden, und da man Essig fand, so wurden alle Fässer zerschlagen und der Essig ausgelassen. Endlich befahl der Offizier, das Rest anzuzünden, was getreulich befolgt wurde, und hierauf ging derselbe in das Gewölbe wo die Leiche der erschossenen Tochter sich befand. Heuchlerisch bedauerte er die Eltern und zog mit eigener Hand von einem Finger der Todten einen schonnen goldenen Ring, den er als Andenken an diesen traurigen Borfall aufzubewahren vorgab. Es ist dieses Rädchen eben dieselbe, von der das Gerücht vers

breitet war, sie habe heißen Ssig auf die Soldaten herabgegossen, welches sich jeboch nicht bestätigte. Rur fanfte Gewalt vermochte es den bis zum Wahnsinn aufgeregten Schrott von seinem geplünderten und in Brand gesteckten Hause, und von der Leiche seiner Tochter wegzubringen. Diese namenlos unglückliche Familie, die aus dem brennenden Hause nichts retten konnte, als das nackte Leben, sich endlich am 29. um 4 Uhr Morgens zu einem Freunde nach Schönbrunn, ins sogenannte Tyrolerhaus, wo sie sich fünf Wochen aufhielt, und jest in einer gemietheten Wohnung, in jener unglücklichen Sasse, wo ihr zerstörtes Haus steht, wohnet. Schrott gesteht frei und offen, daß ihn gute Freunde und selbst seine Gemalin wiederholt aufgefordert, seine besten Habseligkeiten für mögliche Fälle wegzuräumen, allein immer erwiederte er nur: "Ich habe zu viel Achtung vor den k. k. Truppen, als daß mir so etwas nur träumen könnte, und dieß um so mehr, da ich mir durchaus nichts vorzuwersen habe!"

Der Linienwall war schon geraume Zeit vom Militar besest, und daffelbe auch in ben ersten hausern ber Gaffe eingebrungen, ehe es in bas haus Rr. 27. tam. Der Gastwirth und Hausinhaber Benzel Thanel, zwar Rationalgarbift, hatte aber schon Bormittags um 10 Uhr seinen Posten verlassen, und war zu seiner Familie heimgekehrt; sein Gewehr und Kartusche hatte er über seine Hofplanken in einen benachbarten Garten geworfen, und sonach war keine Baffe in Er und noch Andere aus der Rachbarschaft hatten sich im Reller seinem Hause. versammelt; in der Ruche die Frau, Kinder und andere Weiber. Gin Weber, Ramens Schiller, welcher mit im Reller war, rieth bem Wirth, ein Schaff mit Bein zu füllen, und damit in die Schankstube zu gehen, um den eindringenden Soldaten fogleich damit aufzuwarten, was besser seyn würde, als im Reller Beide hatten die Rellerthure nicht erreicht, als schon ein Rolbenftoß au bleiben. an dieselbe geschah, und als sie aufflog, blisten dem Wirth und Weber die vorgehaltenen Gewehre und Bajonnette entgegen, im Begriff loggeschoffen zu werben. Allein der kommende Wein befänftigte die Soldaten. Er wurde gleich in eine Menge Glafer eingeschenkt, allein ein Jager (bie Solbaten waren gemischt, Jager, Latour= und Paumgarten-Infanterie) schlug mit seinem Gewehr alle Glaser von Schanktisch mit bem Ausrufe: "ber Wein ift vergiftet!" Der Weber Schiller füllte aber ein neues Glas und trant ben Wein felbst aus zum Beweise, baß baß Getrant nicht vergiftet fep. Dann tranten auch die Solbaten mader und verlangten Brot, Würste und was noch ba war. Alles wurde hergegeben, und ber Beber und ber Wirth waren stets beschäftigt, Bein aus bem Reller zu holen. Man brachte auch Bier herauf, allein biefes wurde sogleich aus bem Schaffe in bie Stube gegoffen, indem man kein Bier sondern Wein wollte. Der Birth und ber Beber wurden auch mehrmals genothigt, ganze Schäffel mit Bein hinüber nach bem Linienwall für die bort ftebenben Solbaten zu tragen. Es bauerte natürlich nicht lange, so war ber tleine Borrath an Wein erschöpft, so wie auch ber an Brot und Eswaaren. Mittlerweile hatten sich die gesättigten Soldaten in die Küche und Zimmer begeben, bort alles durchwühlt, und was nur halbweg brauchbar war, eingesteckt und in Bündeln gebunden fortgeschleppt, troß allem Bitten. Schreien und Weinen der Weiber und Kinder. — Endlich verlangte man, daß der Wirth-sein Zimmer im ersten Stockwerke aufschließen und Seld und Uhren hergeben solle. Es mußte sogleich geschehen, und eine Menge Soldaten, die in das Zimmer eindrangen, nahmen Alles, was nur fortzubringen war, und zerschlugen die Kasten, die nicht sogleich aufgemacht werden konnten. Auch in den andern Zimmern, wo Parteien wohnten, die sich gestüchtet hatten, ging es auf gleiche Weise zu.

um 3 Uhr Rachmittags kam eine Abtheilung Solbaten, wobei sich ein Feldwebel befand, und fragte nach dem Wirth. Sie wurdem in den ersten Stock gewiesen, wo er war. Er wurde aufgefordert mit ins Lager zu gehen, und mit
Gewalt in das Borhaus zu ebener Erde geschleppt; dort war sein Beib und seine
Rinder, die alle kniefällig den Feldwebel baten, ihren Bater nicht mitzunehmen,
da er ja ganz schuldlos seh. Allein kein Flehen half, und der Feldwebel versicherte ihnen, es solle ihm nichts geschehen, aber er müsse in's Lager. Der
Birth bath, er möge sich einen hut oder eine Rappe aufsehen dürsen, wurde
aber nicht erlaubt, und so wurde er ohne Barmherzigkeit mit entblößtem Haupte
sort über den Ball hinab in die Rähe des Lagers geführt und dort erschossen.
Erst später haben die Seinigen dieses vermuthet, und als Alles ruhig war, nach
einigen Tagen die in der Rähe des Lagers vom Grafen Collerod o frisch aufgeworsenen Erdhausen untersuchen lassen, wo man unter einem derselben den Sastwirth, bereits halb verwest, erkannte, und die Reste in geweihte Erde begraben ließ.

Sine Biertelftunde nachher, als der Gastwirth fort war, wurde aus demsselben Hause noch ein Mann abgeholt, der seiner Unschuld sich bewußt, da gestlieben war, (denn die andern Männer bis auf den Weber Schiller hatten sich gestücktet) und hinausgeführt, und wahrscheinlich auch erschossen, da man nichts mehr von ihm gehört hat. Sein Rame ist unbekannt. Auch Schiller würde ein gleiches Loos getroffen haben, hatte er nicht durch seine Bebienung mit Wein und Eswaaren, Schonung gefunden, und hatte ihn nicht die Fürssprache seines Weibes, welche böhmisch sprach, gerettet. Auch nahm ihn ein ziemslich bejahrter Soldat, — von welchem Regimente weiß man nicht, — in Schutz, welcher stets nun in der Schankstube blieb, selten trank, aber nicht das Seringste nahm, und oft geäußert hatte, daß die ses Betragen seiner Lamer aben schänd sich sen, er habe manche Kriege mitgemacht, aber niem als sen, er habe manche Kriege mitgemacht, aber niem als sen soldaten sogar Thränen darüber vergießen, daß er nicht

die Macht habe, diesen Greueln ein Ziel zu setzen. Braver Soldat! Schabe, daß sein Rame unbekannt ist. —

Immer neue Schwärme von Soldaten kamen in das Haus und forderten Geld, Wein, Uhren und bergleichen, und durchzogen alle Zimmer und nahmen, was noch übrig war. Der Weber Schiller war durch den ungewohnten Wein, den er den neu kommenden Soldaten stets zutrinken mußte, selbst betrunken worden, und als er nichts mehr herzugeben hatte, unwirsch geworden, daher rieth der oben besagte brave Soldat dem Weibe des Schiller, ihren Mann fort und in Sicherheit zu schaffen, was denn auch gegen Abend mittelst mühsamer Uebersteigung der Planken des Hoses und Durchwanderung mehrerer Särten geschah. Als nun gegen 11 lihr Rachts in dem Hause nichts mehr zu sinden war, und sich auch die Weiber und Kinder gestüchtet hatten, wurde es angezündet, und ging sammt dem Dache vom Grund aus in Flammen auf, nur einige kleine Quartiere des ersten Stockes blieben vom Feuer verschont.

In demfelben Hause wohnte der Tischlergeselle Ferdinand Rolte, verheirathet, aber ohne Kinder; ein schwächlicher, oft franker Mann, ber vor Kurzem erst von einer schweren Krankheit genesen war. Durch Fleiß und Sparsamkeit besaß er eine schöne Ginrichtung, hatte hübsche Rleiber, Wasche u. b. gl. Als er horte, daß der Lienienwall vom Militar besett seh und baffelbe icon eindrang, nahm er die vorräthig habenden 20 fl. Banknoten in ein Packen und versteckte es auf seinem Leibe, nebst ber Taschenuhr, so wollte er nun um 1 Uhr Rachmittag mit seinem Beibe über den Hof und bessen Planken flüchten. Als er die letzte Stufe der Stiege betrat, kamen ihm einige Jager mit vorgehaltenem Bajonette entgegen, so daß der furchtsame Tischler zusammenstürzte, das Weib aber zurücklief. Tischler wurde ber Rock aufgerissen, er bis auf die Haut visitirt, und ihm die Uhr und die Banknoten genommen; ein noch hinzu gekommener Jäger gab ihm einen Hieb über den Ropf, welcher in die hirnschale eindrang. Mit dieser stark. blutenden Wunde lief er zuruck in das Haus und verbarg sich unter dem Dache in Als er aber um 7 Uhr Abends unter Geschrei von Solbaten und einem Wintel. andern Menschen hörte und auch vernahm, daß in dem Zimmer unter ihm arg gewirthschaftet werbe, so fühlte er fich unter bem Dache nicht mehr sicher, kroch zu einem Dachfenster hinaus und legte sich nach ber Lange in die Dachrinne, worin er bis nach 10 Uhr des Rachts verblieb. Um diese Zeit hörte er, daß bas Haus im Innern brenne, und sah auch, daß bas Haus vis-à-vis, Nr. 32 aus allen Fenftern Flammen Speie, und so hielt er es fur gerathener, die Rinne zu verlaffen, tam ungehindert in den Hof, mubsam über die Planten und durch mehrere Garten burch; flüchtete fich gang ermattet endlich in bas Saus eines Gartners, wo seine Bunde verbunden und er selbst gepflegt wurde, verbrachte die Racht unter furchtbaren Schmerzen und ließ sich am 29. October früh um 7 Uhr zu ben barmber-

1

zigen Schwestern nach Gumpenborf führen, wo er bis zur völligen Heilung mehrere Wochen zubrachte. Sein Weib fand ihn erst nach mehreren Tagen, und nach vielem Herumsuchen in diesem Spitale, froh, daß er noch lebte.

In dem Hause Rr. 27. waren die Kerzen eines Leichenvereins aufbewahrt. Die Soldaten zertrummerten die Kiste und vertheilten die Kerzen unter sich, um damit die Häuser anzünden zu können.

Um dem Leser ein getreues Semalde des unglücklichen Octobers zu geben, wollen wir die Schicksale noch einiger Familien der Borstädte Hundsthurm und Matleinsdorf, welche verhältnismäßig die schwersten Drangsale erlitten, schilbern. Der Berfasser schreibt Seschichte, er macht nicht Geschichte! —

Saus Rr. 32. Erft vor etwa einem Jahre von bem Banbfabrikanten Sottlieb Reininger angekauft, mit bebeutenber Schulbenlast barauf, ba er auch viel brauchte, um bas Saus für fein Gewerbe einzurichten. Beib find fleißige, unermubete und sparsame Leute, und felbst die beiben noch kleinen Töchter find an Fleiß gewohnt. Er hatte 14 kostspielige Bandstühle und einige Appretur-Maschinen, wovon Gine 3,000 fl. C. M. kostet, im Hause aufgestellt, und eine Menge Bollen-Gespinnst und Waaren im Borrath. Dabei war er auch gut mit Mobeln, Betten, Basche und Kleibern versehen. Er hatte sich wenig gesichert, benn die Sauptsachen konnte er nicht verbergen, und baber nur Einiges in ben Reller gebracht, ber aber, wie überall auch burchsucht und geplündert wurde. Besonders freuten sich die Jäger darauf, als sie hörten, daß in diesem Hause eine Fabrik sep, wo sie würden recht wüsten und anzünden können. Das geschah benn auch Abends, als die in Br. 27 aufgefundenen, einem Leichenvereine zugehörigen Kerzen vertheilt worden waren. Mit diesen brangen bie Solbaten verschiebener Corps in bas schon geplunderte Haus neuerdings ein, in jebem Zimmer wurden die Strohfade aus ben Betten geriffen, in die Mitte bes Zimmers gebracht und angezündet; baber tam es auch, baß biefes haus mit einem Male von unten bis oben in Flammen stand, und nichts konnte und durfte gerettet werben, in wenigen Stunden war bas haus von ber Erbe an, mit sammt bem Dache, und alles mas barin war, vom Feuer verzehrt. Er ist gewiß ber Unschuldigste aller Berungluckten. Er und seine Familie tamen nur mit dem nackten Leben davon; aber zwei Manner des Hauses, Parteien, wurden von ben Solbaten ermorbet. Giner mar ber Greißler Bintler. Gin anderer fehr franke Mann, Ramens Schnell, Bater von fechs Kinbern, ftarb fpater im Spitale an den Folgen biefer Schreckniffe.

Haus Rr. 34. Sehörig dem Fischbein-Fabrikanten Jakob Jost. Ein schwächlicher, stets tranker Mann, zwar noch ledig, aber er hatte zwei Mabchen an Kindesstatt angenommen. Dieser Mann konnte wegen Krankheit keine Wehrdienste leisten und enthielt sich auch sonst aller Politik. Er war sehr furcht-

sam, und hatte sich, mahrend die Soldaten in seinem Sause wie in den andern plunberten, verkrochen. Als er sein Bersteck verließ, um ein befferes zu suchen, wurde er erwischt und sogleich niedergeschoffen. — In bemselben Sause wohnte auch der Hafnermeister Leopold Bree, der verehlicht war und drei kleine Kinder hatte. Er mar Rational-Garbist, war aber schon Bormittag aus bem Dienfte fort und nach Hause gegangen. Dieser wurde in einem Berfted des Rellers gefunden, an den Haaren herausgezogen und vor der Thure des Hauses erschossen. — Auch hatte sich in diesem Hause ber nach Matteinsborf gehörige Gärtner Franz Baumgartner, ba sein Garten und Haus bem Kanonenfeuer des Militars zu sehr ausgesetzt war, und auch schon brannte, geflüchtet und im Reller versteckt. Auch dieser wurde mit Gewehrkolben zusammen geschlagen und mit Bajonnettftis chen getobtet. Roch zwei andere Manner, Parteien bieses Sauses, Ramens Rraus und Schmibt, wurden ohne Gegenwehr, also unschuldig, burch die Buth ber Soldaten erschossen. Angezündet wurde hier nicht. Ueberhaupt wurde in ber Johannagasse vom Militär auf jeden Mann, ber sich auf ber Straße ober in einem Sofe erblicken ließ, gleichviel, ob er ein Gewehr trug ober nicht, gezielt und geschoffen, und Biele find auf diese Weise schulblos erschoffen worden.

Haus Rr. 31. Gehört bem Webermeister Jakob Schulz, welcher in Schottenfeld wohnt. Der Hausmeister bieses Hauses, Ramens Rraus, batte am 28. Bormittags seine Betten und Rleibungsftude in ben Reller geschafft und hinter Holz verstedt. Erst nach 2 lihr Rachmittag brang vieles Militar in bas Haus, bas fich in ber Wohnung bes Hausmeisters tomobe machte und mit ber alten Hausmeisterin, einer Böhmin, plauberte. Dieser Sprachkenntniß ist es jujuschreiben, daß ber Hausmeister, obschon mehrmals auf ihn gezielt wurde, verschont blieb, und die bohmischen Soldaten versteckten benfelhen im Sarten, bamit er nicht von anderen beutschen Solbaten mißhandelt werben sollte. Böhmen gaben bem Beibe, ihrer Landsmannin, Brote, die aber spater tommende Deutsche wieder nahmen, ebenso verschiedene in der Wohnung befindliche Sachen. Ein hiezu gekommener Offizier trieb einmal eine Menge Solbaten aus ber Wohnung auf ben Wall, allein balb waren andere ba. — Bor bem Ginbruche des Militars hatten sich sechs National-Gardiften in den Keller dieses Hauses geflüchtet, nachdem sie vorher ihre Baffen weggeworfen hatten. Das in ben Reller bringende Militar erwischte vier berfelben, welche fogleich in ben Ballgraben hinab auf bas Felb geschafft und bort erschossen wurden. Giner hatte fich in ber Zwischenzeit hinter bas Holz verkrochen und wurde nicht gefunden; der sechste weigerte sich mitzugehen, und erhielt beshalb brei Schuffe in den Arm und Rus und stel zusammen. Man hielt ihn für tobt und ließ ihn liegen. Hierauf sollte bas Solz angezündet werden, allem die Bitten der bohmischen Sausmeisterin hintertrieben es. Der Berwundete war später hinter bas Holz gekrochen, wo er und ber andere Ramerad erst ben 30. Früh, durch die Gerichte, die nach den Leichen suchten, ausgefunden wurde. Der Berwundete war durch den Blutverlust ganz abgmattet, und wurde ins Spital getragen. — Es wohnten in diesem Hause lauter arme Leute, die nicht viel hatten, doch kamen sie durch Plünderung sast um Ales, nur die wenigen Betten blieben ihnen durch Fürsprache der erwähnten Hausmeisterin. Rur ein Sassenzimmer wurde in der Racht vom Militär angezündet, was völlig ausbrannte. Ein junger Webergeselle, der in dem Hause arbeitete, wurde gegen Abend auch unschuldig sortgesührt und auf dem Felde erschossen. — Der Hausmeister hatte sich, seinem Berstecke nicht trauend, aus dem Garten fortgemacht, und in das Haus Kr. 33. begeben, wo er sich unter einem Bette in einem Zimmer verkroch. —

Haus Rr. 33. Einer Witme gehörig, welche in Sechshaus wohnt. In diefes brang bas Militar nach 2 lihr Rachmittag ein. Auch in biefem Saufe wohnten lauter arme Leute, die aus Furcht fich zusammen in ein von den Schuffen freies Zimmer begeben hatten, benn von den Ballen und ben Höfen aus flogen stets die Rugeln burch die Fenster in die Zimmer, die gegen den Wall lagen. In bem einen Zimmer war ber Hausmeister dieses Hauses, ein betagter, fehr ruhiger Mann, und sein Better, ein Tischlergeselle aus Magleinsborf, bann ein alter, fast blinder Mann, Pfrundner und Real-Invalide, ferner der hausmeister des Sauses Rr. 31, welcher sich beim Einbringen des Militars unter bas Bett versteckt hatte. Die ersteren brei wurden vom Militar sogleich fortgeschafft, und über bem Walle im Felde erschoffen. Es ist schrecklich, daß man sogar den blinden Invaliben, dem man es doch schon an den ehemals operirten Augen ansehen konnte, er sep blind, und mußte geführt werden, und trog seiner Bersicherungen, er sep ein langgebienter Militär und Invalid, nicht schonte! Auch ber Hausmeister Rraus, aus Rr. 31, wurde unter bem Bette hervorgezogen, und follte mit fort, allein ein alter Solbat fragte ihn, wie alt er sep, und ba dieser horte, er ware vier und sechzig Jahre alt, so ließ man ihn laufen, mit dem Bebeuten, er folle fich aus bem Staube machen, indem bas Haus angezündet würde. Rraus machte fich fort über die Strafe burch bas haus gegenüber und in die Garten. In ben Zimmern des ersten Stockes wurde Alles untersucht, was da war mitgenommen, obschon werthlos, ba es lauter armen Leuten gehörte, die sich meistens geflüchtet hatten. Rur in einem Zimmer befand fich ein ehemaliger Weber, jest Pfründner, Ramens Burbaum, ein alter blobfinniger Mann, ber nicht fortjubringen mar, weßhalb auch fein lebiger Sohn, ein Beber, bei ihm geblieben war. Bahrscheinlich aus Buth bes Militars, ba fie in biesem Zimmer, so wie im gangen hause nichts Werthvolles fanden, wurde sowohl ber alte Burbaum, als auch bessen Sohn im Borhause erschoffen, und mit Bajonetten erstochen. In ber Racht zundete man zwei Zimmer zu ebener Erbe an, welche, ohne weiteren Schaben anzurichten, ganz ausbrannten.

Im Hause Rr. 22 war der Tischler Schich, zugleich Greißler. Ein ziemlich bemittelter und sehr braver, ruhiger Mann. Er hatte sein Beib und andere Frauenzimmer des Hauses fortgeschickt, und gemeint, er würde mit den Soldaten, wenn sie kamen, schon im gütlichen Bege allein fertig werden. Er gab Alles her, als die Soldaten Nachmittags eindrangen, was er hatte, Geld und Speisen, Rleisder und Wäsche, allein man sorderte immer noch mehr von ihm, vorzüglich Geld, und als er etwas ernstlich auftrat, und betheuerte, bereits zum armen Mann gemacht worden zu sehn, wurde er aus dem Sassenladen heraus auf die Straße geschleppt, mit Gewehrkolben niedergeschlagen, und endlich auf der Erde liegend ersschossen. Alle Zimmer des Hauses wurden geplündert, aber nichts angezündet. In der Stadt schalt man jene, die für die Kapitulation gesprochen, Berräther!

Im Hause Rr. 23, wo der Hauseigenthumer nicht wohnte, aber alle Parteien sehr arm sind, wurden die Zimmer ebenfalls geplündert, doch hatte der geringfügige Werth die Soldaten in solche Wuth gebracht, daß der Weber Feren und der Weber Frederizi in ihren Zimmern erschossen wurden. Letterer, ein Bater von fünf Kindern, hatte das kleinste kranke Kind auf seinem Arme, und es schrie erbärmlich; ein Soldat riß es vom Arme, schleuberte es in einen Winkel und erschoß dann den Bater.

Im Sause Rr. 42, welches einem hochft braven, aber sehr kranken Mann, Ramens Joseph Gerle, Webermeister, gehört, murbe ihm und seinen Barteien, meistens armen Webern, alles geplundert und zerschlagen. Der Greißler dieses Hauses und der Weber Stefchen, verheirathet und Bater von fünf Rinbern, übrigens fehr arm, wurden im Sause erschoffen, weil fie Richts berzugeben hatten. Im Hause Rr. 43. Der Gigenthümer wohnte nicht hier. Der Leberer Auchmann, ein fehr braver Mann, vereheligt und Bater mehrerer, mitunter fruppelhafter Kinder, murbe in seiner Wohnung zu ebener Erbe beshalb erschof= sen, weil man durchaus Geld bei ihm suchte, was er aber, ba er arm war, nicht hatte. Haus Rr. 153. Dem verstorbenen Farbermeister 3 am boni gehörig, und ba die Berlassenschafts-Abhandlung noch nicht beendiget war, so stand bas Saus unter Sequester. Die Witme war schon mehrere Tage abwesend, und mag wohl ihre besten Sachen fortgebracht haben, obschon sie bei ber Schaben-Erhebungs-Commission einen sehr großen Berluft an Effetten, Pratiosen, Gelb zc. angegeben hat. Inbessen ift boch bas Buruckgebliebene geplundert worden, so wie ben übrigen Parteien bes Sauses, und bas Saus felbst murbe in ber Racht vom Militar überall angezündet, so daß es, nebst ben Hofgebauben, bis auf ben Grund ausbrannte. In biefem Sause mar bie Raferne ber Finanzwache. Mannichaft war aber icon mehrere Tage abwesend und verrichtete anderwarts Dienste. Bas von ihren Habseligkeiten in der Kaserne zurückblieb, wurde gesplündert, und das liebrige ist verbrannt.

Saus Mr. 28. Jafob & ang, Baumeister. hier murbe Alles geplundert, und Alles im Sause zerschlagen. Gin Zimmer zu ebener Erbe brannte ganz aus. Selbst die im Reller versteckten und vergrabenen Sachen wurden gefunden und mitgenommen. Haus Rr. 26. Joh. Robl, einem Greißler gehörig. Gin großes, zwei Stockwerke hohes Haus, doch angefüllt mit vielen armen Leuten, meift Webern. Der Laben des Greißlers wurde sammt seiner Wohnung total geplündert, so baß berselbe sammt seinem Weibe und Sohne Nichts mehr hatte, als was sie auf bem Leibe trugen. Die Betten wurden aufgeriffen und die Febern in die Luft gestreut. Solches geschah in mehreren hausern. Gaffenlaben und Wohnung bes Greißlers wurden angezündet. Derfelbe hatte in seinem Hofe eine große Maffe Brennholzes, welches aufgeschichtet, fast ben ersten Stock erreichte. Dieser Holzstoß wurde von mehreren Solbaten in der Racht des 28. um 10 Uhr angezünder, und dieses enorme Feuer ergriff die Fenster des ersten Stockes, wodurch mehrere Bimmer bieses und auch bes zweiten Stockes völlig ausbrannten. Der Mann, ber ohnehin viele Schulben auf seinem Hause hat, fie jedoch nach und nach bezahlt haben würde, ist ganz ruinirt. Auch bie anbern Parteien des Hauses wurden geplündert. Die Häuser Rr. 24 und 25 wurden gleichfalls geplündert, aber nicht angezündet. Mehrere Hauseigenthumer und Inwohner, meistens alte ober bejahrte Manner, wurden erstochen, erschlagen ober erschoffen, ober man brachte ihnen gefährliche Wunden bei. Alte Manner, die fich aus Furcht in die Keller verkrochen hatten, murben herausgeschleppt und getobtet. Gin Solbat ichof fogar nach einem kleinen Madchen, ohne es jeboch zu treffen. Die Hauser am Enbe ber Gaffe haben weniger gelitten, einige find sogar von der Plunderung ganz befreit geblieben. Diese Gräuelscenen geschahen alle in ber Racht vom 28. auf ben 29. · Erst gegen 4 Uhr Früh hörte bas Plünbern und Würgen auf, und bie Solbaten wurden zusammengezogen.

Am 30. führte man 57 Leichen aus dieser einzigen Gasse und dem Linienwalle fort, Jene nicht mitgerechnet, die das Militär aus den Häusern geholt und über dem Walle auf den Feldern erschossen, und auch daselost begraben hatte. Man hält sie alle für schuldlose Opfer, denn, waren auch einige darunter Nationalgardisten, so konnte ihnen das nicht sträslich sehn. Sie waren außer Dienst, trugen keine Wassen. So viel ist gewiß, daß von allen 57 Leichen nicht eine in der Gegenwehr gefallen ist, und eben so sicher ist es, daß keines der Häuser der Iohannagasse durch das Bombardement angezündet wurde, sondern einzig und allein durch die Rache und den Muthwillen der Soldaten, mitunter auf das Geheiß der Ofsiziere. Ran hat in der Nacht und im Wirrwar die Farben der Regimenter nicht erkennen können, doch erhellt aus mehreren Berichten und in Folge späterer Besprechung mit k. Ofstzieren und Semeinen, daß sowohl in der Iohannagasse, als in Matteinsdorf, in der Nacht vom 28. auf den 29. Latour- und Paumgarten-Infanterie, dann Jäger, mitunter auch Parma, so toll gewirthschaftet hatten.

An der Magleinsborfer-Linie waren am Morgen des 28. etwa 50 Mann, welche das verdarrikadirte Linienthor bewachten. Die Schüffe, welche von densfelben abgeseuert wurden, hatten saft gar keinen Zweck, da das Militär zu welt entfernt stand. Als aber die ersten Kanonenschüffe vom Lager des Grafen Collore do aus gemacht wurden, und Kartätschen und Raketen zwischen die Haufer hereinslogen, da war im Augendlick Alles, was am Thore und auf dem Liniensplaße stand, zerstoden. Biele liesen auf der Straße fort, Biele aber zogen sich längs dem Linienwalle hinter den Häusern fort, zuweilen über den Linienwall hinwegschießend, dis in den Garten des Baron Dietrich, durch dessen Haus und nach der Kirche zu, wo sie hinter Barrikaden, die zu beiden Seiten der Kirche angebracht waren, Posto saßten, und erwarteten, was kommen werde. Es war gleich nach 12 Uhr Mittags, als das Militär, meistens Rassau-Infanterie, an das Thor der Linie heranrückte, und da es dasselbe unvertheidigt sand, durch seine Zimmerleute mit Aexten das kleine Thürl einschlagen ließ und so unsgehindert in ziemlicher Anzahl hereinrückte.

Che dieses geschah, vielleicht um beiläufig 10'/. Uhr, hatten Rateten bereits ben Safthof bes Furchheimer, Rr. 29, bas haus bes Sattlers heiser, Rr. 22, bas Saus zu ben fieben Churfürsten, Rr. 21, und die Hintergebaube bes Hauses Rr. 20 in Brand gesteckt, nicht auf Ginmal, sonbern nach und nach. Man eilte mit ber Gemeindesprige in Furchheimers Sasthof, um wo moglich ju loschen, allein die Militärgeschüße wurden auf die Spripe gerichtet, und viele Rugeln trafen dieselbe, so daß sie unbrauchbar wurde; auch wurde badurch ein zur Sprige gehöriger Mann, ber Taglöhner Anton Büringer, Bater von brei Rindern, getöbtet. Das erste Geschaft bes Militars mar, in bie Liniengebaube einzudringen, die darin befindlichen Rassen zu zerschlagen um fich bes ararischen und städtischen Geldes zu bemächtigen, und die Zimmer ber Beamten ju plundern. In den Kaffen mar nichts barin, weil bas Gelb bereits abgeführt und seit langerer Zeit nichts mehr eingegangen war. Die vier Beamten hatten fich in ben Reller geflüchtet, boch faßten brei berfelben ben Duth, als fie bie Birthschaft bes Militars horten, herauf zu geben, und fich bem Dilitar entgegenzustellen, und Borftellungen machten, warum fie stäbtische und ararische Sebaube und Raffen auf solche Beise behandelten. Allein diese brei Beamten wurden beschimpft, und ihnen bebeutet, daß sie Togleich mit in das Lager zu geben hatten. Mittlerweile hatte fich auch berterte Beamte, ber Amtsofficial Somibt, aus bem Reller herauf begeben, und als er sah, daß seine brei Collegen fortgeschafft werben sollten, bekam er Furcht, suchte zu entwischen, wurde aber vor ber Thure erschoffen. Die gefangenen brei Beamten wurden vor bas Linienthor geführt, wo sie ein Ofsizier mit den Worten: "Sepb ihr ba, ihr Hunde!" empfing, und ihnen befahl, sogleich niederzuknien, indessen er sechs Mann beorberte, die Herren niederzuschießen. Durch bieses grausame, unerhörte Berfahren gerieth ber Linien-Amts-Controllor Sammerl in Wuth, zog sein bei fich habendes Defret aus der Tasche und hielt es dem Offizier vor, mit dem Bebeuten, daß er und seine beiben Collegen kaiserliche Beamte seyen. wurden bennoch erschoffen worben sebn, weil ber Offizier auch wuthend wurde, waren nicht einige Ofsiziere aus bem Lager bazu gekommen, die mehr Einsicht hatten, und befahlen, baß die drei Beamten ins Lager zum Grafen Collorebo gebracht werben follten, was sogleich geschah. Bon ba wurden fie nach Inzersborf, endlich nach hegendorf und später nach Mauer estortirt, wo fie bis zur llebergabe ber innern Stadt bleiben mußten. In bem Liniengebaube find zwei Zimmer mahrend ber Plunderung berselben ausgebrannt, man weiß aber nicht, auf welche Beise. Gleichzeitig war vieles Militar in bas Gasthaus bes Furch beimer, Rr. 29, eingebrungen. Es mar in ber Zeit, wo bas Militar burch bas Linienthor einbrang, von allen Bewohnern verlaffen worden, welche fich burch einen tiefen Graben langs bes Fahrweges nach Reinprechtsborf geflüchtet hatten. Man hatte in bem Sause nichts beseitigt, im guten Bertrauen, vielmehr hatte ber alte Furch beimer, ber in ber Rabe bes Belvebers, am Anfang der Fasangasse wohnt, wo sein Haus der Gefahr sehr ausgeset war, von dort alles Bessere in sein Haus nach Magleinsdorf bringen lassen, wo er es sicherer glaubte. In diesem nun unbewohnten Sause konnte bas Militar nach Wohlgefallen schalten. Rachbem die Keller von Bier und Wein, und die Ruche und Gewölbe von allen Epwaaren geleert worden waren, ging man an bas Plunbern aller Zimmer und endlich wurde, obschon bas Dach bes Hauses und bie oberen Zimmer, fo wie ber große Stall und Magazine im Hofe vom Bombardement noch hellloh brannten, von Zimmer zu Zimmer gegangen, und jedes angezündet, fo daß vom ganzen Sause nichts als die Mauern und zum Theil die Saftstube übrig blieb. Alle Mobeln und Serathschaften und Alles, was nicht geplündert worden ist, ging in Flammen auf. Im hofe besinden sich Magazine, beren Sewölbe von starten Steinfäulen geftütt werben. In benselben hatte ber Pechhandler & chm i b t ein bebeutendes Lager von Pech. Auch diese Magazine wurden im Innern angezündet, was ein so furchtbares Feuer gab, daß sogar die Sandsteinfäulen zerbarsten, und das Feuer barin fast acht Tage lang wuthete, weil es nicht geloscht werden konnte. — Der Taglohner dieses Hauses, Namens Johann Urgt, aus Magleinsborf, ein schon bejahrter Mann, wurde vor dem Eindringen des Militars, indem er vor dem Hause stand, von einer Augel getöbtet, die über den Linienwall kam.

Am 29. Rachmittags, wo alles ruhig war, wurden im Hofe dieses Hausses, vor dem Stalle, drei getödtete Personen gefunden; einer davon war ein fremder Fuhrmann, der schon längere Zeit frank lag, im Stalle gelagert hatte, und deßhalb nicht in seine Heimath konnte. Reben diesen drei Leichen lag auch der große Haushund erschossen.

Im Hause Rr. 30, Peter Comploier gehörig, auch ein Sasthaus. Auch hier wurde geplündert, und einige Jimmer wurden gestissentlich in Brand gesteckt, doch blied der größte Theil des Hauses verschont. Zulest wurde noch auf ausdrücklichen Befehl des Baron Seu fau (eines Offiziers vom Regiment Rassau), der im Hose einzeln stehende Stall angezündet, mittelst in Brandsteckung des darin besindlichen Strohes, wozu die Wirthschafterin des Hauses die Rerze hergeben mußte. Der Stall brannte ganz ab. Alles Bitten half nichts, und als Comploier schnell eine Handsprize herbrachte, um zu löschen sobald der Baron fort war, so wurde er nicht nur allein von einem zurückgebliebenen Soldaten daran gehindert, sondern erhielt auch von demselben einen Bajonettstich in die Schulter.

Das gestissentliche Anzünden dieses Stalles und mehrerer anderer Häuser, die noch angesührt werden, geschah auf Besehl dieses Ofsiziers, Baron Seu fau, und es ist dieses Bersahren um so empörender, da der Baron wahrscheinlich ein geborner Wiener ist; gewiß ist es, daß er ein Wiener Bürger ist, weil ihm das sogenannte abgebrannte Haus auf der Wieden gehört. ———

Das Haus Rr. 31, ber Anna Holzme ifter gehörig, ist nicht nur rein ausgeplündert, sondern auch gestissentlich vom Militär angezündet worden, und ganz und gar abgebrannt, selbst die Rauern sind durch den Brand unbrauchbar geworden. Haus Rr. 32, der Katharina Daub gehörig, rein ausgeplündert, gestissentlich angezündet und größtentheils ausgebrannt. Darin wurde der höchst lungensüchtige und ganz abgezehrte Sohn des Hausmeisters von den Soldaten erstochen.

Saus Rr. 33, bem Gartner Andreas Mayer gehörig. Rachdem das ganze, mit vielen Hofgebauden versehene Haus geplündert worden war, wurde das vorbere einstödige Gebaude in allen Zimmern angezündet, und brei Personen, Calabreserhüte tragend, die von Margarethen aus sich durch den Garten geschlichen, und hinter dem großen Thore des Hauses verstedt hatten, und diese, ungeachtet der Abmahnungen des Hausherrn, drei Schüsse nach den so eben von der Linie herabtommenden Soldaten machten, ohne zu treffen, und dann schnell wieder durch den Garten davon liesen. Dieses tollsühne Benehmen, was zu nichts fruchtete, brachte den Hauseigenthümer um seine Babe, und vielleicht auch um sein Leben,

håtte er sich nicht nach diesem Borfalle sammt seinen Leuten sogleich gestüchtet \*).

— Das Haus Nr. 34 blieb sonderbarer Weise, mitten in brennenden Gebäusen stehend, vom Feuer verschont, und ist auch darin vom Militär kein Feuer angelegt, obwohl auch stark geplündert worden.

Haus Rr. 35, bem Hafnermeister Georg Schmauser gehörig. Rach ber Plünberung ist bas Haus angezündet worden, und sammt allen Hofgebäuden bis auf ben Grund abgebrannt. Es ward ganz bemolirt.

Haus Rr. 36, bem Postbeamten Anton Christmann gehörig, bewohnte es aber nicht. Die Parteien wurden geplündert, das Haus aber nicht von den Soldaten angezündet, sondern in der Nacht am 28. um 11 Uhr durch einen Rastetenschuß aus dem Lager. Das Feuer nahm aber so schnell überhand, daß in kurzer Zeit das ganze Haus in Flammen stand, und ganz ausbrannte.

Haus Rr. 37, zum schwarzen Bock genannt. In diesem Hause wohnten größtentheils alte Weiber, Pfründnerinen, meist gebrechliche Personen. Aus Wuth, daß man hier nicht viel zu plündern fand, forderte man, daß die Weiber selbst ihre Quartiere anzünden sollten. Ein gebrechliches Weib, das sich dessen am meisten widersetzt, erhielt mehrere Bajonettstiche.

Bom Hause Rr. 19, des Wenzel Zauf, wurde blos ein gemauerter Schupfen geflissentlich angezündet, bas Haus selbst aber geplundert.

Im Hause Rr. 34, ber Anna Rierer gehörig, befand sich ein von berselben errichtetes Spital. Man kann nicht genau angeben, wie viel Berwunbete in dem hiezu bestimmten Zimmer waren; es schwankt die Angabe zwischen brei und vier Personen, eben so weiß man nicht, auf welche Art sie verwundet wurden; doch ist dieses auf keinen Fall im Sesechte mit Soldaten geschehen, da sie schon vor dem Eindringen des Militärs durch das Linienthor, in dem besagten Zimmer gewesen sind. Bahrscheinlich sind sie durch Kartätschenschrott, so am Bormittag des 28. hereingeschickt worden, getroffen gewesen, vielleicht durch eigene Unvorsichtigkeit mit den Sewehren verwundet worden. Es müssen nur leichte Bunden gewesen sehn, weil mehrere davon, als sie vernommen hatten, das Linienthor seh vom Militär genommen, aus dem Zimmer durch den hinteren Sarten gegen Rargarethen zu fortlausen konnten. Kar Einer, der Gärtner Leist, ein bürgl. Schüße, vielleicht schwerer verwundet, war zurückgeblieben, und von den eindringenden Soldaten heraus auf die Straße geschleppt und daselbst

Durch berartiges muthwilliges Schießen auf die t. t. Truppen, wurde tie höchste Erbitterung bei den Soldaten hervorgerusen; und ist es zu wundern, wenn der Soldat den Mord seines Kameraden, wenn auch auf eine surchtbare Art rächte? — Den Sutgesianten, welche zum Frieden mahnten, schenkte das fanatisirte Bolt kein Sehör, wohl aber den Wühlern und erkauften Revoltirern, welche dasselbe zur Schlachtbank schicken, selbst aber seige sich verkrochen und versteckt hatten.

i

į

erstochen worden. Der ledige ärztliche Sehilfe, Carl genannt, mochte wahrsscheinlich auch in dem Spitalzimmer gewesen sehn; man kann nicht genau angesben, ob er den Schuß eines Soldaten im Arm durch das Fenster im Zimmer, oder auf der Flucht durch den Hof nach dem Sarten zu, erhalten hatte; man fand ihn jedoch am 29. im Sarten tobt an Berblutung.

In demselben Hause wohnte ein Milchmaier, der bedeutend krank war, und den Kopf mit wärmenden Tüchern umbunden hatte. Auch dieser wurde herausgeschleppt und sollte getöbtet werden, ungeachtet die Hausfrau Kierer seine Unschuld betheuerte, seine kranke Lage vorstellte, und um sein Leben bat. Aber erst dann, als die Frau Kierer vor den Soldaten auf die Knie niedersiel und um Gottes Willen bat, den Unschuldigen nicht zu ermorden, besann man sich, und in diesem Augenblicke suchte der Milchmaier zu entwischen, was ihm auch gelang. — Brave Hausfrau!

Auf das Haus des Baron Dietrich waren zwar mehrere Brandraketen gefallen, die jum Theil nicht zundeten, zum Theil geloscht murben. auch vom geflissentlichen Anzunden verschont, allein es hat durch die Plunderung und muthwillige Berwüftung gelitten. Richt nur, daß die Menge von Fenftern, bie bas haus mit feinen vielen Glasgangen ober Gallerien hat, alle zerschlagen wurden, (mas auch in allen übrigen schon besprochenen Saufern ber Fall mar), so wurde in den fürstlich eingerichteten Zimmern nicht nur sehr viel geplündert, sonbern auch das ganze herrliche, höchst kostspielige Porzelan, Spiegeln zc., bann Mobel, zerschlagen und zertrummert, obschon der Baron, der gichtfrant im Bette lag, Alles, was seine Ruche und Reller vermochten, hergab, und auch sehr viel Gelb unter die Soldaten austheilen ließ, um fie vor Bermuftungen abzuhalten. Es half dieses alles nicht nur nichts, sondern man that diesem Hause noch ben Schanbfleck an, (was ben Baron am meisten argerte), bag man mehrere ber schönsten Zimmer als Abort verunflathete. Der Binder des Hauses, welcher ben Reller zu besorgen hatte, wurde, nachdem er schon außerordentlich viel Wein für die Soldaten heraufgebracht hatte, später, als er eben wieder ein großes Schaff Wein aus bem Reller brachte, wier ber Kellerthur von einem Solbaten mit dem Bajonette durch den Leib gestochen, daß er gleich tobt zur Erbe fiel.

Dem Gärtner Johann Karlinger, nächst Furchheimer's Gasthause, wurden durch das Bombardement alle Fenster in den Dünger- und
Slashäusern zerschmettert, und die Sebäude ruinirt. Eben so dem Gärtner
auf der Siebenbrünner-Wiese, Joseph Baumgartner (welcher am Hundsthurm im Hause Rr. 34-om Militär erschlagen wurde), dem auch noch sein
Haus und mehrere Glashäuser abbrannten.

Im Gasthause des Adam Runner, Nr. 103, war der mit seinen Leuten daselbst eingefallene Offizier einer der Schlimmsten. Er selbst durchwühlte die

wegen Feuersgefahr in den Keller gebrachte Wasche, nahm das Beliebige, und gab das Uebrige seinen Leuten; er ließ Alles, was an Setränken und Speisen da war, forttragen. Der Wirth selbst, obschon krank, mußte Bieles nach dem Piquet am Walle tragen, und als nichts mehr da war, befahl er die Hütte anzuzünden. Seine Leute waren barmherziger, und befolgten den Befehl nicht.

Das nebenstehende große Haus Rr. 102, dem verstorbenen Franz Rachts, Plattirwaaren-Fabrikanten gehörig, wurde wohl stark beschossen, und wurde nicht angezündet, wohl aber stark geplündert. — Dagegen mußte der Gärtner Georg Savonith, Rr. 101, mit seiner ganzen Habe herhalten. Die Soldaten hatten sich aus dem Sasthause Rr. 103 gestissentlich Kerzen mitgenommen, um die niedrige Wohnung dieses Gärtners, nach vorhergegangener Plünderung, anzuzünden, und es brannte dieses Haus vom Grunde aus ab.

Es ist sonderbar, daß die beiden nachbarlichen, und dem Linienwalle näher liegenden Sarten ber Gartner Berger Rr. 130, und Raltenhauser Rr. 131 außer vielen durch das Bombardement zertrümmerten Gartenhaus-Fenstern nichts zu leiden hatten; in diese beiden Häuser, welche etwas tiefer im Graben stehen, ist tein einziger Soldat gekommen.

Die Plünderung und Berwüstung ging auf der Hauptstraße bis Rr. 16; weiter hinab ist tein Soldat gekommen, nur ein einziger, schon halb betrunkener Rassauer hatte sich bis in Rr. 10, einem Wirthshause, gewagt, wo er in der Gaststube Wein verlangte, den ihm aber der Wirth, der nur mit noch einem Saste allein in der Stude war, vortrinken mußte. Darauf trank der Soldat das ganze Slas auf einmal aus, und als er fort ging, mochte er im Taumel nicht wissen, woher er gekommen war, ging zu seinem Unglücke weiter gegen die Kirche hinab, und ein Schuß, der von der Barrikade nächst der Kirche kam, streckt ein zu Boden.

Die nächst der Kirche zu beiden Seiten errichteten Barritaden mochten Ursache sehn, daß das Militär nicht weiter als bis zum Hause Kr. 16 drang; denn hinter der Barritade standen Rationalgarden und Freiwillige, welche stets, obwohl nur einzeln, den ganzen Rachmittag und die folgende Racht hindurch seuerten, — und das Militär mochte glauben, daß hinter der Barritade eine starte Abtheilung verborgen seh.

Am 29. Rachmittags wurden in Magleinsborf die Leichen zusammen gessucht, und in der Todtenkammer der Kirche ausgestellt, damit jede Familie ihre Bermisten dort suchen konnte. Es waren neunzehn Leichen. —

Ein Arbeiter, bem es am 30. gelungen war, zur Linie hinauszukommen, und Fisch er aufzusinden, erstattete ihm den Bericht über die Zuftande des Hauses.

Bährend Fischer sich auf die berichtete Beise mit seiner Familie gestäch-

tet, erschienen in ber Racht vom 28. auf ben 29. October in seinem Sause Schaaren Militars, auch Offiziere, und hatten bas Unterfte zu Oberft gekehrt, und Alles umwühlt, alle Schränke, Riften und Raften geleert, aus ben Band- und Stockuhren die Berte herausgeriffen, und die Bucher ber Bibliothek, und die Briefschaften lagen in Haufen in ten Zimmern umber; Spiegel und Bilber blieben ganz (wahrscheinlich hat bas Bilb eines Onkels — biesen in Armee-Uniform darstellend, sie in Respekt gehalten), nur ein Sekretar und ein Schreibpult, nebst mehreren Rasten, wurden gewaltsam erbrochen und beschädigt. Im Keller, wo kostbare Maschinen standen, und auch die Wasche und die Kleider der Familie aufbewahrt waren, — und zu ebener Erde, wo fich die Fabrits - Werkstätte befand, war Alles ausgebrannt, sammt Maschinen, Werkzeugen, Regalen zc. Das Waaren-Magazin war unversehrt, nur die Baaren wurden baraus fortgeschleppt. Der erste Stock hatte vom Feuer nichts gelitten, auch bas Dach nicht. Spater hörte man von einem Solbaten, Der in bieser Racht in biesem Sause war, bag nach ber Plunberung von einem Colbaten das im Maschinen - Lokale befindliche Bett angezündet worden sep; ein Feldwebel habe aber bas Feuer gelöscht, ber Brandleger habe aber zum zweiten Male bas Bett angezündet, und mittelst vorgehaltenem Bajonette ben Felbwebel verhindert, es nochmals zu löschen, worauf der lettere hatte die Flucht ergreifen muffen, ba mehrere Bosgesinnte bazu gekommen waren. —

Als der Hausbesiger heimkehrte, fand er unter den von seinem Schwiegers fohne nur einigermaßen geordneten Papieren und Büchern, welche meistens kothig waren, ba man mit schmutigen Stiefeln über die am Boben liegenben Sachen gegangen war, auch sein Abels-Diplom mit Roth besubelt, und bas baran hängende große Staatssiegel in einer stark vergoldeten Messingkapsel abgerissen. So hat hier bas Militar bas Dokument bes höchstseligen Raisers Frang, und bas Staatsmappen geehrt, und bie eigenhandige Unterschrift bes Raisers mit Kothstiefeln getreten! — Bermuthlich hielt man die Messingkapsel für Gold. — Es ist sehr mahrscheinlich, daß die Mittheilungen, welche Fischer dem Generalen Grafen Collore do gemacht, wie man mit vielen unschuldigen Menschen, die dem Militar mit Freundlichkeit entgegen kamen, solches für die Retter Wiens hielten, doch so rachfüchtig verfuhr, — die Beranlassung war, baß bas Platat: "Beilig ift bas Gigenthum" gedruckt, und zum Antleben an alle Häuser vertheilt wurde. Allein ehe es kam, war alles Unheil bereits geschehen. — Die Geschichte erzählt ben grausen Tob Latour's und Lamberg's, fie ergablt auch bas Morben im Rriege. — Die Geschichte wird geschrieben - nicht gemacht. Wenn auch Ginzelne, wuthentbrannt über die Schandthaten ber fremben Revolutionare, Barbareien begingen, fo tann folches ber glorreichen Armee feine Unehre machen; benn raubige Schafe gibt es Aberall, solche gab es auch unter der Nationalgarde, besonders jener Bezirke, welche den 6. October herbeigeführt hatten. Leider mußten auch die braven Mitbürger dafür furchtbar büßen. Es möge aber die furchtbare Lehre der Geschichte zur Warnung für die Zukunft dienen, daß der Bürgerkrieg die furchtbarsten Folgen — nur für die Bürger selbst haben kann.

Anmertung. Der sehr geachtete Berichterstatter bemerkte zu Obigem in einem Schreiben an ben Berfasser bieser Schrift:

"So eben habe ich in Ihrem 4. Theile gelesen. Wenn man die nun fast vergessenen Dinge von damals jest wieder lieft, so erstaunt man machtig, wie damals so gehandelt werden konnte! — Sie bemerken in diesem Theile einige Male, wo von ber Menschlichkeit ber Kroaten bie Rebe ift, bag biese wohl nur beghalb sanfter waren, weil sie am 6. October nicht in Wien gewesen sind. Ich entgegne hierauf, bag bie Regimenter Parma, Paumgarten, Jäger und andere am 6. October auch nicht in Wien waren, und habe mich überzeugt, daß es dem gemeinen Solbaten nicht um Rache wegen Latour zu thun war, sondern nur, um sich burch Plunderung zu bereichern, und ihre Wuth und Morbluft tam größtentheils aus bem vielwochentlichen Lagern auf freiem Felbe in Schlechter Witterung, Entbehrungen aller Art, und ben ermubenben forcirten Marschen ber. Wenn ein Regiment ben Tob Latour's zu rachen hatte, so war es jenes Latour's. In meinem Hause waren viele Semeine von Latour ber 6. und 7. Compagnie, beren Benehmen ich fast burchaus loben muß. Es waren meistens Bohmen, mehrere hievon handlungs-Commis. Ich entschulbigte mich bei ihnen, bag ich an Latour's Tobe teinen Theil habe. Sie entgegneten mir, daß sie beshalb an Riemand Rache nehmen wurden, ba sie ja bie eigentlichen Mörder Latour's nicht kennen könnten. Anders sollen aber die 11. und 12. Compagnie von Latour gesprochen haben, welche meift aus Polen bestehen, und selbst von der 6. und 7. Compagnie nicht gerühmt wurden. Fast alle Polen waren bolgefinnt, und es ift eine altbefannte Sache, bag ber gemeine Pole ben Deutschen nicht leiben kann. Ich habe mich überzeugt, daß viele gemeine Polen von Latour's Tote nicht einmal etwas wußten. Ein Pole vom Regiment Parma, ben ich für einen von Latour hielt, und mich gleichfalls bei ihm wegen Latour's Tobe entschulbigte, rief mir im gebrochenen Deutsch zu: "Ei was geht mich Latour an, ich weiß nicht einmal, ob er tobt ober lebendig ift; ich brauche nur Geld, viel Gelb." —

Biele ber gemeinen Soldaten mochten von ihren Offizieren aufgereizt worden sein. Ein Jäger, den Hauptmann Obelga unter andern als Salva quardia an mein Hausthor gestellt hatte, sagte mir im vertraulichen Gespräche, seine ganze Compagnie habe von seinem Obersten den Befehl erhalten, sobald sie nach Wien einrücken würden, sollten sie auch das Kind im Mutterleibe nicht schonen, und, sagte er weiter, ich würde Sie augenblicklich erschießen, selbst wenn Sie mein Bater wären, hätte ich nicht vom Hauptmann Obelga Besehl, Sie schüßen zu müssen. — Ich konnte diesen Benschen nicht mehr ansehen, und war froh, daß er bald abgelöset wurde. Ich kann unmöglich glauben, daß ein Oberst einen solchen Besehl gab; aber man sieht daraus die Stimmung manches gemeinen Soldaten. Hauptmann Obelga entschuldigte die Wuth seiner Mannschaft auß folgende Art: "Rein Bataillon stand sehr lang

Fürst Windischer ag ließ nach Berlauf des heutigen Tages Folgendes nach Olmüt telegraphiren: "Die Truppen sind nach einem neunstündigen Barri-tadenkampfe der Disposition gemäß in die Borstädte Landstraße, Rennweg, Leopoldstadt und Jägerzeile eingedrungen, und haben dieselben bis an die Wälle der Stadt besetzt."

Der Raiser erließ nachstehenben Aufruf an bie wadere Armee in Italien : "An meine Armee in Italien. Die Partei bes Umfturzes hat schon langft ihre Blide auf Guch gewenbet, weil fie in Meiner Armee eine feste Stupe bes constitutionellen Thrones, und ein sicheres Bollwerk ber bebrohten Monarchie erblickt. Ihr eifrigstes Bestreben ift, Guch von Guren Pflichten abwendig zu machen. Diese ruchlosen Bersuche werben gegen Gure Treue, und gegen bie Anhanglichkeit, die Ihr Mir und Meinem Sause immer gezeigt habet, scheitern. Rur an Euch, Meine geliebten Sohne aus Ungarn und Kroaten, richte Ich heute insbesondere ein ernsthaftes Wort. Horet die Stimme Eures Königs, bem eben sowohl wie Euch, die Wohlfahrt Gures schönen Baterlandes am Berzen liegt. In Ungarn gelang es einer ftraflichen Partei, burch Umtriebe aller Art ben Frieben zwischen verschiebenen Nationen, die bort seit Jahrhunderten in brüberlicher Gintracht lebten, ju ftoren, ben Burgerfrieg anjugunden, alle Bande ber Ordnung und Gefetlichkeit zu lofen, so wie auch einige Gurer Kriegsgefahrten zu verführen, Theil an der Emporung zu nehmen. Ich weiß, daß dieselbe Partei unter bem Borwande, baß Guer Baterland in Gefahr fey, und Gurer Gulfe beburfe, tein Mittel unversucht läßt, um Guch gegen Dich treulos zu machen, um ben Umfturg bes chrwurdigen Thrones herbeiguführen, ben Gure Bater oft mit ihrem Blute vertheidigt haben. Laffet Guch von diesen falschen Patrioten nicht irre führen. Sie stehen im engen und vollkommenen Einverständnisse mit den Feinden Defterreichs; fle find die Saupturheber ber gegenwärtigen Wirren. Die von Dir ben Ungarn verliehenen Freiheiten, bie Gleichberechtigung aller Classen Meiner ungarischen Unterthanen, find burch Me'n königliches Wort verburgt. Ich werbe fie aufrecht erhalten. Ihr werbet nicht wanten, und ber Beiligkeit Gures Gibes

unthätig in Galizien, und meine Leute freuten sich ungemein, ale es hieß: nach Lemberg, um ben bortigen Aufruhr zu unterbrücken. Als wir hintamen, sanden wir nichts zu thun, Ales war beendet. Bald darauf hieß es: nach Arakau, wo auch Aufruhr war. Wir kamen hin, und der Aufruhr war beendet. Nach längerer Zeit hieß es: nach Ungarn. Wir gingen an die Gränze, blieben unthätig, und erhielten endlich Befehl, nach Weien zu gehen, wo wir hinter Wien in Frost, Regen und Unwetter auf Feldern kampiren mußten. Das erboste meine Polen, und unglücklicher Weise waren viele derselben unter den Freiwilligen, die zuerst den Linienwall beim Hundsthucm erstiegen, und so auf ungerechte Weise ihre lang verhaltene Wuth ausübten, der nur schwer Schranken zu sehen war."

eingebenk seyn. Meine Obliegenheit wird es mit Gottes Beistand seyn, die gestärte Ordnung und den innern Frieden in Ungarn wieder herzustellen, die Eurige, das gemeinsame Baterland gegen den fremben, drohenden Feind zu vertheidigen.

Bertrauet auf Mich und Euren alten Feldmarschall. Er hat Euch zu Siegen geführt, die Euch in der Geschichte einen ehrenvollen Platz, und die Erstenntlichkeit des Baterlandes sichern; er wird Euch nun auf die Bahn der Pflicht und der Ehre leiten. Olmütz, den 28. October 1848.

Ferdinand, m. p.

Beffenberg, m. p."

## 29. October.

Sonntags. Als nach der Erstürmung und Plünderung der Johannagasse am hundsthurm die Solbaten von Latour Infanterie zurücklehrten, waren sehr viele in dem Sasthause auf der Eisenbahn bei Wilhelmsdorf eingekehrt. Sie zwangen den Wirth J. Daurus, Alles unentgelblich herzugeben, und drohten ihm und bem Saustnecht mit bem Erschießen. Rachbem auf letteren ein Solbat schon bas Gewehr angeschlagen hatte, sprang biefer, sich rettend, schnell in ben Reller hinab, und ber herbeieilende Wirth beruhigte burch schnelles Herauftragen vom besten Wein die Wüthenden. Rehrere Soldaten feuerten ihre Gewehre im Zimmer ab, und boch konnte keiner von ben Offizieren, die im Rebenzimmer faßen, diese Leute bandigen. Der Wirth, beffen Frau und Kind noch in ber Racht die Flucht ergriffen, harrte aber, boch in Tobesangst, bis den kommenden Morgen aus. Am-29. erzählte er bem Oberstlieutenant, Wenzel Freiherrn von Weigl von Parma Infanterie, bas Erlebte, und bat um Schut, worauf dieser ehrenwerthe Stabs-Offizier seine personliche Hulfe bem Wirthe für die nächste Racht versprach. Er kam wirklich, und ließ fich in einem Rebenzimmer ber Saststube ein Strohlager bereiten, und als in ber Racht ber Spektakel wieber losging, trat er zu den anwesenden Offizieren vom Regimente Latour, und bemerkte ihnen, daß sie doch Ruhe unter ihren Leuten herstellen sollten, was fie aber als unmöglich ablehnten. — Darauf ging berselbe mit einem Offizier von La tour in das Gastzimmer, schalt die Soldaten tuchtig aus, und gebot ihnen, das Sasthaus zu verlaffen. Rur zwei blieben hartnäckig figen, welche der Oberftlieutenant aber beim Kragen pactte, und zur Thure hinauswarf. Bon biefer Zeit an war Ruhe und Ordnung. Dieser wackere Stabs-Offizier rieth bem Wirth, das Gasthaus auf keinen Fall zu verlassen, sonst mochte es leicht ein Raub ber Flammen werben; fich aber bei bem minbesten Anstande nur gleich an ihn gu wenden, da er nicht ferne davon lagere.

Am 29. um 2 Uhr Rachts ging ber Bezirks-Comm. Soß zur Rußborfer-Linie, um nachzusehen, fand jedoch ben ganzen Linienwall ohne Wachposten, ja felbst die Linie unbesetzt. Die Sewehre lagen umher, Riemand war dabei. Hoß versammelte acht Individuen, versprach sie aus Eigenem zu bezahlen, ließ die Sewehre vom Linienwall, damit sie nicht verloren gingen, in seine Kanzlei tragen, und binnen zwei Stunden hatte er schon bei 150 Sewehre, welche an diesem Posten zurückgelassen wurden.

Um 8 Uhr Früh gelangte auch in ben Bezirk Roffau vom Gemeinberathe bie Aufforderung wegen ber Ablieferung ber Baffen. hiebei war ber Bezirks-Comm. So f fehr thatig, und hatte nach einigen Stunden icon bei 600 Gewehre eingesammelt. Bahrend Sog mit ber Baffeneinsammlung beschäftiget war, brachte ihm ein Mann ber Mobilgarbe eine schriftliche Bollmacht, unterzeichnet von einem Commandanten der polnischen Legion, womit er beauftragt worben, Bog fogleich aufzuhängen; boch biefer wendete fich an die eben anwefenben Mobilgarben bes Bezirkes, und sagte ihnen bas Borhaben biefes Menfcen. Doch diese maren über benselben so erbittert, baß Bog bie größte Mübe batte, ihn vor Mißhandlungen zu bewahren. — Gine halbe Stunde fpater tamen vier Mann von ber polnischen Legion, frugen nach bem Begirts-Chef, und ba es hieß, er seh in ber Schreibstube, kamen fie babin mit ben Worten: "Schießt ihn nieder den schwarzgelben Hund!" und wollten zum Fenfter hinein schießen, wurden aber von der anwesenden Menschenmenge bavon abgehalten. Binnen einer Stunde mar eine folche Aufregung unter ben Mobilgarben, baß viele wieber die Baffen nahmen. Da aber schon bas Militar von ber Rußborfer-Linie über die obere und untere Hauptstraße einrückte, beruhigten fie fich, und gaben freiwillig ihre Baffen ab. Sos versperrte sodann bas Zimmer, worin die Baffen fich befanden.

Bormittags ging ber am vorigen Tage erwähnte Fisch er von hegenborf nach dem Meiblinger Bahnhof, von wo aus er die Iohannagasse, und durch eine Lucke auch sein Haus sehen konnte. Mit vieler Betrübniß sah er vier seiner nachbarlichen Hauser ohne Dächer, und aus dem Innern stieg noch starker Rauch auf. Sein Haus hatte noch das Dach, aber aus den ebenerdigen Fenstern qualmte Rauch heraus, und der erste Stock war geschwärzt. Es war ein Andlick, um in die Erde zu sinken. Das Schlimmste war, daß er nicht hin, nicht sehen konnte, was mit seinem Sigenthum geschehen war. Nachmittags traf er seinen hochherzigen Beschüßer, Hauptmann von Dbelga. Dieser Offizier sagte ihm, daß, als er dessen Haus brennen sah, er sogleich vier Soldaten hingeschickt habe, um die vier Pferde, die in einem Stalle des Kellers standen, und zwei Kühe herausssühren, und in Sewahrsam bringen zu lassen. Die zwei Kühe hätten leider im Lager bleiben müssen, um geschlachtet zu werden; aber die vier Pferde habe er in sein Quartier nach Erlaa bringen lassen; diese wurden auch dem Sigenthümer später wieder zurückgegeben.

"An die Bevölkerung von Wien. Der provisorische Ober-Commandant ist gestern, Samstag am 28. October d. J. um 7 Uhr Abends in der Plenarstung des Gemeinderathes erschienen, und hat mit Rückscht auf den von ihm aussührslich dargestellten Stand der Bertheidigungsmittel die Absendung einer aus verschiedenen Corporationen bestehenden Deputation an den Fürsten Windischen grätz zu dem Zwecke als wünschenswerth bezeichnet, um wo möglich dem Rampse durch einen friedlichen, die Freiheit, die Rechte und die Ehre der Bevölkerung nicht verlesenden Ausgang ein Ziel zu sesen. Der Gemeinderath glaubte keinen Augenblick anstehen zu dürsen, diesem Antrage des Herrn Ober-Commandanten beizustimmen und sich seinerseits bei dieser Deputation durch drei Mitglieder zu betheiligen. Wien, 29. October 1848. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien."

Des Morgens gab sich die Postverwaltung der Hoffnung hin, bei der ausscheinend allgemeinen Stimmung für Ablegung der Bassen und angedahnten Uebergabe der Stadt, die Posten absertigen zu können. Um 8 Uhr waren die sämmtlichen Mallewagen schon bespannt, die Conducteure erwarteten von Minute zu Minute die Nachricht des Sinmarsches der Truppen und den Besehl zur Absahrt, dis die wieder gereizter gewordene Stimmung des Proletariats und der Demokraten den Semeinderath an der gehossten Riederlegung verzweiseln lies, und die Postpferde wieder eingestellt werden mußten. Abgang und Ankunft der Posten unterblieb gänzlich bis zum 3. Rovember.

Desselben Tages tam Messen hauser mit dem General Bem in die Permanenz des Ariegsministeriums und forderten, daß lesterer in das Ariegsgebäude aufgenommen werde. Solches wurde verweigert. Später kamen beide wieder zurück und brachten einen dießfälligen Auftrag bes Reichstages, in Folge besseneral Bem seinen Aufenthalt im Ariegsgebäude genommen. Es scheint, daß es diesem kriegerischen Abenteuerer um das Seheimniß der congrevischen Raketen zu thun war, welches er daselbst zu sinden gedachte. Welch anderen Iwed konnte Messen, und der Reichstags-Ausschuß mit Bem im Ariegsgebäude gehabt haben?

"Proklamation. Mitbürger! Der erste Rampf um unsere constitutionelle Shre hat gestern Statt gefunden. Wir stehen an der Gränze, um den zweiten zu beginnen. Wir waren es uns wohl bewußt, daß wir mit unseren Mitteln der Uebermacht eines wohl ausgerüsteten, und von Tag zu Tag sich verstärkenden Heeres auf die Dauer nicht würden widerstehen können. Wir stritten auch nicht mit der vollen Aussicht, mit der sichern Ueberzeugung auf den faktischen Sieg. Wir stritten einsach als constitutionelle Männer, um für unsere Shre das Aeußerste gethan zu haben. Noch haben wir die letzte Antwort des Fürsten Wind is og räß auf die Wünsche und Bitten der Bevölkerung, vorgetragen Sr. Rajestät dem Kaiser, nicht erfahren.

Indem der lette Berzweiflungstampf eines ehrliebenden, ehrgeitigen und ruhmvollen Wehrkörpers vor der Thüre steht, habe ich Bernunft und Sewissen in mir erforschen mussen, um mir die Frage zu beantworten, welche Früchte uns ein solcher letter Rampf um die Shre bringen muste? Ich habe dieselbe Frage sogleich einem zahlreich versammelten Kriegsrathe vorgelegt, und derselbe war mit mir fast einstimmig darin, eine gemischte Deputation an den Feldmarschall Windicken.

Diese Deputation hat erst heute morgens 81/2. Uhr in das Hauptquartier zu Bekendorf abgehen-können. Bis dahin werden die k. k. Truppen keine Feindselig-keiten vornehmen, falls wir sie nicht selbst durch einen Angriff unsererseits hervorrusen. Ich verbiete demnach durch öffentliche Kundmachung, was ich bereits schriftlich und mündlich den Herren Besehlshabern mitgetheilt habe, Schießen und Plankeln auf die k. k. Truppen, und wälze alle aus dem Richtbesolg dieser Maßregel entspringenden unabsehdaren Folgen auf das Gewissen des ungehorsamen llebertreters. Weder Klugheit, weder wahrer Bürgersinn können die Triedseder seiner Handlungen sehn.

Mitburger! Es ergeht jest auch an Such durch mich die dringende Aufforberung: Gewissen und Bernunft zu erforschen, um sich die Fragen zu beantworten: Soll der Kampf um die constitutionelle Shre dis zum Aeußersten fortgesest werden? Wird unsere Lage dadurch besser? Wird unsere Shre durch das Erliegen gegen eine nun nicht mehr zu läugnende physische llebermacht wahrhaft gebrandmarkt? Welches sind die Mittel, wodurch wir dem letzten Angrisse des Feindes entgegentreten können? Mitburger! Ihr durft unsere Mittel nicht überschäsen, oder weil Ihr jest klar seht, daß unsere Mittel mit jenen des Gegners nicht die gleichen sind, von Berrath schreien.

Seit dem 13. Oktober bin ich mit dem provisorischen Ober-Commando betraut.

Belches waren die Borrathe an Rriegsmaterial, die ich vorgefunden? Welches die Elite von Offizieren, aus denen ich nach personlicher lleberzeugung von ihrem Werthe und ihren Renntnissen meinen Generalstab bilden konnte? Die Listen über das Material, was ich habe erzeugen lassen können, liegen vor, und mögen von Iedermann eingesehen werden. Ich habe über die eifrige Erfüllung meiner militärischen Pflicht die strengste Aritik Unbefangener wahrlich nicht zu schenen. — Mitbürger! Es ist an Such zur Erkenntniß über Euer wahrhaftes Wollen zu kommen. Mit Redensarten schlägt man keinen Segner. Thaten, an Barrikaden und Berschanzungen vollbracht, und mit der Muskete, nicht mit der Ranone durchgesührt, können allein das Ober-Commando belehren, welche reelle Widerstandskraft in der Bevölkerung ruht. Mitbürger! Sobald die Deputation mit der Antwort des Feldmarschalls zurücklehrt, wird es an Euch seyn, Compagnie sur Compagnie in der kürzesten Zeitfrist die Erklärung abzugeben: was

Ihr wollt! Ob Fortsetzung des Kampfes, wenn die Bedingnisse unabänderlich die bekannten sind, oder ob Unterwerfung. — Der Mehrheit wird sich das Oberschmando anschließen. Die Mehrheit ist das Sottesurtheil für Entschlüsse und Handlungen, in so lange die Minorität nicht auf dem natürlichen Wege zur Majorität geworden.

Mitburger, in den vom Feinde nicht besetzen Borstädten! Eure Lage ist eine peinliche und gefahrvolle. Ihr mußt aber die Berhaltungen, welche das Oberschmando an Euere Besehlshaber theils gestern, theils heute hat ergehen lassen, nicht misbeuten. Jeder Denkende muß einsehen, daß nach der Stellung, welche die t. k. Truppen am Ende des gestrigen Kampses errungen haben, die Borstadtbezirke nicht zu halten sind. Wer es besser verstehen will, der trete auf und übernehme die Aussuhrung.

Ich habe also ganz und gar nicht bie Weisung gegeben, bie Waffen zu streden (!!). Ich habe gesagt: ber Kampf kann jest nur noch in ber innern Stadt nach einem gewissen Plan und mit einer vernünftigen Anwendung ber vorhandenen Mittel und Streitkrafte Statt finden. Die Borftabte tann und will ich in einem nuglosen Ginzelkampfe nicht opfern. Jene muthigen Bergen, welche bas gestrige Rriegsloos mehr erbittert und aufftachelt, als fie einschüchtert, finb von mir aufgeforbert, in bas Innere ber Stadt ju tommen und für die Bertheibigung berfelben mit außerster Rraft ju wirken. Mitburger! Buthet Guch vor falschen Gerüchten! Glaubet nicht, baß ber Ober-Commandant feigerweise seiner ihm vom hohen Reichstage mittelft Ministerial-Bestätigung übertragenen Bertheibigungspflicht ber Stadt Wien untreu werben könnte. Der Ober-Commandant wird auf seinem Posten so lange zu finben sepn, bis die Aufgabe, um berentwillen er aus reiner Burgerpflicht sein bochft muhseliges und undankbares Amt übernommen jum Abschluffe gebracht ift. Ditburger! Ich gebe Guch aber auch zu gleicher Zeit zu bedenken, daß ich als Ober-Commandant auf die volle Ausübung meiner personlichen Freiheit und lleberzeugung niemals verzichtet habe. Auch ich habe in der großen Angelegenheit unserer Stadt und unseres Baterlandes eine Stimme. Diese Stimme lautet: 36 gebe mit der Mehrheit der Bevölkerung. Ift die Rehrheit nach ber Zurucktunft ber Deputation für ben Kampf mit allen baraus entspringenben Folgen und Graueln, fo tampfe ich. Bit fie für die Unterwerfung, so unterwerfe ich mich unter eine phyfische lebermacht, bie ich zur Stunde nicht beflegen kann. Duß ich mich aber unterwerfen, so erkläre ich nichts besto weniger feierlich unter dem Angesichte des himmels, daß der Biberstand, den die Wiener Bevolkerung gegen ben Feldmarschall Fürsten Binbischgras geleiftet, in unserem guten constitutionellen Rechte tief begründet war. Wien, den 29. October 1848.

Dessenhaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Um '/. 10 Uhr früh erschien in der Rossau das erste Militär, und zwar ein Ober-Offizier und fünf Gemeine. Ihr erster Beg war zur Kirche. Die meisten Bewassneten legten hierauf zum zweitenmale ihre Bassen ab. Die Gewehre mußten, da sie alle geladen waren, sobald als möglich fortgeschafft werden; man brachte sie auf die Bezirkswache daselbst, die vom Militär und von Garden besetzt war, und von da unter militärischer Bedeckung nach Klosterneuburg.

"Rundmachung. Die von der Sicherheitsbehörde unter dem 28. October 1848 erlassene Rundmachung, daß bei Bermeidung augenblicklicher standrechtlicher Behandlung der Dawiderhandelnden alle Thore und Fenster im Falle wieder einstretenden Rampfes, sogleich zu öffnen sind, war auf Berhältnisse gegründet, die gegenwärtig nicht mehr bestehen. Das Ober-Commando beeilt sich demnach, die oben angeführte Rundmachung in ihrem vollen Inhalte aufzuheben.

Bien, ben 29. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Dieses Platat ift wohl gebruckt worden, aber es war zu spat, und es gelangte nicht zur Kenntniß bes Publikums, wofür die Sicherheits - Behörde gesorgt hatte.

Am 29. October halb 11 Uhr Nachmittag machte der Director Rohl an ben k. k. Hofrath, Ritter von Salzgeber, nachstehende Anzeige:

"Die von mir im Institute aufgestellten Individuen zur bestmöglichen Erhaltung gesetzlicher Ordnung berichten mir so eben, von bewassneten Arbeitern vernommen zu haben, "daß selbe bas Rloster und Gebäude ber Dominitaner durchgehends bemoliren, bann an allen Eden
in Brand legen wollen, Ahd Niemand lebend entschlüpfen
zu lassen."" Die dermalige Nedachung, ein hauptmann mit beiläusig
70 Mann dürfte viel zu schwach sehn, diesem gräßlichem Borsaze bewassneter
Proletarier Stand zu halten, demnach glaube ich, daß es dringend nöthig werben dürfte, daß von Seite des hohen Finanzministeriums eine energische Anstalt
zu tressen, diesem Unglück in Zeiten vorzubeugen, wozu dem ehrsurchtsvoll Sefertigten keine Mittel in Aussicht stehen.

Rohl, m. p., Director."

"Der beiliegenden Anzeige zu Folge wird das Klostergebäude der Doministaner von dem bewassneten Bolte mit der Demolirung und randlegung bedroht. Ich habe die Shre das h. Ober-Commando zu ersuchen, alsogleich die geeigneten Berfügungen treffen zu wollen, daß dieses Gebäude, wegen des sich in demselben besindenden wichtigen Staatseigenthumes, durch eine verstärkte, vollkommen versläßliche Bache beschützt werde. Wien, am 29. October 1848. Im Auftrage Sr. Exellenz des herrn Ministers, der Unterstaatssekretar Stifft, m. p."

In Folge dieser Intimationen ist die k. k. Hof- um Staats-Druckerei , sowie

auch bas im Dominikanergebäube befindliche Staats - und Kloster - Eigenthum burch Berfügung bes R. G. Ober-Commando beschützt worden.

Militärischer Bericht. Theils um den Wienern, die nunmehr nach der erhaltenen Lektion am 28. von der lleberlegenheit wohldisciplinirter Truppen über fanatisirte Insurgentenhausen, troß der Bortheile, welche ihnen ihre Stellung hinter Barrikaden und Mauern gab, die lleberzeugung erlangt haben mußten — Beit zu gönnen zur vernüftigen Einsicht zu gelangen, theils um die Bewegungen der anrückenden Magyaren zu beobachten, ließ der Feld-Marschall am 29. Oct. die Angrisse gegen die noch nicht eroberten Theile von Wien, nicht weiter sortsesen. Dieser Tag verlief daher, einzelne Plänkeleien abgerechnet, ganz ruhig.

Alle gegen Wien verwendeten Truppen blieben in ihren eingenommenen Stellungen, nur bie Brigade Grammont wurde aus ber Leopolbstadt ju bem Korps gezogen, welches ber Feld-Marschall ben Magyaren entgegenstellte. — Die Brigade Parrot besetzte an diesem Tage die verlassen gefundene Rugborfer-Lienie, rudte bis an ben Alferbach vor, und entwaffnete die bortigen Borstädte. Der Feld-Marschall hatte sich früh auf ben Lagerberg begeben, ber eine Aussicht gegen Schwadorf und himberg gewährt, woher die Ungaren tommen mußten. — Ilm ihnen bie llebergange über bie Schwechat ftreitig zu machen, ober wenigstens ihr Debouschiren zu hindern, murben die Ortschaften Cbersborf, Schwechat, Ranersborf von ber Divifion Rempen, und ber aus ber Leopoldstadt herbeigezogenen Brigade Grammont beset. Die lebergange bei Maria-Lanzendorf waren von Serezanern bewacht. Auf dem Lagerberge fand die Brigade Jablonowski in Reserve, das Curassier-Regiment Ballmoden lagerte im Thale am Ranal, Ranersborf gegenüber, bas Reugebaube war mit 2 Bataillons und 66 Kanonen besetzt und zur Selbstvertheibigung eingerichtet. Gegen Abend gewahrte man die ungarischen Kolonnen zu beiben Seiten ber von Schwadorf nach Schwechat führenden Strafe, wo fie auf ber Bobe eine Aufstellung nahmen.

Ihre Starke wurde, nach Kundschaftsnachrichten, auf 24'/. Bataillone, 17 reguläre, 3 irreguläre Eskadronen, 71 Seschüße und einige Bataillone Frei-willige angegeben.

Der Feldmarschall hatte erwartet, daß die ansichtig gewordenen Truppen nur ein Theil der ungarischen Armee wären, ihr linker Flügel aber bei Himberg zum Borschein kommen würke. Rachdem er sich aber durch Kumdschafter und Patrouillen überzeugt hatte, daß von jener Seite nichts mehr zu erwarten sey, eine aus verschiedenen Truppengattungen zusammengesetzte Heeresabtheilung aber von der ungarischen Gränze den Weg gegen Reustadt eingeschlagen habe, so verfügte der Feldmarschall, daß ohne Verzug ein Grenadier-Bataillon von der Brigade Schütte, welche vor der Nariahilser Linie stand, mittelst Gisenbahn nach

Wiener Reustadt, hauptsächlich zum Schutze ber in ber bortigen Rabe besindlichen Raketenanstalt und Pulverdepots, entsendet werbe, und übertrug dem G. M. Fürsten Franz Liechten stein den Befihl über die Ravallerie des 1. und theilweise bes 3. Corps, bestehend aus:

| Mar. Auersperg Ruraff | ier | •        | • | • | • | •   | •          | 4 | Estabronen |
|-----------------------|-----|----------|---|---|---|-----|------------|---|------------|
| Karl Auersperg        | •   | •        | • | • | • | •   | •          | 6 | "          |
| Harbegg               | •   | •        | • | • | • | •   | •          | 6 | //         |
| Franz Joseph Dragoner | •   | •        | • | • | • | •   | •          | 6 | "          |
| Rreß Chevaux : legers | •   | •        | • | • | • | •   | •          | 4 | "          |
| Sachsen Kurassier .   | •   | •        | • | • | • | •   | •          | 2 | "          |
| Civalart Uhlanen .    | •   | •        | • | • | • | •   | •          | 5 |            |
|                       | 96  | Dufamman |   |   |   | _32 | Cafabranan |   |            |

Zusammen . . 33 Estadronen,

drei Kavallerie- und eine Raketen-Batterie, welche bereits nächst dem Schuhengelkreuz oberhalb Unter-Laa versammelt waren, mit dem Auftrage, am andern Tage zeitlich abzukochen, sodann die Schwechat bei Ober-Lanzendorf zu über-schreiten, und nach Umständen die Ungarn in ihrer linken Flanke oder im Rucken anzugreifen.

Rach einem Berichte waren am 29. bei ber Belagerung von Wien: 58 Betaillone Infanterie, 64 Ekkabronen Kavallerie, 264 Geschütze und 14 Bruden-Equipagen, zusammen an 115,000 Mann Militär beisammen.

Als in der Leopoldstadt an einigen Orten von den Kroaten geplündert wurde, fanden sich gleich Juden ein, die ihnen die gestohlenen Sachen abkauften; allein diesen wurde das Sekaufte gleich wieder von andern Kroaten weggenommen, und so hatten sie weder Waare noch Seld.

In der Leopoldstadt war nachstehendes Plakat angeschlagen:

"Rundmachung. Bon Seite des Truppen-Divisions-Commando des herrn Feldmarschall-Lieutenants von Ramberg ist an die Grundgerichte Leopoldstadt und Jägerzeile folgender hoher Auftrag gekommen, als:

wandem die unter mir stehenden Truppen heute und gestern alle Theile der Leopoldstadt besetht haben, so mache ich sammtlichen Bezirks-Obrigkeiten der Leopoldstadt anmit bekannt, daß dieselben nach dem Bortlaute der erlassenen Proklamationen Sr. Durchlaucht des Feldmarschalls Fürsten zu Windischen grät, in Folge des eingetretenen Belagerungszustandes der Stadt Bien und ihrer Borstädte, mir, als der obersten Rilitärbehörde der Leopoldstadt in Allem und Iedem untergeordnet und verantwortlich sind. Demnach hat alsogleich die Entwassnung sämmtlicher Einwohner der Leopoldstadt von den Bezirksobrigkeiten eingeleitet zu werden und es ist durch den Druck sogleich zu veröffentlichen:

1. Daß alle Schuß-, Stich- und hiebwaffen jeder Art, so wie auch Munition, gleichviel, ob sie Privateigenthum ober nicht Privateigenthum sind, Uso-

pleich von Jedermann: Rationalgarde ober Richt-Rationalgarde, bei den Bezirksobrigkeiten beponirt werden muffen. — Eigene Baffen, so wie jene der Rationalgarde, sind mit angehesteten, vom Eigenthumer mit der eigenen Ramensunterschrift
bezeichneten und bessen Siegel versehenen Zetteln abzuliefern.

- 2. Alle nicht in diese zwei Rategorien gehörigen ararischen Wassen sind von ber Bezirksobrigkeit, als aus dem Zeughause entwendet, mit Specification sogleich ins Reugebaube bei Schwechat abzuliefern.
  - 3. Die Lokale der Waffendepots sind anzuzeigen, um durch Pitets bewacht zu werden.
  - 4. Derjenige, welcher Waffen und Muniton verstedt halt, verfallt bem Standrechte. Es werben beshalb militarische Bistirungen Statt sinden.
  - 5. Für heute hat jeder Bezirk für die in seinem Bereiche dislocirten Trupspen die Verpflegung zu liefern. Das Fleisch wird von der Mannschaft baar besahlt werden. Die Bezirksobrigkeiten wollen sich ins Einvernehmen setzen, um die gesetzliche Ordnung herzustellen und aufrecht zu erhalten.

Ramberg, m. p., F. M. 2.""

Bovon Jedermann zur genauesten Darnachachtung und Befolgung hiermit in Kenntnis gesetzt wird. Wien, am 29. October 1848.

Bom Grundgerichte Leopolbstabt.

Rlang, Richter."

Der Play-Oberlieutenant Dun der erfuhr, daß in der Praterstraße alle Häuser, auch jenes, worin derselbe wohnt, geplündert worden seyen, und daß kein Mann, wohl aber Frauenzimmer in die Leopoldstadt gelassen werden. Derselbe sendete die Frau des Communalgarden, Baron Riede sel, in seine Wohnung. Nach drei Stunden kam die muthige Frau in die Stadt zurück und bestätigte das Gerücht als eine traurige Thatsache.

Im Bezirke Josefstadt, war so zu sagen die frühere Ordnung und Ruhe hergestellt, daß gegen Mittag die Linienwälle beinahe ganz verlassen waren, die Bewassneten in den Straßen verschwanden, und die Wassen in Massen abgelegt wurden. Mittags brachte man ganze Wagen mit Gewehren aus dem Arankenhause in das Transport-Sammelhaus, welche aber zur Sicherheit des Hauses von den Plazossizieren Auf und Edthauer nicht angenommen werden konnten, sondern auf das Grundgericht verwiesen werden mußten.

Segen Abend aber kamen Emissäre aus der Stadt, die sich gewöhnlich in dem Bezirke herumtrieben, allarmirten aufs Reue die entzündbaren Stoffe der Rationalgarde desselben, und es erwachte der Geist des Widerstandes, und des andern Tages todte die Sewaltherrschaft ärger wie früher, da der gemäßigte Theil der Garde die Wassen nicht mehr ergriff, dieselben daher nur in den Händen der Mobilen und der unbezähmbarsten Schreier besindlich waren.

"Alle jene Arbeiter, welche bewaffneten Corps ober ber Mobilgarde eingereiht wurden und bestimmte Bezüge bisher von der Commune empfangen haben, ebenso die unbemittelten Nationalgarden, welche ebenfalls von der Commune unterstützt wurden, erhalten nach Ablieferung der Waffen an die hiezu näher zu bestimmende Commission, von dem Tage, als dieß erfolgt ist, insolange die disher bezogene Unterstützung, bis die gegenwärtig gestörten Sewerbsverhältnisse wieder geordnet und ihnen der selbstständige Erwerb wieder möglich geworden sehn wird. Wien, am 29. October 1848. Bom Semeinderathe der Stadt Weien."

Borftehende Proklamation ist auch mit dem Datum vom 30., jedoch mit dem Zusaße veröffentlicht worden: "Diese Zusicherung wird vom Gemeinderathe wiederholt ertheilt, und unbedingt zugehalten werden."

Am Stephansthurme. Am 29. befand sich Me sen auser mit bem größten Theile seines Generalstabes oft auf der Warte am Stephansthurme; sehnsüchtig blidten Aller Augen in der Richtung gegen Schwechat; da ertonte der Ruf vom großen Tudus: "Wir sehen das Lager der lingarn hart bei Schwechat!"
— Einer nach dem andern richtete die Instrumente dahin, und troß des Rebels wollte Ieder die Ungarn erkennen. Umsonst erklärte der Leiter: "Es sehen nicht die Ungarn, sondern die österreichischen Truppen, die jenen gegenüberstehen, er könne nichts anderes telegraphiren lassen." Schon stürmte Alles auf ihn ein, er müsse berichten: die Ungarn sehen da, er müsse Sturm läuten lassen. Schon durchläuft das falsche Gerücht die ganze Stadt, und sehte Alles in Bewegung; da erschien der Hauptmann En dho fer vom Generalstabe, der Chef des Generalstabes Haug tam etwas später nach; der Hingabe bei, daß die dei Schwechat lagernden Truppen zur kaiserlichen Armee gehören.

- Auf die von Messenhauser vor seinem Weggehen vom Thurme gemachte Neußerung: "Alles seh aus, jeder könne hingehen, wohin er wolle, da morgen Früh die llebergabe der Stadt
erfolgt, und jede weitere Observation nuslos seh," löste sich
das ganze Observations- Corps auf. Die Instrumente wurden fortgetragen,
und Abends war der Thurm wie veröbet.

Wie erwähnt, rückte das Militar den 29. Früh bei der Rußdorfer und kleinen Linie in die dortigen Borstädte ein. Bei Selegenheit dieses ohne Wiberstand erfolgten Sinrückens muß eine Erwähnung der dortigen Arbeiter geschehen. Die bei dem Donaukanale beschäftigten Wasserarbeiter, namentlich in der Rossau, Lichtenthal, Thury, Simmelpfortgrund und Althan, dann Weißgärdern und Erdberg haben viel Takt, Biedersinn und gute Haltung bewiesen. Bezüglich derzienigen aus dem Bezirke Lichtenthal liefern folgende Fakta den kräftigsten Bezweis. Schon in den Märztagen hatten sich dieselben als sogenannte Feuerwache

gebrauchen laffen; man hieß sie, weil fie bide Stode trugen, Staberlgarbe, und sie leisteten für Ordnung und Rube die trefflichsten Dienste. Der Bezirks-Chef und fürstlich Liech ten stein'sche Justiz-Amtmann Binter, dann ber Haupt-Rechnungsführer Sausotter hatten unter biefen Leuten einen fo trefflichen Seist zu erregen und zu erhalten gewußt, baß man über beren Haltung erstaunt war, besonders da sie sich bei keiner, wo immer vorgekommenen Bewegung betheis ligten, und am heimischen Berbe blieben. Gines Tages erschienen vom Brunnelfelbe bei 400 Arbeiter im Lichtenthaler Brauhause mit ber bescheibenen Bitte um Bier, welches ichon Giner bezahlen wolle. Bier wurde in offenen Bubern berabgeschleppt — man trank etwa breißig Eimer — und ging. Die Bezahlung erfolgte nicht. Schon auf ben Ruf: im Lichtenthaler Brauhause geschehe eine Sturmpetition, hatten fich bei 100 Mann ber treu erprobten Staberlgarbe in ruhiger Haltung versammelt, um Excesse, würden sie begangen, abzuwehren. Des andern Tages tamen wieder 200 Mann, vorgebend, daß fie von einer anbern Arbeiterpartie seyen, die auch Bier begehre. Es tam Bier, - es tam bie Lichtenthaler-Staberlgarbe; bie Ginen tranken, die Andern fahen bem Treiben stumm zu, und Alles lief ruhig ab. Tags barauf ließen fich wieber breißig Mann von ber großen Werkstatte am Brunnelfelbe beitommen, ju ben beim Baffer beschäftigten Arbeitern zu geben, und biefen bie vertrauliche Mittheilung zu machen, daß man wieber eine Bierpetition in Maffe beabsichtige, daß man biese aber im guten Ginvernehmen, und mit Gulfe ber bortigen Arbeiter auszuführen muniche. Die braven Bafferarbeiter gaben sich ben Schein, in biefen Borschlag einzugehen, versammelten schnell eine Bahl von breißig bis vierzig nächst beschäftigter Strobler und Holzscheiber, und peitschten bie Bierfturmer burch alle Borftabte bis auf das Brünnelfelb hinaus, und bläuten fie im Angefichte von Tausenden bermaßen durch, daß ihnen fur die Butunft um so mehr alle Luft Sturmpetitionen zu machen verging, als fie ihnen vor allen Andern die erufte Drohung zurückließen, daß eine gleiche Behandlung allen felen werde zu Theil werden, welche sich mit solch' communistischen Tendenzen macht m Lichtenthal seben lassen würden. In den Tagen bes Bombardements ffe meist im Brauhause und den Bürgerhäusern vertheilt, wo sie mit selter ingebung ind Aufopferung oft mitten im Rugelregen die zahlreich ausgebraum Feuersbrünfte nicht felten im Augenblide bes Aufloderns icon loichten. The Arbeiter!

"Dringender Aufruf. Es haben allsogle von allen Compagnien der Rationalgarde, der akademischen Legion, und der Mobilen Bertrauensmänner bis langst en 8 4 Uhr Rachmitiags im Bureau des Ober-Commando's mit unumschränkter Bollmacht sich einzusinden. Das Botum eines Jeden muß einfach Ja oder Rein sehn; nämlich: Der Kampf mit allen seinen unabsehbar schrecklichen Folgen wird sortgesetz, oder er wird durch die übliche Convention einer kapitulis

renden Besatzung, unbeschabet der seierlichen Berwahrung unserer heiligen, unversäußerlichen Rechte aufgegeben. Diejenige Compagnie, welche keinen Bertrauenssmann schickt, von derselben wird angenommen, daß sie mit einer liebergabe der Stadt unter den obwaltenden Berhältnissen einverstanden sep. Dieses Plakat ist von jedem gutgesinnten Bürger, und jedem aufrichtigen Freunde unserer Errungenschaften auf das Schnellste zu verbreiten. Der Feldmarschall hat eine vorläusige Bassenruhe bis 12 Uhr Mitternachts bewilligt, falls von unserer Seite kein Angriss erfolgt. Wien, am 29. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Command."

arteien murden mehr sichthar und die kagenannte Schmarzgelbe"

Die Parteien wurden mehr sichtbar, und die sogenannte "Schwarzgelbe" trug wieder ihr Haupt höher. Die Borstadt Landstraße wurde vom Bolke des Berrathes beschuldigt, und der Umstand hervorgehoben, daß dieser Bezirk keine Berstärkung durch Mobilen wollte, und doch zuerst die weiße Fahne ausgesteckt hatte. Unter den obwaltenden Umständen war dies jedenfalls das Bernünftigste.

Das Studenten-Comitee berieth in einer geheimen Sigung, mas unter den jegigen Umständen zu thun sey. Die Meinungen waren getheilt, wodurch eine heftige Debatte enistand. Robert Blum und Julius Frobel standen mit C. Gruner am Gange, und hörten die lebhafte Sigung, als Blum zu Gruner fagte: "Geben Sie boch binein, und fagen Sie ben Leuten, fie mogen nicht den Rampf wieder beginnen und sich fügen." Sierauf ersuchte ihn Gruner, er moge selbst hineingeben und sprechen. Anfangs weigerte er fich, gababer ben Bitten boch nach, und ging mit Frobel hinein. Beibe wurden ftarmisch empfangen, und sogleich um ihre Ansicht und Meinung gefragt. Blum sprach engeblich ungefähr Folgendes, für welches, sagt Grüner, viele Zeugen vorhanden seyn follen. "Meine Berren! Als ich von Ihrer glorreichen Erhebung harte, eilte ich ju Ihnen, um die Spripgthien von Deutschlands Demokraten zu überbringen; aber mit so viel Gewannin, hoffnungen und wunderung ich hieher kam, so wurde ich doch fehr enkläufest, als ich in der Mitte Ihrer Bewegungen selbst als Beobachter stand. Ich bemerkt, daß Sie obre Plan, ohne Ziel, ja ohne Benlichen Sieg Mre Krafte, Ihr Leben einer Bewerechnung auf einen wa gung weihen, deren Ir Sie selbst nicht kennen ;. Sie auf Kräfte rechnen, bie Sie nicht besignen beb bie burch 15 fr. hervorgerufene Rampflust ale mahre Begeisterung des Botten ben. Meine herren, ich tenne die Tapferteit und staunenswerthe Singebung bewerdemischen Legion, eines großen Theils der Borstadtgarben und Proletarier an ber Sie burfen nicht vergeffen, daß viele Sun: berte um 15 oder 30 fr. täglich die Waffen ergriffen, und beim Ausschlage bavon gelaufen maren. Ich habe Beweise bavon, Sie haben einen innern Feind, und gegen ben außern find Gie nicht geschütt. — Sind bas Bertheibigungs-An-Ralten, wie wir fie hatten ? Ift für Munition gesorgt worben ? Rein! Reine Herren, wir haben verloren, und jeder weitere Bersuch ware Bahnstan, ware Berbrechen, weil wir nicht siegen können, wie unsere Sachen jett stehen. Sie haben ehrenvoll gekämpft, ergeben Sie sich in Ihr Schicksal, um nicht noch mehr für die Zukunft zu verderben." Die Echtheit der Rede muß erst bewiesen werden.

Auf diese Rebe erwiederte das Mitglied Rürnberger, daß er den Sprecher darauf ausmerksam machen wolle, daß wohl Einige feige gewesen seyn mögen, aber doch die ganze Bevölkerung Wiens sich der Freiheit würdig gezeigt habe, worauf Blum antwortete, dieses sey seine lleberzeugung, es wäre ihm lied, wenn er sich getäuscht, und er sey weit entsernt, einen Borwurf gegen die ganze Bevölkerung auszusprechen. Rach ihm sprach Fro del auch für die Rapistulation. Im Comitee wurden nun zwei Mitglieder erwählt, die bei der Statt sindenden Abstimmung nach ihrer eigenen lleberzeugung zu stimmen hatten, und sie gaben ihre Stimme auch dafür ab.

Rachmittags wurde Oberlieutenant Beißenberger von einem Gemeinberathe ersucht, als Parlamentar zum General Ratausch ed zu gehen, um zu erfahren, was mit der an diesem Tage in der Frühe an den Fürsten abgegangenen Deputation des Gemeinderathes vorgefallen set, indem solche schon längst zurückgekehrt sehn müßte; er hosse nicht, daß solche gefangen zurückehalten werde. Weißenberger unterzog sich diesem Ansinnen, und wurde an der Ranalbrücke, wo die ersten kroatischen Borposten standen, angehalten, mußte absisch, und wurde zum General Ratausch ech in das Invalidengebäude auf der Landstraße geführt. Rachdem der General die Depesche gelesen, lachte er dem Parlamentar in's Gesicht, und sagte: "Da kann man sehen, wie es bei Euch in der Stadt zugehen muß, die Herrn wollen gar nicht mehr hinein."

Weißen berger erkundigte sich nach dem Aufenthalte der Deputirten, und als er zu ihnen geführt wurde, fand er sie bei einem wohlbesetzten Tische. Rachdem er denselben die Besorgniß mitgetheilt, die in der Stadt wegen ihrer Sicherheit herrsche, wurde ihm bedeutet, daß die, schriftliche Antwort des Fürsten von ihnen nach der Stadt geschickt worden, und da der Fürst noch heute bestimmte Antwort erwarte, so zogen sie es vor, hier die Antwort abzuwarten, um selbe dem Fürsten zu überbringen. Rachdem Weißen berger die Deputirten auf die Rochwendigkeit ihrer Anwesenheit im Gemeinderathe ausmerksam gemacht, traten solche den Rückweg nach der Stadt an.

Rachmittags wollte sich der Plag-Oberlieutenant Dunder um jeden Preis überzeugen, wie es in seiner Wohnung aussehe. Zu diesem Zwecke legte er die Uniform ab, und zog Civilkleider von seinem Freunde Prepan, begab sich zum Semeinderathe, woselbst ihm von Seite der Permanenz der Geleitschein des Ober-Commando mit der größten Liebenswürdigkeit vidimirt wurde. Er kam



zum Fischerthore hinaus, und wollte über die Rettenbrücke in die Leopoldstadt, boch kaum betrat derselbe die Brücke, rief der Posten drüben "Zurück!" und als berselbe bennoch vorwärts schritt, rief der Posten abermals "Zurück!" und legte das Gewehr an. Dun der ward sohin genöthiget, umzukehren, und begab sich auf die Ferdinandsbrücke, über welche Frauen und Kinder Passirten. Hier ersfolgte dasselbe Manöver, und als er dem daselbst aufgestellten Hauptmanne zustief, daß er ein Leopoldstädter seh, rief ihm dieser zu, er dürse ihn nicht passiren, und wäre genöthiget Feuer geben zu lassen. Dun der mußte umkehren, und sich von der Besahung auf dem Walle unliedsame Zuruse gefallen lassen. Diese Maßregel des Militärs in der Leopoldstadt, keinen Mann einzulassen, war eine bedauerliche Maßregel, wie sich solches in derselben Nacht herausstellen wird.

Bu Folge bes Plakats Deffenhausers, bas Rachmittags an allen Eden ber Stadt angeschlagen wurde, versammelten fich nach 4 Uhr bieses Tages gewählte Bertrauensmänner aller Compagnien der Rational-Garde, um zu berathen, ob die Stadt kapituliren folle ober nicht. Die Stimmung ber Befigenden und Bernuftigen der Stadt und Borftabte war fur die llebergabe, man sprach fich bereits in dieser Hinficht offen aus, und stieß babei nur selten auf die Wiberspruche Andersgesinnter; auch waren sie fest überzeugt, daß die Versammlung sich zu Gunften der Stadt und ihrer Inwohner aussprechen werbe, bas heißt, man erwartete, bag bie Bertrauensmanner einsehen wurden, wie thoricht es nach bem Borgefallenen noch ware, auf eine Fortsetzung bes Widerstandes gegen sieghafte Truppen zu bestehen, um so mehr, ba die Stadt bereits seit drei Wochen unendlich gelitten hatte, und sehnlichst die Beilegung ber Wirren wünschte. Die Versammlung wurde eröffnet, und man sah boch mit einigem Bangen dem Resultate berfelben entgegen. Dieses bange Gefühl stieg bis zur Aengstlichkeit, als sich plöglich allenthalben das Gerücht perbreitete, daß fich bie Ungarn ber Stadt nähern. Dan erzählte fich, baß biefe Rachricht um 4 Uhr vom Stephansthurme heruntergerufen wurde. Obwohl nun fast noch Riemand an die Wirklichkeit einer Annahrung des ungarischen Seeres glaubte, und vielfältig über ein solches Gerücht gelacht wurde, so befürchteten doch Alle, es werbe einen verberblichen Ginfluß auf die so eben zu fassenden Beschluffe ausüben. Maffen von Menschen brangten burch bie Gaffen nach bem Stephansplage, ber bereits mit Reugierigen und Theilnehmenben ber verschiedenen Parteien über-Man sah nach ber Hohe bes Thurmes, ob nicht neue Wahrzeichen bes fich wie ein Blig verbreiteten Gerüchtes zu bemerten fepen.

Um 5 Uhr war das Militär bei der Thury-Rapelle concentrirt, und bewachte die nächstgelegenen Sassen. Da versammelten sich bei 300 Mobils-Garben, und es entstand die größte Aufregung. Alle wollten die Waffen haben und über das Militär herfallen. Der Bezirks-Commandant höß verweigerte

ihnen aber dieses und stellte ihnen vor, zu welchem Unglücke es führen könnte, wenn auf das Militär geschossen wurde. Hierauf gingen 10—12 davon auf den Dachboden im Hause des Höß und wollten die Dachziegel auf das Militär herzunter werfen; doch dieser hievon benachrichtiget, eilte schnell hinauf und sah wie schon einige im Begriffe waren die Böden aufzureißen und hinauszusteigen; auf dieses rief er auf das Aergste gesaßt: "Den Ersten der einen Ziegel anrührt, schieße ich nieder," und so gelang es ihm diese Leute hinabzubringen.

Rachmittags ordnete, wie erwähnt, Deffenhauser an, daß von jeder Garde-Compagnie ein Bertrauensmann gewählt werde; diese versammelten sich nach 4 Uhr Abends sehr zahlreich im Hofe ber Stallburg; ba erschienen Mitglieder bes demokratischen Frauenvereins, mit Pistolen, Rarabinern und Sabeln bewaffnet, in einem Zuge geordnet und erklarten, daß, nachdem fie gehört, baß bie Manner die Baffen nieberlegen wollen, sie, die Frauen, solche ergreifen mußten. Diese Scene machte, ungeachtet ihres komischen Anstriches, auf einzelne Bertrauensmänner der Mobilgarde Gindruck. Gegen 6 Uhr begab man fich in ben Borfaal bes Reichstages. Die Zahl ber Berfammelten mochte gegen zweis hundert betragen haben. — Endlich erschien Messenhauser auf der Gallerie über bem Gingange. Er hatte ein schwieriges Bert zu vollbringen, und es gelang ihm. Deffenhaufer sprach so schon und begeisternd, baß es zu bedauern ift, baß bie Rebe nicht Wort für Wort nachgeschrieben werden konnte. — Seine Rebe ging bahin, zu beweisen, wie wahnsinnig es ware, noch länger an eine Bertheis digung Wiens zu benken; wie dieser Gebanke mit seiner Chre und seinem Gewiffen im Widerspruche stehe. Den Rampf fortbestehen laffen, murbe nichts anderes senn, als die Menschen gur Schlachtbank führen, und jedes Privateigenthum unnus bem Berberben preisgeben. Er fagte: "Die Borftabte laffen fich nicht mehr länger halten, nachdem die Rord- und Offseite im gestrigen Rampfe verloren wurden. Man mußte sich baher auf die Vertheidigung der innern Stadt beschränken. Allein, was wurde man damit erreichen? — Richts, nichts, als den Berrlust mehrerer tausend Menschenleben, und Millionen am Gigenthume! Der große 3wed ber Bertheibigung - bid Erhaltung unserer Errungenschaften ist doch nicht mehr erreichbar! — Für die Chre aber ist genug geschehen. Wien hat in dem gestrigen Kampfe seinen alten Ruhm ber Tapferkeit auf das glanzendste bewährt, was uns auch unsere Feinde zugestehen werben. Hören wir auf bie Stimme der Bernunft. Die Bertheibigung einer Stadt kann nur bann Erfolg haben, wenn man entweber im Befige von Cavallerie ift, um Ausfälle machen zu können, oder wenn man auf Entsas hoffen kann. Auf letteres burch bie Ungarn haben wir gehofft; sie find nicht gekommen. (Gine Stimme: "bie Ilngarn werden kommen.") Sage mir Riemand mehr etwas von den Ungarn, die haben uns oft genug zu Rarren gehalten. — Cavallerie, Munition und Lebensmittel

tonnen wir aber nicht schaffen; wenigstens ich kann es nicht. Entscheiben Sie baher, meine Herren, für den Rrieg, so lege ich mein Commando nieder, und werde keinen Antheil am Rampfe nehmen. An einen nur möglichen Sieg ist nie und nimmermehr zu denken." Er setzte klar auseinander, daß die noch vorhandene Munition nur noch für höchstens vier Stunden dauern kann; kurz, Ressen- hauser unterließ kein Mittel, um alle Anwesenden zur Annahme der, vom Fürsten Windisch gräß geforderten Unterwerfung zu bewegen.

Aus hundert Augen glanzten Thranen, und Deffenhauser endete unter ungeheurem Jubel der meisten Anwesenden; nur ein kleiner Theil der Uebelgesinnten schrie und zischte. Es waren Individuen, die vor dem Kriegsgerichte zitterten.

Ein Italiener ergriff nun das Wort, stempelte Ressenhauser zum Berräther, hielt ihn nicht fähig, noch länger Ober-Commandant zu sehn, und schlug zu dieser Stelle Preflern v. Sternau, den Commandanten einer Ro-bilgarde-Abtheilung, vor.

Voll Wuth über den Italiener, ergriff Oberlieutenant Weißen ber ger bas Wort: "Bevor ich zugebe, daß in einem so hochwichtigen Moment, wie der gegenwärtige, von welchem das Wohl und Weh nicht nur der Stadt Wien, sondern vielleicht auch der ganzen Monarchie, abhängt; bevor ich zugebe, daß in einem solchen Moment ein Mensch das Wort führt, der aus allen Körperschaften der Nationalgarde sörmlich ausgestossen wurde, — sorbre ich Sie, Herr Ober-Commandant, auf, sich die Legitimation zeigen zu lassen, Kraft welcher, und für wen dieser Mensch spricht."

Der Italiener aber zog eine Schrift aus der Tasche, welche von Messen-Hauser bauser besehen, wohl mit dessen Unterschriftversehen war, der Ober-Com-mandant aber vorgab, den Eigenthümer derselber nicht zu kennen. Es war Pa-do van i. Der Italiener sprach kein Wort weiter; und in diesem Augenblicke wurde Messen außer zum Minister Krauß abberufen.

Run wurden mehrere Reben für und gegen die Uebergabe der Stadt gehalten; worunter besonders die Rede des genannten Preflern für die weitere Bertheidigung, und jene des Bezirksichen Raesselfel für die Kapitulation — als die vorzüglichsten zu nennen sind.

Es kam ein Deutscher, dessen Heimastand jedoch aus bessen Sprache nicht genau zu ermitteln war, und sagte: "Als ich hörte, daß in Schleswig-Holstein die deutsche Freiheit in Gefahr seh, eilte ich hin, um für selbe zu kampsen; aber bald darauf erfuhr ich, daß in Wien die deutsche Freiheit in noch größerer Gesahr ist; ich hatte nichts Eiligeres zu thun, als hierher zu kommen; schlich mich aber, bevor ich nach Wien kam, als Spion ins feindliche Lager, um die Stimmung des Militärs zu erfahren, da hörte ich nun, daß sie nach Wien kommen werden, und nicht nur die Constitution, die Freiheit und alle Errungenschaften

nehmen, sondern auch einen Militär-Despotismus einführen werden, wie er noch nie erlebt worden. Alles dieses ist wahr, und ich sese meinen Kopf zum Pfande ein." —

Oberlieutenant Weißenberger zitterte vor Wuth, sagte, daß die Rebe dieses schändlichen Menschen aus lauter Lügen zusammengesetzt sen; Weißen-berger habe sich nicht als Spiscube ins feindliche Lager geschlichen, sondern war als Parlamentär dahin geschickt, und habe sich von der Loyalität, wahrem Freiheitssinne und Edelmuthe der k. k. Truppen selbst überzeugt; daher Reaction oder Despotie vom Militär nicht zu erwarten ist.

Der größte Theil der Anwesenden spendete Beifall dieser Rede, doch die sogenannten Radikalen schrieen, psissen und tobten; man hörte den Ruf: "Rieder mit dem schwarzgelben Halunken, hängt ihn auf!" u. s. w.

Bulett trat ein Rebner auf und erklarte: er tomme gerade aus bem ungarischen Lager, und könne versichern, daß die Ungarn kommen werden! — (Beftiger Larm, Unterbrechung.) Die Partei, die durch ben machtigen Gindruck ter Rebe Deffenhauser's für den Frieden war, verringerte fich zusehends. Die Demokraten bearbeiteten die Bertrauensmanner eifrigst. Unter diesen Berhaltniffen mar die Möglichkeit vorhanden, daß das gewünschte Resultat ber Bersammlung vereitelt werden konnte. Die Umstande wurden immer mißlicher, bie Aufregung nahm immer mehr zu. Roch mehrere Redner sprachen fich für bie Fortsetzung der Feindseligkeiten aus. Endlich aber ist die Friedenspartei unter sich übereingekommen, Riemanden mehr, außer Deffenhauser, zum Sprechen kommen zu lassen, und so oft ein Redner bas Wort an sich reißen wollte, machte diese Parthei einen fürchterlichen Larm, klirrte mit ben Sabeln und fcrie: "Meffenhauser! Meffenhauser!" — Gruppen hatten fich gebildet, in welchen eifrigst bebattirt murbe. Unter Denjenigen, welche fich für die Ginstellung ber -Feindseligkeiten eifrigst verwendeten, bemerkte man ben Abgeordneten Polaczet, den Redacteur Ruranda und Dr. Rubenit. Ruranda flieg auf einen Tisch und rief ber sturmbewegten Berfammlung zu, nicht bem Phantome der Ehre allein solle man nachjagen, sondern auch der Weiber, Kinder und Säuglinge gebenken! \*)

Bergebens hatten sich Dr. Hammerschmibt, Chaises und noch Einige das Wortzu verschaffen versucht. — Endlich kam Messenhauser zurück. Schnell anderte sich die Scene; Dr. Rubenik theilte ihm mit, daß man Riemanden als ihn werde zu Worte kommen lassen; er solle noch einmal sprechen

<sup>\*)</sup> Ruranda war ber erfte, ber Anfangs ber October-Revolution beim Ober-Commando erschien und auf die Gefahr aufmertsam machte, die ben ungeheuren Schähen im Belvebere brobe. Das Belvebere ift unangetaftet geblieben. Dr.

und bann sogleich durch Theilung abstimmen lassen. Messenhauser erhielt bas Wort und sprach mit einer Kraft, die elektrisirte, mit einer Wahrheit, die überzeugte. Stürmischer Beifall folgte seiner Rede; ihm allein gebührt die Shre bes Tages. Mittlerweile wurde Chaisès vom Abgeordneten Polaczet auf der Gallerie bearbeitet, für den Frieden zu sprechen; und dieser versprach es auch. Messenhauser, bavon unterrichtet, ergriff noch einmal das Wort und dat die Bersammlung, auch herrn Chaisès zu hören, da es wünschendswerth seh, in dieser so wichtigen Frage die verschiedensten Ansichten zu vernehmen. — Chaisès konnte nun reden und erklärte: daß die Gründe, die er eben aus dem Runde des Ober-Commandanten vernommen habe, so überzeugend für ihn waren, daß er für den Frieden stimme.

Wie mächtig die Leidenschaften erregt waren, kann man baraus entnehmen, daß, als die Abstimmung burch Theilung der Bersammlung vorgenommen wurde, einzelne Bertrauensmänner mit Gewalt hin und her gezerrt wurden; ja, als Messenhauser das Resultat der Abstimmung — als für den Frieden sich aussprechend — erklärte, stürzten sich die, welche dagegen waren, auf die Stiege links, um ihn von ber Gallerie herabzureißen; boch tam biefen bie Friebenspartei über die Stiege rechts zuvor, und trug ihn auf den Schultern herab, und sobann in die Stallburg. — Schnell burchflog diese Rachricht die Stadt, und ward nach Berschiebenheit ber Parteien verschieben aufgenommen. Rachbem bem Gemeinderathe das Resultat der Abstimmung mitgetheilt worden, ließ solcher sogleich Deffenhauser rufen, und als er im Gemeinberathe erschienen, wurde ihm von dem damaligen Biceprafidenten Stifft mit fraftigen, tiefge fühlten Worten ber Dank der ganzen Bersammlung für seine Friedensvermittlung ausgesprochen. Es wurde sogleich beschloffen, die Rapitulations-Afte aufzusegen und eine Deputation, aus bem Gemeinderathe und ber Nationalgarde zusammengeset, um an den Fürsten Binbischgrat abzugehen. Die Bahl fiel auf Brobhuber, Hutter und A. Winter vom Gemeinderathe; Oberst Schaumburg, Bezirks-Chef Raeffel und Oberlieutenant Beißenberger von der Rationalgarde, und Carl Friedmann vom Studenten-Comitee.

"Mitbürger! Ich habe die Vertrauensmänner der Compagnien versammelt gehabt, ich habe mit Ihnen gesprochen, ob ein Verzweislungstampf stattsinden solle, oder die Unterwerfung unter die nun einmal nicht zu läugnende Uebersmacht des Segners. Der Verzweislungstampf, um es mit der nackten Wahrheit des Soldaten zu sagen, hieße soviel, als die Blüthe der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Verhältnissen auf die Schlachtbank sühren. Jest, da es kein diplomatisches Seheimnis mehr ist, das ich mit bekümmerten Herzen in meiner Brust zu verschließen hatte, kann ich unsere Schwäche offen darlegen, nämlich: mit der angestrengsten Thätigkeit, mit der Verschwendung von Seldmitteln haben wir nur

so viel Munition erzeugen können, daß für 4 Stunden allgemeiner Bertheibigung Borrath mehr da ist.

llnter solchen Berhältnisen kann man es auf keinen Sturm ankommen lassen. Die Berantwortung vor Sott und Menschen wäre zu unerläßlich, ich kann sie nicht auf mein Sewissen nehmen.

Mitbürger! vertrauet mir, als ehrlicher Mann habe ich bloß den Berhaltnißen gemäß gestimmt.

Es wird jest meine Angelegenheit seyn, mit mannlicher Offenheit mich an den Herrn Feldmarschall zu wenden und ihm, beim Abschluße der Convention den vollen Inhalt der Berheißungen Sr. Majestät zu Semuthe zu ziehen.

Wien, am 29. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Dieses Platat wurde von den Demotraten —, wüthenden Mobilen und Ueberläufern zerriffen.

"Mitbürger! Rachbem ber Herr Ober-Commandant so eben dem Gemeinderathe die Rachricht überbracht hat, daß die stabile und mobile Rationalgarde,
so wie die akademische Legion sich entschlossen haben, die Wassen niederzulegen,
und in die, vom Herrn Fürsten Windischen haben, die Beingungen sich
zu fügen, ist sogleich eine aus Gemeinderathen und Nitgliedern der gesammten
Bolkswehr bestehende Deputation zum Herrn Fürsten abgegangen, um ihm die
betreffende Nittheilung zu machen. Wien, am 29. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Wien."

Dieses Plakat wurde von den Mobilen ebenfalls von den Eden herabgeriffen, die Buth und Berzweiflung der ersteren war furchtbar.

Rachbem ber Beschluß ber Kapitulation im Volke bekannt geworden, sammelten sich am Michaelerplaße, am Kohlmarkt und in der Herrengasse Rotten Bewassneter, mit ber Absicht, das Abgehen ber Deputation nach Hegendorf zu verhindern.

Abends verbreitete sich das Gerücht, daß Caroline Perin geborne Pasqualati, Präsidentin des Wiener demokratischen Frauen-Bereines in Begleitung ihrer Abjutantin beim Obec-Commando erschienen seh, daselbst aufrührerische Reden gehalten und zur Aufstellung einer Guillotine aufgefordert habe, um, wie sie sagte, allen Schwarzgelben die Köpfe abzuschlagen.

Abends tam ein in Legionsuniform gekleibeter Mann mit einem Kalabreser auf dem Ropfe, in einem weiten Mantel eingehüllt, in das Centralbureau des Ober-Commando, wo die Play-Offiziere Inspection zu halten pflegten, und brei berselben anwesend — und mit Aussertigung der Besehle, bezüglich der Einstellung der Feindseligkeiten und Ablegung der Wassen beschäftiget waren. Derselbe rief ihnen zu, wie lange sie noch hier zu bleiben gedenken, und welcher von den breien denn Lust hatte, in der Mitte hangen zu wollen. Worauf die Plazoffiziere dem Eindringling bedeuteten, ein begründeteres Rechtzu haben hier zu verweilen als er, und erklärten ihn arretiren zu lassen, wenn er sich nicht gleich entserne, worauf er unter Fluchen und nach vielen ausgestossenen Orohungen das Bureau verließ. An diesem Tage war es höchst gefährlich, entschieden gegen berlei Menschen aufzutreten, da die Anarchi e schon auf das Höchste gestiegen war.

Rachts tamen in bas Gasthaus "zur Ente" in ber Schulenstraße, wofelbst sich bas Central-Comitee aller bemokratischen Bereine befand, mehrere Commandant en der Mobilgarde und theilten ben Anwesenden, ungefahr 30 an ber Zahl mit, das so eben bie lette Berathung über bas fernere Schicksal von Wien beim Ober-Commando gehalten worden. Die Majoritat, ja felbst De ffenhaufer stimmte für bie unbebingte Unterwerfung ber Stabt. Sammtliche Mitglieder dieses Comitees waren im höchsten Grade entruftet über diesen Bericht, fluchten und tobten, und die allgemeine Meinung stimmte für die Fortsetzung bes Rampfes um jeden Preis. Es wurden Reben ber emporenbften Art gehalten, Deffenhauser zum Berrather gestämpelt, und an bie Spige ber unter Jubel und Geheul verfaßten Profcriptions-Lifte, welche bei 500 ber ehrenwerthesten Ramen enthielt, vergeichnet. Gin Mann mit ftartem rothlichen Bart und norbbeutschen Dialette hatte fich als einer ber wüthenbsten Redner bemerkbar gemacht. \*) Sierauf zerstreuten fich fammtliche Mitglieder dieses Comitees in ber Stadt nach allen Richtungen, um alle Bewaffnete für ben heftigsten Biberstand zu haranguiren.

Ilm 7 Uhr Abends erschienen theils Studenten, theils Proletarier im Spitale des Stadt-Conviftes und sprachen die Gewißheit aus, daß in der selben Racht die t. t. Burg sammt ihren Schätzen, und das Fürst Windischgrätische Palais in der Renngasse angezündet werden sollten. Der in diesem Spitale angestellte Chirurg R. Auspitz, von der bevorstehenden Sefahr und solch vandalischem Borhaben tief erschüttert, begab sich sogleich mit der Melbung des Sehörten in den Gemeinderath, wo er

Der volksbeglückende Camillo Hell, Literat, Redacteur, Aufwiegler und Calabreser, Sohn eines hochachtbaren bieberen Staatsbleners, ber einen berühmten Famisiensnamen führt, soll seinen eigenen Vater auf die Proscriptions-Liste geset haben. Der liebe Sohn wollte ein schönes Madchen heirathen; deren Vater eröffnete dieß dem Vater des lieben Sohnes; letterer aber sagte: Mein Sohn ist ein Lump, geben sie ihm die Tochter nicht. Der Vater des Mädchens eröffnete die Recommendation dem jungen Camillo, und dieser wollte dafür in der Revolution Revanche nehmen.

dem Ober-Commandanten Ressenhauser ben Thaibestand reserirte, bann ging er zur 6. Compagnie tes Stubenviertels, in welcher er eingereiht war, zur Hauptwache in der Burg, und zum Ober-Commando und erstattete an diesen Orten ebenfalls den Bericht davon. Beim Ober-Commando, wo er einem Legions-Offizier noch insbesondere seine Besorgnise mitgetheilt, erhielt er den Bescheid: "Man wird das Rothwendige veranstalten. Ihr Orängen ist überflüßig. Ueberhaupt, zündet der Kaiser unsere Borstädte an, so möge auch seine Burg brennen." Auf die Frage des Auspiz\*), wer die kais. Burg wieder ausbauen würde, äußerte jener: "Sie soll in Schutt und Asche liegen bleiben." Das waren die Gesinnungen der Bollsbeglücker!

Rachstehende Intimation des Unterstaats-Secretars von Stifft gelangte unter gleichzeitigen zahlreichen Berichten über die gefährlichen Absichten der Umssturz-Partei und des Proletariats zum Ober-Commando, und zwar, wie esscheint, in Folge der an demselben Abend erfolgten Abstimmung zu Gunsten der Rapitulation und als Sühne für das in Brand gerathene Privateigenthum:

"An die löbliche Permanenz des hohen Reichstages! Es wird mir so eben die Meldung gemacht, daß 4—500 bewaffnete Proletarier, welche gestern die berittene Rationalgarde aus der herzoglich albertinischen Reitschule vertrieben, und davon Besig ergriffen haben, beabsichtigen heute Rachts, angeblich unter Anführung von Studenten, die t. t. Burg mit Brandrakein in Brand us steden und das Monument auf dem Burgplaße zu stürmen. Da der Aufenthalt der erwähnten Bewassneten in der Reitschule mit keinem auf die Bertheidigung der Ringmauer vereinbarlichen Zwecke verbunden zu sehn schent, so halte ich mich verpstichtet, die Permanenz des hohen Reichstages von der obigen Meldung die unverzügliche Anzeige zu machen, damit Hochdieselbe die geeigneten schlenzigen Berfügungen zu treffen in die Lage komme, um einem Attentate zu begegnen, dessen Bollbringung die traurigsten Folgen haben würde.

Wien, den 29. October 1848. Der Unterstaatssecretär Stifft, m. p. Das Ober-Commando der Nationalgarde wird bringend aufgefordert, die

<sup>\*)</sup> Hier muß ich bemerten, daß Herr Auspit ein Ifraelite ift. Ich tann nicht umhin diesem Manne, schon wegen seiner früher bewissenen Humanität (Seite 740) ein herz-liches Bravo! zuzurufen. Moriz Groß, Sarbe ber 3. Compagnie 3. Bezirtes, retztete das alte Mütterchen des tapferen Artillerie-Hauptmanns und Bertheidigers des f. Zeughauses F. Rastell, am 7. Oct. aus dem Zeughause. Der Held Raste lie weinte wie ein Kind um seine Mutter. Groß — der Jraellte — führte sie ihm sammt deren Sesellschaftern — unter lebensgesählichen Umständen, zu — mehr brauche ich richt zu sagen, als: wackere Männer! — Dr.

zur Abhaltung bes Attentates auf die Burg nöthigen Maßregeln schleunigst anzuordnen. Wien, am 29. October 1848. Bom Reichstags-Ausschusse:

Dr. Fischhof, m. p., Obmann. Severin Bilinsti, m. p., Schriftführer."

Als sich das im Reichstage schon den Tag zuvor theilweise zur Sprace gekommene Gerücht verbreitete, daß das Proletariat und die Robilen den Entschluß
gesaßt haben, die k. Burg und Stallburg zu stürmen und anzuzünden und das
schwarzgelbe Ober-Commando zu ermorden, gelangten vielsache Anzeigen und
Warnungen zum Ober-Commando. In Folge derselben begab sich der Plazoberlieutenant Dunder zum Ober-Commandanten und bath denselben, zum Schuze
der Burg und der Stallburg die erforderlichen Nahregeln zu erlassen. In Folge
bessen übergab derselbe genanntem Plazossizier obige Urkunde mit dem Auftrage,
alle Bereitschaften zum Schuze der Burggebäude einzuberusen, was auch geschah.
Bei dieser Gelegenheit bewieß sich der Lieutenant Barthel sehr thätig, welcher die Garden ausbot, und sene des Kärnthner- und Stubenviertels als die bereitwilligsten zum Schuze der Burg bezeichnete.

Im Studenten-Comitee, sagt Grüner, wurde der Antrag gestellt und angenommen: daß sich das Comitee auflose, und die einzelnen Mitzglieder sich in die Borstädte begeben sollen, um die Gemüther zu beruhigen.

Rach und nach verließ Alles die Universität, und um 7 uhr Abends war es bort still und einsam, man sah Ginzelne noch zusammenpacken, die Lichter waren erloschen, Todtenstille herrschte in diesen, sonst so geräuschvollen Räumen. Am Plage zogen hie und ba noch Saufen Bewaffneter vorüber, stellten sich bort auf, aber bie Stimmung mar fehr gebruckt. Die Stadt hatte ein schauerliches Ausse hen, ba die Gasbeleuchtung zerstört, und nur von den Rerzen in den Häusern spärlich bie Strafen erleuchtet murben; ein Mann verkundete in allen Strafen, "baß Friede sey" und ein schwaches Bravo folgte darauf. In Gruppen standen die Menschen beisammen und sprachen sich über die Rapitulation aus; suchten begütigend zu wirken, Andere bagegen schrien über Berrath Dund vorzüglich Messenhauser wurde, als die Ursache der Kapitulation, an vielen Orten auf eine beschimpfende Beise genannt. — Mitunter sprach man die Hoffnung auf die Ungarn aus, die aber nur schwachen Anklang fand. Und wie ein bichter Rebel, der auch die Strafen noch mehr verfinsterte, so lag auf ber ganzen Bevolkerung ein brudenbes Gefühl, theils ber Schmach, die tief empfunden, schmerzte, theils der Abspannung, Hoffnungslofigkeit, und nur Wenige zeigten frohe lachelnbe Mienen, die schon an diesen Tagen magten, ihre Schabenfreude Die Stimmen gegen ben Gemeinberath maren febr brobenb, man schob ihm und bem Ober-Commanbanten alles Unbeil in die Schube.

Als am 29. die Rapitulation ber Stadt durch Majorität der Berufenen von allen Theilen der Bolkswehr, wie bereits angeführt, beschlossen war, steigerte fic

bie Erbitterung eines Theiles ber Minoritat berfelben gegen bie Burg immer mehr; man versuchte einen Bolksmann zur Beschwörung ber herannahenden Gefahr zu finden, aber vergebens; Plagoffizier Untersteiner wendete fich beshalb an ben Reichstags-Abgeordneten Borrosch, allein dieser außerte fich gegen ihn, "duß, wenn wirklich ein Attentat gegen die Hofburg beabsichtiget werde, wohl jeder sein Leben magen wurde, diesem entgegenzutreten, und fich also wohl Riemand zu mündlichen Unterhandlungen und Borstellungen herbeilassen werde." - Mit die= sem Trofte nicht zufriedengestellt ging Untersteiner in ben Gemeinderath, und dieser unterftütte sein Ansuchen baburch, baß er ihm ein Schreiben an bas Ober-Commando ausfertigte, in Folge beffen gegen 9 Uhr Abends Fen neberg ein Bat. Mobilgarben gegen Zulage für Rechnung ber Hoftaffa in die Burg marschiren ließ. Weiters wurden auf Beranlassung des Plag-Offiziers Dunder ausreichende Berftartungen von Nationalgarden jum Schute ber Burg gezogen, und ba man ben Mobilgarden ihrer Aeußerungen nach, und besonders ihrem Commandanten, Legions-Lieutenant Rieberhuber, fein rechtes Butrauen ichenken konnte, murbe Lettere auf bem außeren Burgplag aufgestellt, wo es fich auch balb zeigte, baß es biesen sammt ihrem Anführer nur um die Zulage zu thun war, indem fie fich, als fie selbe erhalten hatten, nach und nach über die Basteien verloren. Dagegen erschienen wiederholt Saufen von Proletariern, welche fich in der Burg und deren Umgebung burchaus lagern wollten, und nur mit außerorbentlicher Mube von biesem Borhaben abzubringen waren. Die Burgwache wurde noch durch die Rationalgarbe-Compagnie bes Hauptmanns Rarw in 8ky mit Oberl. Stall und Lieut. Sabriel bes 2. Bezirkes verstärkt, und blieb ben Reft ber Racht unter ben Baffen. Schon glaubten die machhabenben Garben Rube zu haben, als nach Mitternacht ploglich eine starte Abtheilung bewaffneten Boltes, unter ihnen herenartig angezogene, und ebenfalls bewaffnete Beiber, trog ber Beigerung der aufgestellten Borposten ber Burgmache, gegen ben Dichaeler Plag, auf ben Franzensplag jog und fich unter Larm gegenüber bem Franzensmonumente aufstellte.

Rur das energische Einschreiten aller Bachabtheilungen der Burg, dars unter des Oberlieutenants Ragenschläger, des 10. Bezirkes, 9. Compagnie, vermochte endlich diese schauderhafte Rotte, welche, wie es schien, von einem ungarischen Emissär geführt wurde, der sich immer auf den Besehl seines Generals berief, und das Herannahen zahlreicher Infanterie und Kavallerie verkündete, sich aus der Burg zu entfernen.

Später ergab es sich, daß wahrscheinlich dieser Hause auch vom Joses plate aus in den Schweizerhof, dessen Thor geschlossen war, mit Gewalt eindringen wollte, und nur durch die dort aufgestellten Bürgergrenadiere der Reichstags wache mit vieler Mühe daran verhindert werden konnte. Auch diese Wache blied den Rest der Racht unter den Wassen, und überdieß wurden vom Platossisier

Untersteiner noch zwanzig Mann ber berittenen Municipalgarbe aus ber Stallburg requirirt. Untersteiner hat sich burchgehends sehr thatig bewiesen.

Um 10 Uhr Rachts, nachdem sich bas Studenten-Comitee aufgelost hatte, erschienen bei 1500 Bewassnete im Stadt-Conviktgebäude und wollten basselbe, so wie auch die Universität demoliren und in Brand steden. Es war in diesen beiden Gebäuden noch Pulver aufbewahrt. Da trat ber Nationalgarde-Cavallerie-Obet-lieutenant Carl Stall muthig unter die Menge, erklärte ihnen, daß hier ein Spital sep, daß ihre verwundeten Brüder darinen auf dem Schmerzenlager stöhnen, und bath um Schonung für sie mit eingreisenden Worten. Der wilde rohe Haufe ließ sich dadurch beschwichtigen und zog ab.

Rach erfolgter Abstimmung über die Rapitulation verbreitete sich die Rach richt blisschnell burch die Stadt und weil man befürchtete, daß bas Proletariat aus den Borftabten in die Stadt dringen werde, daß die Mobilen die Thore und Bafteien verlaffen und von ber Umfturzpartei angetrieben, Greuelfcenen berbeiführen werden, ift vom Ober-Commando der Befehl ergangen, die Thore m fperren, folche und die Bafteien icharf zu bemachen. Bierzu find vier Plasoffiziere commandirt worden, barunter auch ber Oberlieutenant Dund er, und zwar zum Fischer-, Rothenthurm- und Stubenthor. Er begab fich babin und fab, bas bas Proletariat in den Strafen fich herumtreibe, Gruppen bilbe und erbittert fep. Die Thore und Basteien waren — ba sich die meisten entfernt hatten — sehr schwach besett. Das kleine Fischerthor war offen und unbesett; es ware ein Leichtes gewesen, das Militar aus der Leopoldstadt einzulassen, wenn solches nicht jedem Manne ben Gingang in die Leopolbstadt verwehrt hatte. Dunder ließ bie Dobilgarben aus ben Schenken und von ben Strafen auf ihre Poften rufen, las ihnen ben Befehl vor, und ließ folden von allen Bach-Commandanten unterzeichnen. Als berfelbe auf die Biberbaftei tam, wollten die daselbst befindlichen Legionare bem bezüglichen Befehle nicht glauben, und als fie fich von beffen Richtigkeit überzeugt, brangen fie in ben genannten Offizier, mit ihnen in's Studenten-Comitee auf die Aula zu gehen, was berselbe, ohne Distrauen zu erregen, nicht ablehnen tonnte. Höchst ungerne begab er sich babin. Im Conviftgebaube waren eine nicht unbedeutende Anzahl junger Manner versammelt, welche — nachdem der Befehl vorgelesen worden — in einen lauten Jubel ausbrachen. Dunber suchte aber fortzukommen, da ihm die Absicht bes Pefehles genau bekannt war, und er einen Querftrich befürchtete. Im Erdgeschoß angelangt, begegnete berfelbe einer ankommenden larmenden Gruppe Legionare, beren einem ein Begleiter von Oben ben Inhalt des Befehles mitzutheilen für gut fand. Aber einer aus ber Mitte der Gruppe erklarte ben Befehl für einen schwarzgelben Berrath, man habe kapitulirt, man muffe bie Waffen ablegen, bas Sangen werbe nachkommen u. bgl. Dunber hielt es für die höchste Zeit sich zu stistren, da die Aufregung der Legionare brobend wurde. Gleich barauf begab fich biefer Plagoffizier um 1/. 11 libr jum vom Proletariate bereits umrungenen Ober-Commando. Als er die Stiege hinauf ging, begegneten ihm bavoneilende Offiziere, barunter ber Lieutenant Fast enberger. Diefer fagte Dunber voll-Entfegen, baf vom Dber-Commando alle entflohen sind, daß alle ermordet werden follen, er solle nicht hinaufgehen, denn er gehe einem sicheren Tobe entgegen, die Republikaner waren icon oben. Dun ber, fich auf feine geringe Suaba und Geiftesgegenwart verlaffend, ging bem ungeachtet hinauf. Dben wurde er von den standhaltenden wackeren Kanzellisten Rettich und Straff und vier Communalgarden mit Freuden begrüßt. Er sah verbächtige Individuen auf den Bangen und in den Bureaux herumschleichen, barunter Offiziere vom demokratischen und polnischen Corps, unter legteren ben ehemaligen Comunalgarben Simon von Bulaw &fi, in der Kleidung der polnischen Legion mit rother Czapfa. Dunder benahm fich gang unbefangen, ging wieber binab, ließ bie Gingange ber Stallburg, bie Raffa, bie Stiegen und Ranzleien, die besonbers belagert maren, ftarter befegen, bisherige Bachposten verdoppeln, und befahl, sobald irgend eine Gewaltthätigkeit beabsichtiget werden follte, ober wenn sich gewaltthatige Busammenrottungen bilben, und gefährliche Rotten gegen die Stallburg kommen follten, ihn hievon augenblicklich zu benachrichtigen. Hierauf ging er hinauf, entfernte die fich hier lagernden und vagirenden Offiziere, wovon ihm ein Pole eröffnete, daß eine furchtbare Contrerevolution statt finden werbe, nahm bem bosen Gewissen des Ober-Commandanten, Ordonnang-Offizier Unterschill, Messenhausers Papiere\*), die derselbe wegtragen wollte, ab. Diese Boltsbeglücker hatten es besonders auf die Rassa abgesehen; doch da sie burch die getroffenen Maßregeln ihre Absichten vereitelt sahen, fügten fie fich. Hierauf begab fich Dunder in die Bureaux des Ober-Commandanten, woselbst gegen 30 bewassnete Arbeiter und lleberläufer auf ben nicht erscheinenden Ober-Commandanten warteten. Dunber fragte fie was sie wollen, ba sagte ber Anführer: "Als Sie, Herr Hauptmann, von ber Baftei weggegangen waren, tam ein Offizier ber akademischen Legion zu Pferd angesprengt und rief: ""Auf zu ben Waffen! Berrath! Ihr mußt bie Baffen abliefern, bie Schwarzgelben haben tapitus lirt!"" Da wir aber mit eigenen Augen den Befehl gelesen haben, baß wir die Thore und Basteien scharf bewachen sollen, so hielten wir ihn für einen Berrather, und gaben Feuer auf ihn. Er liegt tobt auf ber Bastei! Bas sollen wir thun? Ift es mahr, daß kapitulirt worden ist?" - Dunber erwiederte auf diese unheilschwangere Frage mit lauter und fester Stimme, bie innere Bewegung bekampfend :

<sup>\*)</sup> Sclie find vom genannten Offisier ben andern Tag bem hauptmann Schneiber übergeben worben.

pen und befolgt unterschrieben seht; ich habe ihn ausgeführt, ich habe meine Pflicht erfüllt und kann somit nicht wissen, was hier geschehen; daß aber noch nicht kapituslirt worden ist, beweist dieser Befehl, ben ich befolgt habe, ich glaube Ihr sollt als Rameraben basselbe thun. Rehrt baher auf Sure Posten zurück, arretirt Jeden ber Aufregung veranlaßt und bringt ihn hieher. Sott befohlen!" Hierauf zogen die Leute jubelnd ab, und Dunder athmete auf, denn die Gesahr war abgewendet. Hätte er die erfolgte Rapitulations-Abstimmung eröffnet, so ist nicht schwer zu errathen, welches Schickal ihn und die Richtentslohenen sammt der Stallburg und Burg getrossen hätte, besonders wenn man die Stimmung des Boltes und die eingelangten Anzeigen berücksichtiget. Bon Seite des Unterstaats-Secretärs Stifft, vom Gemeinderathe und von anderen Seiten sind, wie erwähnt, in Bezug auf die gegen die Hosburg beabsichtigt gewesenen Attentate vielsache Warnun: gen zum Ober-Commando gelangt.).

Dunder wachte mit vier Municipalgarden und dem Amtsdiener Steins feld die ganze Racht. Die vier wackeren Garden heißen: Bernhard Eigl, Dominik hentschel, Baron Riedesel und Iohann Asirah, und haben die ganze Racht ausgeharrt. Die ebenfalls gebliebenen wackeren Ranzellisten Rettich und Straff haben sich später schlasen gelegt, und weil sie geblieben, erhielten sie auf Dunder's Berwendung den andern Tag aus der Ober-Commando-Cassa jeder eine Belohnung. Die genannten Communalgarden, so wie die beiden Ranzellisten und der Amtsdiener haben sich, so wie die im Hause besindliche Bache durch genaue Besolgung der Anordnungen des in jener Racht alle in disponiren den Plas-Oberlieutenants um die Erhaltung der Stallburg, als eines Theiles der L. Burg verdient gemacht, und sich als muthige Männer bewiesen. ")

Bu berselben Zeit als von Dunder die Arbeiter-Deputation abgefertiget worden, sind zwei Herren aus einer westlichen Borstadt eingebracht worden. Der eine "), ein ehrwürdiger Mann mit schneeweißem Haare, die große goldene Medaille auf der Brust, der andere angeblich eine Gerichtsschreiber, wollten laut einer aufgefangenen Depesche des Generals Schütte, an denselben die Kanonen aus-liefern. Der Lieutenant Fasten berger hatte die Depesche in Handen, und

<sup>2)</sup> Rach beeibigten Prototollen. 2) Baron bu Beine behauptet Folgendes: "Mit bem Bemerten, bağ in bem Plags Commandos Simmer die Plags Offiziere bu Beine, Doninger, Waßhuber, Moser zugegen waren. Was ich bezeus gen kann aus bem einfachen Grunde — — weil wir kein Quartier hatten. —!!!"

Borstehende Bemerkung bu Beine's muß richtig sehn, nur muß dabei bemerkt werden die Zeit, um welche die vier Herren zugegen waren, und daß sie
nach eidlicher Aussage in bem kritischen Momente nicht gesehen worden sind, wohl aber
später gesommen sehn mochten ober in bem entfernten Plag-Offizier-Zimmer schliefen

<sup>.)</sup> Johann Beng, jub. Sauptmann ber Burger-Artillerie.

weigerte sich solche an Dunber auszusolgen, weil letterer jene beiden Herren entslassen wollte. Da aber letterer die Depesche nicht erhalten konnte, wagte er es nicht zu thun; doch als nach Mitternacht Messen hauser erschien, stellte er in der Permanenz des Berwaltungsrathes beide demselben vor. Auch Messen: hauser hätte die beiden Herren entlassen, wenn die Depesche in seinen Händen gewesen wäre; da aber Fast end er ger fortgegangen war, mußten die Gefangenen in der Stallburg bleiben, um den andern Tag untersucht zu werden.

Bu Folge mehrfachen Behauptungen glaubwürdiger Personen fand man im Schreibtische des Stabs-Auditors Dr. Hammerschmit achtzehn große eiserne Rägel, welche dazu dienen sollten, jene Mitglieder des Ober Gommando, welche der Umsturzpartei entgegen gearbeitet und für die Kapitulation gewirkt haben, darauf zu hängen ober mit solchen durch den Leib an die Wände der Ober-Commando-Bureaus zu nageln.

Die Kunde, daß die llebergabe der Stadt beschlossen wurde, ohne für die übergegangen Soldaten Amnestie bedungen zu haben, versetzte die Demokraten in Wuth, sie sagten: "Man hat unsere braven Brüder, die Soldaten, verlassen; dies bleibt eine ewige Schmach für Wien."— Bewassnete Hausen suchen Nessen, werlassen; hau ser in der Stallburg. Man schalt ihn allenthalben einen Berräther, man versluchte das schwarzgelbe Ober-Commando, die Mitglieder desselben schwebten in augenscheinlicher Lebensgesahr, und mancher dachte mit Schauder an den 6. October und an das Schickal Latour's zurück. — Um 11 Uhr Nachts erreichte die Aufregung auf dem Josesplaße den höchsten Grad. Alle Ordnung, alle Führung war zu Ende. Wer die Ausbrüche der Wuth, des Hasses und der Berzweislung sah, welche die treubrüchigen und zum Bolke übergetretenen Solzdaten laut äußerten; wer in diese leichensahlen Gesichter geblickt, dem wird diese Nacht wohl die schrecklichste in seinem Leben sehn.

Während nun in der Stallburg alles im größten Aufruhre war, lagerte über der Universität dumpse Stille. Schon an diesem Tage Bormittags hatte man die Führer der Studenten mit Cylindern, — welche von diesem Augenblicke an den Namen "Angströhren" erhielten — gesehen. Das Studenten-Comitee hatte sich aufgelöst. In der Mitte der Aula, die die glänzendsten Tage erlebte, die Gesandschaften und Deputationen oft aus mehreren Hundert Personen bestebend, und Huldigungen beinahe aller Bölker und Stämme Destreichs empfing, saß an einem kleinen, viereckigen Tischhen, auf welchem ein Talglicht in einem blechernen Leuchter einen matten Schimmer verbreitete, auf beide Ellbogen das Haupt gestützt, ein Nann in Legionsunisorm. Tieser Ernst lagerte auf seinem bleichen Antlitz; ein kleiner, hellblonder Schnurbart bedeckte seine gepreßten Lippen. Er schien über seine Lage volkommen im Klaren zu sehn. — Ringsum im Saale lagerten Robilgarden auf Stroh und befanden sich im tiesen Schlase. —

Auf einmal erhebt sich ein bumpfer Lärm in der Halle; ein Trupp Bewaffneter walzte sich unter bem Geschrei: "Latouristren!" über bie kleine Stiege herauf; man brachte einen Gefangenen; balb barauf einen zweiten. Das Geschrei und Gepolter weckte die Schlafenden; sie sprangen auf, ergriffen ihre Waffen, alles drangte fich um bas Tischen und viele schrieen: "Latourisiren, aufhangen!" — Der Gefangene, ben man zuerft hereingeführt hatte, schien breißig Jahre noch nicht zurückgelegt zu haben; er hatte blondes Haar und Bart, sein ganzes Wesen zeigte von Unbefangenheit und Geistesgegenwart. Der andere Gefangene war ein Mann über dreißig Jahre, unter der mittlern Große, hatte schwarzes Haar und Bart, sein Gesicht trug den Ausbruck von Entschloffenheit. Der Mann mit bem Kalabreser fragte, was sie verbrochen hatten. Die wilben, halbbetrunkenen Bascher schrieen : "Die Gefangenen suchten das Bolk zu bereben, bie Baffen nieber zu legen; beibe find Berrather, Schwarzgelbe !"-,,Bas," rief ber Legionar, "Sie verleiten bas Bolt die Baffen nieder zu legen, mahrend wir hier auf die Ungarn warten? Da kann ich Ihnen nicht helfen." Bergebens suchte der Zuerstgebrachte sich als Gemeinberath Dr. Rubenit zu legitimiren, ber sich nur in ber Absicht zur Universität verfügt, um sich von dem Zustande ber Stadt Kenntniß zu verschaffen. Bergebens zeigte ber andere Gefangene seinen Pag vor, indem er erklarte, daß er der Abgeordnete Trampusch von der Frankfurter "Linken" sey und auf dem Universitätsplat auf Robert Blum wartete, der ihn um 11 lihr bahin bestellt habe. Immer war die Antwort: man tonne nicht helfen! — Die Menge wurde immer wilder; die Gefahr für die Gefangenen immer größer. Auf einmal ertonte der Ruf: "Plat, Plat!" — Ein Legionar brangte fich burch bie Bewaffneten. Der Angekommene war ein Mann von ungefähr 40 Jahren, mit startem Bollbart, turz geschnittenem Saar. Die Art feines Auftretens zeigte, daß er zu befehlen gewohnt fen; fein Benebmen war ernst und ruhig. Er begann selbst das Berhor der Gefangenen. die Soldaten, welche Dr. Rubenit zur Riederlegung ber Waffen zu bewegen versucht haben soll, waren nicht mehr zu finden. lleber Trampusch gaben die, welche ihn angehalten hatten, zu, er seh ruhig beim Thore gestanden; sie håtten aber geglaubt, daß sie beibe zusammengehörten und haben ihn ebenfalls arretirt. Rachdem dieses erörtert war, verwies er den beiden Gefangenen ihre Unvorsichtigkeit, ohne Waffen mit einen Cylinder auf die Universität zu kommen und sprach ihre Freilasfung aus. Sie entfernten sich über die kleine Stiege. Der Sturm hatte ausgebrauft, und im Saale ward es wieber gang stille. — Ein Theil der Bewaffneten entfernte sich, der andere kehrte auf das verlassene Lager zurud. — Der Morgen fing zu grauen an, ein Trupp nach dem andern verließ den Saal, um auf die Balle zu eilen. Als der Morgen schon die Fenster rothete und keine Mobilen mehr im Saale fich befanden, \_ ba regte fich noch ein Mann

in einem Winkel der weiten Aula; er saß, sein linkes Knie war heraufgezogen, und er schob einen Streifen Papier in die Brusttasche seines Rockes; — der Mann, sagt der Berichterstatter, schien geschrieben zu haben. — —

Die Bewachung der t. Burg ward während dieser Racht ein Gegenstand der größten Aufmertsamteit. Partrouillen von ganzen Compagnien der Mobilgarbe durchstreiften die Schaustergasse und die näher gelegenen Gassen; alles was in die Rähe der Patrouille kam wurde arretirt und auf die Burgwache zur Ausweisung geführt. Im t. Zeughause wurde die ganze Racht an Erzeugung von Pulver und Schießbaumwolle gearbeitet.

llm 10 Uhr Rachts fuhr bie Deputation an ben Fürsten Binbischgras über die Freiung, burch bas Schottenthor über bas Glacis gegen die Lanbstraße. Da jedoch die Straßen menschenleer und ruhig waren, so wurde der nächste Beg nach Hegendorf gewählt, und die Deputation fuhr über die neue Wieden, Margarethen zur hundsthurmer-Linie hinaus. Da jedoch diese Linie Klafterhoch verbarrikabirt und unbesett war, mußte ber Ortsrichter aufgesucht werben, bamit bie Passage geöffnet werbe; ber Richter traf auch sogleich bie nothigen Anstalten, und die Linie war nach einer kurzen Berzögerung passirbar. Mittlerweile mußte auf Anordnung der Deputation der Trompeter mehr als sechszigmal blasen, da= mit die Militarvorposten von der Annäherung eines Parlamentars unterrichtet werben, und nicht vielleicht zu bem Glauben tamen, daß das Thor zu einem Ausfalle geöffnet werbe. Bei ben Borposten angelangt, erklarten die Deputirten den Zweck ihrer Sendung und wurden sodann unter Militar-Bebeckung nach hegendorf geführt. Daselbst angelangt, fanden sie Alles im tiefsten Schlafe. Herren wurden geweckt und es erschien zuerft ber General von Dertens, nach ihm General Graf Robili, welcher die Bollmachten in Empfang nahm, und bie Deputirten bei dem Fürsten anmelbete. Balb barauf er schienen bie Deputirten in aller Demuth vor dem Fürsten, welcher sie ernst, aber milbe wie immer, mit folgenden Worten empfing: ,,Ich habe Sie lange erwartet, und glaubte nicht mehr Sie noch heute zu sehen; allein bennoch habe ich noch spat Abends meine Befehle geanbert; es ware Ihnen morgen nichts geschehen."

Gemeinderath Hutter nahm das Wort und zeigte Sr. Durchlaucht die unbedingte Unterwerfung der Stadt an; glaubte aber dennoch an die Herzensgüte des Fürsten im Ramen der Stadt noch folgende Bitten stellen zu mussen:

1. Gnade und Amnestie für die durch Berführung vom Militär zur Mobilgarde llebergetretenen. Schaumburg bat, daß solche wenigstens nicht mit dem Tode bestraft werden. Der Fürst bemerkte, hierauf nichts zusagen zu können, und zwar aus dem Grunde, weil er noch nicht die Zeit hatte, um sich in dieser Sache näher unterrichten zu lassen.

rief ihnen zu, wie lange sie noch hier zu bleiben gedenken, und welcher von den breien denn Lust hatte, in der Mitte hangen zu wollen. Worauf die Playoffiziere dem Eindringling bedeuteten, ein begründeteres Recht zu haben hier zu verweilen als er, und erklärten ihn arretiren zu lassen, wenn er sich nicht gleich entserne, worauf er unter Fluchen und nach vielen ausgestossenen Drohungen das Bureau verließ. An diesem Tage war es höchst gefährlich, entschieden gegen derlei Menschen aufzutreten, da die Anarchi e schon auf das Höchste gestiegen war.

Rachts kamen in das Gasthaus "zur Ente" in der Schulenstraße, woselbst sich das Central-Comitee aller demokratischen Bereine befand, mehrere Commandant en der Mobilgarde und theilten ben Anwesenden, ungefähr 30 an ber Zahl mit, daß so eben die lette Berathung über das fernere Schicksal von Bien beim Ober-Commando gehalten worden. Die Majoritat, ja felbst Me s= fenhauser stimmte für die unbedingte Unterwerfung ber Stadt. Sammtliche Mitglieder dieses Comitees waren im bochften Grade entruftet über diesen Bericht, fluchten und tobten, und die allgemeine Reinung stimmte für die Fortsetzung bes Rampfes um jeden Preis. Es wurden Reben der emporendsten Art gehalten, Meffenhaufer zum Berrather gestämpelt, und an bie Spige ber unter Jubel und Geheul verfaßten Profcriptions. Lifte, welche bei 500 der ehrenwerthesten Ramen enthielt, vergeichnet. Ein Mann mit startem rothlichen Bart und nordbeutschen Dialette hatte fich als einer der wuthenosten Redner bemerkbar gemacht. \*) hierauf zerstreuten sich fämmtliche Mitglieder dieses Comitees in der Stadt nach allen Richtungen, um alle Bewaffnete für den heftigsten Biderstand zu haranguiren.

Ilm 7 lihr Abends erschienen theils Studenten, theils Proletarier im Spitale des Stadt-Convistes und sprachen die Gewißheit aus, daß in der selben Racht die t. t. Burg sammt ihren Schäßen, und das Fürst Windischgräßische Palais in der Renngasse angezündet werden sollten. Der in diesem Spitale angestellte Chirurg M. Auspiß, von der bevorstehenden Gefahr und solch vandalischem Borhaben tief erschüttert, begab sich sogleich mit der Meldung des Gehörten in den Gemeinderath, wo er

Der volksbeglückende Camillo hell, Literat, Redacteur, Aufwiegler und Calabreser, Sohn eines hochachtbaren bieberen Staatsbieners, ber einen berühmten Familiensnamen führt, soll seinen eigenen Bater auf die Proscriptions-Lifte geset haben. Der liebe Sohn wollte ein schönes Madchen heirathen; beren Bater eröffnete dieß dem Bater des lieben Sohnes; letterer aber saste: Mein Sohn ist ein Lump, geben sie ihm die Tochter nicht. Der Bater des Mädchens eröffnete die Recommendation dem jungen Camillo, und dieser wollte dafür in der Revolution Revanche nehmen.

ruden lassen." — Somit war einer der wichtigsten Momente vorüber, und die Deputation langte den 30. Morgens 4 Uhr wieder in Wien an.

## Rettung des Sauptzollamts: Gebandes.

Ì

!

Der bürgerliche Handels-Borstand hatte sich gegen die Mitte Octobers permanent erklärt, um bei den in naher Boraussicht stehenden wichtigen Ereignissen sowohl für die Approvisionirung der Bevölkerung, so weit es den Handelsstand betraf, als auch für Feuergefahren Rath und Borsorge treffen zu können.

Dieser Borsicht verdankt man unstreitig die Rettung der Hauptzollamts-Gebäude; denn schon am 26. gelangte von dem Director Fichna, der nebst dem Magazins-Berwalter Prosinger, dem Finanz-Inspektor Freh und ans deren Beamten die Magazine seit vielen Tagen nicht verlassen hatte, — die Anzeige an den Borstand, daß man aus dem Hauptzollamts-Sebäude ein Bertheidigungs-Objekt zu machen beabsichtige; daß man dort Mobilgarden einrücken und Schießscharten ausbrechen lassen wolle.

Hier war kein Augenblick zu verlieren. Der Borstand begab sich sogleich zum Ober-Commando, wo in Abwesenheit Messenhauser's bei Fenneberg eine energische Protestation eingelegt wurde; von dort begab sich der Borstand zur Reichstags-Permanenz, und nachdem er da halbwegs die Bersicherung erhielt, daß das Hauptzollamt neutraler Boden bleiben werde, versügte sich dersselbe zum General Matausche aus ihn zu vermögen, den Fürsten Bins disch grätz durch einen Parlamentär im Ramen des Handelsstandes zu bitten, das Hauptzollamt zu keinem strategischen Punkte zu benützen, und so die Milliosnen Werthe, die da ausgespeichert liegen, zu schonen; was der General auch menschenfreundlich versprach und redlich hielt.

Am 27. Bormittags kam an die Permanenz des Handelsvorstandes ein neuer Bericht: das vom Hauptzollamte die Brücke am Ausstusse der Wien, und der alte Posissabl bei der Rähe der Feuerbrände gefährliche Objekte sehen, welche ebenfalls nach Intervenirung des Handelsstandes in wenig Stunden abgetragen wurden. Ferners wurde an diesem Tage der französische und englische Sesandte, welche in Hiezing wohnten, von der drohenden Sesahr für das Hauptzollamt, worin sich auch so viel Sigenthum ihrer Nationen besand, unterrichtet, und um Bermittlung sowohl beim Reichstage als beim Fürsten Windisch gräß ersucht.

Immer näher ruckten die Feuerbrande der Leopoldstadt gegen die Donau; Granaten sielen in die Nähe des Hauptzollamtes; ein Haus, welches unter den Weißgärbern brannte, hätte bei dem leisesten Luftzuge das Gebäude sicher in Brand stecken mussen.

Ein neuer Bericht Fichna's setzte den Handelsstand von der steigenden. Gefahr in Kenntniß, so wie auch, daß er zu wenig Feuersprißen, und bei der großen Ausdehnung des Gebändes zu wenig Garden habe, auch fange man schon

•

zur Abhaltung bes Attentates auf bie Burg nöthigen Maßregeln schleunigst anzuordnen. Wien, am 29. October 1848. Bom Reichstags-Ausschusse:

Dr. Fischhof, m. p., Obmann. Severin Bilinsti, m. p., Schriftführer."

Als sich das im Reichstage schon den Tag zuvor theilweise zur Sprache gestommene Gerücht verbreitete, daß das Proletariat und die Robilen den Entschluß gefaßt haben, die k. Burg und Stallburg zu stürmen und anzuzünden und das schwarzgelbe Ober-Commando zu ermorden, gelangten vielsache Anzeigen und Warnungen zum Ober-Commando. In Folge derselben begab sich der Plahober-lieutenant Dunder zum Ober-Commandanten und dath denselben, zum Schuze der Burg und der Stallburg die erforderlichen Maßregeln zu erlassen. In Folge dessen übergab derselbe genanntem Plahosstzier obige Urkunde mit dem Auftrage, alle Bereitschaften zum Schuze der Burggebäude einzuberusen, was auch geschah. Bei dieser Selegenheit bewieß sich der Lieutenant Barthel sehr thätig, welscher die Sarden ausbot, und jene des Kärnthners und Stubenviertels als die bes reitwilligsten zum Schuze der Burg bezeichnete.

Im Studenten-Comitee, sagt Grüner, wurde der Antrag gestellt und angenommen: daß sich das Comitee auflose, und die einzelnen Mitzglieder sich in die Borstädte begeben sollen, um die Gemüther zu beruhigen.

Nach und nach verließ Alles die Universität, und um 7 lihr Abends war es bort still und einsam, man sah Einzelne noch zusammenpacken, die Lichter waren erloschen, Tobtenstille herrschte in diesen, sonst so geräuschvollen Raumen. Am Plage zogen hie und da noch Saufen Bewaffneter vorüber, stellten sich bort auf, aber die Stimmung war fehr gedruckt. Die Stadt hatte ein schauerliches Aussehen, da bie Gasbeleuchtung zerstört, und nur von den Kerzen in den Häusern sparlich die Strafen erleuchtet wurden; ein Mann verkundete in allen Strafen, "baß Friede sey" und ein schwaches Bravo folgte barauf. In Gruppen standen bie Menschen beisammen und sprachen sich über bie Rapitulation aus; fuchten begütigend zu wirken, Andere bagegen ichrien über Berrath und vorzüglich Messenhauser wurde, als die Urfache ber Kapitulation, an vielen Orten auf eine beschimpfende Beise genannt. — Mitunter sprach man die hoffnung auf die Ungarn aus, die aber nur schwachen Anklang fand. llnd wie ein bichter Rebel, der auch die Straßen noch mehr verfinsterte, so lag auf der ganzen Bevölkerung ein brudenbes Gefühl, theils ber Schmach, die tief empfunden, schmerzte, theils der Abspannung, Hoffnungslofigkeit, und nur Wenige zeigten frohe lächelnde Mienen, die schon an diesen Tagen wagten, ihre Schabenfreude Die Stimmen gegen ben Gemeinberath waren fehr brobend, man fcob ihm und bem Ober-Commanbanten alles Unheil in bie Schube.

Als am 29. die Rapitulation der Stadt durch Majorität der Berufenen von allen Theilen der Bolkswehr, wie bereits angeführt, beschloffen war, steigerte sich

die Erbitterung eines Theiles ber Minoritat berfelben gegen bie Burg immer mehr; man versuchte einen Boltsmann jur Beschwörung ber herannabenben Gefahr ju sinden, aber vergebens; Plagoffizier Untersteiner wendete fich beshalb an den Reichstags-Abgeordneten Borrofc, allein dieser außerte fich gegen ihn, "buß, wenn wirklich ein Attentat gegen die Hofburg beabsichtiget werde, wohl jeder sein Leben wagen wurde, diesem entgegenzutreten, und sich also wohl Riemand zu mündlichen Unterhandlungen und Borstellungen herbeilassen werbe." 'Dit diesem Troste nicht zufriedengestellt ging Untersteiner in den Gemeinderath, und dieser unterstützte sein Ansuchen baburch, daß er ihm ein Schreiben an bas Ober-Commando ausfertigte, in Folge beffen gegen 9 Uhr Abends Fenneberg ein Bat. Mobilgarden gegen Zulage für Rechnung ber Hoftaffa in die Burg marschiren ließ. Weiters wurden auf Beranlassung bes Plag-Offiziers Dunber ausreichende Berstärkungen von Nationalgarden jum Schutze ber Burg gezogen, und ba man den Mobilgarden ihrer Aeußerungen nach, und besonders ihrem Commandanten, Legions-Lieutenant Rieberhuber, tein rechtes Zutrauen schenken konnte, murbe Lettere auf dem außeren Burgplat aufgestellt, wo es fich auch balb zeigte, daß es diesen sammt ihrem Anführer nur um die Zulage zu thun war, indem sie sich, als fie selbe erhalten hatten, nach und nach über die Basteien verloren. Dagegen erschienen wiederholt Haufen von Proletariern, welche fich in der Burg und deren Umgebung burchaus lagern wollten, und nur mit außerordentlicher Rühe von biesem Vorhaben abzubringen waren. Die Burgwache wurde noch durch die Rationalgarbe-Compagnie des Hauptmanns Rarw in 8th mit Oberl. Stall und Lieut. Sabriel bes 2. Bezirkes verstärkt, und blieb ben Rest ber Racht unter ben Baffen. Schon glaubten die machhabenden Garben Ruhe zu haben, als nach Mitternacht ploglich eine starke Abtheilung bewassneten Bolkes, unter ihnen herenartig angezogene, und ebenfalls bewaffnete Beiber, trog ber Beigerung ber aufgestellten Borposten der Burgwache, gegen den Dichaeler Plag, auf den Franzensplag zog und fich unter Larm gegenüber bem Franzensmonumente aufstellte.

Rur das energische Einschreiten aller Bachabtheilungen der Burg, dars unter des Oberlieutenants Ragenschläger, des 10. Bezirtes, 9. Compagnie, vermochte endlich diese schauderhafte Rotte, welche, wie es schien, von einem ungarischen Emissär geführt wurde, der sich immer auf den Besehl seines Generals berief, und das Gerannahen zahlreicher Infanterie und Ravallerie verkündete, sich aus der Burg zu entfernen.

Später ergab es sich, daß wahrscheinlich dieser Hause auch vom Josessplaze aus in den Schweizerhof, dessen Thor geschlossen war, mit Sewalt eindringen wollte, und nur durch die dort aufgestellten Bürgergrenadiere der Reichstagswache mit vieler Mühe daran verhindert werden konnte. Auch diese Wache blieb
den Rest der Racht unter den Wassen, und überdieß wurden vom Plazossizier

Untersteiner noch zwanzig Mann der berittenen Municipalgarde aus der Stallburg requirirt. Untersteiner hat sich durchgehends sehr thätig bewiesen.

Um 10 Uhr Rachts, nachdem sich das Studenten-Comitee aufgelost hatte, erschienen bei 1500 Bewassnete im Stadt-Conviktgebäude und wollten dasselbe, so wie auch die Universität demoliren und in Brand steden. Es war in diesen beiden Gebäuden noch Pulver aufbewahrt. Da trat ber Rationalgarde-Cavallerie-Ober-lieutenant Carl Stall muthig unter die Menge, erklärte ihnen, daß hier ein Spital seh, daß ihre verwundeten Brüder darinen auf dem Schmerzeulager stöhnen, und bath um Schonung für sie mit eingreisenden Worten. Der wilde rohe Hause ließ sich badurch beschwichtigen und zog ab.

Rach erfolgter Abstimmung über die Rapitulation verbreitete sich die Rachricht blisschnell burch die Stadt und weil man befürchtete, daß bas Proletariat aus ben Borftabten in die Stadt bringen werde, daß die Mobilen die Thore und Bafteien verlaffen und von der Umfturgpartei angetrieben, Greuelscenen herbeisuhren werden, ist vom Ober-Commando ber Befehl ergangen, die Thore gu fperren, solche und die Basteien scharf zu bewachen. Hierzu find vier Plakoffiziere commandirt worden, barunter auch ber Oberlieutenant Dund er, und zwar zum Fischer-, Rothenthurm- und Stubenthor. Er begab fich dahin und sah, daß das Proletariat in den Strafen fich herumtreibe, Gruppen bilde und erbittert fep. Die Thore und Basteien waren — ba sich die meisten entfernt hatten — sehr schwach besett. Das kleine Fischerthor mar offen und unbesett; es ware ein Leichtes gewesen, das Militar aus der Leopoldstadt einzulassen, wenn solches nicht jedem Manne ben Gingang in die Leopolostadt verwehrt hatte. Dunber ließ die Mobilgarben aus ben Schenken und von ben Straßen auf ihre Posten rufen, las ihnen ben Befehl vor, und ließ solchen von allen Bach-Commandanten unterzeichnen. Als berfelbe auf die Biberbastei kam, wollten die daselbst befindlichen Legionare dem bezüglichen Befehle nicht glauben, und als fie fich von deffen Richtigkeit überzeugt, brangen fie in ben genannten Offizier, mit ihnen in's Studenten-Comitee auf die Aula zu gehen, was berselbe, ohne Mistrauen zu erregen, nicht ablehnen konnte. Höchst ungerne begab er sich babin. Im Conviktgebaube maren eine nicht unbedeutende Anjahl junger Manner versammelt, welche — nachdem ber Befehl vorgelesen worben — in einen lauten Jubel ausbrachen. Dunber suchte aber fortzukommen, da ihm die Absicht des Pefehles genau bekannt war, und er einen Querftrich befürchtete. Im Erbgeschoß angelangt, begegnete berselbe einer antommenden larmenden Gruppe Legionare, beren einem ein Begleiter von Oben ben Inhalt des Befehles mitzutheilen für gut fand. Aber einer aus ber Mitte ber Gruppe erklarte ben Befehl für einen schwarzgelben Berrath, man habe kapitulirt, man muffe die Waffen ablegen, bas Sangen werbe nachkommen u. bgl. Dunder hielt es für die höchste Zeit sich zu stisiren, da die Aufregung der Legionare

brohend wurde. Gleich barauf begab fich biefer Plahoffizier um 1/. 11 libr jum vom Proletariate bereits umrungenen Ober-Commando. Als er die Stiege hinauf ging, begegneten ihm davoneilende Offiziere, barunter ber Lieutenant Fast enberger. Diefer fagte Dunber voll-Entfegen, bag vom Dber-Commando alle entflohen sind, daß alle ermordet werden follen, er solle nicht hinaufgeben, benn er gebe einem sicheren Tobe entgegen, die Republikaner waren schon oben. Dun ber, sich auf seine geringe Suaba und Geistesgegenwart verlaffend, ging bem ungeachtet hinauf. Dben wurde er von den standhaltenben wackeren Kanzellisten Rettich und Straff und vier Communalgarden mit Freuden begrüßt. Er sah verdächtige Individuen auf den Gangen und in den Bureaux herumschleichen, barunter Offiziere vom demokratischen und polnischen Corps, unter letteren ben ehemaligen Comunalgarben Simon von Bulawsti, in der Rleidung der polnischen Legion mit rother Czapla. Dund er benahm fich ganz unbefangen, ging wieber hinab, ließ die Gingange ber Stallburg, bie Raffa, die Stiegen und Rangleien, bie besonders belagert maren, ftarter besegen, bisberige Bachposten verdoppeln, und befahl, sobald irgend eine Sewaltthätigkeit beabfichtiget werben follte, ober wenn sich gewaltthätige Zusammenrottungen bilben, und gefährliche Rotten gegen die Stallburg kommen follten, ihn hievon augenblicklich zu benachrichtigen. Hierauf ging er hinauf, entfernte die fich hier lagernden und vagirenden Offiziere, wovon ihm ein Pole eröffnete, daß eine furchtbare Contrerevolution statt sinden werde, nahm bem bosen Gewissen bes Ober-Commandanten, Ordonnang-Offizier Unterschill, Messenhausers Papiere\*), bie berselbe wegtragen wollte, ab. Diese Bolksbeglücker hatten es besonders auf die Rassa abgesehen; doch da sie turch die getrossenen Maßregeln ihre Absichten vereitelt saben, fügten sie sich. Hierauf begab sich Dunber in die Bureaux des Ober-Commandanten, woselbst gegen 30 bewassnete Arbeiter und Ueberläufer auf den nicht erscheinenden Ober-Commandanten warteten. Dun ber fragte fie was sie wollen, da sagte ber Anführer: "Als Sie, Herr Hauptmann, von der Baftei weggegangen waren, tam ein Offizier ber akabemischen Legion zu Pferd angesprengt und rief: ""Auf zu ben Waffen! Berrath! Ihr mußt bie Baffen abliefern, die Schwarzgelben haben tapitulirt!"" Da wir aber mit eigenen Augen den Befehl gelesen haben, baß wir bie Thore und Bafteien scharf bewachen follen, so hielten wir ihn für einen Berrather, und gaben Feuer auf ihn. Er liegt tobt auf ber Bastel! Bas sollen wir thun? Ift es mahr, daß kapitulirt worden ist?" — Dunber erwiederte auf biese unheilschwangere Frage mit lauter und fester Stimme, die innere Bewegung bekampfend :

<sup>\*)</sup> Sclote find vom genannten Offizier ben anbern Tag bem Hauptmann Schneiber übergeben worben.

sich bekam den Befehl, den Ihr hier von Euren Wach-Commandanten als gelesen und befolgt unterschrieben seht; ich habe ihn ausgeführt, ich habe meine Pflicht erfüllt und kann somit nicht wissen, was hier geschehen; daß aber noch nicht kapituslirt worden ist, beweist dieser Beschl, den ich befolgt habe, ich glaube Ihr sollt als Rameraden dasselbe thun. Rehrt daher auf Eure Posten zurück, arretirt Ieden der Aufregung veranlaßt und bringt ihn hieher. Sott besohlen!" Hierauf zogen die Leute jubelnd ab, und Dunder athmete auf, denn die Sesahr war abgewendet. Hätte er die erfolgte Rapitulations-Abstimmung erössnet, so ist nicht schwer zu errathen, welches Schickal ihn und die Richtentslohenen sammt der Stallburg und Burg getrossen hätte, besonders wenn man die Stimmung des Bolkes und die eingelangten Anzeigen berücksichtiget. Bon Seite des Unterstaats-Secretärs Stifft, vom Semeinderathe und von anderen Seiten sind, wie erwähnt, in Bezug auf die gegen die Hosburg beabsichtigt gewesenen Attentate vielsache Warnungen zum Ober-Commando gelangt.).

Dun ber machte mit vier Municipalgarben und bem Amtsbiener Steinsfeld die ganze Racht. Die vier wackeren Garben heißen: Bernhard Eigl, Dominit hentschel, Baron Riedesel und Johann Bsiray, und haben die ganze Nacht ausgeharrt. Die ebenfalls gebliebenen wackeren Kanzellisten Rettich und Straff haben sich später schlasen gelegt, und weil sie geblieben, erhielten sie auf Dun ber's Berwendung den andern Tag aus der Ober-Commando-Cassa jeder eine Belohnung. Die genannten Communalgarden, so wie die beiben Kanzellisten und der Amtsbiener haben sich, so wie die im Hause besindliche Wache durch genaue Besolgung der Anordnungen des in jener Racht alle in disponiren den Plag-Oberlieutenants um die Erhaltung der Stallburg, als eines Theiles der L. Burg verdient gemacht, und sich als muthige Ränner bewiesen. \*)

Bu derselben Zeit als von Dunder die Arbeiter-Deputation abgefertiget worden, sind zwei Herren aus einer westlichen Borstadt eingebracht worden. Der eine '), ein ehrwürdiger Mann mit schneeweißem Haare, die große goldene Medaille auf der Brust, der andere angeblich eine Gerichtsschreiber, wollten laut einer aufgefangenen Depesche des Generals Schütte, an denselben die Kanonen aus-liefern. Der Lieutenant Fast en berger hatte die Depesche in Händen, und

<sup>2)</sup> Rach beeibigten Prototollen. 2) Baron bu Beine behauptet Folgendes: "Mit dem Bemerken, daß in dem Plag-Commando-Simmer die Plag-Offiziere du Beine, Doninger, Waßhuber, Möser zugegen waren. Was ich bezeus gen kann aus dem einfachen Grunde — — weil wir kein Quartier hatten. —!!!"

Borstehende Bemerkung bu Beine's muß richtig sehn, nur muß babei bemerkt werden die Zeit, um welche die vier Herren zugegen waren, und baß sie nach eiblicher Aussage in bem kritischen Momente nicht gesehen worden sind, wohl aber später ge ommen sehn mochten ober in bem entsernten Plag-Offizier-Zimmer schliefen

<sup>-)</sup> Johann Beng, jub. Hauptmann ber Bürger-Artillerie.

weigerte sich solche an Dunber auszufolgen, weil letterer jene beiben Herren entslassen wollte. Da aber letterer die Depesche nicht erhalten konnte, wagte er es nicht zu thun; doch als nach Mitternacht Messen hauser erschien, stellte er in der Permanenz des Berwaltungsrathes beibe demselben vor. Auch Messen hauser hätte die beiben Herren entlassen, wenn die Depesche in seinen Händen gewesen ware; da aber Fast enberger fortgegangen war, mußten die Gefangenen in der Stallburg bleiben, um den andern Tag untersucht zu werden.

Bu Folge mehrfachen Behauptungen glaubwürdiger Personen fand man im Schreibtische des Stabs-Auditors Dr. Hammerschmidt achtzehn große eiserne Rägel, welche dazu dienen sollten, jene Mitglieder des Ober Gommando, welche der Umsturzpartei entgegen gearbeitet und für die Kapitulation gewirkt haben, darauf zu hängen ober mit solchen durch den Leib an die Wände der Ober-Commando-Bureaus zu nageln.

Die Runde, daß die llebergabe der Stadt beschlossen wurde, ohne für die übergegangen Soldaten Amnestie bedungen zu haben, versetzte die Demokraten in Wuth, sie sagten: "Man hat unsere braven Brüder, die Soldaten, verlassen; dies bleibt eine ewige Schmach für Wien."— Bewassnete Hausen suchen Messen ih au ser in der Stallburg. Man schalt ihn allenthalben einen Berräther, man versluchte das schwarzgelbe Ober-Commando, die Mitglieder desselben schwebten in augenscheinlicher Lebensgesahr, und mancher dachte mit Schauder an den 6. October und an das Schickal Latour's zurück. — Um 11 Uhr Nachts erreichte die Aufregung auf dem Josesplaße den höchsten Grad. Alle Ordnung, alle Führung war zu Ende. Wer die Ausbrücke der Wuth, des Hasses und der Berzweislung sah, welche die treubrüchigen und zum Bolke übergetretenen Soldaten laut äußerten; wer in diese leichensahlen Gesichter geblickt, dem wird diese Nacht wohl die schrecklichste in seinem Leben sehn.

Während nun in der Stallburg alles im größten Aufruhre war, lagerte über der Universität dumpfe Stille. Schon an diesem Tage Bormittags hatte man die Führer der Studenten mit Cylindern, — welche von diesem Augenblicke an den Namen "Angströhren" erhielten — gesehen. Das Studenten-Comitee hatte sich aufgelöst. In der Mitte der Aula, die die glänzendsten Tage erlebte, die Gesandschaften und Deputationen oft aus mehreren Hundert Personen bestebend, und Huldigungen beinahe aller Bölter und Stämme Destreichs empfing, saß an einem kleinen, viereckigen Tischhen, auf welchem ein Talglicht in einem blechernen Leuchter einen matten Schimmer verbreitete, auf beide Ellbogen das Haupt gestügt, ein Mann in Legionsunisorm. Tieser Ernst lagerte auf seinem bleichen Antliß; ein kleiner, hellblonder Schnurbart bedeckte seine gepreßten Lippen. Er schien über seine Lage volltommen im Klaren zu sehn. — Ringsum im Saale lagerten Robilgarden auf Stroh und befanden sich im tiesen Schlase. —

Auf einmal erhebt sich ein bumpfer Lärm in der Halle; ein Trupp Bewaffneter wälzte sich unter dem Geschrei: "Latouristren!" über die kleine Stiege herauf; man brachte einen Gefangenen; balb barauf einen zweiten. Das Geschrei und Gepolter weckte die Schlafenden; sie sprangen auf, ergriffen ihre Waffen, alles drangte sich um bas Tischchen und viele schrieen: "Latourisiren, aufhangen!" - Der Gefangene, ben man zuerst hereingeführt hatte, schien breißig Jahre noch nicht zurückgelegt zu haben; er hatte blondes Haar und Bart, sein ganzes Wesen zeigte von Unbefangenheit und Geistesgegenwart. Der andere Gefangene war ein Mann über breißig Jahre, unter ber mittlern Größe, hatte schwarzes Haar und Bart, sein Gesicht trug ben Ausbruck von Entschlossenheit. Der Mann mit dem Kalabreser fragte, was sie verbrochen hatten. Die wilden, halbbetrunkenen hafcher schrieen : "Die Gefangenen suchten das Bolk zu bereben, die Baffen nieber zu legen; beibe find Berrather, Schwarzgelbe !"-,,Bas," rief ber Legionar, "Sie verleiten bas Bolt die Baffen nieber zu legen, mahrend wir hier auf die Ungary warten? Da kann ich Ihnen nicht helfen." Bergebens suchte ber Zuerstgebrachte sich als Gemeinderath Dr. Rubenit zu legitimiren, ber sich nur in der Absicht zur Universität verfügt, um sich von dem Zustande der Stadt Kenntniß zu verschaffen. Bergebens zeigte ber andere Gefangene seinen Paß vor, indem er erklärte, daß er der Abgeordnete Trampusch von ber Frankfurter "Linken" sep und auf bem Universitätsplag auf Robert Blum wartete, der ihn um 11 Uhr bahin bestellt habe. Immer war die Antwort: man tonne nicht helfen! — Die Menge wurde immer wilder; die Gefahr für die Ge-Auf einmal ertonte ber Ruf: "Plat, Plat!" fangenen immer größer. Ein Legionar brangte sich burch die Bewaffneten. Der Angekommene war ein Mann von ungefahr 40 Jahren, mit startem Bollbart, turz geschnittenem Saar. Die Art seines Auftretens zeigte, daß er zu befehlen gewohnt sen; sein Benehmen war ernst und ruhig. Er begann selbst das Berhor ber Gefangenen. Doch die Soldaten, welche Dr. Rubenit jur Rieberlegung ber Baffen zu bewegen versucht haben soll, waren nicht mehr zu finden. leber Trampusch gaben die, welche ihn angehalten hatten, zu, er sen ruhig beim Thore gestanden; sie håtten aber geglaubt, daß sie beide zusammengehörten und haben ihn ebenfalls Nachdem dieses erörtert mar, verwies er ben beiben Gefangenen ihre Unvorsichtigkeit, ohne Waffen mit einen Cylinder auf die Universität zu kommen und sprach ihre Freilassung aus. Sie entfernten sich über die kleine Stiege. Der Sturm hatte ausgebrauft, und im Saale ward es wieder gang stille. — Ein Theil der Bewaffneten entfernte sich, der andere kehrte auf das verlassene Lager zurud. — Der Morgen sing zu grauen an, ein Trupp nach bem andern verließ ben Saal, um auf die Balle zu eilen. Als der Morgen schon die Fenster rothete und keine Mobilen mehr im Saale fich befanden, — ba regte fich noch ein Mann

in einem Winkel der weiten Aula; er saß, sein linkes Knie war heraufgezogen, und er schob einen Streifen Papier in die Brusttasche seines Rockes; — der Mann, sagt der Berichterstatter, schien geschrieben zu haben. —

Die Bewachung der k. Burg ward während dieser Racht ein Gegenstand der größten Aufmertsamkeit. Partrouillen von ganzen Compagnien der Mobilgarde durchstreiften die Schaustergasse und die näher gelegenen Gassen; alles was in die Rähe der Patrouille kam wurde arretirt und auf die Burgwache zur Ausweisung geführt. Im k. Zeughause wurde die ganze Racht an Erzeugung von Pulver und Schießbaumwolle gearbeitet.

Ilm 10 Uhr Rachts fuhr die Deputation an den Fürsten Binbischgräs über die Freiung, burch bas Schottenthor über bas Glacis gegen die Lanbstraße. Da jedoch die Straßen menschenleer und ruhig waren, so wurde der nächste Beg nach Hegendorf gewählt, und die Deputation fuhr über die neue Wieden, Margarethen zur hundsthurmer-Linie hinaus. Da jedoch diese Linie Klafterhoch verbarrikabirt und unbesett war, mußte ber Ortsrichter aufgesucht werden, bamit bie Passage geöffnet werbe; ber Richter traf auch sogleich bie nothigen Anstalten, und die Linie war nach einer kurzen Berzögerung passirbar. Mittlerweile mußte auf Anordnung der Deputation der Trompeter mehr als sechszigmal blasen, da= mit die Militarvorposten von der Annaherung eines Parlamentars unterrichtet werben, und nicht vielleicht zu bem Glauben tamen, daß das Thor zu einem Ausfalle geöffnet werbe. Bei ben Borposten angelangt, erklarten die Deputirten ben Zweck ihrer Sendung und wurden sodann unter Militar-Bedeckung nach Hegendorf geführt. Daselbst angelangt, fanden sie Alles im tiefsten Schlafe. Herren wurden geweckt und es erschien zuerft ber General von Mertens, nach ihm General Graf Robili, welcher die Bollmachten in Empfang nahm, und die Deputirten bei dem Fürsten anmeldete. Bald barauf er schienen die Deputirten in aller Demuth vor dem Fürsten, welcher fie ernst, aber milbe wie immer, mit folgenden Worten empfing: "Ich habe Sie lange erwartet, und glaubte nicht mehr Sie noch heute zu sehen; allein bennoch habe ich noch spat Abends meine Befehle geandert; es ware Ihnen morgen nichts geschehen."

Gemeinderath hut ter nahm bas Wort und zeigte Sr. Durchlaucht bie unbedingte Unterwerfung der Stadt an; glaubte aber bennoch an die Herzensgüte des Fürsten im Ramen der Stadt noch folgende Bitten stellen zu mussen:

1. Gnade und Amnestie für die durch Berführung vom Militär zur Mobilgarbe llebergetretenen. Schaumburg bat, daß solche wenigstens nicht mit dem Tode bestraft werden. Der Fürst bemerkte, hierauf nichts zusagen zu können, und zwar aus dem Grunde, weil er noch nicht die Zeit hatte, um sich in dieser Sache näher unterrichten zu lassen.

- 2. Die gnäbige Sewährung eines freien Abzuges für die akademische Legion; worauf ber Fürst sagte: "Rein, nein; das kann nicht sepn!"
- 3. Die Bitte, die zwar gar nicht nothig zu stellen seyn dürfte, daß strenge Mannszucht unter ben t. t. Truppen gehalten werde; worauf der Fürst erwiederte, daß sich dieß von selbst verstehe, und sich gegen Seneral Robili wendend sagte: "Bas ist erst heute geschehen!" —
- 4. Die Bitte bes freien Abzuges sammtlicher fremben Garben mit ihren Waffen, und
- 5. Ausfertigung von Passen für alle Jene, die Wien oder Desterreich verslassen wollen."

Der Fürst sagte: "Meine Herren! Auf alle diese von Ihnen an mich gestellten Forderungen kann ich in Boraus auf Richts eingehen; ich kann Ihnen gar nichts versprechen. — Uebrigens werde ich alles thun, was sich mit meinem Sewissen und mit meiner Ehre verträgt. Ich werde ben Wienern zeigen, daß ich nicht so bin, wie man im Allgemeinen von mir benkt." —

Die Deputirten baten den Fürsten endlich veranlassen zu wollen, daß die k. k. Truppen so schnell wie möglich in die Stadt einrücken; doch der Fürst erwiederte: "Dieß kamn nicht geschehen, die Reihe ist nun an der Stadt die gestellten Bedingungen zu erfüllen, und vor Allem muß ich auf die Ablieferung der Bassen und der verlangten Seißeln bestehen; ich liebe meine Truppen viel zu sehr, als daß ich zugeben könnte, daß auf selbe auß jedem Fenster, Kellerloch und sonsstigem Bersteck meuchlings geseuert werde."

Die Deputirten sesten dem Fürsten auseinander, daß sie schwerlich in der Lage seyn dürften, dieses veranlassen zu können, denn obgleich sich aus der hentigen Zusammentretung ergab, daß \*/. der Bevölkerung für die Unterwerfung, dagegen 1/2 für den Fortbestand des Rampses stimmte; man aus dem Grunde dieses Drittels nicht herr werden könne, weil die Sutgesinnten zu dem Rampse gezwungen, schon längst dem Moment entgegen sahen, ihre Wassen niederlegen zu können, welches auch schon geschehen sehn dürste, und die Stadt in den han den des bewassneten Proletariats sich besinde, wodurch namenloses unglück zu erwarten stünde. Wie es endlich schwer sehn wird die verlangten Individuen zu stellen, da solche sich wahrscheinlich nicht mehr in den Rauern Wiens besinden.

Hierauf entgegnete der Fürst: "Daß Pulszty und Schütte nicht mehr in Wien sind, will ich glauben, daß die Andern Ihnen nicht entkommen, ist Ihre Sache. Um aber die Entwaffnung so schnell wie möglich zu bewerkstelligen, so erwarte ich morgen abermals von Ihnen eine Deputation, die unter dem Borsize eines durch mich zu bestimmenden Generals die verschiedenen Orte bestimmen wird, wo die Wassen und nametlich die Kanonen abzuführen sehn werden. Ich werde in dem Rasse, als das Abliefern der Wassen geschieht, meine Truppen einruden lassen." — Somit war einer der wichtigsten Momente vorüber, und die Deputation langte den 30. Morgens 4 Uhr wieder in Wien an.

## Rettung des Banptzollamts: Gebandes.

Der bürgerliche Handels-Borstand hatte sich gegen die Mitte Octobers permanent erklärt, um bei den in naher Boraussicht stehenden wichtigen Ereignissen sowohl für die Approvisionirung der Bevölkerung, so weit es den Handelsstand betraf, als auch für Feuergefahren Rath und Borsorge treffen zu können.

Dieser Borsicht verdankt man unstreitig die Rettung der Hauptzollamts- Sebäude; benn schon am 26. gelangte von dem Director Fichna, der nebst dem Magazins-Verwalter Prosinger, dem Finanz-Inspektor Frey und anderen Beamten die Magazine seit vielen Tagen nicht verlassen hatte, — die Anzeige an den Borstand, daß man aus dem Hauptzollamts-Sebäude ein Vertheidigungs-Objekt zu machen beabsichtige; daß man dort Mobilgarden einrücken und Schießscharten ausbrechen lassen wolle.

Hier war kein Augenblick zu verlieren. Der Borstand begab sich sogleich zum Ober-Commando, wo in Abwesenheit Messenhauser's bei Fenne-berg eine energische Protestation eingelegt wurde; von dort begab sich der Borsstand zur Reichstags-Permanenz, und nachdem er da halbwegs die Bersicherung erhielt, daß das Hauptzollamt neutraler Boden bleiben werde, verfügte sich dersselbe zum General Matausche aus ihn zu vermögen, den Fürsten Bins disch grätz durch einen Parlamentär im Ramen des Handelsstandes zu bitten, das Hauptzollamt zu keinem strategischen Punkte zu benügen, und so die Milionen Werthe, die da ausgespeichert liegen, zu schonen; was der General auch menschenfreundlich versprach und redlich hielt.

Am 27. Bormittags kam an die Permanenz des Handelsvorstandes ein neuer Bericht: das vom Hauptzollamte die Brücke am Ausstusse der Wien, und der alte Poststadt bei der Nähe der Feuerbrände gefährliche Objekte sehen, welche ebenfalls nach Intervenirung des Handelsstandes in wenig Stunden abgetragen wurden. Ferners wurde an diesem Tage der französische und englische Sesandte, welche in Hießing wohnten, von der drohenden Sesahr für das Hauptzollamt, worin sich auch so viel Sigenthum ihrer Rationen besand, unterrichtet, und um Bermittlung sowohl beim Reichstage als beim Fürsten Windisch grät ersucht.

Immer näher ruckten die Feuerbrande der Leopoldstadt gegen die Donau; Granaten sielen in die Nähe des Hauptzollamtes; ein Haus, welches unter den Beißgärbern brannte, hätte bei dem leisesten Luftzuge das Sebäude sicher in Brand stecken mussen.

Ein neuer Bericht Fichna's setzte ben Handelsstand von der steigenden Gefahr in Renntniß, so wie auch, daß er zu wenig Feuersprizen, und bei der großen Ausdehnung des Gebandes zu wenig Garden habe, auch fange man schon

an, in der Rahe Barritaden zu bauen. Bei dieser dringenden Gesahr begab sich der Borstand sogleich wieder zum Gemeinderathe, und nach einigen Stunden waren die Sprisen im Hose des Hauptzollamtes. Zwei andere Individuen des Borstandes eilten zu Meffenhaus einen eigenhändigen 8 lihr Abends aus der Leopoldstadt herein kam, und erwirkten einen eigenhändigung werden, und dort keine Robilen einquartirt werden dürsen. Diesem Besehle noch mehr Rachdruck zu geben, ließ man selben von der Reichstags-Permanenz contrassgniren, was selbe auch nach einigem Zögern that. Diese Ordre wurde um 9 lihr Abends dem Commandanten der im Hauptzollamte stationirten Compagnie vom Stubenviertel, I un g, mit dem Bemerken eingehändigt, daß es sich hier um Millionen handle, und er den Empfang bestätigen möge. Hier besand sich auch eine Abtheilung der Finanzwache unter dem Commando des Inspettors Frey, der ebenfalls dieses Gebäude nicht verließ, so wie die sämmtlichen Oberbeamten.

Am 28. um 9 Uhr Abends erschienen mehrere Bürger beim Handelsstande, und baten bringend, daß berselbe energisch beim Gemeinderathe wegen der Uebergabe der Stadt sich verwenden möchte, um das schreckliche Unglück, das bereits die Borstädte getroffen, von der Stadt abzuwenden. Nachts 11 Uhr ging der Borstand in den Gemeinderath und bat, die Ruslosigkeit jeder weitern Bertheisdigung darstellend, denselben dringend um die Uebergabe der Stadt. —

Die Semeinberäthe fühlten sich — nämlich der bessere Theil — schon etwas erstarkt, baten den Borstand, im Semeinderathe zu bleiben, da ein Parlamentär bereits zum Fürsten Windisch grät abgegangen sen, um eine Deputation für den kommenden Morgen anzumelden, mittlerweile möchten sie dem Kriegs-rathe beiwohnen.

Rach Beenbigung dieser schon berichteten Berathung wurde eine Deputation an den Fürsten gewählt, der sich die Mitglieder Borkenstein, Dück, Rauch und Hitter des Handelsstandes anschlossen, und diese ging den 29. Früh nach Hehendorf ab. Dort boten diese Mitglieder Alles auf, um vom Fürsten Windigendorf ab. Dort boten diese Mitglieder Alles auf, um vom Fürsten Windigen auch gütig ausgenommen wurde. Während dieser Zeit versammelten sich im Handelstandssaale die Borsteher mehrerer Innungen, und mit diesen vereint verfügten sich die in der Stadt gebliebenen Borstände Ehelt und Irziczeck in den Gemeinderath, wo der erstere in einer energischen Rede auf die Uebergabe drang, damit nicht wegen einigen radisalen Gemeinderäthen die Stadt dem gänzlichen Verberben Preis gegeben werde, was auch von den Gallerien stürmisch verlangt wurde.

Der Gemeinderath beschloß hierauf, wie bekannt, die llebergabe, ersuchte die Herren, es inzwischen dem Bolte zu eröffnen, was aber einem der Reprasen-

tanten beinahe das Leben am Michaelerplate gekostet hatte, da der Pobel seinen Worten nicht glaubte, und ihn aufhängen wollte.

Wie ersprießlich die Permanenz des Handelsstandes gewirkt, hat sich noch am letten Tage beim Bombardement gezeigt, denn das Handelstands-Sebäude war eines der ersten, wo die Brandraketen zündeten, und es ist nur der großen Ansstrengung und Leitung des Borstandes und des Gremial-Sekretärs zu verdanken, daß das Sebäude und die Rasse gerettet wurden, und nur das Dach abbrannte. In den Mauth-Hallen ging bei der Besetzung nichts verloren.

Da die erwähnten Beamten jede Entschädigung für die geleisteten Dienste zurückwiesen, so hat der Handelsstand für den Direktor Fich na und Magazins-Berwalter Prosinger um das Ehrenbürgerrecht Wiens bei dem Gemeinderathe angesucht, und es auch erhalten. Das Träger-Personale, das sich mit so vieler Aufopferung und Rechtschassenheit in dieser Zeit benommen, wurde durch eine reichliche Sammlung belohnt.

Die Männer, welche in dieser drangvollen Zeit für den Handelsstand das Möglichste geleistet, waren die Herren: Dück, Gräff, Elsinger, Fried. Beck, Ehelt, F. X. Mayer, Rauch und Itrziczek.

## 30. October.

Der Morgen bes 30. fand die Bevölterung Wiens, welche in ihr Schickfal bereits ergeben schien, in surchtbarer Aufregung. Das Gerücht verbreitete sich, das die österreichischen Truppen geschlagen und die Ungarn im siegreichen Fortschreiten gegen Wien begriffen sehen. Die Partei, welche von Kapitulation und Unterwerfung nichts wissen wollte, war verstärkt durch den Zug immer grösperer Nassen von bewassneten Proletariern, die sich aus den Borstädten in die innere Stadt gezogen hatten. Die friedliche Partei, aus der überwiegenden Nehrzahl der Bürgerschaft bestehend, hatte weber den Ruth, noch die Nacht ihren Willen geltend zu machen. Sehr viele Nationalgardisten hatten bereits die Wassen niedergelegt. Durch Drohungen und selbst durch Gewalt wurde Nancher gezwungen sie wieder zu ergreisen. Die Leichtgläubigkeit des Boltes war an diessem Tage wieder wunderbar. Schon oft war die Hossmung, die Nagyaren als Befreier in Wien einziehen zu sehen, gezäuscht worden, und doch glaubte man wieder jedem neuen Gerüchte von magyarischen Siegen.

Bom Ober: Commando erschien nachstehende Proklamation:

"Die gemischte Deputation, welche sich in das Hauptquartier Sr. Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls Fürsten zu Windischgrätz begab, ist zurückgekehrt, und hat über den Ausgang ihrer Mission Folgendes berichtet: Se. Durchlaucht hatte die Unterwerfung der Stadt unter dem von ihm zur unerläslichen Bedinguiß gestellten Belagerungszustand, mit Wohlgefallen aufgenommen, weil, wie er sich ausbrückte, hieraus die Rücksehr in einen gesetzlichen Zustand resultire. —

Bezüglich ber an ihn gestellten, aus ber mitgenommenen Instruktion entnommenen Bitten, hat er sein Bedauern geäußert, in dieselben, weil er theils
über den Segenstand nicht vollständig unterrichtet ist, theils aus dem Berlaufe
ber Unterwerfung erst die Gründe zu seinen weiteren Nahnahmen einholen will,
vor der hand nicht eingehen, und hierüber kein bestimmtes Bersprechen
geben zu können. Bezüglich der Entwassnungsfrage müsse er zu sich eine Deputation des Semeinderathes entbieten, welche mit seiner Seneralität eine Rommission zu konstituiren, und in dieser die weiteren Nahnahmen zu berathen haben
werde. Diese Rommission wird um 9 lihr Norgens in dem Hauptquartiere zu
Hehendorf erwartet. Anbelangend über die übergegangenen Nilitärs könne er
ebenfalls keine bestimmte Antwort geben, übrigens werde er sich an Großmuth
nicht überbieten lassen.

"Mitburger! Ich entledige mich der traurigen Pflicht, Euch von bem unvermeiblichen Rachgeben unter bie Dacht bes Berhangnisses zu unterrichten. 3ch wiederhole nochmals, alle belagerten Städte werden übergeben, wenn es jum Sturme gekommen, bem man nicht wiberfteben kann, weil aus ber Erfturmung eines benannten Plages die Sieger das Recht der Plunderung und grausamen Bestrafung ableiten. Die tapfere Minberzahl, welche ber Kampf um bie tonstitutionelle Chre, unbefümmert um die Folgen und den unvermeidlichen Ausgang fortgestritten wissen wollte, kann bei kaltem Blute ein solches Schicksal über unsere herrliche Stadt nicht heraufrufen wollen. An Wien, dem einstigen beitern Zusammenflusse ber Fremben und Wißbegierigen, soll sich nicht eine Erinnerung, gräßlich und erschütternd, wie jene von Troja, Jerusalem, Magdeburg, knüpfen. Für alle Arbeiter, welche bewaffneten Corps ober ber Nationalgarde eingereiht waren und bestimmte Bezüge bisher von der Gemeinde haben, ebenso die unbemittelten Rationalgarben, welche ebenfalls von der Commune unterstütt wurden, erhalten so lange die bisher bezogene Unterstützung, bis die gegenwärtig zerstörten Gewerbsverhaltnisse wieder geordnet, und ihnen der selbstständige Erwerb wieder möglich geworden sehn wird. — Für die übergangenen Militars ift Sorge getragen worden. Mitburger ber Minoritat! fügt Guch bem Bunsche und Berlangen ber Majorität. \_ Auch Jene haben tapfer und einmuthig für die konstitutionelle Chre gestritten. Doch willigen fie nicht in bas offenbare Berberben ber Stabt.

Mitbürger! Ich appellire an Eure bekannte Hochherzigkeit, an Eure Besonnenheit, an ben Abel Eurer Empfindungen! Bermeidet es, durch Excesse, welche der Bitterkeit Eurer Gefühle wahrlich keine reelle Senugthuung gewähren können, die Heiligkeit unserer allgemeinen Trauer zu entweihen. Ich verdiene

selbst am Rande dieser Katastrophe Euer Zutrauen, und darum glaube ich mit voller Beruhigung mich dem segenswarmen Glauben hingeben zu können, Ihr werdet meine von Besonnenheit und Menschlichkeit entsprungenen Rathschläge nicht in den Wind schlagen. Wien, am 30. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober Kommandant."

Früh forberte abermals ber Semeinberath die Mobilgarben auf, ihre Wassen zu streden, und versprach ihnen bagegen eine längere Fortdauer ihrer Löhnung. Biele legten ihre Wassen nieber, und zeigten sich sehr ergeben. Aus den Borstädten rückten Massen von Mobilen in die Stadt, und lagerten sich auf den Hauften wach von diesen legte eine nicht geringe Anzahl ihre Wassen nieder. Garden und Studenten in Unisorm oder mit Wassen waren sast gänzlich verschwunden, nur auf den Basteien sah man einige, welche den Modilgarden zugetheilt waren. Letztere lagerten in großer Anzahl daselbst, und waren größetentheils betrunken, da sie den letzten Tag noch die vorhandenen Borräthe an geistigen Getränken consumiren wollten. Uibrigens gab sich nirgends bei den Bewassenen kund, das sie den Ramps noch fortsetzen, und dadurch die Rapitulation brechen wollten; zwar zogen, eckelhaft anzusehen, bewassente Weiberkohorden umher, und suchten die müßigen Robilgarden zu erspähen, und badurch zu neuem Widerstande auszureizen, allein dies hatte nur eine geringe Wirtung zur Folge.

Früh 8 Uhr erschien der Ober-Commandant Messenhauser im Gemeinderathe und stellte das Ansuchen um den Betrag von 9000 fl. CM., um damit jeden der 450 zum Volke übergegangenen Soldaten mit 20 fl. betheilen zu können. Rachdem diesem Ansinnen willfahrt worden, wurden drei Mitglieder des Berwaltungsrathes beauftragt das Seld seiner Bestimmung entgegen zu führen.

Die Racht vom 29. auf ben 30. verging verhältnismäßig ruhig. Gemeinderath und Ober-Commando schienen ungeachtet der bedrohlichen Aeußerungen vom vorigen Abende an der geschlossenen Rapitulation sesthalten zu wollen. Ersterer sorberte zur Abgabe der Wassen auf. Ge verhieß den Robilgarden, welche seiner Aufforderung folgen würden, Auszahlung ihrer Bezüge, bis die Röglichkeit anderweitigen Erwerbes wieder eingetreten wäre. Das Ober-Commando gab die näheren Bedingnisse der Rapitulation kund. Der erste Anschlag machte ziemlich erfolgreiche Wirkung; der zweite ward mit Berwünschungen abgerissen. Sie galten mehr dem Ranne, als dem Inhalt des Plakates. Bis 9 Uhr Rorgens unzesähr hatte es das Aussehen, als würde die Stimme der Bernunft, der Bunsch der Rehrzahl durchdringen. Sinzelne trugen ihre Wassen zur liebergabe an die bezeichneten Sammelpläße; Wagen mit Gewehren der bereits entwassneten Borstadtgarden wurden nach dem Stadt-Convicte gebracht; man begegnete mehr als Einem, dessen Jüge sich in den vergangenen Tagen dem Sedächtnisse eingeprägt

hatten, welche in der veränderten Tracht heute zu erkennen, Rühe kostete. Die Stimmung war drückend, mehr wegen der Ungewisheit, ob noch heute der heil: lose Ramps zu Ende kommen würde, als wegen der Art und Weise, in welcher seine Ende in Aussicht gestellt war. Da hörten wir plöglich den Lärm einer Trommel. Ist's Allarm? oder wollen die, welche die Wassen niederzulegen gezwungen sind, zum letzten Rale noch die Klänge hören, die sie so oft unter die Wassen riesen? — Ein Zug Weiber, Rusketen auf der Schulter, Ralabreser oder rothe Rühen auf dem Kopse, von zerlumptem Sesindel umzgeben, johlend und schreiend, zogen daher, die Allarmtrommel schlagend. Ihr Schrei erfüllte alle Sassen: "Die Ung arn kommen nicht, sie sind schrei erfüllte alle Sassen; von solchen Leuten ausgestoßen, keinen großen Glauben sinden konnte, ist begreislich; aber er durchslog doch mit Bligesschnelle die Straßen. Die gemeinen Weiber trugen viel zum Unglücke von Weien bei.

Ein abermaliges Moratorium wurde in Folge des anarchischen Zustandes bewilliget burch nachstehenbe "Rundmachung. Durch die in Folge der neuesten Greigniffe an bem Wiener Plate eingetretenen hemmungen bes Bertehrs finbet sich bas t. t. Ministerium ber Justiz auf Ansuchen ber t. t. privilegirten Großhändler und des bürgerlichen Handelsstandes bewogen, in Ansehung der Wechselzahlungen Folgendes zu bestimmen: S. 1. Für alle in Wien und in den zu dem Polizeibezirke von Wien gehörigen Ortschaften zahlbaren Wechselschulden, welche in dem Zeitraume vom 6. October bis 20. Rovember b. J., beide Tage mit eingeschloffen, zahlbar geworben find, ober noch zahlbar werden, wird bie in bem Bechsel ausgebrückte, ober durch das Geset bestimmte Zahlungsfrist bergestalt um einen Monat verlängert, daß fie erft in bem nächstfolgenden Monate, jeboch an dem gleichen Ralendertage zu bezahlen find, an welchem sie ursprünglich zu bezahlen gewesen waren. Auf Wechselschulben, beren Zahlungsfrift erft nach bem 20. Rovember b. J. eintritt, hat diese Berlängerung der Zahlungsfrist keinen Bezug. S. 2. Die Prasentation zur Acceptation, und die Erhebung bes Protestes bei Berweigerung berfelben, tann in Anfehung berjenigen Wechsel, welche in bem Zeitraume vom 6. bis einschließlich 31. October b. J. zur Annahme hatten prasentirt werden follen, bem Ministerial-Erlasse vom 20. October b. 3. gemäß, auch noch am 1. Rovember b. J. mit voller Rechtswirkung vorgenommen werben. In Ansehung berjenigen Bechsel bagegen, welche später zur Annahme zu prafentiren find, muffen die allgemeinen Borfdriften ber Bechfelgefese beobachtet werben. Alle Bechselbriefe, welche innerhalb bes Zeitraumes vom 6. October bis einschließlich 20. Rovember b. 3. acceptirt werben, genießen, wenn beren Berfallzeit in diesen Zeitraum treffen follte, die im S. 1 bestimmte Berlangerung ber Zahlungsfrift. Beldes hiermit jur Darnachachtung bekannt gemacht wirb.

Wien, 30. October 1848."

In Folge Me ffenhauser's Aufforderung wurden die Wassen hie und da in die Semeindehäuser abgeführt, und auch in allen Straßen weggeworfen. Der größte Theil der Bewassneten sing an, sich der Entwassnung zu unterwerfen. Dem Ober-Commando wurde gemeldet: Die Kroaten ziehen sich innerhalb der Belvedere-Linie zurück; es sollen kaum 1000 Mann dort sehn. Die Orte Fischament und Schwechat, wo sich das k. Lager besindet, brennen. Sin Bauer berichtete: daß sich bei Fischament zwei k. Offiziere über die Donau sahren ließen und will gehört haben, daß Fürst Windische über die Donau sahren ließen und will gehört haben, daß Fürst Windische über des Offizieren gesagt habe: "Rur leid thut es mir, daß die Ungarn das schöne Cavallerie-Regiment gesangen genommen haben." Bei der Hernalser= und Währinger-Linie hörte man Kanonen= und Rustetenschüsse. Es schien, als ob die Kanonenschsisse nicht besantwortet würden. Bei der Mariahilser-Linie am Linienwalle sollen bei zweihundert Frauenzimmer mit Sensen und verschiedenen Wertzeugen bewassnet stehen. Bon der Lerchenselber-Linie wurde gemeldet: daß eine k. Kanone und fünfzig Kroaten gesangen (?) worden.

In Folge ber vom Fürsten Binbisch graß erhaltenen Beisung mußte sich an diesem Tage früh eine weitere Deputation nach Hegenborf begeben, wozu bie Gemeinberathe A. Binter, Stzelt und Rubenit, ersterer taum jurudgekommen, bestimmt wurden. Weil die in der verfloffenen Racht gemachte Erfahrung herausstellte, daß mit Bagen nicht wohl fortzukommen sep, wurden Reitpferbe vorgezogen und beschloffen, sich mit einem Nationalgarde-Cavallerie-Offizier, Fahnenträger und Trompeter am Glacis bei der Augartenbrücke zu vereinigen, und sohin sogleich ben Marsch burch bie verschiedenen auf ber Landstraße bereits aufgestellten Militarkorper zu nehmen, insbesondere bestalb, weil man sich burch diese ein leichteres und schnelleres Fortkommen versprach. Die Mobilgarden und sonstigen Bertheidiger ber Basteien am Fischer= und Rothen= thurm-Thore ließen ben Parlamentarjug, wenn gleich mit einigem Gespotte, unangefochten vorbeiziehen; allein als berselbe burch einige einzelne Kroaten-Borposten im Trabe reitend durchgelassen, an die hinter dem neuen Hauptmauth-Gebäude lagernden Kroaten mit der Tète gegen die Hauptstraße der Landstraße gelangte, mas gegen die Militärgesesse Berftoß haben durfte, wurde berfelbe von einem Abjutanten fehr hart angelaffen, alle Deputirten mußten fich nun so stellen, baß beren Geficht gegen die Stadt gekehrt war, wurden in die rechtsseitige Bertiefung neben bem Sauptmauth-Gebaube postirt, und zwölf Kroaten zu ihnen mit bem Auftrage hingestellt, jeden, ber fich umsehe, nieberzuschießen. Diese Situation mar nun allerdings teine febr erbauliche, besonders ba man die Beweglichkeit ber Pferbe, und eine etwaige Demonstration ber auf ber nahe gegenüberstehenben Baftei aufgestellten Stadt=Bertheibiger zu befürchten hatte; biefelbe murbe indeß baburch einigermaffen gemilbert, daß ein Pionnier-Hauptmann und ein InvalidenOffizier sich mit der beruhigenden Bersicherung zwischen die Kroaten und die Parlamentare stellten, daß an der Deputation keine Indiskretion ausgeübt werden würde. Als sich die Deputirten hierauf vor dem F. R. L. Ritter v. Hartlieb gehörig und insbesondere damit, daß sie auf Besehl Sr. Durchlaucht nach Setendorf gehen, legitimirt hatten, wurden dieselben mit verdundenen Augen unter Husaren-Estorte dahin geleitet. Die Deputation, von den Generalen Cordon und Rertens auf das wohlwollendste empfangen, vollzog ihre ausgedehnte Rission, und sollte die sestgestellten Kapitulations-Bedingungen nach Wien zur sogleichen Publikation überbringen. Während indessen diese Friedensverhandlung \*) vorging, war der Kampf in mehreren Borstädten schon wieder entbrannt, und dadurch die Kapitulation thatsächlich gebrochen, indem die Umsturzpartei die Unterwerfung theils nicht anerkannte, theils verschwiegen hielt, die Berbreitung der Gemeinderaths-Plakate überall verhinderte, ja solche selbst den magistratischen Individuen wegnahm und vertilgte, und unter neuen Borspiegelungen, insbesondere des Anrückens der Ungarn, zu erneuertem Kampse ermuthigte.

Die Deputation verließ Hegenborf von dem Oberlieut. von Rogoisti-Brogow von Civalart Uhlanen und einigen Dragonern begleitet, und war querst Willens über Mariahilf zuruckzukehren; sie mußte jedoch von diesem Borhaben abgehen, weil gerade, als sie in jene Segend gelangte, von der Mariahilfer-Linie und den dortigen Linienwallen aus ein fürchterliches Ranonen- und Rleingewehrfeuer eröffnet worben war. Rach Meibling zurücklehrenb, faßte sie baber ben Beschluß, ihren Weg durch die Hundsthurmer-Linie zu nehmen; allein bort angelangt, wurde fie mit Kartatschen und Flintentugeln begrüßt, so baß fie gezwungen war hinter ber Meiblinger Kirche Schutz zu nehmen. Dorthin kam ein Stabsoffizier, mahrscheinlich in ber Meinung, daß ben Parlamentars die Biebererneuerung des Rampfes und der dadurch bethätigte Treubruch nicht fremb sey, zur Deputation herangesprengt, und nachbem er fie mit fehr harten Worten angelaffen hatte, befahl er, biefelbe Felbein auf die Bilhelmsdorfer Bobe qu führen, wo sie bei der dort aufgestellten Generalität indessen Gelegenheit fand, fich über ben 3med und bas Resultat ihrer Sendung rechtfertigend auszusprechen, und ba die Zeit der Publikation der in ihren Banden befindlich gemesenen Rapitulations-Bedingungen brangte, bas Berfprechen erhielt, burch bas Belvebere nach Wien geführt zu werden. Bezeichnend muß hier erwähnt werden, daß berfelbe Stabsoffizier, dem so bittere Worte gegen die Deputirten entfahren waren, mit Thranen im Auge sich gegen die Semeinderathe Binter und Etzelt ob seiner früheren Barte entschulbigte, und ihnen, auf baß fie, wie er fagte, ihre Gen-

<sup>\*)</sup> Fürst Windischgrät ließ nach Olmütz telegraphiren, daß sich Wien unbedingt unterworfen habe, und daß bie t. Truppen heute die Stadt besegen.

bung als brave Bürger glücklich vollführen mögen, die wärmsten Bünsche mit auf den Beg gab. Die Parlamentäre sprengten sohin durch die aufgestellten Truppenmassen, welche das unausgesetzte Feuer von den Linienwällen auch nicht mit einem Schuße erwiederten, nach dem Belvedere, und nachdem sie auch dort insbessorbere von dem Generalen v. Zeisberg die freundschaftlichste Aufnahme und willsähriges Geleite gefunden hatten, wollten sie sich vor dem Schwarzendergischen Palais an der Sche des Tröblermarktes gerade von ihrer Begleitung trennen; doch kaum hatte ihr unverdrossener und besonnener Führer Oberlieutenant v. Rogoiski die Worte: "Ich muß Sie nun Ihrem Schicksant überlassen, gehen Sie mit Gott!" ausgesprochen, wurde abermals vom Walle der Stadt ein Kartätschenschuß abgeseuert, dessen Rugeln über ihren Köpfen dahin sausten. Rasch entschlossen sprengten sie über den Sehsteig dem Karnthnerthor zu, wo sie ruhigen Einlaß fanden.

Am 30. kam von den einmarschirten Truppen ein k. Major zur Wohnung bes inter. Bezirks-Commandanten Sos in die Roffau, und wollte die bort befindlichen Baffen wegführen. Es waren aber, weil gerade bie Auszahlung Statt fand, sehr viele Mobilgarden anwesend. Da Sos am vorhergehenden Tage gedroht wurde, daß wenn er die Waffen wegführen laffe, er es bußen mußte, so war er gezwungen dem Major die Baffen nicht auszuliefern und fagte: "Ich werde solche hinführen, wo es verlangt wird." Auf die Aeuberung des Majors, daß die Baffen sogleich ausgefolgt werden mussen, und er solche fortführen laffen wolle, bemerkte Sos, daß die Aufregung der versammelten 500 Mobil-Garden fo bedeutend, daß solche baburch zu Gewaltthätigkeiten schreiten wurden; wenn dagegen die Waffen in der Rossau bleiben, konne Sos dafür gut stehen, daß kein Conflict mit dem Militar statt finde. Dit dieser Berficherung war der Major zufriedengestellt und entfernte fich. Doch ploglich verbreitete fich bas Gerücht, bas die Ungarn kommen; die Mobilen wollten fich bewaffnen; einige bavon die noch Sewehre hatten, brobten Sog zu erschießen, wenn er nicht solche hergebe. Doch bieser suchte die Leute auf jede mögliche Art zu beschwichtigen, und nach langerer Beit gelang es ihm auch bie erneuerte Bewaffnung zu verhindern.

Die Rachricht von der Ankunft der Ungarn hatte sich schon überall verbreitet. Man rannte nach den Basteien, denn man sollte "die helfenden Brüsder" von dort aus schon anrücken sehen. Die Zurückgekehrten brachten die Runde, daß sie nichts gesehen, und so schwankten die Gruppen, die sich gesams melt, zwischen Slauben und Unglauben. Man neigte sich mehr zu letzterem, ja es dauerte sogar bis Mittag die Ablieserung der Wassen fort. Wir begegneten einer Truppe von etwa einem Duzend Bewassneter, welche über die, wie sie meinten, neuerdings erlogene Hüsse Späse machend, ihre Sewehre nach der Aula trugen. Hastig stürzte ein Mann auf sie zu und drückte ihnen kleine Zettel in

die Hand. Mit gleicher Gile streute er sie in Menge in die offen stehenden Handthore. Es waren Gremplare von Messenhauser's erstem Bericht über die Ankunft der Ungarn vom Stephansthurme.

Mittag 1'/. Uhr verbreitete sich auch in der Rossau mit Bligesschnelle bas Berücht: die Ungarn seben vor den Mauern Wiens; das österreichische Seer ge schlagen, ber Sieg seb nun unser, wir find gerettet! Meffenhausers Zetteln vom Stephansthurme gaben bem Gerüchte einige Bahrscheinlichkeit. Die Borftabte: Lichtenthal, himmelpfortgrund, Thury, Althan und Michaelbaierischer Grund, waren schon vom Militar besetzt. Um diese Zeit versammelten sich vor dem Sause des Hauptmanns Steinbod eine Maffe Proletarier, riffen die Platate des Fürften Windischgraß unter ben schmachvollsten Schimpsworten von den Rauern berab und ließen fich verlauten, sie wollen die gestern abgelegten Baffen wieder haben; fie muffen die Ungarn, unsere Bruber und Befreier unterstügen. Spater wurden fie ungebulbiger, und schrien mit lauter Stimme: "Bangt ben Sauptmann auf; er hat uns verfauft, hat unsere Gewehre fortführen laffen! — An die Laterne mit dem Schwarzgelben, zundet ihm das Haus an, nieder mit ihm!" Hauptmann Steinbock, ber in Folge ber heftigen Anstrengungen ber verfloffenen Tage schwer erkrankt war, mußte dies alles anhören, und war kei-Augenblick ficher, von biefen Glenben ermorbet zu werben. Seine Lage und die seiner Familie moge sich der Leser vorstellen; die Feber vermag es nicht zu schilbern. Um biefelbe Zeit fuhr ein mit Baffen belabener Bagen über bie Hauptstraße von Lichtenthal zur Rußborfer-Linie; bieser Bagen wurde von ben Proletariern angegriffen, die Gewehre heruntergeriffen und das Militar — welches Menschenblut schonen und baher keine Gewalt anwenden wollte - zog fich zuruck.

Der Ober-Commandant, welcher dem Gerüchte, daß die lingarn kommen, keinen Glauben mehr beimaß, wurde um 9 uhr Früh in der Stallburg von mehreren Anführern der Legion, der Mobilgarde und bewaffneter Arbeitercorps benachrichtigt, daß die lingarn nicht nur die österreichische Gränze überschritten, sondern schon ganz nahe gegen Wien anrücken. Diese Deputirten drangen darauf, daß diese Ereigniß allgemein verlautbaret, und alle Naßregeln ergriffen werden, um durch einen Ausfall die lingarn zu unterstüßen. Messenhauser erwieberte hierauf, daß er schon mehrere briesliche Anzeigen von den lingarn selbst erhalten habe, in denen ihm der Tag ihres Erscheinens mit Bestimmtheit angegeben wurde, welche jedoch sämmtlich erfolglos blieben, er daher einem bloßen Gerüchte wegen, nach der bereits abgeschlossen Rapitulation, keine Bertheidigungsanstalten tressen könne, indem ein unglücklicher Rampf gegen das Militär, namenloses linglück der Stadt Wien bereiten würde. Doch diese Ansührer berkräftigten ihre Behauptung damit, daß man die lingarn, oder aber gewiß ihre Signale vom Stephansthurme aus sehen müsse. Auf dieses gab der Ober-Com-

mandant den Deputirten die Bersicherung, daß er nach genommenem Augenschein durch Platate die nöthigen Besehle ertheilen wolle. — Er versügte sich gleich darauf mit seinem Abjutanten Wilhelm Barthel auf den Stephansthurm, und sagte unterwegs zu seinem Begleiter: Er ginge vielmehr nur dahin, um sich solchen zudringlichen Aufforderungen, die sich vermuthlich erneuern würden, zu entziehen; er glaube nicht an die Ankunft der Ungarn; und sollten auch diese wirklich anrücken, so dürsten sie zu schwach sehn um ohne Hülfe der Wiener bis zur Stadt vorrücken zu können. Ein Ausfall in das freie Feld aber, bei der Organisation der Wiener Bewaffneten wohl ein unnühes Hinopfern von Tausenden, aber nimmermehr das gewünschte Resultat erwarten lasse.

Am Stephansthurme. Bu berfelben Beit, als Meffenhauser obige Deputation in der Stallburg empfing, bestiegen Robert Blum, Julius Frobel und einige Legions-Offiziere den Thurm. Raum oben angelangt, sahen sie Kanonenblige in ber Segend ber Schwechat. Gine Ordonanz wurde mit bieser Nachricht zum Ober-Commando gesendet. Das Sbservations-Corps mit seinen Instrumenten wurde herbeigerufen. Um 101/2 uhr war alles auf bem Thurme geordnet. Da erschien Messenhauser. Bon bem oberhalb ber lihr angebrachten Gerufte aus suchte er nun mit einem Fernrohre in ber Hand bas angekundigte Beer ber Ungarn aufzufinden. Der Rebel, ber auf der gangen Segend lagerte, erlaubte zwar nichts mit Bestimmtheit zu erkennen; inbessen ließ fich mit Sicherheit, aus dem häufigen Aufbligen ber Batterien, auf eine Spater konnte man ben Ranonenbonner, je nachbem Schlacht schließen. ber Luftzug es gestattete, in nur geringem Grabe boren, und aus ben langen Paufen zwischen Blig und Donner die beiläufige Entfernung beurtheilen. - Die Melbung hievon wurde bem Gemeinberathe gemacht. Bie ein Lauffeuer durcheilte diese Rachricht die Stadt. Der Thurm wurde indeffen von den meisten Rapazitäten ber October-Bewegung erstiegen. Alle wollten sich personlich überzeigen wie es mit ber letten hoffnung stehe. Man fand hier fast bas ganze Ober-Commando mit dem Generalstabe, eine Deputation des Gemeinderathes, ben Prafidenten des Reichstages mit mehreren Gliebern ber außersten Linken, die Prafibenten bes fich wieder versammelten Studenten-Ausschuffes, die Commanbanten ber akademischen Legions- und ber Mobilgarde-Corps.

Bon 11—2 Uhr Mittags. Die Schlacht zog sich in immer größerer Ausbehnung näher gegen Wien zu. — Wegen bes fortbauernben Rebels konnten bie Truppenkörper nicht unterschieben werben. Rur bas Bligen ber Kanonen gab die Richtung ber Schlacht an. Da erschienen Deputationen ber

Stubenten und ber Mobilgarde, bie ben Ober-Commandarten mit Borwürfen überhäuften, warum er jest so wenig Energie zeige. Hätte er ben Muth nicht, ober sey er gar ein Berräther, so solle er abtreten. Das Bolt fordere, daß es genau über ben Gang der Schlacht unterrichtet werde. Messenhauser schien verlegen, er erwähnte der abgeschlossenen Rapitulation, aber nicht mit jener Araft die ein fester Entschluß bedingt hätte. Die Deputirten wurden dringender, ihre Geberden nahmen sogar einen, seine Person gefährbenden Charakter an. Der Ober-Commandant wendete sich in diesem kritischen Momente an einem anwesenden angeblichen Reichstagsbeputirten, und als ihm dieser Beistimmung zuwinkte, schrieb und sandte er den ersten, unglückseligen Zettel, und in der Folge die beiden andern in die Oruckerei, welche den Sang der Schlacht in 10,000 Eremplaren dem Bolke verkündeten:

"Bom St. Stephansthurme. Man sieht deutlich ein Sestecht hinter Kaiser=Ebersborf, ohne die kämpfenden Truppen ober ben Sang des Treffens ausnehmen zukönnen.

Wien, am 30. October 1849. Bormittags 11 llhr.

Messenhauser, m. p., prov. Dber . Commanbant."

11m 11 Uhr also wurde vom Stephansthurme durch diesen Zettel ein Angriff ber Ungarn auf bie t. Truppen signalisirt. Der Erfolg bieser Rachricht war eben so groß, als in seinem Berlaufe fur bie Stadt verberblich. Am Stephansplage mogte eine ungeheuere Menschenmasse aus den untern Schichten ber Bevölkerung. Der Lärm, daß die Ungarn die Truppen zurückschlagen, wurde immer größer, und hunderte von Proletariern, welche bereits waffenlos umbergingen, verließen ben Plat mit dem Rufe: "Bu ben Waffen, zu ben Baffen!" und liefen felbst bin, um fich ber taum abgelegten wieber zu bemachtigen. Sanze Compagnien der Mobilgarde ruften wieder, zum Theile ohne Anführer, in die Borftabte, wo fie bie Unentschiebenen jum Wieberergreifen ber Baffen burch Wort und Beispiel aneiferten. Biele ließen sich verführen, und bas um so leich= ter, ba bas Militar fich an einigen Stellen zurückgezogen hatte, aber bei weitem größere Theil ber Garben, insbesondere die ber Stadt, betheiligten fich an keinem ber weiteren Borgange mehr, trog bem, baß einzelne Proletarierhaufen neuerdings zu pressen versuchten, was ihnen auch mitunter gelang, und mancher Garbe und mancher Unbetheiligte fah fich gezwungen, mitzuziehen. Am bemerkbarften machte fich bei diefer Gelegenheit wie erwähnt, eine Schaar Amazonen der widrigsten Art, welche mit einem Tambour an der Spige, der wuthend Alarm

schlug, die Sassen durchzogen und jeden Unbewassneten aussorderten, sogleich die Wassen zu ergreisen, und einen Aussall zu machen, damit der vermeintliche Sieg der Ungarn desto umfassender werde. Dabei verbreitete sich die Rachricht des Anmarsches der Ungarn wie ein Lausseuer durch alle Theile der Stadt, und wurde dis in's Märchenhafte übertrieben, je länger sie von Rund zu Rund eirculirte. Bald waren es nicht mehr Ungarn allein, welche der Stadt zu Hülfe eilten, sondern auch noch ein Landsturm aus Stepermart, bestehend aus vielen Tausens den steperischen Holzbauern, dann auch noch viele Compagnien von Tyrolers Schüsen u. s. w. Zu gleicher Zeit war nachstehendes Plakat angeschlagen:

,,Worte bes Rampfes! Männer und Jünglinge von Wien! Was so lange von tausend und tausend glühenden Herzen ersehnt war, geht in Erfülzlung. Die ungarischen Brüder rücken heran. Der Donner ihrer herrlichen Artillerie tont wie Musik in unsere Ohren. Wir für sie — sie für uns. — Wir haben gebeten, wir haben Deputationen über Deputationen geschickt, wo wir blos unser constitutionelles Recht, unsere Freiheiten zu sichern hatten. Die Antwort — Ihr wist es Alle — die Antwort waren Worte, und — ein Kranz von Kanonen und Bajonetten um unsere schöne, heitere Stabt.

Manner und Jünglinge! Sehd einig, sehd stark, sehd muthig — die Augen von ganz Europa ruhen auf uns. Solch es ist keine Redensart, denn wir werden die wahre Freiheit für den ganzen Welttheil erkämpfen.

Roch diesen letten glorreichen Kampf, noch ein paar Tage voll Begeisterung, Hingebung an die heilige Baterlandssache, und es wird an allen Punkten der Erde unser schönster Titel sehn, zu sagen: — Ich bin ein Wiener Ich war dabei. Gott mit uns!"

Dieses Plakat war seit länger als acht Tagen gebruckt und bereit gehalten. Es hat kein Datum und keine Unterschrift.

Als die Proletarier das Anruden der ungarischen Armee erfahren hatten, wurden die auf der Universität gefangenen troatischen Offiziere Zergollern und Jovetic von dem Proletariat mit dem Tode bedroht. Als solches der Spitalsarzt Dr. Best in Ersahrung gebracht, sah er sich Behuf der Rettung dieser Offiziere genöthiget, sie mit ordinärer Rleidung, die oberen Körpertheile mit Berbänden zu versehen, sohin als Blessirte zu metamorphostren, und unter die Krankenreihen zu verlegen, wodurch sie durch die eble Handlungsweise Best's gerettet wurden. Was die genannten Offiziere durch das Unbehagliche des Krankensaales erdulden mußten, ist eine der geringeren Calamitäten, die ihnen widersahren sind. Ausset den genannten beiden Offizieren befanden sich auf der Universität in Sesangenschaft noch 3 Gränzer, 5 Jäger, 1 Uhlane, zusammen 30 Mann Semeine verschiedener Truppengattungen, welche bei der Einnahme Wiens criöst wurden.

Der zweite und dritte Zettel vom Stephansthurme lauteten wie folgt:

"Bom Stephansthurme. Die Schlachtscheint sich gegen Oberlaa und Inzersdorf zu ziehen. Der Rebel verhindert eine klare Ansicht. Bis jest scheinen die Ungarn im siegerichen Borschreiten begriffen zu sehn. Im Falle ein geschlagenes heer sich den Mauern der Stadt nähern sollte, so wird es Pflicht aller Wehrkörper sehn, sich auch ohne Commando unter das Gewehr zu stellen. Wien, am 30. October 1848. 12% Uhr Mittags. Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Comm."

,,Bom Stephansthurme. Unterhalb bem Rengebäube steht ein Truppenkörper; wegen bem Rebel läßt sich nichts Räheres bestimmen, ob es Cavallerie ober Kroaten sind. Links von der Schwechat, in der Mitte zwischen Raiser-Gbersborf und Mannswörth, ist in diesem Augenblicke der Rampf concentrirt. Die Ranonenblize sind so deutlich, daß wir die Anzahl der Batterien darnach fast beurtheis len können. Seit einer halben Stunde zieht sich die Schlacht offenbar immer näher gegen uns. Wien, am 30. October 1848.
2 Uhr Rachmittag. Ressengen, m. p., prov. Ober-Commandant."

Bimerkenswerth ist der Umstand, daß zu gleicher Zeit von Seite der Hofund Staatsdruckerei ein Mann in's Central-Bureau kam, einen ähnlichen Zettel wie obige vorwies, und fragte, ob solcher gedruckt werden könne. Der anwesende Play-Oberlieutenant Dunder und Andere erklärten, daß die Unterschrift nicht von Messenhauser's Hand seh, worauf der Gesendete erklärte, den Zettel nicht drucken lassen zu können.

Die Rachricht von dem Anruden der Ungarn hatte auch im Bezirke Wieden eine große Aufregung hervorgerusen, welche durch Legionare und andere Auswiegeler immer mehr gesteigert wurde. — Bon der Aula wurden gegen Mittag mehrere Wagen mit Gewehren beladen in diesen Bezirk gebracht, und Behufs der Bewassfnung ausgetheilt. In mehreren Straßen wurde Allarm geschlagen. Gruppen Bewassnuter sammelten sich sowohl auf den Straßen, wie auch an den genohnzlichen Raillirungsplägen. — Um 2 Uhr Rachmittags sprengte eine Cavallerie-Ordonnanz in das Therestanum, wo sich das Hauptquartier dieses Bezirkes befand. Doch dasselbe wurde schon am vorhergehenden Tage durch den Bezirks-Chef, Theodor Hirn, in Folge der abgeschlossenen Rapitulation aufgelöst. — Dem von einem Garden herbeigerusenen Plas-Ofsizier Anton Wern er überbrachte diese Ordonnanz den mündlichen Beschl des Ober-Commandanten: daß der Bezirks-Chef gewärtig zu sehn habe, die weiteren Bertheidigungsbesehle binnen einer Stunde in Empfang zu nehmen. Mittlerweile hatte sich durch die Einwirkung der Umsturz-

partei gegen Sirn, welcher für ben Frieden gestimmt, und zur Ablieferung ber Baffen alle nothigen Ginleitungen getroffen, die Erbitterung auf's Bochfte geftei-Man beschulbigte ihn bes Berrathes und bes Einverständnisses mit dem Mehrere seiner Freunde riethen ihm die Wieden zu verlassen, indem Militar. er am Leben bebroht sey. \_ Doch es handelte fich in diesem Momente barum, daß die abgeschlossene Rapitulation unverbrüchlich gehalten werbe. Das Schicksal mehrerer hundert Familien war an die friedliche Beendingung dieses Tages geknüpft! Da eilte ber Plat-Offizier Berner zu einer Compagnie, die noch unter Baffen stand, und wußte auf das Chrgefühl ber anwesenden Offiziere so einzuwirken, daß fle ihm ihr feierliches Chrenwort gaben, Sirn von feiner Wohnung in das Therestanum zu begleiten, und ihn auch bort vor jeder Gewaltthat zu beschü-Diese drei Offiziere hielten gewissenhaft ihr Wort und geleiteten ihn in Sesellschaft Werner's und bes Ordonnanz-Offiziers Emanuel Ballner in das Hauptquartier. Daselbst versammelten sich Offiziere und Garben von allen Compagnien. Ernste Besorgniß mablte fich auf beren Gefichtern. Ginige waren noch in Uniform und bewaffnet, — andere ohne Waffen; mehrere waren in Civilkleidern mit bem "Chlinder" am Ropfe; auch fab man Garden, welche nur noch bas Beinkleid mit bem "rothen Streifen" am Leibe hatten, sonst aber ganz in Burgerkleibern waren. — Ein Offizier hatte fich schon ben Schnurbart wegrafiren laffen. — Legionare fuhren in Fiakerwagen in allen Richtungen und munterten jum Widerstande gegen die f. f. Truppen auf. Giner dieser Legionare, bem Dialekte und Ansehen nach ein Israelite, erschien auf bem Sammelplage ber 1. Compagnie, und fragte nach bem hauptmanne, welcher jeboch nicht zugegen war. Lieutenant Raste mar eben angefommen, und fragte mas bas Begehren des Legionars sen? Dieser rief ihm mit barscher Stimme zu: "Lassen Sie sogleich Allarm schlägen," worauf ihm Raste ganz trocken erwieberte, baß er biesem Ansinnen nicht willfahren könne, weil kein höherer Befehl vorliege. Buthend schrie der Legionär: ,,Wer in einem folchen Augenblicke noch an höhere Befehle benkt, dem gehört eine Rugel vor den Kopf!" welche Neußerung jedoch von allen 11mftebenden mit Lachen aufgenommen wurde. Hierauf begab fich ber Legionar in bie fogenannte "Studentenherberge," unter welchem Ramen bas Gasthaus bes 30hann Schweißer bekannt war, und alsbald ertonte die Larmtrommel. Ob sie von Schweigers Sause ausging, weiß man im Augenblicke noch nicht. Rurze Beit barauf erschien ein altlicher Mann, ben man als Spebiteur, und auf ber Bieben wohnhaft, bezeichnete, ber an mehrere Compagnien geschriebene Zettel austheilte, des Inhaltes: "Die herren Garben des Wiedner Bezirkes werben eingeladen, fich bei ber Universität einzusinden, und fich an die Universitäts-Corps anzuschließen." Wien, am 30. October 1848. Auf Befehl:

Das Benehmen der akademischen Legion am 28. hatte alle Sympasia, welche man für dieselbe hegte, so sehr gedämpft, daß man der vorstehenden to ladung keine Folge gab, sondern beschlossen hatte, sich nur den Befehlen bel bairks-Commando zu fügen.

Um eben biefe Zeit ritt ein Mann mit großem Barte und Augengläsen, in republikanische Müße auf bem Ropfe im gestreckten Galopp über bie Bite Sauptftraße und marf gebruckte Zettel aus, woraus bas fiegreiche Borbringen k ungarischen Insurgenten gegen Wien zu entnehmen war. Die Sache machte guit Aufsehen, und es wurde der Abenteuerer von einigen Individuen ber 15. Co pagnie angehalten und auf ben Sammelplat ber 1. Compagnie gebracht. fr ware er ohne Zweifel arretirt worden; allein die Demokraten ber Compegi, barunter vorzüglich ein Claviermacher und ein Schneibergefelle perorirten fo lan, bis ber Gefangene frei gegeben wurde. Der Garbe C. Friebrich erlautt bem irrenden Republikaner einen vacirenden Drechslergefellen, ber bei bem Duch lermeister Friedrich Taug vor einiger Zeit arbeitete, aber wegen Liebertide entlassen wurde. Dieser Borfall brachte Uneinigkeit in bie Compagnie, fo me. daß ein Theil darauf drang, abzumarschiren, und der andere ben Bunfa et sprach, die Wieden nicht zu verlassen. Diese Uneinigkeit theilte fich wie eine G demie mehreren Compagnien mit, und man beschloß endlich, die nothigen Rafe tungsbefehle vom Bezirks-Commando einzuholen.

Um 3'/. Uhr brachte ein Frauenzimmer zum Bezirks-Commando Wieden mit stehenden "Ober-Commando-Befehl:

Benn sich zwei heere unter ben Mauern ber Refiben schlagen, istes Pflicht eines jeden Behrmannes unter bie Waffen zu treten; es haben baher alsogleich alle Trup penforper versammelt ju werben, und jum Schute ifrei eignen Berdes zu wirken. Alle früher innegehabten Steb lungen sind nach ben früheren Beisungen mit Borneften und Unterstüßungen zubeseten, Reserven zu balten; theils um bedrohte Puntte ju verstärten, theils um als Patrenik len zur Aufrechthaltung ber Ordnung und Rube im eige nen Begirte gu mirten. Es werben fammtliche Bebruir ner nochmals alles Ernstes aufgeforbert bem gegebenen Befehle Folge zu leiften, ohne welches tein Resultat in erzielen ift. Ginzelne Anfragen an bie Commanbanten muffen unterbleiben, weil man hiedurch zu viel Beit versplittert und sein Augenmert von wichtigeren Gegen ständen abzieht. Rachmittags 11/2 uhr, am 30. October 1848.

Messenhauser, m. p., Ober-Commandant."

Dieser Besehl wurde den Anwensenden mitgetheilt, dann dem Lieutenant Raste und noch zwei anderen Offizieren diktirt, und sofort bei einigen Compagnien bekamt gemacht. — Dieser Besehl scheint auch vom schwachen Ressen sen hauser durch Terrorismus am Stehansthurme erprest, oder von den anwesenden Revolutionsmachern aus der Reitschule besohlen worden zu sehn.

Um 31/2. Uhr stellte sich auf ber Favoritenstraße bei ber Paulaner-Rirche ein Bataillon der Mobil-Garde auf, und der Commandant dieser Truppe, Rellner, prasentirte fich bem Bezirks-Chef mit ber Aeußerung: "Ich ftelle mich und mein ganzes Bataillon zu Ihrer Disposition." Doch Sirn machte ihn auf die abgeschloffene Rapitulation und auf den Umftand aufmerksam, daß die Majoritat ber Compagnien für ben Frieden gestimmt, folglich auf keinen Fall eine weitere Bertheibigung eintreten burfe. wollte sich nicht so leicht abfertigen lassen und außerte wieberholt, daß er den Befehl und den Willen habe, mit seinem Bataillon die Biebner zu unterftugen. Sirn lehnte seine Gulfe entschieben ab, und ersuchte ihn die Wieden zu verlaffen. Als nun Rellner fab, baß fein tampfwuthiges Anerbiethen felbst von ben in ber Ranglei anwesenben Offizieren mit Kalte und ernstem Schweigen aufgenommen wurde, verließ er mit seinem Bataillon die Wieden, und stellte fich am Glacis beim Rarthnerthore auf. Um 4'4 Uhr erschien ein gewiffer Schinbler\*) und legitimirte fich mit einer schriftlichen Bollmacht vom Ober-Commando, baß er als Bertheibigungsleiter für bie Wieben ernannt sey. — Zu biefer Zeit befanden fich im Bureau des Bezirks-Chef: Bataillions-Chef Efchenbacher; die Hauptleute: Aichinger, Maper, Koller, Mohn, Dudenthaler; ber Oberlieutenant: Breitenfeld; die Plag-Offiziere: Berner und Chrenfeld; die Lieutenants: Frang, Emanuel Ballner, Rörbler, Sell, und noch einige Offiziere und Garben. —

::•

Aus Allem diesen sah hirn nur zu deutlich, daß die Umsturzpartei die Biederbewaffneten als lettes Rettungsmittel betrachte. Er wies baher Schindler entschieden zurück und wurde babei von allen anwesenden Offizieren und Garben, worunter Hauptmann Raper

Deputirten Rublich zur Drganistrung des Landsturmes ausgezogen, dann später in Reustadt als Auswiegler vom Militär aufgegriffen und ins Lager gebracht wurde. Dieser Mensch wohnte während des verstoffenen Sommers am Schaumburgergrunde, trug gewöhnlich eine schwarze Sammtblouse und einen Kalabreser mit einer rothen Feder, zuweilen eine Studentenkappe; er war als gewandter Arrangeur der Ragen-musiken berüchtigt. Der frühere Vertheibigungsleiter ber Wieden hieß Iohann Mosser, und wurde am 28. Abends von seinem Posten durch Offiziere dieses, Bezirkes gleichsam vertrieben.

besonders energisch sprach, kräftigst unterstüßt. — Alle sprachen sich dahin bestimmt aus, daß sie künftig von Riemanden Besehle annehmen wollen als von Hirm, ber der gewählte Chef sep, auch keinem andern Individuum gehorchen werden; die Debatte wurde immer hestiger, und so geschah es, daß endlich Schindler durch diesen einstimmigen Protest außer Fassung gerieth und mit der Bemerkung zum Ober-Commando abging, daß er wegen dem geäußerten Ristramen nichts weiteres auf der Wieden zu thun habe. — Es läßt sich somit aus dem Gesagten mit Wahrscheinlichkeit ableiten, daß Schindler die Instruktion erhalten, mit den Wiednern, unterstüßt von dem Robil-Garden-Bataillon bei der Favoriten-Linie einen Angriff auf das Rilitär zu machen, und daß die Umsturzpartei gehofft, durch einen möglichen Sieg den Ruth und die Thatkraft der ganzen Bevölkerung zu einem erneuerten Kampse anzuspornen; welches Unternehmen jedoch Hirn,\*) unter Ritwirkung aller Gutgesinnten, zu vereiteln gelang.

3 Uhr. Am Stephansthurm. Es wurde Messen aus er von einem Legionar ein Mann vorgestellt, der seinem Anzuge und seiner Manier nach der Arbeiter-Classe anzugehören schien, und gab an, daß er dem Ober-Commandanten Wichtiges mitzutheilen habe. Er begann damit, daß er aus dem Lager komme, daß unterwegs auf der Straße ein General gesahren sen, und eben als er (Anzeiger) ganz nahe bei ihm war, der Fürst Windischen sen und ehm sagte: daß ihn das Erscheinen der Ungarn gerade jet in große Berlegenheit sete, — daß sie ihm bereits das beste Cavallerie-Regiment gesangen genommen (?) und so viel Schaden zugefügt hätten, daß er, wenn nicht bald Berstärtung kame, ihr weiteres Bordringen nicht verhindern könnte. — Ressenhaus er beschenkte diesen Rann, und entließ ihn mit einer Miene, die deutlich aussprach, daß es keines Scharfblickes bedürfe, um dieses plumpe Sewebe zu erkennen, was vielleicht gar nur eine Bettlersinte war. Um diese Zeit sing die Schlacht an sich von Wien mehr zu entsernen; später sah man nur noch einzelne Ranonenblitze in weiter

Frei von dem Schwindel der neuern Zeit, zeichnete sich hirn burch seine ritterliche Sesunung, durch Consequenz in seinen Handlungen und durch Charakterstärke vorstheilhaft auß. — Als Chef des größten und radikalsten Bezirkes, wußte er die Rassregeln der Umsturzpartei zu parallelisiren und unschädlich zu machen. Durch einen Sturz vom Pferde stark verlezt, und mehrmals in Lebensgesahr, verließ er dennoch seine Posten nicht, und ihm gebührt der Ruhm, die Borstadt Weben vor namenslosem Unglücke bewahrt zu haben. Sein Name verdient daher mit vollem Rechte ein ehrendes Blatt in der Geschichte Wiens. Wenn abermals dem Baterlande Gesahr drohen sollte, werden die Ehrenmanner — als nun bekannt — zu sinden sehn, und abermals für Thron, Geseh, Freiheit und Gleichberechtigung einstehen. Dr.

Ferne, und Jeder faßte die lleberzeugung, daß die Ungarn zurückgedrängt, geschlagen sind. Einer nach dem Andern schlich langsam vom Thurme herab, und nur Wenige blieben bei Messenhauser, der noch immer auf dem äußern hölzerenen Gerüste auf und ab ging.

Messenhauser, burch die radikalen Demokraten aus der Ente und Reitschule auf die Höhe eines Ober-Commandanten gehoben, — war deren wils lenloses Werkzeug — und zu schwach, denselben zu widerstehen, von denselben in's Verderben gestürzt. — —

Das ist der Fluch der bofen That, daß sie nur Bofes muß gebaren!

Rachmittags ging ber Garbe Dogheimer ber 5. Compagnie 4. Bezirks vom Ober-Commando, wo er im Ordonnang Dienste gewesen, beim Franzens= thore hinaus, und wollte fich in seine Wohnung in der Josefstadt begeben. Unterwegs begegnete er zweien ihm bekannten Frauen, welche in die Stadt gehen wollten; diesen rieth er, wenn es nicht sehr nothwendig sey, daß sie lieber in der Vorstadt bleiben möchten. Doch in bemselben Augenblicke trat ein Frauenzimmer, wahrscheinlich eine Barrikadendame, zu dieser Gruppe, und fchrie auf Dogheimer zeigend: "Dieser ist ein Lügner; schon gestern Abends fagte er, baß bie Stadt sich übergeben, und daß die Waffen abgelegt werden muffen!" — Do ghe im er wies sie mit berben Worten zurecht, und nun erschien ein langer, baum= starter Mann, wie ein herrschaftlicher Buchsenspanner gekleibet, stellte fich wor Dotheimer, gab ihm mit ber Fauft einen Stoß auf bie Bruft, jog feinen Hirschfänger aus ber Scheibe, und setzte biesen bem Garben auf bie Bruft. Doch in demfelben Augenblicke fällte ber lettere das Bajonett gegen ben Büchsenspanner, und benahm ihm baburch jebe Lust zu der angebrohten Gewaltthat. Die ganze Scene enbete mit einem berben Wortwechfel von beiben Seiten.

Rachmittags wurden die schon erwähnten kleinen Zettel, Berichte "vom Stephansthurme" über die Schlacht der Ungarn in Massen immer noch in allen Theilen der Stadt und der Borstädte ausgetheilt. Es erdröhnten zahlreiche Schüsse gegen die Borstädte Hundsthurm, Matleinsdorf und Mariahilf, woselbst Gefechte vorsielen.

Oberst Schaumburg, welcher den Plan halte, jest das Bürger-Regisment zur Aufrechthaltung der Kapitulation zusammen zu ziehen, sendete seinen Adjutanten Oberlieutenant Weißenberger zur Stubenthor: Bastei, wo er Alles im aufgeregtesten Zustande fand. Jeder wollte die Kanone richten, jeder lud sein Sewehr. Weißenberger wollte die Bewassneten beschwichtigen, und erinnerte sie auf die abgeschlossene Kapitulation, wurde jedoch mit den Worten zum Schweigen gebracht: "Schaun's, daß weiter kommen, es gibt ka Commando mehr; den ersten, der uns commandirt, schießen wir nieder, und wanns no a Wort reden, werden ma mit Ihnen den Ansang machen."

In Folge ber vorangeführten Zetteln vom Stephansthurme waren bie be maffneten Maffen nicht mehr zurudzuhalten. "Die Bafteien besegen!" rief Alles, und den Worten folgte die That. Der Studenten-Ausschuß wurde nun auf's Rem von allen Seiten bestürmt, seine Bermittlungen und Anordnungen zu treffen. Juvörderst wurde der Antrag gemacht, man moge bem Ober-Commandanten Des sen hauser ein Mißtrauensvotum schiden, und bem Chef ber Feldabjutantur, Fenneberg, bas Ober-Commando übertragen; ferner: Das Ober-Commando foll nicht mehr in ber Stallburg seinen Sig haben, sonbern in bie Aula verlegt werben. - Fenneberg wurde in's Comitee berufen; auf ben ihm gemachten Antrag antwortete er: er tonne nur bann barauf eingehen, wenn Deffenhaufer schriftlich seine Abbankung in die Hande des Ausschusses niederlege. Der Ausschuß schickte hierauf eine Deputation, die aus Mitgliedern der akademischen Legion und aus Bertrauensmannern ber mobieln Corps bestand, zu De effen hauser. "Wir begegneten," sagt Schütte, "um 5 Uhr dieser Deputation, worunter sich auch Dr. Becher, Dr. Hammerschmibt zc. befanden, und wurden ersucht, mitzugeben, wir mußten ben Stephansthurm besteigen, anf welchem sich Messenhauser befand, und ba es schon ziemlich bunkel war, ging die Reise hinauf sehr langsam. Auf der Hohe des Thurmes angelangt, saben wir, daß die Rapitulation gebrochen, indem in mehreren Borftabten, und felbft von Seite der Stadt auf die kaiserlichen Truppen wieber geschoffen wurde. Die Bevolkerung ber Borftadt Bieben, welche bereits die Baffen abgelegt hatte, ergriff sie von Reuem. Die Truppen zogen sich bort etwas zurück, eben so in Mariahilf, Alservorstadt 2c., und die Borstädte wurden von den Batterien außerhalb der Linien beschoffen. Der dichte Rebel versagte uns jede weitere Auskat gegen Often, um ein Gefecht ber Ungarn mit ben kaiferlichen Truppen erspaben ju konnen, nur sahen wir noch Rauch aus einzelnen Brandstatten in ber Ferne aufsteigen, so wie eine starte Ranonade bei Währing und Hernals, wo bie Blige aus den Feuerschlunden sich kreuzten, und man das Schwirren und Pfeifen ber Rugeln vernahm. Da wir Messenhauser auf bem gewöhnlichen Observatorium nicht fanden, so mußten wir noch höher hinauf steigen, und saben ihn auf bem Plateau bes lesten Geruftes, wo er mit bem Abgeordneten Goldmart an einem Holzpfeiler lehnte, und stillschweigend die Umgebung betrachtete."

5 Uhr Abends. Am Stephansthurme. Es tamen unaufhörlich Deputationen, die den Ober-Commandanten bestürmten, Besehle zum Angriff zu geben. Einige wollten die Holzstätte vor dem Invaliden-Palais anzünden, — Andere die Leopoldstadt angreisen u. s. w. Messenhauser erklärte mit sester Stimme: Es sey an einen ferneren Widerstand nicht zu denken; alle Bertheidigung smittel seyen erschöpft; der Entsat von den Ungarn sey nicht denkar, da diese heute unter seinen

Augen geschlagen und zurückgebrängt worden. Die Garbe wolle sich nicht mehr schlagen, und er könne es nicht vor seinem Gewissen verantworten, seine Mitbürger nuglos zur Schlachtbank zu führen.

Um 6 Uhr erschien eine Deputation vor Messenhauser, die ben Ober-Commandanten aufforberte, augenblicklich seine Stelle niederzulegen, ba er bas Bertrauen des Bolles verloren habe. Deffenhaufer entgegnete, baf er nur in die Hande jener Behorde, die ihn ernannt habe, auch seine Dimission nieberlegen könne, er werbe beshalb in einer Stunde im Gemeinberathe erscheinen. Bahrend diese Deputation sich entfernte, bemerkte man unruhige Bewegungen am Fuße bes Thurmes. Saut ließ burch einige Compagnien seines Eliten-Corps bie Zugange jum Thurme besetzen. Auf bem Stephansplate sammelten sich mehrere Führer ber Mobilen; überall wurde über Berrath geklagi. Fenneberg flog von einer Gruppe zur andern; die Chitterung über Meffenhauser steigerte sich auf's Höchste; schon forberten einzelne Stimmen feinen Ropf; schon war hauf bereit mit feinen "Braven" hinaufzustürmen, — ba fam als "lester Bersuch" eine neue Deputation bes Studenten-Ausschuffes, ber fich Deputationen ber Mobilgarbe und bes Eliten-Corps anschloßen. Der bisherigen Borschrift entgegen, wonach es nur Unbewaffneten gestattet war den Thurm zu besteigen, stieg biese Deputation, bis an die Zahne bewaffnet, die steile Treppe hinauf. Seines Erfolges ficher, folgte ihr Fenneberg auf bem Fuße. Oben faß Meffenhauser noch im Kreise einiger Freunde als die Deputation anlangte; diese verschmahte es burch die gewöhnliche Maueröffnung ans bem Thurme hinaus auf's Geruft zu steigen, ließ sich baber vom Thurmwachter eine Leiter geben, und stieg bamit auf bas entgegengesetzte Ende bes Gerüstes so, baß ihre Anwesenheit von dem Rreise, ber sich um Meffenhauser gebildet hatte, nicht bemerkt werden konnte. Ein Student trat endlich vor und bath Meffenhauser um ein geheimes Gehor. Arglos folgte ihm biefer auf die andere Seite des Geruftes, und befand sich plöglich mitten unter ben Bajonetten seiner Feinbe. Unter ben gröbsten Insulten wurde ihm nun bedeutet, daß er augenblicklich abzubanken habe; baß nur diese Magregel allein ihn einem schimpfliden Tobe entreißen könne, ba bas Bolt ihn als Berräther erkannt und bestraft wissen wolle. Messenhauser benahm sich ziemlich murdig, ließ fich nicht einschüchtern und verwies besonders Becher und Löb enstein, die ihm mit bem Bajonette brobten, ihr unehrenhaftes banbitenmäßiges Berfahren. Die Heftigkeit ber Debatte lockte bie Anfangs zurückgebliebenen Freunde Meffenhausers herbei. Der Chef des Observatoriums Groß und der Deputirte Soldmart, riffen ben ernstlich bedrobten Ober-Commandanten aus der Mitte seiner Dranger. Der Schwarzwalber Dorfpoet Berthold Auerbach

half ihn burch bie Lute estortiren, und so gelang es ben so gefährlichen Standpuntt auf dem Gerufte mit dem Innern ber Thurm-Bachstube zu vertauschen. Sier singen die Grörterungen auf's neue und heftigste an; bas Berufen De effen: hau ser's an die Rationalgarde half nichts. Die Proteste im Ramen berselben machten keinen Ginbruck, ba man entschlossen war Fenneberg zum Ober-Commanbanten zu ernennen, und biefer felbst in ber Rabe fich befand, um feine Anhanger zu ermuntern. Erft als Meffenhauser aus Freundesmund erfuhr, bas seine augenblickliche Abbitation unerläßlich sep, da fonft sowohl er, als auch ber Kreis ber Freunde um ihn, nicht ben Thurm verlassen murben; baß Saut seinem Corps bereits ben Befehl ertheilt habe, bie "Berrather=Clique" d'roben niederzuschießen, erst als Stimmen auf ber Thurm: treppe dieg unzweibeutig befundeten, gaber nach und unterzeichnete feine Abbankung, ohne diese selbst an irgend eine Bebingung zu knupfen. Im nachsten Moment erschien Fenne berg, wurde als Interims Ober-Commandant proflamirt, schrieb als solcher mehrere Befehle, und foll spater mit Deffenhaufer im Gemeinderath erschienen fenn um die Sanktion für bas Geschehene zu erhalten. Deffenhaufer aber begab fich früher jum Ober-Commando. Mit diesem Ereigniß trat die vollständige Auflösung des Observatoriums am Stephansthurme ein. Als der Befehl Fennebergs erschien, von 3 zu 3 Minuten Signal-Raketen vom Thurme aufsteigen zu lassen, war Riemand mehr oben, als die gewöhnlichen Thurmwächter und ein Arbeiter Stuwer's, der seit 16 Tagen oben stationirt war. Wohl kamen am 31. Morgens einige von den Technikern, die bisher als Observanten angestellt waren, noch einmal hinauf um fich die Sache privatim anzusehen; als aber Rachmittags gegen 4 Uhr Granaten in bas Observatorium : Stubchen flogen, und dort zerplazten, suchten auch diese Jünglinge bas Beite.

In der Racht vom 29. auf den 30. October kam, wie schon erwähnt, eine Deputation vom Wiener Semeinderath zum Feldmarschall mit der unbedingten Unterwerfungserklärung der Stadt, und der Bitte, daß die Truppen schleunigst von ihr Besig nehmen möchten. — Der Fürst bestimmte nun, daß am Morgen des 30. eine Rommission zusammentrete, welche die einzelnen Punkte wegen vorsheriger Ablegung der Baffen u. dgl. näher sestschen, worauf sodann die wichtigken Theile der Stadt und Borstädte besetzt werden sollten. Bon dieser Seite beruhigt, glaubte nun der Feldmarschall es nur noch mit den magyarischen Schaaren zu thun zu haben, und begab sich des Morgens am 30. Ocstober wieder auf den Laaerberg; alle Truppen waren, wegen starkem Rebel, um 8 uhr noch in ihrer gestrigen Ausstellung; auch die Cavallerie des G. M. Liechtenssein noch nicht abmarschirt. Beiläusig um 9 uhr wurde bei Rannswörth, wo

sogleich einige Häuser in Brand geriethen, das Gefecht von Seiten der Magharen eröffnet. Das 2. Bat. des Gradistaner Regiments konnte dem feindlichen Seschüßfeuer keinen langen Widerstand entgegensetzen, und räumte dieses Dorf, indem es sich auf die hinter Raiser-Sbersdorf stehende Brigade Dietrich zurückzog.

Schwechat und Reutettendorf wurden sofort vom Feinde angegriffen. Die t. Infanterie zog sich Anfangs auf das linke Ufer der Schwechat zurück, und hielt dieses fest. Der Rampf beschränkte sich durch mehr als eine Stunde auf eine gegenseitige Ranonade, die besonders gegen Schwechat und Reutettenhof gerichtet war, und mittelst welcher der Feind die Brücken über die Schwechat in seine Sewalt bekommen wollte. Die Cavallerie hatte sich indessen in Bewegung geset. Ihr Borrücken auf das rechte Ufer der Schwechat ging, wegen den schmalen Brücken über den Wiener-Reustädterkanal und über die Schwechat bei Oberlanzendorf, nur langsam vor sich. S. M. Fürst Liechtenstein rückte, nach ungestörter Passirung des Flusses, mit der Spize seiner Colonne die Rauhenwart vor, machte dann eine Wendung links, und bewegte sich gegen die Stellung des Feindes, dessen linke Flanke er in seiner nunmehrigen Ausstellung mit dem rechten Flügel unweit Rauhenwart, und mit dem linken Flügel gegen Zwölsaring, sehr ernstlich bedrohte.

Die Ilngarn hatten von dem Herannahen der t. Cavallerie erst spat Runde erhalten. Sie bilbeten nun mit ihrer gesammten Reiterei und brei Batterien 3wolfpfündern, die ein gut unterhaltenes Feuer eröffneten, einen Saten gegen die t. Cavallerie, mahrend ihre Infanterie bes zweiten Treffens Bataillonsmaffen formirte. Es wurde von beiben Seiten stark kanonirt, wobei bie Ungarn den boppelten Bortheil einer höheren Stellung und des Beihabens von Zwölfpfundern hatten, mahrend die Raiserlichen ihnen auf bieser Seite nur sechspfundige Ranonen entgegenstellen konnten. Der Banus von Kroatien ergriff nun von Schwechat und Mannswörth aus bie Offenfive gegen den Feind, der icon beim Ansichtigwerden der Cavallerie seinen Ruckjug begonnen hatte, und ihn nunmehr über Fischament und Enzersdorf, unter bem Schupe eines starten Rebels und einbrechender Duntelheit, die ganze Racht hindurch fortsette. Das Dorf Rauhenwart war von den Ungarn besetzt, wodurch sich der G. M. Fürst Liechten ftein — um es nicht in seinem Rucken zu laffen abhalten ließ, sich mit seiner Cavallerie auf die linke Flanke des Feindes zu werfen. Daß er fich auf eine bloße Bedrohung beschränkte, muß allerdings bedauert werben, weil ein fraftiger Angriff von feiner Seite eine volltommene Rieberlage ber Ungarn zur nothwendigen Folge gehabt haben murbe. Es war aber bamit wenigstens ber Bortheil erreicht, ihrer losgeworden zu sehn, um die Eroberung Wiens ungestört zu Stande zu bringen. Der Berluft ber k. Truppen an Tobten und Berwundeten bestand in 50 Mann, unter letteren funf Offiziere. Der bes Feindes mag bas Dreifache betragen haben, konnte aber, ba er viele Wagen voll Bermunbeter mit fich nahm, nicht genau ermittelt werben.

Der Ansfall ber Mobilgarben, auf welchen die Ungarn gerechnet zu haben schienen, fand nicht statt, aber von der Bastei herab wurde auf die Truppen in ben Borstädten gefeuert. So war allerdings ein zweifacher Bruch ber bereits abgeschlossenen llebereinkunft zu beklagen; aber die Bevolkerung ber inneren Stabt, welche während dieses schrecklichen Tages in die kläglichste Ohnmacht versetzt war, hatte keine Schuld. Die Stadt war angefüllt mit jenen wilden, zerlumpten, abenteuerlichen Gestalten, wie man sie in großen Stäbten gewöhnlich nur in Revolutionszeiten beisammen fieht. Diese wilbe Maffe übte in den letten Tagen bes Octobers einen unerträglichen Terrorismus, fie mar Meister ber Stabt, insultirte fast Jeben, der keine Baffe trug und bezeichnete als schwarzgelb alle anständig Gekleibeten, beren Ropf weber ber Salo noch ber Kalabreserhut bebeckte. Man fah auf dem hohen Markt einen Bürger wegen einer ungünstigen Aeußerung gegen bie Stubenten vom Pobel zu Boben werfen und blutig mißhandeln. Als man gegen Abend endlich ben Irrthum in Betreff ber Ungarn erkannte, ging die Buth ber erhisten Menge so weit, daß die von einzelnen Stimmen ausgestoßene Drohung, bie Brandfakeln in die Hofburg zu schleubern, die kaiserlichen Gräber zu entweihen und das Franz-Monument zu zerftoren, nicht nur teine Difbilligung, sondern von mander Seite laute Zustimmung fand. — —

Der Semeinberath versuchte mittelst großer Selbopfer die Proletarier zur Rieberlegung der Wassen zu bewegen. Man bezahlte den Leuten, welche ihre Seswehre ablieferten, bis 10 fl. CR. Man versprach ihnen den bisherigen Taglohn auch nach der llebergabe der Stadt so lange zu bezahlen, bis für ihren weiteren Unterhalt gesorgt sey. Alle diese humanen Bemühungen waren ziemlich fruchtlos. Abends verbreitete sich das Gerücht, das das Reugebäude von den lingarn genommen seh. Der Brand von Schwechat wurde beim Ober-Commando gemeldet. Sin Bürger-Cavallerie-Offizier machte beim Ober-Commando die Anzeige, daß er vom Minister Krauß gehört habe, daß die lingarn zurückgeschlagen sind. Diese Rachzeicht wurde, nachdem solche verbreitet worden, vom Bolte bezweiselt und über Berrath geschimpst. Aus dem Baron Sin a'schen Hause siele ein Schuß auf einen Hausen versammelter Menschen. Aus Stepermart sollen sich zwei Bauern als Seiseln gestellt haben, daß der dortige Landsturm wirklich im Anzuge sep.

Der Bruch der abgeschlossenen Kapitulation hatte, wie erwähnt, ein Bombardement zur Folge, welches vorzugsweise gegen die wegen ihrer politischen Sekinnung berüchtigten Borstädte Mariahilf, Sumpendorf, Hundsthurm und Maßleinsdorf gerichtet war. Der Feldmarschall ließ dabei, zur Schonung der meist Sutgesinnten Hausbesiger angeblich die Rücksicht eintreten, daß er keine mit Brandsatz geladene Bomben werfen ließ (?).

Als die Deputation des Studenten-Ausschuffes vom Stephansthurme herab

gelangte, begab sich solche in den Reichstags-Ausschuß und in den Gemeinderath, um die Bestätigung Fennebergs als Ober-Commandanten zu erlangen. Im Reichstags-Ausschusse wurde derselben bedeutet, derselbe könne Fenneberg nicht bestätigen, da eine neue Wahl nur im Bereine mit dem Rinisterium und dem ganzen Reichstage geschehen könne.

Abends zeigte ber wackere Ranzelist Rettich und Andere bem Plag-Oberlieutenant Dunber an, daß ber Ober-Commandant Ressenhauser abbanten wolle, und die Abbankungsakte an ben Reichstag und Gemeinderath verfaffe, indem er von Seite bes auf ber Universitat fich neuerdings gebilbeten Stubenten-Comitees und ber bemokratischen Partei bes Berrathes beschulbigt, und am Stephansthurme hart gebrangt worden, die Rapitulation zu brechen. Dunber begab sich eiligst in alle Bureaux des Ober-Commando und forderte die zahlreich anwesenden Ober-Offiziere und auch die Berwaltungerathe ber Permanenz auf, fich ber Abbantung Deffenhauser's und ber Ernennung Fennebergs au widersegen. Fenneberg und seine Partei war nicht anwesend, solche schlug ihr Hauptquartier des noch ungebornen neuen Ober-Commando auf der Aula auf. Es durfte keinen Augenblick gefaumt werben, indem durch Ressenhauser's Abbantung ber Umsturzpartei freies Spiel gelaffen, bie Fatel bes Krieges neuerbings entzündet, und Wien dem gräßlichsten Berberben ausgesest worben ware. Es war unerläßlich ben Ober-Commandanten um jeden Preis zur Zurücknahme seines geaußerten Entschlusses zu bewegen, und im außersten Falle ber Partei, welche die Rapitulation brechen und im Widerstande beharren wollte, mit Gewalt entgegen zu treten.

Es versammelten fich fammtliche Oberoffiziere bes Central-Bureaus, bes Plat-Commando und ber andern Abtheilungen im Borzimmer des Ober-Commandanten, und Dund er wurde vom Oberst Schaumburg und Anderen aufgeforbert Derselbe eröffnete mit einem — in ber furchtbaren Deben Redner zu machen. riobe feltenen Muthe die Berhandlung, theilte im Ramen aller anwesenden Offiziere in einer fraftigen, gehaltvollen Rebe Deffenhaufer ben gefasten Bunfch und Befchluß fammlicher Offiziere mit, ftellte ihm die Gefahr vor, welche die Stadt bedrohe, wenn er in diesem gefährlichen Augenblicke das Ober-Commando niederlage, und gab ihm die Zusicherung, daß er von allen Anwesenben und allen gutgefinnten Staatsburgern bis zur befinitiven Uebergabe ber Stabt fraftigst unterstütt merben wurde. Auch muffe sogleich bas Geeignete in ber Permaneng bes Reichstages und im Semeinderathe veranlagt werden, um ben Planen ber Umfturzpartei entgegen zu wirken. Rachdem Dunber die Anrebe mit ber an feine Freunde gerichteten Frage geschloffen : "Sinb Sie, meine Berren, einverstanben?" - worauf ein vielstimmiges Ja! erfolgte, warf Messenhauser einen Blick auf die große Zahl der Anwesenden, was ihn

Richtlich überraschte, und begann, in der Thüre stehend, in einer gut gesetzen Rede die Motive zu erörtern, die ihn zwingen, das Ober-Commando niederzulesgen. Er sagte, man habe ihn am Stepansthurme in sultirt, und er habe gerade die Abdankungsakte aufgesetz, um solche dem Reichstags-Ausschusse zu überreichen.

Bahrend biesem stürzte ein Legions = Offizier mit gezogenem Sabel und einer rothen Feber auf bem Kalabreser in ber größten Aufregung unter bie Bersammelten, er horte Dunber's Rebe an, und ließ Worte von Berrath fallen, er sagte: Deffenhauser solle abtreten, er, ber Legionar, tenne einen Mann, ber energischer und würdiger seh bas Ober-Commando zuführen, und ber bie Biener gewiß zum Siegeführen werbe; suchte zu opponiren und erklärte sich gegen die Uebergabe. Dunder sagte zu ihm: "Bo Danner über die wichtigsten Angelegenheiten sprechen, wo bas Schidsal von Sunderttausenben auf bem Spiele fteht, sollte ein junger Mensch von kaum 18 Jahren schweigen; die The raben ber Jugend haben nur zu lange gebauert!" - Diefer antwortete, sich in die Bruft werfend: "Ich bin nicht 18 Jahre, ich bin schon 23 Jahre alt! Wenn ber Herr Ober-Commandant mehr Energie entwickelt, so will ich gerne vor ihm mein Rnie beugen" — Er stand noch immer mit gezogenen Sabel in außerft aufgeregter Stimmung mitten unter ben versammelten Ofsizieren; man rief ihm zu, ben Sabel zu versorgen, und erft als man Miene machte ihn zu besarmiren, gab er nach. Ein Bürger-Offizier rief ihm zu: "Sie, der nichts hat, haben hier leicht zu reden, junger Mann; ich bin Familienvater, habe haus und hof und muß bas Meinige erhalten, barum spreche ich so, wie Alle die noch etwas zu verlieren ha= ben." — Unter Fluchen und Drohungen verließ ber Legionar bas Ober-Commanbo mit ben Borten: "Erbarmliche Menschen, weil sie Etwas besiten, wollen sie teine Freiheit!" -

Unterbessen, hatte Ressenhauser, — welcher seine eben geschriebene Abbankungsakte ben anwesenden Offizieren vorgelesen — über das Einschreiten des erwähnten Legionärs sich ferner dahin geäußert, daß er genöthigt sep, als Mann von Ehre abzudanken, indem man ihn zwang die von ihm selbst veranslaßte Rapitulation zu brechen, er aber sest entschlossen sep, diese aufrecht zu erzhalten, so lange er Ober-Commandant ist. Nachdem der Plazossizier Baß-huber und die sämmtlichen anwesenden Ofsiziere erklärt, sie würden Alle abzdanken wenn er unter diesen Berhältnissen das Ober-Commando niederlegen würde, begleiteten ihn die Anwesenden in die Permanenz des Reichstages.

Bor bem Reichstags-Ausschusse machte De effenhauser bieselben Eröffnungen, wobei er jedoch bedeutend unzusammenhangend, ja beklommen sprach. Der Obmann hielt ihm vor, daß er mittelst Unterschrift das Ober = Commando an Fenneberg abgetreten habe. Dunber stand hart hinter Dessenhaufer, bestand auf dessen Beibehaltung bes Ober-Commando im Interesse der Rapitulation, protestirte im Namen ber Nationalgarbe und ber Bürgerschaft gegen bie Ernennung Fenneberg's als Ober-Commandanten , und brachte bemfelben ein Mißtrauensvotum, welches von allen Anwesenden, besonders von den -Bürger= und Rationalgarde-Offizieren einstimmig bejahet, und von bem Artillerie-Commandanten Rurth mit einer energisch motivirten Entschiedenheit unterstütt wurde. Dunber fagte, bag man Sabe, Gut und Leben ber Wiener, ber befipenben Burger, ber Ginheimischen — nicht wegen ehrgeizigen, spekulirenben und fremben Subjekten preisgeben konne; baß man, im Falle Fenneberg als Ober = Commandant auftreten, und die Rapitulation nicht fordern follte, die Bürgerschaft aufrufen, und vereint mit gutgefinnten Garben ben blutigen Graueln ein Enbe machen muffe. \*)

Der Reichstags Ausschuß entschied sich für die Berständigung zwischen Ressenhauser und Fenneberg, worauf sich ersterer in Begleitung der Ofsiziere und Berwaltungsräthe in den Semeinderath begab \*\*). Unterwegs wurde dem Plag-Oberlieutenant Dunber berichtet, Fenneberg hatte durch mehrere Beaustragte die Siegel des Ober-Commando requirirt, solche seven ihm aber von dem Ranzlei-Personale des Central-Bureaus verweigert worden; ferner, daß das Proletariat die Burg und Stallburg zu plündern und anzuzünden drohe. Dunder eröffnete beide Berichte dem Ober-Commandanten, und fragte, ob er, wenn Fenneberg mit Gewalt die Siegel des Ober-Commando fordern sollte, ihn und die es mit ihm zu thun versuchen, durch die treuen Sicherheitswächter niedermachen lassen; dann, ob er alle Bereitschaften zum Schuze der Burg und Stallburg aufbieten solle, und ob vortommende Gewalthätigkeiten gegen die Burg und Stallburg mit Wassengewalt, und wenn es nöthig, mit schwerem Seschüß zurückgeschlagen werden sollen. Ressen aus er entgegnete: "Lassen Sie Zeb er mann, der die Siegel requirirt, niedermachen; zu m

<sup>\*)</sup> Hier muß bemerkt werben, daß schon damals keiner ber anwesenden, für Messenhauser im Interesse der Rapitulation in die Schranken getretenen Oberossiziere daran zweiselte, daß berselbe am Stephanstome bedroht war, doch von dem Besieht an den Bezirk Wieden, wußte keiner.

<sup>\*\*)</sup> Dieser wahrheitsgetreue Bericht ist nicht aus der Feder des Verfassers dieser Dentsschrift hervorgegangen, und es muß berselbe hiermit erklären, daß er als Bersasser seiner Memoiren ganz von der historischen Person des im October handelnden Plag-Offiziers Dund er abstrahire. Dieß zur Begegnung etwaiger Blahaiaden.

Schut bes Ober-Commando und ber Burg lassen Sie alle Bereitschaften, und bei den Bezirken alle Sarden auf bieten,— ich mache Sie für den Bollzug verantwortlich." — Dunber kehrte zum Ober-Commando zurück, befahl den wackeren Sicherheitswächtern, welche dem Central-Bureau zugetheilt waren, Jeden, der die Siegel wegzutragen versuchen sollte, ohne weiters niederzusäbeln. Dann diktirte er den, demselben Bureau zugetheilten wackeren Ofsizieren den kategorischen Besehl an alle Bezirks- und Abtheilungs-Commandanten, den Schut der Burg und Stallburg betreffend, welcher auch durch dieselben sogleich mit dem lobenswerthesten Eifer in Bollzug geseht wurde.

Die Racht hindurch wurde Messenhauser in seinem Zimmer von den Mitgliedern des demokratischen Central-Bereines unausgesetzt für den Widerstand gegen die k. Truppen, jedoch vergeblich, haranguirt, was der hart nebenan im Central-Bureau besindliche Plat-Oberlieutenant Dunder und die andern anwesenden Plat-Ofsiziere, genau Wort für Wort hören konnten. — An diesem verhängnisvollen Tage wurde ein Sarde des IV. Bezirkes im Sange der Burg meuchlings erschossen. —

An demselben Tage wurden der t. Artillerie - Lieut. Dir schl, und Hauptmann Weigl, von E. H. Franz Carl Infanterie, auf der Wieden vom Bolke
gefangen genommen, und durch die Unerschrockenheit des Rationalgarde-Ofsiziers
Rüller aus den Händen des Proletariats gerettet und an das Ober-Commando
abgeführt. Obgleich Ressenhaufen dus er die Freilassung dieser t. Ofsiziere angeordnet, so konnte doch kein Plag-Ofsizier die Bürgschaft übernehmen, diese
ungehindert an ihre Truppenkörper geleiten zu können. Der Hauptmann Knoth
des Bürgerregiments und der Plag-Hauptmann Baron du Beine, welch'
beiben diese Ossiziere zum Schuze übergeben waren, ersuchten sie, dis zur Uebergabe der Stadt beim Ober-Commando zu bleiben, wo ihnen ein Zimmer angewiesen und für alle ihre Bedürfnisse gesorgt wurde.

Der Reichstag hielt keine Sitzung, da die beschlußfähige Zahl der Mitglieder schon zweimal nicht erschienen war, und sie auch auf ihre eigene Kraft alles Bertrauen verloren hatten.

Die Sigung im Semeinderathe wurde um 6 Uhr Abends eröffnet. Die Deputation, welche in der Frühe an den Fürsten Bindischgräß abgegangen, war zurückgekommen. Dr. Kubenik erstattete Bericht über die vollbrachte Sendung. Die Deputation seh um 11 Uhr in Heßendorf angekommen. Der Seneral Baron Cordon war zur Feststellung der Rodalitäten über die Entwassnung der Stadt bevollmächtigt, und diesem der Hofrath Komers, Subernialrath Breinl und Kreis-Commissär Weidel beigegeben gewesen. Der Deputation wurde ein schon ausgearbeiteter Entwurf vorgelegt, derselbe habe aber in einem Paragraphe für die

Stadt die Berpflichtung zur Auslieferung von vierzehn Personen \*) enthalten. Er habe dagegen bemerkt, daß die Unterwerfung der Stadt auf Grundlage der Proklamation bes Fürsten Binbisch gras vom 23. und ber erlauternben Buschrift vom 26 October erfolgt, und vom Fürsten angenommen worden sey. Es sey nun in dem Punkt 3 der Proklamation vom 23. zwar die Auslieferung mehrerer erst zu benennenden Personen ausgesprochen worden, allein dieser Punkt ist burch bie Buschrift vom 26. October babin erläutert worden, daß man die Auslieferung von Pulszty, Bem und Schütte verlange, bemnach tonne man ber Stabt jest nicht schwerere Bedingungen auferlegen \*\*), - Bedingungen, beren Erfullung noch dazu nicht einmal im Bereiche ber Möglichkeit liege. Diese Anficht wurde nach langerer Debatte zur Geltung gebracht, und dieser Punkt blieb weg. Auch sey es ber Deputation gelungen, für die Rationalgarden, die aus Brunn, Graz und Linz unter ordentlicher Führung gekommen sepen, den freien Abzug und bie Burudftellung ihrer Baffen in ihrer Beimat auszuwirken. Der Entwurf wurde sodann vorgelesen, auf Antrag bes Berichterstatters mit Stimmeneinhelligkeit angenommen, und Dr. Rubenit wurde ernannt, die von dem Gemeinderathe angenommenen Bebingungen noch in ber Racht in's Sauptquartier zu überbringen.

Der Deputation des Studenten-Ausschusses, welche die Bestätigung Fenne berg's angesucht, wurde vom Semeinderathe eröffnet, es sey unnöchig, einen
neuen Ober-Commandanten aufzustellen, um so weniger auf die Aufsorderung
der akademischen Legion, da bereits die Zeit des Diktirens derselben vorüber,
und die Bezirks-Chefs und Offiziere der Nationalgarde und Bürger sich seierlichst
gegen die Abdankung Ressen hauser's ausgesprochen hätten. Hierauf wurde
unterhandelt, in Folge dessen Ressen hauser mit Fenneberg das OberCommando theilen sollten, wie sich solches im Nachfolgenden herausstellt.

Der bereits bekannte Entschluß Messenhauser's, abzudanken, und der Umstand, daß Fenneberg von der Umsturzpartei als neu ernannter Ober-Commandant allgemein genannt wurde, hatte die Berwirrung vollendet. Riemand geshorchte mehr, die Anarchie war auf den höchsten Punkt gelangt. Biele Offiziere der Rationalgarde kamen in den Sigungssaal des Gemeinderathes, um zu erfahren, woran man sey. Eine höchst verworrene Berathung begann; sie wurde unterbrochen durch einen Legionär, der sich als Abgeordneter des Studenten-Co-

<sup>\*)</sup> Die Ramen wurden von Dr. Kubenit in jenem Bortrage nicht genannt, spätcr ers suhren wir, es sehen folgende gewesen: Messenhauser, Haut, Braun, Fenneberg, Kuchenbecker, Burian, Wutschel, Hammerschmibt, Becher, Engländer, Tausenau, (dieser ist, wie ecwähnt, schon am 15. nach Ungarn entstohen), Grigner, Deutsch und Mahler.

<sup>\*\*)</sup> Bur Zeit der Verhandlung in Hegendorf war der Bruch der Kapitalation noch nicht bekannt.

mitee's vorstellte, und bie Ernennung Fenneber g's jum Ober-Commandan ten verlangte. Die verschiedensten Gerüchte waren über die Absichten Fenne berg's und seiner Genossen verbreitet. Der Antrag des angeblichen Abgeord: neten wurde entschieden jurudgewiesen. Gine lebhafte Scene erfolgte. Der Legionar erklarte fich für beleibigt und verließ ben Saal. Die verschiebenften Antrage murben gemacht, alle aber verworfen. Dr. Rubenit beantragte, Deffenhauser bei seiner Ehre aufzufordern, das Ober-Commando fortzuführen, inbem seine Entlassung vom Minister Rrauß, ber ihn ernannt, noch nicht angenommen seh, und für ben Fall, als sich Messenhauser weigere, sollte ber Gemeinderath felbst einen Ober-Commandanten ernennen, indem fich der Minister Rrauß im kaiserlichen Lager befinde, und ber Gemeinderath in ber Stadt jest die einzige Exekutivbehorbe sey. Beibe Antrage wurden verworfen, und jeuer Bernbrunn's, welcher babin lautete: man follte ben Ober-Commandanten und Fenneberg burch zwei Abgeordnete ersuchen, fich sogleich in ben Semein berath zu begeben, angenommen. Bernbrunn und Dr. Rubenik wurden gewählt, diesen Beschluß sogleich auszuführen. Die beiden Abgeordneten erschie nen balb barauf mit Deffenhaufer, ben fie in ber Stallburg getroffen, im Gemeinberathe; biefer erstattete zuerst ben Bericht über bie Schlacht ber Ungarn; er sagte: "Aufgeforbert bestieg ich ben Thurm, (obwohl er es nicht aus: sprach, ersah man doch aus seinem gangen Wefen, daß er es gegen feine Ueber: zeugung gethan). Ich erhielt wenigstens zwanzigmal schon die schriftliche Anzeige, bie Ungarn greifen an, allein jebesmal war es nur eine Chimare. So bachte ich auch heute, allein diesesmal wurde es zur Wirklichkeit. Anfangs glaubte ich selbe auch siegreich, und bies veranlaßte mich, ben ersten Bettel ergeben zu laffen. Allein bald wurde ich enttäuscht, und sah beutlich die Riederlage und die wilbe Flucht ber Ungarn. Meffenhauser erklärte ferner, das er durch ein vom Studenten-Comitee und dem demokratischen Bereine erhaltenes Mißtrauensvotum bewogen worden sep, vom Ober-Commando abzutreten, indem er nur mit bem Bertrauen ber ganzen Garbe geehrt, Ober-Commandant bleiben tonne.

Der Präsident Stifft antwortete ihm, daß das Resultat des gestrigen Tages auf eine glänzende Beise gezeigt, in welchem hohen Grade er (Ressenhausser) das Bertrauen der Sarde besitze; daß das Ristrauensvotum des Studentens Comitee's und des demokratischen Bereines dagegen nicht in Beachtung kommen könne. Messenhaus er erklärte nun, das Ober-Commando fortsühren zu wolzlen; er sprach die Hossnung aus, der Gemeinderath werde ihn unterstüßen; er werde die Stadtgarden ausrücken und sie nicht eher abtreten lassen, als die Stadt übergeben seh. In Folge des Borhergehenden erschien nachstehendes Plakat:

"Bon Seite des Semeinderathes der Stadt Wien wird hiermit bestätigt, daß herr Ober-Commandant Deffenhaufer so eben in der Plenarversammlung des Gemeinderathes die Erklärung abgegeben habe, daß er seine bereits nie bergelegte Stelle als Ober-Commandant der Nationalgarde, in Berücksichtigung der gegenwärtigen gefahrvollen Berhältnisse, noch so lange behaupten wolle, bis das begonnene Friedenswerk vollendet ist, um so mehr, als die gehoffte Hülse der Ungarn seiner Ansicht zu Folge weder verläßlich, noch genügend sehn würde.

Wien, 30. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Die Aufgabe Deffenhausers, die llebergabe ber innern Stadt an die t. f. Truppen, mar unter ben obwaltenben ilmstanden von ben größten Schwie-Die Ernennung Fenneber g's jum Ober-Commandanten rigteiten begleitet. war in den vom Militar noch nicht besetzten Borftabten schon bekannt. wartete nur energische revolutionare Schritte, indem man noch immer auf ein siegreiches Borruden ber Ungarn wartete. Die bemokratische Partei war noch immer am meisten geordnet, und hatte in bem bewaffneten Arbeiter-Corps, wovon sich ber größte Theil in ber innern Stadt befand, ein willfähriges Mittel zur Ausführung seiner Plane. Ueber diese selbst konnte mit Juverläßigkeit bis jest noch nichts bestimmtes ermittelt werben. Ift aber nur die Balfte von dem wahr, was man sich erzählte, so ware ber Untergang und die Zerstörung ber Stadt unvermeiblich gewesen; es wurden noch Tausende von Menschenleben geopfert worben fenn! - Go viel ift aber mit Sicherheit anzunehmen, bag bie bemokratische (Umsturge) Partei die Ernennung Fenneber g's zum Ober-Commandanten nicht deswegen um jeden Preis durchgesett haben wollte, bamit er die Stadtihore ben t. t. Truppen öffne. Durch die Erhaltung Meffenhauser's im Dier-Commando durch die Offiziere in der Stallburg, wurden alle Machinationen der Demokraten vereitelt, Fenneberg als Ober-Commandant besavouirt, — und da derselbe bei seiner bekannten Energie durch Terrorismus ben heftigsten. Widerstand gegen bie Armee herbeigeführt hatte, - war die Stadt Wien vom Untergang gerettet. Fenneberg vergaß, daß er beim Ober-Commando politische Gegner hatte, benen Bien theuer ist; er wußte nicht, baß ihn Dunber's Demonstration als Ober-Commandanten unmöglich gemacht. Bas zur eigentlichen Rationalgarde gehörte, hatte die Waffen am 29. abgelegt, und nur in gang kleinen Fraktionen am 30. ergriffen. Hingegen besaß die Mobilgarde noch zum größten Theile ihre Baffen und befand sich zahlreich noch ganz geordnet auf der Universität und in der Salzgries-Kaserne. Auf diese konnten die Demokraten mit Zuversicht rechnen. Das mar die gefährliche Lage ber Stadt am 30. beim Anbruche ber Racht. hau fer erkannt fie wohl. Bor Allem war, um bie lebergabe ber Stadt bewerkstelligen zu können, nothig, vor einem Handstreich in der finstern Racht gesichert Bu diesem Behufe schickte Deffenhaufer die Brunner-Rationalgarbe und bie Sicherheitswache jum Schuge bes Gemeinberathes und lanbstanbischäubes. Einige Compagnien ber Mobilgarde, welche ihm anhingen,

wurden, wie bereits erwähnt, auf seinen Befehl durch den Oberlieutenant Dunder in der Rabe der Stallburg concentrirt. Diese Mittel waren jedoch einem ernsthaften Unternehmen von Seite ber Umsturzpartei jedenfalls nicht gewachsen; und da auf das stattgefundene Allarmiren in der Stadt in einem Bezirke nur 15 Sarben ausruckten, so war man in einem solchen Falle nur auf Bulfe von Gine solche schien auch Messenhauser beabsichtigt zu Außen angewiesen. haben; darauf deutet wenigstens hin, daß er Dr. Kubenit ersuchen ließ, ehe er in's f. Lager jurudgehe, ju ihm ju kommen und mit demfelben eine lange geheime Unterredung hatte, — dann daß er seine Dispositionen so genommen hatte, daß er im Rothfalle sich an eines der beiden Kartnerthore werfen konnte. rend auf diese Art Messenhauser seine Borkehrungen für den äußersten Roch fall traf, ging er in Unterhandlungen mit der Umsturzpartei ein, um sie zu be schwichtigen und den Anbruch des Tages in Ruhe abwarten zu können. — Auf vieles Andringen willigte er in eine Zusammenkunft bei P. Siacomozzi (Spezereiwaren-Handlung und Weintrinkstube Rr. 598), - wohin er auch mit bem Baron Soregti tam. Dafelbst versprach er ihnen die Ernennung Fenne ber g's ju feinem Stellvertreter, und jene Red I's jum Commandanten aller Robilgarden, welche Ernennungen auch des andern Morgens an den Straßeneden zu lesen waren. Die Racht verging bemgemäß ruhig.

Die beiden k. Generale Kriegern und Karger hatten mit ihren Truppen ben Schwarzenberggarten besetzt. Die Borposten waren bis gegen das polytechnische Institut vorgeschoben. Segen 11 Uhr Rachts kündigten einige Trompetensstöße die Rückunst des Parlamentars (Dr. Rubenik) an. Er wurde zu den Generalen geführt, bei welchen er durch längere Zeit verweilte. Nach seinem Abgange trat das ganze Militär unter Wassen. Die beiden Senerale blieben die ganze Nacht auf dem Plaze. Der Parlamentar kam erst gegen 4 Uhr Rorgens aus dem Hauptquartier von Hezendorf zurück.

Segen 8 Uhr Abends ließ sich plöglich am Stephansplaße ein Rauschen in der Hohe vernehmen, dem ein Lichtschimmer folgte. Es war eine Rakete, die vom Stephansthurme aus abgebrannt wurde. Der ersten solgten nacheinander fünf andere, und nach einer halben Stunde wieder sechs. Unter dem Ruse: "..." sagarn! Ungarn kommen!" liesen die neuerdings sich täuschen Lassenden wieder auf den Stephansplaß, woselbst eine Compagnie der Mobilen aufgestellt war, welche sich die Zeit mit Sesang vertrieben, und denselben nur tann abbrach, wenn eine neue Rakete stieg, um deren seuerige Bahn durch ein wüthendes "Eljen" zu beehren, das sein Scho in der Menschenmasse getreulich wieder fand. Segen 9 Uhr aber, als auf dem Sange des Thurmes sogar ein griechisches Feuer angezündet wurde, welches beinahe sunf Minuten brannte, da gab es nur noch sehr Wenige, welche weder an die Ankunst der Ungarn, noch des steherischen Land-

sturmes, noch der Tyroler Schügen geglaubt hatten. Ja es verbreitete sich schon das Gerücht, daß das Reugebaude, nebst seinen ungeheueren Borrathen an Musnition, in die Hände der lingarn gefallen sep. Später wurden noch zahlreiche Rasteten vom Thurme ausgeworfen, bis endlich das Bolt des Schauens nach den glanzenden Lichtstreifen mube wurde, und sich zerstreute.

"Rundmachung. Der heutige Tag ist wieder in Aufregung vollbracht worden. — Man hat das anrudende heer der Ungarn fechtend gesehen; es ist aber leider für das Schicksal der Stadt zu spät gekommen. Die Ungarn fochten heute, wie man jetzt gewiß weiß, bei Schwadorf. Sie sollen nicht gesiegt haben. Benigstens hat man von 3 Uhr an von einer Fortsetzung des Kampfes nichts sehen können! — Nitbürger! Ihr habt heute wieder gezeigt, daß Ihr kampsbereit für Shre und Freiheit dasteht, wenn auf irgend eine sichere Aussicht auf Sieg und Ersolg zu rechnen ist.

Ich bin es mir schuldig zu erklären, daß unsere Lage am Abende die alte ist. Der Feldmarschall hat erklärt, daß, wenn bis heute Abend 8 lihr die Unsterwerfung der Stadt nicht angezeigt ist, er die noch nicht besetzten Vorstädte mit aller Energie angreisen, und nothigenfalls in einen Schutthausen verwandeln würde. — Diese-Kundmachung ist alsogleich zu verlautbaren, und die Bezirke haben mir in der kürzesten Zeitfrist den Entschluß der Sarden schristlich mitzutheilen, nämlich: ob sie Wassen streeden wollen oder nicht?

Wien, am 30. October 1848, 8 Uhr Abends.

Ressenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."
Rachts stürmte eine Masse Proletarier mit Wassen versehen über den Iosets Plat, so wie über den Nichaeler-Plat, und wollten durchaus die Franzens-Statue demoliren. — Die beiden in der Stallburg im Plat-Commando-Lotale Inspection habenden Plat-Offiziere Washuber und Doninger eilten sogleich auf den bedrohten Punkt, und suchten die Massen zu beruhigen und auseinander zu bringen, welches ihnen auch nach langen Bemühungen gelang. Später aber wiederholten sich diese Angrisse, die durch die Hauptwache in der k. k. Hofburg zurückgedrängt wurden, wie später dargethan werden wird.

In der Racht um 11 Uhr kam eine Compagnie der Mobilgarde mit einem schriftlichen Besehle, von Fennederg unterzeichnet, in das k. k. Tabak- und Stems pel-Administrationsgebäude in der Riemerstraße, und verlangte von dem Bach- Commandanten Dorigo mit Ungestümm die Deffnung aller Magazine, indem beim Ober-Commando die Anzeige gemacht wurde, daß daselbst Pulver verborgen sey. Diese Compagnie war sehr stark und führte zwei Ranonen mit sich. Der Bach- Commandant widersetzte sich energisch dem Ansinnen dieser Leute; doch diese wollten sich nicht abweisen lassen, sondern besetzten das Gebäude. Nach einer Biertelstunde langte jedoch ein dringender Besehl ein, der anordnete, daß diese

Compagnie sogleich die Burgbastei zu besetzen habe; welche auch diesem Beschl Folge leistete, und so wurde dieses Staatsgebäube vor der Gefahr der Plünderung gerettet.

Das Haupt quartier ber Octoberhelben. Der Wirth zum rothen Igel war immer sehr "schwarzgelb" gesinnt. Als baher die Octoberrew- lution ausbrach, flüchtete er in einen nahen Babeort, und überließ seine vortressische Restauration ber Anarchie ber Kellner und bem blut- und weinlüsternem Treiben der Demagogen. Die Rellner waren äußerlich noch sehr wenig von den Errunzenschaften unserer Tage berührt, ihnen galt jeder Sast "Er. Snaden" und "Herrvon," und alle Bemühungen der Demokraten, diese eleganten Burschau du korrumpiren, und den rothen Igel mit Abschaffung jedes Kapitals in eine Art Phalanstere nach den Grundsähen der menschlichen Gleichheit und Brüberlichkeit umzuwandeln, scheiterte an der Charaktersestigkeit and solidarischen Berantwortlichkeit dieser jungen Herren von der Serviette.

Wenige Tage nach bem 6. October hatten bereits die Lokalitäten in der Restauration am Wildpretmarkt zum rothen Igel ein eigenkhümliches Ansehen. Man saß nicht mehr so ruhig und traulich beisammen, die Czechen hatten saß ganz-ben Platz geräumt, die Polen waren meistentheils im Reichstage beschäftiget, und kamen nur zur Stillung augenblicklicher Magenstimmungen hieher, die Börsenmänner und Banquiers hatten bereits die Stadt verlassen, um dem Wassendienstein zu entrinnen; die Demokraten allein hatten nun ihr Hauptquartier im rothen Igel aufgeschlagen, aber sie waren vollauf beschäftiget und es gab daher ein immerwährendes Hin- und Herrennen, einen bunten Wechsels von Gestalten, Bothschaften, Diskussionen und Stimmungen. Die gemüthliche naive Unterhaltung, welche bis zum October troß aller stündlichen Aufregung in Wien geherrscht hatte, war nun auch aus den Räumen des rothen Igels gestohen.

Die freudige Ueberraschung, von welcher die Radikalen wenige Tage nach dem 6. October über den leichten Sieg des Bolkes ergriffen waren, machte gar bald peinlicheren Sesühlen Plat, als sich die Berhältnisse immer ernstlicher gestalteten, und die Sesahr von Außen mit jeden Tag drohender wurde. — Run war es nicht mehr Zeit mit Phrasen die Welt zu erobern, mit Manisesten und Marktreden das Bolk "für die Bewegung zu stimmen," jetzt mußte sich endlich die Thatkrast bewähren, und jeder praktische Sedanke, jeder energische Schritt zur Lösung der verhängnißvollen Konssilte war bedeutsamer geworden als die ganze Tagesliteratur, welche von beiden Seiten diese Epoche vorbereitet hatte.

Betrachten wir einmal die Helben, welche sich nun berufen glaubten Beltgeschichte zu machen, besonders einige Mitglieder des "Centralausschusse ses der demokratischen Bereine," in deren Hände, wie sie behaupteten, die Fäden der ganzen Bewegung gelegt waren. Der Leser und die Rachwelt mögen uns verzeihen, wenn wir ihnen zuerst Herrn Chaises aufführen, bas erbarmlichste Subjekt unter ben Wiener Revolteurs.

Herr Chaises, welcher chaises ausgesprochen sehn will, soll seiner Abkunft ein polnischer Jude, seines Gewerbes ein Barbiergeselle seyn. In Wien gewann er besonders nach bem 26. Day 1848 in ben Borstäbten einige Bedeutung, wußte mit unnachahmlicher Arroganz feine "Principien" mit Bulfe einiger herabgekommener Industrieritter seines Schlages ben guten Spießburgern beigubringen, wurde Begründer mehrerer "bemotratischer und liberaler Bereine" und war unter ben Demokraten von Handwerk als ein geschicktes Faktotum, ungefahr wie die Berliner "Mabchen für Alles" angesehen. Seine maßlose Ignoranz, innig verwachsen mit einer bobenlosen Charafterlosigfeit, verhinderte benselben nicht, selbst im Foper bes Reichstags die Deputirten zu haranguiren, ihnen guten Rathschläge zu ertheilen, mit den Mitgliedern des Centrums Beefsteaks zu verzehren, ber czechischen Rechten gelegentlich Sottisen ju sagen, die Linke in seine bemokratischen "Pringipien" einzuweihen; herr Chaises war der Unausweichliche, seine schnarrende Stimme machte fich in allen Rlubs bemerkbar, sein gemeines Gesicht mit ben hinter Brillen lauernben Fuchsaugen zeigte fich auf allen Straßenecken und Rebebühnen, unermüblich watete seine untersexte Figur von einer Borstabt in die andere, von der Aula in den Reichstagsfaal, von ber "Ente," bem Sig bes Centralkomitees, jum "rothen Igel," vom Ober=Commando ber Nationalgarde auf die Werbeplate der Freiwilligen. Obwohl ihn die Demokraten vom Handwerk als unbezahlbar für ihre 3mede betrachteten, bezweifelt boch eine gerechte Mitwelt, baß herr Chaifes ber guten Sache blos um seiner patriotischen Begeisterung und bes bemokratischen Generalbewußtseyns willen gebient habe. Herr Chaises wurde endlich aus dem Reichstagsfoper hinausgewiesen, von allen politischen Parteien mit offener Berachtung behandelt, von seinen eigenen Kollegen und "Brübern" des Unterschleifs von Gelbern, des Diebstahls u. dgl. communistischer Tugenben beschulbigt; — aber was tummert bas einen Mann, ber "für bie Sache ber Freiheit und ber unverlegten Bolfs souvärenität glüht." Sein patriotisches Bewuftseyn hob ihn hoch empor über berlei spießburgerliche Lebensanschauungen, sein ganzes Streben war ja bem "Bolke" geweiht!

Herr Chaises wurde endlich in den Octobertagen Oberst "des dem okratischen Freiscorps," welches er auf Werbung und Handgeld errichtete, und als dessen Führer er stets der Erste — die Flucht ergriff; den eisernen Krallen der Militärslintersuchungscommission wußte er mit Husse der göttlichen Vorsehung, welche das Leben dieses edlen Märthrers zu Frommen und Heil unseres Jahrhunderts in besonderen Schutz genommen, glücklich zu entrinnen. Wie man erzählt, zehrt er nun in einer friedlichen deutschen Stadt von den Früchten seiner Demokratie,

Dieß ist die Lebensgeschichte eines "Demokraten vom reinsten Waffer" in unserem Jahrhundert. Wir haben ihr unsere volle Aufmerksamsteit gewidmet, indem wir wünschen und hoffen, daß die Geschichte dieses edlen Märtyrers alsbald in "ein deutsches Helben buch vom Jahre 1848", ober unter die Legenden künftiger Jahrhunderte aufgenommen werde.

Unter den Freunden und Dugbrüdern des Herrn Chaises sinden wir noch die ebleren Naturen eines Dr. Julius Becher, Dr. Jellin et und einige Redakteure und Mitarbeiter des "Radikalen," "Studentenkouriers," "Saffenzeitung" u. dgl.

Bur Ehre eines Tobten sinden wir uns zur Erklärung verpflichtet, daß Dr. J. Becher nicht bles auf dem Richtplage, sondern auch den feindlichen Belagerungsgeschüße gegenüber, sich als Mann von Muth und Entschlossenheit gezeigt hatte. Unter seinen früheren Freunden ermen sich ber unglückliche Mussiter in der Zeit seiner politischen Thätigkeit den bezeichnenden Beinamen des "som nambulen Politiken Politiken Thätigkeit den bezeichnenden Beinamen des "som nambulen Politiken mit Becher in- und außerhalb Wien gleiche Tendenzen mit gleichen Mitteln verfolgten. Die "somnambule Politik" der Wiener Octoberstämpfer erhielt jedoch erst eine bestimmtere Färbung, und einen intensiveren Charakter, als Frödel selbst die verehrte Größe unserer "reinen Demokratie" und der wissenschaftliche Borfechter jener Politik in den Mauern Wiens und im rothen Igel erschien. — —

Wenn sich die Wiener Demokraten, welche an einen Sieg der Hauptstadt mit Hulfe ber Ungarn glaubten, durch den Leib Robert Blum's einigermassen gegen eine Nation unter den Wiener Burgern selbst gedeckt fühlten, so horchten sie andererseis mit ehrerbietiger Andacht auf die Orakelsprüche Fr ob e l's, welcher seine Beobachtungen auf dem Gebiete der Demokratie in so schoe, allgemeine theoretische Saze zu bringen wußte, und die "vernünftige Kombination" dieser Saze auf die Munitions-Borrathe, den Barrikadenbau, die Anzahl und Stärke der Kräste der Belagerungsarmee und Belagerten, auf die Möglichkeit eines ungarischen Ersazeorps und auf alle Chancen des Sieges der Bolkssache anzuwenden verstand.

Blum galt den Mitgliedern des "Studenten Comitees," des "leitenten demokratischen Central-Comitees" und den übrigen Helden des Octoberkampses, als das vollwichtige geheiligte Symbol der deutschen Freiheit, welches sie vor dem gläubigen Bolke auf der Aula und in den Straßen, zur geistigen und törperlichen Erhebung ausstellten. Fröbel, den ritterlichen Republikaner, das unermüdliche Comiteemitglied des allgemeinen deutschen Demokraten-Bereins, den geistreichen Berfasser der "socialen Politik," betrachteten jedoch die Wiener als das allwissende Orakel in verhängnißvollen Romenten, als den Dalailama der demokratische

schen Weltreligion. Die beiden andern Mitglieder der deutschen Linken, Hartmann und Trampusch dienten nur in Samtröcken mit den schwertgegürteten Lenden und den dunkeln langen Bärten als malerische Stafage für die Hauptgruppe, in welcher sich Blum und Fröbel als Helden bewegten.

und so sahen wir nun oft um ben großen Tisch im rothen Igel die Demotraten, Blum, Fröbel in der Mitte, versammelt sigen, wie mit ihren Jüngern beim heiligen Abendmal. Hier wurden nun im vertraulichen Kreise die Haltung und der Operationsplan der Radikalen gegenüber dem Reichstage, dem Semeinderathe, dem Ober-Commando und den seindlichen Heerlagern besprochen, die Möglichkeit des Erfolges für den Sieg der Boltssache und dessen Einsluß auf die ganze deutsche Bewegung, und auf die Fortschritte der demotratischen Ideen nach allen Seiten hin erwogen.

Hier liefen von Zeit **Me**eit Berichte vom Studenten- Comitee, vom Ober- Commando, vom Stephansthurm, oder dem Lager im Belvedere ein; die Ohn-macht des Reichstages wurde bespottelt, und zuweilen laute Drohungen "von Sprengung desselben" oder "Ausein and erjagen des Gemein- der aths" hingeworfen.

Zwischen diesen vier Banden außerte zuweilen auch der allezeit bedächtige Robert Blum sein Dißtrauen in die Begeisterung der Wiener, und in ihre Ausdauer. Frode l suchte Berschnung zwischen einzelnen Gliedern der "Partei" zu stiften, welche sich um eine Commandostelle bei den Mobilen herumzantten; Simon Deutsch, der schwarzbärtige Demokrat par excellence et ignorence, perorirte von der Tapferkeit der Legion, indem er den Hahn einer kleinen Taschenterzerole anspannte; Herr Chaises rühmte sich seiner intimen Berbindungen mit den ungarischen Heersührern; Dr. Bech er entwickelte seine militärischen Kenntnisse, und der schmächtige Jellinek zeigte mit seiner gewohnten dialektischen Schärfe, welchen Weg "nothwendiger und vernünftiger Weiselichen Schärfe, welchen Weg "nothwendiger und vernünftiger

Zuweilen fuhr bann auch die Barenstimme des ergrauten Schriftstellers Hauf, Commandanten des Corps d'elite, mit einer Reihe von Schimpfreden über die Nachlässigkeit des Ober-Commando's dazwischen, während er von einem Plaze zum andern springend, von der Rasse von Arbeiten, Mühen and Lasten erzählte, welchen er sich für die nächsten Stunden unterzogen habe. Rühne Handsstreiche und Heldenstücke zur Vernichtung der Kroaten und des ganzen Win dis che gräzischen Armee-Corps waren seine Sachen. Wir können aus Distretion noch nicht der Pslicht eines treuen Historikers nachkommen, und müssen und für die Zukunft noch andere Persönlichkeiten vorbehalten, welche während dieser Tage im Lager der Demokraten in dem rothen Igel eine wichtige Rolle spielten.

Sehen wir uns einstweilen die Gesellschaft in ben andern Zimmern an, An

einem großen Tische, welcher sonst von ben Matatoren ber Czechen besett war, sinden wir nun mehrere Mitglieber ter gemäßigten rabitalen Partei, bestehend aus einigen beutschibshmischen und polnischen Reichstags. Abgeordneten, aus Juristen und einigen Legionären, welche sich aus point d'honneur tem Kampfe angeschlossen hatten, und aus den Mitarbeitern des "G'rad' aus" und der "Ost-Deutschen Post." Unter diesen Männern herrscht eine besondere Diskussion über die schwierige Lage der Berhältnisse, man spricht mit Erbitterung über den Berrath der Ungarn, welche die braven Wiener zum größten Theile in unselige Wirren hineingezogen, und nun noch den Reichstag und den Gemeinderath zu weiteren revolutionären Schritten drängen wollten; auf einigen Gesichtern dieser kleinen Gesellschaft drücken sich deutlich eine tiese Abspannung, wehmüthige Stimmungen aus, und mancher schwere Seuszer, welcher sich redlichen Herzen in Anderracht der unlösdaren Berwickelungen entrückt, ward aus Rückscht für die nächste Umgebung niedergehalten.

Gegenseitige Achtung und das Bewußtsehn des reinen Willens und wahrhaft patriotischen Mitgefühls machten es möglich, daß sich unter den Mitgliedern dieser Tafelrunde die verschiedensten Stimmen und Ansichten über die gegenwärtige bedrängte Lage der Stadt, und über die politischen Berhältnisse, welche damit in Berbindung stehen, kundgaben.

Bahrend Raufmann in seiner beweglichen, aus bem tiefften Gemuthe aufschießenden Redeweise seine Entrustung über ben unseligen Mord Latour's, und die darüber in's Maflose fortschreitende Revolution außerte, und hierin von einem hageren jungen Mann, oftpreußischen Gebluts, volltommene Beipflichtung erhalt, versucht Friedmann, ber Rebacteur bes "Gerab' aus," in jugenblichem Fener bas Recht ber Reichsversammlung und ber Hauptstadt jum Wiberstande gegen bie Binbifchgrab'ichen inconstitutionellen Proflamationen zu vertheis bigen, und Dr. Bimmer, ber Abgeordnete für Teplig, beklagte fich eben fo unverholen und bitter über bas Treiben und Drangen ber Demagogen neben an, welche ben Reichstags-Ausschuß zum Revolutione-Tribunal umzuwandeln bemüht find. Zuweilen tritt auch Frobel zu biefem Tisch heran, und theilt bem ihm von Deutschland befreundeten Friedmann mit freudiger Zuversicht die Botschaft mit, daß die lingarn nur noch zwei Stunden vor Wien ständen, oder daß Bellacio bereits im vollen Rudjuge begriffen sep, worauf ein unglaubiges Lächeln auf allen Gefichtern die Runde macht, und Friedmann ironisch erwiebert : "Dies fen mohl auch Gines jener vielen Mahrchen, welche bas lobliche Comitee ber bemokratischen Bereine so eifrig im Publikum zu verbreiten wiffe."

Die übrigen Gafte im rothen Igel um diese Zeit waren meist Rationals garben und Legionare aus den Provinzialstädten, welche den Wienern zu Hulfe geeilt waren. So safen hier Stepermarker, kräftige hohe (?) Gestalten, mit den weißs

Grünen Landesfarben auf der grauen liniform, die schlesischen und Brünner Garden mit den schwarz-roth-goldenen Bändern. Außerdem stürzten immerwährend Legionäre, Ordonnanz-Offiziere, Führer mobiler Sarden, bei den Thüren herein und hinaus, Depeschen wurden überbracht und ausgesertigt, die Ablösungs-stunden für die Posten des Elit-Corps und der andern Freicorps hier festgestellt, und so ging es fort in buntem Bechsel von Sestalten, Rachrichten, Ausrufen von Freude oder Nißstimmung unter lautem Säbelgeklirr und Zurufen die ganzen Tage des Octobers hindurch.

Bevor wir die flüchtige Stizze über den "rothen Igel" und deffen welthistorische Bedeutung schließen, wollen wir noch einer entscheidenden Scene gedenken, an welcher das Schickfal vieler Menschenseelen, insbesondere das tragische Loos Messen hauser's haftet. —

Es war am Abend bes 29. October. In den Borstädten Leopoldstadt, Jägerzeile, Weißgärber, Erdberg, Landstraße bis zur Wieden lagen bereits die kaiserlichen Truppen. Sine Wassenruhe war auf beiden Seiten eingetreten, welche nur durch einzelne Kanonenschüsse auf den entferntesten Linienposten unterbrochen wurde. Die Ankunft der Ungarn schien endlich zur Wahrheit zu werden. Raketen und Leuchtkugeln hatten verabredeter Weise ihre Rahe angekündigt. Messen hauser hauser hauser heite der hatte jedoch bereits durch den Semeinderath die Kapitulation der Stadt abgeschlossen, und ein großer Theil der Rationalgarde und Legion die Wassen niedergelegt. Selbst im Studenten-Comitee waren die träftigsten und ausdauerndsten Mitglieder, welche bisher die Bewegung geleitet, nicht mehr anwesend. Dennoch hosste der Theil der Legion, und die größere Rasse der Arbeiter und Freiwilligen, welche unter unmittelbarem Sinsusse Einsusse der Arbeiter und Freiwilligen, welche unter unmittelbarem Sinsusse der, Demotratensührer" standen, auf einen Entsas durch die Ungarn, und auf einen möglichen Sieg.

In einem kleinen Zimmer bes rothen Igels sehen wir eine Gruppe von männlichen und weiblichen Sestalten, welche bem Pinsel eines Malers würdigen Borwurf zu einem historischen Senregemälbe bieten könnte. In einer Sche lehnt mübe von der Anstrengung und den Strapazen des Tages Julius Frobel, das schwärmerische Auge auf den Plasond geheftet, als suche er dort eine neue Combination für seine demokratischen Bestrebungen. Ein schwarzer Sammtrock hebt seine dunkle Sestalt noch mehr hervor, der Stürmer mit der wallenden Feder hängt an der Wand über seinem Kopfe. Reben ihm, unverdrossen plaudernd sitzt eine kleine hagere Sestalt von sehr verblichenen Reizen. St ist die Präsidentin des "ersten Wiener demokratischen Frauenvereins," die ausopfernde Freundin des "Radikalen." An sie schließen sich in bunter Reihenfolge: ein wild darein blischender, laut scheltender Pole, ein Mitglied des demokratischen Bereins in Rational-Unisorm, die imposant breitschulterige Figur Robert Blum's, das unterssetze Beichen des Obers Comman's Feldadjutanten Fenne berg, und ein

flaumbärtiger Legionär mit einer breiten weißen Ordonnanzbinde über bie Achsel. In einer anderen Ede bemerken wir auch die romantische Fgur eines Barons . . . . in Nationalgarde-Uniform, hohe schwarze Stülphandschuhe, langen Stoßbegen an ber Seite, wie er hinter einem graublonden Bocksbart eine unenbe liche Reihe von Flüchen und Vermalebeiungen auf die Feigheit Deffenhaufer's, auf ben ungludlichen Ausgang bes Rampfes mit tiefer Bafftimme hervorftobt. Im Ganzen herrscht eine sehr gebruckte Stimmung in ber Gesellschaft. Plöglich sturzt ein Offizier von ber Legion in's Zimmer und fragt, ob Fenneberg nicht hier sen? Rein, aber er wird jeden Augenblick erwartet, sagt die Frau des Gesuchten, was wünschen Sie von ihm? Er muß Ober=Commandant werben, Messenhauser verrath une, die Ungarn find in der Rahe! — Ja Berrath, Berrath, ruft bie romantische Rittergestalt aus dem hintergrunde mitten hinein, 60,000 Ungarn — Windischgräß in die Flanke nehmen — Ausfall aus ber Stadt machen, Ausfall aus ber Stadt machen; - Alles nieberhauen — Kinderspiel! Sat benn Deffenhaufer abgebankt? fragte enblich Frobel in ruhigem Tone. Roch nicht, wie ich glaube, entgegnete ber Legions-Offizier. — Ja, wir haben ihn die Abbankungsschrift auf dem Stephansthurme oben unterschreiben laffen, bemerkt ein anwesendes Mitglied des Studenten-Comitees. Es entsteht nun ein Streit barüber, ob Deffenhaufer bereits abgebankt, ob Fenneberg bereits bas Commando übernommen, und welche Masregeln noch ferner zur Bertheibigung ber Stadt genommen werben konnten. Blum und Frobel find beibe ber Ansicht, bag die Stadt nicht mehr zu halten fen, werden aber von ben übrigen Anwesenben mit großem Larmen überschrieen. Bir brauchen einen tüchtigen Anführer, Ausfall, 12000 (??) mobile Garben, polnische Legion! u. f. w. Indeffen tritt ein zartgebauter Mann mit einem feingeschnittenen Geficht, beffen größter Theil in einem großen braunen Badenbart gehüllt ift, ins Zimmer. hier ist Fenneberg -- also wie ist es, kann man Sie als. Ober-Commandanten begrüßen? so ruft man bem neuen Ankömmling entgegen. —

Fenneberg tritt bis an ben Rand bes Tisches vor, seine Rationalgarde-Müße in ber Hand und sagt mit hohler Stimme, die Augen bescheiben und schwers muthig zu Boben gesenkt: "Ja, ich war vor einer halben Stunde Ober-Commans bant, nachdem ich ben bisherigen Herrn Ober-Commandanten meinen Freund (?) Messenhauser schweistlich erklärt hatte, daß es sich nicht mehr mit meiner Shre (?) vertrüge, unter seinem Commando zu dienen. Herr Ober-Commandant hat meine Entlassung angenommen. Wenige Minuten später mußte er selbst seine Abkantung einer Deputation von der Universität auf dem Stephansthurme schriftlich übergeben, und ich wurde von dieser (!) Deputation mit dem Ober-Commando betraut. Herr Ressenhauser hat jedoch hieraus in der Kanzlei des Ober-Commando im kalserlichen Stallgebäude nochmals die Offiziere der Sarden zusammenberufen \*), und wurde von diesen einmuthig zum Ober-Commandanten der Nationalgarde erwählt. \*\*) hiermit bin ich meiner Pflichten als wahrer Patriot (!) entledigt und zeige Ihnen meine herren an, daß ich nichts mehr mit ben militarischen Maßregeln zu thun habe." — "Richts da, Sie muffen Ober-Commandant werben," ruft man dem tiefverletten Fenneberg nach biefer pathetischen Rebe entgegen, "Reffenhaufer muß fort, wir muffen einen Ausfall machen." Indeffen stürzte abermals ein Legionar ins Zimmer; ben Sturmer auf bem Ropf, die Arme auf sein Gewehr gestütt, stellt er fich erschöpft in die Mitte der aufgeregten Gruppe und ruft mit jugenblichem Feuer: "Wir find nerloren, wir find verrathen! Meffenhaufer will nicht mehr kampfen lassen, und wir haben noch Munition in Massen, und bie Ungarn schlagen fich bereits bei Schwechat und unser Bolt ist kampflustig. Gin Königreich für einen neuen Commandanten!" — "Mäßigen Sie fich, bester Freund, man wird ja alles in Ruhe berathen können, bemertte Frobel bem jungen Legionar, ber aber in feinem ungeheueren Pathos fortfährt: "Mäßigung? wie Dtäßigung in solchen verhängnißvollen Augenblicken? Das Bolt braucht einen Mann zu bem es Bertrauen hat, einen Mann, wie herrn Fenneberg. D, wir muffen etwas thun, wir muffen Alles thun, fur das Bolt und für bas Baterland!" - "Run so geh-zum Teufel, und schau einstweilen auf den Posten wo du hingehörst," ruft ihm endlich ungebuldig ein anderer Legionar zu. "Ja ich soll auf meinen Posten, aber kann ich den Alles thuen?! Das Bolk, vergessen Sie auch das Wolk nicht; bin ich benn das ganze Bolk?!" — Und mit diesen Worten stürzte ber patriotische Jüngling wieder zur Thüre hinaus. (Grzb.)

"Bericht an Se. Durchlaucht den f. f. F. M. und Armee-Ober-Commandanten Fürsten Windischgräß zu hegendorf. Rothneusiedel, am 30. Oct. 1848.

Am 25. d. M. hatte ich eine Brücke über ben Donaukanal in dem Prater schlagen und am folgenden Tage letteren durch die Brigade Grammont mit fünf Bataillons Granzer und zwei Batterien besetzen lassen. Sie brang vor dis zum Cirkus de Bach. Hierdurch wurde der Besitz des Nordbahnhofes gesichert.

Am 28. wurde mir der Auftrag ertheilt, mit sieben Bataillons und drei Batterien unter F. M. E. Ritter von Hartlieb die St. Marger Linie zu nehmen, durch die Landstraße wo möglich einzudringen und das Invalidenhaus, das Mauthgebäude zc. besetzen zu lassen. Diese Linie war stark mit Geschütz verssehen und mußte genommen werden. F. M. L. Hartlieb stand mit dem Groß auf seinem linken Flügel, die Brigade Karger am rechten. Zur Direktion der Angriffskolonne entsandte ich den Chef meines Generalstades, General Zeissberg, auf die Hauptstraße vor. Derselbe setzte sich sogleich mit dem Direktor

<sup>\*)</sup> Bie vorne Seite 833. gezeigt, hat bieß Deffenhaufer nicht gethan.

<sup>\*\*)</sup> Richt erwählt, sondern abzudanken verhindert.

ber Artillerie, Generalen Dietrich, ins Einvernehmen, und nachbem burch letteren mittelft ber kräftigsten Beschießung ber Linie durch schweres Geschus bie feinbliche Artillerie jum Schweigen gebracht warb, wurde ber Angriff angeordnet und die Marger Linie nach Anleitung des Generalen Zeisberg in wenigen Dinuten mit Sturm genommen. Fünfzig freiwillige Jäger bes 5. Bataillons unter bem Lieutenant Ziellach und zwölf Seressaner — General Zeisberg, um ein Beispiel aufopfernden Muthes zu geben - mitten unter ihnen, hatten mit ganzlicher Todesverachtung die ungeheuere Barrifade, welche diese Linie spertte, erobert. Roch standen einige hundert Bertheibiger dahinter, als sie aber die Jäger und Seressaner — biese langen träftigen Gestalten wohl bewaffnet, in rothen Manteln — erblickten, ergriff sie panischer Schrecken und alles floh in wilder Flucht; selbst die wohlbesetten Sauser wurden nach einigen Schuffen verlassen. Run war die erste Linie von Wien erobert! Dieser Sieg hatte uns wegen seiner Raschheit nur einige Tobte an Jägern, Gränzern und Pionieren gekoftet, unter welchen fich auch ber tapfere Oberlieutenant Sabriel befindet. Gleichzeitig war ber umfichtige Oberftlieutenant Rnefewic mit brei Compagnien bes 3. Oguliner Bataillons durch hölzerne Thore und Umfaffungen in die linke Flanke des Feindes eingebrungen und erleichterte baburch wesentlich bas Borruden auf ber Lanbstraße und bem Rennwege. Mittlerweile hatte herr F. M. L. Hartlieb den Wiener-Reuftabter Kanal und bie Linie paffirt und brang unaufhaltsam auf ber Landstraße vor, wo er alle Barrikaben bis zum Invalibenpalais theils erstürmen, theils umgehen ließ. Die Brigade Karger brang auf bem Rennwege vor. General Zeisberg schritt am Ranal fort, ließ burch Pioniere und Zimmerleute die Planken und Umfassungen durchbrechen, woburch es ihm möglich wurde, die Garten und Hauser am Kanale zu passiren und bie feinblichen Abtheilungen, welche Barrifaben vertheibigten, mit Jägern und Sereffanern im Ruden anzugreifen, welches ben Generalen Rriegern u. Rarger bas Borbringen auf bem Rennwege erleichterte. Das glänzende Resultat bieses Tages war, daß der F. M. L. Hartlieb noch vor dem Abende das Invalibenpalais, das Mauthgebäude voll mit sehr werthvollen Gegenständen, bas Thierspital, das Belvetere und das Schwarzenberg'sche Palais besegen konnte. Auch wurde hiedurch die Vorrückung in der Leopoldstadt erleichtert, woselbst Oberst Grammont mit fünf Grang = Bataillons noch an bemselben Abende mehrere Barritaben nahm, in ber Jägerzeile bis an die Schlagbrude vorbrang.

Sobald ich die abverlangten Eingaben erhalte, werbe ich mich beeilen, Euer Durchlaucht die erforberlichen Detailsberichte zu unterbreiten.

Jelladid, m. p., F. DR. L."

Am 30. kam eine angesehene Deputation von Prag nach Olmus und überreichte brei Abressen dem Kaiser zu Sunsten ber Stadt Wien. Die Deputation

bestand auß: J. U. D. Wanta, Bürgermeister; J. U. D. E. Eiselt, Ferles, J. Jaroš, J. U. D. Rostošny, B. Rott, R. Suchy, Desputirten des Stadtverordneten : Collegium; Bernt, J. U. D. Rliebert, Popler, Teiß, Uhljř, Deputirten des Berwaltungs-Rathes der Rationals garde; L. Aull, J. Jaroš, Palliardi, Ruß, W. Bäter, Deputirten der akademischen Legion; J. U. D. Chrudimsky, J. U. D. Gauc, J. U. D. Fr. Hawljčet, W. Seidl, J. U. D. Swestla, Wyset, Deputirten der Slowanka lipa; Christl, Güttling, J. U. D. Fr. Rlier, Seutter, Zintl, Deputirten des deutschen Bereines.

Die bezüglichen Abressen sind schöne Beweise, daß Prag die einzige Stadt der Monarchie ist, die das Schicksal von Wien mit Rummer erfüllte, und eine angesehene Deputation bittend vor der Thron des Raisers abzusenden, für gut fand.

## 31. October.

Die Racht verging sehr unruhig; solche war eine ber qualvollsten bes Octobers, die persönliche Freiheit war gefährbet, von Rebefreiheit keine Spur. Das Proletariat übte eine brohende Herrschaft aus, das übergegangene Militär reizte aus erklärlichen Gründen zum Wiederstande auf, eben so die gemeinen Dirnen. Privateigenthum wurde nicht bedroht, es wurden Privathäuser — als anzuhofsendes zukünftiges Sigenthum — respektirt. Man glaubte, im Falle eines in Aussicht stehenden Sieges, die Reichthümer der Bewohner zu theilen. Mancher Sauch von einem Hausmeister, der früher nichts weniger als für das Sigenthum seines Herrn beforgt war, hüthete das Haus mit einer exemplarischen Sorgfalt, denn er wollte sein zukünstiges Sigenthum gut erhalten wissen. Der Gemeinderath verlebte die sorgenvollsten Stunden, — die Sessohenen hatten keine Ahnung von den Sorgen, Rühseligkeiten und Sesahren der in Wien Zurückgebliebenen. Es sind Fälle vorgekommen, daß man gutgesinnte Ränner am Rücken mit Kreidestrichen bezeichnete; solche waren als Opfer der Bolksrache bestimmt.

"Rachricht. Die nachstehende Proklamation ist dem Rationalgarde-Ober-Commando von Seiten des Herrn Feldmarschalls Fürsten zu Windisch at burch einen Parlamentar in mehreren Exemplaren zugesendet worden.

Wien, am 31. October 1848. Messenhäuser, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

"Rundmachung. Ein Corps der ungarischen Insurgenten hat es gewagt, österreichischen Boden zu betreten und heute Früh dis gegen Schwechat vorzurücken. Ich habe solches mit einem Theile meiner Truppen, vereint mit jenen des Banus, angegriffen und zurückgeworsen, wobei sie beträchtliche Berluste erlitten. Einige Abtheilungen sind in Berfolgung derselben begriffen. Dieses zur beruhigenden

Renntniß für alle Gutgesinnten, die vielleicht aus dem Erscheinen dieser Corps Besorgnisse schöpfen könnten, aber eben so auch zur Warnung für jene Uebelgessinnten, die hierin allenfalls neue Hoffnung für ihre Plane zu sinden glaubten, und in der That sich nicht scheuten, die bereits eingegangene Unterwerfung auf das Schmählichste hinterlistig zu brechen. Heßendorf, den 30. October 1848.

Fürst zu Windischgrät, m. p., t. t. Feldmarschall." Rachstehender Bericht des Feldherrn Ban an ben Oberbefehlshaber Bin-

bischgrät gibt naberen Aufschluß über bas Treffen bei Schwechat:

"Sauptquartier Rothneusiedel, 1. Rovember 1848. Da sich bie Greignisse in biesen Tagen so schnell folgen, so bin ich nicht im Stande Em. Durchlaucht Detailberichte zu erftatten, und kann nur in Rurze über bie Borgange ber letten vier Tage relationiren. Am 28. v. M. mußten sich meine Bortruppen jenseits Schwaborf und Fischament gegen weit überlegene feinbliche Streitkrafte zuruckziehen. Am 29. war es beutlich, die Ungarn rückten mit ihrer ganzen Macht vor, um ben Rebellen in Wien Gulfe zu bringen und uns am Ginschließen ber Stadt zu hindern. Am 29. Abends hatten fich meine Bortruppen, ben gegebenen Befehlen gemäß, fechtend und in geschlossener Ordnung bis zu meinem Gros in ber Stellung hinter ber Schwechat zurudgezogen. Am 30. erfolgten bie von Em. Durchlaucht angeordneten Offensivbewegungen ber Cavallerie unter bem General Fürsten Liechten ftein vom rechten Flügel aus. Mittlerweile griff ber Feind Schwechat Rannersborf, Mannswörth und Raiser-Chersborf - Mannsworth wurde vom Feinde in Brand gesteckt — mit Nachbruck an. Ich ließ meine Infanterie, um fie bem ftarten Geschützfeuer zu entziehen, auf bas linke Ufer ber Schwechat übergehen. Als aber bis Rachmittags 2 Uhr wegen eingetretener hinderniffe bie Umgehung bes feinblichen linken Flügels durch unsere Cavallerie nicht erfolgt war, so ergriff ber Chef meines Generalstabes, General Zeisberg, bei Schmechat die Offensive, und ruckte mit bem Regimente Wallmoden-Kurassier und zwei Bataillons von Rhevenhüller Infanterie, einer zwölfpfundigen und einer fechspfündigen Batterie vor. Diese Batterien placirte er so vortheilhaft auf einer Bohe rechts von Schwechat, baß er nach einer fehr lebhaften Beschießung von taum gehn Minuten bas Geschut bes feinblichen Centrums zum Schweigen und zum Rudjuge brachte. Hierauf rudte er mit Ben benannten Truppen rasch vor. Die Batterien hatten einige Pferbe und Leute verloren, ingleichen bas Ruraffier-Regiment, beffen feste und ruhige Saltung mahrend des heftigen feindlichen Geschutzfeuers der General vorzüglich belobt. Auch General Rempen rückte nun rasch mit bem linken Flügel vor, und ich befahl bem Fürsten Liechtenstein eine gleichzeitige Borruckung mit ber ganzen Cavallerie. Da ber Feind alle Terrainvortheile, nahmlich bie Anhöhen, auf welchen sein zahlreiches Geschüt febr vortheilhaft placirt mar, für fich hatte, wir aber aus bem Schwechatthale emporftei-

gen mußten, so rettete bieß und bas Gintreten ber Racht ben Feind vor einer ganglichen Rieberlage. Er murbe von uns bis eine Stunde von Schwaborf verfolgt. Die Racht benütte ber Feind zu einer eiligen Flucht. Gestern den 31. war Früh ein fehr starter Rebel, ich hatte bie Armee concentrirt und in Schlachtorb. nung, allein als bas Weichen bes Rebels gegen 10 uhr die Ueberficht gestattete, faben wir teine feindliche Armee mehr; ihre leichte Reiterei hatte eine schwache Postenkette bezogen, welche sich in größter. Gile zurückzog. Der Feind hatte seine frühere Stellung bei Parenborf hinter ber Leitha wieber eingenommen. Einige Geschüße wurden am 30. bem Feinde bemolirt, sein Berluft an Todten mag einige hundert Mann betragen. Gefangen wurden vier Offiziere und fünfzig Mann eingebracht. Unfer Berluft tann in 40-50 Mann bestehen. Bermundet murben 15 Offiziere, worunter ber tapfere Rittmeister Bog von Carl Auersperg Ruraffieren, dem eine Kanonenkugel den Fuß zerschmetterte. Rajor Robin von Harbegg Ruraffieren verlor ein Pferd unter bem Leibe. Der Gemeine John diefes Regimentes starb einen schönen Seldentob; eine Kanonkugel ging burch ben Ropf seines Pferbes und mitten burch Ruraß und Brust bes Mannes. General Zeisberg lobt bas feste und umsichtige Betragen ber beiben Batterie-Commandanten Oberlieutenant partlieb und Unterlieutenant Reichhardt, durch beren kräftiges Feuer auch ber schone Markt Schwechat gerettet wurde. Der Feind hatte angefangen, selben mit Granaten zu bewerfen und ein Haus und eine Scheune standen bereits in hellen Flammen; ferner ruhmt der General die gute Führung bes Generals Balthefer und bes Obersten Fejervari von Ballmoben-Ruraffieren, bes Majors Muller von Rhevenhuller-Infanterie; auch Oberftlieutenant Berby bes Generalstabes hat viel Ginficht und Tapferkeit bewiesen. Die Posten Glend, Arbesthal, Stirneusiedel, Wilsleinsdorf, Trautmannsdorf und Somerein find ftart von meinen Bortruppen besett, die Bebettenkette ift fast bis an die Leitha vorgeschoben, das Gros der Armee steht hinter der Fischa, in ber vortheilhaften Stellung bei Schwadorf, mit bem linken Flügel an die Donau bei Fischament gestütt. Jellačič, m. p., F. M. L."

Mus bem ungarischen Lager wurde berichtet: "Das Glück war uns vor Wien nicht so günstig, wie es die Tapferkeit unserer Armee verdient hatte, ober vielmehr nicht das Glück war uns nicht günstig, sondern wir wurden in unseren gerechtesten Erwartungen getäuscht, denn die hartbedrängte Stadt Wien, zu deren Entsat unsere tapfere Armee herbeieilte, hat dem Rampse, den wir fast unter Wiens Rauern um Wiens Freiheit (?) mehr als acht Stunden lang gesochten, unthätig zugeschaut, und nicht nur mit keinem Ausfall uns unterstützt, sondern nicht einmal einen Schuß von den Wällen gethan, um den Feind einigermaßen zu beschäftigen. Unsere schnell improvisitete, größtentheils ungeübte Armee kann stolz (!) auf diesen Tag des Rampses seyn. lieberall, wo sie mit dem Feinde zusam-

mentraf, wurde ber Feind geworfen (?). Das Dorf Mannswörth wurde mit Sturm genommen, wobei fich besonders ber Major Spon auszeichnete (?). Aus ber Sohe von Schwechat murbe ber Feind verjagt, ber linke Flügel, von großen Maffen gegen Lanzendorf bedroht, hat selbe mit einem Ranonenfeuer zurudgeworfen; als man endlich um 4 Uhr fah, daß Wien zu feiner Rettung felbst nichts thut, der Feind aber, wenn wir weiter vorruden, bei seiner lleberlegenheit an Cavallerie unsere linke Flanke umgehen konnte, babei aus bem Dorfe Schwechat wie aus einer Festung ein ungeheueres Ranonen- und Rartatschenfeuer sich erneuerte, nar es Pflicht, nachbem unsere Truppen ihre Pflicht gegen Wien so tapfer erfullt, babei aber von Wien gar nicht unterftust murben, unfere Streit. frafte, die bas Baterland so nothwendig braucht, nicht zu gefährden, und es wurde um 4 Uhr ber Befehl ertheilt, daß unsere Armee ihre Stellungen herwarts der Fischa wieder besegen sollte, wobei die Romorner Sensenmanner fich bochft unordentlich und unbesonnen benommen haben, und nicht zum Stehen zu bringen waren. Man ließ fie endlich in Gottes Ramen ziehen. Die Armee felbst wird fic nun auf die Bertheibigung unseres eigenen Landes beschränken.

Ein Augenzeuge aus dem Sefolge des Prasidenten des Landesvertheidigungs: Ausschusses." Dieser kauberwälsche Bericht ohne Datum steht in einem auffallenden Contraste mit jenem des Bans, welch' letterer den Stampel der offiziellen Wahrheit und Bündigkeit an der Stirne trägt.

Der Gemeinberath eröffnete Folgendes in einem Plakat:

"Mitbürger! Der Gemeinderath der Stadt Wien hat von jenem Zeitpunkte an, als der hohe Reichstags-Ausschuß demselben aufgetragen hatte, in Bereinigung mit dem Nationalgarde-Obercommando die Stadt in Vertheidigungs-Zustand zu sezen, alle strategischen Maßregeln dem Obercommando überlassen, ohne dasselbe in irgend einer Weise hierin zu beirren, vielmehr dasselbe auf jede ihm zustehende Weise auf das Kräftigste unterstützt, und in Allem dem Bunsche seiner Nitbürger zu entsprechen gesucht.

Bereits am 26. Abends wurden die Bertreter der gesammten Bolkswehr um ihre Ansicht über die Lage der Stadt befragt, und neuerlich am 29. Abends der Obercommandant eingeladen, sich nach dem Kampfe des 28. über die Lage der Stadt zu erklären.

Nachdem berselbe erklärt hatte, nur eine ober zwei Stunden die innere Stadt mehr halten zu können, nachdem sich die Bertrauens manner der sammtlich en Bolks wehr für den Frieden ausgesprochen hatten, die Borsteher des Handelsstandes und mehrerer Innungen ebenfalls auf Uebergabe der Stadt drangen, hiemit alle hiezu berufenen Bertheidiger der Stadt und der größte Theil des Bürgerstandes selbst seinen Willen ausgesprochen hatte und die Stadt von Fürst Windischgräß mit einer Beschießung bedroht war,

war der Semeinderath verpflichtet, diesen deutlich und klar ausgesprochenen Willen seiner Mitburger zu erfüllen, und so wie er mit ihnen bie herbe Wunde fühlt, welche durch zeitweilige Aushebung der constitutionellen Zustände der Freibeit geschlagen wird, war er boch auch noch bedacht, seinen Mitburgern wenigstens materiell den Uebergang in diese Periode zu erleichtern. Sogleich begab sich eine Deputation von Semeinderäthen und Abgeordneten der gesammten Bolkdwehr zu herrn Fürsten Windischgräß, um demselben die auf diese Weise ausgesprochene Unterwerfung der Stadt kundzugeben, welche derselbe auch annahm, so daß die Rapitulation als geschlossen anzusehen war.

Run hat der Herr Fürst einer am Morgen des 30. bei ihm eingetroffenen Deputation nachstehende neuerliche Bedingungen mitgetheilt, welche die Art der Entwaffnung betreffen:

""Die Proflamation Sr. Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls Fürsten von Windischgrät vom 23. October 1848 und die zum Punkte 3 derselben an den Semeinderath erlassene Erläuterung vom 26. October 1848 bleiben in ihrer vollen Wirksamkeit, sind von der Stadt vollständig durchzuführen, und es werden denselben nachstehende Bestimmungen beigefügt:

- 1. Auf dem St. Stephansthurme ist vor Allem eine große kaiserlich-österreichische Fahne aufzuziehen, und bei allen Linienthoren find weiße Fahnen, zum Zeichen der friedlichen Unterwerfung, auszustecken.
- 2. Der Feldzeugmeister Baron Reckep und alle in Gewahrsam gehaltenen Militärs und Beamten sind in allen Ehren nach heßendorf zu geleiten.
- 3. Rücksichtlich ber bezirksweisen Entwaffnung find die Kanonen aus der Stadt und demjenigen Theile ber Borstädte, welche vom Karnthnerthore und der Hauptstraße Wieden auf der Straße zur Spinnerin am Kreuz links liegen, in die Rennweger Artillerie-Kaserne, jene, welche von dieser Straße rechts liegen, zur Schönbrunner Schloßhauptwache abzuführen.

Alle andern Waffen sind von den einzelnen Corps bezirksweise zu sammeln, unter einer behördlichen Intervenirung in der Stadt im kaiserlichen Zeughause, in den Borstädten in jedem Gemeindehause längstens binnen 12 Stunden niederzulegen, wo sie dann der nächsten vom Militär besetzten Kaserne commissionaliter zu übergeben sehn werden.

Sammtliche Munition ist alsogleich, je nach bem Orte ihrer gegenwärtigen Rieberlegung, an die Truppen-Commandanten des Neugebäudes, des Schoubrunner Schlosses, der Türkenschanze und jenem in der Leopoldstadt zu übergeben.

4. Sammtliche Barschaften und Cassen, die sich in den Händen der Rationalgarden und bewassneten Körper besinden, sammt den Rechnungen, sind ohne Berzug vom Semeinderathe zu übernehmen und vom llebergeber und llebernehmer gestegelt aufzubewahren.

- 5. Bon der im Absahe 3 erwähnten Entwassnung ist vor der Hand jener Theil der Nationalgarde auszunehmen, der bis zum Einrücken der k. k. Truppen durch den Gemeinderath zur Bewachung der k. k. Hofburg, der Gesandtschaften und der öffentlichen Gebäude zu bestimmen sehn wird, welcher Theil ordnungsmäßig abzulösen kommt. Dasseibe gilt auch von jenen Wachen, welche der Gemeinderath im Interesse der Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung aufzustellen für nothwendig sindet, so wie auch von der Sicherheitswache.
- 6 Die Waffen der aus Graz, Brünn und Linz in Wien unter ordentlicher Führung anwesenden Nationalgarden sind abgesondert abzulegen, und es werden die ihnen eigenthümlichen Waffen in ihre Heimatsorte geschickt werden.
- 7. Der Gemeinberath hat bis 8 Uhr Abends des 30. October 1848 die Annahme der in den vorstehenden Punkten enthaltenen Bestimmungen, bei sonstiger Fortsetzung der bisherigen militärischen Maßregeln, an Se. Durchlaucht den Fürsten Windischgrätz anzuzeigen, so wie auch nach dieser Annahme längstene bis 12 Uhr Vormittags am 31. October 1848 die vollständige Durchführung sämmtlicher Bedingungen der Eingangs erwähnten Proklamation und der Bestimmung der Erläuterung, so wie der vorstehenden Punkte angezeigt sehn müssen.

Hauptquartier hegendorf, am 30. October 1848, um 3 Uhr Rachmittage. Im Ramen und Bollmacht Sr. Durchlaucht des Herrn Felb: marschalls Alfred Fürsten zu Bindischgräs. Corbon m.p."

Rachbem ber Berr Dbercommanbani erklart hat, bag von Seite ber ungarischen Armee keine Gulfe mehr zu erwarten sep, indem dieselbe geschlagen und das Feuer seit fünf Uhr von jener Seite verstummt, hiermit teine Beranderung in ber Lage ber Stadt eingetreten und feinerlei Ausficht auf eine Berbefferung berfel: ben gerechtfertigt ist, und ber Gemeinderath bis 8 Uhr Abends bes 30. fich über die unbedingte Annahme der Bedingungen ausgesprochen hat, widrigens die Stadt und die Borftabte beschoffen und in Brand gestedt werben murben, fieht fich berfelbe genothigt, feine Mitburger aufzufordern, ihrem bereits fruher ausgesprochenen Willen nachzukommen und ihm die Rettung ber Stadt vor Zerstörung möglich ja machen. Die Ginleitungen zur geforberten Rieberlegung ber Baffen werden getroffen und hiervon herr Fürst Windischgraß in Kenniniß gesett. In Folge beffen ift auch die Ablieferung ber Ranonen zu veranlassen, wobei Berr Furft Windischgrag die Deputation aufgefordert hat, bieselben zu bezeichnen, bamit feiner Zeit dasfelbe Geschus ben Burgern Biens jurudgeftellt merben tonne, wobei berselbe wieberholt feierlich versichert, bag bie Errungenschaften bes 15. Marz und Mai durch den vorübergehenden Belagerungszustand nicht geschmalert ober aufgehoben werben, wofür bas taiferliche Bort burge.

Wien, am 31. October 1848. Bom Gemeinderathe ber Stadt Wien."
"An die National-Garbe ber Hauptstadt Wien. Im Rachhange zur Profle-

mation vom 30. October 8 Uhr Abent's sche ich mich verpflichtet, bekannt zu geben, welche Ursachen mich bestimmten, zu bem mit Sr. Durchlaucht dem Feldmarschall Fürsten Wind isch gräß geschlossenen Kapitulation einzurathen. Es sehlte seit drei Tagen schon an Munition, welche verrätherisch (?) von mehreren Individuen theilweise unterschlagen wurde. Mangel an Lebensmitteln machte sich fühlbar, und wäre in längstens zwei Tagen sehr brückend geworden. Die Seschüsbedienung wurde von Tag zu Tag weniger. Der Mangel an geschulten und geübten Truppen, welcher die Entsendung von Succurs an die bedrohten Punkte unmöglich machte, indem die Sarde bisher nur den Beruf hatte, sich bloß in ihrem Bezirke zu vertheidigen, wobei ich aber bankend jener Sarden gedenke, welche mit muthiger Ausopferung überall hin sich verwendeten. Weitere Motive waren:

Die wieberholte Berficherung, bag bie von Gr. Majeftat bem Raifer gemährleisteten Bolksrechte nicht beeinträchtiget werben sollen. — Die bestimmte lleberzeugung, baß bas nicht berufene ungarische Seer ber Bahl nach im Difverhaltnisse zur jest cernirenden Truppenmacht stehenb, keinen Entsas der Stadt bringen konnte. Die burch fortgeseten bewaffneten Biberftand unvermeibliche Berstörung bes Wohlstanbes unserer herrlichen Stabt, bas gränzenlose Elenb der armen Classe bei herannahendem Winter, der gestörte Berkehr und Sandel, alle die Greuel eines vorauszusegenden Bürgerkrieges mit ben entsetlichen Folgen. Bom Standpunkte der Menschlichkeit und Bernunft, ehrlicher leberzeugung und verständiger Beurtheilung mußte ich für eine Rapitulation stimmen; benn Bien mit einer halben Million Ginwohner und bie ganze Bevolkerung Deftreichs lag auf ber einen Bagschale, — Fügung in ein zwar hartes, aber vorübergebendes Loos auf der andern. hier hatte Berftand und Gemiffen zu entscheiben, - fanguinische Wallungen find in solchen Momenten Berbrechen am Bolte. von Sr. Durchlaucht bem Feldmarschall Fürsten Windisch gräß rückgekehrte Deputation brachte bas Bersprechen mit, baß bie im März und Mai errungenen Freiheiten nicht geschmalert, und die für's Bolt eingetretenen Militars möglichft mild behandelt werben, ferners, daß der Rational-Garde ihre eigenthumlichen Baffen und Sefchüße bei Reorganisation ber Garbe gleich jurudgestellt werben sollen.

Sarden von Wien! Ich harrte bei Euch aus, während der mit blutiger Flammenschrift in die Geschichte gezeichneten October-Periode. Wenn zwanzig mühevolle Tage, wenn zwanzig schlaflose Rächte, wenn der redliche Wille Euch zu dienen, wenn die durch viele Hemmnisse benachtheiligten Anstrengungen einigen Werth haben, so hoffe ich, daß Ihr auf mein Wort höret und mit dem Ruthe das Unabwendbare ertragen werdet, welchen Ihr den seindlichen Rugeln gegensüber bewiesen habt. Ich trete von meinem harten Posten mit dem Bewußtsehn treuer Pslichterfüllung zurück, und danke Euch, Kameraden, für das Vertrauen und die heldenmüthige Singebung im Dienste für's Bolt und Bolte?-Rechte.

Ernst Sang, m. p., Chef d. Generalft. d. Wien. R. G.,"

"Aundmachung. Um ben verschiebenen Parteien, welche in dem kritischen Augenblicke des Berhängnisses der belagerten Stadt über die so hochwichtige Frage, ob ein Berzweiflungskampf gegen eine faktische llebermacht geschlagen werden solle ober nicht, Rechnung zu tragen; —

um uns von den liebeln der Anarchie und eines brudermorderischen Zwiespalts im Innern zu bewahren, von welchem unser militärischer Gegner keinen Augenblick säumen würde Wortheil zu ziehen, sinde ich mich veranlaßt, den herrn Hauptmann Fenneberg als Bertrauensmann der mobilen Corps, so wie den Hauptmann Rebel als Bertrauensmann der akademischen Legion, zu meinen Stellvertretern zu ernennen. Ich lasse diese beiden Herren sogleich zum Kriegsrath zu mir entbieten, um nochmals die Frage über die absolute Rostwendigkeit der bereits eingeleiteten Convention mit dem Herrn Feldmarschall in Berathung zu ziehen.

Der kampflustige Theil der Bevölkerung wird daraus ersehen, das das Ober-Commando zur traurigen aber unabwendbaren Rothwendigkeit der Unterwerfung unter eine physische llebermacht mit feierlicher Berwahrung unserer heiligen und unveräußerlichen Rechte, weber überreben noch erschleichen wollte.

Rick aus Berrath soll die Stadt dem herrn Feldmarschall übergeben werden. Die klarsten Beweise muffen im Ariegsrathe, mit meinen neu ernannten herren Stellvertretern Fenneberg und Rebel vorliegen, daß die Stadt ohne die gewisse Aussicht eines Entsages von Seiten der Ungarn, gegen die groben Arafte des herrn Feldmarschall bei allem Muthe der Bevölkerung nicht gehalten werden baß wir nach dem Bombardement von einigen Stunden aus Mörsern und Iwölfpfündern auf demselben Punkte stehen würden, wie jest, und bloß härteren und unversöhnlicheren Bedingnissen entgegen zu sehen hatten.

Bien, am 31. October 1848.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"An die mobilen Corps. Die Herren Commandanten der mobilen Corps haben dis heute Rachmittags fünf Uhr dem Gemeinderathe die Standes-Ausweise ihrer Aruppenkörper, Behufs ihrer weitern Berpflegung einzureichen. Sine weitere Fortsetzung des Kampses ist nach den zuverläßigen Nachrichten, die über das gestrige Sesecht dei Schwechat eingetroffen, wenn nicht unmöglich, doch nutlos und verderblich, weil gegenüber der überlegenen Macht der kaiserlichen Aruppen von einem letzten verzweiselten Kampse nur Tausende von Leichen, aber kein dauernder Erfolg für die Freiheit Aller zu erwarten steht. Es handelt sich darum, den Bürgerkrieg zu verhüten, der uns jetzt gefährlicher ist, als Millionen von Soldaten und Kanonen um die Mauern Wien's. Ihr habt wie Helben gesochten, schick Euch als Männer in das Unvermeibliche. Ihr habt Suer Bertrauen in mich gesetz, und ich, der ich seit Jahren sür die Sache der Freiheit eingestan-

ben, sage Euch: ber Kampf ist in diesem Augenblicke der Sache ber Freiheit gestährlicher als Alles, was man gegen selbe jest unternehmen kann. Es ware ein Berrath an ihr, weil er uns für lange Zeit hinaus untauglich machen würde, für sie zu wirken. Darum fügt Euch dem Unvermeidlichen. Die herren Corps-Commandanten werden dießfalls unverzüglich ihre weiteren Besehle erhalten. Dieselben haben mit je drei Offizieren ihrer Corps heute Rachmittag um 4 Uhr sich zu einer Besprechung im Saale des Gemeinderathes einzusinden.

Wien, am 31. October 1848.

Fenneberg, m. p., pr. Mit-Ober-Commandant b. Wien. Boltsmehr."

"Mitbürger! Es ist notorisch festgeset, daß unsere ungarischen Brüder ber Waffen-lebermacht unterlegen sind. Die helbenmuthigen Bertheibiger Wiens haben vor den Augen der Welt ihre Ehre bisher glänzend erhalten. Wäre die Möglichkeit eines siegreichen Wiberstandes benkbar, Mitbürger! Eure Bertreter würden mit Euch kämpfen, würden nicht von lebergabe sprechen, aber uns sehlt Munition und Proviant. Mit Eurer todesmuthigen Kampsbegier können wir Euch wohl zur Schlachtbank führen, zum Siege aber gegen diese wohlgerüstete Armee, gegen diese 100 Feuerschlünde nimmermehr.

Darum, helbenmuthiges Bolt von Wien, sey so groß in Deinem Falle, als Du es in ber Erhebung warst.

Für die Freiheit leben ist größer, als tollkühn unsere Zwecke durch uns und mit uns vernichten. Wir haben die Shre gerettet, barum ist nichts verloren.

Bolf von Wien! während man glauben machen wollte, es herrsche Anarchie in unsern Rauern, war die Ordnung durch Euere bewunderungswürdige Räßigung von Such selbst erhalten. Arbeiter! Ihr habt bis jest Such als der Freisheit werth gezeigt, schändet im lesten Augenblicke nicht Guren Ruhm, Sure Shre. Legt die Wassen nieder, denn wir müssen es thun, stürzt Such nicht tollfühn ins Verberben, erhaltet Such dem Vaterlande.

Holte find, benen Guer Leben, Gure Chre heilig und theuer ist.

Legt die Waffen nieder, und zeigt den einruckenden Waffenmannern, daß der Ordnungssinn, daß der wahre Heldenmuth sich dem Unabwendbaren mannlich fügt. Zeigt, daß Ihr der Freiheit werth seyd und sie wird, sie muß Euch werden.

Das Ober-Commando:

Der Gemeinberath:

Messenhauser, pr. Ober:Command. Fenneberg, Ober:Commandten:Stellvertreter. Sti.fft, Borstands-Stellvertreter., Karl Pranter\*), Semeinberath."

<sup>\*)</sup> Der Gemeinberath Pranter theilte dem Verfaffer mit: er bezweiste bieses Platat unterzeichnet zu haben. —

Bon einer zu Hegendorf im gräft. Bethlen'schen Hause anwesenden mährischen Deputation gelangte ein Schreiben an den Semeinderath, worin berselbe dringend angegangen wird, dahin zu wirken, daß den k. Truppen kein weiterer Wiberstand geleistet werde.

Der R. S. Feldwebel Rafta erstattete aus bem f. t. Beughause bem Ober-Commando die Anzeige: daß mehrere Sarden und Arbeiter die abgelieserten Wassen wieder verlangen, ja die Semeinde Saudenzdorf habe sogar schon am 30. ihre abgelieserten Wassen wieder zurückgenommen. Hierauf erhielt er vom Obersten Sch aumburg den Bescheid, nichts mehr zu verabsolgen, und im Rothfalle auf irgend eine Weise für den Augenblick die Wassen unbrauchdar zu machen; allein er konnte diesen Auftrag nicht vollziehen, im Gegentheile, er mußte alle Wassen, die das Bolk verlangte, hergeben, und benützte hiezu die in den Wertsstätten besindlichen Gewehre. — Die Wassenkammern zu ebener Erde und im ersten Stockwerke wußte Raft a vor wiederholter Plünderung zu bewahren. An diesem Tage kamen wieder die Studenten, die mit der Kanone früher hier exercirten, und sogar die Pulvermacher im kaiserlichen Zeughaus singen an, sich wie früher zu beschäftigen, und man mußte glauben, daß ihnen Gott weiß welche Siegesfreuden vorschwebten.

Auch strömte eine bedeutende Zahl Bewassneter unter Anführung von Leuten in der Legions-Unisorm zur t. f. Staatsbruckerei, woselbst die Plakate des Fürsten Bindischaft gebruckt wurden, in der Absicht, aus Rache das Sebaude anzugünden, und die Raschinen zu zerstören. Kaum war die daselbst aufgestellte Wachabtheilung der 4. Compagnie, 2. Bezirk, unter Commando des Sarde-Feldwebels von Rapern im Stande, diese Bolksmenge zu beschwicktigen, und von diesem Borhaben abzubringen, als vom Studenten-Comitee mehrere Abgeordnete daselbst anlangten, und forderten, es solle ein von demselben versastes Plakat daselbst unverzüglich gedruckt werden. Auch dieses wußte diese Wachabtheilung zu verhindern, und diese Bolksmenge zu zerstreuen.

Um Disverständnissen vorzubeugen, wurde dem Feldmarschall W in di fcgrat von Seite der Platoffiziere der Burg ein Berzeichnis der in der Hofburg aufgestellten Wachabiheilungen mitgetheilt.

Morgens zogen größere und keineswegs Beruhigung einflößende Bolksmaffen und Mobilgarden durch das Burgthor und über den Burgplat in die Stadt.
Platoffizier Untersteiner erwirkte beim Ober-Commando den schriftlichen Besehl zur Absperrung des Burgthores, welches von Seite der Bachabtheilungen wirklich mit vieler Sesahr bewerkstelliget wurde, doch kaum war Untersteiner auf den innern Burgplatz zurückgekehrt, so strömte abermal ein großer Haufe Mobilgarden, geführt von einem berittenen Legionar, über den Franzensplatz, und dieser wies eine Contreordre vor, wodurch die Ordnung und Rube auf dem Burgplat wieder gestört wurde, und bem schaarenweisen Durchzuge ber Proletarier und Mobilgarden kein Ginhalt mehr gethan werden konnte.

Aus der mindern Dienerschaft der Hofburg, als Zimmerpuger, Hausknechte 2c. 2c. wurde früher schon eine Art Feuerwache militärisch organisirt, dieselbe in den verschiedenen Sängen aufgestellt, und als Hofzimmerpuger Da fler,
welcher im Fräuleingang seinen Posten hatte, auf der Wache stand, sah er einen Rationalgardisten durch das Riesenthor gehen, mit vier Peckkränzen auf dem
Bajonette, er verschwand jedoch, bevor man seiner habhaft werden konnte.

Ewig unbegreiflich bleibt es, wie ein Theil bes Bolkes so verblenbet sehn konnte, noch am 31. die Ankunft ber Ungarn zu erwarten, und bas noch mit einer Bestimmtheit, bie jeben Wiberspruch als ein Berbrechen an ber guten Sache ansah, und selbst die Plakate bes Gemeinberathes für falsche, von der reactionaren Partei untergeschobene hielt. Ja, es verbreitete fich sogar am Morgen biefes Tages bas Gerücht, baß bie lingarn sich bereits — auf ber Landstraße befinden, und bas ter Ban gefangen sep. Dieser Glaube hatte in wenig Stunden fo fest gewurzelt, daß sich Biele wieber zu bewaffnen anfingen, und an manchen Plagen versammelten fich Bewaffnete, die noch einen Zug in die Borftabte machen wollten. — Wahrlich, es gehörte viel bazu, so verblenbet zu seyn, baß man, nachbem man zu wiederholten Malen getäuscht und wieder getäuscht worden, fich seiner Berblenbung selbst bann nicht entschlagen konnte, wenn man burch bieselbe stufenweise bis zum größten Unglucke geleitet worben. Wie viel Leib und Ungemach ware ber Stadt erspart worben, hatte fich ihre Bevolkerung nicht von Tag zu Tag burch die Borspieglungen einer Hulfe aus Ungarn tauschen laffen? Der ehrliche Deutsche war leichtgläubig, und mußte seine Leichtgläubigkeit schwer genug bußen. Doch ift es ben Pragern anbers ergangen ? find bie ernften, bebachtigen Prager nicht burch eine Ungahl an Binbischgras gelangter Denunciationen ber Magharen, um ben Slawen-Congreß ju fprengen, ebenfalls ins Unglud gestürzt worben ?! Wahrlich, bas Reich an ber Ister hat von Seite ber Magyaren seit tausend Jahren viel Blut und Barbareien erlebt! —

Ilm 10 Uhr Bormittags erschien ber Interims Commandant ber Rationalgarbe-Artillerie, Konrad Stößl, beim Ober-Commando, und frug sich an, wohin
er die Seschüße von den Basteien hinzusühren habe. Daselbst erhielt er benschriftlichen Besehl: die Kanonen von den Basteien auf den Hof, vor das bürgerliche Zeughaus bringen zu lassen, mit der Beisung, diesen Besehl früher von
Messenhaus er und Fenneberg, — welche beide im Semeinderathe sich
besanden — unterfertigen zu lassen. Rachdem er das Seeignete veranlaßt hatte,
um die nöthige Bespannung zu erhalten, versügte er sich in den Semeinderath,
und daselbst wurde der Besehl von Messenhauser und Fenneberg mitgesertigt. Rit diesem Besehle ging Stößl auf die Rölter-Bastei, um seinen

!

Auftrag auszuführen. Aber kaum wurde bekannt, daß die Kanonen weggeführt werden sollten, stürzte ein Proletarier auf ihn zu, und wollte ihm den Befehl entreißen. Mehrere der Bewassneten umringten Stößl mit dem Seschrei: "Auch ein Berräther, auch ein schwarzgelber Hund, schießt ihn nieder!" und andere ähnliche, an der Tagesordnung gewesene Beschimpfungen mußte er hören. In diesem Momente erschien ein-Offizier der Modilen und befahl, den Artillerie-Commandanten zu arretiren, und
ihn als Arrestant an den Bezirks-Chef Leszchinski zu übergeben. Doch
dieser wollte den Arretirten nicht übernehmen, und sandte ihn auf die Aula. Auf dem Wege dahin mußte er die gröbsten Insulten vom Pöbel erdulden. Im Convict-Gebäude saßen sechzehn Studenten an einem langen Tisch; Red!
schriftlichen Besehle über das Abführen der Kanonen ausgewiesen, wurde er
als schuldlas erklärt entlassen.

Das Studenten : Comitee übte bamals noch einen so mächtigen Einfluß selbst auf die wildesten Proletarier aus, daß keiner es wagte, den von diesem Tribunal Freigesprochenen auch nur mit einem Worte zu beleidigen.

Auch am 31. hatten die Plag-Offiziere den Auftrag, so viel als möglich beruhigend auf die in der Stadt befindlichen Mobilen einzuwirken, denn die Rationalgarde war außer ben zum Schupe ber öffentlichen Gebaude aufgestellten Bachen, wenig mehr unter den Waffen. Solche Missionen waren an diesem Tage wirklich mit Lebensgefahr verbunden. Das Proletariat erkannte das herannahende Ende des Dramas, und die treubrüchigen Soldaten wußten nur zu gut, welches Schicksal fie zu gewärtigen haben. Die Play Offiziere suchten so viel als möglich die Mobilen zum Nachhausegehen und zum Ablegen der Waffen zu bewegen, was auch bei Bielen gelang. Bei anderen Abtheilungen aber, befonders von jenen, wo sich übergegangene Militars befanden, waren sie ben größten Insulten ausgefest, benen sie nur durch ihre Ruhe und Kaliblütigkeit entgingen; sie hörten öfter hinter sich sagen: "Haut sie nieber, — sind auch solche Berrather und hunde vom Ober-Commando!" und andere abnliche Spruche. Gine Gruppe von fünf bis feche übergegangenen Soldaten hingegen erklarte auf bie Busprache, baß fie gerne die Baffen ablegen und suchen wurden fortzukommen, wenn sie nur Civil-Kleider bekommen könnten. Der Plat-Sauptmann Baron bu Beine glaubte bemerkt zu haben, daß ein großer Theil der treubrüchigen Solbaten bei den obwaltenden Umftanden geneigt mare, bie Baffen abzulegen und bas Beite zu suchen, wenn fle sich ihrer Militar-Montur entledigen konnten. Er ging in ben Semeinberath, und machte einige Glieber besselben auf ben Ilmstand ausmerksam, baß, wenn auf eine ahnliche Beise Sorge getragen, bieses wenigstens auf biese Leute weit beffer wirken murbe, als die zugesicherte Fortbezahlung einer gewißen tagliden Sebühr, welches ihnen nichts nüßen wirb, wenn die t. Truppen einrücken. Rurze Zeit barauf wurde eigenmächtig Allarm geschlagen, Mobilen durchströmten die Sassen, zwangen Alle die sie sie auf ben Straßen fanden sich ihnen anzuschließen, insultirten Zeden der sich widersetzte, drangen in die Kaffeh- und Sasthäuser und nahmen Alles mit sich was sie fanden.

Hauptmann Schmib erhielt ben Auftrag, mit zwei Zügen von der Stallsburg in das landständische Sebäube zu ziehen, um daselbst die Wache zu halten, indem sich das Ober-Commando in dasselbe zurückgezogen hatte. Lieutenant Kisling blieb mit den übrigen zwei Zügen in der Stallburg zurück.

Morgens um 11 Uhr wurde das Bureau bes Ober-Commando in bas Landhaus verlegt, woselbst auch die Permanenz bes Gemeinderathes fich befand. hauptmann Schneiber, Plat-Oberlieutenant Dunber, bie Kanzellisten Schneiber, Rettich und Straff überfiebelten mit bem Central-Bureau, ben Ober-Commando-Siegeln und Acten babin. Spater tam auch hauptmann Geinberg. Außer diesen war Niemand vom Ober-Commando anwesend, und erft Nachmittag wurden Deffenhaufer und Fenneberg fichtbar. Die lette schriftliche Berfügung langte an, nämlich bie Ernennung bes Feld-Abjutanten Fenneberg zum Mit-Ober-Commandanten, und es wurden alle jest ausgehenden Befehle sowohl von Messenhauser als auch von Fenneberg unterzeichnet. Alles gab fich ber Hoffnung bin, bas bie eingegangene Rapitulation aufrecht erhalten werden wird, und Oberft & cau mburg versuchte abermals als kraftige Stuße hierzu bas Burger-Regiment zu versammeln, um boch einen Körper beisammen zu haben, auf ben er sich verlassen könne; allein es war nicht möglich; es wurden die schriftlichen Befehle an sammtliche Compagnien abgeschickt, wurden jedoch burch die Rachläffigkeit ober Feigheit der abgeschickten Ordonnanzen, ober burch andere Bufalligkeiten an ihrer Bestimmung nicht abgegeben. Die Befehle zum Aufstecken ber weißen Fahnen an allen noch nicht genommenen Linien murben fo wenig befolgt, wie bas Aufgiehen ber taiferlichen Fahne am Stephansthurme; überall wurden die lleberbringer und Ausführer solcher Befehle von ben Proletariern angehalten und mißhandelt. Es ging so weit, daß ganze Saufen in bas Ober-Commando-Bureau in die Stallburg tamen um fich zu rächen, und alle langst schon bezeichneten Schwarzgelben aufzuhangen, wozu prachtig geschmiebete Rägel und gut gebrehte Stride, bei welchen man das Reißen nicht zu fürchten brauchte, wie es allgemein verlautete, hergerichtet waren. Wie bereits ermähnt, fanden fich 18 solcher Rägel im Stabs-Auditoriate vor, und es sollten barauf Messenhauser, Schaumburg, Thurn, Schneiber, du Beine, Dunber, Epfelsberg, Untersteiner, Seibt, Beißenberger u. angeblich gehangen, ober bamit an bie Banbe genagelt werben. In Folge eben bieser Umstände übersiedelte bas Bureau bes Ober-Commando ins Landhaus, und es wurden dem Oberlieutenant Beißenberger folgende zwei schriftliche Befehle zur Besorgung übergeben:

"Die bisponiblen Garben ber 1. und 2. Cavallerie-Division haben sogleich aufzusigen, und sich vor bem Landhause zum Schuge bes Semeinberathes aufzustellen.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant. Vidi Stifft, m. p., Vice-Prasident."

Der zweite lautete:

"Herr Oberlieutenant Weißenberger ist beauftragt, alle bisponiblen Sarden ber Stadt zum Schutze bes Landhauses zu requiriren, und bahin zu beorbern. Vidi Stifft, m. p., Bice-Präsident. Ressenhauser, m. p."

Bei ßenberger sette sich zu Pferde und es gelang ihm von beiden Cavallerie-Divisionen ungefähr 30 Mann zusammenzubringen. Beniger glücklich war
er bei der Sarde. Er fand sämmtliche Sammelpläße derselben mit Ausnahme
bes Wimmer-Biertels leer; hier stellte ihm der prov. Bezirks-Commandant
Uhlinger ungefähr 25 Mann zur Disposition. Dieses waren zu jener Zeit in
ber Stadt sämmtliche bewassnete Nationalgarden. Auf der Aula ging es wieder
lebhaft zu; bewassnete Schaaren sammelten sich am Plaze und sorderten vom Stubenten-Ausschusse Berhaltungsbesehle. Die Grazer und Robilen kamen von der Hernalser Linie und wiesen schriftliche Besehle vor, daß der Kampf unterbleiben
solle. Der Rest der demokratischen Corps verlangte vom Studenten-Ausschusse
eine schriftliche Bollmacht, die Sturmglocke des Stephansdomes läuten lassen zu
bürsen. Solches wurde verweigert. Demungeachtet erdröhnte bald darauf jene
Blocke als Zeichen des zu beginnenden Kampses.

Auf die bestimmte Drohung des Feldmarschalls, den Angriff auf die innere Stadt zu eröffnen, wenn dieselbe nicht dis 2 Uhr Rachmittags den Truppen überzgeben worden seh, schickte der Semeinderath noch einen Parlamentar ab, welcher das Belagerungsheer hinter dem Gloggniger Bahnhof in Sturmcolonnen aufgestellt fand. Der Semeinderath wünschte eine Frist bis zum solgenden Tag, indem er hoffte, daß es ihm durch Ueberredung und Selbspenden doch gelingen werde, das bewassnete Proletariat und seine Führer zur Unterwerfung zu bringen. Fürst Bindischgräß erklärte sich, odwohl die Kapitulation zweimal gebrochen, bereit, den Angriff auf den solgenden Tag zu verschieben, wenn das Schießen von der Bastei herad auf seine Truppen unterlassen, wenn das Schießen war in dieser llebereinkunft nicht inbegriffen, und wurde Mittags 12 Uhr von den vorrückenden Colonnen ohne Widerstand genommen und sogleich besetzt, ohne daß auch nur ein Schuß auf das Militär abgeseuert worden, welches auch zur Folge hatte, daß kein Haus von Soldaten betreten wurde. Alle Truppen rückten in geschlossener Ordnung ein.

Die ersten Truppen welche auf ber Wieben eingeruckt, waren Gränzer,

welchen Jager als Terailleurs vorangingen, mit zwei Kanonen an ber Spige. Diese marschirten sobann auf bas Glacis um beim Angriffe ber Stadt mitzuwirken.

Das Wiederergreifen ber Waffen, hervorgebracht durch die ausgesprengten Gerüchte bes Heranrudens ber Ilngarn, wirkte auch auf die Borftabte Gumpendorf, Mariahilf, Schottenfeld, u. a. m. und brachte eine ungemeine Aufregung in benfelben hervor, indem das größtentheils bereits entwaffnete Proletariat wieber zu ben Gemeinbehäufern lief, und mit Gewalt die abgelegten Waffen verlangte. Die Linien waren während ber Racht vom 30. auf ben 31. noch ziemlich zahlreich beset, wodurch die Bewohner besorgten, daß es auch hier zu einen Kampf tommen konnte. Diese Besorgniß steigerte fich baburch, daß polnische Lanziers bie Saupistraße burchritten, und jum Rampfe aufforderten. — Es tam ju verschiedenen Krawallen, ein Theil der Bewohner war kampflustig gestimmt, ein anderer Theil bestand darauf, sich ruhig zu verhalten, ein Lanzier wurde bei ber Stiftkirche vom Pferde geriffen, und mare bald ein Opfer seiner Frechheit gewor-Rachbem biefer Zustand immer gefährlicher zu werden brobte, begaben fich mehrere Burger und Hausbesitzer an der Spite den Grundrichter Runt in ben Semeinderath um Hulfe zu suchen. Gemeinderath Brobbuber, gewählt vom Bezirke Mariahilf, richtete an die Permanenz des Semeinderathes in dieser Beziehung bas Wort, worauf bestimmt wurde Alles aufzubieten, um einen allenfälligen Rampf auf dieser Seite zu vermeiben. Es wurde in dieser Beziehung eine schriftliche Ginladung an bas Studentencomitee geschickt, um 6 Mitglieder zur Theilnahme einzuladen, da deren Ginfluß auf die bewaffneten Arbeiter befannt war. Es erschienen wirklich 6 Mitglieber aus bem Studentencomitee, von welchem sich Gines dem Gemeinderathe Brobbuber und Magistratsrath Blumel anschloß, und mit weißen Jahnen versehen in die bedrohten Borstabttheile fuhren, um diese Friedenszeichen auszustecken, und die kampfentstammten Arbeiter zur Ablegung ber Waffen zu vermögen. Bei ber Mariahilferlienie gelang biefes leicht, und die weiße Fahne murbe ausgesteckt, schwerer mar biefes bei der Lerchenfelderlienie zu erreichen, indem dort viele kampfbereite Arbeiter waren, boch durch die angestrengte Bemühung dieser Abgeordneten, und besonbers durch das Mitglied bes Studentencomitees murde es auch hier ungeachtet ber bereinfliegenden Rugeln erreicht, und bie weiße Fahne von einem muthigen Jungen von beiläufig 12 Jahren auf dem Giebel des Mauthgebäudes aufgepflanzt. biese Kommission auch zur Hernalserliente fich begeben wollte um gleiche Anstalten ju treffen, murbe fie in ber Rabe ber Josefstädter Raserne von einem großen Saufen Mobilen umrungen, nach Erklärung ihres Borhabens von biefer als Berrather bezeichnet und insultirt. Das Borzeigen ber Gemeinderaths-Zeichen murbe mit Hohn zurudgewiesen, und erklart, ber Gemeinderath fen gestürzt; die Drohungen wurden immer arger, und als ein Techniter bazugesprengt tam, und einen angeblichen Sieg ber Ungarn verkündete, war die Aufregung auf das Söchste gestiegen, und das Leben jedes Sinzelnen dieser Rommission bedroht. Bon einer Waffenablegung oder Ginstellung der Feindselichkeiten war keine Rede mehr. Die Wuth des Bolkes stieg auf's Höchste, und nur die Seistesgegenwart des Magistratsraths Blümel rettete den Kommissionsgliedern das Leben, indem er sich als Seisel anboth bis Semeinderath Brodhuber vom Ober-Commando mit den weiteren Berhaltungsbefehlen zurückgekehrt sehn werde. Drei Mann Modilgarden seizen sich als Bedeckung auf den Wagen Brodhuber's. Allein am Clacis angekommen, waren bereits die Thore der Stadt gesperrt, und von Seite der k. k. Truppen die Anstalten zum Angrisse getrossen, er mußte daher unverrichteter Sache zurrückehren, während welcher Zeit Magistratsrath Blümel in das k.k. Militär-Transports-Sammelhaus in Sicherheit gebracht ward.

Segen Mittag sprengten zu Pferde mehrere vorgebliche Ilngarn burch die Stadt mit bem Rufe: "Zu ben Waffen — bie Ungarn find ba!" — Giner tam fogar zum Ober-Commando, und wollte die baselbst befindlichen Mobilen, und ben in der Stallburg als Mache zurückgebliebenen Theil der 6. Compagnie des VII. Bezirkes mit fich fortführen. Der Plag-Difizier Doninger forberte von biesem in ber Legionsuniform getleibeten Ungar die Ermächtigung ab, worauf biefer erklarte: er sep von ber Universitat im Auftrage eines gewissen Saut gesendet. - Doninger ließ ihn vom Pferbe absigen und führte ihn mit bem Bebeuten auf die Bachstube, daß er so lange hier zu verweilen habe, bis er sich von der Bahrheit überzeugt haben murbe. Der Plag-Offizier war wirklich im Begriff auf die Universität zu gehen, als ihm auf bem Stephansplage Allarmschlagende entgegen kamen; er wollte solche am Trommeln verhindern, allein der fie führende Offizier der Mobilgarde brang mit dem Sabel auf ihn ein, so daß er sich vor der llebermacht zurudziehen mußte. Doninger begab fich hierauf zu Reffenhauser, welcher sich im Gemeinderathe befand, erstattete ihm Bericht und verlangte die weiteren Befehle. Der Ober-Commandant gab ihm den Auftrag diesen Aufwiegler in ber Stallburg festzuhalten. Als er in die Stallburg zurud. tam, und bem Arretirten ben Gabel mit bem Bedeuten abforberte, bas er als Aufwiegler in haft zu verbleiben habe, — stürzten mehrere Mobilen über Doninger und schrien: "Du schwarzgelber hund vom Plag-Commando, jest kannst du mablen, ob du aufgehangt ober niedergeschlagen werden willst!" - Ginige pacten ihn schon, ba trat ber Bach-Commandant, Lieutenant Rießling, ber 6. Compagnie VII. Bezirkes hinzu, entriß ben Schwerbedrohten ben Mobilen, und ließ ihn heimlich entkommen. Der Pseudo-Ungar jedoch konnte nicht wieder zur haft gebracht werben, ba von ben erbitterten Mobilen eine Demonstration zu befürchten mar. Er bestieg unangefochten fein Pferd und sprengte von der Stallburg auf die Bastei unter dem immermahrenden Rufe: "Zu ben Waffen, — die Ungarn find da!" — Sin Proletarier schoß ihn vom Pferde, indem schon vor dem Burgthor die k. Truppen standen, und diese grasse Lüge selbst die Bewassneten emport zu haben schien.

Mittags bestieg Robert Blum mit E. Grüner ben Stephansthurm. Sie konnten aber nichts sehen, nur hörten sie etwas später Rugeln pseisen, und sahen die Raketen sliegen, der Berzweislungskampf hatte begonnen. Da äußerte sich Robert Blum: "Es ist zwölf Uhr vorüber und die schwarzgelbe Fahne weht nicht vom Thurme; ich nehme jett gerne die Worte zurück, die ich im Comitee über die Wiener gemacht habe!" Grüner schied dann von ihm und sah ihn nimmer wieder. Alle Rampslustigen eilten auf die Basteien, wohin auch alle noch disponiblen Kanonen gebracht wurden. Zwei Geschüße wurden am Stephansplaße so aufgestellt, daß sie die Kärnthner- und Rothenthurmstraße bestreichen konnten, weil die Umsturzpartei die Sutgesinnten sürchtete, und die Stadt bis auf den letzten Rann vertheidigen wollte.

Anry vor dem Beginn des Bombardements der Stadt suchte der Plathauptmann bu Beine, welcher mit ben Plagoffizieren bas Aussteden ber weifen Fahnen auf mehreren Punkten der Stadt veranlagte, - auch die Bewaffneten zur Ginftellung der Feindseligkeiten, und zur Ablegung der Baffen zu bewegen, als er aber in ben Hof ber Stallburg zurückgekehrt, kam ihm ber Garbe Rrall mit ber Warnung entgegen, ja nicht hinauf zu gehen, indem Mobilgarben die Lokalitäten besetzt halten, und alle, die ihnen unterkommen, bedrohen, da fie der Meinung sind, das Ober-Commando habe sie verrathen und verkauft; es seh auch Niemand mehr oben, da bas Bureau des Ober-Commando in's Landhaus übertragen worden ist. Da jedoch die schon erwähnten, den Tag zuvor gefangenen t. t. Offiziere, der Artillerie-Lieutenant Dir schl und Hauptmann Weigl von Erzherzog Franz Carl Infanterie sich noch in der Stallburg befanden, so ging bu Beine in bie Reichstags = Lokalitaten, forberte ben baselbst anwesenben Ministerial-Abjunkten Raffelsberger auf, ein ficheres Zimmer für zwei t. Offiziere zu öffnen, welches biefer auch bereitwilligst that, und tehrte bann auf Seitenwegen zurud, suchte die Offiziere auf, hing dem Hauptmann Weigl, wel der in einer Generalstabs:liniform gekleibet mar, seinen eigenen Mantel um, unb. sette ihm seine Nationalgarde-Lagermüße auf. So verkleibet brachte er 28 eig I bann Dirschl in bas erwähnte Zimmer, und somit außer jeder Gefahr. hauptmann Morcrette vom Kunstler: Corps, von biesen Borgangen unterrichtet, blieb von biefer Zeit an fortwährend bis zu bem Ginruden ber f. t. Trup: pen bei biefen Offizieren, und biefelben murben mit aller Aufmertsamteit behandelt.

Segen 2 Uhr Nachmittag, als schon die Borposten der t. t. Truppen beim Hofstallgebäude vor dem Burgthore sich ausstellten, zogen zahlreiche Abtheilungen Mobilgarden, zum Corps des berüchtigten haut gehörig, gegen den außeren

geblichen Sieg ber Ungarn verkündete, war die Aufregung auf das Sochfte gestiegen, und das Leben jedes Sinzelnen dieser Kommission bedroht. Bon einer Wassenablegung oder Einstellung der Feindselichkeiten war keine Rede mehr. Die Buth des Boltes stieg auf's Höchste, und nur die Seistesgegenwart des Ragisstraths Blümel rettete den Kommissionsgliedern das Leben, indem er sich als Seisel andoth dis Semeinderath Brodhuber vom Ober-Commando mit den weiteren Berhaltungsbefehlen zurückgekehrt sehn werde. Drei Rann Robilgarden seizen sich als Bedeckung auf den Bagen Brodhuber's. Allein am Slacis angekommen, waren bereits die Thore der Stadt gesperrt, und von Seite der k. t. Truppen die Anstalten zum Angrisse getrossen, er mußte daher unverrichteter Sache zurrücklehren, während welcher Zeit Ragistratsrath Blümel in das k.k. Rilitär-Transports-Sammelhaus in Sicherheit gebracht ward.

Begen Mittag sprengten ju Pferbe mehrere vorgebliche lingarn burch bie Stadt mit bem Rufe: "Bu ben Baffen — bie Ungarn find ba!" — Giner tam fogar jum Ober-Commando, und wollte die dafelbft befindlichen Mobilen, und ben in der Stallburg als Mache zurückzebliebenen Theil der 6. Compagnie bes VII. Bezirkes mit fich fortführen. Der Plag-Offizier Doninger forderte von biesem in ber Legionsuniform getleibeten Ungar bie Ermächtigung ab, worauf biefer erklarte: er sen von ber Universität im Auftrage eines gewissen Daut gesenbet. — Doninger ließ ihn vom Pferbe abfigen und führte ihn mit bem Bebeuten auf die Bachstube, daß er so lange hier zu verweilen habe, bis er fich von ber Bahrheit überzeugt haben wurde. Der Plag-Offizier war wirklich im Begriff auf die Universität zu gehen, als ihm auf bem Stephansplage Allarmschlagenbe entgegen kamen; er wollte solche am Trommeln verhindern, allein der fie führende Offizier der Mobilgarde brang mit bem Sabel auf ihn ein, so daß er fich vor der Uebermacht zurudziehen mußte. Doninger begab fich hierauf zu Meffenhauser, welcher fich im Gemeinberathe befand, erstattete ihm Bericht und verlangte die weiteren Befehle. Der Ober-Commandant gab ihm den Auftrag diesen Aufwiegler in ber Stallburg festzuhalten. Als er in die Stallburg zurud. tam, und bem Arretirten ben Gabel mit bem Bedeuten abforberte, bas er als Aufwiegler in Haft zu verbleiben habe, — stürzten mehrere Mobilen über Doninger und schrien: "Du schwarzgelber Hund vom Plat-Commando, jest kannst du mablen, ob du aufgehangt ober niedergeschlagen werden willst!" — Einige pacten ihn schon, ba trat ber Bach-Commandant, Lieutenant Rießling, ber 6. Compagnie VII. Bezirkes hinzu, entriß ben Schwerbebrohten ben Mobilen, und ließ ihn heimlich entkommen. Der Pseudo-Ungar jedoch konnte nicht wieber zur haft gebracht werben, ba von ben erbitterten Mobilen eine Demonftration zu befürchten mar. Er bestieg unangefochten fein Pferb und sprengte von ber Stallburg auf die Baftei unter bem immermahrenden Rufe : "Bu ben Waffen, — die Ungarn find da!" — Ein Proletarier schoß ihn vom Pferde, indem schon vor dem Burgthor die k. Truppen standen, und diese grasse Lüge selbst die Bewaffneten empört zu haben schien.

Mittage bestieg Robert Blum mit C. Grüner ben Stephansthurm. Sie konnten aber nichts sehen, nur hörten sie etwas später Rugeln pseisen, und sahen die Raketen sliegen, der Berzweislungskampf hatte begonnen. Da äußerte sich Robert Blum: "Es ist zwölf Uhr vorüber und die schwarzgelbe Fahne weht nicht vom Thurme; ich nehme jetzt gerne die Worte zurück, die ich im Comitee über die Biener gemacht habe!" Grüner schied dann von ihm und sah ihn nimmer wieder. Alle Rampslustigen eilten auf die Basteien, wohin auch alle noch disponiblen Kanonen gebracht wurden. Zwei Geschütze wurden am Stephansplaße so aufgestellt, daß sie die Kärnthner- und Rothenthurmstraße bestreichen konnten, weil die Umsturzpartei die Sutgesinnten sürchtete, und die Stadt bis auf den letzten Rann vertheidigen wollte.

Rury vor bem Beginn bes Bombarbemenis der Stadt suchte ber Plaghauptmann bu Beine, welcher mit ben Plagoffizieren bas Aussteden ber weifen Fahnen auf mehreren Punkten der Stadt veranlagte, - auch die Bewaffneten zur Ginstellung der Feindseligkeiten, und zur Ablegung der Baffen zu bewegen, als er aber in den Hof der Stallburg zurückgekehrt, kam ihm der Garbe Rrall mit ber Warnung entgegen, ja nicht hinauf zu gehen, indem Mobilgarben bie Lotalitaten befett halten, und alle, die ihnen unterkommen, bebroben, ba fie der Meinung sind, das Ober-Commando habe sie verrathen und verkauft; es seh auch Niemand mehr oben, da das Bureau des Ober-Commando in's Landhaus übertragen worden ist. Da jedoch die schon erwähnten, den Tag zuvor gefangenen t. t. Offiziere, der Artislerie-Lieutenant Dir schl und Hauptmann Weigl von Erzherzog Franz Carl Infanterie fich noch in der Stallburg befanden, so ging bu Beine in bie Reichstags - Lokalitaten, forberte ben baselbst anwesenben Ministerial-Abjunkten Raffelsberger auf, ein ficheres Zimmer für zwei t. Offiziere zu öffnen, welches dieser auch bereitwilligst that, und kehrte bann auf Seitenwegen zurud, suchte die Offiziere auf, hing bem Hauptmann Beigl, wel cher in einer Generalstabs-Uniform gekleibet mar, seinen eigenen Mantel um, unb. sette ihm seine Rationalgarde-Lagermüße auf. So verkleidet brachte er 2Beig I bann Dirschl in bas ermähnte Zimmer, und somit außer jeder Gefahr. hauptmann Morcrette vom Kunftler: Corps, von biefen Borgangen unterrichtet, blieb von biefer Zeit an fortwährend bis zu bem Ginruden ber f. f. Truppen bei biesen Offizieren, und bieselben murben mit aller Aufmertsamteit behanbelt.

Gegen 2 Uhr Nachmittag, als schon die Borposten der t. t. Truppen beim Hofstallgebäude vor dem Burgthore sich aufstellten, zogen zahlreiche Abtheilungen Modilgarden, zum Corps des berüchtigten Saut gehörig, gegen den außeren

Burgplat, und fingen an, das Burgthor zu verbarrikabiren; auch verbreitete sich das Gerücht, ein Theil dieser Leute wolle von der Bastel aus durch den Augustinergang in die Burg eindringen. Wirklich kam eine Schleichpatrouisse von ungesähr eilf Mobilgarden, und schlich sich, von der Augustiner-Bastel kommend, gegen den Rittersaal-Schwibbogen. Hofzimmerputer Dasler forderte den Ansührer auf, die Wassen abzulegen, und da er sich dessen weigerte, ris er ihm das Gewehr vom Arme, und arretirte ihn mit Hülfe der Hofzimmerputer Moly und Sugler und des Holzträgers Stich, die übrigen Mobilen warfen die Wassen sen weg und entstohen, so daß diese Wächter eilf Gewehre, eine Pistole, ein Bajonett, eine Patrontasche, eine Feldstasche, und mehrere scharfe Patronen an den Hauptmann der Burgwache abgeben konnten. Unter tiesen Berhältnissen fand es der Burg-Plahossizier Unter steiner für nöthig, eine Abtheilung Stadtgarden in den Augustinergang zu sühren, um den dortigen Wachposten zu verstärken.

Auf dem äußern Burgplatz stand eine Abtheilung Fünshauser Rationalgarden auf der Wache, und über Anfrage des Commandanten, wie er sich bei
einem Angriffe zu benehmen habe, erhielt er die Weisung, sich auf den inneren
Burgplatz zurückzuziehen. Mittlerweile langte vom Ober-Commando der Besehl
an die Mobilgarden, vom äußeren Burgplatz abzuziehen, und mit diesen zogen
aus Irrthum auch die Fünshauser Rationalgarden ab, und das äußere Burgthor
war dadurch gar nicht bewacht. —

Der Burg-Platossizier v. He i bt eilte aus der Burg auf den außeren Burgplatz zum Thore, von wo aus ihm der Freireiter Schus der Thorwache entgegenkam, mit dem Ruse: "Eilen Sie, so eben schoß man vom Thore herab auf einen Militär-Parlamentar, welcher vor dem Burgthore erschien."

lim Unglud zu verhüten, sendete Se i dt nach Leuten in die Burg, welche die Barritade wegräumen und das Thor öffnen sollten. Die Barritade unter dem Burgthor war durch Hosburgwachleute und drei berittene Runizipalgarden, wobei der Wachtmeister Prohasta, beinahe ganz weggeräumt, und ein herbeigeeilter Schlosser öffnete bereits das Thor; da setze sich ein Legionär dagegen, wurde jedoch entwassent und auf die Burgthorwache in Sicherheit gebracht. Zur Unterstützung der Burg. Platossiziere Untersteiner und hei dt, sendete der Plathauptmann du Beine noch den Platossizier Röser dahin ab; derselbe sand ober dem Burgthore rechts und links auf der Bastei einige Ranonen, zu deren Bedienung Mobilgarden auf der zum Thore führenden Treppe ausgestellt waren, welche jedoch über Aussorderung dieser Offiziere mit Zurücklassung der Bassen abzogen; doch kaum waren diese abgegangen, so zog eine bedeutende Abbeilung der Robilgarde unter Ansührung eines Legionärs mit mehreren Kanonen über die Augustiner-Bastei gegen das Burgthor im Sturmschritte mit dem Ruse: "Berrath! Berrath!" und schossen die Burgwächter und bezeichneten Offiziere.

Indessen waren der Platossisier Moser, der Nationalgarde Löfflad, und einige Hosburgwächter bereits aus dem geöffneten Burgthor dem Militär entgegengeeilt, als hinter ihnen von dieser Truppe das Thor neuerdings geschlossen und verbarrikadirt wurde.

Mehrere Runizipalgarden und Hofleute zeichneten sich hier durch ihre Unerschrockenheit aus, indem sie mehrere Robilen mit Sefahr ihres Lebens entwassneten, und einige, welche sich unverschämte Drohungen erlaubten, auch gefangen
nahmen, wobei sich durch seine Unerschrockenheit und Ruth der RunizipalgardeFührer auf der Burghauptwache, Ig lowsty, besonders auszeichnete.

Auf den Platoffizier Untersteiner legte ein Mobile sein Sewehr an, welches jedoch versagte. —

Bu gleicher Zeit sammelten sich Proletarier vor dem Landhause, und schoben in die Fenster der Sebäude. Oberst Schaum burg trat auf dieselben hin, und entriß einem das Sewehr, worauf das Sesindel — dem das muthige Einschreiten Schaum bur g's imponirte, entwich.

Ilm 2 Uhr wurden Ranonen am Stephansplat aufgestellt, um jene niederzuschießen, die es vielleicht wagen möchten, eine Entwassnung des Proletariats
gewaltsam herbeizuführen. Ein wüthender Demokrat stellte sich mit gespannten
Doppelpistolen an die Aufgangsthüre des Stephansthurmes, und drohte Jeden
zu tödten, der sich beikommen ließe, die schwarzgelbe Fahne hinaufzutragen
und auszustecken.

Als das Burgthor geöffnet war, ging Löfflab, welcher fich als Fahnenträger des X. Bezirkes, 1. Compagnie auf der Hofburgwache befand, ... mit ungefähr zehn Burgmächtern vor das Thor hinaus, und zeigte bem angekommenen Parlamentar bes Militars an, baß ber innere und aufere Burgplag unbeset sepen. Doch in demselben Augenblicke erfolgte von der Bastei von mittler= weile herbeigeschlichenen Mobilen eine Decharge auf die Gruppe vor bem Thore, und Alles flüchtete sich nach verschiebenen Richtungen. Löfflab lief gegen ben ungarischen Sarbehof. Rach kaum zehn Minuten begann bas Bombarbement. Derselbe murbe auf sein Ansuchen zu bem Generalen Rarger auf die Laimgrube geführt; biesen bat er, bas Feuern einzustellen, mit der Bersicherung, bas nur eine geringe Anzahl ber Mobilen bas Burgthor vertheidige. Dieser General soll hierauf bie Ginstellung bes Feuerns, und bie Bestürmung mit bem Bajonette angeordnet haben; &offlab mußte mit ber Sturmcolonne vorruden, bamit man fich in feinem Beisehn von der Bahrheit seiner Anzeige überzeugen konne. Bahrend jedoch die vorausgeschickten Zimmerleute vergeblich mit bem Ginhauen ber Thore beschäftiget maren, und & & f f l a b ihnen gerathen, mittelft Ranonenschuffen schneller eine Deffnung zu bewerkstelligen, sprengte ber erwähnte Parlamentar, ber eine Husaren-Uniform trug, heran, erkannte Lofflab, und ließ diesen mit

abgefeuert, flogen wie ein hagel in die Stadt, die haufer erbebten, die meisten Einwohner flüchteten sich in die Reller und in sonft feuersichere Locale. Die Schüfe wurden von dem Gefrache und Sepolter zusammenbrechender Steine, die von den getroffenen Saufern fielen, unterbrochen; bie Strafen waren beinabe leer, die Sturmglode ertonte vom Stephansbome. Wihrend bes Bombarbements ber Stadt konnte man in allen Seitengäßchen bas Schauspiel zahlreicher Metamorphosen seben. Gin auf bas abenteuerlichste herausgeputter Krieger schritt eiligst in eine Seitenstraße, und unter heftigem Ranonenbonner, und mahrend die Granaten über seinem Saupte auf bas Graulichste hausten, legte er seine Mustete und Patron: tasche ab, jog den militärischen Leinwandkittel, unter dem er einen Civilrod an hatte, aus, rieß verschiedene Ornamente von seinem hute weg, und trat sobann vollkommen ruhig, als ob ihn ber ganze Spektakel nichts anginge, als vollendeter Fashionabel, nämlich bis auf die Beinkleider, die sehr strapazirt waren, wieder in die nächste Strafe. Auf diese Weise wurden bis jum Abend manche Gaffen in vollkommen militärische Depots umgewandelt, je nachdem in denselben es viele Mobilen für zwedmäßig fanden, ihre Toilette daselbst aufzuschlagen.

Hauptmann Schmid, welcher einen Theil der Wache im ständischen Sesbände kommandirte, gelang es, während des Bombardements mehrere Proletarier zu entwaffnen, bei welcher Gelegenheit er einen Streif: Schuß über die Brust ershielt. Die abgenommenen Gewehre lieferte er in die Stallburg ab. Zur Ehre der 6. Compagnie VII. Bezirkes seh es gesagt, daß in der Zeit vom 12. October bis zur llebergabe der Stadt, in welcher sie immerwährend im Dienste stand, die selbe durch ihr musterhastes Benehmen sich ausgezeichnet, und viel zur Erhaltung der Ordnung beigetragen hatte.

Die k. k. Hofburg wurde während der letten Tage der Belagerung Biens, wo derselben durch den aufgereizten Pöbel Sefahr drohte, von Abends 8 lihr bis Morgens 5 lihr von 20 R. S. Cavalleristen besetz; und die übrigen Sarden waren in der Stallburg in Bereitschaft, um im Falle der Roth ihres Kaisers Haus zu schrimen und ihre Kameraden zu unterstützen.

Während dem Bombardement forderte Oberst Schaumburg einige Proletarier auf gegen eine gute Belohnung eine Fahne, die er in der Hand hielt, auf den Michaelerthurm aufzustecken, und sich darüber eine Bestätigung vom Küster geben zu lassen. Ein Bewassneter trat vor mit den Borten: "Ist dieses eine Freiheitsfahne, so geben sie solche mir." — Schaumburg sagte: "Ja, es ist die Freiheitsfahne," der Proletarier steckte wirklich die weiße Fahne auf dem Thurme auf, und erhielt dafür eine Geldbelohnung von fünf Gulden C. M.

Der Sicherheitswächter Daubek stedte mit Gefahr bes Lebens eine weiße Fahne, und Schauspieler Brand, Abjutant beim Messenhauserschen Generalstabe, die schwarzselbe Fahne auf den St. Stephansdom.

Es kam die Rachricht von dem Brande der Burg in den Gemeinderath. Man sah deutlich den Schein der Flammen in den Fenstern der gegenüberstehenden Häuser der Herrengasse. Niemand wagte während dem immerwährenden Bom-bardement an Löschmittel zu benken. Messenhauser ging im Saale des Gemeinderathes in Berzweislung auf und ab, und gab noch Bielen der dem Kriegsgerichte Enteilenden, die zu ihm kamen 40, 50, 60 und noch mehr Bulden zu ihrem fernern Fortkommen. Ein Lieutenant F. bekam von Messenhauser schuse nach Kasselsung auf 500 fl., doch er kam eine halbe Stunde nach Kasselsus zu spät damit.

Fenneberg und Becher, die beibe ganze verzweifelt aussahen, hielten eine lange geheime Unterredung, nach welcher sich letterer entfernte.

Ilm 4 lihr Rachmittags brachten bie Leute so viel Wassen und Munition ins k. Zeughaus, darunter größtentheils scharf geladene Sewehre, — daß der Feldswebel Kafta nicht genug Hände hatte, um Allen zu entsprechen. — Rach 5 lihr, beim Einrücken des Militärs — suchte derselbe um Militär-Assistenz bei dem Majoren Wimmer des Otoczaner Gränzregiments an, und erhielt auch hiezu einen Korporalen und neun Rann. — In der Racht noch ließ er die sechs und dreißig Proletarier, die er disher als Wache im k. Zeughause verwendet — entwassen, und stellte jedem hierüber ein Sertistat aus, um sie vor allenfallsigen Arrettrungen zu bewahren.

Um beiläufig 4 Uhr kam bas Proletariat mit einem Wagen mit Pechkranzen zum Magistrats-Sebäube und wollte es anzünden. —

Sine furchtbare, Grausen erregende Scene ereignete sich noch in der letten Stunde der Bertheidigung am Salzgries. Es war nahe an 5 Uhr; zwei Stunden dauerte schon die Beschießung der inneren Stadt, die eine Stunde später das Mislitär in seinen Straßen sah, als ein Ofstzier der Rational-Garde zu Pferde am Salzgries einher sprengte, und den Proletariern, die zahlreich da versammelt waren: "Legt die Waffen nieder, wir richten nichts mehr aus!" zurief, in diesem Augenblicke richteten einige von dieser Ermahnung gereizt, ihre geladenen Flinten nach ihm. Ein Augenblick, — und der Ofstzier lag am Boden von mehreren Augeln tödtlich getrossen. Behn Minuten später war das Militär auf den Plaß "am Hose" eingezogen.")

Da die Mache im Hofstall-Gebäude im Laufe des Monats ihren aufhabenben Dienst daselbst versagte, so wurde von den Bewohnern dieses Gebäudes an das Ober-Commando die Bitte, um Einstellung dieser Dienstleistung von Seite

<sup>\*)</sup> Mehrere interessante Berichte in dieser Schrift sind dem consequenten österreich. Courier des A. Bäuerle entnommen; welches reichhaltige, gesinnungstüchtige Blatt von ten ultraraditalen Blättern ungerechterweise angefeindet wurde, und die verläßlichsien Schilderungen vieler Episoden des Octobers geliefert hatte.

ber Rational-Garbe mit bem Bemerken gestellt, baß alle in biesem Sofftall-Be baube befindlichen Beamten und Diener im Bereine mit mehreren Rational-Sarben und Burgern fich entschloffen haben bie Bewachung zu übernehmen; welches auch vom 16. bis 31. ununterbrochen mit ausbauernbem Muthe geschah. Es wurben von ben Beschüßern bieses Sofgebaubes auch bie Loschanftalten und alle anberen Bortehrungen bergeftalt vorgerichtet, baß im Falle eines Branbes in irgend einem Theile sogleich jede Bulfe geleistet werden konnte. Hierbei bat fich ber bort wohnende Hofbau-llebergeher und Hoffeuer-Commissar, Johann v. 28 ornble, besonders thatig benommen. Derselbe ist nicht nur mahrend des ganzen Octobers bei Tag und bei Racht zugegen gewesen, sondern ift auch bereitwilligst zu allen vorgesommenen Feuersbrunften mit ber Hoffprige gefahren, und ungeachtet ber vielen Berhöhnungen von Seite bes Pobels fehr thatig gewesen, und zwar, bei bem großen Holz- und Gebaubebrand bei ber Rettenbrude auf ber Lanbstrafe, allwo nebst ber Feuersgefahr auch bas herüberschießen ber am jenseitigen Ufer gelagert gewesenen Kroaten zu fürchten war; bann bei bem Brande bes Raturalien-Cabinets und ber hofbibliothet, wo er die gange Racht bie wirtfamfte bulfe leistete. — Auch haben die Bewohner bes Hofstall-Gebaubes alle Bersuche ber bewaffneten Proletarier, welche unter bem Borwande, baß Baffen und gefangene Studenten baselbst fich befanden, - mit Entschlossenheit zuruckgewiesen. Selbst mahrend bes Bombarbements ber Stabt magten Proletarier über bie Mauer rudwarts bes hofftall-Gebaubes, verfeben mit Pechtranzen, ju fteigen, wurden aber erblickt und nachbrucklichst juruckgeworfen. — Der Hofthierargt Seifert hatte im Bereine mit mehreren Menschenfreunden in biesem Gebaube ein Spital für Bermundete eingerichtet, und gemeinschaftlich mit bem hofthierargt Punsch ert bie nüglichsten Dienste geleistet. Borzüglich bewährten fich biese beiben burch Sachkenntniß und Bergensgute bei ber Ueberbringung breier Rroaten, benen bie Fuße burch Ranonenkugeln weggeschossen waren; auch haben fie beren Rettung gludlich erzwedt.

"Kundmachung. Das unterzeichnete Ober-Commando ber Wiener Rationalgarde protestirt hiemit feierlichst gegen jede Zumuthung, als sehen die am 31. October Rachmittags von Seite einzelner mobiler Corps gegen die kaiserlichen Truppen begonnenen Feindseligkeiten auf seinen Befehl geschehen.

Es fordert den löblichen Gemeinderath auf, ihm zu bezeugen, daß es im Segentheile seit Früh Morgens fortwährend mit der Entwassnung der Barben beschäftiget, mehrere Seschütziecen mit Lebensgefahr der Betheiligten von den Basteien schaffen, und sich die Herstellung des Friedens und ber Ruhe mit aller möglichen Energie angelegen sehn ließ. Es erklärt sich daher nochmals entschieden gegen jede Anschuldigung, als hätte es einen Capitulationsbruch begünstiget ober gar anbesohlen. Wien, am 31. Oct. 1848.

Reffenhaufer, m. p., pr. Ober-Comm." Fenneberg, m. p., Stellvertr."

Das war das lette Platat des Nationalgarde-Ober-Commando; solches ift aber wenig bekannt geworden. Fenneberg kam in's Central-Bureau, und verlangte vom Platoberlieutenant Dunber Passirscheine und Bidimirungen mehrerer Passe, was dieser verweigerte. Jedoch auf Besehl des Hauptmanns Schneiber sertigte solche dessen ad latus aus, und Fenneberg siegelte selbst die Passe, schnitt sich den Bart mit einer Papierscheere ab, und verschwand. Er soll angeblich in einem Backtroge, worin Teig über ihn geschlagen war, vor die Linie getragen worden seyn.

Messenhauser wandelte niedergeschlagen, wie im stillen Wahnstun hinstarrend, im Saale, über die Treppen und ben Hof des Landhauses herum, bis es dunkel geworden, — und verschwand ebenfalls. Später stellte sich Messen- hauser freiwillig vor die Untersuchungs-Commission.

Balb nach ben ersten Schuffen bes Militars auf bie Stabt schlug bie Flamme aus bem Dache, neben ber Ruppel bes Hofbibliothet-Gebäubes gegen bas Naturalien- Cabinet zu, heraus. Die Hofburg- und die Reichstagswache traten unter Gewehr. Die in ber Hofburg befindlichen Wachleute eilten, aufgemuntert durch den Hofcontrollor-Amts-Abjunkten Moraus und Hofbauübergeher Montoper zum Löschen bes Feuers; allein alle Mühe scheiterte an ber linzulänglichkeit der vorhandenen Mittel; von keiner Seite kam Huser, und die Hofleute blieben auf sich selbst beschränkt. Um Feuersprigen und Leute zu erhalten, wollten Plazossizier unt erst einer und Möraus zum Unterkammeramte eilen, allein auf bem Michaelerplaze angekommen, wurden sie vom Bolke mit Schimpsnamen belegt, und einige Flintenschüsse auf sie abgeseuert. Möraus rettete sich noch zeitig genug auf den Burgplaz, Unterst einer hingegen zog sich in das Haus Ar. 2 zurück, und flüchtete sich, verfolgt vom Bolke, in die Hofburg.

Sleich nach Entstehung bes Brandes verbreitete sich das Gerücht, die Mobilgarbe hatte auf die Burg geschossen. Augenzeugen wollen das Ilmkehren der Rasnonen gesehen haben. Auch fand man auf der Augustiner-Bastei neun Pecktranze. Bom Hofgarten aus sah man einige Leute mit Kalabresern von der Seite des Raturalien-Rabinets her von Außen am Dache gegen die Bibliotheks-Ruppel gehen, um von dort, wie es schien, mit Fernröhren gegen die Borstädte zu sehen.

Das fortwährende Bombardement erschwerte sehr das Löschen des Brandes. Ueber zwei Stunden dauerte schon das Bombardement. — Die Vertheidiger hatten sich nun, als der Rugelregen immer dichter wurde, zurückgezogen, sie verließen die Ranonen, warfen die Gewehre weg, und flohen von der Bastei. — Das Dach des Hosbiliothets-Gebäudes, der Augustiner-Thurm und das Rolowratische Palais brannten fortwährend. Da wurde durch den Burg-Inspettor Wag ner eine weiße Fahne neuerdings, und zwar auf dem Dache des Haupttraktes der Burg ausgesteckt. Wegen der eintretenden Dammerung war zu befürchten, daß

folche vom Militar nicht gesehen werben konnte, und Bagner eilte auf bas außere Burgthor, und pflanzte baselbst die weiße Fahne auf.

Das Burgthor ward burch bas fortgeseste Beschießen in Bresche geschoffen; bie Sturm-Colonnen rudten im Sturmschritt gegen dieses Thor vorwarts, und über Schutt und Trummer brang bas Militar ein. Etwas spater brangen Truppen auch burch bas Rarntnerthor in bie Stabt. Die Kroaten besetzten bas Burg bor. Raifer-Infanterie unter Commando bes Majors Rath besette zuerst die Burg. Der Sofbeamte Möraus ersuchte bringend ben, die erste einrudende Truppe commanbirenben Hauptmann Janba von Raiser-Infanterie, ihn zum Unterkammeramte ju begleiten, um bie stäbtischen Feuersprigen zu erhalten, ba ber Brand auf bem Josephsplage aus Mangel an Feuerlosch-Requisiten immer heftiger um fich griff, welches ber genannte Sauptmann auch bereitwilligst that. Die Rachricht von bem Einrucken ber f. f. Truppen gelangte in ben Gemeinberath, und wurde von ben Anwesenben freudig aufgenommen. Die Feuerleute, welche während bes Rampfes vom Bolte theils burch Drohungen, theils thatlich vom Loschen abgehalten wurden, erhielten nun vom Militar felbst Bulfe; spater tamen auch mehrere Sutgesinnte, und wirkten auf bas Rraftigste mit; auch langte mittlerweile die hoffprige aus ben hofftall-Gebauben ein. Ritmeister und Platoffizier Leibenfrost verwendete freiwillig seine Pferde zur Wasserzufuhr, und ber Hof-Feuercommiffar Johann v. Wornble bot Alles auf gur Rettung ber Hofgebaube. — Rur burch bie übermenschliche Anstrengung aller Mitwirkenben, worunter fich viele Garben, Munizipalgarben und einige Bachabtheilungen befonbers auszeichneten, gelang es am britten Tage, ben Brand ganzlich zu lofchen.

Die Hofbibliothek hatte an ihren Bücherschäßen nur unbeträchtlichen Schaben burch das eindringende Wasser erlitten. Die naturhistorische Sammlung basgegen war sehr beschädigt. Dem Vorstande dieser Sammlung, Hofrath von Schreibers, brannte seine Wohnung völlig aus. Der Brand erstreckte sich von der Ruppel der Hofbibliothek bis zum Albertinischen Palais.

Die einziehenden Truppen wurden von den Sutgesinnten mit Jubelruf empfangen. Mittlerweile besetzte das t. t. Militär die öffentlichen Plaze, und in vielen Straßen wurden Kanonen aufgefahren. — Der Kampf war beendet, und Wien war besiegt. — Nach und nach belebten sich wieder die Straßen, da man die lleberzeugung gewann, daß unter den Soldaten strenge Mannszucht gehalten werde. Viele schenkten den Soldaten Seld, und drückten ihnen die Hand.

Wie sehr Personen aus allen Schichten der Bevölkerung von der Umsturzpartei fanatistrt und als Werkzeuge benützt worden, möge aus nachstehens den Daten ersehen werden: Der Diener in der Stephanskirche, dessen Beschäfstigung bisher darin bestanden, daß er mit dem Klingelbeutel milde Spenden gessammelt, haranguirte in Begleitung seiner beiden Töchter das Weibervolk zum

Beziehen ber Bache im t. t. Tabal- und Stempel-Abministrations-Gebaube. Und wirklich erschienen ungefähr bei vierzig sogenannte Amazonen mit Gewehren bewaffnet, und angeführt von einem Weibsbilde, mit einem gewaltigen Pallasch in der rechten, und einem Kalabreser am Kopfe — bei der genannten Bache, um bie daselbst befindlichen Wachposten zu beziehen, damit die Garden dieser Wache bei der Bertheibigung der Stadt verwendet werden können. Bon dem Commanbanten biefer Bache aber zurückgewiesen, setzten biese Beibspersonen ihren abenteuerlichen Zug nach verschiebenen Richtungen in ber Stadt fort, Alles jum Rampfe aufforbernd. Bei bem Beschießen ber Stadt fand bei bem Gasthause "dur Ente" in der Schulenstraße der Abjutant eines gewissen Schleichert, welcher Commandant einer Abtheilung Bewaffneter war, in Studenten-Uniform, und stütte sich auf seinen gewaltigen Pallasch. Da flog eine Granate in diese Straße, zersprang, und ber Abjutant stürzte von einem Stud Gifen getroffen zur Erbe und wurde als tobt auf die Aula getragen. Bei naherer Untersuchung zeigte es sich jedoch, daß die Wunde nicht tödtlich — und daß der Abjutant ein Mabchen sep.

Die Rasterstuben und die Friseurs hatten an diesem Abende sehr viele Arbeit. Freunde erkannten sich nach vorgenommener Metamorphose kaum, und nur die Stimme beim Sprechen wies die Legalität der Person nach. Mehrere Straßen waren mit umher liegenden Glasscherben, Mauer- und Dachziegeln bedeckt, und Fußgeher mußten vorsichtig darüber schreiten. — Es begann zu dunkeln, die Häuser wurden beleuchtet, da die Gasbeleuchtung schon seit mehreren Tagen unmöglich geworden. Bon den Fenstern flatterten weiße Tücher; die Menschen wogten noch lange in den Straßen, und sahen die auf den Straßen und Pläßen bei großen Feuern lagernden Soldaten an, und erstaunten, daß der Belagerungszustand so gemüthlich seh; denn viele Schuldige, die bisher nicht entslohen waren, vergaßen, was die folgenden Tage bringen würden. — Die Stadtthore durste Riemand mehr passiren, und diesenigen, welche in der Stadt sich befanden, mußten auch über Racht daselbst verbleiben; — schon in dieser Racht fanden häusige Berhaftungen statt. —

An der Universität und Umgebung war Alles sinster, leer und obe, und so mäuschenstille, wie auf einem Kirchhofe. Daselbst waren weder Lampen angezündet, noch sonst in den Fenstern nur die Spur eines Lichtes zu sehen. — Die Begenstände, welche hier in den Straßen lagen, waren Gewehre, Säbel, Pistolen, Bajonette, Feldbinden, Kalabreser, ganze Militärmonturen zc. Die Sasthäuser waren an diesem Abend sehr voll gefüllt, und man aß und trank so ruhig, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Zwischen 10 und 11 Uhr jedoch ward Alles stiller und nur einzelne Patrouillen durchzogen die Straßen und arretirten alle verbächtigen Leute. Die Bewohner gaben sich seit dem 6. das erste Mal ruhig dem

Schlafe hin, und hatten nicht zu befürchten, daß der Ruf: "Bu ben Baffen!"
nochmals ertone.

Auf der Rothenthurm- und Biberbastei lagerten noch in dieser Racht kleine Abtheilungen der Mobilen in Wassen, welche größtentheils am Morgen des 1. Rovembers vom Militär arretirt wurden. Zu dieser Zeit wurde auch die berüchtigte Aula vom Militär bezogen. Die Soldaten riesen immer: "Bo die Studenti?" — aber Alles war leer, nur einige Nobilgarden fand man in den weiten Raumen der Aula, und nahm sie sogleich gefangen.

Die schrecklichsten Tage welche bie Einwohner Wiens durch die ganze Dauer ber Revolution verlebten, waren unstreitig die zwei letten Tage, benn in biesen waren alle Banbe, welche bas bewaffnete Proletariat bisher in ben Schranken ber Mäßigung erhielten, burch bas Richtbetheiligen bes größten Theiles ber Rationalgarden und burch das Abtreten vieler Führer der Freischaaren aufgehoben. Ohne ein bestimmtes Commando waren die zahlreichen Compagnien auf ihre nieberen Offiziere beschränft, größtentheils Leute, die aus ber Mitte der Mobilen felbst hervorgegangen find und ihre Stellung teineswegs einem boberen Grade von Bilbung, sondern personlicher Berwegenheit und größerer Rectheit zu verbanken hatten. Raturlich maren bie Schaaren unter folden Umstanden fast ganglich fich felbst überlassen und überdies febr fanatifirt, als baß fie fich mehr von einer vernünftigen Berücksichtigung, als von ihrer uneingeschränkten Leibenschaft hatten leiten lassen. Siezu kam noch die beständige Aufreizung von Seite bewaff. neter, jeder Beiblichkeit barer Frauen, die heillosen Gerüchte über ein fleghaftes Borbringen der Ungarn, und endlich ein lleberfluß geistiger Getrante, durch welche die letten Atome flaren Ueberbenkens einer Zukunft hinweggeschwemmt wurden. Bon solchen ungezügelten Schaaren bie Stadt angefüllt zu miffen, mußte gewiß die Einwohner beunruhigen und ihnen die zwei letten Tage zu den beforglichsten machen, um fo mehr, als bie Rapitulation bereits gebrochen mar, und man aus biefer Hanblungsweise erfah, auf welchem verzweiflungsvollen Punkte bereits die Semuther ber Bewaffneten stanben. Man fürchtete allgemein, baß bas Proletariat bie letten Stunden seiner Macht mit Mord und Plunderung bezeichnen werde. — Obwohl biese Befürchtungen sich als grundlos erwiesen, so ereigneten fich doch hie und da Borfalle, welche Beweise liefern, wie febr bas . Bolt aufgeregt mar, und wie wenig bazu gehörte, es zu Thaten anzueifern, welche allerbings solche Befürchtungen rechtfertigen konnten. — Go tam am 31. um 12 Uhr Mittags eine Dienstmagd auf ben Stephansplat; es war gerabe bie Zeit, in der die schwarzgelbe Fahne vom Thurme flattern sollte, und viele Denfchen hatten fich versammelt, um zu feben, ob man biefes Beichen einer Unterwerfung endlich aussteden werbe ober nicht. Auch die Dienstmagd spahte geraume Zeit nach der Sobe, als sie jedoch nichts erbliden konnte, was einer

Fabne gleich gesehen hatte, so manbte fie fich zu einigen Mobilgarben, indem fie sprach: "Bitt ich Ihnen, schickt mich Frau schauen her, ob hängt schon schwarzgelbe Fahne auf Thurm, seh' aber nichts." Raum hatte fie diese Worte gesprochen, so war sie auch schon von einer Masse Mobilgarden und wüthenber Weiber umringt, welche unter Drohungen in die Aermste brangen, anzugeben, bei wem fie biene. Das Madchen konnte vor heftigem Schrecken keine Sprache mehr finden und stammelte unter Thranen die Worte: "Stephan, schwarzgelb und Fahne," wobei fie mit sehr lebhafter Geberbe nach ber Hohe des Thurmes wies. Dies steigerte die Leidenschaftlichkeit des sie umringenden Saufens nur noch mehr, und es ware ihr gewiß ubel ergangen, wenn nicht zufällig ein Stubent zu bem Auflaufe gekommen ware, ber bas Madchen, welches bie Ursache ihrer Situation gar nicht begreifen konnte, aus den Sanden wuthender Manner befreite. Die Dienstmagd warf noch einen Blid auf ben Thurm, schüttelte mit bem Ropfe und verschwand in ber Masse unter ben lauten Berwünschungen bes aufgeregten Saufens, ber bereits eine schwarzgelbe Fahne, die zum geforderten Signale bestimmt war, in Fegen zerissen hatte.

Ein zweiter für den Charafter des Tages sprechender Borfall ereignete fich bei ber hohen Brude im Saufe Rr. 353, bessen erster Stod vom Grafen Inzaghy und ber zweite vom Baron Puthon bewohnt wird. Dieses Haus wurde in den Vormittagsstunden plöglich von etwa 16 Mann Mobilgarden besucht, welche in fturmischer haft alles in den Weg tretende niederrennend, über die Stiege hinauf polternd mit bem Rufe: "Wer hat hier aus bem Fenfler auf bas Bolt geschoffen?" in die Zimmer bes Grafen brangen. Sanz erschrocken trat ben Ginbringenben ber Saushofmeister entgegen und suchte die Wuthschnaubenden zu befänftigen, indem er ihnen betheuerte, daß aus biesem Gebaube nicht geschossen worden sep, ja gar nicht geschossen werden konnte, ba sich im ganzen Hause kein einziges Feuergewehr befinde. Diese Worte beschwichtigte die aufgeregten Mobilgarden, welche in ihren zerlumpten Beinkleibern und militarischen, bem Korper nicht anpassenden Rocken nur um so abentheuerlicher aussahen, nicht im minbesten, und unter furchtbarem Fluchen bestanden fie barauf, baß aus biesem Hause geschossen worden sey, und brohten bas Haus zu bemoliren und Alles niederzumachen, wenn man ihnen ben Berbrecher nicht ausliefern wolle und bas fogleich, benn fie hatten teine Beit, wegen eines Schuftes sich lange aufzuhalten, die Pflicht rufe sie jum Rampfe. Der Haushofmeister wußte in seiner Tobesangst nicht was er machen sollte, um die nichtsweniger als erwunschten Gaste von ihrem Irrthume ju überzeugen; er rief baher einen Bedienten und trug ihm auf, die Herren im ganzen Hause herumzuführen, ihnen alle Zimmer zu öffnen und fie suchen zu lassen, wobei er fich anheischig machte, mit seinem Leben bafür einzustehen, daß sich im ganzen Sause kein Feuergewehr

vorsinden werbe. Dieses Berfahren ließen sich bie Mobilen gefallen, und wahrend Einer mit gespanntem Sahne seiner Rustete ben geangstigten Saushosmeifter bewachte, und zwei Andere fich auf der Stiege aufpflanzten, fcritten die Uebrigen zu einer Hausburchsuchung. Inzwischen lief ein Dienstmabchen bes Sauses über eine Seitenstiege, welche bem Auge ber Untersuchungs-Commission entgangen war, auf die Sasse und zum Magistratsgebaube, wo sie ber bortigen Bache ben Borfall anzeigte. Sogleich kamen vier Municipalgarben in Begleitung von sechs Rationalgarben, und sesten einer Fortsetzung ter Untersuchung Schranten, befreiten ben Saushofmeister aus feiner peinlichen Lage, und geleiteten bie nun milber gestimmten Dobilgarben, welche mittlerweile eine große Unordnung in ben Zimmern wohl angerichtet, aber bas Gesuchte nirgends gefunden hatten, jum Thore hinaus auf die Gasse, wo eben ein Bewaffneter auf hohem Rosse vorbeisprengte. Als biefer bas Bauflein Mobil-, Municipal- und Nationalgarben vor dem Sause sah, ritt er heran und fragte, was es hier gabe? Die Mobilen erwieberten ihm, daß aus ben Fenstern bieses Sauses geschoffen wurde. "Dann muß bas haus bemolirt werben!" rief ber Reiter. Jest trat ein Offizier ber Rationalgarde zu ihm und fragte ihn, wer er fen, bas er bie Leute zu Schandthaten reize. "Ich bin Hauptmann ber Mobilgarde," war die Antwort. Der Offizier: "Wollen Sie mir Ihre Karte sehen lassen?" Der Reiter zog eine Pistole aus dem Busen und sprach: "Hier ist meine Karte, wollen Sie solche lesen?" Der Offizier sah ihn verblüfft an, ber Hauptmann sprengte bavon. — Einige Stunden spater, als das Bombardement in vollem Wirken war, kam in dasselbe Saus eben jener Mobilgarde, welcher den Saushofmeister bewacht hatte. Er hatte ben Rock eines t. Jägers an und ersuchte ben Saushofmeister, ihm doch einen alten Civilrock zu schenken, bamit er nicht in seinem jegigen Aussehen als ein Deferteur angesehen werbe, was ihm leicht aus llebereilung bes Mistitärs eine Rugel burch ben Leib jagen konnte. Man willfahrte seinem Bunsche; und bankend zog fich ber Mobilgarde ins Privatleben zurud.

## Prand des Augustiner Alostergebändes.

Es war um 1 lihr Rachmittags, als bedeutende Raffen t. t. Militars von mehreren Seiten, besonders von der Wieden und Rariahilfer-Hauptstraße gegen die t. Stallungen heranzogen, und sich daselbst aufstellten Diese Trupperdewegung dauerte bis nach zwei lihr. Plöglich wurde auf dem neuen Burgthore eine weiße Fahne sichtbar, und es nahm den Anschein als wolle man dasselbe raumen und öffnen. Ein t. Offizier mit einem Semeinen ritt schnell herbei, um sich von der Sachlage naher zu überzeugen, allein das Thor öffnete sich nicht und er kehrte unverrichteter Dinge zurück. Es scheint aber denen, welche die weiße Fahne aufgestedt, mit der liebergabe des Thores Ernst gewesen zu sehn; denn obwohl sich auf der Bastei des Burgthores noch immer die schon früher dort aufgestellten

Kanonen befanden, so fehlte es boch an der nothigen Bedienungs-Mannschaft, indem ein großer Theil derselben sich bereits entfernt hatte.

Um 2'/. Uhr sah man eine Abtheilung ber Mobilgarde, geführt von einem Rationalgarde-Offizier über die Augustiner-Bastei gegen den Raisergarten sich bewegen. Als sie baselbst angelangt waren, commandirte ber Offizier: "Halt!" versorgte seinen Sabel und entfernte fich hinab burch die Allee, anscheinend als muffe er um etwas nachforschen, ober fich mit ben übrigen Garben erft ins Ginvernehmen segen. Allein er ging immer weiter fort, bis er endlich ben Bliden seiner Abtheilung entschwand, um nicht wieber zu kehren. Wie dieses klug angelegte Benehmen bes Offiziers von den, seinen Befehlen anvertrauten Garben aufgenommen und beurtheilt murde, gaben ihre lauten Aeußerungen deutlich ju ertennen; fie verwünschten ihn, nannten ihn einen Schurken, ber fie im Stiche gelassen u. s. w. Was sollten fie nun thun? Dafür fand fich balb Rath. Denn, als sie eben sich zerstreuen und über ben Lobkowipplat jeder wohin es im bunkte geben wollten, kamen andere Abtheilungen der Mobilgarde herangezogen, an beren Spige fich ein Mann, bemerklich angethan mit einem Paletot, einem Ralabrefer auf dem Haupte, bessen auffallende Zierde ein mächtiger Federbusch von blutrother Farbe war. Auch Nationalgarden und Studenten befanden sich in ber Abtheilung. Sie führten zwei Ranonen mit fich, beren eine von zwei Pferben, bie andere von Garden und Studenten gezogen wurde. An diesen Bug schlossen fich bie von ihrem Führer verlassenen Mobilen an, und fie zogen nun alle über die Augustiner-Bastei vor dem Raisergarten vorbei, eine Ranone führten fie über die Belaria hinauf, die andere auf das neue Burgthor, woselbst die aufgestedte weiße Fahne sogleich herab geriffen wurde. Bas weiter geschehen werbe, war nun leicht vorauszusehen. Raum waren die Ranonen ober dem Burgthore aufgestellt und gerichtet, als schon ein starkes Rreuzfeuer gegen die f. k. Truppen eröffnet murbe, wodurch diese sich gezwungen sahen mit Ernst und im Donner der Kanonen Antwort zu geben. So begann jene traurige Beschießung ber Stabt, welche Jebem, der sie mit erlebte, unvergeßlich bleiben wird.

Es war schon 3 Uhr vorüber, als das Bombardement begann; natürlich war die t. t. Hofburg sammt den anstoßenden Sebäuben am meisten dem Feuer ausgesett. Sleich beim Beginn drang eine zwölspfündige Rugel durch die Mauer des 4. Stockes ins Augustiner-Rloster, suhr über den Gang, zerschmetterte die gegenüber befindliche Zimmerthüre sammt Berkleidung und siel endlich im Zimmer des Institutsmitgliedes Franz von Aichenegg zu Boden. Es ware dieser selbst bald ein Opfer geworden, denn da er in demselben Augenblicke sich auf dem Gange in der Rähe seines Zimmers befand, sehlte nur etwa eine Handbreite, daß ihn die Rugel nicht zerriß. Sine zweite Rugel siel auf das Dach des Rlosters und stürzte einen Rauchfang herab in den Hof; eine Granate, welche ebenfalls

in ben Hof hereingefallen war, zertrümmerte beim Zerplazen bei 40 Fenstertaseln zu ebener Erbe, und zwar gerabe jenes Saales worin sich bas Rothspital befand. Später fanden sich noch ein paar Rugeln, die jedoch keinen Schaden angerichtet. Groß war die Berwirrung, besonders im Rothspitale, wo sich sieben Kranke befanden. Niemand konnte diese mehr zurückalten; beren fünf liefen von selbst aus dem Hause; die llebrigen zwei aber, welche nicht zu gehen vermochten, wurden in das Rothspital im deutschen Hause geschafft.

Se war noch nicht 4 Uhr als das Dach ober der k. k. Hofdischichtet pa brennen ansing; wie der Brand entstanden, hürfte nicht schwer mit Sewisheit pa ermitteln sehn. Man sah wohl die auf dem Burgthore besindlichen Robilen ihren Posten verlassen und sich zerstreuen, auch ist nicht bekannt, ob etwa Jemand sich pa selber Zeit auf dem Dachboden des Klosters und der nächsten Umgebung ausgehalten; nur dürfte des Erwähnens werth sehn, daß mehrere Stunden vor dem Beginne der Beschießung ein junger Mensch als Techniker gekleidet, im Innern des Augustiner-Thurmes entdeckt wurde, wo er sich verborgen hatte, mit dem Borgeben, er wolle nicht kämpfen, während er bald darauf versicherte, es würde gekämpst werden so lange noch ein Pulverkorn vorräthig wäre; gegen Andere, die ihn ebenfalls sahen, äußerte derselbe, es seh seine Absicht, die inneren Käume des Thurmes, welche ihm sehr merkwürdig schienen seiner Zeit zu zeichnen, zu welchem Ende er sie jeht vorläusig in Augenschein nehme. — —

Der Brand griff immer weiter um sich, es fehlte an Löschrequisiten. Zwar wurden Anstalten getroffen, daß vom städtischen Unterkammeramte Sprigen mit der nöthigen Bedienung in die t. k. Burg geschafft werden sollten; wirklich sah man auch eine Feuersprize mit Leuten vom Hof wegfahren; allein schon am Graben tönte ihnen von allen Seiten ein "Halt" entgegen. Da sie jedoch sich nicht baran kehrten, sondern weiter forteilten, geschah es, daß in der Mitte des Kohlmarktes ein Hause Bewassneter mit gesällten Bajonetten auf sie losstürzte und sie mit Gewalt zur Umkehr nöthigte. So ist es auch erklärlich, wie der Brand sehr schnell sich ausbehnen konnte.

Beiläusig um 5 lihr sah man schon dicke Rauchwolken aus den Dachfenstern des t. t. Naturalien-Rabinets herauswirbeln; es währte nicht lange, so stand das ganze Dachwerk in Flammen. Die ganz eigenthümliche bläuliche Farbe der Flammen, das heftige Aufsprühen derselben ließen schließen, daß sie sehr nährenden Stoff gefunden.

Endlich gelang es bem t. t. Militär, ungefähr um 5'/. Uhr burch bas neue Burgthor einzudringen, die Truppen ordneten sich, dann marschirte ein Theil hinein auf den Franzensplat; sie zogen mit ihren Fahnen feierlich ein. Die liebrigen umzingelten die Hofburg von Außen; eine eigene Abtheilung wurde aber sogleich auf den Hof beordert um Löschrequisiten herbei zu schaffen. Rach und nach

wurde die ganze Bastei, so weit sie vom Augustinerkloster überblickt werden kann, mit Truppen besetzt. Die auf den Hof abgeschickte Abtheilung kehrte bald zurück, eine Sprike mit sich führend, welche gleich vor das Hofbibliotheks-Gedäude postirt wurde. Der Brand griff aber unaufhaltsam weiter; um 6 Uhr Abends standen schon die Augustinerkirche und auch theilweise das Augustiner-Rloster in Flammen. Bon dem Kirchendache erhob sich das Feuer um 6%. Uhr Abends die zu den Fensstern des Thurmes, welche schnell durchbrannten, denn die Berkleidung war ganz von Holz, wodurch die Flammen auch in das Innere des Thurmes eindrangen, in die Höhe und in die Tiefe brannten, so daß außer den beschädigten Rauern nichts übrig blieb. Auch die Hof-Oratorien, wo auch der Plasond verbrannte, sammt Rebenkapellen wurden in ihren Dächern vom Feuer ergriffen.

Um 71/2 Uhr brachte man eine Hofsprige in die Rahe bes Pallastes bes E. S. Albrecht, wo schon große Gefahr brobte. Gin über bie Terraffe, welche ben Augustinergang bedt, geleiteter Schlauch führte bas Baffer von ber Baftei auf ben Dachboben bes Augustiner-Gebaubes. Unter ben bei ber Sprige beschäftigten Arbeitern befanden sich 22 Mann t. f. Militars sammt einem Unteroffizier, welche im rühmlichsten Wetteifer und angestrengter Thätigkeit bie ganze Racht hindurch ausharrten, bis um 5 llhr Früh des andern Tages, um welche Stunde fie mit ber Sprige abberufen wurden. Um biefelbe Zeit als man bereits angefangen hatte von ber Baftei aus Baffer auf bas brennende Rlofterbach zu leiten, schaute Franz Stattin, Portier im f. t. höheren weltpriesterlichen Bilbungs. Institute ganz besorgt aus einem Fenster des vierten Stockes über den Klosterhof auf ben gegenüber wuthenben Brand ber Rirche und Rebenkapellen. Bunachft feinen Bliden stand die sogenannte Tobtenkapelle, welche an einen Flügel des Auguftiner-Rlofters angebaut, mit ber Spige fast bis an bie Dachung biefes Flugels wo der Brand eben gelöscht werden follte, hinaufreicht. hinter der Todtenkapelle find die k. k. Oratorien, jedoch etwas tiefer gelegen. Unmittelbar unter bem bamals brennenden — Dachboben des Klosters befindet sich die Bibliothek des genannten Institutes, beren letten zwei Fenster hinter ber Tobtenkapelle auf bie vertiefte Dachung ber t. t. Dratorien Aussicht gewähren. Schon mar bas Dach ber Tobtenkapelle größtentheils verbrannt, endlich stürzte es ein. Da erblickte Stattin zu seinem Schrecken, baß bie auflobernden Flammen ber Dratorien hinterhalb des eben eingestürzten Rapellenbaches, die daselbst befindlichen zwei Fenster der Institut8-Bibliothet bereits ergriffen hatten. Die Flammen reichten noch über die Fenster hinaus und vereinigten sich mit jenen des ober der Bibliothet befindlichen Daches. Die werthvolle Bibliothet ichien verloren, zum empfindlichften Rachtheile nicht bloß bes erwähnten Bilbungs-Institutes, sondern noch mehr ber t. t. Hofbibliothet; benn biese befist unmittelbar unter ber Instituts-Bibliothet einen geräumigen Saal, welcher sowohl ben 3. wie ben 2. Stod biefes Trattes

im ehemaligen Augustiner-Rloster einnimmt, worin ohne Zweifel sich eine große Jahl der kostbarsten Bucher und Manuscripte befand. So lange der Augustiner, Convent bestand, war in eben diesem Saale die Rloster-Bibliothet. Es war sehr zu befürchten, daß das Feuer durch den schwachen Fußboden der Instituts-Bibliothet in den unteren Saal hinabbringen werde. Schon waren bei einem Fenster der äußere Fensterstock ganz, der innere zum Theil sammt Kreuz und Rahmen, bei dem zweiten aber nur ein Theil verkohlt, das große nahestehende Büchergestel sammt Büchern von den Flammen bedroht, die Decke des Saales schien sich zu neigen, die der Lirche zugewendete Mauerseite aber zeigte bereits Risse und Sprünge.

In diesem bebenklichen Augenblicke brang Stattin mit augenscheinlicher Lebensgefahr in ben mit bichtestem Rauch erfüllten Saal, goß Baffer auf ben Brand, schlug bie brennenben Fensterrahmen mit einem Stuck Solze hinaut, und that Alles, was Einficht und Entschlossenheit in solchen Fallen gebieten, un bie Schäße der Wissenschaft zu retten. Sehr empfindlich war für den erften Augenblick ber Mangel an hinreichenbem Baffer jum Loschen. — Bohl waren beibe Brunnen im Augustinerhofe in steter Bewegung, Ginige schöpften, Anbere trugen bas Waffer, allein die weite Entfernung bis in den vierten Stock, und bie geringe Anzahl ber bamals anwesenden Personen machten eine wirksamere Bulfe unmöglich. — Raum war bie nachste Gefahr einigermaßen abgewendet, so eilte Stattin auf ben Dachboben oberhalb ber Bibliothet, bamit nicht etwa burch die Decke bas Feuer hereinbrenne. Mittlerweile brannte ber Rirchthurm unabläßig, die Gloden schmolzen zusammen, und fielen in Studen berab in bie Tiefe, wo fie, da vom Juge bes Thurmes bis an die Spige ber Ruppel ber Brand loberte, ganglich zerschmolzen und größtentheils bis in die Form kleiner Tropfen fich auflösten. Es war um 8 Uhr Abends, als die Ruppel tes Thurmes sammt dem Rreuze mehr und mehr sich neigte, und endlich auf das vorne befindliche Dachwert langsam herabsant. Balb hatte diefer Fall ein Menschenleben getoftet. Ein Schornsteinfeger, ber eben auf biesem Dache beschäftigt mar, bem vorgreifenden Brande Einhalt zu thun, merkte nicht, was über seinem haupte fic vorbereite; jum Slud war sein Rachbar aufmertsamer. Dieser pacte im entscheibenden Augenblide ben Schwerbedrohten, und rettete ibn vom Tobe.

unter demselben in der Bibliothet gelöscht war — die Leitung der Löschanstalten. Mit unermüdeter Thätigkeit wurde die ganze Racht hindurch gearbeitet. Um 5½ Uhr früh am 1. November mußte leider die auf der Bastei besindliche Löschmannschaft mit der Sprize sich entfernen, um bei der Wohnung des Hofrathes Schreibers (in der k. k. Burg), welche schon im Innern brannte, Hüsse zu leisten. Da jedoch Stattin sowohl mit dem übrigen Dienstpersonale des höheren Bildungs-Institutes, als auch die Instituts-Direction selbst mit den anweren

senden Priestern alle ihre Kräfte aufboten, um eine hinreichende Menge Bassers auf den Dachboden zu schaffen, so gelang es endlich gegen 9 lihr Bormittags dem Brande gänzlich Einhalt zu thun. Jedoch am 2. November um 4'/. Uhr früh haben die k. k. Oratorien wieder zu brennen angefangen, welcher Brand jedoch bald gelöscht ward.

Der t. t. Beamte Alois Schalansty, welcher zufällig im Gebäube anwesend war, hat während bes ganzen Brandes mit lobenswerther Thätigeteit Hulfe geleistet. Bon dem Dache ober der Instituts-Bibliothet konnte nur ber vierte Theil gerettet werden; die übrige Klosterdachung aber blieb sammt dem anstoßenden Palaste des Erzherzogs Albrecht vom Brande gänzlich versschont. In der Instituts-Bibliothet wurden fast alle Bücher, wenn auch nicht ohne einige Berletung, erhalten. Desto größer war der Schaden, den die Augustiners Kirche mit ihren Rebenkapellen erlitten hatte. Denn nicht allein wurde die ganze Dachung ein Raub der Flammen, sondern auch drei Kirchensenster ober den t. t. Oratorien brannten gänzlich aus. Im Innern der Kirche zeigen sich auch so bebeutende Berletungen, daß eine gänzliche Reparirung derselben nothwendig ist.

Bon den Arbeitern, welche bei ber auf ber Bastei befindlichen Sprige beschäftiget waren, machten sich außer ben t. t. Truppen noch besonders bie Feuerlosch=Manner Dierl und Hallein burch ihre ausgezeichnete Thatigkeit und Ausbauer bemerklich. Bur Rettung des erzherzoglichen Palastes trugen die dortigen Hausleute selbst im Bereine mit ber Loschmannschaft bes städtischen Unterkammeramtes das Meiste bei. — Der Brand selbst bot, beson= bers in der Dunkelheit bes Abends, einen furchtbaren Anblick bar; sein greller Biberschein wurde so wie der Donner der Kanonen bei der Beschießung in weiter Ent= fernung mahrgenommen. Befannte Manner, die aus Straging bei Krems (also 111/2 Meilen von Wien) bem Geburtsorte bes fich um die Erhaltung des Klosters verdient gemachten Fr. Stattin\*) kamen, erzählten, fie hatten am 31. October Nachmittags ein bumpfes Getose, wie bas eines fernen Gewitters gehört. Bei bem Stande ber Dinge in Wien konnten fie nicht lange zweifelhaft fepn, woher dieses donnerahnliche Setose komme, vollends aber überzeugten sie sich, als sie zur Erbe gebeugt aufmerksam horchten. Auch haben sie an jenem Abenbe, und die ganze Nacht hindurch ganz beutlich die Feuerröthe dieses Brandes am bunklen Grunbe bes Firmaments beobachtet. —

Rachbem sich der größte Theil des Ober-Commando schon am 31. Oct. Morgens aus früher besprochenen Ursachen aus der Stallburg flüchten mußte, und sich in die Lokalitäten des Gemeinderathes im landständischen Hause in der Herrngasse

<sup>\*)</sup> Derselbe erhielt als Belohnung auf a. h. Anordnung eine Remuneration vo.1 200 fl. C. M.

begeben hatte, so sollte auch die Cassa des Ober-Commaado Rachmittags babin gebracht werden.

Allein da um 3 Uhr das Bombardement begann, und zwar so heftig, daß der Cassier Blaschke und Controllor Fürst mit der Cassa nicht mehr dahin gelangen konnten, so fand es Ersterer gerathen, sich mit der Cassa sammt der bedeutenden Baarschaft in das Reichstags-Lokale zu flüchten, und daselbst dis zur Einnahme der Stadt durch die t. k. Truppen zu verweilen, und nachdem diese erfolgte, erst in den Gemeinderath zu übersiedeln. Rach der dem Gemeinderathe vorgelegten Cassarechnung betrugen die durch die Ober-Commando-Cassa ansbezahlten Beträge aus dem Communal-Berlag, und zwar:

| ben | 18.         | October 184 | 8.  | • | •  | • | • | • | •  | 13,145 ft. — tr.              |
|-----|-------------|-------------|-----|---|----|---|---|---|----|-------------------------------|
| 11  | 19.         | "           | . • | • | •  | • | • | • | •  | 18,903 " 10 "                 |
| #   | 20.         | . 11        | •   | • | •  | • | • | • | •  | 14,303 , 52 ,                 |
| •   | 21.         | 11          | •   | • | •  | • | • | • | •  | 15,737 " 47 "                 |
|     | <b>22</b> . | "           | •   | • | •  | • | • | • | •  | 14,462 " 45 "                 |
| "   | <b>23.</b>  | "           | •   | • | •  | • | • | • | •  | 18,984 " <b>32</b> "          |
| #   | 24.         | "           | •   | • | •  | • | • | • | •  | 17,208 " 49 "                 |
| 17  | 25.         | 11          | •   | • | •  | • | • | • | •  | 21,483 " 30 "                 |
| #   | <b>26</b> . | "           | •   | • | •  | • | • | • | •  | 27,458 " 25 "                 |
| W   | 27.         | "           | •   | • | •  | • | • | • | •  | 27,023 " 47 "                 |
|     | 28.         |             | •   | • | •  | • | • | • | •  | 3 <b>6,</b> 367 <b>" 30 "</b> |
| 11  | 29.         | "           | •   | • | •  | • | • | • |    | 32 <b>,4</b> 53 <b>" 26 "</b> |
| "   | <b>30.</b>  | "           | •   | • | •  | • | • | • | •  | 33,606 " <b>4</b> 5 "         |
| "   | 31.         | "           | •   | • | •. | • | • |   | •_ | 40,490 ,, 16 ,,               |

Busammen vom 18. bis 31. October 1848 . . 331,629 fl. 34 fr. C. R. allein an Baarbeträgen, ohne ben Quantitäten von Holz, Tabat, Strop, Brod, Bein, verausgabt wurden.

## Militarifder Bericht.

Am 31. erließ ber Feldmarschall Befehl zum ernstlichen Angriff auf die noch nicht vom Militär besetzen Stadttheile. Dem FRL. hart lieb wurde aufgetragen, sich vom Schwarzenberg'schen Palais aus in seiner linken Flanke weiter gegen die Wieden auszudehnen und die Uebergänge über den Wiensluß zu besetzen. Bon der Brigade Jablon owsti wurde die Belveberes, die Favoritens und die Magleinsdorferlinie besetz, die nicht mehr vertheidiget wurden. Der Feldmarschall befand sich auf der Straße nach himberg, vor der Favoritenslinie, wo abermals Deputationen vom Wiener Semeinderath zu ihm mit der Bitte kamen, seine Truppen in die Stadt einrücken zu lassen. Sie fügten die Bersicherung bei, daß die Mehrzahl der Bürger zwar den besten Willen habe sich allen Bedingungen ohne Weigerung zu unterwersen, daß sie aber gegen die

zur Schreckensherrschaft angewachsene Dacht bes bemokratischen Klubs, bes Stubentencomitees und ihrer Werkzeuge, der bewaffneten Proletarier, viel zu machtlos sepen, um ihrem Willen nur einige Geltung zu verschaffen, baß fie bemnach selbst ben Schut des Feldmarschalls für ihre Personen und ihr bedrohtes Gigenthum anflehen mußten, nachbem die Rotte gesonnen sen, fich unter ben Trummern ber burch sie in Brand zu stedenben Stadt zu begraben. Die aus 5 Bataillons bestehende Brigade Jablonows ti ructe nun austandslos bis auf bas Glacis ber innern Stadt vor, wurde aber, bort angekommen, von ben Ballen und Baftionen nachft bem Rarnthnerthor mit Rartatschenschüßen empfangen; bie Brigabe Collore do besette bie Gumpendorfer- und hundsthurmerlinie. Die Borstädte Sumpendorf, Reubau und Mariahilf lieferten 4 Kanonen, 1 Munitionstarren und 20 Wagen voll Gewehre ab, die nach Schönbrunn geführt murben. Die innere Stadt wurde inbessen gang umschlossen, die Befagung auf ben Ballen burch Rartatschen und Raketenwurfe vertrieben und bas außere Burgthor um 5 Uhr Rachmittags, nach einer heftigen Beschießung aus brei Zwölfpfundern, zertrummert, und burch die Zimmerleute ber unterbeffen formirten Sturmkolonne (Landwehrbataillon Kaiser, 1 Bataillon Nassau und eine Division Gränzer) völlig eingeschlagen, worauf bas Bataillon Raiser in die Burghofe einbrang, die Zugange gegen die Stadt mit kleinen Abtheilungen besetzte und bann unaufhaltsam bis zum Stephansplage vordrang. Rach ber Einnahme der Burg, von welcher derjenige Theil, worin das Naturalienkabinet und die k. k. Bibliothek aufbewahrt find, in Brand gestedt wurde, fanden die Truppen keinen Widerstand mehr. Auf bem Wall nächst dem Burgthor wurden 8 Kanonen erobert und in der Stadt viele Gefangene gemacht. Die Nacht über blieben die Truppen in ihren Aufstellungen und am Morgen bes 1. Rovember wurde die gangliche Besetzung Wiens vollenbet und zur Waffeneinsammlung geschritten. GR. Corbon wurde zum Stabt-Commandanten ernannt. Um die am meisten bei dem Aufstande betheiligten Personen in die Militärgewalt zu bekommen, wurde die Kommunikation zwischen ber Stadt und ben Borstabten und biefer Letteren mit dem Lande noch burch einige Tage beschränkt.

So unterlag die Stadt Wien, nachdem die Faktion, welche sich der Sewalt bemächtigt, die bereits eingegangene Rapitulation, für welche der Obercommandant Ressen hauser selbst am 29. October gesprochen und welche die Rationalgarden-Compagnien mit großer Stimmenmehrheit angenommen hatten — auf das Schändlichste verletzte. — Offenbar war die von den magharischen Rebellen zugesagte hülfe die hauptursache, daß es die Wiener dis zu der theilweisen Zersstörung ihrer Stadt, dis zur Eroberung derselben mit Wassengewalt, und dis zu allen Rapregeln kommen ließen, die nothwendigerweise auf dieselbe folgen mußten.

Der angebliche Berluft ber t. t. Truppen in biesen Tagen bestand: an

Tobten in 14 Offizieren und 175 Mann vom Feldwebel abwärts; an Bermund et en in 42 Offizieren und 775 Mann vom Feldwebel abwärts. An Pferden 57 tobt, 11 verwundet. Der Berlust der Biener Behrmänner und nicht Behrmänner mag, nach beiläufiger Schätzung über 2000 Menschen an Todten und Berwundeten betragen; ist aber bis jett noch nicht genau ermittelt, weil viele in der Erde todt oder von den Angehörigen als Berwundete verheimlicht wurden, viele auch in brennenden Gebäuden umgekommen oder im Lager bestattet worden sind.

Indem wir auf bas Seite 208 bereits Gesagte verweisen, konnen wir nicht unterlassen die bort ausgesprochene Betrachtung weiter zu vervollständigen. Schlagender als alles Andere beweisen aber für die ausschließlich magharischen Impulse bieser Wiener Bewegung die Fakta, namentlich die Arretirung bes ungarischen Ministers, Generals Recsey, ben Wien, sage bie Saupt- und Refibengstadt Wien, — ober in ihrem Ramen die Aula gefänglich einzog, weil er bas Manifest des Königs von Ungarn an die Bölker Ungarns vom 3. October unterzeichnet hatte, baburch aber eine Berlegung ber ungarischen Gesete, wohlgemerkt jener Gesete vom Marz 1848, begangen hatte, burch welche bie Losreisung Ungarns von der Monarchie durchgeführt werden sollte!! Reckey wurde von ber Wiener Aula eingezogen und durch Wochen lang gefangen gehalten; weil ber ungarische Reichstag, jener verstümmelte Popanz Roffuth'scher Billführherrschaft, ben General Recsey wegen jenes Faktums für einen Landesverrather erklarte und vor Gericht stellen wollte! Run fürmahr, Wien ist niemals für eine schlechtere Sache eingestanden, und bie Aula hatte fich den Titel eines Schergen Roffuth's in ihre Lorbeern nicht eben einzuflechten gebraucht. Doch man wurde irren zu glauben, daß ber Magyarismus sich mit diesen Opfern seiner Leibenschaft batte genügen lassen. Pulszty's helfershelfer in den tecksten Unternehmungen, ber Sefretar Barga, hatte bie Dreistigkeit in einem burch bie Zeitung veröffentlichten Berichte an den ungarischen Reichstag ohne Scheu zu melben, daß in Wien, außer auf Latour und Reckey, auch noch auf den kroatischen Freiherrn Franz Rulmer, (ben vertrauten Freund und Agenten bes Ban Jellacic, dessen (Rulmers) häusiger Berkehr mit Latour kein Geheimniß war), bann auf die Herren Wirkner und Paziazzi, die in Ungarn anrührigen ebemaligen geheimen Werkzeuge des gewesenen ungarischen Kanzlers Appony, und endlich auf den bekannten Deutschen Staatsrath und Director ber Ministerraths-Ranzlei, Pipig, jedoch ohne Erfolg gefahndet worden fen; offenbar, weil biesen Mannern, mit mehr ober minder Recht, ein Antheil an ben gegen bie magyarische Insurektion beschlossenen Rafregeln des Cabinets in Wien zugefdrieben wurde. \_ Emporend war ber blutgefattigte Jubel, die Schabenfreude, mit welcher Latour's Ermordung und die Wienerereignisse in Pesth aufgenommen wurden. Rossuth, auf der Rednerbühne, in dem revolutionaren, weil

vom Raiser aufgelosten Reichstage, blaft sich auf die Sand, und ruft spöttisch: "Der Wind hat das Haus Desterreich weggeblasen." Tags darauf berichtete er, ber gaunerischefte Lugner unserer Zeit, ber Wiener Reichstag habe über die Dbnaftie bas Berbannungsurtheil ausgesprochen. Die magyarischen und ultrarabitalen Wiener Blätter schmähten die Dynastie ohne alle Schonung, legten alles Blutvergießen, alles vergangene und zukunftige Unheil ihr allein zur Last, und in einem Blatte hieß es ausbrucklich: Wann enblich wird fich die Dynastie am Blutvergießen erfättigt haben! Zugleich aber feste ber Diktator Roffuth benselben Pulszty, ber burch königliche Berordnung in ber Wiener Zeitung vom 6. October auf sein Ansuchen seine Stelle als Unter-Staatssetretar bei bem ungarischen Ministerium entlassen worben war, unter ber frechen Angabe, daß Pulszth seine Enthebung nicht angesucht habe, in seine frühere Stelle wieber ein, so zwar, baß berfelbe, ungeachtet jener königlichen Berordnung, feine Birkfamkeit in Wien wieder fortzusegen habe, und fogar ermächtiget fenn folle, alle Beamten bes Wiener ungarischen Ministeriums, welche nicht bie erforberliche Sympathie für die neue ungarische (Koffuth'sche) Regierung bezeigt haben, sogleich bes Amtes zu entlaffen.

So bahnte Rossuth die Thätigkeit seines Agenten für die zu Stande gebrachte Wiener-Revolution vom 6. October, und die von ihm dafür schon zum Boraus versprochene Million soll unter die darum verdienten Agenten und Werkzeuge bereits wirklich vertheilt worden seyn.

So aber auch wüthete ber magyarische Terrorismus burch Standrecht, Ronfiskation und Amtsentsetzung in den Eingeweiden des ungarischen Landes, nach dem Grundsage: "Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich!"

Welch' großen Antheil Pulszty an der Durchführung der Plane Rossuth's in Wien gehabt, beweist, außer jener Belohnung des magyarischen Diktators, ganz schlagend der Umstand, daß Fürst Windischgräß nebst dem Polengeneral Bem und dem reisenden Apostel der Republik, Schütte, vor allem Pulszky's Auslieferung verlangte.

Hoffentlich wird die Untersuchung über die Borgange am 6. October so strenge abgeführt werden, daß die ganze Berkettung der Wiener ultrademokratischen und radikalen Bühler mit Kossuch juridisch erwiesen, und sohin die Genesis der Wiener-Revolution baldigst sonnenklar zu Tage gefördert werden wird. Die größte Schmach liegt ohne Zweisel in dem notorischen Umstande, daß polnische und magharische Umtriede und ungarisches Geld der Haupthebel unserer Freiheitszünger war; Fisch of's Arretirung und Gold mark's Hochverraths-Erkenntzniß wird wohl auch einiges Licht gewähren. Die Wühler warsen das Geld mit vollen Händen weg, und kein Sehl wurde gemacht, daß Kossuch noch größeren Lohn verheißen, wenn nach Desterreichs und Wiens Ruin der magharische Separg-

tismus sich behaupten werbe. Die Allianz ber liberalen Korpphäen Desterreicht mit den Polen und Italienern, vorzüglich aber mit den Magyaren, die des Schusels ain seinen mehresten politischen Schriften als die geschworenen Feinde Desterreichs, als das einzige Hinderniß eines einigmächtigen Staates geschildert hatte, hat diese Männer moralisch vernichtet!

Rur einen Erfolg konnte diese Allianz haben: die Zertrümmerung Defterreichs, und das bei diesem Werke deutsche Desterreicher die Hamptrolle gespielt, muß den wahren Patrioten auf das tiefste schmerzen.

Man betrachte nun, um die Beweggründe jener politisch-wälsch-magharischen Allierten zu begreisen, den Ausspruch eines der italienischen Koriphien I- p: "Wir sind," sagte derselbe schon am 7 October — wir sind weder Republikaner, noch Constitutionalisten, noch Absolutisten; und ist die Regierungsund Berfassungssorm ganz gleichgiltig; wir sind aber, und bleiben immer und ewig die Feinde Oesterreichs."

Rossuth endlich, ber seine zusammengetriebenen horben einem Jusammenstoße mit ber Armee vor Wien lange nicht andsehen mochte, fertigte bas Andringen ber Wiener-Rabitalen: Tausenan, Mahler und Consorten mit den Worten ab: "Ich habe Euch gezahlt, wir sind somit quitt, und Ihr habt teinen weiteren Anspruch auf ungarische Hülfe; helset Euch, wie Ihr könnet, selber." Wenn endlich Kossuch biechen Armee auf österreichischem Biener Berbündete durch den Sindruch einer fremden Armee auf österreichischem Boden, in ein beutsches Bundestand, ihr Berbrechen nur noch vergrößert. Dadurch ist aber auch die Stellung zu Ungarn eine ganz andere geworden.

Richt ber König von Ungarn allein hat nunmehr die bewaffnete Smporung Ungarns gegen seine gesehliche Antorität zu rächen: Desterreich selbst durch die Invasion der magyarischen Horden betroffen, ist in seinem Rechte und in seiner Pslicht, Ungarn für diesen doppelten Trendruch zu züchtigen, und nachdem es jede Rachsicht verwirft, mit Sewalt zur Anerkennung jener Pslichten zu verhalten, welche die so reich fließenden Bortheile des Berbandes mit dem großen Sesammtstaate Desterreichs ihm von jeher auserlegten, und welche es durch die Schuld der vorigen Spstemlosigkeit zum surchtbaren Rachtheile der übrigen Provinzen durch so lange Jahre immersort von der Hand zu weisen sich erdreistete, nun aber gar, hier durch Kossund kon Kont in Benedig durch den Berrath Zich v's die Monarchie selbst an den Rand des Berberbens sührte.

Jest ober nie! wird ein mächtiges einiges Desterreich gebaut! Ungarn und Siebenbürgen und Italien in den Bau symmetrisch einzusügen, ist die große, aber auch schwierige Aufgabe! Ungarn als Sanzes wäre als Baustoff viel zu sprobe, ungefügsam; und der bezügliche Schlußsat im Maniseste vom

3. October hat dem Roffuth vielleicht weit mehr Anhanger augeführt, als alle seine Redekunke! Wenn aber alle die disparaten Boltes-Elemente, die im ungarischen Bolksleben in ihrer eigenen Entwickelung bisher fich gegenseitig nur behinderten, und, nach bem Sturge ber angemaßten Suprematie bes einen Stammes und ber unabweisbaren Gleichberechtigung aller Rationalitaten unmoglich in einem Staatswesen vereinigt bleiben konnen, erft ethnographisch und topographisch in entsprechende Länder- und Bolter-Complexe auseinander- und bezüglich zusammengelegt und als Provinzen constituirt, sohin aber zur Central-Regierung und zu bem einen, allumfaffenden Reichstage in unmittelbar organische Berbinbung gebracht werben, bann werben bie Bolker Ungarns fich ungestört und kräftig entwideln; - Defterreich, bes an feiner Lebenstraft zehrenben magharischen Separatismus entledigt, wird unter den freien Rationen Europas schnell zu jenem hoben Range von Macht und Wohlstand emporsteigen, zu welchem es burch alle feine bisher gebahnten Schäße ber Ratur und Intelligenz berufen ift. Darum breimal Beil und Sieg und Triumph bem andern Heere Defterreichs, bas gleich jenem unter Rabesty bem geseslichen Rechte von der Leptha bis zur Temesch die Anerkennung zu erzwingen, — diese verbündeten Bölker vom Terrorismus des Kossuth'schen Abvocaten-Regiments zu befreien, und zum Bruderbunde mit gleichem Rechte und gleicher Pflicht in die große öfterreichische Bolterfamilie einzuführen berufen und begeistert ift.

Folgt ber Sieg, wie bisher, ber gesetzlichen Fahne, so wird Desterreich in Jahr und Tag das Fest seiner glorreichen Wiedergeburt seiern und einer Zukunst entgegenschreiten, so herrlich und großartig, wie seine tausendjährige Seschichte sie bisher nicht ausweist! Dazu aber gibt es nur eine Politik: "Carthago delenda."

## Machträge.

Bur Seite 109. Zeile 2.

Den 6. October Mittags versammelten sich die Abtheilungen des BürgerRegiments am Hof; Hauptmann Butschel rangirte sie in zwei Compagnien. Inzwischen hatten sich am Hose auch einige Compagnien der Pioniere und von RassauInfanterie aufgestellt. Der die Pioniere commandirende Major näherte sich dem Hauptmann Butschet, und frug ihn, ob seine Mannschaft nicht etwa auf die Pioniere zu seuern beabsichtige, was Butschet verneinte, und ihn von der besten Gesinnung der Bürger versicherte, welches durch einen Händedruck bekräftigt wurde, und der Rajor sich äußerte: "Wenn Sie nicht schießen, so schießen wir auch nicht!"

Rachbem zu dieser Zeit eine Ranone nach ber andern aus dem bürgerlichen Zeughause von Legionars und Rationalgarden weggeführt wurde, so ging Butsscheft in Begleitung eines R.S. Art. Offiziers ins Ariegsgebäude und berichtete dem Minister Latour das Wegführen der Ranonen. Dieser Minister erwiederte: "Geben sie hinab und sagen Sie, ich besehle daß man teine Ranone mehr aus dem bürg. Zeughause verabsolgen solle." Der genannte Hauptmann bath jedoch um den schriftlichen Besehl; worauf der anwesende R. G. Rittmeister Balmagini, der Bürger-Cavallerie, einwendete: "Der Herr Ariegsminister ist nicht berechtigt der Rationalgarde Besehle zu geben, dieß muß der Minister Doblshoff thun." Hierauf ging Latour ins vierte Zimmer, in welchem eben Doblshoff schrieb, und ersuchte ihn den schriftlichen Besehl deshalb zu geben; der Besehl lautete: "Rachdem ich nur die Erlaubniß ertheilte, daß zehn Kanonen aus dem bürg. Zeughause ausgesolgt werden sollen, so darf weiters keine mehr ersolgt werden. Doblhoff."

Mit diesem Besehl eilte Butschelt in's burg. Zeughaus und überreichte selben bem bort commanbirten R. S. Artillerie: Hauptmann. Als dieser jedoch ben Besehl seinen Sarden vorlas, wurde er ihm aus der Hand gerissen, zerstnittert und auf die Erde geworsen, mit dem Ausruse: alle Kanonen mussen beraus. Indignirt durch solche Richtachtung des Ministerialbesehls, eilte Butscher in's Kriegsgebäude, und meldete dem Minister das Geschehene; hierauf beorderte Latour zum Schuze des bürgl. Zeughauses eine Compagnie Pioniere. Als jedoch solche gegen dieses Gebäude anmarschirten, richtete man eine eben herausgezogene Kanone gegen selbe; durch Bermittlung Butsche et's jedoch kehrten die Pioniere wieder um, ohne das es zu einem Constitte kam, und es wurde indessen keine Kanone mehr weggeführt.

Bur Seite 109. Beile 10.

Richt ber commandirende Hauptmann ber in die Stadt gerückten Pioniere hatte sich mit einem schriftlichen Befehl des Kriegsministers Latour ausgewiesen, sondern ungefähr eine halbe Stunde vor bem Ginruden des Militars hatte ein Garde in Offiziersuniform, Ramens 3ah, einen von La tour eigenhandig gefertigten Befehl zum ungehinderten Ginlaß bes Militars dem Garde-Sauptmann ber 2. Schottenviertel-Compagnie Carl v. Droß überbracht. Das Militar traf erst bann ein und wurde ungehindert eingelassen, nachdem Hauptmann v. Oroß mit der Anfrage: wem benn die Nationalgarde heute in den obersten Befehlen junachst unterstehe, und wie fich in etwaigen Fallen fich kreuzender Befehle von Seite des Kriegsministers und des Nationalgarde-Obercommandanten zu benehmen sep, — eine Orbonanz zum Nationalgarde Obercommando abgesendet, und auf biesem Bege eben die Auskunft erhalten hatte, daß fich ber Obercommandant beim Kriegsminister besinde, bemnach die Besehle beiber der Rationalgarde zur Richtschnur zu gelten haben. Ungefähr um 2 Uhr Rachmittags, als bas Schottenthor über höheren Befehl geschlossen, und nur ein Seitenthor unter Bewachung von Sarben ber 2. Compagnie für den allernothigsten Berkehr unverbachtiger Fußgeher offen gehalten mar, brachte man, vorerst geführt, bann in Bagen, die ersten verwundeten Distitaroffiziere jum Schottenthore und verlangte hinaus gelassen zu werben, welchem Bunsche ungefäumt willfahrt wurbe. Als aber wegen eines Fiakerwagens, in welchem fich ein am Ropfe verwundeter Militar-Offizier befand, ein Fahrthor geoffnet werden mußte, konnte bieses nicht mehr geschlossen werden, ba die eben vor dem Thore angelangten Vorstadtgarden von Reubau in Masse einmarschirten, Willens auf die Aula zu gehen. Mehrere Garben mit bem hauptmann Doschigg, welche diese Absicht nicht theilten, trennten sich hier von ben übrigen und reihten fich ber 2. Schottenviertelcompagnie ein, wo fie gleichgefinnte Bekannte fanben. — hierauf brangen bie Garben von Fünf- und Sechshaus ein, stellten fich, ungefähr 6 Compagnien start, gerabe ber Schotten-Compagnie gegenüber in Front auf, und besetzten die Terasse und Stiege bes Schottenthores. Bahrend eben ber Bezirkschef Lesgez in stiangekommen war und die zweite Schotten-Compagnie versichert hatte, daß die gegenüberstehenden Garben von Fünf- und Sechshaus mit jenen — ganz gleiche Sesinnung theilen, und mahrend so eben von ber Freiung ber, unter ber Führung von Legionaren, mit zugespitten Gifen, Sensen u. bgl. bewaffnete Arbeiter mit wilber Hast heranzogen und die Schottengasse ber Breite nach abschlossen, (wo sie balb barauf eine Barritabe aufwarfen), erschien auf ber Bobe bes Schottenthores ein orbentlich uniformirter Nationalgarbe, welcher mit ftarter Stimme zu ben Funfund Sechshausern herabrief: "Meine Berren! die beim Birthshause (jum Schottenthor) stehenden Garben sind jene schwarzgelbe

Schottenviertel. Compagnie, welche bas Militär hereinge lassen hat! — Schießt sie, die Hunde nieder!" — Diese schändliche Aufforderung, welche keinen weiteren Erörterungen Kaum ließ, war der nothgebrungene Anlaß, daß die Garden der zweiten Schottenviertel-Compagnie, und mit vielleicht zehnsacher llebermacht von drei Seiten seindlich eingeschlossen, auf der allein noch freien Stiege gegen die Mölker-Bastei hin, durch schnelle Flucht der ernstlichsten Lebensbedrohung durch schmählichen Berrath sich entzog; denn eben wurde theilweise "Fertig" gemacht, um jener Aufforderung zu entsprechen. Iene Abtheilung der zweiten Schottenviertel-Compagnie, welche sich in die Rationalbank warf, that dieses übrigens nicht unter der Ansührung des Lientenants Fichtner, (ber sich allerdings auch dabei besand), sondern unter der Führung des Hauptmanns v. Oroß.

Borstehendes ist abermals ein Beweis, wie sehr die Sarden der süblichen Bezirke, allerdings mit Ausnahmen, undisziplinirt und excessiv waren. Es kann nicht geläugnet werden, daß solches die blutigen Katastrophen — wenn auch in Folge von Berführung der Aufwiegler — des 6. Octobers herbeigeführt hatte. Bewassnete Mannschaft muß disziplinirt sehn, sie darf nie ohne höhere Besehle handeln, und weil dieß am 6. geschah, führten sie über die Borstädte Leopoldstadt und Idgerzeile — als die unschuldigsten, — über Hundsthurm, Masleinsdorf ze. die furchtbarsten Folgen herbei, — eine Lehre, die wohl nicht vergessen, nicht und berücksichtiget und ja zur Warnung sur die Zukunst dienen möge. Zu beklagen ist es aber, daß leider Unschuldige mit den Schuldigen büsen mußten.

Seite 110. Beile 6 ift beizufügen:

Als der Larm durch Schreien und Pfeisen immer größer und starter wurde, und die Sarde nicht am Thurme das Sturmläuten erlaubte, gingen zwei Legionäre mit einem Arbeiter in ihrer Mitte unter lauten Ausrufungen: "Sie mussen Sturmsläuten lassen, — wir wollen hülfe holen, Sie zwingen, Sturm muß geläutet werden!" zc. vom Thurme weg in die Singerstraße dann Karnthnerstraße, wo sie dann wahrscheinlich in der Rähe des Karnthnerthores die in die Stadt marschirende Sarde von der Wieden begegneten, und sie aufforderten auf den Stephansplat zu marschiren, um das Läuten zu erzwingen.

Bur Seite 144, dient als Beleuchtung nachstehendes Schreiben: "Bom Abgeordneten Streffleur der beutschen Nationalversammlung. Sr. Hochwohlgeboren Hrn. W. G. Dunber, Güterbirektor, ehemals Oberlieutenant der Wiener Nationalgarde zu Wien.

Seehrter Freund! Die mir gütigst übersenbeten Hefte Ihrer interessanten Denkschrift, bieser für künftige Seschichtsschreiber wegen der enthaltenden Dokumente so wichtigen Arbeit, habe ich mit Bergnügen empfangen, und sage ihnen hiefür den verbindlichsten Dank.

Sie werben mir grollen, daß ich Ihnen bezüglich ber Streitface \*) mit Herrn Blaha immer noch nicht geantwortet habe. Die Urfache liegt aber gewiß nicht im Undanke meiner Seits gegen Ihre am 6. October mir fo menfchenfreundlich geleistete Sulfe, sondern allein in dem Umstande, daß ich ben Gegenstand nicht gerne als Streit in ben öffentlichen Blattern fortgeführt seben wollte. — Ich hatte mir fest vorgenommen, über mein Wirken in ber Rationalgarte und über die Ereignisse am 6. October 1848 selbst nichts zu veröffentlichen; erft follten Andere urtheilen und richten. Ich war mir stets ber reinsten Absichten bewußt; ich liebe bie Freiheit, aber auch Gesetlichkeit und Ordnung; ich für meine Person mar nie blinder Diener der Minister, nie Werkzeug der Demokraten, und sehe daher, in der festen Ueberzeugung, daß in der Stellung als Nationalgarde-Commandant während des Sommers 1848 keine Perfonlichkeit, selbst die vollkommenste nicht, im Stande gewesen ware, der bewegten Racht ber Berhältniße Ginhalt zu thun, mit Beruhigung bem Urtheil ber Belt entgegen. Bis zum heutigen Tage tann ich immer noch nicht begreifen, wie Sie und Berr Blaha barüber in Zwiespalt gerathen konnten, wer am 6. October Abends mich ber bringenden Gefahr entzogen. Rach meiner Ansicht bin ich Ihnen Beiben gleichen Dant schuldig. — Sie zeigten sich schon am Bormittage des 6. Oct. höchst thätig, und hatten mir damals viel Zutrauen in Ihr Wirken baburch eingeflößt, baß Sie einem Stubenten, ber sich zu erkunbigen kam, ob nicht auch das Obercommando das Zurückhalten der zum Abmarfce bestimmten Militar-Abtheilungen billige, mit vollem

<sup>\*) 3</sup>ch hatte Blaha's obsturen Ramen vor 1849 nie gehört, ihn nie gekannt, ich hatte nie mit Blaha eine Streitsache, und habe bereits vergessen gehabt, baß er mich und einen Andern in der Wiener Zeitung auf eine ebenso plumpe als prablerische Beise angegriffen, worauf ich in jenem Blatte gar nicht geantwortet — weil ich Blaha schonen wollte. Ich ersuchte ihn seiner Beit, mir über bie Entfernung aus ber Reitschule eine schriftliche Relation zu machen, solches lag in seinem Intereffe und er versprach fie zu schreiben; aber später ließ er mir burch Joh. Balmagini sagen, er werbe nichts schreiben. Ginige Wochen barauf, als ber 6. October gebrudt mar, brachte er mir ein Schreiben Streffleur's in Abichrift, und ich versprach ihm, solches im Anhange bes Wertes nachzutragen, ba es fich nicht thun läßt, bag man in eine gebruckte Schrift weitläufige Stellen bort wo sie hingehören — wie ein Scheit in einen Holzstoß einschieben kann. Blaba bauerte bies zu lange, er lechzte nach Belohnungen, er griff jum Selbstlob, wobei er vergaß, daß meine Dentschrift, meine Denkschrift-ift, und ich als Autor berselben von der Person des Verfassers und jener bes Plagoffiziers Dunber gang abstrahire, und letteren, als eine hiftorische, im October unausgeset wirkenbe Person nennen mußte, mahrend Blaha seit bem 6. October sich außer ber Sphare einer berlei Wirksamkeit befand. Dr.

Unwillen zurecht gewiesen. - Abends waren Sie ber Erfte, ber mich bringenb aufforberte, mein Amtslokale zu verlaß sen, um mich vor ben mich aufsuchenben Banben zu retten Sie versicherten mich in bem bamaligen Augenblicke an meiner Seite bleiben, und mich fcugen ju wollen. Erft fpater im Reichstagslokale hatten wir uns getrennt; aber nicht Sie hatten mich verlaffen, sondern ich war es, der von Ihnen und Ihrer Umgebung zurück geblieben. Wir waren nämlich im Borzimmer bes Sigungsfaales burch geraume Zeit gruppenweise im Gespräche begriffen, während welcher Zeit ich zweimal gesucht, und hier zu bleiben gewarnt wurde. Ein junger Techniker insbesondere, bem ich auch beute noch nur unbekannter Beise banken kann, ba ich ihn personlich nicht kenne, hatte mich bringend gebeten, ja nicht auf ben Josefsplat hinaus zu gehen, ba ber Pobel von meiner Anwesenheit im Reichstagslokale in Kenntniß fey, und ich ficher mein Leben zu riskiren hatte. Er rieth mir, mich zu verkleiben, und bot mir eblerweise ben Tausch mit seiner Uniform an, was ich aber bankenb ablehnte. Herr Baron du Beine wird fich zu erinnern wissen, daß ich ihn im Borgimmer bei Seite rief, und ihn von den mir zu Ohren gekommenen Warnungen in Kenntnif feste. Später noch erfuhr ich von einem meiner Freunde, ber einen Reisenden in die Leopoldstadt begleitet hatte, daß er bei zwei Menschengruppen, welchen er fich neugierig zugefellte, bie Rebe vernahm: "Latour hangt schon; jest suchen sie noch Bach und Streffleur."

Bahrend ber früher ermahnten Gespräche im Borsaale hatte ber Reichstag bie Zusammensetzung eines Sicherheits-Ausschusses beschloffen und die Mitglieder bes Nationalgarde-Obercommandos wurden eingeladen, dem Ausschußpersonale in ein besonderes Zimmer im obern Stockwerke zu folgen. Ich war ben Abge= henben, unter welchen auch die Nationalgarde Plagoffiziere waren, gefolgt; ba ich aber gehört hatte, man will bas Obercommanbo ber Rationalgarde hrn. Scherzer übertragen, beschloß ich, aller ferneren Mitwirkung mich zu enthalten, und blieb an ber Treppe, die aus ben Reboutenfalen aufwarts führt, durud. In ber Absicht nicht auf den Josefsplag hinaus zu geben, sondern einen andern Ausweg burch bie f.f. Burg zu finden, erkundigte ich mich beshalb bei einem Diener, erhielt aber bie Antwort, daß die Reichstagslokalitäten von jenen ber k. k. Burg ganglich abgesperrt seben. 3ch ging hierauf noch geraume Zeit in bem unbeleuchteien Saale auf und ab, in ber hoffnung, unter ben wenigen Durchgehenden vielleicht einen Betannten zu finden, dem ich mich vertrauen tonne. — Endlich gewahrte ich Grn. Blaha in Begleitung eines feiner Grn. Sohne, welche ber Rommiffion nachzuge= ben schienen. An sie richtete ich bie Bitte, durch die gutige Bermittlung bes orn. Burg-Inspettors ben Ausweg in bie Lotalitaten ber t. t. hofburg mir moglich zu machen. Bon biefem Augenblicke an hatten Berr Blaba

sammt Familie mir bis zum 7. Abends getreulich beigestansben. Hern Blaha und Sohn kamen mit einem Hofbiener, der mit einem Schlüsselbunde versehen war, um uns die Ausgangsthür aus den Redoutensälen nach der Burg zu öffnen. Die Schlüssel öffneten aber nicht, und wir mußten nach vergeblichen Bemühen einen andern Weg einschlagen. Wir gelangten, nachs dem der Hofbiener mir erst einen lieberrock oder Mantel aus seiner eigenen Garzberobe gütigst verschafft, in den Schweizerhof hinab, und begaben uns hier zu dem Herrn Burg-Inspektor, wo ich durch dessen und seines Hrn. Sohnes Güte wieder andere Kleider erhielt.

So mit Zivilkleidern versehen, begleiteten mich Gr. Blaba und Sohn burch das Burgthor, luden mich ein, die Nacht bei ihnen zuzubringen, wo ich wirklich die liebevollste Aufnahme fand, und, nachdem Hr. Blaha auch meine Familie zu beruhigen die Gute gehabt hatte, bis zum 7. Abends verweilte, zu welcher Zeit Hr. Blaha und ein anderer feiner Hrn. Söhne mich noch in einem Fiaker zur Hernalserlinie hinausbrachten. In hießing nahm ich bankend Abschieb, und begab mich dann auf die Reise nach Frankfurt, wohin ich schon im halben September als Abgeordneter berufen, und die Reise nur aus dem Grunde bis zum Oktober verschoben hatte, um den von Sr. Majestät neu erwählten R.G. Obercommandanten FML. Baron Bechtholb\*) bas Ginführen in die neue Dienstleistung zu erleichtern. So weit ber Sachverhalt, wie er mir in Erinnerung steht, und es gehoren unter die Personen, welchen ich Dank für meine Rettung aus ber Gefahr schulbe, außer Ihnen auch Hr. Blaha fammt Familie: ber Techniter, welcher mir feine Rleiber anboth; ber Gr. Hofburg=Inspektor Wagner, unb ber Hof=Diener, ber mich in bie f. f. Burg führte. Sätten Sie, als ber erfte ber zu meiner Rettung beitrug, mich nicht zum Berlassen meines Bureaus aufgeforbert, wer weiß ob bie Sache nicht fclimmer für mich gekommen wäre. Deshalb bin ich Ihnen wohl besode'rs verpflichtet; boch aber hatten Alle die gleich eble Absicht, mir behilflich zu seyn, und aus dieser Rücksicht bin ich wohl Allen gleichen Dank schuldig, und ich wünsche nur in die Selegenheit zu kommen, meinen Dank auch Allen bethätigen zu konnen. Die spate Beantwortung Ihres Schreibens mogen Sie, wiederholt gesagt, nicht auf Rechnung meines Unbankes segen, sonbern einzig und allein ber Beforgniß juschreiben, meine Person nicht gerne jum Gegenstande einer Zeitungs-Polemit

<sup>\*)</sup> Auch von Hrn. FRE. Baron von Bechthold erhielt ich ein höchst anerkennendes, gutiges Schreiben, welches mir so wie jenes des Hrn. Majors Streffleur, als theuere Andenken unschätzar bleiben.

gemacht zu sehen. Wollten Sie persönlich in der Sache ferner etwas veröffentlichen, so würde ich Sie wohl bitten, lieber den Inhalt dieses Briefes als Anhang Ihrer werthvollen Denkschrift beizufügen, als die Zeitung w) hiezu zu benühen. Weine Person möge dabei außer aller Beziehung stehen; sie ist für eine weitere Aufzeichnung viel zu unbedeutend; — doch aber verdienen die Ramen jener Edlen der Rachwelt bekannt zu werden, die am 6. October zu Wien bei dem tollsten Wüthen der Leidenschaften immer noch Menschlichkeit genug behielten, an der Lebensrettung irgend eines Menschen liebevoll mitzuwirken.

Ich freue mich balb Gelegenheit zu haben, Ihnen nach meiner Rückreise persönlich banken zu können, und indem ich Sie meinen alten Freunden mich zu empfehlen bitte, verharre ich mit Hochachtung,

Frankfurt a. M. den 15. April 1849. Ihr dankbarst ergebenster Streffleur m. p., Major.

Bur Seite 170.

Der Deputirte Rublich war um 51/2. Uhr beim Hauptmann Rastell und forderte wiederholt die llebergabe des Zeughauses und Ginftellung jeber Feindseligkeit. In Folge beffen wurde vom hauptmann Raftell ber Lieutenant Schabelbauer um Berhaltungsbefehle an ben F. M. L. Grafen Auersperg abgeschickt. Doch genannter Lieutenant, — welcher vom Commandirenden General ben Auftrag überbrachte, bas das Zeughaus inventarisch an den Reichstag zu übergeben sep, kam zu spat. Er und bie ihn begleitenden brei Reichstagsbeputirten saben es mit Schmerz, bag Maffen von Menschen in bas Zeughaus stromten. Der Deputirte Ambrosch stieg auf einen Ectstein beim Thore, und hielt folgende Rede: "Meine Freunde! Wir find gekommen bas Zeughaus als Rational-Eigenthum zu übernehmen. Sie werden alle Baffen, die Sie brauchen können, erhalten; aber unheilig ift bas Treiben, Entwenden ber Segenstande, die Sie nicht kennen, und daher als unnug entweber verberben ober als unnug beseitigen. Auch sollte Niemand mehr als Gine Baffe nehmen." Er forberte auch die anwesenden Garden auf, Riemand mit mehr als einer Baffe hinaus zu lassen, dem auch jest bei diesem Thore Folge geleistet wurde. Shabelbauer und die drei Deputirten drangten fich mit Dube - bie Frie bensfahne in ber Sand — in ben Hof bes Armatur-Zeughauses. Chaos; in allen Werkstätten horte man aus bem Larmen und Schreien bas Er-

<sup>\*)</sup> Wie bereits gesagt, habe ich Blaha's, burch bieses Schreiben nun vollständig widerlegten Angriff in der W. B. v. 1. Marz d. J. nicht replizirt, und bedaure, daß sich dessen Gutmuthigkeit zu jenem Schritte durch obsture Böswilligkeit Anderer verleiten ließ. Letztere werde ich entlarven. — Dr.

brechen ber Riften und Schrante. Aus ben Fenstern ber Armaturfale wurben an bie im Sofe Stehenden Baffen binabgeworfen; andere suchten bei ben Fenftern einzusteigen, weil ber eingentliche Aufgang zu enge war; waren sie mit ihren Waffen vor bem Thore und saben fie, bag ein Anderer besfere hatte, so warfen fie folche wieber bei den Fenstern in die Armaturfale, ober sie warfen dieselben auf der Gaffe weg, und brangten fich aufs Reue in bas Zeughaus um andere zu holen. Bitten ber Deputirten, so wie die Befehle bes Reichstages murben nicht mehr beachtet. Das Militar war schon vor einer halben Stunde in die Salzgrieskaserne abgezogen. Der Lieutenant Schabelbauer forberte mehrere Offiziere ber Garbe, worunter besonders ber Plagoffig. Dr. Stug, Sauptm. Morcrette, ber Garbe Glotler des Runftler-Corps, auf, ihm beizustehen, daß er die Prototolle aus ber Ranzlei erhalte um folche zur Unterschrift zu bringen. Doch in ber Ranzlei maren schon alle Raften erbrochen, die Prototolle lagen auf bem Boben umber. Schabel= bauer raffte bie beiden Sauptprototolle vom Boben und verfügte fich mit ben Deputirten in die Salzgries-Raferne, wo die Compagnie icon jum Abmariche bereit Der Oberlieutenant Ropepty mar der einzige anwesende Offizier; derfelbe unterschrieb mit ben Deputirten die beiben Prototolle Blatt für Blatt. Dem Lieutenant Schabelbauer fiel nun ein, bas ber beste Theil ber Bierdewaffen schon in ben Maitagen vom Major v. Duras verpact, und an Ropesty zur Aufbewahrung übergeben murbe. Diefer ruckte nun mit ber Compagnie, von einem Deputirten begleitet, in bas Militar-Lager; ersterer aber verfügte sich mit ben beiben Deputirten Ambrosch und Bacano wieber in bas Zeughaus, um, wenn auch nicht alle, boch einen Theil ber kostbaren, verborgenen Baffen zu retten. Es war jeboch die höchste Zeit, benn schon waren die robesten Menschen mit bem Begräumen ber ihnen verbächtigen hindernisse beschäftigt. Mit Lebensgefahr bewirkten die brei genannten Individuen die Raumung ber Lokalitäten, wobei sie von einem Theile ber Nationalgarde kräftigst unterstützt wurben, und so geschah es, daß mehrere Risten mit kostbaren Raritaten in das f. Antiken-Rabinet geschafft werden konnten; babei maren: die Orden bes Rais fers Frang 1., bes Kaifers Ditolaus, und bes Konigs Bilbelm; ber Degen des E. S. Carl; die Schluffel von Lyon; der Koller von Gustav Abolph; dann der hut von Altringen. Ob auch die Schluffel von Mailand dabei waren, kann Schabelbauer nicht behaupten, aber daß folche hiezu im Antrag waren, ist gewiß; eben so, daß sie einer der oben genannten Deputirten in ber Sand hatte, und jest nicht mehr vorgefunden werben konnen.

Als Nachtrag zu den Seite 171 bezeichneten Individuen, welche Belohnungen erhielten, wird noch beigefügt: daß der Artillerie-Feldwebel Karl Steinbach und der Oberarzt Lieutenant Johann Römer wegen ihrer bewiesenen muthvollen Ausdauer und hingebung, ersterer zum Lieutenant im Districte besörbert,

letterer, so wie auch Platoffizier Dr. Stüt hingegen von Sr. Majestat bem Raiser mit ber kleinen golbenen Civil-Chren-Mebaille geschmuckt wurden.

Seite 179 muß es heißen: Darunter waren besonders die 3., 4. und 6. Compagnie des XII. Bezirkes unter dem Commando des Hauptmanns Wittmann, und nicht Wittmann allein, sondern mehr als die Hälfte der Compagnie und besonders Oberlieutenant Kronberger der 4., Lieutenant Führer und Feldwebel Schön berger ber 3. Compagnie, so sich ausgezeichnet; besonders bei dem Umstande, als der Garde der 3. Compagnie, I. Stieff bei eben diesem Ereignisse damals den gedachten Hauptmann aufmerksam machte, ob er denn dem Tambour seiner Compagnie, Merkel, beim Abmarsche von der Renngasse, das von Letzteren sich zugeeignete Ritterschwert mit vergoldetem Griffe nicht auch abnehmen wolle, äußerte sich ersterer: "Diesem lassen wir es, es ist ein grober Bursche, von dem wir nur Sottisen zu erwarten hätten," während viele Sarden gedachtem Hauptmann bei der Abnahme dieser Wasse gewiß mit größter Bereitwissigkeit behilstich gewesen wären.

Bur Seite 225. Tagsbefehl.

"An die Commandos der bürgerlichen Grenadiere, des Bürger-Regiments, Schüßen-Corps und der Artillerie. In diesen bedrängten Zeiten können die angezeigten Abdankungen von Bezirks: Chefs, deren Stellvertreter, Bataillons: und Compagnie-Commandanten und der übrigen Offiziere des R. G. Ober-Commandos durchaus nicht angenommen werden, im Gegentheile erwartet man von denselben die Erfüllung ihrer Bürgerpflichten in deren vollstem limfange. Reue Wahlen sind bis auf Weiteres zu verschieben.

Bom pr. Nationalgarde-Ober-Commando: Scherzer, m. p.

Selesen F. C. Manussi, m. p.,

noe. Grenadier Bataillon.
Int. Com. des R. G. Scharsschüßen-Corps.

Fr. Schaumburg, m. p.,

Negiments-Commandant.

Nationalgarde - Artillerie - Commandant.

Jur Seite 811.

"Bur Rachricht. Zu ber am gestrigen Tage abgehaltenen Bercthung von Bertrauensmännern ber sämmtlichen Rationalgarde, über bie fernere Berztheibigung ober llebergabe ber Stadt, fand sich ber unterzeichnete Reichstags-Aussschuß über Ansuchen bes Nationalgarde-Ober-Commando's veranlaßt, die Beznützung des zu dem Reichstagssaale führenden Borsaales zu gestatten.

Diese Thatsache wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntntß gebracht, daß weder der hohe Reichstag, noch der Reichstags Ausschuß an der oben ers wähnten Berathung, ober an der Beranlassung derselben irgend wie Antheil genommen hat. Wien, 30. October 1848. Bom Reichstags-Ausschusse. Franz Schuselta, m. p., Obmann. Umlauft, m. p., Schriftsührer."

Hieraus läßt fich schließen, baß ber Reichstags-Ausschuß burchaus teinen Borwurf erfahren wollte, als habe berselbe die Kapitulation gewünscht ober begünstigt.

Da der Belagerungszustand von Wien noch fortdauerte, als diese Denkschrift bis zu Ende October beendet war, behalten wir uns vor, denselben später wahrs heitsgetreu zu schilbern, wenn solcher aufgehört haben wird, und mussen uns beguügen, als Folge der Revolution Nachstehendes anzuführen.

#### 1. November.

"Proklamation. Indem ich die unter meinem Befehle stehenden k. k. Truppen in die Hauptstadt Wien einrücken lasse, sinde ich mich im Rachhange meiner Proklamation vom 23. October d. J. bestimmt, jene Raßregeln allgemein bekannt zu machen, deren Ausführung ich zur Wiederherstellung des auf das Tiefste erschütterten öffentlichen Rechtszustandes für unerläßlich halte.

Die Stadt hat zwar am 30. v. M. ihre Unterwerfung angezeigt, die barüber geschlossenen Bestimmungen wurden jedoch durch den schändlichsten Berrath wieder gebrochen, daher ich ohne Rücksicht auf diese Unterwerfungsakte hiermit folgende Anordnungen treffe:

- 1. Die Stadt Wien, ihre Borstädte und Umgebungen in einem Umtreise von zwei Reilen werden in Belagerungsstand erklärt, das ist: alle Lokalbehörden sind für die Daner dieses Zustandes nach der im S. 9 enthaltenen Bestimmung der Militärbehörde unterstellt.
- 2. Die akademische Legion und Nationalgarde, letztere jedoch mit Borbehalt ihrer Reorganistrung, sind aufgelöst.
- 3. Die allgemeine Entwaffnung, falls sie noch nicht vollständig durchgeführt worden wäre, ist durch den Gemeinderath binnen 48 Stunden von der Kundmaschung gegenwärtiger Proklamation an gerechnet, zu beendigen. Rach Berlauf dieser Frist wird die zweite und letzte Aufforderung zur Ablieferung der Waffen erlassen, und 12 Stunden nach Affigirung derselben eine Hausdurchsuchung vorgenommen, dann aber jeder Besitzer von was immer für Wassen eingezogen und der standrechtlichen Behandlung unterzogen werden.

Bon' dieser Entwaffnung sind bloß die Sicherheitswache, die Militär-Polizeiswache, die Finanzwache, welche in ihrer bisherigen Wirksamkeit verbleiben, bann jene Beamten, die nach ihrer persönlichen Sigenschaft zur Tragung von Seitengeswehren zur Uniform berechtiget sind, ausgenommen.

Baffen, welche Privateigenthum find, werben mit den Ramen der Eigenthumer bezeichnet, abgesondert aufbewahrt werben.

4. Alle politischen Bereine werben geschlossen, alle Bersammlungen auf Straßen und öffentlichen Plagen von mehr als 40 Personen find untersagt, alle

Wirths- und Raffehhäuser sind in der inneren Stadt um 11 Uhr, in den Borstädten und Umgebungen aber um 10 Uhr Abends zu schließen.

Die Dawiderhandelnden werden verhaftet und vor ein Militargericht gestellt.

5. Die Presse bleibt vorläufig nach der Bestimmung des Punktes 4 der Proklamation vom 23. October d. J. beschränkt und der Druck, Berkauf, und die Affigirung von Plakaten, bildlichen Darstellungen und Flugschriften nur insoferne gestattet, als hierzu die vorherige Bewilligung der Militärbehörde einzgeholt und ertheilt worden sehn wird.

Gegen die Uebertreter dieser Anordnung tritt die im vorigen Absate angebrobte Behandlung ein.

6. Die im S. 5 ber Proklamation vom 23. October d. 3. enthaltene Betzfügung, wornach die sich in der Residenz ohne legale Rachweisung der Ursache ihrer Anwesenheit aushaltenden Ausländer auszuweisen sind, wird auf alle in gleicher Lage besindlichen nach Wien nicht zuständigen Inländer ausgedehnt. Die Aussührung dieser Rasregel wird der Stadthauptmannschaft übertragen, welche sich durch nominative Eingaben der Hausseligenthümer über ihre Inwohner die lieberzeungung von der Zahl der in die eben bezeichnete Kathegorie gehörigen Personen verschaffen wird.

Der Hauseigenthumer, welcher vorsetzlich einen seiner Inwohner verschweigt, ober den Zuwachs eines solchen nicht innerhalb der in den Polizei-Borschriften festgesetzten Termins anzeigt, wird eingezogen und vor das Militärgericht gestellt.

- 7. Wer überwiesen wird: a) Unter den k. k. Truppen einen Bersuch untersnommen zu haben, dieselben zum Treubruch zu verleiten; b) wer durch Wort oder That zum Aufruhr aufreizt, oder einer solchen Aussorderung werkthätige Folge leistet; c) wer bei einer etwaigen Zusammenrottung auf die erste Aussorderung der öffentlichen Behörde sich nicht zurückzieht, und d) wer bei einer aufrührerischen Zusammenrottung mit Wassen in der Hand ergrissen wird, unterliegt der standerecht ich en Behandlung.
- 8. Alle Barrikaden in der Stadt und den Borstädten sind durch den Gemeinderath allsogleich spurlos wegräumen, und das Pstaster herstellen zu lassen.
- 9. Während der Dauer des Belagerungszustandes bleiben zwar alle öffentslichen Behörden in der Ausübung ihrer Funktionen ungestört; nachdem aber die Militär-Behörde für diese Zeitperiode alle jene Geschäfte übernehmen wird, welche auf die Aufrechthaltung der Ordnung, Ruhe und Sicherheit der Pauptstadt und ihrer Umgebung abzielen, so haben von nun an der mit diesen Geschäften bisher betraute Semeinderath und die Stadthauptmannschaft dazu nur in jener Weise mitzuwirken, welche die Militärbehörde für zweckmäßig erachten wird.
- 10. Um den Zweck des Belagerungsstandes zu erreichen, ber kein anderer senn kann, als den Uebergang von der Anarchie zu dem geregelten constitutionellen

Rechtszustande vorzubereiten, wird eine gemischte Central-Commission unter dem Borsite des Herrn General-Majors Baron Cordon, welchen ich gleichzeitig zum Stadt-Commandanten ernenne, die oberste Leitung der durch den Belagerungszustand bedingten Geschäfte führen, und sowohl die niederösterreichische Landes-Regierung als auch die Stadthauptmannschaft an ihre Anordnungen gewiesen.

Segendorf, am 1. November 1848.

Fürst zu Windischgrag, m. p., t. t. Feldmarschall."

# Berzeichniß

ber im Belagerungszustande bis zum 9. Mai 1849 verurstheilten Personen.

#### Rovember 1848.

- 9. Robert Blum, aus Leipzig gebürtig, Buchhandler, er schoffen.
- 10. Sbuard Jelowicki, aus Hubnik in Russisch-Polen geb., erschoffen.
- 11. Eduard Preflern Ebl. v. Sternau, Wien, 32 J. alt, erschoffen.
- 11. Julius Frobel, Griesheim, Rudolstadt, 43 Jahre, zum Strang verurtheilt und begnabigt.
- 13. Ignaz Porsch, Widdin, 38 Jahre, ledig, Doctor der Rechte, 6 Jahre Festung in leichten Gisen.
- 14. Joh. Horvath, Ungarn, 33 3., verheirathet, Schuster in Hernals, er fc.
- 14. Josef Dangel, Gemeiner von Beg Infanterie, erschoffen.
- 14. Ant. Riklinski, Gemeiner von Raffau Infanterie, er schoffen.
- 16. Wenzel Meffenhauser, Profinis, 35 Jahre, ledig, Schriftsteller, er fc.
- 17. Ant. Brogint, Brunn, 29 J., led., ohne Profession, erschossen.
- 18. Wenz. Wartha, Böhmen, 36 J., verh., Wächter, 2 J. Schanzarbeit.
- 20. Sbuard Pallucci, Wien, 35 Jahre, ledig, Dr. Medic., 3 Jahre Festung in leichten Gisen.
- 20. Lub. Brzyiemsti, Basel, 28 J., led., ohne Prof., 4 J. Schanzarbeit.
- 20. Johann Ritter v. Bogtberg, Wien, 20 Jahre, ledig, Stubirender, 4 Jahre Schanzarbeit in leichten Gisen.
- 20. Stuard Elgner, Olmüş, 25 Jahre, ledig, Schulgehülfe, 4 Jahre Schangarbeit in leichten Gisen.
- 20. Ferbinand Schmalhofer, Sechshaus, 20 Jahre, ledig, Drucker, 4 Jahre Schanzarbeit in leichten Eisen.
- 23. Josef Aigner, Wien, 30 Jahre, verheirathet, Portraitmaler, zum Strang verurtheilt und begnadigt.
- 24. Alfred Jul. Becher, Manchester, 45 J., Wittwer, Dr. der Rechte, ersch.
- 24. herrm. Jellinet, Mahren, 25 J., led., Dr. b. Phil., erschoffen.

Wirths- und Kaffehhäuser find in ber inneren Stadt um 11 Uhr, in den Borftabten und Umgebungen aber um 10 Uhr Abends zu schließen.

Die Dawiberhandelnden werden verhaftet und vor ein Militargericht gestellt.

5. Die Presse bleibt vorläufig nach der Bestimmung des Punktes 4 der Proklamation vom 23. October d. J. beschränkt und der Druck, Berkauf, und die Affigirung von Plakaten, bildlichen Darskellungen und Flugschriften nur insoferne gestattet, als hierzu die vorherige Bewilligung der Militärbehörde einzgeholt und ertheilt worden sehn wird.

Gegen die Uebertreter dieser Anordnung tritt die im vorigen Absate angebrobte Behandlung ein.

6. Die im S. 5 der Proklamation vom 23. October d. 3. enthaltene Bersfügung, wornach die sich in der Residenz ohne legale Rachweisung der Ursache ihrer Anwesenheit aufhaltenden Ausländer auszuweisen sind, wird auf alle in gleicher Lage besindlichen nach Wien nicht zuständigen Inländer ausgedehnt. Die Aussührung dieser Rasregel wird der Stadthauptmannschaft übertragen, welche sich durch nominative Eingaben der Hausseligenthümer über ihre Inwohner die Ueberzeugung von der Zahl der in die eben bezeichnete Kathegorie gehörigen Personen verschaffen wird.

Der Hauseigenthumer, welcher vorsetzlich einen seiner Inwohner verschweigt, ober ben Zuwachs eines solchen nicht innerhalb ber in ben Polizei-Borschriften festgesetzten Termins anzeigt, wird eingezogen und vor bas Militärgericht gestellt.

- 7. Wer überwiesen wird: a) Unter ben k. k. Truppen einen Bersuch unternommen zu haben, dieselben zum Treubruch zu verleiten; b) wer durch Wort ober That zum Aufruhr aufreizt, oder einer solchen Aufforderung werkthätige Folge leistet; c) wer bei einer etwaigen Zusammenrottung auf die erste Aufforderung der öffentlichen Behörde sich nicht zurückzieht, und d) wer bei einer aufrührerischen Zusammenrottung mit Wassen in der Hand ergrissen wird, unterliegt der standrechtlichen Behandlung.
- 8. Alle Barrikaden in der Stadt und den Borstädten sind durch den Semeinderath allsogleich spurlos wegräumen, und das Pflaster herstellen zu lassen.
- 9. Während der Dauer des Belagerungszustandes bleiben zwar alle öffentlichen Behörden in der Ausübung ihrer Funktionen ungestört; nachdem aber die Militär-Behörde für diese Zeitperiode alle jene Geschäfte übernehmen wird, welche auf die Aufrechthaltung der Ordnung, Ruhe und Sicherheit der Hauptstadt und ihrer Umgebung abzielen, so haben von nun an der mit diesen Geschäften bisher betraute Gemeinderath und die Stadthauptmannschaft dazu nur in jener Beise mitzuwirken, welche die Militärbehörde für zweckmäßig erachten wird.
- 10. Um den 3weck des Belagerungsstandes zu erreichen, der kein anderer senn kann, als den llebergang von der Anarchie zu dem geregelten constitutionellen

Rechtszustande vorzubereiten, wird eine gemischte Central-Commission unter dem Borsitze des Herrn General-Majors Baron Cordon, welchen ich gleichzeitig zum Stadt-Commandanten ernenne, die oberste Leitung der durch den Belagerungszustand bedingten Seschäfte führen, und sowohl die niederösterreichische Landes-Regierung als auch die Stadthauptmannschaft an ihre Anordnungen gewiesen.

Hegendorf, am 1. November 1848.

Fürst zu Windischgras, m. p., t. t. Feldmarschall."

## Berzeichniß

der im Belagerungsznstande bis zum 9. Mai 1849 verurtheilten Personen.

#### Rovember 1848.

- 9. Robert Blum, aus Leipzig gebürtig, Buchhandler, er schoffen.
- 10. Sbuard Jelowicki, aus hubnit in Ruffisch-Polen geb., erfcoffen.
- 11. Eduard Preflern Ebl. v. Sternau, Wien, 32 J. alt, erfcoffen.
- 11. Julius Frobel, Griesheim, Rudolftadt, 43 Jahre, zum Strang verurtheilt und begnabigt.
- 13. Ignaz Porsch, Wibbin, 38 Jahre, ledig, Doctor ber Rechte, 6 Jahre Festung in leichten Gisen.
- 14. Joh. Horvath, Ungarn, 33 3., verheirathet, Schufter in Hernals, er sch.
- 14. Josef Dangel, Gemeiner von Beg Infanterie, er ich offen.
- 14. Ant. Riklinski, Gemeiner von Rassau Infanterie, er schoffen.
- 16. Wenzel Meffenhauser, Profinis, 35 Jahre, ledig, Schriftsteller, er fc.
- 17. Ant. Brogint, Brunn, 29 3., led., ohne Profession, erschoffen.
- 18. Beng. Wartha, Böhmen, 36 J., verh., Bachter, 2 J. Schangarbeit.
- 20. Sbuard Pallucci, Wien, 35 Jahre, lebig, Dr. Medic., 3 Jahre Festung in leichten Gisen.
- 20. Lub. Brzpiemsti, Basel, 28 J., led., ohne Prof., 4 J. Schanzarbeit.
- 20. Johann Ritter v. Bogtberg, Wien, 20 Jahre, ledig, Stubirender, 4 Jahre Schanzarbeit in leichten Gisen.
- 20. Souard Elgner, Olmus, 25 Jahre, ledig, Schulgehülfe, 4 Jahre Schangarbeit in leichten Gisen.
- 20. Ferbinand Schmalhofer, Sechshaus, 20 Jahre, ledig, Drucker, 4 Jahre Schanzarbeit in leichten Gisen.
- 23. Josef Aigner, Wien, 30 Jahre, verheirathet, Portraitmaler, zum Strang verurtheilt und begnadigt.
- 24. Alfred Jul. Becher, Manchester, 45 J., Wittwer, Dr. ber Rechte, er fc.
- 24. herrm. Jellinet, Mahren, 25 J., led., Dr. b. Phil., erschoffen.

#### December. 1848.

- 1. Matteo Padovani, Trieft, 35 Jahre, verheirathet, Agent, 12 Jahre Festung, begnabigt.
- 1. Wenz. Pova, Deftr. Zeban, 24 J., ledig, Praktik., 4 J. Festung.
- 1. Carl David, Zwettel, 28 J., ledig, Schlofferges., 5 J. Schanzarb.
- 7. Joh. Horvath, Ungarn, 44 J., ledig, Schmiedges., erschoffen.
- 9. Johann Urban, Wien, 37 Jahre, verheirathet, Cavallerie-Sicherheitswächter, 12 Jahre Schanzarbeit.
- 9. Alexander Starbet von Leszczynsti, Wien, 46 Jahre, ledig, Privatier, 12 Jahre Festung.
- 12. Ant. Beizerath, Wien, 55 J., verheirathet, Bauaufseher, 5 J. Schanzarb.
- 13. Franz Sinsler, Schlesien, 38 Jahre, verheir., Mechanik., begnabigt.
- 14. Benzel Blaszet, Böhmen, 27 Jahre, ledig, Schneibergesell, 6 Wochen Stockhaus-Arrest.
- 15. Jos. Krziwan, Böhmen, 22 J., ledig, Jäger des 12. Bataill., gehängt.
- 15. Carl Pfanl, Sechshaus, 23 J., ledig, Fleischergesell, 8 Jahre Schanzarb.
- 16. Franz Fizia, Schles., 54 J., verh., Bachszieher, 12 J. Feftung.
- 19. Michael Schwind, Bayern, 29 Jahre, ledig, Tischlergesell, 6 Monate Stockhaus-Arrest.
- 19. Jatob Marzatto, Gemeiner von Ceccopieri, erschoffen.
- 22. Franz Stockhammer, Tirol, 27 Jahre, ledig, Feldwebel, erschoffen.
- 23. Albert Cygan, Korporal von Hartmann, 5 Jahre Schanzarbeit.
- 28. Joh. Grünzweig, Bohmen, 39 Jahre, lebig, Weber, 3 Jahre schweren Kerker.
- 28. Joh. Furchtmaper, Wien, 54 Jahre, ledig, Taglohn., 2 Jahre schw. Kerker.
- 28. 3g. Szileczti, Schlesien, 51 Jahre, verh., Posamentirerges., 2 3. schw. Kerter.
- 28. Theodor Ganz, Gemeiner von Deufschmeister, 10 Jahre Schanzarbeit.
- 28. Bartholomaus Hofstatter, ledig, Kutscher, 6 Jahre schweren Kerker.

### 3anner 1849.

- 2. Ludwig Raveaux, Preußen, 33 Jahre, verheirathet, Agent, 3 Jahre Festung.
- 2. Franz Leopold Schöninger, Wien, 58 Jahre, verheirathet, Buchbinder, 3 Jahre Festung.
- 2. Louis von Alvensleben, Berlin, 48 Jahre, verheir., Dichter, 1 Jahr Festung.
- 2. Nikolaus Hopels, pensionirter k. k. Lieutenant, 6 Jahre Festung.
- 4. Carl Brand, Leipzig, 48 Jahre, verheir., Schauspieler, 10 Monate Rerter.
- 4. Martin Halmbienst, Guntramsborf, 41 Jahre, verheirathet, Hausmeister, 6 Monate Kerker.
- 4. Johann Wegele, Wien, 31 Jahre, ledig, Chirurg, 5 Jahre schweren Kerter.
- 4. Wenzel Rowal, Böhmen, 38 Jahre, verheir., Lithograph, 4 Jahre Kexfer.

- 4. Franz hipfel, Wien, 34 Jahre, verheirathet, Musiklehrer, 1 Jahr Rerter.
- 5. Anton Potorny, Mahren, 46 Jahre, ledig, Diurnist, 5 Jahre Rerter.
- 8. Johann Hoh, Bayern, 35 Jahre, ledig, Hausknecht, 6 Monate Arrest.
- 11. 3oh. Satter, Stepermark, 46 Jahre, verheir., Medic. Doct., 3 Mon. Kerk-
- 14. Emperger, Graz, Doctor, 18 Jahre Festung.
- 14. Schumacher, Rebakteur, 10 Jahre Festung.
- 14. Baron Callot, Gifenbahn-Beamter, 7 Jahre Festung.
- 14. Ribard, Handlungs-Agent, 2 Jahre Festung.
- 16. Joh. Zwettler, Wien, 53 Jahre, Wittwer, Rechnungsrath, 3 Jahre Kerker.
- 18. Daniel Christian Dreßler, auch Kunz genannt, zum Strang verurtheilt erschoffen.
- 18. Carl Bürgermeister, Bohmen, 52 Jahre, verh., Rechnungsrath, 2 Jahre Kert.
- 18. Alexander Peplowski, Salizien, 28 Jahre, verheir., Doctor der Medizin, 2 Jahre Kerker.
- 22. Stefan Aringer, Semeiner von Deutschmeister, erschoffen.
- 25. Maximilian Manbelbaum, Bayern, burgerl. Schuhmacher, 2 Jahre Rerter.
- 25. Ignag Gerholb, Wien, Schuhmachergefell, 8 Monate Rerter.
- 25. heinrich Mayer, Wien, Blumenmacher, 2 Jahre Schanzarbeit.
- 26. Josef haut, Schmiebgefell, 5 Jahre Schanzarbeit.
- 26. Andr. Rerschorfer, Wien, Grenadier-Corporal, erschoffen.
- 26. Heinrich Monoschet, Wien, Grenadier von heß, erschoffen.
- 30. Georg Pfeiler, Grenadier von Richter, zu 10 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Seorg Engleitner, Grenabier von Richter, zu 10 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Mathias Lockinger, Grenadier von Richter, zu 8 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Mathias hofer, Grenadier von Richter, ju 8 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Ignaz Karlinger, Grenabier von Richter, zu 8 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Simon humenberger, Grenadier von Richter, ju 8 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Josef Salberg, Grenadier von Richter, zu 3 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Josef Steininger, Grenadier von Richter, ju 3 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Johann Erlinger, Grenabier von Richter, ju 2 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Josef Auer, Grenabier von Richter, zu 10mal Gassenlaufen.
- 30. Johann Hutter, Grenadier von Richter, zu 4mal Gassenlaufen.
- 30. Martin Schüßel, Grenadier von Richter, ju 7mal Gaffenlaufen.
- 30. Philipp Obermuller, Grenadier von Richter, zu 7mal Gaffenlaufen.
- 31. Jos. Bartholomaus Stapf, Baben, Partieführer, 10 Jahre schweren Rerfer.
- 31. Mathias Dem, Würtemberg, 60 Jahre, verheirathet, Invaliden-Feldwebel, 3 Jahre Schanzarbeit.
- 31. Wilhelm Büchler, Untermeibling, 42 Jahre, verheirathet, ohne Profession, 3 Jahre Schanzarbeit.

- 21. Johann Kerner, Crefeld, 44 Jahre, verheirathet, Fabrikswerkführer, sechswochentlichen Stockhausarrest in Gisen.
- 21. Leopold Herbed, Woborischt, 27 Jahre, ledig, Schneibergeselle, zehnwochentlichen Stockhausarrest in Gifen.
- 21. Johann Praller, Wien, 28 Jahre, ledig, Bandmacher, breiwochentlichen Stockhausarrest.
- 27. Carl Geiger, Stranburg, 27 Jahre, ledig, Graveur, 2 Jahre Schanzarbeit in leichten Eisen.
- 29. Georg Killian, genannt Stöger, Wien, 61 Jahre, Witwer, Improvisator, sechswochentlichen Stockhausarrest.

### May 1849.

- 9. Friedrich Unterreiter, Wien, 29 Jahre, ledig, Glaser, 1 Jahr Festungsarrest in Gisen.
- 9. Franz Wild, Roligan, 47 Jahre, verh., 8 Mon. Stodhausarreft in Gifen.
- 9. Mich Lell, Wien, Buchbrucker, 48 Jahre, verh., 6 ABochen Profosenarrest. Lettere brei wegen einer ebenso lügenhaften als gebässigen und aufwieglerischen Schrift über bie October-Revolution.





Filmed by Preservation 1991

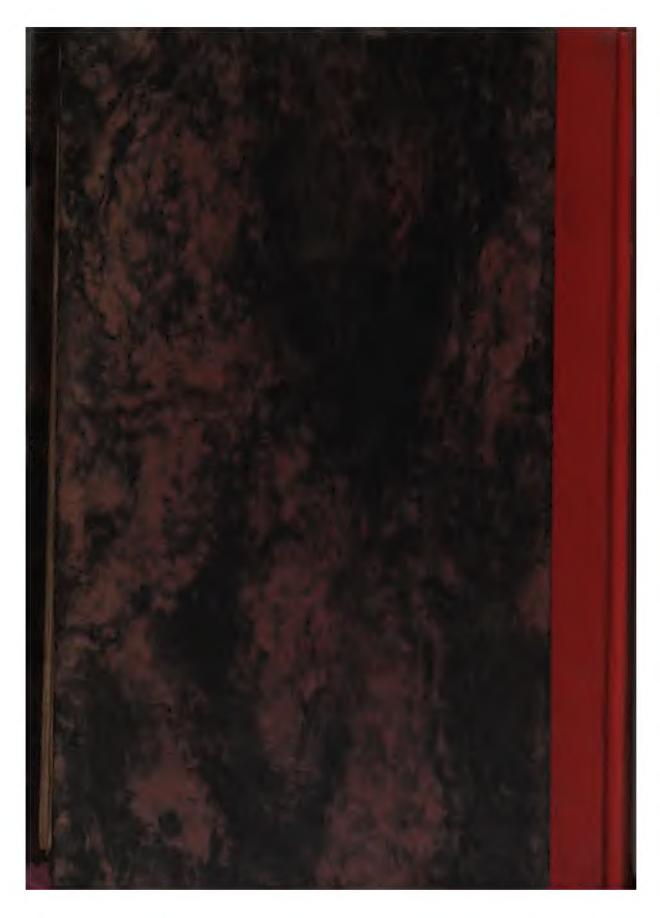